

### Library

of the

#### University of Wisconsin

PRESENTED BY

Mrs. Charles McCarthy





# Universal-Lexikon

ber

## Gegenwart und Bergangenheit

ober

neuestes

# enchelopädisches Borterbuch

der Wiffenschaften, Runfte und Gewerbe

bearbeitet

bon mehr ale 220 Gelehrten

herausgegeben

non

#### H. A. Pierer

herzogl. Gadf. Major a. D.

3 weite, völlig umgearbeitete Auflage. (Dritte Ausgabe.)

Ueber bas Aufluchen von Gegenftanben, bie nicht unter bem Artifelwert, wo fie gefucht werben, ju finden find, gibt die ertigestundte Rochweifung hierte bem Lieftlicht zum Erften Bande : Rachgielt. Won ditter, glede mal, wenn ein folger Sall verkommt, ih jener Rachweifung nachzuluchen, und fie wird fall ferte die geminden ausguluchen, und fie wird fall ferte die

Behnter Band. Enter - Flüvogel.

Altenburg S. A. Pierer.



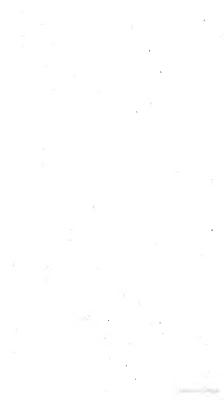

## 278750 AE JUN 26 1924 - PGI

Enter, 1) jahriges Thier; 2) gullen

Enteraden (gr., Med.), Darmbrüft, (Darmbrüft, Darmbrüft, bat. E-negraphte, Stefer ben ben Darmbrüften. Enterangiet, Lebre ben ben Darmbrüften. Enterangiet, Darmstiden. Gentz, (u. Kolif. E-rangemphrä-xis (E-rangiemphraxis), Berfterpfung ber Darmgefüße.

Enterbung (exheredatio), f. u. Te-

Enterischloedle (gr., Meb.), Bruch burch die ifdiadifche Encitur Darm enthals int. Enterische Darmentynandung. Enterischer, 1) Privatichiff, das um Schaben der handelsgesellichaften entiente Austen besucht a. verbotenen handel

treibt; 9) Schiff, bas fic, ohne Boll ju entrichten, in ben Safen fchleicht. Entern, fic bicht an ein feindliches Soiff legen u. baffelbe mit Sturm erobern. bangt fich ju bem Enbe, vermittelft ber E - dreggen u. E - haken, an bie Seiten bes feinblichen Schiffes, ob. fangt ben Bugfpriet beffelben in ben Banbtauen auf, bamit bie Seefolbaten nnmittelbar ob. burd, über beibe Borbe geworfne gallbruden fein Berbed erfteigen u. ben geind mit Dis ftolen, Gabeln u. E.- beilen (breiten u. ftarten Beilen, binten mit 63. langen Saten) übermaltigen tonnen; mabrend biefe fich mit fleinem Gemehr , Diftolen, Gabeln, Birich. fangern u. mit ben, auf Bod u. Change ftebenben Schrotftuden vertheibigen. Mannicaft geht aud wohl mittelft ber Ellucken (fleinen Fallthuren auf Bod u. Shange), nnter bas Ded, um ben Angreifer mit Flinten u. Diten ju verjagen. Stets muß man wiffen, ob ber Feind nicht ftar-ter ift als bie biesfeitige Mannichaft u. baber, flatt übermaltigt ju werben, bie Ins greifenben felbft übermaltigen, ob. bie Zaue ber E-haten burchfoneibenb u. bas angreis fenbe Schiff mit Stangen abftoßenb, biefelben gefangen nehmen. Durch bas, in ber neuern Beit eingeführte Gingieben bes obern Univerfal . Berifon. 2. Muff. X.

Theiles ber Seitenwande ber Schiffe wirb bas E. febr erschwert, ja beinabe unmöglich gemacht. (v. Hy.)

Enterocèle (gr.), Darmbrud, Ecystocèle, Darms, harnblasenbrud, E-cystoscheocèle, hodensachrud, mit Borfall des Darms u. der Blase, s. Brud (Mcd.) 1.

Enterodela (E. Ehrenb.), Abtheis lung ber Infuforien gur gam. Monadina (Polygastrica) gehörig; ber Darmfanal ift beutl. fictbar; Unterabtheil.: a) Euplota, gepanzert, ber Ernährungstanal mit 2 nicht an ben Körperenden gelegenen Beffnungen. Gatt. Euplotes, mit Wim-pern, Griffeln, Krallen; Art: Charon, Chiamydodon, Himantophorus u. A.; b) Oxytrichina; c) Coipodea; d) Aspidiscina (gepangert, eine Run-bung am Enbe bes Rorpers); e) Ophrycerina; f) Trachelina; g) Colepina (gepangert, Dund u. After einander gegens uber); h) Enchelya, wie vorige, obne Danger; Gattungen: Leucophrys, Trichoda, Actinophrys, Disoma (jahnlos, Korper ohne wirbelnde Bimpern, Dund gerabe abgeftust, ohne Lippe, mit wirbeinben Bimpern am Munbe, Leib boppelt, Enchelys (ebenfo, aber Leib einfach); i) Ophrydina; k) Vorticellina. Polppenartige Infuforien.

Enteredothienie (E-itis, sr., 20t.), to v. n. Dothientriia E. odynife, Darmidgarr; E. epiplocele, (Darmingbrud, R.-gastrocele, 1) Brud, Darm u. Magar enthalten) Brud, Darm tu Magar enthalten. E-bydrocele, Darmbrud, mit Baffertud, E-olithiasis, Gegament von Darmidgar (kinn (E-olithen).

Enterolobium (E. Mart.), Pflangengatt. aus ber naturl. Fam. Mimoseae.

Arten: in Brafilien.

Enterologie (v. gr.), Lehre von ben Eingeweiben. E-malaxis (E-lacia, E - cosis), Erweichung bes Darmfanals. E - merecele, Chentelbarmbrud, bon Darmen gebilbet. E - mesentérica febris , bas mit Darmleiben , Darms berfcmarung berbunbne tophofe Fieber. E-omphalocele (E-omphalus), Rabelbrud , Darm enthaltenb , f. Brud (Meb.) . s. t. H - omycoderitis, Ents unbung ber Schleimhaut ber Bebarme. E-opathie. Rrantheit bes Darmtanals. E-operistole, Darmeintlemmung, f. Cinflemmung. E-ophlogosis (E-Gintlemmung. sie) , Darmentjunbung. E-ophthisls, Cominbfuct in Folge von Bereiterung ob. Berfcmarung bes Darmtanals. E-opy-

ra. Fieber, bef. tophofes, mit Darmleiben, ten Perfon, bef. nach bem 3mede u. ben Darmverfcmarung. E-orrhagte, Blut- Folgen ber E. eintreten. Die fonftige Prisfire Darmeanale mit Blutabgang burch vatrache ber Berwandten fallt weg. (Bs.) ben Stuhl. E-orrhaphe (E-phie), Entgegengesetzte Grossen Darmnaht; f. u. Raht (Chir.). E-or-k (Rath.), i find folder, wo fich bei ber Abbis rhoen, fo v. w. Diarrhoe. E-sarkoeele, Darmfleifcbrud. E-schocele, Bobenfadbrud mit einem Darme als Inhalt (f. Brud [Deb.] 1). E-spasmus, Rrampf ber Gebarme, Rrampftolit (f. Rolit). E-osphigma (E-sphinxis),

Darmeintlemmung, f. Eintlemmung. (He.) Enterosten, f. u. Behnfüßler. Enterestenosis (gr., Meb.), fo v. w. Darmverengerung. E-etomie, Darms

fomtt. E -otomus, Deffer ob. Sheere jum Auffchneiben ber Gebarme.

Enterozoa (gr.), Eingeweibewurmer. Enterum (v. gr.), 1) Darm, Ginges weibe überhaupt; babon 2) bie borber= gehenben Bufammenfepungen

Entôtement (fr., fpr. Angtatmang), E:genfinn. Bi-tiren, eigenfinnig begehren. Entfarbende Beitze, f. u. Farbes

Entfarbung, 1) Entziehung ber garbe; 2) E. der Welne, f. u. Beinas; 3) E. der Zahme, f. u. Bahntrantheis

Entfernter Vorsatz (Rechtsm.), f. u. Dolus s.

Entfernung der Kraft u. der

funft .

Last, f. u. Sebel. Entfremdung (lat. Amotio), 1) fo v.

w. Diebftahl; 2) fo v. w. Unterfclagung; 3) bef. fo v. m. Kamiliendiebftabl. Entführung (Jungfernraub, lat. crimen raptus), die von einer Mannes perfon burch gift ober Gewalt verübte rechtewibrige Bemachtigung u. Befigergreis fung einer fremben Chefrau, einer Ronne, Bitme ober unbescholtenen Jungfrau gegen ob. wenigstene ohne beren eignen, ob. berer, bie über fle eine paterliche, por= munbicaftl. ob. fonft rechtl. Gewalt haben, Billen, um Berebelichung od, unerlaubten Geschlechtsgenuß für fic ob. Andre ju ers zwingen. Den Entführer traf sonst nach beutiden Rechten Tobesftrafe u. Confiscation bes Bermogens, mit Borbehalt bes flichttheile, wenn er Rinber hatte. Das cons fiscirte Bermegen fiel ber Entfihrten, wenn fie ben Entführer nicht ohne bie elterl. Einwilligung beirathete, außerbem aber ihren Eltern, fo wie bei einer Ronne bem Rlufter ob. ber Rirche, beren Diatoniffin fie war, mit Borbehalt bes Riegbrauchs, wenn fie nicht freiwillig folgte, bem giscus, wenn Rlofter ob. Rirche nicht binnen Jahreefrift ihr Recht geltenb machten, gu. Ginen neuern Gerichtsgebrauch gibt es bet ber Geltenheit ber gulle nicht; es fonnen jeboch biefe Strafen nicht mehr, fonbern nur geitige, gewöhnl. mehrjahr. Freiheite. Befangniß :, Teftungs : ob. Buchthausftrafe, nad Befcaffenheit ber babei angewenbeten Mittel, nach dem Berhaltniffe ber entführe

(Bs.)

tion ein Theil ber einen Große gegen einen Theil ber anbern aufhebt; bie Abbition ift hier ber Birtung nach ber Subtraction gleichartiger Großen gleich. Um anguben ten, baf eine Große einer anbern entgegens gefest ift, foreibt man ein - baber indem man ftillfdweigenb annimmt, bag bie an: bre bas Beiden 4 bor fich bat, was aber nie gefdrieben wirb; in Folge biefer Begeichnung nennt man bie erfte Große nega : tin, bie zweite pofitin, beibe mit einem gemeinicaftliden Ramen : e. 6 .n. bition. Dan abbirt erft bie Großen mit gleichem Borgeichen, zieht bann bie kleinere Gumme von der größern ab u. gibt die, manne von der größern ab u. gibt die, manne von der größern Gumme; 3. 8. 5 - 9 + 8 + 6 - 8 - 2 + 4 = 5 + 3 + 6 + 4 - 9 + 8 + 2) = 18 - 19 = -1.

Gubtraction. Wan kebr die Borgeis den bes Subtrahendus um (bentt alfo ftatt +) u. abbirt nach ben Regeln ber 215: bition gleichartiger ob. e=r 6=1, je na be bem bie Borgeichen gleich ob. entgegengefest finb, 3. 28.

> 3a - b + 2c + 12d - 4e -a-3b+c-d+5e + +

4a + 2b + c + 13d - 9e . Multiplication. Collen 2 Großen multiplicirt merben, fo geben einerlei Borgeiden ein pofitives, verfchiebne ein negatives Product: (+ 4) . (+ 3) = (+ 12) , (- 4) . (- 4) = (+ 12) aber (- 4) . (+ 8) ob (+ 4) . (- 8) = (- 12). Sind mehrere Ractoren porbanben, fo muls tiplicirt man alle ohne bie Borgeichen gut berudfichtigen; bas Product ift aber politiv, wenn bie Ungahl ber negativen gactoren (auf biefe tommt es allein an, weil pofitive Ractoren immer ein pofitibes Probuct geben) eine gerabe ift, bagegen ift es negativ, wenn eine ung er abe Un, dagegen in es ung-un, weine ung er abe Anjahl negativer Factoren vorhanden ift, 3. B. (+2). (-3). (-4). (-5). (+6). (-7). (+8) = (+40320) dagegen ift (+2). (-3). (+4). (+5). (-6). (-7). (+8) = (-40320). Dis (-6). (-7). (+8) = (-40320). Di= bus u. Divifore geben einen pofitiven, vers diebne einen negativen Quotienten. (-12): (+3) = -4 eben fo (+12): (-3) = - 4 bagegen ift 12:3 u. (-12): (-3) = + 4. (Tq.)

Entgegengesetzt-gefiedert, f. u. Blatt at Entgegensetzung (20g.), fo v. w.

Antithefe; E-setzungsschluss, fo v. m. Enthomem. Entglasung, Die Beranberung, melde Blas erleibet, wenn es, mit Sand u. Gpps umgeben, gelinde geglüht wird; es verfluch: tigt fich bann erwas Rali, bie Daffe (Reaumurides Porgellan) erpftallifirt fic uns volltoumen (faferig), wird unburchfichtig n. fo hart, daß fie am Stable Funten gibt. Enthaliten, Bolt, fo v. w. Lie-le.

Enthaltsame (Rirdengefd.), f. Ens

Enthaltsamkeit, Fertigfeit, einem Genuf aus Achtung gegen bas wirfliche ob. permeintliche Sittengefes ju entfagen.

Enthauptung, f. u. Todesftrafe . Entheiligung, Entweihung des Bels ligen ob. Berabgiebung bes Beiligen ins Ges

Enthelminthen, f. Eingeweibewur-

Enthenis (Mpth.), fo b. w. Antheis. Entheomanie (v. gr., Deb.), relis giofer Bahnfinn.

Enthirnung des Kindes (Ge burtsh.), f. Perforation. Enthlasis (b. gr., Meb.), Coabeleins

brud, f. u. Kopfverlegung. Enthöstodon (E. Schw.), Lanbs

meesgattung. Enthronistieum (D. gr.), Gebühren für die Erhaltung einer geiftf. Pfrande.

Enthusiasmus (b. gr.), lebhaft aufe griegtes Befühl, in bas lebhafte Beifter perfest merben u. in bem der Beift von der innigften Theilnahme an einem Gegenftanb, ter feinem Streben jufagt, ergriffen ift. tegen. 3ft jedoch biefe Bolltommenheit nur eine bermeintliche, fo wird ber @. gur

Comurmeret. E. miren , begeiftern , in Barme ob. in Feuer feben, entjuden. (Set.) Enthusiast (v. gr.), 1) Begeifterter; 2) Comarmer.

Enthusiasten (gr. Ant.), 1) f. u. Theomantie; 2) bie Deffalianer, meil fie bie Begenwart bee beil. Beiftes finnlich s empfinden meinten u. bann ploglich in Et. flufe geriethen. 3) In neurer Beit alle, bie mehr in ftarten religiofen Gefühlen als in flarer Ertenntnis fich wohl fühlen u. gemeiniglich ber Schrift noch ein inneres Licht jur Ceite ftellen; bef. 4) bie fdmarmer. Greten bes 17. Jahrh. in England (Renters, Lavellers, Familiften ac.). (Pt. u. 8k.) Enthymem (gr.), 1) Soluß ohne die bollftanbige form bes logifden Coluffes, f. Bemeis 3); 2) Coluf aus bem Gegens theil; 3) Genteng in Begenfaben.

Entia universalla, f. u. Rominas

Entinopus, Baumeifter aus Ranbia, ju Anfange bes & Jahrh.; legte ben Grund Ju Benebi Entitat (Entitas, lat.), in ber fcos

laft. Philosophie die Befenheit eines Dinges als eines Seienben.

Entlus, fo b. w. Engio. Batkantung, bon ber Primarform

rines Ernftalle, menn eine Rante ihm absefdnitten ift u. bie neu entftanbne glade (E-sfläche) parallel mit einer Rante,

bod nicht mit ber Ctammflade wirb. Bes trifft fie einen gangenranb, fo beift fie Entlangenrandung, betrifft fie einen Breis tenrand, Entbreitenrandung, betrifft fie bie Ceite, Entseltung. Die fo ente ftanbnen gladen beifen Entrandungs. u. Entseitungsflächen.

Entkräftung, 1) f. Kraftiofigfeit;

f. u. Behrfieber e). Entladung (Phofit), f. u. Labung, Elettrieitat, Elettriftemafdine ie, Leponer

Blafche u. a.

Entlässung, 1) E. aus dem Arbung eines Arreftanten nad Begfall ber brunbe bes Arreftes. Reuerlich, guerft in England, find Bereine gur gurforge für entlaffene Gtraflinge entftanben, um beren Rudtehr ju Berbrechen aus Bulf. lofigfeit ju berhuten, beshalb bie Bor-urtheile gegen beren Biebereintritt in bie Befellicaft u. bie baraus entftebenben Sine derniffe gegen ihr Fortfommen ju befeitigen bef. in London, Bien, Preufen, Sachien, Beimar, Raffau, Medlenburg. Schwerin, Bürttemberg, Baben, Chleswig. 2) E. aus dem Dienste, f. u. Strafe 143 2) E. ohne Abschied, f. u. Abschied

2); 4) E. der Minister, f. u. Bere antwortlichfeit ber öffentl. Beamten. (Bs.) Entleibung, 1) f. u. Zobtung :; 2)

fo p. w. Gelbftmord. Entlibuch, 1) Mmt im fdweig. Canton Lugern; 17,500 Em.; Sprort Soupfen (Soupfheim), \$400 Em.; Biebhanbel, Das Thal E. ift 11 Stunden lang u. wirb

bon ber Emme n. Entli burdfloffen. 3) (Gefd.), E. geborte fruber bem Saufe Deft-reid, murbe aber 1405 an Lugen verfest; 1658 emporten fic bie Entlibuder gegen Lugern u. verlangten bef. Berabfegung bes Binfes; bod Lugern, perbunden mit Barid u. Bern, folug bie Emporer gurud, u. E. blieb fortau Lugern unterthan. Bgl. Conte ber bon Bartenfer, Gefc. ber Entlibuder, Lugern 1781 — 82, 2 Bbc.; Deffen Beicht, einiger Berge in E., ebb. 1783; F. J. Stals bers fragmente über E., Burich 1797, 2 (Wr. u. Lb.)

Entmannung, f. u. Caftration. Ento (Dhth.), eine ber Graen.. Entobdella, f. u. Blutegel s

Thie.

Entőlen der Steinkohlen, fo v. w. Abfdwefeln 2). Entollage (fpr. Angtoalafd), 3mira

u. ReffelgarnipiBen. Entomoda, Beidthiere, f. u. Epl-

Entomograph, ber Infecten befdreibt; diefe Befdreibung felbft: E-phie; bagegen E-logie, Biffenfaaft, welche fich mit ber Kenntnis ber Infecten befdaftigt; baber ein Cammler n. Renner ber Infecten Bi-log. Entomolithen, f.u. Berfteinerungen;

Entomon, f. u. Affein a.
Entomophag (v. gr.), Inscetenfresser.
E-phagn, so v. w. Rambisser. Estraca, so v. w. Riemensüße; sind gestheilt in Brauchiopoda u. Poecilopoda. E-straciten, verfteinte frebes artige Thiere; in Karfinoceiriten u. Trilos

biten getheilt. (pannt; 2) überfpannt.

Entonneir (fr., fpr. Angtonnoahr), Minentrichter.

Entophyllocarpiene, f. Müşens moofe Rchnb. a. E. phyti, fo v. 19. Branbe Ok., Brandpilje Rchnb. E. phyton, Schmarcherpflange. E-pogones Laubmoofe, mit nur 1 innern Periftom.

Ento tisch (b. gr.), burd hineinschen entstanden daher E-e Färden (E. Figuren), s. u. Harben & Entoria, Lodger des Italies, von Saturn Mutter des Janus, Faustus & Entoria.

Entertilliren (v. fr., fpr. Angtor-tilljiren), umwidein, umfolingen. En-tourage (fpr. Angturafo), Umgebung, Befas. Entours (fpr. Angtubr), Ums gebungen, Umgegenb. E-riren, ums geben, einschließen.

Entosthymenium (E. Brid.), Laubmoosgattung. Entostosis (gr., Deb.), Rnochens

gefdmulft nach innen.

En tout (fr., fpr. Ming tub), in Muem, im Gangen. Entoxismus (E-icismus, gr.),

Bergiftung. Entozoa (gr.), Gingeweibewurmer. E-zoogenesie, Entftehung von Ein-

geweibewurmern.

Entrach (3001.), fo v. w. Entrich. Entragues, Martifl, in ber piemonstef, Prov. Euneo; 3500 Em. Entrai-

gues, Stabt im Bat. Espalion bes frang. Depart. Arepron; Beinhanbel, 1500 Em. Entraigues (fpr. Angtrag), 1) (Maria), f. Touchel. 3) (Ratharine Benstiette, Fraulein v. E.), f. Berneuil. 3) (Emanuel Ponis Benri be Launen, Graf v. E.), geb. ju Billeneuve be Berg 1755; 1789 Deputirter bei ben Etats generaux, emigrirte 1790 nach ber Schweig, u. leitete lange einen Theil bes Cabinets von Lubwig XVIII. u. fucte bie Baupter ber Revolution, namentl. Cambaceres u. Dichegen, jum Ab= fall von berfelben ju gewinnen. In Berona aber Lubwig XVIII. verbachtig geworben, warb er 1795 entfernt, u. trat nun in ruff. Dienfte. Bei bem gall Benebige 1797 von ben Frangofen verhaftet, rettete er fein Les ben burd feine Eigenschaft ale ruff. Diplomat, nach Und. burch ben Berrath eines Gebeimniffes von Lubwig XVIII. Er ging nun nach Bien u. nach Petereburg, wo er bie gried. Religion annahm u. fich bas Ber-

trauen Meranbere I. u. eine Penfion ers warb, u. nach Dreeben ale Legationerath tam, bon wo er jeboch wegen eines publicirs ten heftigen Briefe an Napoleon verwiefen warb. Rad Rugland jurudgefehrt verrieth er einige geheime Artitel bes tilfiter Friebens an England, entfloh baher bahin, verwidelte aber bas brit, Cabinet mehrmals in feine Intriguen, u. warb 1812 in bem Dorfe Barne bei London, burch feinen Privatfes Entonie (v. gr.), Spannung, Ses cretar, ben Piemontefer Lorengo, ber Mgent fpanntheit; baber Eintonisch, 1) ges ber geheimen Polizei Napoleone war, u. anbern Agenten wichtige Papiere, bie E. ben Zag vorher empfangen hatte, mitgetheilt, biefe aber noch nicht jurud erhalten hatte, mit feiner Gemablin, ber ehemal. Schaus mur jeiner Gentagun, der ehrmal. Schaus-fpielerin u. Sangerin Gr. Ouberty, in dem Augenblid gefobtet, wo er in den Ba-gen fleigen wollte, um Canning diese Pa-piere mitzufeilen. Derengo erschoff fich biers auf selbst. Bielleicht fielen diese 3 Personen auf Anftiften irgend einer Dacht. Er for. ju Anfang ber frang, Revolution meh= rere polit. Schriften.

En train (fr., fpr. Ang trang), im Buge; baber EntrainTren, 1) fortret= fen; 3) megidleppen; 3) nach fich gieben. Entrant, einnehmend, einschmeidelnd. Entrata (ital., Intrabe), Borfriel,

f. Introduction. Entre - acte (fr., fpr. Angeract), 1) Bwifdenact, die große Paufe, welche in ber Aufführung bramat. Berte einen pauptabschmitt in ber hanblung bezeichnet; B) Lonftud ob. Ballet, zwischen ben Ac-ten ob. Aufzügen eines Schauspiels ob. einer Oper aufzeführt.

Entrecasteaux (fpr. Angi'rfaftch, ju Mir; 1787 Gouverneur con 36le be trag nach Auftralien ju gebn, um La Den= roufe aufzufuden, u. obgleich er nicht glud'l. hierin war, fo machte er boch mehr. Ent-bedungen u. Beobachtungen; ft. auf biefer Reife 1793. Die Beschreibung feiner Reife gab Roffel 1808, 2 Bbe., 4. heraus. (Lt.) Entrecasteaux, d', 1) Infeln, f.

u. Louifiabe b); 2) Ranal, f. n. Ban Die= mene . Infel . b).

Entrechat (fr., fpr. Angericah), ber bei bem Battiren gemachte Das.

Entre - deux - Mers, Bein, f. u. Borbeaur Bein s.

Entree (fr., fpr. Angtreb), 1) Gin= tritt, Gingang; 2) Eintrittesimmer, bas an ber Bausflur gelegne, ber Gingang ju meb= rern aubern Bimmern bilbenbe Borgimmer ; 3) Borgericht, I. Gang nach ber Suppe u. bor bem Boreffen; 4) (Duf.), fo v. w. Ginleitung; baber 5) turger ernfthafter u. langfamer Ginleitungefan bei bem Concert; 6) ein bem Allegro in ber Symphonie abn= lider Gas, momit ein Ballet eröffnet mirh : 7) fonft eignes, maßig laugfames, marich= artiges, erufthaftes Zonftud, in Bierpiers

teltatt u. meift aus 2 Reprifen beftebenb : 8) bei ben Frangofen ber Gintrittepuntt einer jeben Ctimme; 9) (E-geld), fo v. m. Eintrittegelb. E-billet, Einlaftarte, bie man fur einen bestimmten Plat, 3. 8.

im Theater, erhalt. (Fch., v. Eg. u. Pr.) Entree de Casuarina, Bai, f. u.

Ban Diemendinfel . Entrefins (fs., fpr. Angterfang), im frang. Zuchanbel bie Mittelforten

Entremeses (Poet.), f. n. Spanifche Literatur m e) Entremets (fr., fpr. Angtermeb),

3mifdengericht, Ginfdiebegericht. Entre Minho e Duero, Prov., fo

v. w. Minho z. Entrement (fpr. Angtermong), Thal,

f. antrimont. Entre nous (fr.) fpr. angter nub), unter und

Entre - pas (fr. , fpr. Angter pab, Entre-pont (fr., fpr. Angter pong),

fo p. m. Bmifdenbed.

Entrepot (fr., fpr. Angterpob), 1) Baarenlager, Speicher; 2) in Frantreich Rieberlagcort für unverfteuerte Bagren. Entreprenneur (fr., fpr. Angters prennohr), 1) Unternehmer; bef. 2) Unternehmer von Ballen u. a. auf gemeinfcaftl. Roften angeftellten Bergnigen; bapon E.

renniren, unternehmen. E-prise, Unternehmung. Entreprise, Factorei, f. u. Inbianers

Lanber .. Entre Blos (b. i. groffen ben Flufe fen), einer ber Plataftaaten, swifden bem Parana u. Uruguan (bah. ber Rame); pormale Theil von Buenos Apres, an Corrientes, Uruguan, Buenos Anres, Corbova grengend, 1500 D.M., burdaus fruchtbar, eben; Fluffe: Parana u. Uruguan mit einisaen Rebenfluffen; 32,000 Em.; Aderbau n. Biehjucht treibend. Bauptft. Parana (Bajaba be G. Fe), am Parana, Concepcion (be la China, Billa be la E.), am Uruguan, 4000 Em.; Gualeguan, Stadt am Fins gl. A., mit Hafen; Sct., Ricolas, 4500 Ew.; Gualeguaicu, Flecen am Fins gl. R., 2000 Ew. (Wr.) Entresol (fr., fpr. Angtersohl), Halbs

ob. 3mifdengefcos swifden 2 Stodwerten, and nur gwifden einzelnen Theilen berfele ben, wenn Gale in ben Stodwerten porbanben finb, beren Bobe fur bie anbern Bimmer ju bebentenb murbe; bas &. bient gewöhnl. ju Bohnungen ber Dienerfcaft, Barberoben zc.

Entretaille (fr., fpr. Angtertallj Zangt.), bas Das, wo man ben einen guß an bie Stelle bee anbern fest, ben man in:

beffen vormarte halt. Entretien (fr., fpr. Angtretiang), 1) Unterhalt; 3) Gefbrach; baber E-teniren , unterhalten.

Entrevue (fr., fpr. Angterwüh), Bus fammentunft.

Entréebillet bis Entthronung

Entrich, bas Mannden ber Ente. Entriren (v. fr., fpr. Angtriren), 1) eingebn; 2) eimas unternehmen

Entrochiten (Petref.), f. u. Meers paimen. E-wurzel, ber guß eines Ens

criniten. Entropium (b. gr., Chir.), Gegene

fat von Ect Entry Island (fpr. Entri Gilanb).

Infel, f. u. Dagbalena Entsagung, 1) f. u. Abbication 4); 2) E. der Erbschaft, f. n. Erbicaft; 3) E. der Klägschrift, fo v. w.

Berbefferung ber Rlagfdrift. Entsägungsvertrag (Pactum re-nunciativum), Bertrag, burd welchen man verfpricht, etwas ju unterlaffen ob. auf et-

mas ju pergidten. Entsatz einer Festung, f. u. Reftungetrieg ,

Entschädigung, 1) ber Erfat ob. bie Bergutung eines angefügten Chabene;

(Gelb ob. anbre Cachen), vgl. Damnum. Entscheidung, 1) Bestimmung ber Bahrheit in einer zweifelhaften Cache; 2) bef. in einer Rechtefache, f. Decifion, Des cret u. Straftenntniß :; 3) (Deb.), f.

Rrife (Deb.). Entscheidungsgründe, Rechte runbe, auf benen eine Enticheibung, ein

Urtheil beruht, vgl. Strafertenntniß s. Entscheidungsjahr, fo v. m. Mors maljahr. E-gskunst, fo v. w. Referirs E-gstag (Dies decretorius), ber 1. Jan. 1624; vgl. Dreißigjahriger Krieg im.

Entschlichten, f. u. Bleichen s. Entschliessung, f. u. Befcluß 3). Entschüldigungsbeweis, f. u.

Eriminalbemeis 1. Entschwefeln, fo v. w. Abfcive: fein, bef. Steintoblen

Entsetzen (Pfpd.), f. u. Schred. Entsetzung, fo v. w. Abfegung. E. einer Festung, f. Seftungefrieg st. Entsetzungsrecht (Redtew.), fo

p. m. Abmejerungerecht Entsohlung (Pferbew.), fo v. w. Andreißen 6).

Entspäntgut (Redtem.), f. u. Eres cution. Enttafeln (Tuchm.), fo v. w. Umpas pieren.

Entthronung, bie Abfegung eines Regenten, meift in Folge burgerlicher Uns ruben, ob. ber Umtriebe ehrfuchtiger Bers manbten bes Regenten, bas Biel u. ber 2Ben: bepuntt ber meiften Repolutionen. In neus fter Beit hatte bie beil. Alliance fich gegens feitigen Beiftanb gegen alle folde Berfuche perfproden, bod tam biefe Beftimmung bei ber E. Raris X., u. ber E. bes Ronige ber Rieberlande fur Belgien burch bie belg. Res polution nicht in Musfubrnng: pal. Sochs perrath t.

Ent-

Entvälkerung, die abnehmende Bes polferung eines Staate, f. u. Bevolferung .. Entwährung (E-währschaft), fo v. m. Eviction. E-s-klage, fo b.

w. Epictionsflage.

Entwässerung (Bafferb.), fo b. w. Mustrodnung ber Sumpfe. E-smachine, fo v. w. Austrodnungemafdine. Entwaffnen (Fedtt.), fo v. w. Des-

armiren. Entwendung (Interceptio, Ademtio), bie vorsähliche gesehwiorige Zueignung einer Kremben ob. gemeinschaftlichen beweglichen ache in gewinnfüchtiger Abfict. Db blofe Berührung (Contrectation), ob. auch bas binmegtragen (Ablation), ob. Bes figergreifung (Abprehenfion), bagu erforderlich fei, ift ftreitig; baher Contrecs tations., Ablations., Befigergreis funges ob. Abprebenfionstheorie. Dit Bebrobung ob. Gemaltanmenbung gegen ben Inhaber ob. Bachter ift fie a) Raub, ohne bicfelbe b) E. im engern Sinne (Diebftabl). Bgl. Celdom, Cp= temat. Entwidelung bes Berbrechens ber E., Erfurt 1806; Dollmann, Die E. nach ben Quellen bes gemeinen Rechts, Rempten 1834. (Bs.)

Entwerfungsebene, f. u. Projecs tion 1. Entwickelung (lat. Evolutio), 11) bas Beraustreten bes Mannigfaltigen; bas irgenbwo gleichfam verfcloffen liegt ; fo eis ner Pflange, eines Thieres nicht nur in feis nem anfangl. Entftehn aus feinem Reime. fonbern auch in feinem allmabtigen Beiterbilben. 19) Die in gemiffen Lebensepoden ftarter hervortretende Musbilbung bes Rors pere u. Beiftes im Allgemeinen fowohl, als and einzelner Theile u. Thatigteiten biefer u. bes Beiftes, ben verfchiebnen Altereftus fen bes Jugenbaltere folgenb, n. \* bef. in & Epoden (E-sepochen, E-sstufen) mebr fic offenbarenb, namentlich beim 1. Bahnen, wo neben ben Bahnen hauptfache lich bas Behirn eine mehrere Ausbilbung erlangt, beim 2. Babnen vom 7. n. 8. Les bensjahre bis jum 14., wo vorzüglich bie Refpirationsorgane, bie Dusteln zc. mehr anegebildet merben, u. jur Beit ber Ges folechtentwidelung, Pubertat (im engern Cinne E-speriode), vom 14. bis 18. u. 21. Jahre, wo mit Ausbilbung ber Gedledtetbeile n. Bollenbung ibrer Thaties Beiten gugleich ber Rorper feine volle Reife erbalt. Der pormaltenben Richtung ber Raturthatigfeit nad, finb bie verfchiebnen Rorpers u. Beiftes vorzuglich treffenbe Rrantheiten (E - skrankheiten) ausgezeichnet, fo bie 1. Entwidelungeftufe burd Reigung ju Ropfleiten, Rrampfen, birnmafferfuct, Speichelfluß, Durchfallen, Befichtes u. Kopfausschlagen; bie 2. burch Beneigtheit ju Epilepfie, Beirstung zc.; bie &, burd Auftreten von Bleidfuct, mander-

ventrantheiten , ale Beitetang, Epilepfie, Etarrfucht ic. \* Rrantheiten aus biefer Urface burfen nicht unverfichtig unterbrudt werben, ba fich ihrer bie Ratur oft bebient, um fichrer in ihrem Plane fortjufdreiten u. ihre Storung gefahrlich werben tann. 3n gerichtl.-medicin. Rudfict find porgugl. bie pfic. Estrantheiten von größter Bichtigs teit, weil fie oft, felbft mehr ob. weniger verftedt, Urfacen fowerer Bergebungen, felbft Berbreden merben tonnen. Bgl. 2 Bente, Ueber bie Entwidelungen u. bie Ente midelungetrantbeiten, Rurnb. 1814; 2. %. Dfiander, Ueber Die Entwidelungefrantheis ten in ben Bluthenjahren bes meibl. Bes fcledte, Zub. 1820, 2 Thie. 3) (Philof.), Museinanderfesung, Erffarung u. Berbeuts lidung eines Begenftanbes, von bem man porber nur eine burtle , unausgebilbete Borftellung batte, ob. won bem nur ein Ents wurf vorhanden mar. Die E. eines Be-griffs gefdieht burd Berglieberung in feine Reremale. 4) (Mefth.), in ber Runft, Aufführung ber ben barguftellenben Begenftanb

lei Bemuthe . u. Seelenftorungen n. Rera

(He. u. 1Vd.) bilbenben Buge. Entwohnen (auß. b. gewöhl. Bebeus fung), einem faugenben Rinbe bie Mutter : (Mmmelt :) Dild entgiehn. Gin Rinb ents wohnt fich felbft pon ber Mutterbruft nicht por bem 5. - 6. Jahre. Bewohnlich wirb es aber entwohnt, wenn es 1-1 Jahr alt ift, nachbem bie 1. Babne (Dildjabne) gum Borfdein getommen finb. Ueber bie Beit hinaus, wenn Rinber gehn gelernt bas ben, ift bie Dild teine hinlanglid fraftige Rahrung mehr fur fie. Das E. gelingt am beften, wenn man Rinbern icon vor bente felben allmablig, neben ber Muttermild, noch eine anbre Roft gereicht hat. Bewohns lich gehoren nur 2 3 Zage baju, um fie bie Mutterbruft vergeffen ju laffen. Comados lide Rinber merben mit Bortheil etwas (Pi.) langer geftillt.

Entwürken, fic von einer erhobnen

Rlage ob. Befdulbigung befrein. Entwurf, 1) bie noch unvollenbete Borftellung ob. Darftellung eines prattifc auszufuhrenben Begenftanbe; beftebt ba= rin, bag man ibn nur im Gangen u. nach feinen Saupttheilen gebacht bat; bef. 9) ber 1. Berfuch ber Darftellung ob. Arbeit, welche man auszuführen bie Abficht hat; 3) bie ju Papier gebrachte erfte Ibee (Stige) bes Baumeiftere uber einen Bau ob. Ge= banbetheil, vgl. Baurif; 4) Mobell für Metallgieger u. Bilbhauer, vgl. Brouillon u. Deffin; 5) bie aus Gppe u. Ralt ge= machte grobe Anlage ju Bergierungen, welche nachter mit Sppe überjogen u. feiner ausgearbeitet wirb. (Wd., v. Eg. u. Fch.)

Entzinnen, f. u. Berginnen. Entzücken (Pfod.), f. u. Freube. Entzückung, 1) f. u. Etftafe u. Beeifterung; 2) magnet. C., f. u. Thieris fder Dagnetiemus,

Entzündung, 11) (Phof.), f. u. Berbrennung; 2) (Deb.), Krantheits-form, welche faft allen Theilen, Saare, Oberhaut u. Rägel ansgenommen, theils rein u. einfach, theils mit verfchiebnen Krantheitejuftanben complicirt, auftritt. Erfcheinungen: größre Blutanfamms lung u. bermentte Rothe, Bermanblung nicht blutfuhrenber Gefaße in blutfuhrenbe, Anfdwellung u. Darte, vermehrte Barme (Sipe), eroobte Energie bes Pulfes u. Uebers gang von pulfirender Bewegung in Befage, worin gewohnl, fein Klopfen mabrgenoms men wird, bei hobren Graben ber @., porguglich innerer Theile, Fieber, veranberte Qualitat bee Blutes, erhohte Empfindlichs teit, Comery, geftorte Berrichtungen bes leibenben Theiles. \* Die nachfte Urfache ber @. glaubt man in einem qualitatip u. quantitativ veranberten Berhaltnig ber Bils bungethatigfeit u. beren Trager, bee Ges faßinftente überhaupt, verbunden mit einer abnormen Tenbeng jur Production gu fin-ben. \* Unlage jur G. bietet eine gu fchwache ob. ju fraftvolle Korperconftitus tion bar, fo wie eine, eigenthuml. Entwid. lungen gunftige Lebensepoche, ferner ber Bes nuß ju vieler reigenter u. ftart nabrenber Rahrungsmittel, ju baufiger Gebrauch fpiris tubfer Getrante ze. 'Unmittelbare Beranlaffungen find : große Unftrengung, Berlegungen einzelner Theile, Einwirtung von Contagien u. Rrantheitsftoffen auf fie te. \* Die Gintheilungen ergeben fich bers fcieben, je nachbem man nun bie Ericeinungen bon verichiebnen Gefichtepuntten auf-faßt. Man untericheibet hiernach au fre u. innre, aetive u. paffive, abhafive, fuppurative, offenbare u. verbora. ne, fthenifde u. afthenifde, fporas bifde u. epibemifde E., fo auch nach ber Beranlaffung ernfipelatofe, rheus matifde, gichtifde, nach bem Grabe befe tige, acte (Phlegmone) u. gelinde, uns achte (Paraphlogosis, Subluflammatio) 20. "Um wichrigften ift ber Unterfchieb nach ber Dauer n. bem Charafter ber E., wenach man a cu te, foneller verlaufenbe, u., dronifde, langfam verlaufenbe, fino . difde, wobei alle Symptome energifder auftretenb eine abnorm gefteigerte Tenbeng ber Bilbungethatigfeit verrathen, u. to phofe &. untericheibet, in ber bie weniger fart hervortretenben Symptome u. eine bef. pormaltenbe Empfindlichteit auf eine abnorm gefunene Bilbungethatigleit bine beuten. Gine eigenthumliche Art ber C. in Bezug auf ihre Entftehung ift noch bie me. taftatifche E., mit beren Muftreten ein fruhrer anbrer franthafter Buftanb aufhort. Die einzelnen Entzundungen felbft benennt man nach ben Orten ihres Bortommens u. fpricht baber von Gehirns, Mugens, Balds, Berge, Magens, Lungens, Darms, Lebers E. Der Berlauf ber E. jeigt einen regelmäßigen Topus u. eine bestimmte Reibenfolge ber Ericeinungen. . Musgange ber G. finb: Bertheilung (Resolutio), Aufhoren ber E. ohne Folge, als ber gunftigfte, Giterung ob. Berfdma. rung, Ausichwinung, Ergiegung ete ner ferofen gluffigtett (Bafferfuct), Berbartungu. Bermach fung, Branb, ale ber ichimmfte Ausgang. beie Gefahr bangt von bem Grabe ber E., bem Orte, ben fie einnimmt, u. ben einwirfenden Urs fachen ze. ab. "Die Behandlung muß, wo moglich, immer auf Bertheilung geriche tet fein; jugleich muffen bie veranlaffenben u. unterhaltenben Domente entfernt merben. Sierauf wirten tubles , rubiaes Berbalten, fühlenbe, mehr fdmadenbe Dlat, überhaupe bie antiphlogiftifde Deilmethote, nebft ben angemeffnen topifden Mitteln, wenn die Entzundung eine aufre ift. Je complicirter eine E. ift, befto mebr u. vers fdiebne Rudfichten find auch beim Beilverfabren mabraunenmen. Bal. M. R. Gens brin, Anatont, Beidreib. ber G., aus bem Frangof, pon Rabius, Epg. 1825 - 29, 2 (Hei.) Eble.

Entzündungsfieber (Febris inflammatoria), f. u. Fieber. Entzundungshaut, f. Spedbaut.

Enubiliren (v. lat.), enrwolfen Enucleation (v. lat., eigentl. Mus-ternung), 1) Entwidelung; 2) Ertlarung.

Enudiren (b. lat.), 1) entblogen; 2) ans Licht bringen; 3) erflaren; bab. Emu-Enumeriren (v. lat.), aufgahlen, berd

ablen; baber Enumeration. E-tivsatze, Gage, in benen mehrere Begens ftanbe neben einander aufgegablt merben, wie: bes gelbherrn Bautern, ber Mangel an Proviant, ber Duth bes Reinbes, Much ließ fur ben Muegang bee Ereffene furchten. Enunciation (v. lat.), 1) Ausfage,

Cap; 2) Musbrud; 3) Erflarung, 4) Befanntmaduna

Enuresis (gr.), unwillführliches Barns affen, wegen Pahmung ob. Schwache ber Blafe, bei Rinbern u. Bodnerinnen baus fig, bod meift vorübergebenb. Enveloppen (fr., fpr. Angwel . . .), 1) Frauenmaniel von Geibengeug, Muffe-

lin u. bgl., gefuttert u. ungefuttert, mit Rappen ob. Rragen; 2) f. u. Mußenwerte .; 3) fo p. w. Einfaffungegallerie. Enveloppiren, einwideln, einhüllen.

En verite (fr., fpr. Ang weriteb), in Babrbeit.

Envers (fr., fpr. Angmabr), bie linte Seite, Rebrieite. Enversins (fr.), grobe, wollne Geriche. .

Envie, Dorf mit Rlofter in ber Prov. Saluggo (Coni), bes farbin, Fürftenth. Dies mont; am Granbon, am Berge Manbrac;

Environs (fr., fpr. Angwirong), 1) Umgebung, B) Umgegenb Жo En vogue (fr., fpr. Ang wohl), im Gent. cruciata u. and. Arten, aber auch mit Gomange, beliebt, mobifd, benbung, benbung, benbung, u. Acontium Jevochoum verwechelt, welche.

Envey (fr., fpr. Angweat), Sendung, Gesandtsdast; dater Enveye (spr. Angworth), Abgeschifter. Enwäldshöfdingar (scwet.), die

upfalifden Dbertonige im alten Schweben, f. b. (Gefd.) 4.

Enwerl (Literaturgefd.), fo D. 10.

Enyalios, Beiname bes Ares, f. b. u. Enyara (E. Lour.), fo b. w. Enhydra (E. Lour.), pagengart. aus ber nat. Fam. Salorageen, Myriophylleae Rehnb. Art: E. aquatlea, Bafferpfionge in Braffier.

Enyed, Lieden, fo v. m. Ragnennet. Enyed, 21 Löderr bes Horthen v. ber Acto, funchbares Göterweien (vg. Amajonen 3), gewöhnlich mit den Ariegsgöten verbunden gedadt u. daber mit der röm Bellon a, eigentl. unrichtig, identificiri; 2) eine der Gräch.

Enypostasie (v. gr.), 1) bas Bes fteben in Etwas; 3) (Dogm.), f. n. Chris ftus 4.

Enystrum (gr., Meb.), Labmagen, f. Magen se.

Eusz. 1) Kiuş, entjeringi im Lönige rich Würtenberg auf dem Gebanjmalk, durch die große u. Lieine En.), einmit ik Ag gel der Els im e. die, die die ik Ag gel der Els im e. die, der die Baden u. fällt dei Befligdeim in den Recharcide forft 3) einer Authorigie (daupt). Ludwigsburg) u. 3) einem Krife in Beren (daupti). Durchaf) den Manne, der fishern (daupti). Durchaf) den Manne, der fishgen (daupti). Durchaf) den Krife in Wirter (daupti). Durchaf) der Manne, der fishwische der die der die der die die die Wirter (Wr.)

Mittelfheinkreife gegogn ift. (Wr.) Knun, Fluß, f. Maroffo 1) s. Ennzelberg, Beng, fo v. v. Infelberg. Bnzell, Stabt, fo v. v. Angeli. Ennzersdorf (Großen.), Stabt im öftt. Kr. unter bem Nanhardsberg; 800

Em.; ber Infel Lobau gegenüber, befannt burch bie Solacht bei Aspern u. E., am

Gent. cruciata u. anb. Uttern, aber und mit ben giftigen Buurgith bet Rannendum Thora u. A condium Lyocotomum bernerdjell, netdger girber. Sidlert, mebe gradbeau, me ißer et. "Bidler, mebe gradbeau, me ißer et. "Bidler, mebe gradbeau, ben ben gradbeau, b

Enzin, Ciun be la E), geb. um 1446 in Alteafilien, span. Dramatifer; warb vom König Ferdmand d. Katholischen oft als Gesanbter gebraucht; st. 3u Anfang der Gesanbter gebraucht; st. 3u Anfang der Den u. vermischte Erdichte, necht einer ars

Den u. vermifchte Gebichte, nebft einer s poetica), Salamanca 1507. Enzinas (Frang), f. Dryander 1).

Enzinas (Frang), f. Dryanter 1). Enzie (beutich being), naturl. Cohn Raifers Friebrich II. u. ber Bianca Lancia, geb. 1226; ftritt mit feinem Bater fcon, 18 Jahre alt, gegen bie Staliener, von bemfelben 1239 ale garter Jungling jum Statthalter von Toscana eingefest u. mit ber weit altern Dartgrafin, Abelbeib b. Maffa, vermablt, erhielt mit biefer bie Balfte bon Sarbinien, beehalb 1239 bon feinem Bater jum Konige von Gallura u. Sorre, fpater bon Garbinien ernannt, hatte aber biervon wenig Gewinn, ba ber Papft, Gregor IX., alles Mogliche that, ihn nicht in biefen Befig treten ju laffen u. ihn gue leich mit feinem Bater in ben Bann that. Birflid mar er aud ein erbitterter Seinb bes Dapftes, bob 1241 bie Rirdemerfamme lung ju Rom auf, wurbe bon ber bubler. Abelheib verlaffen u. getrennt. 1245 bei Georgonguola ben ben Dailanbern gefangen , aber fpater freigelaffen, zeichnete er fich 1247 u. 1248 por Pavia aus. In ber Chlact an ber foffalta 1249 fiel er ben Boloanefern in Die Banbe, Die ihn gur lebenelangl. Gefangenicaft verurtheilten ; Dergebens machte er 1269 ben Berfuch in einem Beinfaffe (n. Anb. in einem Carge) u entrinnen; er ft. 1272 in ber Gefangens fcaft, f. Zoscana sr. Gine Fabel ift es, Befangner ausgeftellt morben fei. Raupach benutte ben Stoff an einem Trauerfpiel:

veniger den Stoff ju einem Araueripiet: König Enziv. Byl. E. Münch, König Enzius, Ludwigsd. 1827. (Pr.) Enxostie (v. gr.), das durch örtliche od. klimat. Berhältniffe veranlaßte Erkrans

fen, verbreitet von Thieren in gewiffen Sands ftriden; baber Enzostisch. Enzwelhingen, Martifi. im Oberamte Baihingen be wurttemb. Redarfreis feb, an ber Eng; 1550 Em.

fes, an der Eng; 1550 Ew. Ko, 1) Fluß, an der Grenze der fpan. Königreiche Afturia u. Galicia; 2) Infel, f. u. Karolinens.

Eobanus Hessus (Belius feigenti. Elias, nahm aber ben Ramen Belius von bem Amtmann Belins, feinem Bohlthater, an)), geb. 1488 ju Bodenborf in Deffen; 1509 Rector n. fpater Prof. ber Rhetorit ju Erfurt, 1526 Rector in Rurnberg, 1534 wieber in Erfurt u. 1536 Prof. ber Dichts funit u. Gefd. in Marburg, mo er 1540 ft. Er überfeste ben homer, Theofrit u. a. Griechen ine Latein. Unter feinen Ber-ten (Schwabifd = Sall 1539) zeichnen fic feine Elegien aus.

Eochaid (Mcaicus), fagenhafter Ros nig von Irland, einer ber 3 Grunder ber Biffenfchaften; er fette ben Reidetag von Teamor ein u. ftiftete ben hof ber Gelehrs ten; ogl. Barben s.

Eocharich, Ronig ber Mlemannen; son Metius um 435 gegen bie gall. Bolfer in Armorica gefchidt, verwuftete er ihr Banb. Kodem (lat.), an ebenbemfelben (Zage, Monate, Jahre).

Eogan, Ronige v. Irland; 1) (Bo-ghaine, Roan Mor), ju Anfang bes 3. Jahrh, von Coina vertrieben, eroberte er bie Infel mit fpan. Aruppen wieder n. be-bielt ben fubl. Theil, f. Frland (Gefch.) s; 3) Cohn von Riall, blieb 406, f. ebb. 4. Eo Tpso (lat.), eben baburd, foon

baburd. Relidia, Schnede, fo v. w. Meolis. Bollenne (fr., Subrw.), f. u. Fiacre. Eon, 1) (Eubo be Stella), Ebel-mann aus ber Bretagne, trat 1120 als einer ber verrudteften Schwarmer auf; er bielt fic für ben Richter ber Lebenbigen u. Tobten, indem er bie Rirchenformel per eum, qui venturus etc. auf fich bezog. Er fcweifte mit einem großen Saufen burch Frankreich u. lebte in Saus u. Braus vom Raube der Ritden n. Rlofter. Bom Ergbifchof von Rheime gefangen u. 1148 auf ber Synobe ju Rheims berurtheilt ft. er in bem Rerter von St. Denns. 2) E. de Beaumont (Charles Beneviève Louis Augufte Andre Limothee b' E.), geb. ju Zonnere fur Armancon 1725; Anfange Parlamentsabweat ju Paris; marb burd mehrere Gorifs ten bem Pringen von Conti befannt; mit einer Diffion an ben ruff. Dof gefchidt u. mirte bort febr zu Sunften Frankreiche. 1789 zurückberufen zeichnete er sich als Dres sparcapitain im John. Kriege aus, rhielt bas Lubvigsfreug, zing nach bem Frieben als Gesanbischaftsferetax mit bem Derzog von Micerois nach London u. ward nach beffen Burudberufung Refibent, bann be-Dollmachtigter Minifter Frantreiche in Lonbon. Befturat u. abgerufen weigerte er fid jurudjutommen, verlor beshalb alle Stels jaudgjurdminen, vertier vergete bate gin, lebte in Sohon govo einem Jabrgehalt von 8000 Thirn, ben ihn Ludwig XV., ber ihm perfont, gewogen war, aus feiner Edas toulle ausfeine. Effeig fafug er alle Anserbietungen, wieder in ben fraug. Dienst ju treten, aus. Bielleicht um ibn bafür gu

tebr nad Frantreid, bie frang. Minifter jur Pflicht, weibl. Rleibung ju tragen. Er gehorchte Anfange bem tonigl. Befehl nicht, legte fie aber fpater an u. erfchien mit ihr als Chevalière b'E. ju Paris; bort jogen ibm Spotterein über feinen Befdlechtemeds fel in ber Oper Streit u. Musforberungen gu, u. er wurde, um ion denselben zu ent-ziehn, eine Zeit lang nach Dijon auf die Ei-tadelle gesest. 1783 kehrte er nach London gurude. Beim Ausbruch der franz Revo-lution bot er der franzos. Republik seine Dienfte an, wirde aber gurudgewiesen, ver-lor ale Emigrirter feine Pention n. mufte, um feinen Unterhalt ju verdienen, Recht ftunbe geben. Ale Rechtmeifter ericbien en 1795 feibft anf bem engl. Theater, jeboch ftete in Beiberfleibern; gulest lebte er nur bon ber Unterftubung feiner Frennbe. Er ft. 1810, u. bie Besichtigung feines Leiche name bewies fein mannl. Gefclecht. Babr= fdeinl. vermochte ihn ein Lubmig XVI. ob. feinen Miniftern gegebnes Berfprechen, bie an feinen Zob Beiberfleiber ju tragen; mad aber biefe bewogen, ibm bies abguforbern, bleibt ein Rathfel. Rad And. gehörte er gu ben geheimen Contremineure Ludwigs XV. gegen feine eignen Minffer, u. fpielte bee-halb die Doppetrolle. In feinen Schriften hinterließ er auch nicht eine Andentung bes Grundes biefer rathfelhaften Sade. Werke, größtentheils polit. u. gefdichtl. Inhalte, als: Loisirs du Chevalier d'Eon, Par. 1775, 18 Bbe. Die neuerbinge erfchienenen Me- .. moires du Chevaller d'Eon find von Gouls lartet n. Bahrheit u. Dichtung. (Sk. n. Lt.) Bone, Thespiade, von Beratles Muts ter bes Ameftrios.

ftrafen, machten ihm 1779, bei feiner Rud's

Boon, Infel, f. u. Tonga 14.
Boos, 1) Beiname Apollons, unter welchem ibm die Argonauten die Infel Thys nias weihten; 2) eine ber 4 Connenpferbe, Eordan (a. Geogr.), 1) Diftr. Majes boniene in Mpgbonia; 2) Ctabt am Gebirge Zomaros im magebon. Illyrien.

Bormrie, Bretwalba von Rent, ft. Eorosch u. Eoroschasp, in ber

perf. Mpthologie 2 himmelevogel; jener, ber Bimmelerabe, gibt Befunbheit u. gera folagt bie Uebelthater unter ben Denfchen ; biefer, ber himmelsabler, bat 6 Mugen, einen langen Dold u. lebt in ber Bufte; er ift hauptmachter über alle gerbere u. Souper ber Tobten u. Lebenbigen bes Dre mugbvolfes.

Eerpwald, Cohn Rebmalbe, Ron. v. Oftangein 617-628, f. England (Gefch.) 171. Bes (lat. Aurora), 1) ber beginnenbe, junehmenbe Tag. 3) (Dhth.), Perfonifis cation ber Morgenrothe, Tochter bes Onpes rion n. ber Theia ob. bes Aftraos, Mutter bes Bephpros, Boreasu. Rotos, bes Phosphoros u. Defperos u. ber Geftirne; bes Demnon u. Emathion bem Tithonos, ben fie, wie fru-

her ben Orion u. Rlitos entführte, bes Bhaës thon bom Rephalos; fahrt auf einem, mit ben gottl. Dierben Lampos u. Dhaethon befpannten golbnen Bagen (baber ber Bei= name Chryfothronos [Goldthronige]) aus ber Tiefe bes Deeres berauf, bebt mit Rofenfingern u. in golbnem Gemanbe (bab. ihr Beiname Rhobobattnlos [Rofens fingrige] u. Krotopeplos (Cafrangewans bige]) ben Schleier ber Racht u. erwartet bie Tagesgottin, am Abend aber unters gebenb, fdifft fie auf bem Dcean jum Anfe gange gurud (Abendrothe). Rach homere Beit ericheint fie oft ale Tageogottin, mit fafranfarbigem Biergefpann, ob. mit weiß= dimmernben Roffen, u. Abente fich burch bas weftl. Thor in ben Ocean fentenb. Dars geftellt wirb E. in rothgelbem Bewande, auf bem Saupte einen Stern, in ber Rech= ten eine Radel führenb. 3bren golbnen Bas

gen gieben 2, meift geflügelte Pferbe. (R. Z.)
Eosander (306. Friebr.), ein Schwes
be; ftand bei Konig Friebrich 1. von Preus
fen in großem Anfebn, entwarf ben Plan jum tonigl. Schloffe in Berlin u. leitete ten Bau von bem Schloff ju Charlottenburg, warb bann Oberft u. Gefanbter bei Rarl XII. u. ft. ale Benerallieutenant ju Dreeben 1729; fdr.: Rriegefdule ob. ber beutiche

Colbat, Frantf. a. DR. 1744, 1, Ebl., Rol. Bostra (elgentlich Gafter, Dftara), Morgen = u. Frublingegottin ber Deurfden, bef. ber Ungelfachfen, ber im Cafturmas nath (Oftermond, April), Fefte gefelert wurben. Man leitet von E. Die Beneunung Oftern ab. Gin Sauptfie bes Gultus ber E. foll Diterrobe gewefen fein, ebenfo ber Diterftein im Blantenburgichen, auch ben Sibpllenftein bei Elftra bat man auf ben Esbienft bezogen. (Lb.)

E ouvert (fr. Gramm.), f. u. Frans aofifche Sprache.

Epacmastica febris (gr. u. lat.), fleigenb u. junehmenbes Rieber. Epacrene, f. Plumbagineen Rohnb. 1.

Epacrideae, f. ebb. n.
Epacridea, nach R. Brown naturl. Pflangenfamilie, nach Sprengel aber 8.-Drbn, ber naturl. Fam. Ericeen, faft nur burd einfacherige Untheren darafterifirt; Abtheilungen a) mit Rapfeln, worunter Epacris; b) mit beerenartigen Steinfruchs ten, worunter Stophelia u. m.

Epacris (E. Forst.), Pflangengatt, aus ber naturl. Fam. ber Ericeen, Orbn. Epacriben Spr., Plumbagineen Rehnb., Preuffeln Ok., 5. Rl. 1. Oren. L. Ar= ten: fammtl. in Reuholland u. jum Theil in Pflangenfammlungen cultivirt, u. a. E. purpurascens, fehr blatterreicher, gierlicher Strauch mit rothen Blumen.

Epacten (Ralenbw.), f. Epatten. Epagathus, unter Aler. Severus haupt einer Berichworung gegen Ulpianus, als beren Opfer auch berfelbe fiel. Der Raifer, ber teinen Gewaltidritt magte, er-

nannte ben E. jum Statthalter von Megnpe ten, u. bier erft ließ er ibn binricten. Epagoge, 1) (gr. Ant.), bie Mufftels lung in Colonne; im Begenfas von ber

Paragoge, einer bem Aufmaric ber Co-Ionne in Linie abni. Evolution. 2) (Rhet.). fo v. w. Inductlo. 3) (E-ga), Bauber: fpruche, woburd bef. bie unterirbifden Gottbeiten ju Gulfe beidworen wurben; baber E-gagisch, lodend, reigend, verführes

Epagogium (gr., Meb.), 1) Bors haut; 2) fo v. w. Phimofis. E-girtis, Borbautentgunbung.

Epaikia (gried. Ant.), f. u. Phibitien. Epakria (a. Geogr.), f. u. Artita . Epakrios (Muth.), fo v. m. Afrace. Epakten, Bablen, welche angeben, um wie viel Tage ber lette Reumond por bem Renjahrstag vorhergegangen; fie wers ben in rom. Bablen von I bis XXVIII ges gabit. "Fallt ber Reumond auf ben Reujahretag felbit, fo ift bie E. 0, wird aber gewöhnl. mit & bezelchnet; im 2. Jahre ift bann bie G. XI, im 3. XXII; im fernren Fortgablen wird nun von ber mit 11 abbirsten Bahl (alfo junachft 83), wenn folche über 30 betragt, immer wieber 30 abgejos gen. Die E. fur bas 4. Jahr ift fonad Ill, für bas 5. Jahr XIV, für bas 6. XXV, für bas 7. bann (aus bem bemertten Grunde) VI. Co wirb fortgezahlt bis jum 19. Jahr, mo bie E. XVIII ift. Bon nun an bebt bie gange Reibe wieber an. Damit man aber wieber auf 6 tommt, wird ftatt ber Bahl 29 (18 + 11), bie, nun ale E. ericheinen follte, biefe von fich felbft abgezogen, u. bie E. bebt wieber mit & an. Dlefe Abmeidung von ber Regel beift Oprung ber E. u. ift megen ber in ber 19jahr. Des riobe einfallenben 4 ob. 5 Schaltjahre nothig. "Es entfprechen alfo ble E. bem Donbecos fel. u. man finbet fie fur jebes 3ahr aus bet barnach fich richtenben gulbnen Babl im Julias nifden Ralenber, wenn man biefe mit 11 muls tiplicirt, u., wenn bie Bahl über 30 fteigt, mit 30 in fie bivibirt ; was übrig ift, find bann bie E. 'Im Julianifden Ralenber laufen die E. burd alle Jahrhunderte unges ftort fort; im Gregorianifden Ralens ber aber werben fie am Coluf von 3 Jahrs bunberten unterbrochen ; bemnach ift ber Uns terfchieb ber &. beiber Ralenber veranbers lid. Daß bie E. bes Gregorianifden Ras lenbere ben lesten Reumond por bem 1. Jan. nicht gang genau angegeben, liegt barin, weil ber Unterfchied bes Monbjahre vom Sonnenjahr blos nach Zagen beftimmt wirb; ber wirfliche Eintritt bes Reumonds biffes rirt baber balb um 3, 2 u. 1 Zag. ' Rach

ben &. wird in ber driftl. Rirde bas Dfters

feft bestimmt, wovon bann ble übrigen vers anberl. Befte abhangen; vgl. Dftern. (Pt.)

Epaktion, Beiname Apollone vom Borgebirge Afreion, mo ibm bie Argonaus ten einen Tempel errichteten. EpakEpaktrokeles (gr. Ant.), Fabrzeug ber Seerauber u. Fifcher, f. u. Schiff. Epallage (E. De C.), Pflanzengatt. aus ber nat. gam. Compositae, Senecion deae. Arten: auf Mabagastar. Epaltes (E. Cass.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Compositae, Asteroldene. Arten: im Reuholland, DIndien, Samerita.

Epamantadurum (a. Geogr.), Ort ber Sequaner in Gallia belgica am Dubis u. im RD. von Befontio; j. Manbeuro. Epamino. las, Cohn bes Polymnos, ebler, uneigennuniger, tapfrer u. mit allen anbern burgerl. u. frieger. Zugenden getheban. Rriege bie Thebaner befehligte u.

benfelben bie Degemonie ertampfte. Er fiel in ber Coladt bei Mantinea, 368; mehr über ihn f. u. Theben (Befd.) . ff. Bgl. M.

Bertigur, Bieberholung bes 1. Bortes, mes 6 mes 2) (Deb.), oftre Biebertebr ber Rieberans falle; 3) Uebergang einer einfachen Rrants

teit in eine gufammengefeste. Epanaklisis (gr.), rudmartegebenbe

Comentung nad ber Linten Epanalepsis (gr.), 1) (Gramm.), Figur, wenn man nach Parenthefen ob. langern Bwifdenfaben ein Bort vom Unfang bes Capes wiederholt, j. B. aliquid praeterea, non opibus, non invidiosa gratia, non potentia vix ferenda, sed com-memoratione beneficiorum, sed misericordia, sed precibus, aliquid attulious etiam nos; ob, mandatum est alteri consuli, ut, si per commodum reipubl. facere posset, ut ad comitia Romam rediret; 3) (Rhet.), f. Epanaphora; 3) (Meb.), fo v. m. Analepsis; 4) fo v. w. Epanadiplosis. (Lb.)

Epanaphora (gr., Rhet.), Figur, wenn ein Bort eines Capes ob. ein gans jer San ju Anfang bes folgenben, bes Rachbrude megen, wieberholt wirb, 3. 29. omnlaque ingrato largibar mun er a somno, munera de prono saepe voluta sinu; et, ro d' tym avrlog elut, xal et nupl yelpag toixer, et nucl yeigns toixe, utros d' atours

σιδήρφ. Epanastema (gr., Meb.), 1) Gefdmulft; 3) Dautausfdlag; E. con-junctivae, f. Caruntel 2). Epanastrophe (gr.), fo v. w. ana-

Epanetus (gr.), nachlaffenbes gieber. Epanodos (gr., Rhet.), 1) Rudtebratt bem Dauptgegenftanb nach einer Digreffion; 2) Bieberholung von Bortern, in umge= tehrter Orbnung, 3. B. mas er verfdmabt, munfche id, mas er municht, verfdmabe

id ob. quam provinciam pauper divitem ingressus est, dives pauperem reliquit. Epanemēria, Infei, so v. w. Sito. Epanerthosis (v. gr.), 1) (Med.),

Bieberherftellung ; 3) Biebereinfegung von Theilen in bie frithere Lage; 3) (Rhet.), fo v. w. Correctio; 4) Ermahnung jum Guten; 3) Schlugrebe, worin ber Buberer ju etwas Gutem ermabnt wirb; baber Eŏtisch.

Epanthéma (E - thisma, gr., Med.), fo v. w. Exantbema. Epaphae-

sin, wieberholtes Blutlaffen. Epaphos, Sohn bes Beus von Jo in Megapten geboren, als fie wieber menfchaliche Geftalt erhalten hatte. Bon Bere veranlagt, raubten ion bie Rureten, murben aber burch Beus Blige getobtet. An Methios piene Brenge fand ihn Jo bei ber Ronigin von Bublos wieder u. brachte ihn nach Megnp= ten. Dier marb E. Ronig, vermablte fi mit Demphis u. baute bie Stadt Deme phie; Bibpa u. Epfianaffa maren feine Tochter. Er veranlafte ben Phaethon gut feiner gefahrbollen Fahrt mit bem Sonnens magen. Ein. finden in bem Bort Mebnlichs feit mit Aphophis (Enphon), Anbre balten ibn fur ben Mpis.

Epaphras (St.), einer ber apoftol.

eine mit Epaphrobitus. Epaphroditos (gr.), 1) von Aphros bite begunftigt (liebenswurdig, fcon) u. gludlich; 1) Beiname, ben fic Gulla gab; 3) einer ber apoftol. Danner, Lehrer gu Philippi, um bie Musbreitung bes Chriftens thume febr verbient; 4) Reroe Freigelafa fener, Bebeimfdreiber u. Dorber, f. u. Rero; unter Domitian bingerichtet

Eparch (gr. E - chos), 1) Befehles baber; bef. 3) Gouverneur einer Dropina; auch 3) fo v. w. Proconful, Proprator u. Praefectus praetorio; baher Eparchi-ka, Ebicte ber Praefectus praetorio; bah.: Eparchie, 1) lanbicaft, Boigtei; 2) bifcoft. ob. ergbifcoft. Sprengel.

Epargne (fr.), 1) bie Erfparung; 2) Sparfamteit; 3) bas Erfparte. Eparma (gr.), 1) Gefdmulft; 2) Dhra

brufengefdmuift; 3) Ausichlag. Epaulement (v. fr., fpr. Epohimang), 1) fo v. w. Bruftwehr von Batterien; 2) bei Belagerungen 8 - 10 Fuß bobe Brufts wehr, um Reiterabtheilungen ju Unterftus gung ber Laufgraben bei Ausfallen binten berfelben aufzuftellen.

Epaulettes (fr., fpr. Epolett), breite Areffen von Wolle, Seibe ob. Golb u, Gilber, off mit Quaften u. Arobbeln dars an. Sie bienen gur Unterscheitung ber Grabe, indem in vielen Armeen 3. B bis Subalternoffigiere E. ohne Quaften (Cons tre: E.), bie Stabsoffiziere mit Quaften, bie in bunnen Bouillone beftehn, bie Genes rale beren mit bidern Bouillons haben, Sonft hatten bie frang. Offigiere u. bie aller nach bem frang. heere organisirten Truppen ein volles E. auf ber linten; ein iontre : C. auf ber rechten Schulter, nur bie Abjutanten batten bas volle &. auf ber reche

ten, bas Contre . C. ob. auch gar feins auf ber linten Schulter; bie engl. Dffigiere trugen aber nur ein volles E. u. tein Contres. 3est haben fammtliche frang., belg., holl., engl. Offigiere volle, bie Gubalternoffigiere ber meiften anbren Armeen aber Contres E. auf beiben Schultern. Sind bie E. (wie in Preufen) von Zuch ob. (wie bie vieler Cavallerie) von Metallichuppen u. born mit einem Rrang von Ereffen ob. einem hals ben Mond von Metall verfebn, fo beifen fie auch wohl Soulterftude. In ber oftr. Urmee bat tein Offigier @=6, in ber bair. nur bie Caballerie u. bie Beneralitat. Gie merben auch oft von gemeinen Cavalleriften, E. von Bolle u. bgl. aber jumeilen auch weth, grun u. gelb von ben Grenabieren ob. Boltigeurs jur Musgeichnung getragen. Die E. hatten wohl urfprunglich ben 3med, bie Felbbinbe ju halten, ob. find gleich bem Ringfragen ein Reft ber alten Ruftung. Biele Civils uniformen haben volle E., ftanbifche u. Bofuniformen großentheils gar teine. (Pr.)

Epaulia (gr. Ant.), fo v. w. Apaulia. Epeo, fo v. w. Cbto. Epcoacuiltzin (mer. Rel.), ber Ces

remonienminifter unter ben Prieftern Epee (Charles Dichel be l'G.), geb. ju Berfailles 1755; grunbete ju Paris ein Zaubftummeninftitut u. machte fic um ben Taubftummenunterricht fehr verbient; ft. 1790 ju Paris, f. u. Taubftumme. Gin Drama von Rogebue hat ihn jum Gegens

ftanb. Epeigeus (Mnth.), fo v. w. Epigeus. Epelon (a. Geogr.), eine ber 7 tris phylifden Stabte in Elie; wegen ihres Mb-

falle von ben Gliern gerftort. Epelos (Epeos), 1) Cohn bes Pano: pens, nach Gin. gubrer von 30, mit Roffa= benbewohnern bemannten Schiffe von Eroja, nad Anb. nur Roch u. Baffentrager; bott marb er unter Athenes Beiftanb Berfertis ger bes trojan. Pferbes (f. Erojanifcher Rrieg); in bem Tempel ber Athene gu Mes tapontum murben bie babei gebrauchten Bertzeuge aufbewahrt. 2) Sohn Enbye mione; biefer hatte feinen Cobnen gefagt, bag, wer in einem Bagenrennen fiegen wurde, fein Rachfolger fein folle; E. fiegte, u. gab ben Epeern (f. u. Glis) feinen Mamen. (R. Z.)

Epeira, Spinne, f. u. Rabfpinnen. Ependyma (gr.), bie feine bte Bes birnhoblen übergiebenbe Saut.

Ependytes, bie Rutte ber griech. u. daupt. Monde.

Epenthesis (gr.), etymolog. Figur, tvenn in ber Mitte eines Bortes ein Buchs ftabe ob, eine Gulbe eingefcoben wird; 3. B. Mavors für Mars, Genabe ftatt Gnabe. Davon Epenthetisch, eingeschaltet. Epeolus, f. u. Bespenbiene

Epecatos, Dem, f. u. Parfismus. Eperatos, nad Aratos Beerführer bes achaifden Bunbes, f. Achaia (Gefd.) a. Eperies. 1) Stadt in ber Geipanns icaft Caroid (Ungarn), Comitateort, an ber Toriga u. bem Berge Tabor; hat Dis rictualtafel u. Diffrictcollegium, unirten tathel. Bifdef; Gumnafium, Tuch : u. Leinweberei, Beinhanbel; 8500 Em. Dabei Baber u. Cauerbrunnen. 2) (Befd.). E. ift erft feit 1394 mit Mauern umgeben; 1441 von ben Polen verbrannt; 1604 von Botstan erobert, aber von bem faiferl. Bes neral Georg Bafta balb wieber genommen; bier 1629 Friebe gwifden bem Palatin Efterhagn u. Ragocan; nach vielen Bechfels fallen 1644 von Ragoczb, 1679 von ben Rais ferl., 1672 wieber von ben Infurgenten genommen, 1673 bie Berte bemolitt u. bie Stabt ibrer Privilegien beraubt; 1682 mies ber von Jenen erobert, ließen biefelben E. 1684 wieber befestigen, murben aber ben 18. Cept, von ben Raiferliden unter General Soulge hier gefchlagen; bie Stabt murbe erft 11. Cept. 1685 burch Capitulation genommen. 3m Dct. 1710 von ben Raiferlis den genommen, f. Spanifder Erbfolges frieg 200. (Wr. u. Lb.)

Eperitos (gr. Cagengeich.), f. unter Dbnffeus.

Eperlan, fo v. w. Stint.
Epernay, 1) Bit. im frang. Depart.
Marne; bat 46; AM., 90,000 Ew. hier
Avije, Martell, 2000 Ew.; Dormans, Stabt, fonft Marquifat, 2800 Ginm.; 2) Sptft. barin an ber Darne ; bat bebeutenben Banbel mit Champagner Beinen, berühmte Champagnerteller Doets; 5500 @m. 3) (Gefd.). E. war früher ein Schloß, bas ju Anfang bes 6. Jahrh. ber eble Frante Elnage befaß u. bas er jur Gubne eines Berbrechens gegen Chlobwig ber Rirche gu Rheims fcentte. Da fich bie Bifcofe von Rheims oft bier aufbielten, fo entftanb hier allmablig eine Stabt, beren fich in ber Folge bie Grafen von Champagne bemad: tigten. Bum Cous gegen bie Rormanner legten bie Ergbifcofe von Rheims im 9. Jahrh. eine Citabelle bier an, bie 923 gerftort murbe. Unter Graf Robert tam es wieber an bie Champagne, u. theilte nun big Schidfale biefer Proving. 1544 von Frang l. verbrannt, bann an Peter Stroggi als Enticabigung gefdentt u. wieber aufgebaut. Bur Beit ber Ligue von ben Spas niern erobert, 1594 von Beinrich IV. wies bergenommen, wobei ber Maricall v. Bis ron blieb. 1651 fam E. burd Taufdvertrag an bad Bergogth. Chateau-Thierry u. warb eine Caftellanet. 4) Gine ber beften Gorten

Epernon, 1) (Geogr.), Ctabt an ber Duille im Bit. Chartres bes fran, Dep. Eure u. Loire; 2600 Ew. 2) (Geid.), E. geborte fruber ben Grafen von Montfort u. tam burd beirath an ben Grafen Bilbelm von Bennegau, Stammvater bes Saus fes Montfort l'Amaurn; Graf Amalric baute bas Colof ju G.; burch viele Sanbe gegangen, tam es julebt aus bem Saufe Bour-

Bourbon Benbome burd Beinrid IV. von Maverra burd Rauf au Jean Louis Ros garet be la Balette, für ben es Ronig Beinrich III. 1581 ju einem Bergogthum erhob; auf Jean Louis folgte 1642 fein Cobn Bernharb; biefer ftarb 1661, feine Rochter Lubovica ging ine Klofter u. nach bem Tobe feiner 2. Gemahlin 1091 erbte Louis be Both, Marq. be Rouillac, ber Reffe Jean Louis, Das Bergogthum, jebod nur ale Inventarium; ale von bef-fen Sohne baffelbe an ben Bergog von Antin tam, wurbe bas Beftehn bes Ber-

Antin tam, murce und Depter mit bem Pars gogthume burch einen Streit mit bem Pars lament freitig; ber Ronig entithieb gegen (Lb.) Epernon (Jean Louis de Rogaret bela Balette, Duc d'E.), geb. in Langue-boc 1554; diente gnerft bei ber Belagerung bon Bodelle 1578, tratin bie Diemfte Deins riche IV., ale biefer noch Ronig b. Rabarra war, folof fic bann an ben Bergog bon Alençon, nachmaligen Ronig heinrich III.; diefer schenke ihm den Louig Fr. ernannte ihn 1582 jum derzog n. Pair, dann jum General o Bersten der Infantrie u. jum Admiral. Rach dem Tode heinriche III. verließ er anfangs bie Partei feines Rache folgers, heinriche IV., fohnte fich aber fab er mit ibm ans. Bei ber Ermordung heinriche IV. befand sich E. in seinem Bagen, u. auf ihm haftete ein ftarter Berbacht ber Ditwiffenicaft. Geinen Drobungen im Parlament verbantte bef. Marie von Debicis bie Regentichaft. Er herrichte bierauf faft nnumfdrantt. Er rieth ber nach Blois berwiefenen Konigin Mutter jur Flucht, nahm fie auf, u. zwang Ludwig XIII ju bem Bergleich von Angouleme. Unter Ris delieu binberte ibn ber baß gegen biefen, an ben hof ju tommen, er nahm bas Goubernement bon Gupenne an, bort ges rieth er mit bem Ergbifchof bon Burbeaux in einen Rangftreit, ber fic bamit enbete. baß E. ben Ergbifchof folug; biefer ercoms municirte ibn, n. ber Ronig verwies &. u. enthob ihn feiner Berrichtungen, er marb baburd gezwungen, ben Erzbifchof fnicenb um Bergeibung ju bitten; er ft. ju loches 1642 aus Gram.

Eperua (E. Aubl.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Caffiaceen, Caesalpineae Rehnb. Art: E. falcata, Baum in Guiana. Epetion (a. Geogr.), Stadt in 31s prien an ber Rufte, altefter Drt ber Biffier ; i. Strobnecz.

Epeunaktoi (E-astoi, gr.), bit in Sparta bon Stlaven im Chebette (bab. IS-natai) bes abmefenben Berrn erzeug= ten Rinber; nad Ant, folde Burger, bie bie Bitwe eines Berftorbnen aus einer Bflicht bes alten Erbrechte ebelichten, wogu and Sflaven genommen murten.

Epeus, Konig, f. u. Elis z. Epexegesis (E-se, gr.), 1) bins ugefügte Ergablung; 2) bef. beigefügte Erflarung; bab. 3) fo o. m. Appofition.

Epfich, Martiff. im Bit. Colettftabt bes frang. Dep. Rieberrhein; 2400 @m.

ere tiang. Dep. Riccerrigeni; 2-we en.
Eph... (gr.), f. u. Spi.
Epha, Ibrahams Entel, Sohn Rie
bians, Stammvater ber Ephiter, Bewohner von Epha, einer Stadt in Mie
bian, berühnt wegen ihrer Kaipter.
Epha (Ephi), hebr. Maß, so v. w.
Rath. f. u. Cian.

Bath, f. u. Chomer

Ephaplomata (gr. Unt.), f. Bett a. Ephebarches (gr. Unt.), Auffeber ber Epheben ju Korinth.

Ephebe (Fr.), Pflangengatt, aus ber net. Fam. ber Schluffelflechten.

Ephebela, f. u. Ephebos 2).

Ephebēion, 1) Gaal im Symnasfium, f. b. s; 2) f. u. Ephebos.
Ephebie (v. gr., Meb.), fo v. w. Pus bertat, f. Ephebos.

Ephebikon (gr. ant.), f. u. Ephes

Ephebos, 1) (lat. Pubes), mannbar rer Jüngling, mannbares Mabden; 2) in Athen ein Jüngling nach jurudgelegtem 18. Lekensjahre. Der Eintritt eines Jünge lings in bies Alter (Epheble) mar ein Familienfeft (Ephebela), vor bem man bie Denifteria feierte, mobei bie Eltern bes &. ihren Phratoren ein bem Beratles geweihtes Das Wein gutranten. Gie hate ten nur im Symnafium einen bef. Plas (Ephebelon, f. u. Gymnafum e) n. eben fo in bem Theater (Epheblikon, f. u. Theater e) rc., reiften gewöhnlich zwei Infre im Baterlande u. im Auslande, worauf fie burd bie Ginzeichnung in ben Der mos jum vollen Genug ber burgerl. Rechte gelangten (f. Athen [Ant.] 11). In Sparta machten bic Epheben (vom 18. - 30. 3abre), nad Enturge Berordnung, eine bef. Rlaffe aus, lebten in abgefonberter Wohnung (Ephebelon), ftanben nun unter eis nem eignen Auffeher (Ephebarchos), unterwarfen fic ber ftrengften Bebensart, mußten bei ben Phibitien aufgegebne Fra-gen ichnell, turg, tiar, treffend beantworten. Aus ihnen wurben bie unter Dberauffehern

Mus ihnen wurven oie unter Loisungevein.
(Padon om wi) u. ben Bibidel ftebenben Unterauffeber (Buagores) gewählt. (Sch.)
Ephedra (E. L.), Pfangingatt. aus bernat, Kam. ber Zapfembaume, Drin. Junis-perten Her., Eiben Rehnb., Ok., Dickie, Monabelphie L., wenige Zoll bobe, blatte lofe, bem Equifetum einigermaßen abnelnbe Straucher. E. monostachya, in Cibirien u. am Don, mit efbaren, jur Bereitung eines Duges benutten Beeren; E. distachya, am Mittelmeer u. in ber Barbarei auf fels fen u. im Canbe u. m. a. Blatter n. Ratden son beiben waren fonft officinell. (Su.)

Ephedrene, f. u. Ciben Rehnb. z. Ephedron (gr. Ant.), Fechter, ber an ber Stelle bes llebermunbnen ben Rampf

Ephegesis (gt.), fummarifches Ber richteverfahren in Athen, f. b. (Ant.) 18. Enhěk-

Ephektiker (v. gr.), 1) ber feiner Erfcheinung Glauben beimift ob. mit Bewißheit bavon fpricht, fonbern Urtheil u. Beiftimmung barüber jurudhalt; baher 2) fo v. w. Cfeptiter; bef. 3) pyrrhonifder Cleptifer.

Ephelein (v. gr., Deb.), Rrufte, Borte auf einem Gefdwur.

Ephelides (gr.), Commerfproffen. Rohelkysis (gr.), Singufugung bes

Ephemer (v. gr.) , 1) was nur einen

Mag mabrt; 2) fura, fonell porubergebenb. Ephemera (gr., E-merina fe-bris), bie einfachfte Fieberform, bef. bei Rinbern portommend, blos in einem geline ben Froftanfall, mit folgenber maßiger Dige u. gelindem Soweiß beftebenb; bie Berans laffungen find meift nur geringe Diatfeba ler ; fie begleitet auch fonftige leichte Rrants beiteguftanbe. Salten fie bie gum 2. ob. 3. Lage an, fo gebn fie als IC. protracta ob. E. plürlum dierum, über, weis

Ephēmera (gr.), Tagthiere.

Ephemeriden (Ephemerides, gr.), 1) Tagebuch, Diarium; 2) hiftor. Zas gebuch (Acta diurna), Memoiren (vgl. Coms mentar); 3) fo v. m. Calendarium 1); 4) (Aftron.), Tafeln, worin ber Ort ber Sonne anbrer Dimmeleferper, wie mertwurbige Borgange am Sternenhimmel, fur eine forts gebenbe Beit im voraus berechnet finb, bgl. 3oh. Regiomontanus querft, u. gwar fur bie Jahre 1475 - 1506, verfertigte. Bu bens felben gehört feit 1679 bie Connaissance du tems (vgl. auch Aftronomifche Jahrbucher); 5) mebr. fortgehnbe period. Schriften, fo Chirade IC. literariae, Selmft. 1770allgemeivenu neuen geograph., so wie neuen geograph. u. staist. E., von F. v. Zach, dann von Gaspari, Bertud u. haffi; die E. der Beiltunde, Bamb. 1814—16. (Sch.) Ephemerinae (Ephemeren),

fo b. w. Zagtbierden. Ephemerios, 1) in ber gried. Rirde ein Geiftlicher, ber bie horen beauffichtigr; 2) fonft Geiftlicher, ben Bifcofen u. Erje bifchofen gugeorbnet, um ihr Leben gu bes

obachten. Ephemeropyra (gr., Meb.), fo v. Ephemera.

Ephemerum (Bot.), Art von Luffs madia. Ephemerus (Bot.), eintägig, was im Laufe eines Tages auf= u. verblubt.

Epheser, Brief an die, f. unter Paulus,

Ephesia, 1) Beiname ber Arteris u Ephefos; 2) Geft ber Artemis ju Ephefos, an bem feine Berbeirathete in ben Tempel geben burfte

Ephesische Büghstaben, uralte heil. religiofe Borte, gebraucht jum Bertreiben feint feliger Damouen, getragen als Paufanias fest ihren Urfprung über Rrofos binauf. u. fagt, fie maren an

ben Fugen, bem Gurtel u. ber Rrone ber epbef. Artemis eingegraben gemefen. Ephesos, 1) (a. Geogr.), bauptft. bon Jonien u. hauptftapelplag fur Rleinafien innerhalb bes Zauros; lag am fcbiffs baren Rapftros, unweit bes Deers; " viele Practgebaube gierten es; bie Citabelle ers hob fich auf einem Gelfen. " 3wiften ber Stabt u. bem Dafen ber berühmte Zembel ber ephefinifchen Artemis; ju bem Bau beffelben fteuerten Krofos u. a. Heinafiat. Konige u. Stabte; auf bem, von Theos boros mit Rohlen ausgefüllten Sumpfe grund begannen im 6. Jahrhundert Chers fiphron von Anoffos u. fein Cohn Metas genes ben Bau von weißem Marmor von Diefen Marmorbruch batte Dirobaros. ein Birte gezeigt, ber beshalb ben Ramen Euangelos (guter Bote) empfing u. bem man nun in E. bas geft Euangelia feierte. Der Tempel murbe von 60 %. hos ben monolithen ion. Gaulen getragen ; aber erft um 400 murbe er, nachdem er fcon von anbern Architetten erweitert worben war, von Demetrios u. Páonios aus Ephefos vollenbet u. von allen Bilbhauern Griedenlands ausgeschmudt, aber 356 von Beroftratos, in berfelben Racht, mo Mlers anber b. Gr. geboren warb, angegundet, pon ben Ephefern burch Dinofrates ers neuert, u. erft, nachbem er von Stythen u. Bothen verbrannt warb, unter Conftantin b. Gr. völlig gerftort (firt, Tempel ber Diana von E., Bertin 1809). Die Statue ber Bottin follte vom Sinmel gefallen fein. Die Ruinen Diefes Tempele find jest ein Schlupfwintel fur Rauber. Die bei bem Tempel angestellten Prie fter waren Bers fcnittne; fie bicfen Degabngi u. ihr Dberpriefter Effen (Bienentonig, ba urfprunglich bie Gotterftatue eine Biene als Symbol hatte); u. außerbem waren Pries fterinnen in bemfelben, bie Jungfrauen fein mußten. 3n E. find ber Philofoph Deraflit, ber Bilbner Agafias u. Die Das ler Apelles n. Parrhafios geboren. (Gefd.). Deift werben bie Amagonen als Grunber von &. genannt; wenigftens mar es foon in uralter Beit ein heiliger Ort mit einem Tempel. Die Cage fennt auch einen Enber Ephesion, ber bier in alter Beit einen Bictualienhandel gehabt u. von bem bie Stadt ben Ramen erhalten haben foll Die unter Releus im 11. Jahrh. b. Chr. nach Rleinafien aus Attifa auswanbernben Bonier fanben ben Gultus ber Artemis fcon por, u. burch fie entftanb bef. bie Stabt 'E. war ein Freiftaat u. marb erft 560 von Rrofos erobert; bennoch mechfelte gried. u. perf. Berrichaft. 408 v. Ebr. im peloponn. Rriege hier Rieberlage ber Athener unter Ehrafplies burd bie von ben Perfern unter Tiffaphernes unterftusten Spartaner. Rach ber Schlacht am Gras

Ram=

nitos tam Mleranber b. Gr. nad E. u.

gab ber Stabt ihre Freiheit wieber. In bem

Ramtfe ber Rachfolger Mleranbers murbe E. erft von Enfimados, bann von Mas tigonos erobert; es blieb bann bei Ens rien, u. bier unterredete fich Bannibal mit Antiochos. Bei bem großen Blutbabe, bas Mitbribates von Pontos unter ben Romern in R'einaffen anrichten ließ, murten auch all: Romer in @. ermorbert. Unter ter rom. herricaft war E. Die Bauptftabt eines ber 9 Berichtefprengel (Conventus ephesinus) in ber Proving Affen. Der Apoftel Paulus verweilte bier 3 Mal u. forieb con ba aus feinen 1. Brief an die Rorinther u. ben Rom aus ben an Die Erhefer. Chen fo lebte auch ber Evangelift Johannes bier lange Beit u. ftarb auch hier; auch fur ben Sterboor ber Jungfrau Maria wird &. von Gin. angegeben. Der Raifer Ziberius that biel gur Berfconerung ber Stabt. " 3m 3 Jahrh. wurde E. von den Stuthen ges plundert; auch bie Gothen nahmen E.; im 4. Jabrh. murbe ber Tempel unter Confantin b. Gr. gerftort. 10 Sier mehrere Concilien, namlich 431 bas 3. ofumes mijde, mo burd Enrille Umtriebe Reftos tine perdammt u. verwiefen marb; es mas ten an 200 Bifcofe verfammelt u. burd Eprille Beftigfeit fam es felbft ju gantis iden Auftritten; bann 419, burd Diostoms pon Mleranbrien peranlaft: Eutpdes barb für rechtglaubig erflart u. wieber in fen Amt eingefest, mabrent fein Gegner Blavian abgefest warb; es ift ale Rans berfunode beruchtigt, inbem bie Partet tes Cutnches, Dicetores an ber Spige, ihre Unfichten mit Gewalt burchfeste u. Flas bian menige Zage barauf an ben empfange nen Mighanblungen ftarb. 11 In ber Theis lung bee rom. Reiche fam E. an bas bys jantin. Reich. 12 3m 11. Jahrh. erbbers ten es die Eurten, Die aber von Dichael Dufas bei @. ganglich gefchlagen murben; 1206 von den Byjantinern unter Theos botos Lastaris wieder genommen. Unt. Ans bronitos Palaologos eroberten es bie Eurs ten 1283 unt. Caisan, die beil. Gefaße ließ et ben Chriften fortichaffen, aber bie Ginm. alle nicherhauen. 1391 von bem gurften oon Mibin, ber bier refibirt hatte, ubers geben u. bem osman. Reiche einverleibt, 11402 bier Lager Timure; 1425 empfing Burab II. noch Didunethe Bezwingung hier die buldigenben Gefandticaften europ. u. afiat. Furften. Jest ein Dorf, Abica Didunt ob. Abica Solut (b. h. bas 106 Theologos, Begrabnif bes Evangelis ften Johannes), od. Johanna, boch mit ichonen Ruinen, auch von bem Tempel, ber Citas t, einer Bafferleitung zc. (Sch. u. Lb.) Ephetal (gr.), ein Eriminalrichter in

Ephetinda (Ant.), f. u. Ballfpiela. Pheu, I) die Pflangengatt. Hedera; 2) insbesonder deren Art H. hellis, der Stmeine E., in den meisten Ländern Eus irpas hausger, kletternder Strauch, mit ablieiden Saugwurzeln an Mauetn, Fels fen, Baumen fich feft anlegend n. biefelben bieweilen Saus bed abergiebend. Die abs wechfelnben, lang geftielten, leberartigen, immergrunen Blatter an ben 3meigen finb 3= bie Slappig, an ben aufrecht ftebenben Blittbengweigen, eiformig. Die grunlichen boltenftanbigen Bluthen bringen fcmarge, erbfengroße Beeren. Rur febr alte, große, an Mauern madfenbe Stode fommen jur Bluthe. In Garten fomint ber G. mit bunten, auch großern Blattern vor. " Muf ben canar. Infeln madit eine art mit rothen Beeren: H. canarlensis, u. im Drient, bis nad Indien, eine viel großere, mit gelben Fructen: II. chrysocarpa, welche bef. bem Bachus geheiligt mar. Die Blatter gebrauchte man fonft in Abfub bei Bautausichlagen, Befdwuren zc., empfiehlt fie in neurer Beit gepulvert gegen gungenfrant. beiten, legt fie auch frifc auf Kontanelle u. Ceibelbaftwunden, um eine gelinbe Gis terung ju unterhalten, u. in Effig geweicht auf Leichtbornen, um biefe gu bertreiben. Mus tem febr porofen Bolge brebt man Fontanellfügelden, benupte ce auch im Alter-thum, um ben Bein ju filtriren, ber bas burch entmaffert merben follte. Die fauers lid . bitterlichen Beeren follen Schweiß treis ben u. Brechen erregen. Aus bem Stamme fcwist, bef. im Drient, bas in rauben, gers reiblichen, braunen ob. buntelgrunen, halbburdfichtigen, auf bem Bruche glangenben Studen, gerieben ob. auf glubente Roblen geftreut, mobiriedenbe E - harz (Gummi hederne), jest nur noch ale Bufas ju Raus derpulvern in Gebraud. 3) Der @. mar bem Bathos gewibmet; baber er felbft u. bie in beffen Dopfterien Eingeweihten Es Prange trugen, fo auch Priefter u. Bolt an Reften bes Bottes. E sranten bienten baufig ju Ginfaffungen bon Bafen u. Erintgefdir ren. Jest ift ber E. bas Emmbol ber Bes fanbigfeit. (Su. n. Sch.)

jeantgertt.
Ephf (jüb. Alft.), fo v. m. Epha
Ephfalten 11) (Mytb.), f. u. Alois
Ephfalten 11) (Mytb.), f. u. Alois
ben 391. Erribas 28 Leffalier, zeigte
ben Perfern ben Weg, auf bem sie den
Griechen bei Abermoppla in den Muden
fallen bennten, f. u. Persisse Kriege u.
Emhfalten (n. ar. Mych.) ber Alfn.

Ephialtes (b. gr., Meb.), ber Mip.
Ephialtes (a. Geogr.), Borgebirg ber

Infel Karpathos; j. Scarpanto. Ephidrosis (gr.), örtlicher, feellweifer, unfritischer, falter, übermäßiger Schweiß. Ephielis (E. Schreb.), Pflanzengatt.

aus ber nat. Fam. ber Sapinbaceen, Cupaniene Richnb., 8. Rl. 1. Orbn. L. Arren; E. franinea, u. and., Baume in Guiana u. Samerita.

Ephippiaria, verfteinte Fifchjahne mit 2 Spigen.

Ephippion, 1) (gr. Ant.), Pferbes bede, flatt ber spätern Sättel; baber 2) (Anat.), so v. w. Zürfensattel, s. u. Sehirn, Ephippium, 1) Insect, so v. w. Clitellarla; 2) (E. Bl.), Pflangengatt, aus ten: in Sapa. Ephippotoxotes (grico, Ant.), f.

Aphippotorotes. phippus, f. u. Rlipoffic ..

Ephod (jub. Ant.), f. u. Doberpries Epholkion (gr. Ant.), Boot, bas bem Schiffe folgt, jum Ausfeben u. Einsteigen. Ephoreia (gr.), fo v. w. Amt ber

Enboren. EphoreIon (Topogr.), f. u. Ephoros. Ephorie, 1) Burbe eines Ephoros; 2) ber jur Infpection' eines Ephoros geborige Umfang ob. Rumerus ber Untergebs nen; Ephorat, bas Amt bes Ephorus; Ephoral, was bagu gehört; Epho-raistadt, bie Stabt, wo ein Ephorus wohnt.

Ephoros (qr.), 11) Muffeber; 12) in Lagebamon Collegium von 5 jabrt. aus bem Bolte gemablten Gliebern, eingefest von ben Konigen Theopompos u. Po-Inboros, 735 v. Chr. (bem Ramen nach fcon unter Enturg vorhanden), um ben Rampf gwifden ber Beruffa u. ber Boltes versammlung über bie Dbergemalt, bei ber Ronige haufigen Abmefenheit, ju enbigen. " Urfprungl. follten fie bie Gewalt ber beiben Ronige maßigen u. im Gleichgewichte erhals ten u. bie Bolterecte gegen biefe u. bie Ges rufta aufrechtbalten; fie fonnten bie Ronige jur Berantwortung giehen u. verwalteten in beren Abmefenheit bie Gefcafte bes Fries bens, namentl. bie gerichtl., in bem Epho-reion auf bem Martte ju Sparta, machten bef. über ben Ctaatefdat u. bie Erziehung ber Jugenb, hatten ben Borfit bei allen Spielen u. Reften u. in ben Bolfeberfamme lungen, nahmen Untheil an ber Leitung ber Befdafte bes Senats, braudten allein ben Ronigen teine dufere Chrerbietung gu ers weifen, tonnten bie Felbherrn u. jeben anbern Staatebiener von ber Armee gurudrus fen ic. "Balb aber bilbeten fle jur Beit bes peloponnef. Kriege ein Ctaatebirectorium, bas, in Berbinbung mit wenigen Zon angebenben Burgern, bie Rechte ber bisberis gebenden Burgern, die Rechte ber disperie gen Staatsgewalten unschließt. übernahm. Nach Azis V. verzehl, Berjude vernichtete entlich Kiemenen III. die Rach E. E., die er binrichen ließ. 30 Magiltrat in Teil. Bunde, f. Erchlien (Gefch.). 43) (B.-uns feller Geführe, der einer Mag-len unschließte der eine Mag-len unschließte der eine Mag-len unschließte der Euperprese in protestantifd. ganbern ber Cuperintens bent, pal. Epborie. (Sch. u. Wr.)

Ephoron, 1) aus Ruma in Rlein-affen, bes Ifotrates Schuler; for, u. a. eine Universalgeschichte vom Ginfall ber bera-Pliben (1190 v. Chr.) bis auf feine Beit (340 v. Chr.); Fragmente, herausg. ben Marr, Rarler. 1815; Additam. bagu in Friebem. u. Seebobes Miscell. crit , 2. Bb., G. 754. 2) Maler aus Ephefos, Lehrer bes Apelles,

Ephra (bibl. Geogr.), Stabt im hals

ber nat. Fam. Orchideae, Vandeae. Mr. ben Stamme Manaffe, bieffeit bes Jorban, an ber Grenge von Ephraim, in Beth Aver; eburtsort Gibeone.

Ephraem, ber Sprer, Diatonus gu Ebeffa, Ascet, Schriftfteller u. Dichter, von feinen Boltegenoffen bie Either bes bei-ligen Geiftes genannt; ft. 387. Geine aftet. u. ereget. Schriften icante bas Alterthum fo, bag man fie in ben Berfamme lungen bier u. ba porlas; mehrere wurben ins Griech. überfest; feine Lieber u. Bebete find noch bei ben dalb., fpr. u. ma-ronit. Chriften bes Morgenlanbes in Bebraud. Coriften for. von Affemanni, Rom 1782, 6 Bbe., Fol., griech, bon Chwailes, Drf. 1709; Ausgew. Schriften a. b. Spr. u. Griech, bon P. Bingerle, Infpr. 1830 — 1837, 6 Bbe.; Ueber ibn Lengerte, Salle (Kh. u. Sk.)

Ephraemios, bygantin. Schriftftels ler bes 13. Jahrh., fcrieb eine Raifergesichichte bis ju Kaifer Michael VIII. in (10,410) jambifden Berfen; herausgeg. in

ben Cammlungen ber bnjantin. Siftoriter, julett von 3. Beffer, Bonn 1840. Ephraim (bebr., b. i. ber Fruchtbare), 2. Cobn Jofephs u. ber Asnath; warb vor Jacob als eigner Cobn betrachtet, befam bon biefem ben vorzüglichften Gegen, bil-bete einen eignen Stamm (Stamm E.). Seine Cohne unternahmen noch bei bes Bas tere Lebzeiten von Megypten aus einen une gludl. Ginfall in Palaftina u. murben ges dlagen; bennoch mar ber Stamm E. beim Auszuge 40,500 ftreitbare Danner ftart, ers bielt bei ber Bertheilung Palaftinas einen Grief zwifden Manaffe, Dan u. Benja-min. Sein haß u. feine Eifersuch; gegen ben Stamm Juba bewirfte namentlich nach Calomos Tobe bie Trennung bes Reichs u. er mar Bauptfis ber israelit. Ronige. E. murbe von Salmanaffer weggeführt u. foll nach Ein. jurudgetehrt, nach Anb. in Affen

jerstreut worden sein. (Vr.)
Ephraim (bibl. Geogr.), 1) Stamm bes jud. Bolfts, s. 2) Stadt im Stamme Gab, wo Ephraim; 3) Malb im Stamme Gab, wo Mbsalom geschlagen u. getöbtet ward; 4) Gebirge in Palastina; 5) (n. Geogr.), Ges birgejug im turt. Gjalet Damas.

Epbraimiten, Spottname ber von ben Juben Ephraim u. Ihig gegen 7 Mil. Thirn, ihliecht Gelb in Letpijg u. in preuß. Minipplagen mabrend bes 7jabr. Kriegs von 1756 an mit sach. Stempeln von 1733 ge fclagnen gangen, halben (biefe befonders) u. Biertelgulben, wo bie Mart fein (14 Ehlr. Pr. Cour.) bie gu 45 Thir. ausgeprag-wurde; fie verloren balb an Cours, fo bas gulett ber Louisb'or 20 Thir, galt, u. wurs ben nach bem huberteburger Grieben gang

Ephrata (a. Geogr.), 1) fo v. w. Banb bes Ctammes Ephraim; 2) fo v. w. Beths lebem; 3) (n. Geogr.), Drt, f. u. Penfpla panien .

Ephree, Ronig, fo v. w. Apries. Ephron (bibl. Gefd.), f. u. Abraham s. Ephron (a. Geogr.), fefter Ort im bal-ben Stamme Manaffe, jenfeit bes Jorban,

von bem Raffabaer Jubas jerftort. Ephydatia, fo v. w. Fabenfdmamm.

Ephydor (gr. Ant.), Perfou in ben Bendten, bie bafür forgte, bag tein Rebner über ben gefest. Beitraum, ber nach ber Bafferuhr beftimmt murbe, fpreden burfte. Ephydrides (Ephydriades,

Ephyra (Mpth.), Decanibe.

hyrn (a. Geogr.), 1) alter Rame pen Rorinth ; 2) Stabt im eigentl. Elis; 3) Stabt in Mtarnanien: 4) in Metriten. f. u. Mgra 2); 5) Stabt in Phthiotis (Thef. falien); 6) (E-re), fo v. w. Richpros;

7) Gland im graolifden Bufen. phyra, f. u. Butquallen.

Epi ... u. (in ben meiften Bufammenfegungen, mo fic bas Compositionswort mit einem afbirirten Bocal anfangt u. beshalb ber Enboscal ber Prapofition, ., jur Bermeibung bes Diatus meggeworfen u. p (π) in bie entfprechenbe Mbfpirate ph (φ) vermanbelt worben ift) aud Epb ..., gried. Prapofition, bebeutet auf, über, in, ju, iber etwas bin, (feinblich) gegen; in ben, ibr banfigen Bufammenfehungen zeigt es suserbem noch ein Dagutommen . eine Bies

brholung u. Erneuerung an. Epinta (v. gr.), bosartiges Fieber, bei bem froft u. Dige jugleich eintraten. Epialtes, fo v. w. Ephialtes. Epialus,

Epibaterion (gr.), 1) Opfer bei ber Rudtehr von einer Geefahrt; 3) Rebe eines Burudgetebrten an bas Bolt; 3) Gebicht, bei biefer Gelegenheit verfaßt

Epibaterios (gr.), gludlid jum Bord Bubtenber : Beiname Apollons.

Epibates (gr. Ant.), Geefolbat, f. u. Cdiff (Ant.) 11 u. Athen (Ant.) se Epibaton (a. Geogr.), f. u. Bivabos.

Epibda (gr.), ber einem Sefte bingu= gefügte Zag, f. u. Apaturia. Epiblastus (Bot.), bas vorbre Mus bangfel bes Blaftus an manchen Grasars

ten, meift in beffen Ditte. Epiblema (R. Br.), Pflangengatt.

niopagen, 20. Rl. 1. Orbn. L. Mrt: E. grandiflorum, in Reuholland Epibole (gr.), 1) Fieber, Rrantheitsans

idi s) A(p; 3) (Rhet.), fov. w. Anaphora. Epibomios (gr. Ret.), f. u. Eleufinien. Epibulus, Fifd, fov. w. Röhrenmaul. Epicampes (E. Pest), Grasgatt. Ars

ten: in Merico. Epicanthides (gr.), ber Mugenwintel. E. thus, Colaffheit ber Saut am innern augenwintel mit Bilbung großer galten.

Epicarpium (Bot.), f. u. Frucht i. Epicarpium (gr.), Pflafter ob. Ums Epicarpium (gr.), Pflafter ob. U Uniperial . Legifon. 2, Muft. X

Epicarpurus (E. Bl.), Pflangeng aus ber nat. Fam. ber Reffelgemachie, Moreae. Arten: in Oftinbien,

17

Epicauma (gr.), 1) Brennen, Brenne mittel, Branbblafe; 3) fo v. w. Eucauma.

Epicedlum (b. gr., Epitebeion), Rlagelieb über Jemandes Tob.

Epicerastica (gr.), bie Gafte milber madenbe, beruhigenbe Mittel burd Epiera-

sis, f. b. Epicharides, f. u. Affeln ..

Epicharis, 1) f. u. Babubiene; 2) (E. Bl.), Pfianzengatt. aus ber nat. Fam. ber Drangengemachfe, Melicae. Arten: Baume auf Japa.

Epicharmos, aus Ros, tam als Rind nad Sicilien, wo er aud blieb u. bis 477 p. Chr. lebte; er mar Dbilofoph u. foll Pothagoraer gemefen, aber von Pothago. ras nur als Eroteriter aufgenommen worben fein; Schopfer ber alten Romobie; von feinen 52 Studen Fragmente übrig; ber-ausgeg. in ben Cammlungen von Stepha-nus, hertel u. Grotius; harles, Do Epicharmo, 1828; Fragm. gefammelt von Rrus femann, Barlem 1834. (Sch.)

Epicheirema (Epicherem, gr.), 1) Coluf ohne Beweis; 2) in ber neuern Philof. ein Doppelichluß, ber fo jufammens gezogen ift, bağ ber Schluß, welcher ben ans bern unterftust, als Rebenfat in ben Bors berfagen erfcheint, 3. B. Bas ben Beift bile bet, ift lobenswerth, weil gemaß unfrer Bes flimmung; die Aufflarung bildet ben Geift, alfo ift fie lobenswerth.

Epicheirotonie (v. gr.), 1) Befdins burd Stimmenmebrbeit; baber 3) jabrliche

Prufung ber Colonifden Befege, am 11. bes Monats Befatombaon. Epicherem (Philof.), fo p. m. Cpis deirema

Epichordis (gr.), bas Getrofe. Epicheriambes, Capphifder Bere mit, nach bem 3. guße eingeschobnem Cho.

UU- UU - 0 riambos: Saepe trans finem jaculo nobi-- 0 -0 lis expedito.

Epichorium (b. gr., Deb.), fo v. w. Dinfallige Dant. Epichrosis, Sautfarbung, vorzuglich auf Farbeveranderung bes rubender Dautausichlag.

Epichthonische Götter (ar. Relig.), f. u. Chthonifche Gotter 1).

Epich is ium u. Epicoccum (E. Tod.). Barzenplizattung. Epichiten (gr.), Abguß antiler Müszen; oft selbst and bem Alterthum.

Epicier (fr., fpr. Epifich), Banbler mit Burgmaaren (Epicerien).

Eplesenum (v. gr.), Bort, bas für bas Dasculinum u. Feminium einerlei

Form bat, f. u. Romen Epicolicae regiones, 1) fo b. m Benbengegenben, vorzugl. ihr vorbrer Theil; 18 bie Begenben langs bes Colons, f. b.

Epicophosis (gr.), Zaubbeit. Epicorollie, nad Juffeus Spftem bie 10. Kl.; entfpricht ber Spnantheric. Epicranis (gr., Deb.), hirnhaut. E-nium, Chabelhaut, Schabelhaube, f. b.

E-ntus, Ctirn= u. hinterhanptemne-tein, ale Gin Rustel betrachtet, in Berbinbung mit ber Sehnenhaut gwifden beiben. Epicranthes (E. Bl), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Orchidene, Malaxideae.

Art: E. javanica. Epierasis (gr.), Ausführung fdablis er fcarfer Stoffe aus bem Rorper auf ges

linde Beife, baber Mbeublung, Difberung ber Gafte. Epierisis (gr.), Beurtheilung einer Grantheit nach ihrer Entftehung, ihrem

Berlaufe, ihren Beiden u. ber ihr angemefs fenen Behandlung. Epicrusis (gr.), Schlagen eines Theile

mit Ruthen ze., bis Rothe u. Gefdmulft erfolat; außeres Reigmittel.

Epictenium (gr.), bie Begend über ben Chamhaaren. Epicyema (gr.), 1) Ueberfdmanges rung; 2) Leibesfrucht ob. Mola neben einer

frubern Leibesfrucht entwidelt. Epicyesis (v. gr., Deb.), fo v. m.

Heberfdmangerung.
Epleykel (Epleyelus) , Rreis, befefen Mittelpuntt in ber Peripherie eines ans bern Rreifes berumgeht. Rad bem Dtole= maifden Spftem, wornach bie Erbe bie Mitte ber Connenbahn u. ber Planetenbahnen einnimmt, follten fich bie Conne u. Die Plas neten in folden @=n um ihre Bahn (Circulus deferens) bewegen, u. baraus er-Plarte man bie Ungleichbeiten bes Laufs berfelben, bef. auch bas Stillftehn n. Rud: laufen ber Planeten. Um bie Ungleichheiten bes Mondlanfs ju erflaren, nahm man gu einem zweiten E. auf bem erften (einen

Epicycepicyclus) feine Buffucht. (Pt.) Epicykloide (v. gr.), frumme Linie, be ein in ber Cone eines Rreifes befinblicher Punet befdreibt, indem biefer Rreis auf ben Umfang eines anbern, in berfelben Ebne mit ihm liegenben Rreifes fich um feinen Mittelpuntt malgt. Der lette bilbet bann fur jenen Rreis, als ergeugens ben, bie Bafis. Die E. ift eine außere, wenn bie Balgung auf ber converen, eine innere (oppoentloibe), wenn fie anf ber coneaven Ceite ihrer Bafis gefdieht. Anfer ber eigenti. E. unterfcheibet man auch eine verfürgte, wenn ber beichreis benbe Puntt auferhalb, u. eine geftred te, wenn er innerhalb bes Umfangs bes bewege ten Rreifes liegt. Im erften Fall ift bie Rreisbewegung bes befdreibenben Punttes großer, im festern Falle fleiner, als bie fortrudenbe Bewegung bes Kreifes auf bem Grundfreife. Gine fpharifde E. wirb pon einem Duntte eines, fich um feinen Dit= telpuntt brebenben Rreifes befdrieben, ins

bem berfelbe augleich auf einem anb. Rreife erumgeführt wirb, ber in einer anb. @bne liegt, bie aber mit ber Ebne jenes einen unveranberlichen Bintel macht. Eine folche wird mit einem Puntte bes Umfangs ber runbflace eines fentrechten Regele bes fdrieben, ber eine Chne mit einer Seite bes rubrt, u. auf ihr berumrollt, mabrend ble Spige auf berfelben bleibt. Die eigentl. @ findet ihre Anwendung in ber Dechanit. Die Babne ber Ramme ber Raber in Dlas fdinen u. bie Bebebaumen, welche Bebel bes wegen, muffen epicykloidisch geformt fein, wenn bie Dafdinen gleichform. Gang baben follen. (Pi.)

Epidamnies, Diener ber Aphrobite bei ihrer Liebicaft mit Abonie; fpater in

Epitauros Geber bes Reichthums. Epidamnes (a. Geogr.), alter Rame v. Duraggo, f. b. (Gefd.) 1. Epidaphnes, f. u. Untiodia 1)

Epidauria (gr. Ant.), Feier bes 8.

Epidauries, Beiname bes Astlepios,

Epidaures (a. Geogr.), 1) Bafenftabi in Argolis, auf einer Salbinfel, am faron. Bufen; mit berühmtem Tempel bes Meetu-Iap (Afflepieion, f. u. Afflepios), ber hier geboren mar, in einem Saine, wo Riemand gebaren ob. fterben burfte; barin bie tolof: fale Bilbfaule bes Aftlepies aus Elfenbein u. Golb; babin wallfahreten Rrante aus Bellas; am poliftanbigften bat fic bavon bas pon Polntletos erbaute Theater erhals ten. And in ben Ringmauern von &. herrliche Tempel, bef. ber bes Batchos. trieb ftarten Danbel, u. feinen Bein u. feine Dferbe fand man trefflic. Berfaffung: ein Rath von 180 Mannern, an ber Epige Artonen (f. b.), leiteten ben Staat. Bers chrt murben nebft Aftlepips bef, Arello u. Artemis, auch ein mpft. Cultus ber Damia u. Murefia finbet fich in &.; j. beißt es Rir os niti ob. Epibabre; 2) (Befd.). E. foll pon Epidaures, Cohn bes Arges u. ber Guabne, benannt worben fein. Bon Mrs gos aus jogen Dorier unter Diphontes biers ber, perbrangten bie Joner mit ihrem Ronig Ditnreus u. grunbeten eine eigne Berrs fcaft. Fortan mar E. mit Argos im Bunde. Dit ber Beit fcmangen fich Eprannen bier auf, u. ju Perianbers Beit herrichte Pro= fles. In ben Perfertriegen erfcbeint &. ims mer als geinb von Argos u. Sparta; burch Die Gintheilung ber Romer, Die eine Colos nie bierher führten, tam es gu Argolis. 550 n. Chr. murbe &. von Stothen (Slaven) ger: ftort n. bie fliebenben Ginm. bauten Ragufa (f. b.). Erft in neurer Beit wieber befannt burd bie Rationalperfammlun : gen ber Grieden 1822 u. 1826 (f. Griedis fder Freiheitstampf na. a.). 3) E. Limera, fefter Ort in Latonita am argol. Bufen, Colonie ber argiv. Epibaurer; Dasfen u. Z gefeierte Tempel ber Aphrobite u. bee bes Mesculap; jest Malvefia vecchia; 4) g

Stadt in Dalmatieu, unweit Magufa, wohl Ragufa vecchia. (Hl. u. Ld.) Epideiktisch (v. gr.), zeigend, prah-

Epidellon (a. Geogr.), Stabt in Latenita, am argol. Bufen, wo feine von ein em Krieger bes Mithribates in Delos geraubte u. ins Meer geworfte Bilbfaule ans Utr getrieben war; taber hier Tempel bes Apollo Epidellon.

Epidemetica (b. gr.), Gelb, bas man für anbre für Bohnung, 3. 8. für Einquars

tierung, jablt.

Epidemia (gt.), 1) Fefte gu Ehren va Reifen gurudgetommener Freunde; 2) (E. Apollonos), Feft gn Delphi gu Ehraber antunft u. Gegenwart Apollons in feinem bafigen Tempel.

Epidemie (v. gr., Deb.), 1 Rrant.

beit, bie mebrere Denichen einer Gegenb ob. eines Orte gleichzeitig befällt, u. beren allgemeine Urfache in eignen Berbaltniffen ber Luft, ob. fonft in allgemeinen Ginfluffen. mit ber baraus fich bilbenben Reigung gu Eren, als epidémische Constitution bezeichnet, liegt, jum Unterfchieb von anftedenben Rrantheiten, bei melden bit Grund ber allgemeinen Berbreitung in imern Berbaltniffen ber Rrantheit liegt. Dit find jeboch E en mit eignen Muftes dungeftoffen verbunben u. verbreiten fic bann um fo allgemeiner. " Sie fangen ge lind a. nur in befchrantten Rreifen an, berbreiten fich immer mehr, fleigen gu einer gemiffen Sobe u. nehmen eben fo mieber ab. 'Sie hangen jum Theil mit bem Bechs fel ber Jahreszeiten gufammen u. erfdeis ien bann ale Sabred . E en. Anbre febten ju unbestimmten Betten mieber, ob. verbreiten fic auch (wie bie Influenza, Choira u.), über große ganberftriche in einer bestimmten Richtung ber himmelegegenb. Reift erheifden fie ein übereinftimmenbes beiberfahren ; baber es fur ben Mrst michs tig ift, bie Gigenheiten einer E. geitig gu ertennen; auch einzeln unterlaufenbe Rrantbeiten nehmen jumeilen jur Beit einer E. in epidem. Charafter an. Die Lehre bon hen Epidemiologië. (Het.) Epidendrum (E. L.), Pflangengatt.

Epidendrum (E. L.), Pfiangengatt. us ber nat. Fam. der Ordibeen, Ordn. Aktropagen Spr., Wendeln Ok., 20. Al. 1. Odn. L. Arten: meift pradtvoll blübende Samarogerpfiangen in Samerika, fower

in Bemadehaufern ju erziehen.

Epideno, Fluß, f. u. Apidanos. Epidermidonüsos, (gr.), Rrantheit ter Dberhaut.

Beldermis (gr., E-dermium), 19 (Anat., der allgemeine lebergus der damiededung; bestedt auf kleinen, nur daß Koden darsellbaren Schuppen, sügf kd bu lurkechneiten der dauppen, sügf kd bu lurkechneiten der dauppen, m (Lebers) Haut an, ist aber gleichweit glatt, meist trocken s. geschmeibig, mit stock von dem Hautbunst durchrume

gen, ber fic in Comeif, fogar tropfens meife, an fie anlegt, ohne bag man and burd bie ftarfften Bergroßerungen Doren in ihr unterfcheibet; jeboch wirb fie von ben Saaren, auch bon ben Ausführungsgangen ber Zalgbrufen ber Saut burchbohrt; fie bat weber Gefaße noch Rerben, wirb baber auch ohne Blutung u. Schmers bon ber Saut abgeloft u. zeigt fich unter anbern in biefem Buftanbe, wenn Blafen auf ber Baut gegos en merben, ale ber bas Baffer überbedenbe Efeil. "Gie ift nach Berfchiebenheit ber Theile bon mehrerer ob. minbrer Feinheit, perdidt fic, wenn ftarter Drud auf fie einwirft, u. wirb bain gur Schwiele. " Deift ift fie weiß, bei Regern grau fcmarglich. Sie befreht aus abgefestem Schleim, inbem biefer eine hautartige Confifteng gewinnt; erzeugt fich nicht nur, wenn fie verloren gegangen ift, bon Reuem, fondern bilbet fic immer fort, inbem ber außerfte Theil burd Reiben unmertlich, ob. in fleienartis ger Abfonbrung, verloren geht. Gie wis berfteht ber Faulnif, fo baf man fie nach langen Jahren noch in Gargen ungerftort ges funben bat. 2) (Bot.), ber feine, meift burd deinenbe, mehr ob. minter leicht los; frennende, unter Einwirtung ber Luft erbars tenbe, hautartige Mebergug einer Pflange, ber außer ber Rarbe alle Theile berfelben

Epiderrhis (gr.), fo b. w. Klitoris. Epidesmus (E-mium, E-mis), 1) Binbe, Berbanb; 2) bie oberften Crude

eines Berbanbs. Epidieus, ber Banter, Luftfpiel bes Plautus.

Epididymis (gr.), Rebenhobe, f. u. Hoben. El-dymitis, beren Entjutbung. Epidii (a. Seogr.), footifce Bolt am weft. Meere ber Britannia barbara, äußere

fted Borgebirg! Epidium.

Epidikaste (gr. Ant.), Streit unter mehrern Berechtigten, wer eine reiche Erbin (Epidikon) heirathen follte, f. u. Gena.

Epidiktisch (b. gr.), fo b. w. Epibeifrich. Epidium (a. Geogr.), 1) f. u. Epibii; 3) f. u. Ebuba.

Epidose (b. gr.), Bunahme ber Rrant.

.....

Epignomones (Epimeleta, gr. ant.), Behorbe in Athen, welche über bie

fpathe. Proftallifirt ob. berb, in Baiern, Eprol, Steiermart u. a.; b) Piftagit (Ei-fen=E.), grun, burchfichtig, glasglangig, wiegt 3,4, hat bie Barte bes Glafes, in gro-Ben Rryftallen ob. in nabelformigen ob. bus fdeligen Daffen, auch berb in Schweben, Beffen, Sachfen, ber erbartige E. (in Sies benburgen) beift Storia; e) piemons tef. Braunftein (Dangan . E.), ents balt Mangan, ift rothlichbraun ob. rothlid: fdmary, wiegt 3,4, hat barte bes gelbfpathe; erfcheint berb, ftangelig; aus Die-

(Wr.) mont. Enidotes (ar.), 1) Geber bes Guten, Beiname mehrerer Gotter; 2) Cousgeift

in gatebamon. Epier (a. Geogr.), fo v. w. Epeer, f. u. Elis (Gefd.) 2.

Epifan, Stabt, f. Jepifan. Epifania, Capo bi E., fo v. w. Ata-Epigan (E. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Ericeen, Orbn. Rhobobens breen Spr., Rhodoreae Rchnb., 10. Al. 1. Orbn. L. Arten: E. cordifolia, in

Capenne : E. revens, friedend, in Ramerita. Epigaene cotyledones, beim Reis men erft als bide, fleifchige ob. blattahnl. Lappen aus ber Erbe fleigenbe Rotylebonen. Epigamie (v. gr.), 1) Rad :, 2. Seis

rath; 2) Bertrag gwifden 2 Staaten, baß bie Burger berfelben fich einander heirathen burfen; 3) eine folde Beirath; 4) bas beis rathen aus einem Stande in ben anbern. Epigastrica regio (gr. u. lat., Anat.), Oberbauchgegend, f. u. Bauchgegenben. E-risch, auf die Oberbauchgegenb fich beziehenb. E-e Arterien, f. u. Baucharterien. E. Venen, Benenafte,

borgenannten Arterien entfpredenb. Erium . Dberbauchgegent, f. u. Bauch st. Epigenema (Epigennema, v. gr., Deb.), 1) fo v. w. Sumptom; 2) bef. ein fpater ju einer Rrantbeit bingutretenbes.

Epigenes, uralter fitnonifder Eras ifer, nach Angabe alter Literatoren, ber 16. por Thefpis.

Epigenese (E-nesis), bie eine ber Baupttheorien ber organ. Erzeugung (vgl. Epolutionstheorie). Rad ibr liegen ben neuen organ. Befen teine Borbilbungen gu Grunde, fonbern ber Grundftoff ift auch nach ber Befruchtung noch formlos u. ein Theil fest fic nach bem anbern in feiner ibm gutommenden form an, bie wichtigften Theile (bei Thieren Berg u. Gehirn) juerft bann bie minber wichtigen. C. S. Bolf bat biefe Theorie am fcarffinnigften aus-

geführt; E-genetisch. Epigeus, 1) f. u. Phonigifde Relis tion s. 2) Cobn bes theffal. Ronias Maa-Ples; erichlug feinen Comager, flob bierauf su Deleus u. Thetis, bon benen er gaftlich aufgenommen mit Achilles gegen bie Erper gefdidt murbe, me er blieb. Epiglottis (gr. Anat.), f. u. Rebitopfie

E-titie, Entzunbung beffelben.

in Pact gegebnen beil. Delbaume gefest u. aus bem Areopag genommen war. Epigonatis (Epigunis, gr.), Rnics

Epigonatium, eine art Rodett. ein bis uber bie Rnie gebenbes Rleib ber griech.

Beiftliden. Epigonia(Bot.), Befdledtetheilbeden. Epigonoi (E-ni, E-nen, gr.), 1) Radgeborne; 2) die Sohne ber 7 gegen The-ben verbundeten Furften (f. Eteofles). Alis thre Bater, bis auf Abraftos, geblieben mas ren, bereinigten fie fic, um fie ju rachen; man nennt gewöhnl. 7 von ihren 7 Batern, nad Anb. 8 u. m .: MIfmaon (Amphilos dos), Megialeus, Diomebes, Promados, Sthenelos, Therfanber u. Eus rnalos. Gie verfammelten ein heer uns ter Affmaon (ob. Abraftos, ob. Diomebes), übermanben bie Thebaner, plupberten beren Ctabt u. tehrten mit Beute belaben in

ihre Beimath jurud, f. Theben (Gefd.) u. Bootien (Gefd.) c. (R. Z.) Epigramm (b. gr. E-a), 1) Aufs fdrift; baber 2) bei ben Grieden Infdrift, Auffdrift an Tempeln, Grabmalern, Saulen ac., sur Erflarung ob, sur Erregung bon Empfindungen , größtentheile profaifch ; 3) Musbrud ber Lebre ob. Empfinbung bei einem gegenmartigen ob. als gegenmartig gebachten Gegenstande, einzelner treffenber Gebante, Reflexion, Bunich, fleinres Bebicht ber mannigfaltigften Art; fruber bef. Berberrlichung großer Manner od. merts wurdiger Borfalle, fpater aber 4) Erzeugs nif besipielenben Bises. Dasbibattif che. fatprifde, tomifde, winige, lprifde, elegifde E. ber fpatern Romer u. ber Reuern ift nur eine bef. Art bes griech. E-6. Der Charafter bes mobernen E-6 berubt auf ber Berfinnlidung Gines berborftedenben Gebantene in ber moalid fleinften, aber afthetifd vollenbeten form. Es ift entweber Giungebicht, inbem ein finnvoller Gebante anichaulich, neu u. treffenb bargeftellt wirb, ohne bie bestimmte Zenbens, su loben ob. ju tabeln; ob. es ift C. im engern Ginne , bas theile Inbivibuen u. Racta leicht verfpottet, ob. fatprifc lobt, theils intellectuelle u. moral. Unvolltoms menbeiten bitter tabelt. Der Puntt, auf ben ein &. binarbeitet u. ber fur bie gefpannte Erwartung ben Auffdluß enthalt, beißt bie Spige ob. Pointe, ob., ift bas E. fatterifd, ber Stadel. Die E-matisten (E-matiker, Berfaffer von Comen) u. E-matologie (Cammlungen bon @: men) f. u. ben einzelnen Rationalliteraturen,

3. B. Deutide Literatur m; 5) (Eriminalr.), Epigrammata figurata (Poet.), fo v. w. Zednovaignia. Epigraphe (gr.), 1) Ueberfdrift ob. Auffdrift eines Gebaubes, Buches zc.; bab.

f. u. Pasquill 11

(Sch. u. Lb.)

Ephik, Gublim ber Inschriften, Imdirinfratube, fü. Inschriften 30, sei. Anto, is Aten, Knaabe bet ber Schäumg bes Emiggem blie benands bereinere Artegse krais eingetragen wurde sie von bem Erphias, f. diagraphas u. Alfen (Ant.) w. Khilgraphische Sciete, Beite im war in Alle in Gentrit, gewohnlich ber aus der Schäumer der Schäumer der Schäumer war in Schäumer der Schäumer der Schäumer war juraphische Schäumer der Schäumer war juraphische Schäumer der Schäumer der Schäumer war juraphische Schäumer der Sch

Epikarpia (gried.), 1) Runung ber fruct; bef. 2) Abgabe vom Biehftand, Bermigenssteuer vom Bieh, mochte es auf gemener Erift geweibet werben ob. nicht.

gemeiner Trift geweibet werben ob. nicht. Bpikante (Myth.), 11) fo v. w. Jokafte; 2) kalpdens Tochter, Gemablin Agenord; 3) bei Augias Tochter, von Perkules Mut-

m bes Theftalos. Epikauma (gr.), Befdmur auf ber

brikauma (gr.), Gejowur auf ber formbaut bee Auges. Epikedeion (gr.), 1) Borte, bie man

bim Scheiterhaufegt vor ber Berbrennung bes Lobten berfagte? 2) fov. w. Epikephalelon (gr.), Kopffteuer. Epikep, Berfaffer eines Epos.

Epikleros (gr. Ant.), Erbtochter, f.

Epiklēsis (gr.), Gebet beim Confecris im des Brodes u. Meines im Abendmahle. Epiknemīdische Lökrer (a.

Bogt.), f. u. Lofris. Epikombin(gr., von Rombos, Banbs (4tije), Mungen an Banbichleifen, bie bie

guid. Raifer bei festl. Belegenheiten unter bit Bolt auswerfen ließen.

Epikoros (a. Geogr.), fruhrer Rame ton Epibauros, f. b.

Epikrasis (gr.), gelinde Abführung fahl. Stoffe aus dem Körper. Epikrates, Dichter der mittlern Konitet; Kraamente in den Sammlungen von

Meeli, Bertel, Grotius.

Epikrion (gr. Ant.), Berbed, f. u. Epiktetes, aus Dierapolis in Phrysita, Anfange Stlav, bann wegen feines wiffenschaftl. Sinnes freigelaffen, lebte er Mom u. wibmete fich ber ftoifden Philocobie, beren gehrer er um 90 n. Chr. in Rom warb. Gein Grunbfas mar: Dulbe L entbehre! Durch Domitians Chict gegen tie Philosophen 94 n. Chr. verbannt, ging n nad Epiroe, Pehrte aber vielleicht unter Dabrian u. Mare Murel nach Rom gurud 4. marb 184 n. Chr. Statthalter von Rappas bejien; boch ift fein Gefprach mit Dabrian (Altercatio Hadr. cum Epicteto in Fabricius Bibl. gr. Bb. I. S. 502 u. Bb. XIII. S. 557), wie fein Chriftianismus zweifelhaft. Bahrforinlich binterließ E. nichte fdriftlich; nur Bl. Arrianus, fein Schuler, überlieferte und feine Moral in einem Auszuge: Enchis ridion, wie feine in Ritopolis gehaltnen Botträge (Diatribai). Ueber bas Enchistion for. Simplieius einen Commens ta; bie Ausg. bes E. f. u. Arrianos, (Wth.)

Epikureer, Anhanger Epifnre n. feiner Philosophie (E-reische Philo-sophie). Unter ben Griechen find bie betannteften @ .: Metroboros, beffen Bruber Timofrates, Rolotes, Polpanos u. Leon-teus mit feiner Battin Themifto, alle aus Lampfatos, Metroboros aus Stratenitea, bie Detare Leontion, Bermachos, Polyfratos, Apollobor, Beno von Sibon, Dios genes Laertios, Phabros u. Philobemos von Babara. Epiture Edule bauerte lange ohne bebeutenbe Beranbrung fort. Unter ben Ros mern fanb ber E-reismus eine große Schar von Anhangern (ale bie erften werben Catius u. Amafanius genannt), weil er fo leicht u. bequem mar, ben Reigungen feine Gewalt anthat, Furcht u. Aberglauben entgegenwirtte, aber auch Frivolitat beförberte. Benige zeichneten fich unter ihnen als phi= lofoph. Kopfe aus, u. diefe Benigen, wie Eneretius, gingen teinen Schritt über bas Enftem ihres Anführere binaus. Die Schule bes Epituros erhielt fich bis ins 8. u. 4. (Sch.) Jahrh. n. Chr. n. noch langer. Epikuries, Beiname bes Apollon, f.

Epikures, 1) Cobn bes Elementarlebrere Reofles, aus Bargettos bei Athen, geb. 342 v. Chr.; grunbete, nachbem er gu Mithlene u. Lampfatos gelehrt hatte, um 800 gn Athen eine philofoph. Schule, im Ge-genfat gu ber ftoifden; bie Berfammlungen berfelben mar in einem Garten, ben &. auch feinen Rachfolgern hinterließ (baber Gar : tenphilofophie) n. mo ber Gis finnl. Lebensgennffes war (baber Epikurai-sehe Garten, Ort ber Bolluft). E.ft. 271; er fdr. viel, erbalten finb aber nur bie Briefe im Diogenes Laertius (bef. beranegeg. von 3. G. Schneiber, Lpg. 1813), u. einige phifit. Fragm. (von Carl Roffini in Berculannm gefunden, herausgeg. von Drelli, Eps. 1818). Bgl. Barnetros: Apos logie u. Leben Epiture, Greifem. 1795, R. Batteur, Epifnre Moral, aus b. Frang. (von J. G. F. Bremer), Mitau 1774, Sals berft. 1792. Obgleich er fich für einen Aus tobibatten ertlarte, fo bing er boch in ber Ethit ben Aprenaitern, in ber Phofit bem Demofrit an. Die Philofophie mar ibm ein wirtfames u. vernunftigen Grunben gemafes Streben nach Gludfeligfeit; er nabm nur 2 Theile ber Philosophie, Phofit u. Ethit, an; benn bie an bie Stelle ber Logit gefeste Ranonit mar nur Dropabeutit ju jenen beiben Theilen. Er nahm bie Sinne u. bie von benfelben abbangigen Borftellungen ale urfprungliche Rriterien ber Bahrheit; Borftellungen entfteben ihm aus ber öftern Bahrnehmung ber, aus ben mahrs genommnen Begenftanben ausftromenben u. fich ju Bilbern gufammenfegenben Theils den; was nicht auf finnl. Bahrnehmung beruht ob. burch biefelben miberlegt wirb,

ift falich; burch bie mabrgenommnen Gegens ftanbe werben bie Befuble, bie Rriterien

unfrer Ratur angemefine, beifen Bergnugen, berfelben wiberftreitenbe, beifen Schmerg. Alles ift aus Atomen gufammengefest; biefe bewegten fic bon Emigleit in bem unendl. Raume (Upeiria) gleichgeschwind abwarts n. fentrecht; burch jufallige Abmeichung ber Atome bon biefem Gefet entftanben bie Rorper u. Belten. Much bie Geele ift aus Atomen gufammengefest, bef. aus Feuers atomen, ben feinften u. runbeften; fie ift verganglid. Rur bie Gotter, mit Bernunft u. feinften Rorpern begabt, find unbergang= glich; fie leben ein ewiges u. feliges Leben in ben 3mifdenmelten (Detatos= mia), ohne Gorge für Coopfung u. Ers haltung auf ben Belten u. ber Denfchen. Das bochite Gut fur ben Menfchen ift bas Bergnugen u. smar bas ganglich von Un-ruben u. Schmerg befreite Bergnugen ber Seele; Beisheit befteht baber in bem eins gigen Streben nach biefem Bergnugen, u. in bem Genuffe biefes Bergnugens beftanb ihm bie größte Gludfeligfeit (Eubamo : nie). Als bas größte Uebel galt ber Mber= glaube, ale gurdt bor Bottern u. Uebeln, glaube, als yntar bor vortern u. ucorun, baber bie Philosophie von biefem Aber-glauben befreien muffe. 3) Ueberhaupt Lebemann, ber in finnliche Genuffe bas einzige Lebensglid fest; bab. E-reineh, finnlid, molluftig. 3) (Indenth.), Goimpf= wort bei ben Juben, lieberl. Denich, ob. (Ne., Sch. u. Lb.) Rener.

Epikiden . aus Spratus , gewann, bon Bannibal an Ronig Dieronymus bon Spratus als Gefanbter wegen eines Bunb-niffes gegen bie Romer abgefdidt, beffen Bertrauen fo, bağ er ibn an bie Spige feis ner Bolter ftellte. Rad Sieronymus Zobe flob er nach Leontini, u., nach ber Ginnahme biefer Stadt burch bie Romer, wieber von ba entwichen, gewann er ein fpratufifdes, ben Romern ju Gulfe giebenbes Beer, bes machtigte fich mit ibm Gpratus u. vertheis bigte, von Archimebes unterftust, bie Stabt lange gegen bie Romer, nach beren Sieg er fich nach Agrigent rettete. Rach Agrigents Fall jog er von Sieilien ab, mahricheinlich nach Carthago. (Sch.)

Epila, Billa, f. u. Caragoffa 1).

Epilachentes (gr. Ant.), übergahlige Mitglieber bes athen. Genats jur Ergangung Abgefester ob. Geftorbner.

Epilemma (gr.), bom Rebner felbft fich gemachter Einwurf nebft Beantwortung. Epilene (E-nin), Gefang u. Zang bei ber Beinlefe im alten Griechenlanb, ber bie babei üblichen Befcafte ausbrudte, 3. B. bas Tragen ber Rorbe, Reltern, Rullen

Epilepsie (v. gr.), ! Rrantheit, bie pornehmlich in periobifc wiebertebrenben tonifden u. Elonifden Krampfen, mit Be-mußt = u. Gefühllofigfeit bes gangen Rotpers, ob. boch bes größten Theils ber Be-wegungsorgane besteht; beginnt oft mit bem Gefühl bes Anwehens, ob, Aufsteigens

beim Begehren u. Berabideuen, erregt; einer talten ob. marmen guft (epileptischer Hauch, Aura epileptica), jum Bergen u. Ropfe bon ben Gliebern aus, einem Kriebeln, Ameifenlauf, ob. einem bon ben gußen ob. Banben jum Ropfe auf: 1 Borboten freigenben elettr. Schlag. Borboten finb: Schwindel, Schaubern, Schlafiofigs feit, Bittern einzelner Dusfeln, ber Mugenlider, bes Dundes, Gabnen, erfdwertes Athmen, Thranengus, Flimmern, Dh: renfaufen te.; \* bod überraicht auch mobil ber Anfall bie Rranten, fo baß fie uners wartet Bewußtfeinu. Empfinbung verlieren, meift mit einem beftigen Schrei ploglich gu-fammenfinten, indem fogleich die beftig ften Convulfionen beginnen u. zuweilen nur wenige Minuten, jumeilen aber auch eine Stunde u. langer anhalten. Der Pule u. bas Athmen find babei Anfangs langfam u. unterbrudt, fpater befchleunigt, Lettres angftmefentl. Beiden, u. eben fo menig bas Bemuben, ibn gerabe ju richten, bon Rugen. \*. Rad u. nad nehmen biefe Erfcheinungen ab, ber Rrante wirb rubiger u. verfallt in Solaf, aus bem er früher ob. fpater ermacht, ohne Erinnrung bee Borbergegangnen, mobil aber mit bem Befuhl von Somere, Dats tigfeit u. Berichlagenheit bes gangen Ror= pers, bef. aber bes Ropfs. " Dan unterfdeibet viele gormen ber @., nach bem Ber= lauf topifde n. atopifde E., nach bem Charafter bollfommne, unbolls fommne, aeute, dronifde, fompto = matifde, erblide u. erworbne E. Die nachfte Hrfache ift in einer eignen Berftimmung bes Rervenfoftems begrundet, bas aber auch fompathifch ob. fes cunbar von anbern Theilen aus babei leiben tann. Die Anlage baju ift öftere anges boren, oftere bebingt burd einen ftarten Mustel : u. Anochenbau (Habitus ep!lepticus), u. gern bricht fie in ber Epoche ber Gefdlechtsentwidlung aus. Befonbre Urfachen find organ. Rebler im Gebirn ob. Rudenmart (Epilepsia cerebralis, medullaris), beftige Gemuthebemegun gen, Genug gn vieler geiftiger Getrante u. Camenverfdwenbung, bef. burd Onanie, Ueberlabung bes Dagens, auch anbre Reige im Unterleib, wornnter auch Burmer (#2 abdominalis), anbre vorhandne Rrant's eiten ac. 10 Gine befonbre, mehr als bors übergebenbes Leiben auftretenbe Art ber &. ift bie fogen. Etlampfie, Rinber bis jum 7. Lebensjahre u. Gebarenbe (E. parturientium), theils mahrend, theils nach ber Geburt haufig beimfuchend u. vorzugl. Lettern fehr oft lebensgefahrlich, auch beim Ansbruch von Ausschlagen zc. auftretenb. rig u. gelingt nur burch forglames Baden, baß heftige u. ungewöhnl. Reize u. bie ver-anlaffenden u. entfernbaren Urfachen entfernt merben, meift auch nur im jugendl. Miter; bod begunftigt bie Bellung ber @.

von jungen Leuten haufig auch ber Eintritt in das mittlere Lebensalter. 12 In ben Ans fallen ift taum etwas anbres vorzunehmen, als ju verhuten, baß ber Rrante fich burch bie gewaltfamen Dlustelbewegungen verlege. "Bu ben ju Berhatung ber Bies berfebr ber Anfalle gepriefnen Ditteln (E - tien) geboren Pomerangenblatter, Balbrianwurgel, Gidenmiftel, Arnica, Bint, Bismuthtalt, Dippels Del, ber Bliegens idwamm, Bellabonna, Rupferfalmiat, Bols lenftein, Thiertoble, Ignatiusbohne u. m. theils burd Gaure bilbenbe Mittel, Dags nefia, toblenfaures Rali, abführenbe, vors malid Calomel, bei beutlichem Birnleiben

Bimegel n. Palte Umfchlage auf ben Ropf, ableitenbe Sautreize, Kluftiere u. Krampf fillenbe, Bint, Dlofdus zc., geheilt; bie G. ber Gebarenben erheifdt Aberlaffe. Mofdus, Bibergetl, aufre Sautreige, Die funftl, Entbindung. 10 Portal über bie Ras tur u. Bebanbl. ber E., aus bem Frang. ben bille, Epg. 1827; auch von hermes,

Stenbal 1829. (Het. u. He.) Epilithen (E. Bl.), Pflanzengatt. aus

ber nat. Fam. ber Roctagineen. Mrt: E. coceinea, auf Jaba. Epilla, Billa, fo v. m. Epila. Epilobiene, f. u. Rachtfergen Rehnb. Epilobium (E. L.), Pflanzengatt. eis der nat, Ham. u. Ordin, der ächten Onagren Spr., Nachterzen Rohnd., Wis-den Ok., S. Kl. 1. Ordin. L. Arten: meist beutiche, jum Theil, wie E. angustifolium, aud andermarte; baffelbe übergiehr oft neue bolifdlage mit feinen rothen Blumen, bas Rraut wird an erweichenben Umichlagen ges braucht, getrodinet in Ramtichatta als Thee (turil. Thee) benust u. war fonft als Herba Chamaenerii officinell, beffen Burgelfprof fen merben in norbl. Begenben als Gemuße smoffen u. beffen Burgel ift geniegbar u. nabrhaft u. beffen Camenwolle Pann, mit anbrer Baumwolle vermifcht, veratbeitet berben; E. hirsutum, roseum, icon roth blubenbe Balb = u. Cumpfpflangen. (Su.) Epilog (b. gr., E-gos, Radfan, Bufu ber Rebe, bef. einer funftmaßigen), 1) Rad ., Colugrebe , bie bem Lefer ob. Borer

am Enbe bes Bortrags noch Etwas mits theilen foll; bef. 3) in bramat. Berten u. jum Salug von Bubnenvorftellungen geraudlid; f. u. Prolog.

Epilogismus (gr.), in ber alten ems ben gegebnen Beichen einer Rrantbeit auf hir Urfacen, ihr Befen, aus ben Birtungen ben Mitteln auf ihre innre Befcaffenbeit. Epilytisch (v. gr.), auflofend, erfla-renb; baber eine E -e Schrift, eine Er-

flarungefdrift. Epimachos, Architett, betannt burch bie für Demetrios Poliortetes bei ber Belagrung von Rhobos errichtete Belepolis. Epimachus, Bogel, fo v. w. Struppbopf.

Epimanikia, Art furger Mermel, mels de bie Patriarden u. Bifcofe ber gried. Rirche im Amte trugen. Epimedes, einer ber Dactyli Idael,

meldem Rhea ben jungen Beus übergab. Epimediene, f. u. Dohngewachfe

Epimedium (E. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Berberibeen, Spr. Mohngewachfe, Berberene Rehnb., Prims meln Ok., 4. Rl. 1. Drbn. L. Art: E. alpinum, Alpenpflange mit Bleinen, rothliche gelben, traubenftanbigen Blumen u. gelben fodenformigen Rebenblumden.

Epimeleta (gr.) 1) Anordner, Bers malter ; bef. 2) Reftorbner bei ben Cleufinien, f. b. s; 3) Auffcher bei Teftamentevollgies bungen, f. n. Teftament; 4) (E. Emporiu), in Athen 10 burche Loos gewählte Dagiftrateperfonen, bie barauf faben, baß von bem im Dafen eingeführten Getreibe menigftens & in bie Stabt tamen; 5) aus bem Arcopag gemablte Auffeber über bie beil. Delbaume in Athen; 6) mehrere anbre Muffeher u. Dberbehorben in Athen. (Lb.)

Epimeliades, Berbenbefdugerinnen, artab. Rymphen; u. E-lios, Berbenbes

fouger, Beiname bes Bermes. Epimenia (gr. Ant.), Opfer, für bas Bohl bes Ctaates jeben Reumond gebracht. Epimenides, aus Gnoffes (ob. Phás ftos) in Rreta, Beifer Griedenlaubs (n. Ein, an Derianbere Stelle unter bie 7 Beis fen Griedenlands gefest), bef. berühmt burd bie Runft ber religiofen Reinigung; wurde 595 v. Chr. nach Athen berufen, um bie Stadt von ber tolonifden Blutfdulb gu reinigen, f. u. Athen (Gefd) is. Bum Lobn bafur erbat er fich einen 3meig bes heiligen Delbaums auf ber Burg. Er foll einft in einer Boble bei Gnoffos eingefchlafen fein, 0 (ob. 57) Jahre gefchlafen u. bei feinem Ermachen bie gange Stadt veranbert gefuns ben haben, Er foll auch bie Dacht befeffen haben, feine Geele vom Rorper ju trennen. E. ft. in Rreta im bodiften Miter. Much ale Dichter ift er betannt, u. ber Apoftel Paulus führt einen Bers von ibm (Titus 1, 12) an; napre einen Bers von ihm (Linus 1, 12) an; bie Sage von seinem Gebicht, des E. Erwaschen, auf den Jadrestag der Schlacht bei Leipzig. Bgl. heinrich, E. aus Areta, Op3. 1801.

Epimenion (E-nia, ar.), Menftruation, f. b.

Epimetheus, Cobn bee Japetoe u. ber Rinmene, thorichter, untluger Bruber bes Prometheus. Eron ber Barnungen feis nes Brubers, vermabite er fich mit Panbora, f. b., von ber er Bater ber Porrha, Prophafis u. Detameleta warb. u. Prometheus murben fpater fpruchmortl. fur Thorheit u. Rlugheit gebraucht.

Epimetrium (Bot.), meift hautiger, d haars ob. borftenformiger, ben Fruchttnoten einseitig umgebenber Theil.

Epimetron (gr., E-trum, lat.), 1) Aufmaß, Uebermaß; 2) unter ben Ra fern bei Raturalliefrungen aus ben Provins gen nad Rom von Bein, Sped (gewöhnt. (s), Baigen (16), Gerfte (14), getrodneten Gruchten (168) u. a. bem Bebren u. Gin= trodnen unterworfnen Baaren über bie Rorm entrichtetes Quantum; weitre Ents

fernung der Proving erdöfte bas E. (Sch.) Epimythlum (gr.), der Fabel ange-bängte Augamendung, j. n. Kadel. Spina (a. Geogr.), f. u. Parthenia I). Epinal, 1) Bjf. im frang. Dep. Bo-ge(m. Z.) LW.; 10,000 Em. hier noch:

Bruperes, Stabt, 2000 Em.; Chatel fur Dofelle, Stabt an ber Mofel, 1200 Em.; 3) Bauptft. beffelben u. bes Departes mente an ber Dofel; gnt gebaut, Rettens de; 9600 @w.

Epinay (fpr. Epinah), Marttfl., f. u.

Bethune. Epinay de la Live (fpr. Epinah be la Liff, Louife Florence Petronille, Grafin b. E., geb. Desclavelle), an einen Ges neralpachter verheirathet; ft. 1793; Freun-bin Rouffeaus, für ben fte 1756 im Thal bon Montmorency bie Eremitage bauen ließ; dr.: Conversations d'Emile, Par. 1782, 2 Bbe., 2. Auff., Par. 1818, 8 Bbe.; Lettres à mon fils, Genf 1759; Mes momens heureux, ebb. 1758, n. a. m. Epinephelus, Fift, fo v. w. Blobs D

Eninette (fr., Duf.), fo b. w. Spinett, Epineuil (fpr. Epinoli), Martiff. im Bit. Zonnere des frang. Dep. Donne, am Armançon; wegen ber E-Weine (f. u.

Burgunber Beine .) berühmt; 1500 Em. Epineux (fr., fpr. @pino), 1) bornig ftachlig; 2) miflich , gefahrlich; bah. Epinosităt.

Epinikia (gr.), Siegesfeft, Siegesopfer. Epinikion, 1) Siegeslied, fo v. m. Paan; 2) einen Sieger feiernbes Bebicht. Epinikios Hymnos (gr.), ber engl Lobgefang in ber gtiech. Rirde, bas heilig, g iftber Berr Bebaoth, mit bem Sofianna.

Epinomis (gr.), 1) Bufat ju einem Gefen; 3) Bugabe überhaupt; 3) f. u. Plato. Epinotium (v. gr., Deb.), bas Couls Epinyetides (v. gr., Meb.), fo v. w.

Radtblattern. Epione, Bemahlin bes Afelepios, f. b. s. Epipactene, f. u. Ordiden Rehnb.
Epipactis (E. Sw.), Pflangengart,
aus ber nat. Fam. ber Ordideen, Ordn.
Keropagen Spr., Dingel Ok., 20. Kl. 1. Drbn. L. Arten; E. latifolia, palustris

microphylia, meift in Balbern, jum Theil foon blubenb. Epipamatis (gr. Ant.), f. u. Che s. Epiparoxysmus (gr., Meb.), 1) balb auf ben ersten folgender, u. 2) ju fruh eintretenber Paroxpemus

Epipaston (gr.), Streupulver.

Epipateries (Muth.), f. n. Apollona Epipedometrie (gr., Math.), fo v. Dlanimetrie.

Epipetalus (Bot.), auf ben Blumens blattern ftebend; baber B-lie, bie 12. Raffe bes Juffieufden Pflangenfpftems; befagt bie Pflangenfam.: Aralien u. Dols bengemachfe.

Epipetrum, fov. w. Gallertfdwamm. Epiphaenomena (gr.), fpater bins

Epiphanella, 1) Stadt in Kilitia, am Mittelmere; 2) fo v. v. hamath 2). Epiphanes (gr.), 1) erscheinend, bef. von Gottern; 2) Beiname bes Antios dos IV. u. bes Ptolemaos V.; 3) Sohn bes Rarpotrates, ber beffen Lehre weiter ausbreitete; baber E-nianer, fo b. m. Rarpotratianer,

Epiphanes (E. Bl.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Droibeen. Art: E.

Epiphania, bamonifches, u. bei ben Alten Die Rinber erfdredenbe, aber befdentenbe Befen, mit Dobrengeficht, vgl. Befana

Epiphaniasfest (E-nia, Theo: phania), in ben erften 4 Jahrh. gleiche bebeutenb mit Geburt Jefu u. auch Rame bes, jn Chren berfelben am 6. Jan. gefeiers ten Beftes. Das Abenbland verlegte Jefu Geburtefeier guerft auf ben 25. Dec., bem fpater auch bas Morgenland folgte, u. nun murben bie 1. u. 2. Epiphanien unterfchieben, u. biefes im Morgenlande eine Bebachtnifi feier ber Zaufe Jefu (baber Bain eatio), bei melder bie Burbe Jefu durch bie Stimme pom Simmel offenbar worben fei, Das Abent land bagegen bezog es bef. auf die Ankunft ber Magier (Matth. D), weshalb es auch Beft der beil. 3 Konige beift, u. nun erhielt der Kame E. eine Deutung auf den, biefen Dagiern erfdienenen Stern, fo wie auf bie ben Beiben geworbne Erfcheinung bes herrn u. bann bie Beibenbetehrung überhaupt. Das geft hieß auch Zag bes Lichts, weil bie Saufe Chrifti bas Licht, bie Erleuchtung bieß, u. es war in ber alten bef. morgenland. Rirde bie folenne Tauf= geit. Bum Unterfdieb vom burgerl. Reujahr murbe es auch bas große ob. obre Reu = jahr genannt. Bethphanla bieß es vom Bunber ju Rana, Phagiphania von ber Speifung ber 5000. Das Feft wurde u. wirb noch bef. feierlich in ber griech. Rirche bes gangen, auch in ber romifchen gehort es ju ben großern geften. In ben meiften proteftant. ganbern ift es ein fleines Reft, bas nur halb gefeiert ob. auf ben nachften Conn= tag berlegt wirb. Das E. ift jugleich ber Zag bes Bobnentonigsfeftes. (Kh. u. Sk.)

Epiphanien (b. gr.), Gottererfcheis nungen n. Erfdeinungefefte. Die Gotter befachten u. verließen, nach bem Glauben ber Alten, ihre Lieblingsorter; man feierte baher bies Rommen u. Geben burch Domnen. Die Beit, mabrend welcher bie Gottheit an einem Orte weilte, bief Theorenie. Das Bort u. bie bamit verbundnen Borftellun gingen in ben driftl. Gultus über. (R. Z.)

Kpiphanios, 1) (Ct.), Bifcof ju Cons fimita auf Enpern, geb. 310 ju Eleuthero-volle in Balaftina, ward Chrift, ftrenger Rind, Dreebnter n. 367 Bifcof. Er mar im eifriger Befampfer ber Irrlebrer feiner Beit; ft. 403; Zag ber 12. Mai. Geine Chriften gr. u. lat. herausgeg. von Petau, Dir, 1622, 2 Bon., Fol., verm. ebb. 1682. 2) (Et.), Bifcof ju Pavia im 5. Jabrh, batte großen Einfluß auf bie in Italien mfallenden Germanen (vgl. Ricimer); enguenoen Germanen (vg. Acture); mat bon Theoborich u. a. Erobrern gu Staatsgeschaften u. Gesanbischaften ge-kundt; Lag ber 21. Jan. 3) Sachwalter z. Freund des Cassiodorus, mit bem er die fintoria tripartita (f. n. Caffiodorus) for.;

(Sch. u. Sk.) f. um 540. Epiphegus (E. Spr.), Pflangengatt. tancheae. Art: E. americana, blattlofe Camarogerpflange auf ben Burgein von lagos ferruginea Act. u. Fagus canadensis Willd., wird, nach Michaur, in Birginien gen boje Gefdmure u. felbft gegen Rrebs ingewendet, ift ein Beftandtheil bes berühmt gewordnen Mittele bes Dr. Martin gegen im Rrebs. Die frifde Pflange wird inners

io gegen Ruhr gegeben. Epiphi (agnpt. Chron.), f. u. Apie Epiphiogisma (gr.), oberflachl. Ent-jmbung. El-gonin, Z. od. mittlerer Grab in Enzundung, bef. mit Ansichwihung ge-

mmbarer Epmphe verbunben.

Reiphonema (gr.), Shiupscuten, Anartung am Ende einer Erzählung. Epiphora (gr.), I) refert. Figur, den mehrere Sage einersei enden; 3. B. dis legem tulit? Rullus; quis majorem partem populi suffragiis prohibuit? Rul-iu; quis comitiis praefult? idem Rullus; 9m principem renuntiavit? Rullum; 3) (Reb.), fo p. m. Ahranenauge.

Epiphrägma (gr.), f. Swergfell, E-phyllanthus, Art von Phyllanthus, E-lespermae, Pflangen, die den Sas na mi den Rücken des Blattes tragen, hl. harrenträuter. E-lum (E. Haw.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Cacmigemachie. Arten: E. Ackermanni, Allenteinii, truncatum (mit gleichen Beinas nen aud mohl unter Cereus geftellt), mit fonen Bluthen , in Gewachshaufern u. Samern ale Bierpflange cultivirt. E-lus, bas auf einem Blatte ift.

Briphyse (E-sis, Anat.), f. Anfat B-senskelett, f. u. Stelett. Epiphystis (E. Tria.), Grasgattung.

phiti, fo v. w. Dagen Ok.

Epiplasma (gr.), Breiumfdlag. Epiplerose (v. gr.), Bollblutigfeit. Epiplexis, 1) (gr.), Zabel, Borwurf,

bef. 3) (Rhet.), beftiges Borhalten bes Una

Epiplocele, Repbrud. E-comista, Didband. E-cystoscheocele, Dobensadbrud (f. Brud [Meb.]), mit pors liegendem Neteu. Blafe. E-emphraxis, Berftopfung des Netes. E-entero-scheocèle, Hobenfachtuch (f. Bruch Det. ] 2), mit porliegendem Rege u. Darme. E-leus, mas fid auf bie Rege bezieht. E-itis, Regentzundung. E-mphalo-E-itis, Repentjundung. E-mphalo-cele (E-mphalus, E-mphalum E-mphale), Rabelbrud (f. Brud | Meb.) , mit porliegenbem Rege. Bi-on, f. Res. sarcomphalocele (E-sarcomphalum, E-sarcomphalus), Nas belbruch (f. Bruch [Med.] 1), mit vorliegens bem Rebe u. Fleischauswüchsen am Nabel, E-scheocèle , Dobensafbruch (f. Bruch [Med.] 1), mit vorliegendem Nebe. (He.) Epipoglum (E. R. Br.), Pfianzengatt.

ans ber nat. Fam. ber Drdibeen, Drbn. Ren ropagen Spr., Arethuseae Rchnb., Dingel Ok., 20. Rl. 1. Dron. L. Art: E. Gmelini (Limadorum e.), blattlos, blog mit mig-farbigen Stengelfcheiben, gelbi. Blumen, auf Alpen, hoben Bergen, fdmarogend auf faulem Boly.

Epipola, Tochter bee Trachion, 30g vertleibet nach Troja; Palamebee entbedte ihr Gefclecht, worauf fie von ben Griechen

gefteinigt murbe. Epipela (a. Geogt.), Borftabt von Spratus, f. b. (a. Geogr.) 4.

Epipompeutika (gr.), Lieb bei feietl.

Epiperesis (E-roma, gr. Deb.), Knochenauswuchs, f. Eroftofe. Epiproix (Redtew.), f. u. Dos 2.

Epipyrgidia (E-gitis, gr.), Thurms ugerin, Beiname ber Athene. Epiros, 1) (a. Geogr.), 1 Lanbichaft in Bellas, swifden Theffalien, Illprien, bem onifden Deere u. bem ambrat. Bufen. Bebirge: bas teraunifde u. afroferaus nifde ; mit fruchtbaren Thalern u. 2Beis ben; baber Bich .. Pferdezucht hauptnaher rungezweig. "Fluffe: Actron, Kothtos, Arachthos. Die Em. fpracen ben borifden Dialett. 3 Sauptbiftricte: Chaonia, Thesprotia u. Doloffis; bod gab es

noch viele andre, jum Theil von ben 3 Saupte polfern unabhangige tamme, wie bie at has maner, Methiter, Orcfter, Elymio: ten (welche nachber ju Dagebonien gerechs net wurden), Atintaner, Para or aer, Epmphaer, Raffopaer, Lehtbas Pas [chaif Janina. B) Gefch.). E. wurde Mang von Pelasgern bewohnt, wie die ihre Sprache, Inftitute u. Götterulte bea weifen; bod verwilberten bie Em. nach u. nad fo, baf E. für ein barbar, Lanb galt u. nicht mit ju Bellas gerechnet murbe. Unter ben Boltericaften von E. maren bie Dolofs fer die machtigften; Porrhoe (Reoptoles mos), Moilleus Cobn. tam mit Deftore

Bemahlin Anbromade 1184 p. Chr. an ber Spige ber Myrmidonen hierher u. murbe Ronig ber Moloffer. Geine Rachfolger, Porrhiben ob. Meatiben, find nicht ein= mal bem Ramen nach vollftanbig befannt. "Um 480 regierte Mbmetos, ber ben ber= wiefnen Themiftoffes aufnahm. Unter fei= nem Rachfolger Thargabes führte beffen Bormund Cabplint bos ben Spartanern Unterftugung ju. Gein Rachfolger, "MI= Peras I., bagegen verband fic 429 mit Mthen. Bon feinen Unterthanen vertrieben festen ibn Dionpfios von Sicilien u. bie Minrier 385 wieder ein , u. bon Jafon , bem Enrannen von Poera, befreite ibn bie Unter-Rubung ber Athener. "36m folgten feine Cobne Reoptolemos u. Arnmbas (Mrrubas). Bener ft. balb; biefer, in Athen erzogen, erwarb fich in feiner 10iabr. Berricaft große Berbienfte um E. als Ges fengeber, Beforbrer ber Biffenfdaften u. Ergieber feiner Bruberfinder, unter benen Dlympias, Philipps von Magebonien Ges mablin, maren. 16 3hm folgte fein Cohn Meatibes, ben Philipp v. Dagebonien verbrangte, welchem Mleranber I., ber Dinms pias Bruber, u. nach beffen Tobe 826 (er fiel in einem Rriege gegen bie Eucaner) ber perbrangte Meatibes folgte. Als er aber ber in Ondna belagerten Dinmpias zu Gulfe 104. pertrieben ibn feine Unterthanen, u. Raffanber nahm 316 Befig von E. Burudberufen fiel Meatibes icon 313 in einem Treffen gegen Raffanber. Gein Bruber, MItetas II., feste ben Rrieg mit abmedfelnbem Glude fort : icon 311 tobteten bie Unterthanen ben graufamen Ronig. 11 Run feste ber illyrifde Ronig Glautos Porrhos II., einen mus thigen, unternehmenben u. herrichfüchtigen Mann, mit bewaffneter Band ein. Doch murbe Porrhos bon ben ungufriebnen Epis rern vertrieben u. an feiner Stelle warb (307) Reoptolemos Ronig. Bieber Ros nig geworben, murbe er nochmals bertries ben, u. mahrent bes 2. Erils hielt er fich bei Demetrios Poliortetes auf, für welchen er nach ber Schlacht bei Ipfos als Beigel ju Ptolemaos Lagi ging. Der Megnpters tonig gewann ihn lieb, gab ihm feine Tode ter Antigone jur Gattin, vertrieb ben Reoptolemos (295), ber bamale noch ein Grud Sand behielt, aber megen eines Berfuchs, ben Pyrrhos ju vergiften, getobtet marb, u. feste Porrhos wieber in @. ein. Gin Berfud , Grobrungen in Magebonien ju machen, gelang ibm nicht; 281 gog er ben Carentinern gegen bie Romer gu Gulfe, Motulum (f. Rom [Gefch.] 40); tampfte bann gludlich in Sicilien gegen bie Carthager (f. Spratus [Gefch.] 14), wurde aber 275 bei Benebent geschlagen (f. Rom [Gesch.] 16). "Er fehrte nach Epiros jurud u. fiel bon Reuem in Dagebonien, bas er jest auch eroberte, ein; allein, übermuthig u. bart gegen feine neuen Unterthanen, mußte er

feine Grobrung wieber aufgeben. Da riefin ber vertriebne Spartanertonig Rleonpe mos ju bulfe, ben er jebod nicht wieber einfegen tonnte. Muf feinem Beimauge murbe er ju Argos (f. b. [Geid.] 11) 271 bon einer Frau mit einem Biegelfteine getobtet. " Gein Cobn u. Rachfolger MIeranber II. machte 266 einen ungludt. Bug nach Dagebonien gegen Antigonos Gonatas, benn er mußte nicht nur befiegt jurudfehren, fonbern bor ber nachbrangenden Uebermacht ber Dagebonier fein eignes ganb verlaffen. Doch eroberte er mit einem neuen, in Afarnanien (wohin er geflüchtet mar) gefammelten Deere fein Reich wieber. Muf ibn folgten feine Cone Ptolemaos, bann Porrbos III. aber fie tonnten fich nicht gegen bie Romer behaupten. 192 errichteten bie Epiroten eine republifanifche Berfaffung , unter jahrlich gemahlten Dbrigfeiten. is Balb aber ente ftanden innre Unruben; Illprier u. Dages bonier benusten bies medfelfeitig jur Unterjodung u. ju Auflagen. Die Romer erburdicauten bie Politit berfelben u. unter= füsten Antiocos b. Gr. u. Perfeus bon Dagebonien. Da jog Paulus Memilius, nachbem er ben Derfeus gefclagen u. ge-fangen, 168 nach E., gab 70 Stabte ber Plunbrung feiner Golbaten Preis, gerftorte fie fobann, verfaufte 150,000 Em. ale Stlas ben, u. E. warb von 167 an ale romifche Proving behandelt u. erholte fich nicht wieber. 3m 13. Jahrh. bilbete @. mit Metolien u. Afarnanien ein eignes Despotat innerhalb bes bnjantin. Reichs, nicht ven bygantin. Furften beberricht, fonbern bon ber Familie ber Zolbi, die bon bem goth. Könige Totilas abftammen wollten, f. u. Albanien (Gefch.) s. (Hl., Sch. u. Lb.) Epiros melana (a. Geogr.), alter Rame pon Refalonia.

Epirrhizanthus (E. Bl.) Pflangens att. aus ber nat. Fam. Personatae Orobanchene. Arten: auf Burgeln anbrer

Pflanzen fcmarobenb, in Java. Epis (a. Geogr.), Stabt in Methiopien an ber Grenze Aeguptens, Meroe gegenüber. Episanio, Cap, fo v. w. Afamante. Episarcidium (E-dius, gr.), all-

gemeine Bautwafferfucht, f. u. Bafferfucht, Episcenium (gr. Ant.), fo b. w. Epis ftenton.

Epische Poesie, bie form ber Dichts funft, beren Charafter barin beruht, ein fanty, eine Danblung ob. eine menfchl. Individualität unter einer idealifirten Urusgebung u. unter ber Kotalifat einer afthet. form darzustellen. Zu ihr gehören: das Epos (Epopie, Belbengedidt), die Rosmanze. Ballade, die Legende, die poet. Ergablung, ber Roman u. nach Ein. bie (afopifche) gabel (f. b. a.). (Sch.)

Epischesis (gr.), Burudhaltung einer Ausleerung. Epischium, ber Schams fnoden,

Episcia (E. Mart.), Pflanzengatt. ans bernet. Fam. Personatae, Gesnereae Rehnb. Arten: in Brafilien.

Episcopales valvulae (Anat.), f. n. berg.

Episcopatus (lat.), fo b. w. Bisthum-

Rplesdylum (Eimon), Jaupe ber Um minart, gd. 1583 ju Mmitreham, 1618 Prober zu Wäderich bei Beiterbam, 1618 Prober zu Wäderich bei Konterbam, 1618 Prober zu Wäderich bei Umberteham, 1618 Leit Leit bei Leit bei

Episcopus (lat., v. gr.), 1) Auffeber; 3) Bischef. E. episcoporum, Bischof to Bischof. E. in partibus infidellum, f. n. Bischof w. E. oecu-menleus, Litel des Bischofs von Conspaningel, f. u. Papk.

Episemasie (v. gr.), 1) Beiden bes unbruchs ob. eines Anfalls einer Krantbit; 2) ber Krantheitsanfall feibft.

Episemon (gr. Ant.) , 1) auf bem Mbe mialibiff Art icharladrother Slagge ob. fine, womit ber gelbherr bas Beiden jum Butftab, fonbern ale Biffer gilt; in ber grith. Sprace gibt es & Epifema, namlich: a) Ban (Bau) , fruber ber 6. Bnoftab , bem bibr. Bau entfprechend F, F u. C, moraus bit faire Bablgeiden s (Stigma) ente fant; bgl. Digamma. b) Roppa 9 th. 4 für 90, amifchen # u. e, bem bebr. Acob entiprechenb, bei ben Lateinern Q; e) Sampi ob. San 7 für 900, nach w, tift abbreviatur fur on; San aber mar urfprunglid ber borifde Rame für bas Cigna ber Joner, bem bebr. Gin entfpredenb.

Chb.)

Episine (Episinus Walck.), Gattung in Spinuen, hat 8 naheftebende Augen, füt fülindr. Bruft. Art: abgeftunte E. (E. truncatus), aus Italien.

Bpblocéle (gr.), Chamiefzenbruch.
R-oedéma, wäßrige Anfchwellung ber Chandigen, Dobenn B-ofita, Entjantun, El-dacun, Gefchwulft. K.-phy-na, Baile. E- rrhagsfe, Mittung. E-rrhaphife, Chamiefzennaßt, gegen Sofil ber Gediebe u. Gebärmutter; f. Ant (kir.). Episium, außre Schame

Rpinkenion (gr. Ant.), Theil bes Theaters, (bielleicht) bie 3 fich über einander ethebenben Stockwerte mit ben Sigreihen.

Episkira (E-rōsis, gr. Ant.), fo v. w. Stira.

Episkopal ob. R-palls, mas jum Bifchof ob. beffen Amte gehört; Bufammenfetungen mit E., bie nicht bier zu finden find, f. baber unter Bifchof ed. Bis fcofice.

Episkopälen, Bifcöfliche, die die Einfegung von Bifchöfen in der engl. Kirche vertheidigen, den Preschtterianern entgegens gefest f. Englische bifchöfliche Kirche.

gefest, f. Englifd bifdoflice Rirde. Episkopalkirche, f. Englifde Rire de. B-schulen, f. u. Domfoulen n. Schule 14.

Episkopokratie (v. gr.), Berricaft ber Geiftlichen (eigentlich ber Bifchofe) in

einem Staate.

Kpiskopos (gr.), fo v. w. Episcopus.

Episcopos (gr.), fi) das in eine Mede,

Erzablung u., Eingeschobene; bei. 2) in
ber alten Aragobie, als der Coor noch haupts
lache war, die zwischen dem Coorgesange eins

espeschobenen Danblungen; 3) in ber Arago

Epispadiaeus (E-dias, gr.), Menich, bei bem fic bie harnribre auf bem Ruden ber manichen Ruthe öffnet; biefa Abnormitat: E-die (E-diasis, E-dismus).

Epispasmes (gr., Ant.), f. u. Bee

(oneibung r. Epispastische Mittel (v. gr., Estien), weiche bie haut roth machen ob,

Blafen gieben u. baburch ableitend ob. bie Lebensthatigkeit aufregend wirten. Episporangium (Bot.), fo v. w, Indusiam.

Mplataminie, 5. Alaffe bes Juffteun ichen Pflangenistemes, Dietotylebonen, bei benen bie Staubgefäße auf bem Stempel ftebn; barunter bie Ariftolochien.
Emistania (ar. Meh.), in hoppotofic

Epistasis (gr. Meb.), f. n. Supoftafie, Epistaterios (gr., Borfteber), Beis name bes Brus auf Kreta.

Epistates (gr.), 1) Borfteher; 2) in Athen der Prasident der Proedroi, f. Athen (Unt.) s. Epistäxis (gr.), Nasenbluten.

Byste de B. 1977, Sulfrichtung. Ber de fin (2008). Ber de fin (2008). Brief in (2008). Brie

Palippfe, ob. aus bem M. E. gelefen, ob. bet Ant.), 1) bel ben Spartanern ber Unterbem Sochamte von bem Gubbiaton (babet biefer Epistolar) auf ber rechten Geite bes Altars (baher biefe Seite E-seite) gefungen wirb. hieronymus richtete auf Befehl bes Papftes Damafus bie bermalen ubliche Drbnung ber Een ein; 6) E. pocstifde, f. Poetifde Epiftel. (Sch.)

Epistemonarch (v. gr.), in ber gried. Rirde ber Beiftliche, ber für Reins heit ber Bebre u. bes Glaubens in ber Rirche

bef. ju forgen hat Epistemonisch (v. gr.), jur Biffens

fcaft gehorig. Epistemum (E. Walp.), Pflanzen-gaft. auf der nat. Ham. Papillionaceae, Loieae. Art: E. ferrugineum, am Cap. Epistephium (E. Knth.). Pflanzen-gaft. auf der nat. Ham. Orchideae, Epi-pacieae. Arten: in Zamaika.

Epistilbit (Diprismatifder Rus phonfpath), Mineral aus ber Gruppe Gilicium; Arpftalltern: gerabe rhombifde Gaule, Brud uneben, wiegt 2,200, enthalt 58,10 Riefel, 17,12 Thon, 14,40 Baffer u. etwas Ralt u. Ratron, burdfichtig, an ben Ranten burdfdeinenb, Glasglang, auf ben

volltommnen Spaltungeflachen Perimutters glang; farblos, weiß; Strich: weiß; finbet fich mit Beulanbit in ben Blafenraumen bon Manbelfteinen auf Island u. ben Farbern. Epistola, 1) (lat.), Brief, Billet; 2) (Rechten.), f. u. Rescriptum; 3) fo v.

m. Cobicill. Epistolae laureatae (rom. Ant.),

f. u. Gieg. Epistolae obscurorum virorum (lat., Briefe unbefannter Danner), fator. Bert von Ulrich v. Sutten u. M., angeblich von bamaligen Beiftlichen u. Pros fefforen in ben Rheingegenben, in barbar. (Ruchen =) Latein gefdrieben u. bef. von Bolf Ungft angeregt; nebft mehrern theol. Streitigfeiten murben bef. bie Musichmeis fungen ber bamaligen Beiftlichteit fdarf ges rugt; 1517 burd eine papftl. Bulle verboten. 1. Ausg. (b. 1. Theile, o. D. u. J. mahr= fceinlich Roln 1515) in 2 Thin., Rom 1556, 12., u. o., Frantf. a. DR. 1624, u. o., Bonb. 1710, 12., am pollftanbigften u. vermebrt mit Lamentationes obscurorum viror, u. a., Frantf. a. DR. 1757. 3m Gegenfas ju ihnen wurbe and ber Titel: E. clarorum virorum, als Buchtitel von Brieffammlungen , beliebt , fo Frantf. 1556. Gine fpatre intereffante Sammlung biefer Art ift E. viror. clar. et doctor. ad M. Goldastum, Frantf. u. Speier 1688. (Sch.)

Epistolar (E-ris), 1) (Rirow.), f. u. Epiftel 5); 2) Concipient ber faiferl. Referipte, f. u. Rescriptum

Epistolarisch, in Briefform. Epistolarium , Bud, morin bie Chifteln (f. b. 3-5) verzeichnet finb.

Epistoleus (E-liopheres, gr.

abmiral, f. u. Rauarcos; 2) Briefbote. Epistolisch (v. gr.), 1) auf einen Brief bezüglich; 2) fo v. w. Epiftolarifc. EpistolischeLectionen(Kirchw.) fo v. m. Epiftel 4).

Epistolograph (v. gr.), Berfaffer bon Briefen. E-graphle, Anweisung jum Brieffgrieben, s. u. Brief. Epistomium (lat, v. gr.), 1) Sahn an einer Rohre, s. u. Bab (Ant.) 4; 2) f.

Sperr ventil Epistomium (Bot.), Theil, ber bie

Munbung ber Doosbuchfe bebedt. Epistrophe (gr.), 1) (Kriegew.), f. u. Anaftrophe; 2) (Gramm.), fo v. w. Epis

phora; 3) (Deb.), Recibir einer Krantheit, bef. fpat eintretenbes. Epistropheus (gr.), 2. Salswirbel,

f. Birbel 13 Epistrophia (Math.), f. u. Aphron bite .

Epistrophicus atlantis, E. eapitis (Anat.), fo v. w. bintrer geraber Ropfmustel u. Raden=Rudenmusteln 22, 25. Epistrophes, 1) Cohn bon Sphitos u. Dippolnte, Bruber bes Schebios; führte mit biefem bie Photaer gegen Eroja; ges tobtet von Bettor; 2) fuhrte mit Dbios bie Baligonen aus Alipbe ben Aroern gu bulfe; 3) Sohn bes Ronigs Guenos, getobtet von Achilles bei ber Erobrung von Enrneffos.

Epistrophus (Unat.), fo v. w. Epistropheus.

Epistylis (300L.), fo v. m. Saufens glodden.

Epistylium, fo v. w. Architrav. Epistylium (E. Sw.), Pflangengatt. aus ber nat. Sam, ber Tritoften, Orbn. Euphorbiten, Spr. Rutaceae, Euphorbiaceae Rchnb., Monabelphie L. Arten: E. axillare, Straud, E. cauliflorum, Baum

in Jamaita. Episyllogismus u. E-gistische Schlüssreihe (Log.), f. u. Colus. Episynalophe (v. gr., Gramm.), fo

p. m. Spnarefie Episynthetica medicina, fo v. w. Effettifce Mebicin; bah. E-thetiker,

fo v. m. Etlettiter. Epitadeus, nad bem peloponnefifchen Rriege Ephoros ju Sparta, ber ein Befes burdfeste, nach bem es Jebem erlaubt mar, fein But frei ju vererben, moburd ber Inturg. Berfaffung ber tobtlichfte Stof berfest murbe.

Epitalion (a. Geogr.), Ctabt in Tris phylia (Elis), nabe am Alpheus. Epitaphios(gr.), Trauerrebe, Trauer=

Epitaphium (lat., v. gr.), 1) Grabs mal; 2) Grabfdrift; Berfertiger berfelben :

E-phist. Epitasis (gr.), 1) ber Anoten eines bramat. Studes, in ber alten Poetit ber 3.

Theil des Drama; 3) (Med.), die Berftars tang, Bunahme einer Fiebertrantheit; 3) Rrantheitsanfall ; 4) Ausbehnung, Anifmellung; 5) fo v. w. Extenfion (Chir.). Epitaxis (gr. Mnt.), in ber Zaftit bas

hinterftellen eines Armeceorps binter bas anbre; bas Begentheil mar Drotaris, f.

athen (Unt.) 29.

Epitelium (b. gr., Med.), Dberhaut ber Shleim: u. anbrer innrer Baute. Epithalamites (gr.), Beiname bes hermes, mahricheinlich ale Borfteber bes

mtem Chiffraums.

Epithalamium (gr.), hodzeitlieb, hodzeitzebicht, f. u. hodzeitsgebrauche. Epitheeja (E. Knowl et Weste.), Mangengart. aus ber nat. Fam. Orchideae,

indeae. Art: E. glauca, in Merico. Epithellum (b. gr., Meb.), 1) feine futber Bruftwarzen; 2) fov. w. Epiteliun. Epithema (gr.), Umichlag auf bie

in Eadden. Epithema (E. Bl.), Pflangengatt. aud rat. gam. Primulaceae , 5. Kl. 1. Drbn.

L. Art: E. saxatile, in Java. Epithese (v. gr., E - pithesis).

Epitheton (gr.), 1) Beimort; bef. mitig ift, fondern ben Bauptbegriff nur indit u. verfconert, bab. E. ornans. Epithinia (E. Jack.), Pflangengatt.

tis ter nat. Fam. Rublaceae, Coffeaceae. art: E. malayana, auf Singapor. Epithoniten (Gcol.), fo p. m. Schraus

benfteine. Epithymie (v. gr.), ber eigenthuml.

Epithymum (Bot.), Art von Euseuta. Epitimia (gr. Ant.), ber Stanb eines Bugers, ber im vollen Genuß ber Burgers tibte ift, im Begenfan von Arimia. E-

nion, 1) von Richtern quertannte Strafe; 2) Richenbuße.

Epitithides (gr.), Rinnleiften. Epitogium (gr. u. lat.), Rleib, Mans

Epitogram (gl. u. int.), anter, u. d. u. d ilden Bertes, u. E-miren, einen Auss

Epitenes (gr. Ant.), Rahfeil, f. u.

Epitrachellon (gr.), eine Art von Bala ber gried. Geiftlichen, um ben Gals stimben, bis an bas Rnie herabhangend.

Spitragia (gr., bie vom Bod Ges traget), bie auf einem Bode reitenbe Aphrobite, Gemalbe in Dipmpia.

Spitragus , f. u. Duftertafer : a). Epitriehn, Familie ber Infufiones tierden, pangerlos, Rorper behaart, einige

mt fictbaren Jungen im Innern (Gatt.

Gonium volvox), anbre nicht (Cyelidium, Pantotrichum u. a.). Bgl. Baarinfuforien. Epitritos, 1) (gr.), ; enthaltenb; 2) (Metr.), Tus, bestehenb aus 1 Spons beus u. 1 3ambus ob. Erocaus, ob. 1 3ams bus u. Spondeus; et ift E. prīmus, v---; E. secundus, -v--; E. tērtius, -- v-, u. E. quārtus,

-- v. Epitrochasmos (gr.), baufung vies Ier Gebanten in einer Periobe, woburd ber Buborer gleichfam befturmt n. ergriffen wirb.

Epitrope (gt.), bie Gewalt eines Bors munbes (E-pos); baher E-pes dike, Rlage gegen einen Bormund megen Beruns treuung bes Pupillenvermogens.

Epitropios, Beiname Apollone bei ben Doriern, in beffen Tempel Berathunges verfammlungen gehalten murben

Epitropos (gr.) 1) Auffeber; 2) Bormund, i. u. Epitrope; 3) in Athen Eurator ber Kreigtafnen u. Metöfen.
Epitymbia (Appt.), f. n. Apbrobites.
Epitynoja (Bot.), Schwarzerpflanze auf bem holze andrer Pflanzen.

Epizeuxis (gr.), funtatt. Figur, uns mittelbare Bieberholung beffelben Bortes, mie: Bute, bute bid!

Epizoa, fo v. m. Thierinfeeten.
Epizoaria (E. Lamarck), Thiere,
mit weichem ob. halberuftenartigem Korper, verfdieben gebaut, oft mit Anhangen, einem Mnnb jum Saugen, bewaffnet mit Saten ob. befest mit guhlfaben. Darunter geftellt bie Gattung Lernaea L. (f. Riemenwurm). Sind feine Arme vorhanden, fo behalt er für biefe Thiere ben Ramen Lernaea, find Seitenarme ba, fo nennt er fie En tomoda;

Arten unt Lernaca: L. branchialis; unt Entomoda : L. salmonea, cornuta, u. q. (Wr.) Epizoonosologie (v. gr.), bie lehre pon ben anftedenben Rrantbeiten ber Thiere, Biehfeudenlehre. Epizootia (E-ti-eus morbus), Biehfeude.

eus mervun, verzieuge.
Epizomu (v. gr.), Schmarogerthier.
Epko, beutider Borname, fov. w. Cblo.
Eplaturen, Thal, f. u. boele.
Epobelia (gr.), I) ber Dbolos, als get ber Dradme; baber B) jebes geiner Sache. Epoche (gr.), 1) bas Burudhalten bes Beifalls, Dauptgrunbfas ber Cteptiter; 2) (gewohnl. Epoche gefprochen), bie Conftellation u. bas Bufammentreffen ber Planeten, ob. Die Bahn eines Sterns, auch ber Drt, ben ein Simmelstorper ju einer bestimmten Beit einnimmt. Die E. des mittlern Orts ift ber mittlere beliocentr. Ort eines Planeten für eine bestimmte Beit, 3. B. ber Mittag eines gemiffen Tage unter bestimms tem Meribian; fennt man bie mittlere Gefcwindigkeit eines Planeten, fo laßt fich barnach ber mittlere Ort beffelben fur jebe Beit bestimmen; 3) Beitraum, wo eine neue Beitrednung, Sahresberechnung anhebt, ob, welche eine wichtige Beranbrung bezeichnet, 3. B. bie Erbauung, Berftorung einer Stabt

Stiffung neuer Meiche, Werdmbrung ver Regierung u. Gestgebeng, Feirelscheften, Hete. Die Dauer einer E. ist febr verschieben. Oft behelt man auch bei einer angenommen Panpt-E. J. B. Dipm piaden Reben-E. J. B. Nechung nach Kningen, Epotern, Aufonten) dei. Die de kanntesken En j. u. Jadrestechnung, (Sch.) Epoche der Elephänten, (Abnaten,

hab 2). Epoche der Planeten, f. u. Plas

Epochnium (E. Lk.), Piljgattung aus ber Kl. Hyphomycetes, Ordn. Dematiei Fr., Fam. der Haferpilge Rechnb., Mober Ok. Arten: E. monitioides, auf faulenden Birnen, Pfiaumen, n. m. a.

Bysée (0. gr.), 13 (Beet.), der auf Etropk u. Amftropke figlende Rachigh, f. u. Etropke; 39 Geldet, wo auf einen Zambis Arimeter ein Dimeter folgt, ob. wo auf einen Dezumeter ballse Bentameter. u. fo andre Euden bon Berfen folgen; baber Bysélasche Verse, Berfe, in banen ein Evode abgefägt fils (19. 13) (etc.), 5. Biach der Dom ree horatius f. b.; 39 (d.t.) nauer ein Lind, Amberformet die Mit-

tel, bef. eine Krantbeit fo an beilen. (Sch.) Epomadion (Homophorion, gr.), bei ben grited. Geistliden eine lange von ben Schaltern bis auf bie falße bangenbe Binbe. Epomeo, Berg, f. u. Isoia.

Epomis (gr., Meb.), 1) fo b. w. Afromion; 2) fo b. w. Deltamuetel; 3) Schulter. Epomphalium (B.-licum), 1) Begend über bem Rabel; 2) Mittel, welches

auf ben nabel gelegt wirb.
Epona. Chaugottin ber rom. Efels treiber u. Roffamme, von einem Belbers haffer, Filoius Etellus, mit einer Stute erzeugt. Ihr Bilb fanb in Etallen u. wurbe mit Krangen behangen.

Eponides (E. Montfort), Gattung ber Kopffüßler, der Sattung Nautllus entsnommen, haben Deffnungen in ben Binbungen. Art: E. repandus (Nautilus repand.), mitrostopisch.

Eponina, fo b. w. Empona. Eponion (gr.), Bertauffteuer ju Athen

(f. d. [Ant.] 11), angeblich 3 bes Kauspreises. Epönymos (gr.), I der einer Sache ben Namen gibt; daher 28 in Athen der Ardon, nach weidem sebesmal das Jahrschauch, eine Bestamt wurde, f. Athen (Mint.), 33) deres, nach weidem eine Phyle benannt wurde, 3. B. Artops & Hoffen der Bestamt wurde, 3. B. Artops & Kofelius der

Ephpens, I Schn von Porfedon u. Kanafe, fam aus Tefnläfen nach Eftpon n. wurde baf. König, f. u. Sithon (Grig.). 13 wier feinen fiegerichen Kanny mit feinem Schwiegervater f. Miteus; 30 Sohn best Meues, graufamer König im Pelevonnes, nach Ein von Sein bonn Schnicht, nach And. von Siebon Wat art ho nerfield jün. Sein Sohn Mat art ho nerfield jün. sein general eine Sein und Sein Mittfan nieber u. überließ den varfelden Avon feinen Miteurn; 31 (op. 160).

w. Addtes 1). (Sch.) Epopode (Acfts.), so v. w. Epos. Epopodika (Rechtsw.), s. u. Dos 2. Epopa (gr.), Wiedehops. Epopalé (v. gr.), das Ansehen, Ans

Epoptische Färben (Phyf.), f. u. Cleufinien 11. Epoptische Färben (Phyf.), f. u. Karben 12.

Epora (a. Geogr.), Stabt in Hispania

baetica, am Batis, j. Montoro. Eporēdia, bei ben Alten fov. w. Ivrea. Eporēdorix (E-dirix), vornehmer

Mebuer; biente in Cafare Deer; verrieth biefem bes Mebuers Litavicus Plane.

Epos (Epopoe), biejenige von ben epifchen Dicht gearten, welche Begebens beiten von augerordentl, Große u. Bichs tigfeit barftellt, worin neben menfclicher Thatfraft gotti. Ginwirtung unmittelbar ariant werden kann. "A) Alaffifches E. Jene Begebenheiten, die die de Danblung ob. Fabel bes E. ausmachen, find aus de Geschichte delbe (hiftorifches (.) ob. ans ber alten Gefd. ber tlaff. Bolter (flaff. G. im engern Ginn) genommen. u. baburd, baß biefe Begebenheiten als eins flugreich auf Rationalruhm u. Bebeutun bes Bolte in ber Gefchichte erfcheinen, foll bas E. bas poet. Bewußtfein bes Bolfes bon feiner rubmbollen Borgeit weden. Die Banblung fann mabr ob. (wie eigentlich bas E. verlangt) aus ber Dhithengeit gefcopft, ob. auch erbichtet fein, muß aber intereffant fein; Stoffe aus ber nachftvergangnen Beit ob. gar aus ber Gegenwart paffen eigentlich nicht für bas E. Die Große u. Wichtig= Beit bes Stoffes bringt c' mit fic, baß bie Bauptperfon bes E. ein außerorbents licher Menfc ift, ber entweber bem Berbangnif bient u. es bollenbet . ob. in Rampf gegen baffelbe tritt u. fich fo als Belben (bab. bas &. auch Belbengebicht. heroifches Gebicht heißt) bewager. Das Beroifche befteht meift in frieger. Große, meil in ber Beit, aus ber ber Stoff gu Epopoen gefcopft wirb, alle Tugenb u. Große in Belbenmuth u. frieger. Tapferteit beftanb u. bie Bolter baburd fich erhielten u. groß wur= ben. "Um ben Belben, ber ftete burch Burbe, Bidtigfeit u. Charafter fich auszeichnen muß, bewegen fich alle einzelnen Gruppen ber Darftellung in untergeordneten Berhalt= niffen, auf ihn bezieht fich Alles, um feinet= willen ift Alles ba u. ftebt in ber art, in welcher fich feine Rraft thatig bemeift, in nabrer ob. entferntrer Begiebung auf ibn. Bwifden bes Belben Rraft u. ber Dacht bes Schidfals muß ein bestimmtes Berbalt= niß herrichen, weil, ift lettre ju ftart, ber Sieg im Boraus entichieben u. bas Intereffe vernichtet mare; ift jene enticheibenb über= wiegenb, ber Belb nicht Begenftanb ber Bewundrung fein tonnte. Unterliegt ber Belb, fo muß er auch noch im letten Mugens

blide auf Achtung u. Bewundrung Anfpruch

maden tonnen. . Das Intereffe ber Belben ift Bfad, Intereffe ber Denfcheit, ber Ration u. ber Steligion. Geht ber Dichter ven wirt. Facten aus, fo barf er biefelben nach ben Befegen ber poet. BBabrbeit (Dogs lidfeit) geftalten u. ibealifiren. 1 Das 2Bun . berbare im &. befteht theile barin, bag bie Belben, mit gottl. Eigenfchaften begabt, ibernaturi. Befen in perfonl. Geftalt u. mit mbiribueller Thatigfeit in ben Lauf ber Bes gebenbeiten eingreifen ; lettre nennt man in ihrer unerwarteten Erfcheinung die DR as foinen u. ihre Gefammtheit bie Dafcis terie bes &. (vgl. Deus ex machina). Die epische Einheit verlangt nicht bie Anviellung aus einem beftimmten Indsanges ju einem Ammenten Enbounte, fonbern fie beftebt blos barin, der Grift bes Gangen jedes Moment in finer Einzelnheit vollftandig befeelt, fo bas biefelbe univerfelle Bebeutung bes E. fic it allen befonbern Stellen wieberfinbet u. tit Charaftere, in ftete neuen Situationen, fd immer ale biefelben bemahren. Die Einhet u. ber fortgang bes E. geftattet nicht ur bollfanbige Gleichniffe u. Beforeis bungen, fonbern auch langre Episoben, mide lettere jeboch bem Sauptgegenftanbe mergeordnet fein, aber in einem Berhalts uf jum Gangen ftehn u. ein gewiffes Innifen, aber bie Ginheit bes Gangen nicht foren, weber hemmenb noch befchleunigenb in ben Bang ber Sanblung eingreifen u. bef. nidt ale glid's u. Fullwert erfcheinen burs fer. " Babrend bei ber reinen Dbjectibitat bir epischen Handlung bie Perfon tet Dictere gang gurudtritt, pflegt bod ber Ditter im Anfang felbit feinen Gegenftanb mutimbigen u. jum Beiftanb feines Befanges bie Dufe ob. eine , jum Gefang begeis fernbe Bottheit angurufen. Diefe Iprifden Partien haben aber nur im Anfang bes Bebibts, ob., wenn fie wieberholt werben felen, ju Anfang eines neuen Buches ob. bit aufre form eines E. ju fein, baf es getheilt ift in Bucher ob. Befange (in ben Epopoen bes homer fpater Rhapfo : bien [f. b.] genannt); bas Detrum ift fetig; im E. ber Griechen u. Romer mar to ber herameter, in ben inbifden ber Glo: fas; bon ben romanifchen Boltern haben bit Frangofen ben Bzeiligen Alexanbriner, it Italiener, Spanier u. Portugiefen Zerinen u. Bzeilige Stangen gebraucht, bie Englinder mahlten bfugige reimlofe Jams ten, bie Deutschen bie 4zeilige Strophe bes Ribtingenliebes, ben Derameter, Bzellige Gtangen ic. 12 Der Styl bes E. ift ein rabiger, murbiger, unterbrochen, wie bes mert, burd Gleichniffe u. Befdreibungen u. burd Reben ber hanbelnben Berfon. nicht fowohl ale Unterart, fonbern vielmehr

als völliges Begenftud (Parobie), bas for mifche E., bas feinen Charatter burch bie Berbindung ber afthet. Eigenschaften bes Romifden, alfo Launigen, Scherzhaften, Laderliden , Dumoriftifden , Burlesten, Ironifden, ja felbit Gatprifden u. Bunberbaren erhalt. Der Begenftanb ift ents meber eine an fic unwichtige, tomifche Begebenheit, bie im Zone bes ernften @. behanbelt, ob. eine wichtige Banblung, bie beruntergezogen n. in tomifdem Zone burde geführt wird, fo bag Inhalt u. Darftellung, jebes für fich, u. beibe gufammen bas tos mifche E. bilben. 180 C) Die Ditte gwifden biefen beiden halt, bas son Stalien ausges gangne romantifche ob. Mitter . E. , bipoet. Ergablung abenteuerlicher, munberbarer Begebenheiten aus ber Ritterzeit, mo alfo bas Romantifche (f. b.) bie Sauptfache ift, mo Elfen, geen, Gnomen mit auftreten u. mas fonft bie Phantafie gebiert, wo bas Mpftifde in ber Religion eine Stelle finbet. Mittelft feiner Dafdinerie bes Bunbers baren icaltet bier ber Dicter siemlich frei, mobei er auch burd bie afthet. Einheit men niger befdrantt ift, ba er einen grofern Beitraum umfaffen u. feinen Plan verwis delter anlegen tann. 14 ID) Das ibullifche E. enblich ift ber Gegenfat bes bobern E. u. bes romant. E. Es ergablt Begebenbeis ten (meift ber gegenwartigen Beit) aus bem Gebiete bes gewohnl. Lebens, bebarf baher meber bes Bunberbaren, noch bertragt es große Bermidlungen. Gin einfacher Plan, eine fleine Bahl mitwirtenber Perfonen finb bem Charafter biefer Dichtart am angemeffenften. Die Epopden in ben einzelnen Bolfeliteraturen, f. b., 3. B. Danifde Bis teratur . Dentiche Literatur ms. 16 Zorg. Zaffe, Deil arte poet, ed in particolare de poema eroico, Ben. 1587; Boffu, Traité

du poème épique, Saag 1744, 2 Bbe., 12., beutid, Salle 1753. (Sch. u. Lb.) Epotides (gr. Ant.), f. unt. Soif (Mut.) . Epetium (a. Geogr.), Stabt ber Bocontiner in Gallia narbonensis; j. Upoir.

Epouvantabel (p. fr., fpr. Epus mangt . . .), fürchterlich, entfeslich.

Eppenstein (Berner v. E.), fo v. w.

Eppertshäusen, 1) herricaft im großherzogl. beff. gurftenth. Ifenburg; 2) Dfarrborf bier, mit 900 @m.

Eppich, 1) bulgarer Rame bon meh-rern Pflangen, a) bon Ranunculus Ficaria L., b) ben Bubon macedonicus L. e) von Athamanta Oreoselinum L., bef. 2) bon Apium.

Eppingen, 1) Begirteamt im bab. barin, Stabt an ber Elfeng, Amtefit; fcone Rirde, 2900 @m.

Epponina (Eppomna), fo b. m. Empoug.

Epprechtsteln, Berg, f. u. Sichs telgebirg.

Eippstein (Gerhard v. E.), Erzbifchof b. Mamg, f. Gerhard v. Eppftein u. Maing (Beid.).

Eproboseiden, fo b. no Lausfafer. Epsilon (gr., Caram.), f. u. E. Epsom (Epsham), Martfil, fidene Lanbdufer, in ber engl. Gerifd. Europ 3000 En.; berühntes 1618 von Henry 3000 En.; berühntes 1618 von Henry Mitarathedres Mineralwaffer (E. er-Wasser), Bitterfalj ift haupferlandtell, das, dund Arpfallifation gefüselen tell, das, dund. Arpfallifation gefüselen tellen Salt, gewöhnlicher als Englis face Salt). Dier auf argefer Metre face Salt). Dier auf argefer Metre

1906 Oals). Der auch großes weter tennen, zu bem sam Jonhon julfömt. Epstein (Eppstein), 1) Etabt am Kiddbad im naft. Amte. Könnigften hat Calob, 630 Cw., Mineralquelle. Gonf D. Daupftadt einer reicheferten Brafchaft von 2 LMR. u. 5000 Cw., 2 als 1497 bie (Brafers von E. mit Gottfrieb VII. ausflarben, fam C. halb an Kur-Wainh hat on. Deficer. Darmfablet, 1982 am Rafbla on. Deficer. Darmfablet, 1982 am Raf-

halb an heffen Darmftabt; 1802 an Rafs fau allfingen. Bptingen, Dorf im Bit. Waldenburg bee ichweiz, Cant. Bafel Land; Bad, 800 Ew.

Epulne (lat.), Mahjett, Schmaus.
Epulne (lat.), Mahjett, Schmaus.
Epulne (v. gr.), fleischiger Auswacks
am Jahnfelich; wird, nach Beichaffenseit der Geschwulf, durch Unterdindung
do. Schmit ob. Kautertein entfernt; meif
derwandt mit Berberdniß der Zähne ob.
Anodenfraß der Kinnlade.

Epulones (rom. Rel.), f. u. Septemylri.

temvirt.

Epulősis (gr., Med.), Bernarbung.

Epulőtica (lat.), vernarbende Mittel.

Eburiren (v. lat.), reinigen, aus-

mulécni; dob. Epuration.

Equabona (a. Geogl.), Ciobt in Quecamen am infert üler Bagasi; j. Esona.

In am infert üler Bagasi; j. Esona.

ju Pferd; 3] ('tim. Ant.), rim. Mitter,

weil solide aus den, die Leiwonde des Assa

mulus blitchenen Reitern (Celere) ente
fanden waten. Diefe 300 Celeres, deren
nächte nad den Reitern (Geleres), etcen
nächte nad den Reitern (Geleres), etcen
nächte nad den Reitern (Geleres), etcen
nächte nad den Reitern (Geleres), deren
nächte nad den Reitern (Geleres), der
fernuten der I. Beigerffässe au verlässe

dernuten der I. Beigerffässe au. der Secho
den, junichen den Patricien u. der Allehen

Reiteret aus. 18 Jahre tos aus ibning ge
der machen bis auf Merins de Leingel

Reiteret aus. 18 Jahre des Mitters, unfa
de Secho
den der Secho
de Secho
d

in ben Schaufpielen (Ranestria. E. loen, fruber Quatuor decim [bie unter-ften 14 Reiben]). Mus ihnen wurben meift bie Senatoren genommen ; auch traten fie in Gefellicaften ale Finangpachter (Publicani), u. Banquiere (Mensarli, Argentarli, Feneratores) jufammen u. übern ahmen große Lieferungen u. Entreprifen (Conductores, Redemtores). Gemuftert murben fie bei bem allgemeinen Cenfus (Recensio, cognitio equitum), einem von I. Fab. Marimus 255 v. Str. eingeführten, fabre lichen (b. 15. Juli) Aufzuge, wobei fie mit Delzweigen befrangt u. in ber Toga palmata ob. ber Traben que bem Tempel ber Chre aufe Capitol ritten; bort ritten fie an ben Cenforen poruber (baber trans. vectlo equitum), u. Matellofe jogen une angehalten babon mit ber Mufforberung: Traduc equum! (fuhr bas Pfeeb boruber!); ju wem aber bie Cenforen fagten: Vende equum! (bertauf bein Pferbl), ba war es ein Beiden, baf er aus ber Reihe ber Ritter geftofen fei. Seitbem ber Ritterftanb fid bilbete, unterblieb bie Rufterung. Der E. beffen Rame im Bergeichnif ber Cenforer querft ftanb, bief Princeps ord in i equestris ob. Princeps juven (Sch.

Eques, 1) Fifch; 2) Schmetterling fo v. w. Ritter.

Equestre judielum (lat.), f. Eh ringricht. Equestris (lat., ritterlich), Beinam ber Fortuna in Rom in einem Tempel, de ihr D. Fulbius Flaccus für einen erfocht eine Sieg über die Ecliberier errichtete.

tor al guibins Haccus fur einen erfocht nen Sieg über die Celtiberier errichtete. Equiibre (fr., fpr. Etiliwer), Gleich gewicht.

Equinquinna, Indient, i. Plata. Equinquinna, Indient, i. Plata. Equinqui, fr., fr. Effiquid), # Sectify 32 einem genöffen Borbaben; br. Or Pffgle einem Greiffen Borbaben; br. Or Pffgle ein her Schladt gebrucht; fo: Bel ag er ungse E. u. Brüdense, he bierz nötigig Judobit; 3) bie auf einem Schiffen bei Schladt einem Schiffen bei Schiffen bei Begulippi rent; 5) eigne Kutfür, nicht Pfreber begung der Kutfür, nicht Pfreber begung der mit gene Begung u. Webt.

nung.

Equipăgenstücke, klčine (Mr.)

Equipăgenstücke, klčine (Ma.)

f. Kleine Equipagenftücke.

Equiria, 1) (Unt.), von Romulus be

Mars geftiftete Beft, ben 27. Febr. u. 1 Mars auf bem Campus Martius mit Ber rennen geftiert; 2) Mufterung ber Krieg pferbe.

pferde.
Equisetseae, f. Shachtelhalme.
Equisetssure (Raline do. M? Laifaur en nach Pelvoy.), fommt in Equisetsman and Pelvoy. fommt in Equisetsman flowlatile u. limosom an Magneffa Sunden vor., fedent mit der Moniffaure u. Eironfaure) identifé. Ih hydrat C. HO. + qq. do. als Bafge Saure n. c.

8

Liebia = C. H. O. 2HO), bilbet gerudlofe, fauerichmedenbe, prifmatifche, fcmelgbare,

gum Theil fublimirbare, jum Theil in ber Dige in Fumarfaure übergebenbe Rrpftalle. bie fich in Baffer u. Altohol lofen u. meift loflice, Erpftallifirbare Galge mit Bafen

(Su. Equisetum (E. L.) , Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Rhigofpermen Spr., nabert fic burch ben blattlofen, geglieberten Bau nur ber Cafnarina u. finbet feine Bers wandten nur in Pflangenabbruden aus ber Borgeit. Deshalb enthalt auch bie nat. Fam. Schachtelhalme Rehnb., Die Bunft: Bittelfarren Ok., bie Drbn. Gonopterides Willd., unr allein biefe Gatt. Arten: meift einheimifd: E. arvense (Scheners traut), auf Medern u. Biefen, ben Chas fen u. Ruben fcablid, von Pferben ohne Rachtheil genoffen, jum Scheuern bes Binns u. Rudengerathe benust ; E. hyemale, Shadtelhalm, in Gumpfen; ber Stens gel wirb bon Schreinern u. Sornbrebern jum Poliren gebraucht, E. sylvaticum, auch um Poliren benust; E. palustre, ftintent; L. fluviatile, von anfehnt. Große; wird ges trodnet auch von Pferben gefreffen, bient aud gnm Schenern von Ruchengefdirr. Mehrere Carten finben fic als Abbrude (Raunentrauter) in verfchiebnem Ges Montronge; E. majus n. minus, in Chies fer bei Mannbad, E. palustre, in Steins

toblen, in England. Equitantia folia, f. u. Blatt m. Equitatura (lat., Rectew.), fo v.

w. Emlager. E-tatus, Reiteret. Equites, Plural von Eques. Equites desultorii, E. legio-

narii, f. u. Reiterei. Equitum transvēctio (r. Mnt.), f. z. Eques 3).

Equivoque (fpr. Etimoht), 3meis bentigleit, Doppelfinn. Equivok, gweis Equoreen, f. u. Cheiben : (But :)

Equula, fo v. w. Ceepferbden.

Equuleus (rom. Ant.), eine Folters Equus (lat.), f. Pferb; fo: E. eir-

u. Desultor. E. feudalis, fo v. w. Equus October (E. Octobris), Birth, auf bem Campus Martins bem Mare m 15. Det. (am Tage ber Ginnahme Tro= 106) geopfert; mußte bas Sanbpferd einer Biga fein; ber noch blutige Schweif murbe in die Bohnung bes Pontifex maximus ges

bracht, um beffen Berb mit Blut gu benegen. Er, 1) Sauptwort, fo v. w. Mann, bef. Chemann; 2) fo v. w. Ehr; 3) bas Mannliche mancher Thiere; 4) perfonliches Firmort ber 8. Perfon; 5) in ber Anrebe, f. u. Du.

Universal . Berifon. 2, Muft. X.

ar) überhaupt fubstantivifde Endung wie Aber, Mutter, Bater, Finger ze.; 2) (altbentich -ari) zeigt Berfonen mannlichen Beichlechts an, Die etwas thun, wie Bettler, Schloffer, Reiter, Brenner zc.; 3) bilbet es Gentilia, wie Parifer, Berliner zc.; 4) an Abjectiven u. Abverbien, zeigt es ben Comparativ an, 3. B. foneller, bober, (Lb.)

Er-, beutide Borfebinibe, zeigt an 1) ben Anfang eines Buftanbes (inceptip), wie : erbliden, erlofchen; 2) bebt ben tranfis tiven Begriff hervor, 3. B. ergreifen, ers faffen u. 3) macht Transitive, wie ermits

tein, erfecten, erfiegen ac.

Er, Pampholier, Cobn bes Armenios. blieb in einer Schlacht, u. ba bie anbern Gebliebnen nad 10 Tagen bereits in Bers mefung übergegangen maren, mar &. noch unberfehrt, n. nach Saufe gefcafft u. auf ben Scheiterhaufen gelegt, marb er wieber lebenbig u. ergablte, mas er in ber Untere welt gefeben. Diefe Ergahlung (bet Plate, im 10. Buch de Republ.) ward im Alters tonm vielfach bei ben Bemeifen für bas Fortleben ber Seele gebraucht. (Lb.)

Era . f. u. Toscana (Geogr.).

Era (a. Geogr.), Stabten auf ber tonifden Balbinfel; j. Eretri. Eragiza. Stadt an ber Gubgrenge von Anrebeftite; i. Rait, n. Unb. Raget.

Eragrostis (E. Pal. de B.), Grass gatt. jur Gruppe Festucaceae, 3. Rl. 2. Orbn. L. Arten: febr jablreich, mit Muss nahme meniger fubeuropaifder, in anbern Belttheilen heimifd.

Erana (a. Geogr.), Ort in Meffenien wifden Polos u. Ropariffa, nad Cin. homers Arene; j. wohl Alt = Ravarino. Erannoboas (a. Geogr.), Rebenfl.

bes Banges; i. Con. n. Anb. Gunbut. Eranthemum (E. R. Br.), Pflans gengatt. aus ber nat. Fam. ber Larvens bluthler, Afantheen, 2. Rl. 1. Orbn. L.

Arten: gablreid, aus Dft u. Beftinbien, Reu . Sollanb u. Samerita.

Eranthis (E. Salisb.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam, Ranunculaceae, Helleborene Rchnb., Fratten Ok., Polyandria Polygynla L. Arten: E. (fonft Helleborus) hyemalis, mit gelber, auf blattfore miger bulle figenber, auch gefüllt vortoms menber Blume, fehr zeitig im Frubjahe, bei gunftiger Bitterung icon um Weihe nachten blubenb, beshalb auch in Garten als Bierpflange cultivirt; wild in fcattigen Bebirgemalbern Deutschlands. Die viels forfige, fnollige, fdarfe Burgel, fonft ale Radix Hellebori (Rad. acontii byemalis), officinell, enthalt nach Bauquelin Helloborus, ein fcarfes Beichharg, bas erwarmi wie Del fließt, in hoberer Temperatur fic gerfest , im Beingeift eine rothbraune

ng gibt, bie bie Cifenfalge purpure (Su.)

Erarich, altteutider Rame, fo v. m, ber Chrenreide; mertwurbig: E., Rugier,

oftaotbifder Ronig 541 , f. Gothen is Ernalnes, Argiver, bei beffen Tochs tern, Boge, Andirrhoe u. Mora, Bris tomartie auf ihrer Reife ane Phonisien nach Argos eintehrte.

Erauinos (a. Geogr.), Rlug in Artas

bien, f. u. Chaon.

Brasistratos, gried. Arjt u. Stifs ter einen eignen neuen Gecte ber alexans einifden Chule (Erasistrateer) ans Julis auf Rom Schuler von Chrofippos; lebte um 800 b. Chr. erft am Bofe bes Seleutos Rifator, bann ju Alexanbria, mo er fic flos ber Theorie ber Debicin u. Anatomie wibmete, woruber er querft einiges Licht vers breitete; er foll gum Zobe verurtheilte Diffes ater lebenbig geoffnet haben; won feinen driften nichts mehr übrig. Bieronymus, Erasistrati historia, Jena 1790. (Sch.) Erasmische Aussprache, f. u.

Briedifde Sprache. Sriegnige Chrange.
Eräsmus (gt., berfurjt Asmus),
manni. Borname, ber Liebenswurdige, 1)
(8t.), Bifdof in Campanien fft: ben Mars
hyfertob um 301. Xag der 2. Juni; einer ber 14. Rothhelfer, f. b. 2) (Defibes tius, eigentt. Gerharbt), geb. ju Rots rerbam (Vah. aud E. Botterdamus) 1467; erft Chorenabe in ber Rathebrale gu Utrecht, bann Dond in einem Rlofter bei outa, too er fich als Maler auszeichnete, Rubipte bann gu Paris Theologie u. Sumaniora, ging nad England u. Stalten; pom Papft Julius II. von feinem Orbens-gelübbe bispenfirt, lebte er nun ju Benebig, Dabug, Rom, bann gu Conbon, mar gu Darford u. Cambridge eine Beit lang Prof. ber griech. Sprache, lebte bann ju Bruffel, fizirte fich 1521 ju Bafel, lebte jeboch von 1529 an 6 Jahre ju Freiburg u. ft. ju Bafel 1536. Sehr verbient um bas Mufbluhn ber Biffenfchaften (baber er mit Bub u. Bives ben Ehrennamen Trlumviri rei literariae erhielt) u. um bie gried. brrache u. mittelbar um bie Reformation, inbem er mande Difbraude bes Dapft thums fein u, fpottenb angriff. Er achtete Buther, wenn er aud mit ber art, wie biefer berfuhr, nicht immer übereinftimmte, gum Theil fogar gegen ihn fcrieb n. über-haupt burch Weltklugheit jum Biele an kompauly butty wertragget i im steel 31 roms men frebre. Schr. u. a.: Paraphrases in N. T. (beste Ausg. von J. Fr. S. Augus sin, Berl. 1778—1789, 2 Bbc.); Adagla, Beneb. 1508, Fol. u. 6.; Colloquia, Bas. 1516 (Leph. 1636 u. 1643, 12.); Epistolarum Hbri XXXI. (pollftanb. Musgabe, mit Der Landthone u. M. Briefen in 2 Bbn. , Bonb. 1642, Fol.), u. Eacomium morine, juerfl Par. 1509, julest ebb. 1777, v. 29. G. Beder, Baf. 1780; 2pg. 1826; neurfte ife

luftr. (Grobene Text, mit Dolbeine Belse. fon.), Boorn 1889; bentid: Bob ber Parre. beit o. 3. u. D., Grif., mit Solbeine Rupf., 1785, mit lith. Beidn., Gt. Gallen 1889; 28on b. Eintracht ber Rirde, 1558 (f. u. Union a). Schriften berausgeg, pon Beat. Mhenanus, Baf. 1540, 9 Bbe., Fol., vollftanbiger le Clerc in 10 Bbn., Leub. 1703, Fol. Much hat man von ihm gefchatte Mutg. mehrer Rlaffiter. Lebenebefchreib. von Burigun (beutid von Bente, Dalle 1782, 2 Bbe.) bon M. Muller, Samb, 1828. Bee, E. von Rotterbam, Burich 1790, 2.

phorum E. R., 2pt. 1802. (Ht.) Erase (Bevito), geb. um 1600 gu Ba-Corres jum Mitglieb ber factiofen Sunta ernannt, bilbete er mit 800 DR. ben erften Rern ber ropalift. Glaubensarmee, fiel bann als Carlift bei Ferbinanb VII. in Ungrabe u. ward ju Mabrid gefangen gefest, aber 1830 Dberft u. gegen bie Patrioten an ber franz. Grenze geschieft. Nach bem Aobe Ferdinands VII. fich er nach Frank-eich, febrte balb gurud u. marb burd bie öffenti Stimme mit Sturralbe jum Dbergeneral ber Carliften beftimmt; Beibe nahmen biefe Stelle nicht an, fonbern menbeten ben Dberbefehl Bumalacarregun gu. Tapfer, mar er boch noch nuplicher im Rath. Er ft. 1835 an ber Andgebrung. (Pr.)

Erastides, alter Konig von Rhobos, f. b. (Gefd.). Brastus, 1) (St.), einer ber apofto-fifden Manner, von Paulus gum Bifchof von Philippi eingefest u. ft. bafelbft als Martyrer; Zag b. 26. Juli. 2) (Thomas eigentlich Lieber), geb. ju Baben in ber Comeig 1528; Argt bes gurften b. Dennes berg, bann Prof. ber Mebigin ju Beibel-berg, Prof. ber Moral ju Bajel, wo et 1584 ft.; ben Ginflug ber Rirche auf bon Unterricht befdrantent, fprac er berfelben bas Recht ju gewaltfamen Magregeln gegei thre Mitglieber, Berbannung ic. ab, fititt die gemisbrauchte Lehre vom Teufel war auch Gegner von Abeophr. Paracelfug for.: De lamils a strigtous, Vol. 1.5728 15803 de nova medicina Th. Paracelsi, ebb 1572, 4, f. T. Abe: Opuscula med. värtu Frf. a. W. 1590, Fel. (Sch. u. Pt.)

Erntiden, altes Berrichergefelecht at Jalufos, f. Rhobos (Gefd.) : Erato, 1) Dufe ber Liebe einfloßen

ben u. Liebe ansbrudenben Befange; mas Anb. ber Dichtfunft überhaupt, ber Zan tunft, Dufit, bes belbengefangs; abgebi bet bie Rithar fpielenb u, bagu fingenb tangenb; n. Gin. Mutter bes Thampris 2) Dryabe, Gemablin bes Mrtas; 3) zin ber Rpfeiben, f. b. unt. Batchoo's.

Erate (E. De C.), Pflangengatt, an ber nat. gam. Compositae, Asteroid en Art: E. polymnioides, in Peru. Z. Haft & day or old K. Ton Bradestenenes, I) aus Syrens, etc.
III. Sit, jes Sallindegte u. Bene Gräße,
in, jeit 28 Luffejer über bie alexandrin
in, jeit 28 Luffejer über bie alexandrin
iblioteft joht in dien flädern bene bille
iblioteft joht in dien flädern bene bille
iblioteft joht in dien flädern bei biliblioteft joht in dien flädern biliblioteft joht in die stelle bilde bilde
iblioteft joht in die flädern die stelle
iblioteft joht in die stelle bilde stelle
iblioteft joht in die stelle
iblioteft

ju (Intypaquae); betause, von Sein, & hill (1847), Betal. 1989, om Bernhardty, Beti. III. Austracequiae (Erffärungen). Seinst Einstein, und in der Seinstein und State (1984), von fie den alle die Geschiede von Geschiede (1984), von fie den die Geschiede (1984), der die Geschied

bit; 4 Epigramme von ihm in ber gried. (Sch. u. Lb.)

Arbach, 1) f. Blies; 2) Landrathe-pitt in ber großherz, beff. Prov. Starten-18, meift graffich Erbachifch, hat 20,100 n. Die Standesherrichaft E. bat, m Inbegriff ber Graffcaft Breuberg 19. 25,000 Em. (ohne Brenberg 9 OM., MO Em.) u. zerfallt in bie Linien E.-rbach (41 C.M. mit 12,500 Em.), Erstenau (84 AM. mit 10,000 Cm.). thonberg (31 AM. mit 12,600 ). Diefe Linien haben gemeinfcaftliche ellegien jn Dichelftabt; 3) Bauptft. im tathebat. Erbach, an ber Mumling, d Chlog bes Grafen von Erbad = Er-4 (Ctammbaus ber Grafen), worin ein terfaal mit fconen Glasmalereien u. aftengen denkyardiger Personen bes Mits Mitungen denkyardiger Personen bes Mits Mitters, so Maximilians I., Göd's von denkylingen, Malkensteins u., Begrübniselle mit Eginharbs Sarg, im obern Stod mulungen rom. u. griech. Alterthumer 4 andrer Runftwerte; mertwurbige Ge-Debrammer ; in ber Stadt bas Zempels ritu. Bollen(pinnerei; 2000 Em.; babet bet Jagbichlof Enlbad, auf einem hoben Berge, wobon ber nach E. verlegte Euls hader Martt, ber im freien Belbe ges lalten wird , feinen Ramen bat ; 4) fo b. w. Cberach; 5) Dorf im naffauifden

Amte Eftville: 1150 Em.; Colof bed Gras fen bon Beftfalen, Wr. u. Pr.) Erbach, altabl Saus, befigt bie mebistifirten Graffcaften C. u. Breuberg im Großbergogth, Deffen; fie biegen ehemals Soenfen bon &. u. bealeiteten bis 1806 bas Erbidentenamt bei ben Rurfürften von , ber Pfals. Sie behaupten von Eginharb u. Emma, Raifer Raris b. Gr. Tochter abjuftammen; urfunblich fommen fie 1146 bor. 1532 erhob Raifer Rart V. @ber . hard b. E. jum Reichsgrafen u. fein Befinthum gar Reichegraffcaft, jeboch unt. Dberlebneberrlichfeit von Pfals. Der Ure entel beffelben, Albrecht (ft. 1647), theilte bie Besigning in 2 Linien: a) El-Br-bach, ft. 1781 aus n. ihr Lambestheil fiel an b) El-Fürstenau. Diese theilte fic in die noch blubenden 2 knien: an) E-Erbach (geftiftet von Georg Bile belm, ft. 1757; Daupt ber Pinie: Graf Frang Cherharb, geb. 1818; Re-fibeng Erbad u. Roth, bie De biat-graffcaft biefer Linie enthalt 44 D.R., 7,500 @m.; bie Linie bat 100,000 Gniben Cintunfte: bb) E. Parstenau (acftife ett von Philipp Kart, ft. 1738; jes. haupt: Albrecht Angust Ludwig, geb. 1786; Bestienz Fürstenau); ee) E. Schön-berg (gestiftet von Georg August, st. 1758; jes. Haupt: Graf: Ludwig, geb. 1792, großherzogl. heff. Generalmajor; hat Antheil an ben Graffd. Erbad u. Breue berg, & DM.; Refiben; Sconberg). Das Saus E. batte im frant. Stafencollegium 2 Stimmen. 1802 murben bie Grafen von E. burd Reidsbeputationerecef mebiatie firt u. tamen ale Stanbesberren unt. beffen . Darmftabt. Bgl. 3. P. &. 2nd's, Di-

her. Gemealogie bes teichegraff. Dantie E., frantf. 1886, fol.

Brbmecker, Ader, ben bei ber Eine nahme Kanaans jeber Jub befam u. bet unter besten Linder als Eigenthum getjellt wurde. Er hennte zwar auf einige gele ver kauft werben, allein mit jebem, alle 50 Jahre fallenden Jubeljabr fiel er von schoff ab

erften Gigenthumer gurnd. Erbadel, f. u. Mbel .

Erhannt, in Ant, neldes in einer Semilie spreicht. Im beutigen Riche was ein Gelegers in eine Stelle von Belegers in Gelegers in Gelegers

E., fo Espoftmeifter ob. E- Generals Dberpoftmeifter (bie gurften bon Thurn u. Zaris), Dbrift. Dof: n. gelbpoft. meifter (Die Grafen bon Paar), Eethurs huter, Freiberrn von Berthern in Thus ringen, Es fifchmeifter, Grafen b. Bers nigerobe, nach Anb. bie Bergoge von Burts temberg, ob. bie Stadt Bafel, E =mung. meifter (Grafen bon Springenftein feit 1672), Escapellan (ber Propft von St. Polten). Einige E., wie ber Esvorfoneis ber (Bergog bon guremburg) find wohl nur ber Erfindung fatrer Schriftfteller. Bie ber taiferl. Dof, batten auch faft fammtal, Rurfurften, Ergbifchofe, Bifchofe, Bergoge u. and. Reichoftande ibre Emaricatle, u. and. Reichstande ihre E-mariaalle, E-schenke, E-brofte, E-jagermeis fter, E-küchenmeister, ja in Destreich jebe einzelne Proving (Destreich, Steier-mark, Karnthen, Krain, Aprol) ihre eigenen &. Die mertwurbigften unter biefen waren, anfer ben icon ermannten, E-fil-bertammerer, E-fpielgraf (ber bie Aufficht über bie öffentlichen Bergnugungen batte), E-ftallmeifter, E-ftabelmeis fter (vgl. Stabelmeifter), E seugmeis (Ril.)

Erbanfall, f. Delatio hereditatis. Erbania, Infel, f. u. Canarias . Erbanung, Ermedung erhebenber, bef. religiöfer Empfindungen u. Gefinnungen in bem Gemuthe eines Andern, od. bie Ges winnnng berfelben burd Anbre; E. tann burch Sanblungen, Rebe (Schrift) u. Gins neneinbrude (Anblid ber Ratur, eines fcb. nen Gemalbes, Goren einer guten Dufit 2c.) bewirtt werben. Gie foll auf bas Bes muth u. auf ben Beift in bem Berbalts nif mirten, bas fie meber bas Gemuth au febr ergreife (wodurch fie jur Dhiftit wird), noch ben Berftand allein anfpreche (was philoloph. Behandlung mare). E. foll ber Bived aller religiofen Bortrage fein; bes wirft fie ein folder, fo heißt er erbau-Heh. Die Tageszeiten, bie jur E. beftimmt werden, E-s-stunden (theils öffentliche ob. firchliche, theile hausliche), bie Bucher, woburch fie beforbert werben foll, E-s-biicher, welche, wenn fie ihrem Bwede ente fprechen follen, ben Denfchen in allen Las gen u. Berhaltniffen feines Lebens berud. (Wr.) f. n. Gebetbucher.

Erbauung Roms, f. Jahrestede

nung it.
Erbbannerherr, f. u. Erbamt.
Erbbau, Grubengebaube, bei bem
ber Anfang beffelben mittels eines Stollens bewertftelligt murbe, jum Unterfdieb bon Sundgrube (f. b.).

Erbbauern, 1) Bauern, welche ihre Guter auf ihre Rachtommen vererben tonnen; fonft felten, bei bem fleinften Theil jest burchgangig; 3) in Rufland Bauern, bie auf ihren Deren vererbt worden find u, einft beffen nachften Erben gufallen; im Ge-

genfat von benen, welche nad thret Berr obe ber Rrone wieber jufallen, Erbbegräbniss, fo v. m. Familier

Erbbereitung, feierlides Abftede ber Grengen eines Grubengebautes, m einer Sonnr u. folennen Anerufung, ba bas gefcheben fei, es tamen babei mehrer Ceremonien bor, ba aber bie @. nur i Bergamt Freiberg üblich war n. jest aus bort abgetommen ift, fo übergeben wir bir

Erbbestand (E - beständniss Regitem.), fo v. w. Erbpacht.

Erbbuch (E-register), öffent Bergeichniffe über die herrichaftl. Befall Dienfte, Binfen n. bgl.

Erbeapellan, f. n. Erbamt. Erbeontract, fo v. w. Erbvertrag f. Erbe is a. is.

Erbdrescher , ein Drefder ber ber moge einer auf feinem Grunbbefis erblie rubenden Berbindlichteit für ben Berichte beren breiden muß, mofür er entweber ga Beinen, ob. nur einen geringen lobn betomm Erbdrost, ber ben Titel eines Drofte

Erbe, 11) fo b. w. Eigenthum, Mi lobium, im Gegenfab jum gebn; 29) be fammtl. Rachlaß eines Berftorbnen, Erb. schaft, Angefalle (Hereditas). Gi umfaßt Alles, was ju bem Bermogen be Berftorbenen gehörte, alfo auch die Schulde beffeiben, nicht aber auch beffen perfoni Rechte. "So lange ber Erbe fich über bi Unnahme ob. Musichlagung ber @. nicht er Mart bat, ftellt fie vermoge einer rechtl. Sie tion bie Derfon bee Berftorbnen por u. wir Hereditas jacens genannt. In Folg biefes ift fie gn erwerben fabig, nur nich auf eine Mrt, ju welcher eine politive Banb lung bee Erwerbenben erforberlich ift, 3. 2 Befit. Dit ber Antretung ber E. bort jen Siction auf, u. ber fie Erwerbenbe wirb f angefeben, ale wenn er fie gleich nach ber Tobe bes Erblaffere erworben hatte. "Gu ter, für welche fich gar teine Erben finden werben erblofe Gater (Bona vacan ta) genannt u. fallen, wenn nicht Andr burch besondre Privilegien ob. rechtebegrun bete Forberungen Amfprüche barauf haben bem Ficus ju. Immer muß jeboch ein gerichtl. Berhandlung jur Ausfindigmachun ber etwaigen Erben vorausgehen, u. bief muffen baber in einer öffentl. Labung (Cbic talien), unter Anberaumung einer Frift, in nerhalb welcher fie fich bei Berluft bes Erb rechts ju melben haben, jur Unnahme be aufgeforbert werben. '3) (Erb schaft) bebeutet bieweilen auch ben eingel nen Antheil an einem Rachlaffe, ben mat ererbt (Erbtheil, Erbportion) Der Berftorbene felbft, um bessen fach los es fic banbett, beift Erblassel (Defunctus). Erbe (lat. Heres) beißt Derjenige, welcher in bas gefammte

Bermögen, Rechte, Forberungen u. Schuls den eines Berftorbnen einfritt u. daburch ibn reprofenirt; baber Krben , in bie Rechte eines Berftorbnen eintreten, übers aupt aber fo v. w. aus bem Rachlaß eines berforbnen etwas erbrechtich erhalten. Eis nerlei ift es bier, ob nur Giner @. ift (H. ex asse, H. solus, im gewöhnlichen Leben ex asse, M. solus, im gewohnlichen reven Universalerte, d. d. d. Mehrere Erben find u. jeder einem Theil der Erbschaft er-billt (U. ex parte, u. im Beziehung auf die ambru Erben, Miterbe, Coheren; benn jeder der Miterben tritt in das ganze Rechtsperbaltniß bes Berftorbnen ein, alfo micht nur in beffen Rechte u. Forberungen, fonbern aud in beffen Coulben, wenn g nur su feinem Antheile. Eritt ber E. mnmittelbar an bie Stelle bes Erblaffers, fo Erbfolge bie birecte genannt, erhalter aber (H. fiduciarius), fo ift bies eine fibeicom: miffari fde Erbfolge, n. ber Erbe beißt H. fidelcommissarius. Rad ber Berfdiebenbeit bet Brunbes, auf welchem bas Erbrecht bembt, find bie Erben entm. Teftaments. eiben (Heredes testamentarii), eb. Inte-faterben (H. ab intestato), ob. E. aus einem Bertrage (H. ex pacto, f. b. a.). Berfhieben von E. ift ber Singulars facteffor, welcher nur in einzelne Rechte bet Berftorbnen eintritt, u. bei meldem bas ber bie gwifden bem &. n. Erblaffer Statt finbenbe Perfoneneinbeit nicht Statt finbet. Rad ber Art u. Beife, wie ibm bom Erbs lefer etwas hinterlaffen ift, ift er entweber Legatarius, Fideicommissarius ob. Donata-tusmortis caussa (f.b.) \* Brbfähigkeit it ble gabigteit, eine angefallne Erbfdaft permerben. Unfabig im Allgemeinen finb theri; 3) Abtrunnige n. Reger; 3) bie um Kobe Berurtheilten; 4) Bitwen, bie Marauerjahr verlegen, tonnen als gefeb. e Erben nur Bermanbte bis sum britten Grade beerben te. In den neuern Landes-siftigebungen find biefe Befchrantungen jan ob. jum größten Theile aufgehoben nerben. Die Erbfabigfeit muß bei dem Ans full ber Erbichaft n. bis jur mirflichen Er= terbung, bei Teftamenteerben and jur Beit Erkamenteerrichtung vorbanden fein. Erbfolge, Erbgang (lat. Successio in bereditatem s. mortis caussa), ber Gins tritt eines Anbern in bie Rechteverhalts liffe eines Berftorbnen. Der Rechtsgrund, auf benen bie Erbfolge bernht, ift im beutben gemeinen Rechte ein breifacher; a) Erbnertrag, ber alle anbern aufhebt; b) Leftament; e) in Ermangelung ber beis ben Erftern bas Befes (baber gefesliche ob. Inteftaterbfolge, Successio ab intestato). Die Regel bes rom. Rechts, baß Riemand jugleich aus einem Zeftament . jum Theil ab intestato beerbt werben nne, ift in ben meiften ganbern aufgeho=

ben. 10 Die Juteftaterbfolge anlangenb, tommen nicht alle Perfonen, bie ein gefebe liches Erbrecht haben, jugleich jur Guccef. fion, fonbern nach ber im Befes aufgeftells ten Reihenfolge (Erbfolgeordnung Erbfolgerecht in concreto, Or-do succedendi). Gemeinrechtlich fome men querft bie Bermanbten bes Erblaffers nach einander in folgenben Rlaffen gut Erbfolge: 1) beffen Defeenbenten ohne Rudficht auf Grabesnahe; 2) bie bem Grab nach nachften Afcenbenten, bie vollburtigen Gefdwifter bes Erblaffere u. bie Cobne u. Tochter ber bor ibm perftorbnen Gefdwis fter; 3) bie halbburtigen Gefdwifter u. bie Rinber ber bereits verftorbnen halbburtis gen Gefdwifter; 4) bie bem Grabe nad nachften übrigen Seitenverwambten bes Erblaffere. Die als Befdwifter ob, als fonftige Seitenverwandten erbenben Ders fonen beifen Collateralerben; bab. Col lateralgelb, bie Abgabe, welche Cola. teralerben bon ber Erbicaft nad beren Große, inebef. nach Procenten, gu gewif-fen öffentlichen Bweden gu entrichten baben. Benn ber in einer Rlaffe gunachft Berufene wegfallt, fo tommt bie Erbe fcaft meift an ben, ber ihm in berfelben Rlaffe junachft ftebt (Successio genfenen Klaffe bie erbfahigen Personen alle wegfallen, fo tommt bie Erbfchaft an bie folgenbe nachfte Rlaffe ze. (Successio ordinum). Im Mangel ber Bermande ten trifft bie Erbfolge bieweilen gewiffe Rorporationen, enblich aber ben Fistus (f. oben a). Reben u. nach ben Bermanbten bat ber überlebenbe Chegatte ein Erbrecht, Diefe Borfdriften über bie Inteftaterbfolge find inbeffen burd neuere Partitulargefese bebeutenb mobificirt worben: 11. Sinb meb: rere Erben vorhanden, bie jugleich an ber Erbichaft Theif haben (Bitterben), fo fann beren Erbfolge rudfichtl. ber Erbichaftse bertheilung auf eine breifache Mitt ge fcheben: a) entweber es werben fo biele Theile ber Erbicaft gemacht, als erbenbe Perfonen ba find, n. jeber enthalt einen gleich großen Theil, Erbfolge nach Ros pfen, Erben in Baupter (Suecessio in capita); b) ob. bie Erbichaft wirb nur in fo viel Theile getheilt, ale bie jur &. berufe nen Derfonen unter fic Ctamme ausmachen, fo baf jeber Sauptftamm in Begiebung au ben Erblaffer nur Ginen Theil erhalt, ber nun unter bie im Stamme vorbandnen Era ben entw. wieber nach Stammen ob. nad Ropfen bertheilt wirb, E. nad Stams men. Erben in Stamme (S. in stirpes); e) ob. bie Erbicaft wird in gwet gleiche Theile getheilt, bon benen ben einen bie paterliden. u. ben anbern bie mutterliden Afcenbenten bes Erblaffere erhalten, welche bann auf ibrer Seite wieber nach Ropfen ben erhaltnen Theil unter fic vertheilen, E. nad Linien, Erbe in Linien (S. in lineas). lineas), 13 Bet Regentenfamilien finb gewohnlich über bie E. Sausvertrage (f. b.) porhanben. Jest ift allgemein ber Grunde fab eingeführt, baß in ber Regierung nur Einer folgt u. Die anbern Pringen u. Prins geffinnen bes Regentstammes burd Apanas gen (f. b.) entichabigt merben. Conft mar bies, befonbers in Deutschland, nicht ber Kall, u. bas Land wurde ftets unter bie berichiebnen Cobne bes verftorbnen ganbess terrn getheilt. Der lette Fall, wo bies bortam, mar bie Theilung nach Ernfte bes Frommen, Bergoge bon Cachfen= Gotha, Sober Epater machten Erbvertrage in bem Baufe Cachien auch biefem ein Enbe. Rur wenn ein Gurft givei vericbiebne Reiche in Giner Perfon befigt, tritt noch jest gnweis Ien ber Rall ein, bag er eines nach feinem Robe bem jungern Cobne binterlagt. Bir geben bon ber Inteftaterbfolge ju ben Erbs bestragen über. 13 Ein Erbvertrag ift ein Bertrag über ben funftigen Rachlaß eis nes noch lebenben Deniden flat. Pactum anccessorium. Pact. de bereditate defeu. waren nach rom. Rechte gang angulitig. Durch einen folden Beutrag wird min ein Erbrecht gewährt (P. succ. affirmativum), was ab an ach icon guftand ur nur befeftigt merben foll (P. s. conservativum), ob. b) erft burch ben Bertrag begründet wird (P. s. adquisitivum), ob. e) einem Dritten uns mittelbar (P. her, dispositivum), ob. d) fo augeftanben wirb, bag er bie Erbicaft bon einem ber Contrabenten überliefert betoms men foll (P. succ. restitutivum), ob. ents gogen (P. succ. negativum, P. s. renuntia-Die Borfdriften bon ben Bertragen übers haupt ; bemertenswerth ift nun, bag bie Erbs bertrage, aus benen ein Erbrecht erworben werben foll, bie gerichtl. Confirmation erbeifden, E. aber, in benen auf ein Erbs recht bergichtet wirb, biefer form nicht beburfen, u. bag burch & ber Pflichttheil ber bagu Berechtigten nicht entagen ob. verlurgt werben barf. Bertrage, welche ben gangen Rachlaß ob, einen bestimmten Theil beffelben betreffen, befchranten ben Befiger in ber Berauferung unter Lebenbigen pur bann, wenn die Unverauferlichteit befonders feftgefest ift; außerbem aber ift ber Bibers fpru bbes Bertrageerben aud wirtfam, wenn Die Beraufferungen in ber Abficht, fein Recht gu vereitein, unternommen werben. Durch Einwilligung beiber Theile u, burch eine Restitutio in lategrum (f. b.) tann ber E. wieber aufgehoben werben, nicht aber men gen Unbantbarteit bes Bertragserben. Eina gelne Arten ber E. find bie Erbverbrubes rungen, bie Gintinbicaft na bie Erbbers trage unter Cheleuten in ben Chepacten. 18 Unter Erbvertrag verfteht man oft aud Erbrezesse, Erbvergleiche, Dies find Bertrage mehrerer Erben über bie Bertheilung eines auf fie foon vererbten Rads

laffet. Bgl. Erbfcaftebertheilung is. "Die britte Ert ber Erbfolge, bie teftamenta eriche, u. bie bamit gufamenhangende Brbeinsetwung, f. u. Acfament. IR nun Jemand burd Bertrag, Teftament ib, Gefet gu eines Erbicaft bernfen (Delatio hereditatis), fo ermirbt er bie Erbe fcaft in ber Regel nicht ohne Belteres (tpso jure), fondern 10 ber Erwerb berfelben (Acquisitio hereditatts) aefchiebt ente meber burd Aditio hereditatis, b. b. bie ausbrudl. Erflarung, bie Erbicaft er werben au mollen (fruber er etio), ob, bare pro herede gestio, burd Bornabme nicher Sanblungen, welche barauf fice fibließen laffen, baß ber Sanbelnbe bie Erb. foaft annehme. Beibe Urten nennt man Erbschaftsantretung. Dabei ftehm ihm Rechtsmohlfbaten, ale bas Beneficium deliberandi, B. inventurii sc. 3n, um ibn gegen ben Antritt einer folimment, aberulbeten Erbicaft ju fongen fere. tio, Untersudung ber Erbidaft), weil ber Erwerb ber Erbidaft bewirtt, bag er ben Erblaffer nicht nur binfichtlich ber Medte u. Forbrungen, fonbern auch ber Schulben pertritt. " Bebem Erben fteht in ber Regel and bie Anefchlagung ob. Entfagung ber Etbicaft zu, entweber mittelft ausbrud. fichet Erffarung (Repudiatio hereditatis), ob. burd ben Richtgebrauch feines Rechte binnen geboriger Beit (Omlasio kered). Den Suls heredibus, bie nothwendig bie ihnen beferirte Erbicaff erwarben, fant nach rom. Recht bas Beneficium abstinendl (f. b.) gu. 10 Ift bie Erbichaft erworben, fo folgt, wenn mehrere Erben borhanden find, bie Erber baftstheilung (lat. Divisio hereditatis), bit nad bem Gefese ob, biesfallfiger Berfu gung bee Erblaffere erfolgenbe Berlegnng ber Erbicaft in bie ben einzelnen Erben gebuhrenben Theile. Jeber Erbe tann gen feine Diterben auf Theilung ber Erbi gen feine Weiterven unt aneiten, bağ er nich bispositionsfabig über fein Bermogen ift pb. ber Erblaffer ob. bie Erben felbft rechte berbinblich angeordnet haben, baß eine Bei lang bie Erbicaft im Gefammtbefig blei rang ofe Erseigur; im Sejantinoring often ben foll. Die Teiling felbst dam entwe der durch außergericht. Bereinigung der Erben unter sich, ob. im Falle entstanden Streitigkeiten u. bei verdanden unmillend gen Erben, gerichtlich nach dem Aushbruch de Richtens geschelten. In dem Ende flecht jeden Miterben bie Erbtheilungsklage (Actio familiae erciscundae) ju. Derjeni (Actio familiab erciscundae) ju. Derjenigi welcher bie Erbichaft ob. bagu gebörige Sa den verwaltet, muß Rechenichaft ablege n. ift bas, was er burd jene Berwaltum n. iprons, init ben lebrigen gu fellen ver pflichtet. " Bur gerichtlichen Berfolgung ei nes zuftändigen Erbrechts bienen folgent Rechtemittet: n) die Erbochaftskilm ge (lat. Hereditatis petitio), bie petitor de Riage, welche bem Erben, gu gericht

Berfolgung feines Erbrechte negen ben sus fteht, welcher bie Erbichaft gang ob. jum Theil befist u. beffen Erbrecht bestreitet. Der Amed ber Rlage ift, baf ber Erbe entweber als Alleinerbe (bann II. p. universalis) ob. als Miterbe (bann H. p. partiarin) anergannt u ihm ble Erbichaft ob. ber betreffende Theil aufgebanbigt werbe; ift jugleich mit ihr bit Unfedtung eines Teftamente verbunben, fo mirb fie H. p. qualificata genannt. Alles, mas gur Erbichaft gebort, beren Acuffinen u. Gurro gate find Gegenstand ber Blages bod tann ber Betlagte feinerfeite mehrere Begenforbrungen machen u. bas, mas er felbit aus ber Erbichaft betommt, fo wie unter perfcbiebnen Dobificationen bie gebabten Auslagen reftituirt verlangen. b) Das Interdictum quorum bonorum, burch bas ber Erbe, beffen Erbs recht anerkannt ift, fich in ben Befig ber Etbicaft fest. e) Das Remedlumex lege nitima Codicis de edicto Divi Hadriani tollendo, wemit ber, welcher in einem fdriftliden, ber aus fen Rorm nach untabelhaften Teftamente jum Erben eingefest ift, fich fofort in ben infmeiligen Befis ber Erbicaft feben tann, " Literatur: Barpprecht, De sucbulle 1776; Mabihn, De successionibus, fruitf. 1787 u. d.; Bane, Erbrecht in welts cididtl. Entwidlung, Berl. 1824 - 35, b Bbe.; Bartisfd, Erbrecht, 2pg. 1827; binger, Rom. Erbr., Erl. 1835; Erelins on, Preuf. Erbr., Bredl. 1834; Banfel, bet im Ronige. Sachfen geltenbe Erbr., 29, 1867 (Th. 2, Abth. 2 ber 3. Musg. ten Curtius, Sanbb, bes fachf. Civilrechts). "Inteftaterbrecht: Roch, Successio ab intest. civ., Bief. 1798, 8. Musg.; Lubolf, Inteftaterbfolge, Balle 1794; Glud, 3n= trftaterbfolge, Erl. 1822, 2. Musg.; Rof= litt, Ginleitung u. Inteftaterbr., Lanboh.

1831. (Bö., Hss. u. Bs. j.) Erbeigen, I was Jemand als fein michainifess Eigenthum befigt; bah. 2) [9. v. Milodium. Erbeinigung, fo

b. m. Erbvereinigung. Erbeinsetzung, f. u. Teftament.

Erbendorf, Martifl., fo v. w. Ebernbet. Erbengeld (Bafferb.), fo v. w. Deidsist. E-tag, ein Zag balb nad ber erften Distiban, an weldem bie Deidbeamten u Deidbidigen bas jum Ergairen ber

Dide Nothige verabreden. Erbenbudenheim, Dorf im Kr. Als ja ber großberzogl. beit. Prov. Rheinhefe in 2 Burgen, 900 Ew., fonft Quedfile

kismben.
Erbessos (a. Geogr.), 1) Stadt in
Erbessos (a. Geogr.), 2) Stadt bei Marisiidine am Anapus; 2) Stadt bei Marisiid, dauptmagazin ber Römer bei der Bessarung von Agrigent; bald darauf zerftört.
Erbeze (Erbechte), das gemeins

fame dote Eigentbum au Balbungen. Das Gericht, jur Unterfuchung u. Entschibung ber Streitigkeiten u. Forficebel angestabnet, B-ngericht; die Richter holggrafen, oberfte Erbexen.

oberfie Erbexen. Erbezvo, Ort, f. u. Communt 1). Erbfall, 1) fo v. w. Todeefall, burd ben Jemand ber Erbe eines Andern wirb;

2) f. u. Leibeigne, Erbfeuerherr, E - fischmel steramt, f. u. Erbamt.

Erbfluss, füng, f. u. Safel 1). Erbfluss, Saupfluß, re eim ber liebam felbe einer Gemerifigelt eine bei betweite bei der Gemerifigelt eine bei Gemerifigelt eine bei Gemerifigelt eine bei Gemerifigelt eine Gemerifigere bei der Safel bes Gangebeit aus Gegentrum u. fam mir abburd als Eigenfum erlangt werben, benn man ihm von Wesen Munkruben murbet. Bei in bei Mitte unter vem fäuft fam jede Deutschaft unter der mit der Safel der Gemerifigere der Safel der Gemerifigere der Safel der Gemerifie d

Erbfolge, bie Rachfolge in ber Erbe

Erbfolgekrieg, 3) batrifder, f. Batrifder Gebelgetrieg; 3) mant and ider, i. Battu (Gefc.) m an an ab fireid ifder, f. Deltrichter Erbfigertrieg; 4) fpantider, f. Spantider Erbfigertrieg; 5) thuringlider, f. n. This

Erbfolgevecht, 1) fo v. 16 Tebrete, f. d. 13 die Ordung, in welche bie Erbfolge gebt, f. Erbfon au. Erwertrag, fo w. Erbertrag, f. Erbs. Erbforeundrecht (B. freundschaftsrecht), fo v., Erbfolgen, Erbfölgen, 3) in Kirk, der fein Andchie befüg: 18 der Prin, der bereittig Fähl eines Ambes wird) B. ernthüm, ein angerbes Amb, der, font einige Bireit angerbes Amb, der, font einige Bireit angerbes Amb, der, font einige Bir-

ftenthumer in Schleffen, ba es noch bfte reichisch war. Erbgang, f. Erbe a. E. agenose, fo v. w. Witterbe, f. ebb. a. E. weecht, fo v. w. Erhfolgerecht, f. Erbrecht,

Pfennig, b. b. ben vierten Theil feiner Ros en, ale Enticabigung, begieht ferner bas Stollneuntel od. Achtzehntel megen berbeis geführter Better u. Bafferlofung u. enblich ftebt ibr ber Stollhieb auf bie gefeslichen Dimenfionen bes Erbftollens pon 11 Lacter Dohe u. & Lachter Beite frei. (Ptz.)

Erbgericht, 1) bas bie niebere Ges richtebarteit habende Bericht, im Begenfan ber Dbergerichtes bie biefem guftebenbe Berichtsbarteit: E-sbarkeit. Der Bes figer einer folden: E-sherr; bat er auch noch bie Behneberrichaft, fo beift er Erb-. Lehn- u. Gerichtsherr: bie su ber Competens einer Ersbarteit gehörigen Rechtse falle: E-sfalle: 2) Gericht, bem bie auf bem Grund u. Boben baftenbe erbliche Berichtebarteit guftebt; 3) Bauerngut, an weldes bas Dorfrichteramt gebunden ift. (Bo.)

Erbgesessen, fo b. w. angefeffen, Grundftude befigend. E-gewinngeld, fo b. w. Erblehnwaare. Erbgrind (Meb.), f. Ropfgrinb.

Erbgrundstück, ein Grundftud, bas einer ale Erbe erhalten, ob, an Andre bers erben fann.

Erbgüter, f. n. Alloda. Erbhäuer (Bergb.), fo v. w. Doppels baner 2).

Erbherr, 1) ber ein Erbgut befist; 3) fo p. m. Erbgerichteberr. E-schaft. 1) ein erbliches Rittergut; 2) bie Familie bes Gutsherrn,

Erbhof, 1) eine ererbte Befigung bon liegenben Gutern; 2) Gut, über welches ber Befiger bie freie Disposition hat, u. bas nnr gewiffen Beidrantungen bes Gigenthums überhaupt unterworfen ift.

Erbhofmeister, f. u. Erbamt. Erbhuldigung , fo b. w. Snibigung. Erbil (Beogr.), fo b. m. Arbi

Erbjägermeister, f. unt. Erbamt, Erbkämmerer u. E. kammerthürhüter, f. u. Erbamt.

Erbkastenvoigt, f. u. Erbfdus. Brbkauf, Rauf, burch welchen bas Betaufte erblich wirb.

Erblande, 1) die bom Fürften geerbs ten u. ibm eigenthumlich gehörigen Befigungen; 2) fonft bie ganbe bes beutiden Raifers, bie ber Raifer burch Erbichaft bes faß, 3. B. Bohmen, Deftreich u. Dohren, m Begenfas bee übrigen Deutschlande ale Bablreiche; 3) in Rurfachfen fonft alle gans ber, mit Muenahme ber Laufigen u. ber Stifter, weil biefe eigenthuml, Berfaffungen batten. (Rü.

Erblandeshofamter, oftr. Erbs amter, bie ben Erbhoffimtern entges gengefest find; lettre verrichten ihre Functionen nur ju Bien, erftre aber nur auss marte, wenn ber Raifer in eine bestimmte ovins tommt.

Erblandmarschall, f. u. Mars

Erblassen (Phyfiol.), f. u. Errothen.

Brblasser, f. u. Erbe . Erblehn, f. u. Lehn. El-riehten, erblicher Dorfrichter in einigen Lanbern.

Erb-, Lehns- u. Gerichtsherr, Erblehnwaare, f. u. Lehn. B.-leine, 1) fo v. w. Erbpacht, bef. 2); 3) f. u. Colonat; 3) fo v. w. Erblehn. B.-

leihguter, fo b. m. Erbginiguter. Erblich, 1) ber Bererbung fabig; 2) burd Erbichaft jugefallen.

Erbliche Krankheiten (Morbi nereditarii, M. congeniti, M. connati), f. Rrantbeit e.

Erblose Gåter, f. u. Erbes. Erblosung, f. u. Räbetteåt. Erbmarschall, f. u. Erbant. Erbmeiergut (K. meierei. Estätte, E-meierstättisches Gut), ein Bauergut, an welchem ber Befiger (E meler) ein erbliches Colonatrecht hat. Das ihm guftebenbe Recht: E - meler-

Rebmonarchie, Staat, in welchem erbt, ber Bahlmonardie entgegengefent. rbmiinzmeister, f. u. Erbamt,

bgl. Mungbeamte, Erbnehmer, ber eine Erbichaft bes tommt. B-ordnung, f. n. Erbe 10-

Erbpacht , 1) Rechteverhaltnif, vermoge beffen Ginem ber Bebrauch us. bie Benugung einer Cache gegen Entrichtung eines, gleich bei Antretung bes E. ju er-legenben E-schillings u. eines jahrt. Pacitgelbes erblich jugestanden worden ift. Bie fic aus ber Ratur bes Pacits ergibt, Bann biefer E. nie ein Gigenthumerecht, fone bern nur ein Rugungerecht an ber Cache felbft geben, u. unterfcheibet fich vom ges wohnl. Pact baburd, baß biefer ein geitie ger, jener aber ein in ber Familie forterbens ber ift. Bewohnl. wird über einen E. ein fdriftlider Bertrag gefdloffen, u. es muß ber E. meift bei Beranbrungen in ber Derfon bes Eigenthumere ober Erbpachtere erneuert u. ein Laubemium von Lettrem ents richtet merben. Sollte fic ber Erbpachter in Entrichtung bes E-pachtgelds faumig finben, ober bie Leben gur bestimmeten Beit ju erneuern unterlaffen, fo tann ber Dbereigenthumer ben E - pachter eines E - pachtguts entfeten. In neurer Beit hat man bei Domainen ben @., ber jes bod bann meift u. am beften nach bem freis genben u. fallenben Berbaltniffe ber Ge treibepreife gefdieht, mit Pachtgelb ange-fest wirb, fehr zwedmaßig gefunben. 2) Die in E. gegebne Sade; 3) (Bind), bie Summe, welche ber Erbpachter fur ben E. gahlt. E-pachtsrecht, bas einem Erbe pachter guftehenbe Recht. (Bö. u. Hss.)

Erbportion, fo b. w. Erbantheil, Erbpostmeister, f. u. Erbamt. Erbprinz, 1) ber nachfte Erbe eines Dergog : ober gurftenthume; 2) in Danes

art Ettel ber Brüber bes Kronpringen. f. pringessin, Gemablin eines Erb.

printen. Brbrecess, f. n. Erbe us u u Erbrechen, 1) mit Gewalt öffnen; les uper nicht porbanben war.

Erbrechen, 1) (lat. Vomitus, gt. in ihm enthaltnen Stoffen, ju folge einer fonell angeregten, gleichfam frampfhaften Benegung ber Mustelhaut bes Magens in migegengefester Richtung, unt. Mitwirten ber Bauchmusteln, bes 3werchfells u. ber Ereiferobre; meift geht ibm Etel vorber, ber in bobrem Grabe, nach ungureichenben Bufemmengiehungen bes Magens (vomituritiones), wenn fich ber obre Dagenmunb im Durchgang ber Stoffe erweitert, in will E. übergeht. "Am einfachften wirb et eregt, nach Magenanfüllung, burch einen neden. Reis bes Schlundes mittelft einer ber, ob. auf abnliche Beife, bann burch Gioffe, bie burch fpecifiten Reig baffelbe bmiten (f. Bredmittel), ferner franthafter Beife; bei Ueberlabung bes Dagens mit gu viten ob. untauglichen Rahrungeftoffen ift it eine Raturbulfe. " Manche Perfonen heben feicht, anbre fower; bann ift bas E. mit Edaubern, Bittern, Congestionen na Ropf n. Bruft, Donmachten ac. bett. Rad Berfchiebenheit ber ausgenen Stoffe unterfcheibet man : Blut ., Shieim=, Gallens, Rothbreden zc., ud acutes u. dronifdes. . Daufia ift et ein confensuelles Symptom von Dirri-ichen auch ift es das Sauptspmptom ber Schunfbett. Schwangere erbrechen fich iftn, jumal in den frührer Monaten ohne Biste. Sabituelles E. bentet häufig af mgan. Fehler bes Magens, boch hangt is auf mit allgem. Berbauungsfehlern gulinnen n. wirb bann burd eine forgfaltige Dit u. Bebrauch von Magenftartungen cholen. In hipigen Krantheiten ift es oft hilfe u. muß bann beforbert merben, bef. bud reidliches Erinten lauer Getrante. but Mittel, bie piel toblenfaures Bas ents nideln, Braufepulver, Riverifches Trants den, eber auch burch Opium. 3) (Thiers arneit.), mehr. Thiere tonnen wegen bes Banes ihres Magens fic nicht erbrechen, Pferbe nicht, wegen einer flappenartis Diebertauenbe Thiere nicht, wenn fie Me bem Biebertauen bas Rutter bas 2. Ral berfdludt haben. Dagegen find Ragen ten E. unterworfen, u. Ounbe, welche Bis inftinctmaßig freffen, um fich E. ju bewitten; Schweine freffen wegen Gierige leitneift bas Erbrochne von Reuem. (Pi.) Erbrecht (Rechtem.), 1 1) im jubjec-

ines Cinne (Erbfolgerecht, Jus mccessionis, J. succedendi, aud Hereditas) bis Recht, in ben Rachlaß eines Berftorbs

nen ale Erbe eingutreten, bgl. Erbe a. '2) im objectiven Ginne (lat. ] us hor odi-tarlum), ber Inbegriff ber gefehlichen Borfdriften über bie Erbfolge, bie Er-werbung, ben Berluft u. die Bertheilung

ber Erbichaft. Der Inhalt biefer Borgegeben worben. hier nur ein furger lebere biid über bie weltgeschichtl. Entwidlung bes Est. 13) (Gefd.) Bei ben Debraern erbe ten nur bie Cobne gefehlich ben Radlag ber Eltern, ber Erftgeborne bas Doppelte, Todie ter nur, wenn ne feine Bruber hatten, ob, in feltnen gallen, von bem Bater befonbere begunftigt; bod mußten fie bann in ibren Stamm betrathen; wo nicht, fo war ihr Satte gebunben, ben Familiennamen feiner Frau angunehmen. 'Rad bem E. ber Mthes mienfer blieb immobiles Bermogen bei ber Familie bes Berftorbnen. Das Bermachtniff bes Bermogens einer, Rinber binters laffenben Perfon an Anbre mar allein guls tig, wenn bie Rinber bie reifen Jahre nicht erlebten. Der blos Tochter hinterlaffenbe tonnte an Anbre blos fein Bermogen vermaden, wenn biefe bie Todter beirathes ten. Rechtmäßige (auch aboptirte) Cohne batten gleichen Antheil; unebeliche befamen bodftens 1000 Drachmen (Rotheia). Das altrom. Recht fenut icon gefestiche u. teftamentarifche Erbfolge. Die gefehliche Erbfolge beruhte aber nicht auf ber Berwanbicaft bes Blute, fonbern auf ber Fa-Bonnejagit ere Date, jemein an ein gemeinem milienverfaftung u. ben derin bestehenben Sewalten, patrin potestas, manus, mancipium u. dominica potestas. Um jedoch ben derin liegenden Safren zu beganne, ents wiedelte fic neben dieser civilrechti. Erbfolge noch bas pratortide E., bie bonorum possessio, bas in einzelnen Rallen auch emiffen Bluteverwandten gur Erbfolge versalf. Die Raifer Sabrian, Marc Murel, Theobofius II. gaben auch gewiffen Cogna-ten, 3. B. ber Mutter an ben Kinbers, u. ben Kinbern an bem mutterl. Rachlaß burch bef. Gefete ein E. Durd Nov. 118 n. 127 enblid hob Juftinian bie alte Grunblage bes Ess gant auf u. feste an beren Stelle des des gang auf u. jegte an oren. Setat-ein auf Bluteb ertva abt sig aft gegüne betes System. Auch Aboption begründet ein E., unchside Kinder haben gegen die Mutter ein vollkommens, an des Naters Rachlaß ein beschränktes, legitimitte Kinder ein volles E. (Das Beitere f. u. Teftas ment.) \* Rach bem alteften bentfchen Rechte beruhte bie Erbfolge nur auf Bluts. verwandichaft u. bem Schubrecht. Sowohl bie Berwandten manni, Gefchiechts von ber Baterfeite ber, ale bie Belber n. bie von ber Beiberfeite ber Bermanbten batten ein E., bas aber nach bem Befchlechte u. ber Art ber Bermanbten, sowie nach ben Ge-genstanben bes Rachlaffes febr verschieben war. Bon bem fammtl. Rachlaft eines Berftorbnen nahmen ftete bie Bermanbten manni. Befchiechts bie jum heergerathe geborigen Begenftanbe aus ber Berlaffenfchaft um Boraus, fo wie in umgetehrtem Berbaltnif bie Tochter ob. weibl. Bermanbten bie Berabe aus ber Erbicaft eines Beibes. Die Grunbftude fomobl pon paterl, als pon mutterl. Seite erbten bie Cobne allein, u. am haufigften erhielten bie Tochter aus ber vaterl. Erbichaft gar nichte, wenn fie mit Cohnen concurrirten; boch batten biefe wieber bie Berbinblidteit, ihre Someftern bei ber Berbeirathung auszufteuern u. fie bie babin ju unterhalten. "Milmablig wurben biefe Borgiae bes Manneftamme mehr befdrantt, u. enblid, am fonellften in ben Stabten, borten fie gang auf; nur einige Ueberrefte ber ehemal. Unterfcheibung ber perfdiebnen Erbichaftebeftanbtheile erhiels ten fic noch, bef. in Cadfen, wie ber Bore jug ber Gefdwifter por ben Gefdwifter-Im Leben bagegen blieb bas alte Recht gel-tenb, f. beshalb Lehnserbfolge. 10 3n manden ganbern werben ale befonbre Beftanbtheile bes Rachlaffes bie Guter gefonbert, welche ber Berftorbene bon vaterl. ober mutterl. Seite geerbt hat, u. fallen, wenn Seitenverwandte bie Erben find, wieber an bie Binie gurud, aus welcher fie ftammen (Falls recht, Jus recidentiae, J. revolutionis). "And ift bas E. ber Ehegatten unter fic nach ben verfchiebnen Canbesgefegen bochft verfchleben; jumeilen erbt bei finberlofer Che, u. wenn nur Geitenverwanbte bas nachfte E. haben, ber überlebenbe Ches atte Alles; nach ber Paromie langit Leib. langft Gut; mit Afcenbenten u. Rinbern bes Berftorbnen muß er jeboch theilen. Daufiger ift, bag ber uberlebenbe Ebegatte einen verhaltnifmaftig gefehlich beftimmten Theil ber Erbichaft (Portio statutaria) befommt, u. bann bas eigne Bermogen in bie Erbicaftemaffe einwerfen muß; ber Bergicht auf bie ju erlangenden Bortheile bes freit ibn jebod von ber Ginverfung. 13 Dies fer Erbichaftetheil ift verfchieben, je nachbem Rinder ober anbre Erben concurriren, u. neben jenen befommt er ihn gu= weilen blos jum Riegbraucherecht. In ben Ehepaeten, in welchen die Chegatten ohne Borbehalt über bie gegenfeitige E. verfügen, entfagen fie ber portio statutaria ftillidmete genb. Durd eine 2. Berfeiraftung gefeit nach eine Berfeiraftung gefeit nach manchen Landesgesehen bie Bortheile bes Riefbrauche, nicht aber auch bas eine mal erworben Eigenfun versteren; in ben Ländern, in welchen ehellche Gutergemeins fact ober Einkindicafe sit, muß fich ber iberlebenbe, ju einer 2. Sp. fcreitenbe Ebegatte mit feinen Kindern abscheiden (f. Abfpildeten). Die bisher giftig geweienen, theilweise noch geltenben deutschen Stadt. u. Lanbrechte find in nichts fo unter fic verfoteben, als in ben über bas @. aufgeftellten Grunbfagen, u. haufig findet man, baf in Ginem Staate, oft auch in Stabten u. Dorfern gang ben einanber veridiebne Ese eris

ftiren. Reuerbinge find in ben meiften beut fden Staaten umfaffenbe neue Erbfola gefete erichtenen, bie namentl, bie auf be rom. Staates u. Ramilienverfaffung berg benben Eigenthumlichfeiten bes rom. E: wie bie flatuarifden u. obfervangmäßige Erbfolgerechte aufgehoben, bas naturl. Bei baltnis ber Bermanbten, fowie bie Pflid jur Mimentirung babet ju Grunbe gele u. bef, bas E. ber Chegatten , namentl. bi Chefrau erweitert haben. Literatur: Dalwigt, Berfuch einer philof. jurib. Da ftellung bes @., Biesbaben 1820 - 22; Bartipfd, Das E. ze., Epg. 1827; Eb. Gan Das rom. @., Berl. 1824-25, Stutta. Tubingen 1829; Roftitrt, Ginleit. in be Erbr. u. Darftell. bes Inteftaterbr., Banbe 1831; Sunger, bas rom. Erbr., Erlan. (B6. u. Hss.)

Erbregister, fo v. w. Crbbud.

Brbriehter, fo b. m. Erblehnrichte Erbritter, fonft Titel einiger ben fem Reicheritter.

Brbsasse, 10 v. n. Ertscieffent. Brbschane, f. u. Bohnn u. Erbschaft, f. u. Erte : B-sante tung, f. cb. n. E-sausachlagun f. cb. n. E-sdichstahl, f. u. Dif fabl n. E-splinderung, f. u. Dif fabl n. E-splinderung, f. v. Dif fabl n. E-ssteuer, fo v. n. Coller raigelb.

Erbschaftsverkauf, ber Bertra burd melden eine Erbichaft, bie entroeb noch zu boffen, ob. icon angefallen ift, vo tauft wird. Im Allgemeinen gelten bie R geln über ben Kanfpertrag. Bef. Borfdri ten finb: a) auch Bertrage über bie Er fcaft eines noch Bebenben finb jest gilti Billigt Lettrer in ben Rauf, fo nimmt fid baburd bas Redt ber freten Diepol tion über ben Radlag. Gefdieht ber Be fauf por ber Delation, fo ift eine Emi spel berhanben, gefdieht er nach ber D lation u. Erwerbung ber Erbicaft, fo mi ber vertaufenbe Erbe für Evictionsleiftut haften. b) Der Bertanfer muß bie Er fdaft mit allen Rusungen, Fruchten, Fo berungen bem Raufer überantworten, De faufte Gegenftanbe fann ber Raufer nie vindiciren (jurudforbern), fonbern gegi ben Bertaufer nur mit ber actio emti 4 Erfas flagen. Der Raufer muß alle Rac laffdulben bezahlen, bie Legate u. bgl. en richten u. bem Bertaufer ben auf bie Er fcaft gemachten Mufmanb erfeben. c) 3 Möffic auf Dritte behält der Bertäufer als Reche u. Berbindlichteten eine Ereken u. Kam als solder längen u. verflagt verten, har der bie Pflicht, das durch feinen klagen Erwerbene bem Käufer zu behänhigt, ü. das Meckt, das was er als Besch lägter leiften mußte, von dem Käufer sich erigen zu lassen wirter die der tam die den Geben eigentl. zurkehnden kann uttiter antellen. Hes.

Liga utiliter anstellen. (Hss.) Erbschaftswappen, f. u. Wappen. Erbschatzmeister , f. u. Erbamt,

Erbschenk, f. u. Erbamt. Erbschleicher, ber auf eine uns moral, ober wiberrechtl. Art eine Erbschaft

p erhalten fucht. Brbschlüssel, ein ererbter Schluffd, wird gn allerlei aberglaubifden Bands

lmgen gebraucht. Bal. Bleigießen. Erbsehulz, fo b. m. Erbfehnrichter. Erbselbeere, Berberis vulgaris. Erbsen, 1) bas Pflangengeschiecht meinen Erbfe (Pisum sativum); merben in welen Abarten, in Garten (als Garten : E.) u. auf Felbern (als Feld. E.) gebaut. Bie theilen fich in : A) Buder: G., noch por berganglichen Reife zugleich mit ben Camenweibar, unter biefen : a) bie große engl., 6-8 %. hohe, meiß biübende, b) die aroße bolland., mit großen, aufgeblafenen, fich frammenben, biden Schalen, e) bie große fabeiformige, mit rothen ob. purpurnen Bluthen, d) bie ban. (fcott. graue), blau blubend, mit fleinen, fcmalen, aber gebringt vollen Schoten, e) bie fcmarge Chote, 5 - 6 %. bod, bunt biubend, tine bef. fuße Buderfcote, f) bie frube Brerg juderfcote, auch engl., bie 8 8. bob, von unten auf biubend u. reifent, m Ritigften Fruchte gibt. 'B) Stern-G., E. jum Ausmachen, baher Ausbreches E. Dice werben, um fie noch fruhjeitig por ber Reife ju benugen, in Garten, fonft auf bem gelbe gebaut. Arten biefer: a) gelbe frubreife, weiß bon unten nach oben blus benb; reift 4 Bochen eher als bie anbern Mitten, u. Pann gweimal in einem Commer auf bem Telbe gezogen werben; b) gelbe fpåt reife tleine u. c) grune Pleine Beiberbfe, als bie beiben gemeinften Arten; d) große grune frang. Garten: erbfe, von 6 g. Sobe, mit auch in ber auch jum Unbau auf bem Telte tauglich; e) große weiße Garten= (erfurter od. (191.) E., mit hellgelben, volltommen run= ben Camen, febr borguglich u. auch auf bem Belte gebeihend; f) bie große Riunter= (Bontanelle) E., mit großen, mobis fonedenben Samen, boch weniger ergiebig; g) Bufde I=@:, beren Pleine, unanfebn= lide bulfen buichelformig ftehn, bon ge-ringem Rupen; h) graue E., widenartig u. nur ju Biebfutter bienend; i) Poll= @., mit edigen Gamen, ale Schiffetoft gefucht.

4 Mlle biefe Arten theilt man twieber ein ine Arub= u. Spat=@. Erftre finb jebergeit porquaiebn, ba lettre amar bebeutenb cieffer u. ftarter ine Strob machfen, aber genichne lich febr fpat u. bet naffer u. talter Bitte rung gar nicht reifen u. viel bom Debl = u. Bonigthau zu leiben baben, & Bei Gelbelf. ift bei nicht ju frifder Dungung, ba fie baburd mehr ius Strob u. su maftig made fen u. fich gern legen, in loderm Boben bie einfächrige Bestellung bie befte, gebundner Boben mng oftrer gepflugt werben. Bolle tommner u. reiner Samen ift bie erfte Bes bingung jum Gebeiben ber E. u. eine frube seitige, etwas bichte Saat einer fpaten fete borgugiebn. Um beften bringt man fie mit bem Dfing ob. Erftirpator unter, um fie ben Rachftellungen ber Tauben qu entriebn, boch burfen fie nicht tiefer als 4-5 3. bebedt werben. Das Durcheggen ber E., wenn fie 2 3. u. bas Balgen berfelben, menn fie 1 3. bod über ber Erbe find, ift pore theilhaft, Lettres namentlich, wenn fie bon Erbfieben belaftigt merben. Um ble @. por ben Bermuftungen bes Erbfentafere gu bermabren, befprengt man fie ben 6. Zag por ber Ausfaat mit Baffer, in bem Bitriol, Gal; u. Rale aufgeloft ift. Die Gartens G. lieben einen mittelmäßigen, nicht frifc gebungten Boben, ber eine luftige u. fonnige Bage bat. Man pflangt fie febr frub in 2 Reiben auf einem Beete von 8 %. Breite in Rillen 1-23. bon einander ente fernt u. beforbert ihr Bachsthum febr, wenn man ihnen eine Unterlage bon berfaulten Bafferiinfen gibt. Benn bie @. hervorge. tommen find, fo behaufelt man fie, mas ans gleich gegen ben Froft fount, u. wenn fie 4 %. bod find u. Ranten gu treiben anfangen, fo ftedt man Reifer bagwifden u. amar abmedfelnd an ber außern u. bann an ber innern Seite. 3wergfruh . E. bedurfen tei-nes Stengelholges. Bill man febr fruhgeitige E. haben, fo weicht man im Rebruar eine frube Sorte 24 Stunden lang in laus marmes, mit etwas Branntwein perfestes Fluftwaffer, legt fie bann in ein erwarmtes, wollnes Euch u. biefes auf einen magig warmen Dfen u. feuchtet fie pon Beit gie Beit mit lauwarmem Baffer an. Benn fich ber Reim entwidelt, legt man fie in Raften, beren Boben mit frifchem Pferbemift bei bedt, bann mit feiner, guter Gartenerbe angefüllt ift, fest biefe in eine warme Stubit u. begießt fie oftere mit lauem Baffer. Bei gunftiger Bittrung im Dary hebt man biet Stode aus u. fest fie in bem Barten auf ein geschüntes Beet fo tief ein, ale fie its bem Raften ftanben. Die E. find eine unficere Arucht u. ibr ausgebehnter Anbau nur ba gu empfehlen, wo viele Chafe ges halten werben, indem bas Esftrob ein gus tes Autter für trachtige Schafe u. Rube ift. Uebrigens hinterlaßt bie Erbfe ben Boben in einem fehr geloderten u. gunftigen Bufrand. E. find ber Rachftellung ber Zaus

ben, Bubner u. Sperlinge febr ausgefest, woge gen fte, bef. mabrend bes Reimens, burch Ueberbeden mit Reifig, Rege u. fonft, auch mobl nachher gegen Sperlinge burch Cheuchen gefichert werben muffen. Mußers bem find ben aufgehenden @. bie Erbflobe u. ben berangewachenen bie Erbfentafer (f. u. Samentafer) u. anb. Infecten nachtheis lig. 10 Die Grute muß porgenommen merben, wenn fie unten gelbreif find u. reife Schoten angefest haben, auf bie Reife fammtlider Stode barf man nicht warten. Das Abbringen gefchieht am beften mit ber Sidel, u. wenn bies an einem iconen Bormittag gefdebn ift, fest man fie bes Rachs mittage in runbe Saufen u. laft fie fo lange ftehn, bie fie jum Ginfahren tauglich finb, mas erft gefdehn barf, wenn bie Rorner pollig hart finb. Ausgebrofchen laffen fie fich bann mehrere Jabre lang aufbemabren : wird auch in Seeftabten (von Polen aus über Dangig) bamit ein bebeutenber Bans bel für Schiffelabungen getrieben. 11 Die E. jeboren gu den mehlreichften gruchten. Die noch por ber Meife gepfludten u. ansgemachten E. find, wegen noch (bef. in ben Buder. E.) enthaltner Gufigfeit, ans genehm von Beidmad u. geben getocht, für fich ob., wie baufig, mit Mohren, leicht vers bauliche Bemufe; auch werben fie fur ben Bintergebrauch getrochnet u. in Salg eins gemacht, bef. gut find die ruffifchen eins gemachten E. "Reife E. find gewöhns lich von gelber (E-gelber) Bachsfarbe, manche Abarten jedoch auch blaggelb ob. weiß, ob. grun. Dande toden fich fehr fomer murbe, bef. in burren Commern gewachene, alle aber leichter in Gees ob. Klugs maffer, ale in Brunnenwaffer. Die Bulfen werben nach bem Rochen burd einen Durchfolag ob. burd einen Lodertopf (E-topf) gefondert. Man benugt fie gewohnl. als nahrhaftes Gemuße (E-muss), bas aber eine gute Berbauungetraft erforbert, inbem E., wie andre Gulfenfruchte, febr blaben, baher oft Pfeffer ob. Ingwer jugefest mirb. 10 Much bereitet man E - suppe, E-Ruchen, E-Koch etc. aus ihnen. 14 E-mehl, aus gemahlnen E., unter Roggenmehl, gibt ein bauerhaftes, boch hars tes Brod; auch wird es jum Bafden ges braucht, um bie baut gart gu machen. 18 Die Gigenfchaft reifer E., in Baffer bebeutenb aufzuquellen, macht fie fabig, mabrent bes Aufquellens in boble Raume eingeschloffen. eine große Bewalt auf biefe ausunben; fo werben Denfchenfcabel, die man in einzelne Chabelenochen gerlegen will, burch fie aus einander getrieben (gefprengt). legt man fie einzeln in Fontanelle, um biefe offen ju erhalten. 11 Als Bieb: , futter bienen bie E. bef. fur Schweis ne mit Rartoffeln getocht, als Schrot, ob. troden mit viel, gequellt mit wenig Baffer; fie ftehn ber Gerfte nach, ges ben gwar feftern Sped, aber nicht fo moble

fdmedenbes Rleifd. Pferbe u. Chafe erbalten fie als nahrhaftes Futter in ger ringer Menge, erftre porguglich bei ftrenger Arbeit. Rinbvieh wird leicht von gefoche ten E. fett. Bom Rebervieh find bie E. bef. Zauben u. Ganfen gutraglich, bof wird bas Fleifch erftrer nicht fo wohle mabrideinlich bas fubl. Europas Die Alten fannten fie gar nicht, mabrent bagegen bie Supine (Medicago sativa) the gewohnlides Auttereraut gab. (Pi., Lö. n. Hm.) Erbsenbaum (Robinia caragana), f. n. Robinia.

Erbsenerz, fo b. m. Bohnenery. Erbseneule, Cometterling, f. # Eulden . E - fresser (E-kafer), f. u. Samentafer.

Erbsenknöpfe, f. u. 3weden. Erbsenstein (Erbsenförmiger Kalkstein, E. Schalenkalk, Pl-solithus), Abanderung bes tohlenfauern Kalte; ericheint berb, besteht aus runden abgefonberten Studen, jebes einzelne aber ift concentrifchefchalig. Farbe: erbegelb bis braunlich; findet fich in Rarlebad u. in einigen anbern talthaltigen Baffern. E.

steine, fo D. w. Roggenftein, jumal ber (Wr.) grobedrnerige. Erbsilberkämmerer, f. a. Cibs amt. Erbsketten, Retten von Golbe &

Gilberplatten, beren Glieber rund u. uns gefahr fo groß, auch fo geftaltet wie eine große Erbfe finb; bienten bef. bor etwa 25 3abren jum Salsidmud.

Erbsmaus, fo v. w. Brandmaus. Erbsold, f. n. Bins. Erbsonderung, fov. w. Erbtheilung. Erbspielgraf, f. u. Erbamt. Erbstaaten, fo v. w. Erblande. Erbstallmeister, f. u. Erbant. Erbstand, fo v. w. Erbpacht.

Erbstollen, 1) (Bergb.), ein Stollen, welcher die jum Genuß ber Erbgerechtigtell erforderlichen Berhaltniffe bat ; 2) eine Grube, bie fich ftolleuweise anfangt, 236. Grube, die fich ftollenweife anfangt. Deifner Erbftollen. E - gerechtige

Keit, fo D. m. Erbgerechtigfeit 3). Erbstücke, 1) ju einer Erbichaft ges borige, ob. aus einer Erbichaft erhaltne Cachen; 2) fo D. m. Arlesaut

Erbstufe, ein in bas Geftein gebaues nes Beiden, welches bie Grenze eines ber liehenen Telbes anbeutet; bab.s E. fortbringen, baffelbe Beiden in großrer Tieft anmerten; E. anfechten, fie ftreitig machen.

Erbsünde (Peccatun originis, Peccatum originale, Peccatum hereditarium), bie von Mbam (f. b. o) u. Eva (1. Bud Mof. 3, 16-19; Rom. 5, 12, Pecc. originans) auf alle pon ibnen abftammente Rachtommen übergegangne (vererbte) mos ral. Unbolltommenheit (Aragheit jum Gus ten n. Geneiatheit anm Bofen , Pecc, origiuntum), bgl. Gundenfall. Gie unterfcheis bet fic von ber wirel. Gunde wie bie Urs face ben ber Birtung. 2 Das Dogma bon ber E. finbet fich foon bei ben Inden, pgl. Rof. 1, 8, 21 (baraus Jeger Barad [b. i. das boje Arachien] genannt). 33n ber chriftl. Kirche wurde baffelbe, bef. burch Paulus (Bal. 3, 22, 5, 17. Rom. 3, 23 f. 5, 12. 8, 5 f.) Muetoritat , ein Gegenftand lang. wienger n. heftiger Streitigkeiten. Schon Drigenes forte bie freiere allgemeinere Anfict ber altern driftl. Rirdenlehrer, inbem er fich gegen bie Deinung ber Gnoftis in u. Manichaer bon einer Kortpflanjung ber E. burd bie Beneration erflate, mabrent in ber oriental. Rirde bef. Juftinus Marthr n. Elemens Aler. ner einen Difbrauch ber menfchl. Freiheit befaupteten. Zertullian entichieb fich freng für bie Unfict ber Fortpflangung ber C. burd naturl. Erzeugung. Die Biberfprude bes Pelagius, ber mit feinem Unbefritt, regten ben Muguftinus auf, ber, meinend, bag burd biefe Anficht bas Bers binf Chrifti berabgefest werbe, ein ftrens ges Softem ber Lehre von ber E. auf: felte u. geltenb ju machen mußte. Pelas fint u. feine Lehre wurden auf ben Gons then ju Carthago 412, 416, 418 Ders dangt, u. durinug 12., 410 v. 410 fich jur Indentebre. Gleichnohl entstand in der Mite des 5. Jahrh., bef. durch die gallis som Könde Joh. Eassianus, Gennas dies, Mass. Bensas dies, Mass. Bensas dies, Mass. Cemipelagianiomus, ber blod eine ges wife angeborne Schwache ber menichl. Ras but, welche fich mit ber Sterblichfeit bon be erften Stammeltern auf alle Denfchen omfange, annahm u. vertheibigte, aber, bi ellem Unhang, ben biefe Denfart im gangen Decibent fand, u. bei ber gemäßige im Interpretation bes Muguftinifden Begriffe von Seiten ber Scholaftiter Unfel= mus von Canterbary, Detr. Combars dus, Albertus Magnus u. A., die Obers bund nicht ju gewinnen vermochte. Es bilbete fic vielmehr noch, um die Geburt Jefu ben ber E. auszuschließen, bas auf bem tris bentin. Concil im 14. Jahrh, approbirte Dogma bon ber unbefledten Empfangnig ber Jungfrau Maria. Die Reformatos ren tampften gmar gegen bie Rirchenlebre ton ben guten Berten, tonnten aber bie Augnftinische Theorie nicht umfturzen, fon-bem wedten biefelbe vielmehr wieber. Rur Melandthon betannte fich fpater gu einer simplichern Unficht, mahrend Flacius sem Strigel bie Behauptung verfocht, bir E. gebore feit bem Gunbenfall mefent= lid jur Gubftang bes Menfden, u. obidon fid bie Concordien formel gegen glacine erflarte, fo vermochten fic boch bie altern Anabaptiften, Socinianer, Arminias ur u. Quater fo menig mit jener Theorie gu

befremben, baß fie fich ausfdieben. 3 Rant u. feine Unbanger festen an ble Stelle ber &. ein Rabical. Bofes; Shelling naberte fich mehr bem Manicatemus; bie ftrenges re Partei in ber luther. Rirde batbie E. nach ber von Luther gebilligten Auguftis nifden Theorie wieber aufgenommen. Biche tig ift in Bezug auf biefe Lebre, baf in bem gangen R. E. tein Ausspruch Jefu por-tommt, auf ben fich blefelbe ftugen konnte, bagegen mehrere Stellen in ber b. Sorift, wo bem menfcl. Befdlechte forthin bas Desemble Bottes beigelegt (Kor. 1, 11, 7), Angendraft gugeschrieben (Luf. 16, 12, 19, 366, 6, 32 u. m.), ben heiber nicht freitig gemacht (Rom. 2, 14) u. ausbrück-lich erklart wird, baß bie Bunde im freien Billen bes Menschen (Mattb. 12, 34 ff. 15, 19ff. Jac. 1, 13ff.) ihren Uriprung habe u. bie Rachtommen für bie Gunben ibret Boreltern nicht buffen follen (@3ech. 18, 20). Die gemäßigten Theologen ertlaren baber @. ale biejenige in unfrer geiftigs finnl. Ratur überhaupt bebingte Schmache gur Erfenntniß u. Uebung bes Guten, burch beren Befampfung u. Befiegung wir uns gum mabren Tugenbleben, beffen 3beal Chriftus ift, emporarbeiten. (Wth.)

Erbteufe, die Teufe, welche ein Erbe ftollen geschmäßig einbringen muß. Erbtheil, ber Theil eines Erben an

Erbtheil, ber Theil eines Erben an einer Erbichaft. Erbthürbüter, f. u. Erbamt.

Erbtochter, 1) die Tochter des Haus fes, welche dem legten mannl. Besiher der zu bererbenden Guter am nächten verwandt ist; 2) (gr. Ant.), s. Epikleros.

Erbtruchsess, f. u. Erbamt. Erbtrum (Bergb.), f. n. Trum. Erbverbrüderungen, Bertrage mifden berfdiebnen, einen gemeinfamen Stammbater habenben, ob. fonft verwanbten fürftl. Saufern, bermoge welcher, nad 216: gang bes Manneftammes bes einen Saufes, ber Mannsframm bes anbern in ben erlebigten Banbern u. Burben folgen follte, murben gefchloffen, bamit nicht nach bem Musfterben bes Manneftammes eines Fürftenhaufes beffen Reichsmannleben bem Raifer u. Reich gufielen. Diefe Borficht warb gu ben Beiten Raifer Raris IV. um fo notbiger. ba man in fürftl. Erbfolgefällen bie Tochter ben Stammevettern vorzugiehn, ob. gange ganber ju vertaufen anfing. E. foloffen 1. B. bie mit einanber bermanbten Baufer Beffen u. Gadfen 1373, bie bei ber britten Erneuerung 1457 auch bas Saus Branbens burg mit aufnahmen, Rurfachfen u. Cache fen skauenburg 1671, Sachien u. Bennes berg 1554, Die Grafen von Comaryburg u. Gleichen 1623 zc. (Ra.)

Erbvereinigung, das Bundnif mehrerer Personen zur gegenseitigen Bertheidis gung u. Freundschaft, ohne jedoch anch zu gegenseitiger Beerbung, wodurch fie fich von den Erbverbrüderungen unterscheiben. 46 Brbvergleich, bie vertragemäßige Bereinigung über eine angefallne ob. ju boffenbe Erbichaft; f. Erbe ..

Erbvermächtniss, fo v. w. Legat. B -vertheilung, fo v. w. Erbicafts-

theilung. E-vertrag, f. u. Erbe it. Erbvorschneider, f. u. Erbamt. Brbwasser, Fluß, fo v. w. Ruhla 1).

Erbzeugmeister, f. u. Erbant.
Erbzins, jahrl. Abgabe von einem Begute in Geld ob. Naturalien (baber Begetreide) an ben blechern des Egutes (E-herr), als Erfah für die Gutsnugung ob. blos jur Anertennung bes Oberseigenthums. E-guter finb Guter, welche Semanb (E-manu) im nusbaren Gigensthume bat gegen Entrichtung einer jahrt. baabe an ben Dbereigenthumer, @ sherrn. Caguter find entweber rom. Emponteufen ob. bentiche & guter. Der Unterfcheibungspunet liegt in ber Art ber Berleihung u. ben barüber vorhandnen Bertragen u. Urfunben, ob. in bem bertommen. Un ben bentichen Esgutern bat ber Esmann alles Rugungerecht u. freie Berauferungebefugs niß ohne Bertauferecht bes Esherrn. Bes gen unterlaßner Zinszahlung hat der Lettre noch tein Recht, das Gut einzuziehn, wegen Ausfalls in der Ruhung der Erstern tein Recht auf Erlaß bes Binfes. In ber Regel aber barf bas @ gut nicht ohne Einwilligung

bes @ sherm verpfanbet werben. (Hss.)

Erbzoll (Bafferb.), f. u. Bebr. Eree (fpr. Ers), Dorf, f. u. Gitons. Breenewin, jo v. w. Erfewin. Erchanger (Erchinger), fowlb. Lammerbote, folug 912 u. 913 bie Ungarh itt Comaben, emporte fic 918 gegen Ronig Stonrab 1., bemachtigte fich 916 bes Bergoas thums Comaben, mart aber vom Fürftens gerichte jum Lobe verbammt u. bei Abingen 917 enthauptet, f. Mlemannen 19 u. Cowas

ben (Gefd.) . Erchempert, Longobarbe, Abelgars Cobn; warb 881 im Coloffe Pilauum ges fangen, Benebictinermond ju Capua; for.: Historia Longobardorum Beneventi (in Eccard script., 1. Th. C. 50-90), Fortjes.

t. Paulus Diaconus, von Rarl t. Gr. bis 888. Erchia (a. Geogr.), Demos in Attifa,

Zenophone Geburteort. Ercilla y Zuniga (Alfonfo be C.), geb .. 1525 ju Bermeo in Biscana, Cobn eines Rechtsgelehrten, behielt ben Ramen Bunig a bon feiner Mutter bei. Ale Page begleitete er Philipp II. auf mehrern Reis fen u. Felbzügen, ging bann nach Amerita u. wohnte mehrern Schlachten gegen bie Arautaner bei. Er befchrieb biefen Rrieg in einem Belbengebicht: La Araucana, Das brib 1785, 2 Bbe. (fortgefest von Diego be Cantiferan Dforio), bas ernoch in Ames rita forieb, oftere burch Studen Lebers ben Dangel bes Papiere erfegenb. Begen einer Beleibigung Don Burtabo's be Dene

boja, eines Cobne bes Bicetonias bon Deru, wat er nahe baran, hingerichtet ju werben, ging indes freigesprocen nach Spa-nien gurud u. mache bierauf Reisen bereit Krantreich, Deutschland, Italien u. Umgarn. 1570 permablte er fich mit ber in feinem Bebichte hodgepriefenen Maria Bajan u. ft., mahrideinl. nach 1596. (Dg.) (Dg.)

u. R., pabrieteill, nach 1899. (Dg.)
Ereinit (Min.), so v. w. Krughtein.
Ereoläni, I) (3oseph Maria), ged.
u Sinigagia im 12. Jahre, Pratag v.
Dicter; st. in ber Mitte bed 18. Jahre,; st.
Ereoläni, and Maria, Pabua 1725—28, 2
Bec, u. s.; i tre ordini di architettura vic. Rom 1744, u. a. m. 2) (Gipt.), fo b. W. Arcolani.

Ercombert, König von Kent, 640 — 664, f. England (Gefc.) 114.
Erd ..., in Dens neuftem Mineral-pftem je eine Abtheilung feiner aufgeftellten Drbnungen, g. B. Estalte, Estalte, C. metalle zc., als folde Mineralien, bie tme mer mit Erben berbunben finb; baber & Unterabtheilungen, 3. B. Riefels, Ebons, Zalt-Ralt-Thone, E-talte, Entals Espder ze.

Erdäpfel, 1) fo v. m. Rartoffein; 2) fo p. w. Erbbirnen. Erdäpfelwein. f. unt. Kartoffeln.

Erdäquator, fo v. m. Acquator, Erdamsel, fo v. w. Ringbroffel. Erdanker, 1) ber auf ber Lanbfeite ausgeworfne Anter; 2) f. u. Bollwerts. mant 1).

Erdarbeit, bei Changwerten, Chaus-feen zc. bie Musgrabung u. Anfduttung ber Erbe, um bie Damme, Balle, Graben zc. ju bifben. Erdarbeiten bei Eisenbah.

en, f. unt. Gifenbahn . \_ 1. Brdarten (Banbm.), f. u. Boben .. Erdartischocken, fo v. m. Erbe

Birnen. Erdatmosphäre, f. u. Atmofphäre, f. auch Erbe st. Erdaxe, f. u. Erbe s.

Erdback (Buderf.), fo v. w. Thonbad. Frebad, f. n. Bab (Meb.) s. Erdbahn, f. u. Erte n. Erdball, fo D. m. Erte.

Erdbathengel (Bot.), Veronica Teucrium. Brdbau, fo v. m. Erbarbeit.

Erdbeben, bie gerftorenbfte aller Raturericeinungen, jeboch in ihren fdmach. ften, nur in baburd verurjachten Penbelbes megungen ertennbaren Meußerungen ver= breiteter, als man glaubt. In geringern Graben befchranten fich bie Esbewegungen auf bloge leichte Schwantungen ob. auch ftogenbe E-erschütterungen (E-stosse). In ihren vollen Musbruchen aber ift eine große Strede Lanbes gemate. fam bewegt, theils in borigontalen, theile wirbelnben Comingungen, wobei ber Bo= ben gehobert, gefentt ob. umgebrebt wirt

feile ftofweife. Dft entftehn aud Spalten a. Rtufte, aus benen Dunfte, felbft mit Rand u. Flammen , hervorbrechen. \* Rach hiebenheit biefer Bewegungen werben Bebaute u. anbre hohe Gegenftanbe auf bem Esboben auf bie mannigfaltigfte Art erfchutert, aus ihrer Berbindung u. bem Gleichgewicht gebracht, u. fle fturgen in Irimmer ; es werben auch wohl gange Gueden ganbes in bie entftanbnen Esfentungen mit befaßt, welche bann bon babin tiftromenben Gemaffern überbedt metben; babei wird meift auch ein eignes Betofe u. Rollen unter ber Erbe mabrgenomm Wen fo werben von Baffer bededte Gegenben burch Erhebung aufe Erodne ges fest. Mehrere Infeln bes Mecre (Cantos tin, bie liparifchen Infeln u. a.) haben fic in, bie liparifchen Ingein u. ... Dauer ber of biefe Beife gebilbet. Die Dauer ber ducinen E-ftoffe ift meift febr turg, gestellen Gerunden. Die iltere wie bie neuere Gefdichte gebentt gros fer Berheerungen ganger ganber u. Stadte burd E. 3m 3. 17 n. Chr. gingen, wie Pinius berichtet, 13 große Stabte Gp. tiens in einer Racht burd @. unter, weldes lanbporquemeife mehrmale, wie bel in ben 526, 985, 1169, 1202, 1759, 1822, 1840, budverheerende & beimgefuchtwurde, Dertalanum u. Dompeji wurben, nach Gemu, unter Reros Regierung faft gan; burd me. jerftort, 16 Jahre eher, ale fie burd the Musbruch bes Befund unter pulfan. Mide begraben wurben. Die furchterlichften E. ber nenern Beit find bie bon 1746, Etilae u. Lima, von 1755, wo Liffasion, 1759, wo Syrien, 1774, wo Gnatismala, 1783, wo gang Calabrien u. Defe lie, 1797, wo Peru, 1822, wo in Sprien be, Aleppo, 1824, wo in Perfien bef. Chiras u. 1840 wo wieber Sprien verwiftet wurben. Aus ber neuern Beit ift bef. be Jahr 1829 an Eserfdutterungen reich ; b. foff hat über 40 bergleichen größte u. feine C. aus biefem Jahre verzeichnet. Muger leichten Esftoffen, bie bei E. auch menfernten Orten verfpurt werben, vers figen auf einige Beit mohl and finellen, ob. briden anbre herpor, ob. es treten und ungewöhnliche Bitterungeverhaltniffe Um mehrften find Gegenben Mette u. in ber Rabe von Bultanen ben E. ansgefest. Doch ift fein Ort ber Erbe ber ihnen ficher, u. es vergeht faft tein Erte eine &ser foutterung Statt finbet. bm talten u. in ber beifen Bone find fie behåltnifmaßig haufiger, als in bem ges figten, u. es gibt Drte, mo fie ju ben tigl. Ericheinungen gehoren. Gewohnlie u. mit Recht werben bann nach langem Aufenbleiben vultan, Ausbruche (wie bes fletna auf Sicilien) &. gefürchtet. \* Dhne Breifel bangen auch E. mit Entzundungen in ben Tiefen u. entwidelten u. in ungewohnl biggrab gebrachten Bafferbampfen sufammen, wie benn große E. fic aud wohl it Musbruden neuer Bulfane enben. Die babei baufig beobachteten elettr. Erfcheis nungen fceinen mehr Begleiter u. Birtung einer innerhalb ber Erbrinbe in großen Zies fen Statt habenben Berbrennung gu fein, Bewohnlich haben Thiere ein Borgefuhl bom Musbruche eines Ess u. außern bies burd Unruhe, Benlen, Binfeln zc. Muf felten Stofe von E. empfunben; in Safen gebn fie burd bas gewaltfame Cowanten bes Baffere unter. Die erften Stofe u. Somantungen find meift bie ftartften; fie bauern zuweilen nur einige Secumben, bod ftems einige Minuten lang, fehren aber nach unbestimmter Beit wieber; fcmachere ! bungen bleiben bann mobl noch langere Beit purud. "Um gegen E. fich burch eigne Bors tehrungen zu fichern, grunbete Bertholon be St. Labare auf bie Ibee, baf bas E. feiner Ratur nach ein unterirb. Gewitter ei, ben Borfdlag, gange Begenben burd E-ableiter ju fouten, namlid burd lange eiferne Stangen, bie fo tief wie mogs Ild in bie Erbe eingegraben u. an beiben Enben mit einer Rrone von Spigen pere fehn murben; Biebeburg (leber bie @., fena 1788) folug Pyramiben, ob. fegelfore mige bobe Bebaube por, um bas Bleichgewicht atmofphar, u. unterirb. Eleftricit berguftellen. "Mud ju E-messern finb bon Dom. Salfano Borfdlage gefdebn, nach benen auf medan, Beife bei einem entftanbnen E-ftof mit einem Dinfel auf einem Papier, bas über eine gehörig ge-ftellte Bouffole gelegt ift, bie Richtung beffelben abgezeichnet, jugleich burch Anfchlas gen an eine Glode die geringfte E-bewegung ange deutet werden foll. Preufden hat in einer Eigenschrift (heibelb. 1783) abnliche Borschläge gethan. (Pt. u. Ml.)

Berdbeeragfel, 1) mebrete Gotten en felbil, f. h. 7, 39 (p. n. 18 flutapfel.

Berdbeerbaum (Arbutus unedo), fis Glien, Spanien, Griedenian, Dalmatien, Belgian, Berdbeerbaum, Griedenian, Dalmatien, belg in Winnere, auch in Island wilds jed and berdangt er überwinterung. Er fig 220—30 fl. bed, nach möhren ber Blitten, 220—30 fl. bed, nach möhren ber Blitten eine Heibilden, erhertfrumigen Beren Ganbberen, probertfrumigen Beren Ganbberen, probertfrumigen Beren Ganbberen, probertfrumigen Beren Ganbberen, probertfrumigen Beren Ganbberen, probertfrumig filt, gegeffen, 3st Spanien wirb Inder barous gegenennen, baret Berein erwennen, ber der Berein erwennen, baret Berein erwennen, ber der Berein erwennen, baret Berein erwennen, ber der Berein erwennen ber Berein erwennen, ber der Berein erwennen ber der Berein erwennen ber Berein erwennen ber Berein erwennen ber den berein erwennen berein erwennen ber der Berein erwennen ber den berein erwennen berein erwennen ber Berein erwennen ber Berein erwennen ber den berein berein berein erwennen berein den berein bere

gewinnt man feinen Liqueur. (Su.) Erdbeerbirne, Frucht von Cascia (cereus) triangularis, auf Jamaifa, so groß wie ein Apfel, hödrig, pommerangengelb, auch roth; bas innre Jielsch weiß; Geschmad sußfaueri. Lieblich im Lande als Defert u. Jur Erfschung gemoffen.

Erdbeere, bie aus bem fowelleus ben fleifdigen Fruchtboben mehrerer Arten

von Fragaria gebilbeten, mit gabireichen Samen (Schlauchfruchten) befesten mobis fdmedenben Fruchte. 'a) Die gemeine E. (Fragaria vesca), baufig in Balbern auf Sugeln, reift icon im Juni, bas erfte febr ichmadhafte boft, bas fur fich, mit Buder, Bein, Dild zc. genoffen, auch gegen Gicht u. harnbeschwerben genoffen wird. Die Burgel benuft man gegen Blatfluffe u. Durchfalle, Die jungen Blatter geben ein Entrogat bes dines, Thees. Eine Mbart ift bie in Garten gezogne Monates C. (Fr. v., Fr. semperflorens), bie ben gangen Sommer blubt u. etwas fpigigre Beeren tragt. 'Balbe E. (F. elator), baufiger in Bergmalbern, großer, rauber, in Garten als Bimmt . C. cultivirt. &Rnad: E. (F. collina), mit bartl. Fruchten, bie taum abfallen, in angebrudten Fruchtfels den. Bregling (F. breslingla), mit chen. Drepting (f. beeslingla), mich weißlichen, biden, harten, füßen, hick weißlichen Student, angebundten Kelden, an son nigen Bergen. 'Scharten Kelden, an son nigen Bergen. 'Scharten kelden, an son siehe Bergen. 'Scharten gelialana Ehrah, meisäufig, mit rothen Trücken, ganz eingesenken Schläuchen, geng eingesenken Blattern, aus einen Kelden, den glatten Blattern, aus Birginien fammend, bei uns in Garten. Mnana6 . E. (F. grandiflora Ehrh.), mit oben glatten, nnten behaarten Blattern, fehr langen behaarten Auslaufern, anges brudten Relchen, febr großen, aufrechten, außen rofenrothen, innen weißen, wie Ananas riechenben Fruchten, in Gurinam beis mifd. "Chili=E., Riefen=E. (F. chilensis), ber Bor. abnlich, mit beiberfeits behaarten Blattern, großen Fruchten, aus Chili ftamment, fo wie bie Borige in un= fern Garten cultivirt. Bon biefen Arten inben fich in Barten noch mehr. in Farbe, nnoen nu in Garten nom meg. in garre, Gefchund, Geruch u. Erofe abweidende, burch die Eultur entstaudne Spielarten. 3 Indische E. (f. indica, Duchesnea fragarlodes), fust das gang Jado Bluthe u. Frucht tragend, beshalb als Jierpflame in Mefchen im Bimmer gezogen. it Die E. pflangt fich leicht, theils burd Camen, theils burd Muslaufer, am Beften aber burch bie am Burgelftod figenben Schöflinge fort. Sie verlangt, um gut u. reichlich ju tragen, gute Erbe, hinreichenbe Feuchtigfeit u. oftres Umfesen. 13 Die E-n werben in ben bers fciebenften Formen gur Speife gebraucht, bef. bienen fie frifch im Commer, mit ob. ohne Buder, ale Defert, auch jum E-neingemachten; in Mild ob. Bein u. Baffer als E-nkaltschale. "E-ngefrornes, f. u. Gie; E-nschnee, befteht aus 2 Rannen reifer Esn, die burd ein feines Baarfieb geftrichen u. mit & Pfb. fein geftofinem Buder u. 14 Ranne Rahm= fonce vermifcht werben; man gibt fie auf einer mit feinem Biscuit od. fpan. Binb garnirten Schuffel, mit einem Zeig bon Blatterteig, als E-ntortehen. "E-nwein, wirb aus bem Cafte ber E:n, ros

them Mepfelwein, Wasser, gepulsentem rothem Weinfelin, Eitronen n. Bramb wein bericht, in einem Fasse zur Edymage bracht n. nach einigen Wochen auf Siaden spracht, n. nach einigen Wochen auf Siaden spracht, n. nach einigen Wochen auf Siaden sprach, wie de Benkraut gibt guten Thee. Ehemals war es, wie die Benwaussell (Herba u. Radu fagspriac), als gusammenziehenbes Mittel especialis. (Su., Pt. u. Hm.) (entell.

Erdbeere, Rame einiger heryms fcein, 3. B. Cardium fragum, C. medo. Erdbeereis, f. n. Eis.

Erdbeereis, f. n. Cis. Erdbeerenburg, Schloft, f. unt. Brenten.

Erdbeerfrucht, f. u. Grudt n. Erdbeerkartoffel, f. n. fantid. E. klee, f. u. Aierj E. spinat, Situm (l. b.), Trifolium fragiferum capitam. Brdbeerpocke, f. n. v. Grambila. Erdberg Vorstadt, f. u. Zima Erdberg Vorstadt, p. n. 600

Bradboden, fo D. 10. Boden (Annbod)
Erdbogen, ein im Fandament son
Maurenert gefülgener dalbereiffennigt
Bogen, über folge Gerfülge, ist ein Grustige Kelfen; auch macht man C. 100 Epparam ben Material in miehannente,
inder men auf Z fichern Fundamentellen
pritze ernötete in deitsche mach Bouer
Pritze ernötete in deitsche mach Bouer
Dem Bogen mich aus, fendern filmher
Dem Bogen mich taus, fendern filmher
Fring da. 19. 21. Begen (Bant.), e. Byl

Erdbohrer, fo b. w. Bergbohrer.

Erdbracher, 1) fo v. w. Brads

Erdbrande, I nicht pulcanifce, in er Erbe felbft veranlaßte ob. boch unter: ne Entzundungen brennbarer Stoffe. Bie find theile oberflachlich, in Flammen ebredenbe, theils tiefer nur glimmenb 66 erhaltenbe. 3 Jene beruhn auf Celbits migunbung von Afphalt u. Raphtha. Es breden auf ber Dberflache ber Erbe bis gu 6 R. bobe leichte u. bupfenbe Alammen aus, bie fic, wenn fie fdwach u. niebrig fint, sutblafen laffen, jeboch gleich wieber auf= libem, wenn fie aber machtiger finb, nur bud Musgießen mit Baffer auf einige Beit mifft werben. Dergleichen finben fich febr viele in ber Rabe bes tasp. Meers (bei Betu), in Italien bei Pietra Dala u. m vielen Orten, in Frantreich bei Bar= thelemie n. m. Das Brennmaterial bei hom ift mabriceinlich in hoher Temperas fir entwideltes Roblemwafferftoffgas, bas le Berührung ber guft fich felbit entgunbet. Die tiefer brennenben (eigentl. E.) bes mbn entw. auf Gelbftentgunbung fdwefel= histeider Steintohlenlager (feltner Brauns intenlager), ob. entftebn burd Bermants bing in Steintoblengruben, Diefe Brante burm gewöhnlich eine lange Reihe von Inten hindnrch. Gin Steintohlenflog bei Buttweiler, 1660 entjundet, mar 1780 wh nicht erlofden. Much bei Dlanis, meit Bwidau, glimmt ein Cteintoblens bugvert icon mehrere bundert Jahre, f. Plans. Gin Brauntoblenbrand auf bem Belletmalbe ift por etma 25 Sabren ents funden. Berlofchne E. hinterlaffen bie pfeus loulean, Roffilien, als E-schlacken; it trumen fdmary, braun, roth u. getbl. in u. enthalten Riefelthon, Ralt u. Gifen= und. 'In neurer Beit hat man über bergl. f. naturl, Treibhaufer angelegt. (Pi.)

Castini. Areibhaufer angelegt. (Pi.) Erdbrenze, Mineralien, die brennen ibe gn schweizen, entfallen Koble ohne abre Troffe; dagn Schwarzs u. Brauns bit (eb. Erinkohlen, Kohlenblende, Reißkij, Torf, Braunkohle u. A.).

Erdbret, f. u. Pflug. Erdbrod, Cyclamen europaeum. Erdbull, fo v. w. Rohrbommel. Erddecke, f. n. Kohlenbrennen s. Erddonnen (Bogelf.), fo v. w. Laufwm.

comment in der Geren in Politica in State in Sta

Beranftalten ber frang. Atabemie ber Biffens fdaften unternommene Deffungen bas Ges gentheil barguthun, bis enblich wieberholte Reffungen, bie Manpertuis in Lapplanb, Bouquere in Samerita pornahmen, bie Abplattung erwiefen. Außer ben obgen. Def: fungen haben Caffini 1740, be la Caille 1751, Maire u. Boscovich 1755, Bees caria 1768, Dafon u. Diron (in Denns (pipanien) 1768, Liesganig (in Deftreich) 1770, Dedain u. Delambre (in grante reich) 1792-1798, Molanberbielm (in Someben) 1802, Lambton (in Oftinbien) 1803 zc. abnliche angestellt. 3hr fleinfter Durchmeffer betraat 1716, ibr großter 17214, ber mittlere E-durchmesser alfo etwa 1719 (genauer 1718,3) geogr. Reilen (ju 3800 Zoifen). Der E - umfang beträgt etwa 5400 (5400,001) geogt. Meilen; bie Boberfläche 9,261,900 geogt. M., ift cubifder Gehalt etwas über 2660 Mill. Cubit : Die Unebenheiten, welche Berge maden, find unberudfichtigt, ba ber bochfte Berg nicht Two bes Durchmeffere ber E. u. nicht mehr als auf einer Rugel bon 6 F. Durchmeffer etwa ein Canbtorn bon & Linie beträgt. Die E. ift, ale Beltforper (E-planet), in einer rotirenben u. einer gleichen (progreffinen) Rreiss bewegung um fich felbit. a) gur bie rotirende Bewegung bilbet ber fleinfte ihrer Durchmeffer bie Drebungelinie, wirb alfo jar E-axe, beren Enbpuntte an ber Cherflade bie E-pole bifben. Siernad wird ihr größter, von jebem ihrer Pole gleich weit abftehenber Umtreis für fie ein Egleicher (H - Aquator). Die Riche tung, wohin diese Bewegung geht, wird als Often, die gegenseitige als Westen bezeiche net. In Folge dieser Bewegung scheinen in der Gegend des Acquators, mabrend biefer der Gegend des Acquators, wahrend beier Bewegung, die Gonnte a. alle himmelsfreyer fich von D. nach B. über die E. weg un bewegen. "Die eine der B. lakften (hemisphären) vom Acquator aus (u. paar, der Achtung von B. nach D. als Gauptricktung, jur linken Seite), sie die harblicke, die einzeligeste die füblische K. wein ihr die der hemisphäre unterschieden. Bom beie den film film die Der nichte der ernfreckeben Leu. a. die den ben bilbet ber entfpredenbe (R. u. G:) Dol bie Mitte. Beibe Pole behaupten immer biefelbe Richtung, mithin and bie Erbare, bis auf eine Unerheblichteit von gegen 18 Minuten. Bestres Somanten (Rutas tion) ber Erbare, erfolgt ju einer bes ftimmten Periode von etwa 18 Jahren u. 71 Monaten, berfelben Periode, binnen welscher auch bie Monbbahn bie nämliche Lage acaen ben Erbaguator wieber erhalt. Es gegen ben Erbaquator wieber erhalt. machft baburch bie Reigung ber Efliptit gegen ben Aequator bie Balfte biefer Beit (alfo etwas über 94 Jahre), u. verringert fic bann bie 2. Salfte binburd wies ber um eben fo viel. Die Urface biefer Ers fceinung beruht gunachft auf ber Attrace tionstraft, bie ber Mond mabrend ber Deriobe, in welcher bie Durdidnittspuntte ber Monbebahn bie Effiptit burdlaufen, auf bie gemolbtre Erbmaffe in ber Mequatorialgegend in etwas verftartterem Rafe außert. Brabley entbedte 1727 - 1736 jus erft biefes Phanomen. Rad ber vollig gleiche mäßigen rotirenben Bewegung ber E. aber wird bie Lange eines Zage bestimmt (Zagu. Rachtzeit als Gine gerechnet). Die Deriobe einer jeben Rotation ift aber um etwas burger ale eine Tagsbaner nach gewöhnlicher Beiteintheilung, namlich nur 23 St. 56 Min. u. etwa 6 Sec., weil bie E. jeben Zag, nach Beenbigung einer Ro-tation, noch 3 Min. u. etwa 54 Secunben bebarf, um benfelben Stand gegen bie Sonne u betommen, wie ben Zag juvor, inbem fie mabrent beffelben jugleid 11; ihrer Bahn um bie Conne gnrudgelegt hat. Bieraus entfteht ber Unterfdieb gwijden Sternengeit u. Connengeit in ber Tagseintheis lung, weil bie E. gegen Firfterne nach jener Beit benfelben Stand wieber bat, wie gus por. " Alle Abftanbe auf ber Erboberflache werben, eben fo wie die Abftanbe am icheins baren himmelsgewolbe, nach Rreisbogen gemeffen. Ein Bogen von einem Pol jum anbern, alfo vom Betrag eines Salbereifes, wird als Deribian unterfdieben. 10 lleber ihn u. bie auf bemfelben gemeffenen Breistengrabe, u. über bie Langengrabe, welche man auf bem Acquator mift, fo wie uber bie Parallelfreife, bie man burch gleiche mißt, f. u. Meribian, Breite u. Bange, auch Paralleltreife. "b) In ber progreffis ven Bewegung ber E. um bie Conne wird, in einem Abstand von ihr swifden 20,297,860 u. 20,990,490 geogr. Deil. eine, pon einem Rreis nur wenig abweichenbe ellipt. Babn (E - bahn), von 129,631,100 geogr. Deilen von ihr burchlaufen, u. gwar bies in 365 Zagen, 5 Stunben, 48 Minuten u. etwa 37 Secunben Connengeit, mahrenb fie fich in biefer Periode (wornach fich bie Jahre ber Erbe, jeboch mit einer Burch-nung von 20 Min. 34 Sec., wegen Borrudung ber Rachtgleiche, reguliren) 366 n. fast & Dal um fich felbst gebreht hat. Diefe Schnelligkeit übertrifft (bas Licht u. bie ber Elettricitat ausgenommen) jede auf ber E. felbft befannte u. beträgt in jeber Secumbe etwa 41/2 Meil., täglich also 355,000 Meil. Sie ift schneller (bis in etwa 4/2), wenn bie E. in ibrer ellipt. Bahn ber Sonne naber, ale wenn fie ihr entfernter fich befinbet (bg Perihelium u. Aphelium), da fie bort 61 Min. 13 Sec., hier nur 57 Min. 11 Sec. ibrer Bahn taglich burchlauft. 12 Die Richs tung ber progreffiven E = bewegung ift von D. nach BB., boch nicht vollig ber Richtung ber rotirenben Cobewegung entipredenb, fonbern biefe in einem Bintel von etwa 231 Grab burchichneitenb. Begen Beranbernng bes Stanbes jur Conne fceint biefe taglich um etwas bon 2B. nad D. weiter ju ruden u., wenn bie Firfterne beobache tet merben, in beren Rabe bie Sonne an

einem bestimmten Zage auf . unterging jeben Zag fich von benfelben von 9B. nad D. ju entfernen, 18. Biernach bilbet fich bie fcheinbare Connenbahn am Simmel innerhalb gewiffer, ale Thiertreis unters fdiebner Sternbilber (f. Efliptit). Begen ber Schiefe ber E . babn gegen ben Mequator bilben fic 2 Durchfonittepuntte (Mequis auf beren jebem bie noctialpuntte), auf beren jebem bie Conne, wenn bie E. fich in ibm befinbet, ben Erbbewohnern unter bem Mequator jur Dib tagejeit in bem Scheitelpuntte (Benith) ftebt, wo bann, weil bier bie Richtung ber E.babn bon ber bes Megnatore faft gar nicht abweicht, auf ber gangen E. Zag. u. Beiten ift bie E. ber Conne (einmal norblid, einmal fublich) fo fdrag jugewenbet, baf ben & bewohnern unter einem Breitenfreis von 234 Gr. bie Sonne einmal im Jahre in ber Mittageftunbe bis in ben Scheitele puntt fich erhebt. Diefe Puntte ber Erbahn (Efliptit) merbenale Colftitial puntte unterfchieben. 14 Diernach find fur jebe &. bemilphare bie Beiten bes lang ften u. bes Burgeften Zags bestimmt, u. es regulirt fid, bef. fur bie uber ben 23 | Gr. hinaus reis benben Breitegrabe, bie Commers u. bie Bintergeit, bie alfo auf beiben @ shes mifpbaren immer eine entgegengefeste ift. -Bugleid werben biernad bie B - zonen (vgl. Bonen) abgegrengt, namlich ma) eine mittlere beiße, innerhalb welcher bie Sonne gweimal im Jahre in ber Mittagegeit fdeinbar über ben Scheitel geht, von 231 Gr. norbl. bie 231 Gr. fubl. Breite reidenb; bb) 2 gemaßigte, auf jeber Erbhemifphare eine von 234 Gr. Breite bie ju 664 Gr. reidenb. hier naht fich bie Conne fdeinbar in ber Commerzeit allmabe lig einem bobepuntte, ber aber ben Scheitelpuntt nie erreicht, fentt fich aber in ber Bintergeit auch nicht fo weit, bag fie in bem Meribian nicht noch über ben Borigont fich erheben follte. Dier ift ber Unterfchieb ber Bange ob. Rurge ber burgerlichen Lage (ber Beit von Connenaufgang bis Connens untergang) um fo größer; jugleich ruden bie Puntte am forigont, in benen bie Conne auf. u. untergeht, ber Begend, nach welcher bin ber Dol liegt, immer naber, im Com mer bem Pole berfelben Bemifphare, im Binter bem ber entgegengefesten, je bobre Breitengrade ein Ort bat; ec) 2 kalte ob. Polarzonen, jenfeit bes 663 Brei-tengrades bis zu ben Polen. hier (wenn bis Abweichungen, welche bie Refraction bei Lichtstrablen veranlagt, unbeachtet bleiben fentt fic bie Sonne, wenigftens an ben Za gen ihrer bochften Bobe, gar nicht unter ber Borigont, geht weber auf noch unter; bage gen erhebt fie aud, felbft jur Beit, wenr fie in entgegengefester bemifphare threr bodften Stand bat, fich gar nicht über bet borigont (wirb gar nicht fichtbar), u. bir Periobe, wie lange beibes Statt bat, machi

nit ber Rabe eines Drts nach ben Bolen ju, fo baf auf ben Polen bie Sonne von einer Lag- u. Rachtgleiche jur andern entsueter aur nicht über ben Borisont fich erebt, so. gar nicht unter benfelben fich fentt. berbon nun ift größtentheils ber Unterfoieb bes Rlimas (f. b.) auf ber E., fo nie, nebft bem Bechfel ber Jahreszeiten, He große Berichiebenheit bes organifden lebens auf ber Erbe, nach ben berfchiebs nen Orten auf berfelben, abhangig. 17 Die rime Richtung ber Erbbabn ftebt, wie bie aller Planetenbahnen, mit ber Richtung bes Conneuaquatore in nachfter Berbins lung, bie gegen fie nur einen Dintel von 7 Gr. 29 Din. macht. Außerbem ift fie von bet gegenfeitigen Attraction ber Planeten taig, unter benen bef. Benue, ale ber nigfte, u. Jupiter u. Caturn, ale bie große m, Einfluß haben ; fie ift baber auch berdetlid, bod nur in magigen Grengen (f. E. Effiptit). 18 Much bie Mequinoetialpuntte illen nicht febes folgende Jahr genau in it borigen Stellen, fonbern ruden auf ber Mittit por, baher bas eigentliche Sahr it Biebertehr ber @. ju bemfelben Mequis apuntt) um ben angegebnen Betrag Beit ber Bollenbung ihrer Bahn überet (vgl. Borruden ber Rachtgleichen). Bynamifche Matur ber E. "Die tiftehung ber E. (Geogonie) ift ein in ie ju lofenbes Problem. Lichtenberg (geol. Phantafien im Gottinger Za-1795) 50 Supothefen anf, beren t befriebigt. Gie tommen entweber auf Bufammenballen einer in beu himmelsen unenblich fein gertheilten Daffe an Rlumpen binaus, mobin icon ble fe Annahme ber Esentftebung aus mehandu, auf Atomen nad Beutipe 116, Epituros, Demotritos gehort, ob. mfloereifung eines Theileber Sons hith einen Rometen (Bnffons Theorie), n aud auf Bereinen mehrerer fid teber Rorper (nach be Euc), ob. auf Bertrummerung ob. Berrudung fru-berer großer Beltforper (unter Anim hielt Lelb nis bie E. für eine ausgestumte Conne). 2 Zebenfalls war hierbei bis Beltgefen ber Gravitation mit im Giete. Die Sowere ift namlich bie alls freinfte Eigenschaft alles Rorperlichen auf in E. u. ihrer felbft. Auf ber Dberflache in E. ift ber Fallraum ber Rorper in tt, ale berfelbe in ber Entfernung bes ithes von ber Erbe beträgt u. ale bies tale E-mond , gegen bie &. gravitirt). Erif etwas geringer in ben Mequatorialges en (wegen ber vermehrten Comung haft ber E. in ihrer Umbrebung), eben fo twas geringer auf hoben Bergen. " Aus hefem Gefene, unter Bergleichung ber Gewindigfeit ber Bewegung ber E. um bie te mit ihrer Entfernung von Ihr u. ben befdwindigfeiten ber Bewegung u. ber

Entfernung anbrer Dianeten bon ber Conne, ift and bie Didtigtelt ber E. als Belte forper in Begug anf anbre abgeleitet (bie E. ift biernach über 4mal bichter als ber Sons nentorper). 200 Eine ab folnte Somere aber tann ber E. gar nicht beigemeffen merben, ba bie Schwere in ber Mitte ber Erbe inbifferent wirb, inbem fie nur auf gegenfeitiger Gravitation ber Daffentheile unter fic beruht. Berechnungen, wie ble von Daferne, baf, wenu I Cubitfuß gemeine Esart 100 Pfund wiegt, bie E. (bier als fortgebend compact gebacht) gegen & Quabrillionen Pfund wiegen wurde, find leere Sape. 32 Außer ber Schwertraft find ber Dagnetismus (als E -magnetismus), bie Elettrieitat u. bie Rrpe ftallifation eigne Rrafte ber &. " Die Ibr eigne Temperatur (B. warme). bangt mahrideinlich mit innern Borganger aufammen, burd bie eben fo Barmeftoff gebunden als wieber frei wirb. 34 Conft nahm nan an, baf biefe Temperatur giemlich biefelbe bleibe (+ 10° R.); jest bat man ble Erfahrung gemacht, baf bie tiefern Schiche ten ber Erbe marmer finb, ale bie obern u. baß je tiefer man in bie Erbe binabfteigt, um fo bober bie Temperatur ber Erbe fteigt. Die meiften aus einer gemiffen Tiefe em-porfprubelnben Mineralquellen jelgen eine ble mittlere Ortstemperatur überfteigenbe Barme, die weber von Eutwidelung bes Poblenfauren Gafes, noch bon anbern d Proceffen berrubren tann. " Bis zu einer Dobe von 6000 &. fdmilgt bas Gis unter ben Gletfdern ba, wo es ben Boben bes rubrt. Much bas Deerwaffer fdeint, ben barüber angestellten Berfuden ju Rolge, von unten erwarmt ju werben. Bei boben Bergen nimmt bie E-marme vom Gipfel bis jum guß auf etwa 680 g., im Inuern berfelben (fentrecht gemeffen) auf 145 g. um 1º R. ju, weshalb auch fo oft an ihrem Sufe beiße Quellen entfpringen. Bb Mud die Bultane find mabricheinlich jum Theil burd bie @=marme begrunbet. Das Ems porfteigen von Infeln n. bie Erbbeben fcels nen die Birtung elaft. Danfte angubeus ten, welche einen Ausweg fuchen. Mud bie fuceeffine Erhebung ganger ganber über bem bisherigen Riveau fcheint bas frille Birten folder Dampfe gu beweifen, fo hat fich nicht nur die BRufte von Peru, wo man ber Ginwirtung von Bultanen bies gufdreis ben tonnte, fonbern bie Rufte von Cfanbis nabien, auch bie Rufte bon Toscana In ben letten 30 Jahren um mehr. Fuß gehoben. 12 Much bie Bu= u. Abnahme ber Zems peraturber Quellen bei Erbbeben rührt mahrideinlich baber, baß fich Gebirgefpale ten öffnen, bie nach innen führen, ob. folde bliegen, bie bieber aus bem Innern ber Erde ben Quellen Barme guführten. Biele Ericheinungen, 3. B. baß fich in ben Dos larlanbern mande Refte von Pflangen, bie jest nur tropifc finb, borfinben, zeigen, bas bie Erbe an ihrer Dberflache in fruhefter Beit marmer gemefen fei, als jest. Bahrs fceinlich bat feit ber biftor. Beit bie Es warme eine gewiffe Stabilitat erreicht u. fann nicht mehr tiefer finten, weil burd bie Sonne Die ausftrablende Eswarme wieber ers fest wirb. "Die Comarme erforicht man bas burd, bag man in Gruben bis ju verfdiebnen Riefen glafden mit Baffer verfentt u. nach langrer Beit, wenn fie namlich bie Temperas tur bes Bobens angenommen haben, fonell heraufgieht n. ihre Temperatur mift. Da bie Luftwarme febr langfam in die Tiefe ber Erbe (in 26 Tagen nur 6 F. tief) bringt, barf man bergleichen Beobachtungen nur allmonatlich wiederholen. "Die tagl. Bariationen ber Bobenmarme erftreden fid bet une nur bie jur Ziefe von 1 Meter, bie jabrlichen bis uber 20 Meter. III. Mar terielle Ratur ber E. " Bir tennen bie E. materiell nur auf eine fehr geringe Tiefe. Die tiefften Erbichachten reiden noch lange nicht fo weit, ale wir bie größten Deeres. tiefen bes Deers annehmen muffen. Benn wir aber auch diefe ber hochften Bergerhes bung über bie Deeresflache, als einem ges ringen Außentheil von bem, mas ber Dbers u. Canbmaffe aufgefest ift, gleich icagen u. jwar ju 1 geogr. Mr., ben Erbhalbmeffer von ber Mitte ber E. bis jur Meeresfiade aber ju 860 geogr. Meil. anfolagen, fo tonnen wir materiell nur bochftens zar ber E. ben Papierubergug eines funftl. E-globus von icon anfehnl. Durchmeffer vergleichen kann. "Bei Beitem tiefer aus bem Innern ber Estorper mogen bie Esmaffen gelans gen, welche Bulcane auswerfen; bod bleibt auch hier die Tiefe, aus ber fie tommen, burdaus unerforicbar, u. fdwerlich durfte ein leitendes Princip fic barbieten, bas ents ein ietenes Printe fiabatoreen, ode ent ficione de Trunde dafir aufftellte, bağ die E. bis auf ihre Mitte ein compacter Kors per fei. Walle Erfdeinungen auf ber Es oberfläche werden fic eben fo leicht erklaren laffen, wenn man in bem Innern ber E. eine ob. mehrere großere Bohlungen vorausfest. Ja ale Sppothefe last fich mobi bie Deinung vertheidigen, bag bie E. eben fo wie eine convere Aufenflache, auch eine concave Innenflache habe, u. daß biefe von einem von thr eingefchloffnen Lebens= u. Lichtprincip eben fo jur Bervorbringung u. Unterhaltung organ. Befen Anregung erhalten tonne, ale jene von ber Sonne aus, wie bies unter Anbern Steinhaufer (f. b.) behauptete, ber wollte, baß fich ein großer Dagnet (Apollo) im Innern ber boblen E. bewege u. ber innern vielleicht bewohns ten Dberflache permutblich auch Licht ertbeile: And, traumten von Deffnungen an den Polen, u. mehr. Briten folugen um 1818 Reifegefellfoaften vor, um gu jenem Innern gu gelan-gen. 14 Die Remtnis der materiellen Stoffe, die den E storper, fo weit wir ihn in feiner -Oberflace (B-rinde) fannen, ausmachen,

n. in wie fern fie jur Bildung besselben beistragen, ist Gegenstand der Geognofie, die Aenntnis derselben als Einzelnheiten in ihret Gesondertheit, die der Orpktongnosie. <sup>20</sup>In der Bufammenstellung ders selben unter fic erhalten wir nun zwar Amstellen unter fich erhalten wir nun zwar Amstellen wir nun zwar Amstellen unter fich erhalten wir nuter fich erha beutungen , baf bie E. fcon Perioben bins burd beftanben habe, bie fich mit Untergang u. einer totalen Beranberung ber frubern Dberfidde berfelben enbeten, ob. Andeutungen von B-revolutionen. IV. Organische Natur der E. Schon in fruhesfier Zeit wurde die Jdee der Lebendige Teit ber E. von einem univerfellen Er-denleben gefaßt, in bas jebes indivi-buelle Dafein ber E-bewohner aufgenommen ift, u. von bem es fich nur relas tiv, wie Befonbres vom Allgemeinen unterfdeibet, u. meldes in bas Connenleben, als noch hoberes Leben, bas bie Conne u. bie Planeten, ale von einem gemeinfamen Leben befeelt darftellt, eingeht. "Bef. ift es aber bie eigne Art ber Bilbnng ber E soberflache, bie uns auf bas Eigenleben ber E. binweift, bas gleichfam als Bluthe auf ihr herbortritt, für meldes die luftige Umbullung ber Erbe, als B-atmosphäre, die erfte Bedingung ift, ju melder bann die E. ale Bedingung it, zu weicher dann vir e. aio B. feate einen Gegenfach bietet. Morischen beiden fleht das B. wasser in kinem fleten Strömen aus höhen in Riederungen, fowohl als atmosphär. Riederschafg, als Zwischen zu. Z. Gited, zu dem als S. das Samischen zu. Z. Gited, zu dem als B. das E-feuer, welches, vom Connenlicht nur primar angeregt, ju vielfach auch mit bem Erbenleben felbft verflochten ift, und, auch ohne ein Centralfeuer angunehmen, bas Bafs fer als Fluffigteit, fliefbar erhalt. . Die Summe bes eben entwidelten Erbenlebene bezeichnet man aber ale E - organie-

mus. (Pi. u. Ml.)
Erde, I) (Duth.)., f. u. Saa, Zellus, auch Besta; 3) Erdboden, fo v. w. Beden; 3) fo v. m. Dammerbe u. 4) fo v. m. Garten. erbe; 5) fo v. w. Abamifche Erbe; 6) als Streu, f. u. Streumittel; 7) als Dunger, f. unt. Dungen 11; 8) (Chem., Miner. u., Decon.), f. Erben.

Erde abschlagen, f. u. Abichlas

gen 14).
Erdebil, Ctabt, fo v. w. Arbebil.
Erdeban, Sanbichad, f. n. Karel).
Erdelchel, 1) f. Arachis hypogaea;
2) fo v. w. Erbbirn; 3) fo v. w. Bataten; 4) fo b. m. Truffel

Erdelchhörnehen, f. u. Tamias. Erdelyi (Dicael v. E.), geb. 1782 n Bien, Profeffor ber Bootomie u. Boo: 31 Biten, Professo bet Sootomie u. Soo-physiologie an bem Kyleranien s'Assitut basishe, ft. 1853; fdr. u. a.: liebet bie Drusenkrankset ber Pierbet, Wien 1813; Grundlinien der Rerven » u. Gefällehr ber Paussäugethiere, edb. 1819; Grundl. der Aussäugethiere, edb. 1819; Grundl. der Aussäugethiere, deb. 1819; Grundl. blid Bergingt einer Soorbyssol, des Pfers bes zc., cbb, 1820 , 2, Muff. 1830; Grundi

de Auskellichte des Pferdes, edb. 1820, 2 Mil. 1839, Srunt). der Anochenledre de Pferdes, edd. 1820; Antiett, gur Pfiangen einematuis für den Landwirth u. Thereigt, edd. 30. dad der aus: Waltere, de. 1835. dad der aus: Waltere, des guttere, 3 Augl. Wiedere, de. 1835. de. (Hm.)
Red Ety Gennaug, fo d. 10. Siedens lingur (Eff.).

Erdemagnain, überbauter ob. freier Kaun ob. Grube, wo man Stoffe fammelt, ich, bermeft u. ber Mittrung ausgefest, gut Erbe geben, wogu es nothig ift, bağ aun fe fleißig umflicht u. fonft groedmaßig ich anbeth, um in ihr eine gute Gartenerbe,

ief. jur Blumengucht, ju erhalten. Erden, Marttfl. im Rr. Bittlich bes muß. Rgebate. Erier, gute Mofelweine. Erden, 1) (3rben), Mineralien, bie muffoslid, unentjundlich u. (im gewobni. femer) unichmelabar find. Gie find nach ber Annahrung an bie anbern Dineralien itteilt in Erd . E. (Riefe), Calg. E. (Thone), Breng. E. (Talfe) u. Erg-L. (Raite). In frubern Onftemen bezeichs mit man biefe Rlaffe als: G. u. Steine. Auferbem gibt Den jeber erften Bunft feis itt Drbnungen (fo wie ber Calge u. Brenje), megen ber Bermanbticaft mit ben E., ben bezeichnenben Ramen Erb; baber frb: Riefe, E. Thone, E. Talte zc. minbl., feuerbestanbig, bie fich im Baffr gar nicht, ob. nur febr fcmer (in mehr it bas 500fache Gewicht) auflojen laffen, tinen Gefdmad, feinen metall. Glang wien, u. beren fpecif. Gewicht 4,s nicht Menteigt. Bir tennen beren gegenwartig M: a) altal. E., bie Raits, Barpt =, Strentians, Bittererbe; b) eigentl. E., bit Mauns, Riefels, Birtons, Bergle, Dts it ber Ratur nie rein, fonbern als Drube, beren Subrate, ob. mit Roblen =. ob. an= bem Cauren verbunden. Rachbem Daby te (nebft ben Alfalien) ben Metallen beis figte, betrachtet man fie ate Metalloibe,

Limalis E-metalloide. 3) (Landin.), Bien. (Wr.) Erdenge, so v. w. Landenge. Brdepheu, Glechoma hederacea. Erder, Ort, s. Bahrenhoiz.

Erde Erden (Min.), f. u. Erben 1). Erderschütterungen (Phpf.), f. Erbeben 1).

Bederze (Erdmetalle), strengs ist ge oxybite Metalle; mit den Junjin Alesimetalle (Tanbol), Abometalle Gistram, Eifen, Mangan u. A.), Aaffnatle (Chrom, Aitan u. A.), Katimetalle Naldban).

Erde von Marmarosch, fo v. w. Bug, etbiger (Mineral.). Erdfalle, Berfentungen burch Gin-

mi eines Theils ber Erboberflache, burch finer ob. Baffer veranlagt, wenn burch wieles ob. jenes große Maffen erbiger Stoffe

weggeschwemmt ob. verzehrt worben find, ob. wenn fonft ein Dad von aufliegender Erbe, mit einer hohlung unter ihm, all-mablig feine Festigkeit verliert u. einsturgt. Erdfahl, ber trodnen Erbe an Farbe

donlich, Mifdung von grau u. braun; man farbt es mit Rusicalen, Rusbaumwurzeln, Erlentinde, Sanbelholz, Sumach u. Rus. Erdfalter, Schmetterl., f. u. Arguss falter.

Mreffang, 1) flade Grube an abhangigen Kelbern u. Wegen angelegt, um bie burd Kegengilge dapfelitte Erbe barin anfe yufangen u. jahrlich wieder auf bas Keib yu fahren, ein worjugl. Berbefferungsmits tel der Kelber; vorjugl. im Altenburgischen gebräuchlich; 1) (Wasserb.), so v. Mn hägerung.

Erdfarbe, 1) fo b. m. Erhfalf; 9) (Coggrebe), ib Trifffarbe, momit bad Schmaller getrieben wird; 3) Erben von vorrfaiedner Aufe, jum Malen; fie haben ibre Farbe entweder in ihrem natürl. Aus Berghaub, p. B. Areibe, Dder, gefte Erbe, Berghau, bellgrüne Erbe, folin. Erbe no. d. fie bekommen fie erft burch Brennen u. andre dem Behandlung.

Brdfelge, fo v. w. Erbnuf 1). Brdferkel, f. u. Ameifenscharrer. Brdferne (Aftr.), fo v. w. Apogaum. Brdfernrohr (Optif), f. u. Fernrohre.

Erdfernrohr (Optif), f. u. Fernrohrs. Erdfinsterniss (Aftr.), fo v. w. Contenfinternis. Erdflachs, fo v. w. Asbeft.

Erdfliege, fo v. w. Schnate. E.flöhe, f. u. Fruchtfafer n. E - flohkraut, Polygonum amphiblum.

Erdfloh, 1) (Haltica Latr.), Gatt. ber Blattfafer, ber Gatt. Galeruca nabftebenb. Bubler halb fo groß ob. großer ale ber Rors per; Sinteridentel verbidt, jum Springen. Arten: a) gemeiner E. (H. oleracea), obal, glangend grun (blau), gubiborner u. Binterfuße fdmarg, hupfen febr fonell, thun an allerhant Gartenpflangen großen Shaben, finb fdwer ju vertilgen ; b) ftreis figer E. (H. nemorum), fdmargbraun, mit fcmefeigelbem gangeftreife, nicht meniger fdabt wie jener; e) Bilfentraut. €. (H. hyoscyami), grunlichblau, glugels beden getupfelt, Bufe rothl.; frift Robis pflangen; 2) fo v. m. Pflangentafer. Eflohkafer, fov.w. Stadelfafera). (Wr.) Erdfitane, f. u. bohofen.

Erdgalle, fo v. w. Galle (Canbw.), Erdgalle, Erythraea Centaurium. E-gallerte, Tremella Nostoc. Erdgans, fo v. w. Brandente.

Erdgans, fo v. w. Brandente. Erdgarbe (Kriegew.), fo v. w. Erbs

Erdgeler, fo v. w. Nasvogel, fámusis er. Erdgelster, fo v. w. Gnomen.

Erageister, jo b. w. Gnomen. Erageschmack, f. u. Bein 101. Erageschess (Banv.), f. u. Stode werf. Erdgeschütz (Kricasm.), f. u. Erbs

Erdgestiebe (Suttenm.), ein Bemenge bon fein gefiebtem Roblenftaube u. gefchlammter Mergelerbe, woraus in ben Schmelgofen Berb, Goble n. Borberd ges

fdlagen merben. Erdglas (Miner.), fo v. m. Mariens

Erdgleicher, fo v. w. Mequator 1).

E-globus, f. u. Globus.

Erdgräber, fo v. w. Sharrmans. Erdgryllen, (Gryllides, Achetae), Kamilie ber Gerabflugler (Rlaffe ber In-(ecten); Flugelbeden leberartig, abrig, boe rizontal aufliegenb; Flugel einfach, ber Lange nach gefalter; Unterlippe 4lappia ; Zafter furg; Sublhorner borftenformig, vielgliebrig; Ropf eingezogen; Leib bid, malgig, oben gewolbt, an beffen hinters enbe 2 ob. 4 Stiele finb. Beibden meift mit Zappigem Legeftachel ; Binterbeine gum Springen. Gie leben unter ber Erbe, legen ihre Gier in gegrabne Sohlen, freffen Pflangentheile, auch Infecten, geben einen Zon burd Reiben ber Flügelbeden. Gattun. gen: Gryllotalpa (f. Maulmurfegrolle), Tridactylus (Xya Ill.), Szehige E., graben nur mit ben Borberbeinen, Sinterbeine febr lang, mit 5 fcmalen lancettformigen Blatte den; Art: T. paradoxus, aus Gninea; Gryllus.

Erdgürtel, fo v. m. Erbzone. Bregut (Baarent.), [1. Labat 1. Bredhalbmesser, [1. U. Erben. 11. Bredhalbmesser, [1. U. Erben. 11. Bredharz, 11) bei Wohs Sejchieckt aus der Ordn. harje; wird eingetheilt in bie Arten: a) gelbes E., fo p. m. Berns ftein, b) fdmarges E., worunter Leone barbe Arten: Elaterit, Erbol u. Afphalt begriffen werben. Bei Deen Bunft ber Barge, leicht ichmelgbar, verbreunlich mit Flamme u. befonberm Geruch, ohne Mmmon u. Cauren , fcmarg, braun, ob. farblos, faum etwas fcwerer als Baffer. Dagu Afphalt (f. b.), Feberhary (elaft. Bergped), nicht erpftallifirt , febr weich u. biegfam; gerflieft in fcwarze Tropfen beim Bers brennen, wiegt & bis 1, bat bituminofen Geruch, enthalt 52-58 Roblenftoff, 38-40 Cauerftoff, 4-7 Bafferftoff, etwas Stidftoff, tommt berb u. ale nierenformiger Uebergug vor, icheint an ben Ranten etwad burch, ift ichwarglich braun ins Grun u. Roth übergebenb; finbet fic auf Drufens raumen von Bangen in Derbofbire in Engs land ; Gebrauch jum Brennen, ju Schmiere, fcmargem Siegellad u. bgl. Gine bem elaft. Bergpech abni. Subftang fanb v. Sumbolbt in Amerita. Bergtheer (Erbs theer), mit Bergmachs (f. u. Steinol), Steinol (f. b.). Bei Baldner fteht Afphalt u. Claterit ale Geichlecht unter ber Cippid. Sarge, Steinol unter ber Cippid. Del. 2) fo v. w. Afphait; bab. E-pflaster, fo v. w. Miphaltpflafter.

cin - Afbbalt. 4) fe v. m. Raphtha. (Wr.)

Erdhase, fo v. m. Bwerghafe. Brdhaspel, fo v. w. Berghaspel.

Erdhaue, eine 2-8 3. breite bane; bient jum Aufhauen bes feften, lehmartigen Erbbobens; ift fie auf ber anbern Ceite balb ale Spithaue, balb mit einer fents rechten Schneibe verfehn, fo beißt fie Dop: pelhaue, u. wird bef. beim Sappes u.

Minenbau gebrancht.

Erdhaus, f. n. Gemachshans, Erdhemisphäre, f. u. Erbes. Erdholmen (Danifde E.), mehr rere norboftlich von Bornholm gelegene Rlippen , bebentenbfte : Ehriftianede, Friebrichsholm (beibe bewohnt) u. Grasholmen. Erftre bilben burd eine fomale Erbenge getrennt, eine Art Safen ber burch Ketten gesperrt werden tanz Christiansse hat Felungswerte, Leude thurm u. treft. Ansladeanstalten u. betommt Lebensmittel aus Bornholm. Die übrign

von Seevogeln bewohnt.

sen Eccoseda Strubni. (Mr.)
Erdingenmel, f. n. dynnen, fo. n.
Bredinge Kûpferlasur, fo. n.
Brebling Fer Talk, fo. n. Minsteller, fo. n. Bielbingen, fo. n. h. h. bielbingen, fo. n. h. fo. n. fo. n. h. fo. n. fo. n. h. fo. n

Erdkafer, 1) (Trox Fabr.), Gatt. ber Difteafer; Bubler 10gliebrig, flein, bas erfte Glieb mit Baaren, Ropf von ben Borberichenteln bebedt, Unterlippe porfte benb, balsichilb quer vieredig. Aufenthali in fandigen Orten, reiben gefangen bat Balsichilb gegen ben Unterleib, woburd ein Ton bervorgebracht wirb. Art: Canbe E. (T. sabulosus), fcmarglich, mit rauber Bruft. 2) Bei Ofen Bunft ber Rafer borbe Doberfreffer; meift groß, oval, gt wöldt, großgalfig, breitfopfig, mit breitre Schienen, blättriger Jühlerkolke. Dagubie Etypfdoglen Blätterfager (Gatt. Trichius, Cetonla, Melolontha u. A.), Mittäri (Gatt. Scaradaens, Geoturpes u. A.), Baumkäfer (Gatt. Lucanus, Trogosta u. A.). (Wr.)

Erdkalk (Banbm.), fov. m. Mergelfalt. Erdkalke, bei Den bie Raffarten, welche mit Blafen fcmelgen, u. mit Galge fdure ju Gallert merben. Bunfte: Ries feltalt (gafurfteine), Thont. (Beolithe) Zaltt. (Ctellite), Raltt. (Zafelfpathe).

Erdkastanie, fo v. w. Erbnuf 1). Erdkegel (Rriegem.), f. u. Mine n Erdkegel, boble Regel aus Pappe ob. Bola, mit einer Pegelformig projectirten Rarte einer Erbhemifphare, bie nach art ber Globen bie Erbe aber meniger anichaul barftellt, als biefe. Best bei ber leichteren

14:

Conftruction ber Globus wenig mehr gebraudlich. Beffer find bie Bimmels: (Sterne) tegel (Mftroftope), Regel, auf beren unterer Seite bie Sternbilber bargeftellt finb; bef. iuftructiv, wenn bie Stellen ber Bauptfterne burch fleine Locher bargeftellt finb, fo baf man, gegen bas Licht gebalten ein Bilb bes gestiruten Dimmels

Erdkiefer, Ajuga Chamaepitys. Erdkiese, in Diens Guftem Riefels abe mit anbern Erben verbunden; Bunfte: reine Thoux, Zalts, Ralts, Riefels (ob. Quarge, Birtone, Smaragbe, Leucite).

erhalt

Erdknollen (E-knoten), fo v. w. Erbnuß 1). Erdkobalt, Gatt. aus ber Gruppe Robalt (ber Sippfchaft Dder) ; meid, germiblid, auf bem Strich fett glangenb, bes ficht aus Robalt=, Arfenit = u. vielleicht Cifenerub, ift fcmars, gran, braun, auch gelblid, etwas abfarbend, ericheint traus bens, rohren . u. nierenformig , berb u. ftaubartig ale lebergug u. eingefprengt, mit erdigem ob. flach mufcheligem Bruch u. ift mohl aus gerftortem Speistobalt ents funben, porguglich bei Saalfeld, in Beffen L a. D. Der branne G. (gelber G.) bat erbigen Bruch, finbet fich eingefprengt, bitfer auf Baugen. Der E. wird jur Bes ming ber Smalte gebraucht. E., erdiger, rother, fo v. m. Robaltbefdlag.

E, strabliger, rother, fo v. w. Rebeltbluthe. (Wr.)

Erdkohle (Miner.), f. unt. Brauns Erdkohlrabi, fo b. m. Robirube. Erdkorb, Forbergefaß von Beiben: finer Leichtigfeit jum Fortichaffen gewons nene Maffen in unbequemen Bauen fich tignet; & @se = 1 Rubel, = 1228 Gubifgoll. Erdkrabbe (Gecarcinus Leach.,Ocypode Latr.), Gatt. ber Spinnentrebfe; bat buje gublhorner (2 faft nicht ju erten= um), bide, furge Mugenftiele, woran bie Mugm nicht gang am Enbe figen; bas Coas augn nigt gang am ence ngen; son Sugar infaith bergiftring, voron breit u. erhaben, bintn abgeftust. Art: gem. E. (Oc. agri-cola, Cancer ruricola L.), blutroth, mit rudnum Eeten, u. einem Eindrud wite in A. abgerundeten Randern; G. ruricola, gelb, roth geftreift. Beibe giebn im grube ing unter ftetem Scheerengeflapper gu bielm Laufenben som ganbe nach ber See III, um ihre Gier abgulegen; manbern nur bei Rachte ob. bei Regen, boch ftets gerabe al, tommen bann in Saufer, Garten, Biten, verwunden heftig mit ihren Schees te, frieden bei Connenfdein ob. mabrend ber bautung in bie Erbe, nach abgelegten Ginn u. Bauten trieden fie fehr matt wieber jurid; werben fur; por ob. nach ber Rafergeit gegeffen, follen aber, wenn fie bon Dafdenillenbaum gefreffen baben, oftig fein.

Erdkrebs, fo v. m. Maulmurfsgrolle.

Squad wine.

Erdkrokodil, fo s. w. Officineller Stint, f. u. Stint. Erdkunde, 1) fo b. w. Geographie, u. 3) fo v. m. Geologie,

Erdlagen, fo b. m. Erbfdichten.

Erdinhnen (Bafferb.), f. u. gabnen. Erdleberkraut, Peltidea canina. Erdmännehen, 1) fo v. w. Afraun 1); 2) Robold, lebt nach bem Aberglauben unter ben Baufern, grabt u. hammert jus meilen.

Erdmagazin, f. Erbemagazin. Erdmagnetismus, f. u. Greftros magnetismus, Erbe m. u. Magnetismus .ff.

Erdmandeln, 1) f. u. Epperngras :; Erdmann, beutfcher mannt. Bore u.

Buname, mertw. ift 1) ( 2. Auguft), Maregraf v. Branbenburg Baireuth, f. u. Baireuth a. 3) (Karl Gottf.), geb. 1774 ju Bittenberg, feit 1799 Canitateaffeffor, Amte u. Canbphyficus ju Dresben, führte faft querft bie Baccination in Dreebent ein : ft. 1835. Cor .: Camml. u. Befor. ber Siftpflangen, bie in Cadfen wilb machfen, Dresb. 1797, 9 Bfte.; Mertw. Gewächfe ber oberfachf. Flora, Dreeb. 1800-1801, 28 Sft. Muffage u. Beobacht, aus allen Theilen ber Argnetwiffenichaft, ebb. 1802, 1 Ebl. 3) (Job. Friedr.), Bruber bes Bor., geb. ju Bittenberg 1778, erft Professor ber Medicin ju Bittenberg, 1810 ber Pathologie u. Therapie u. Rlinit in Rafan, 1817 Drof. ber Therapie u. Director ber Klinif ju Dorpat , 1828 mirti. Leibargt, Dof. u. Debis einalrath ju Dresben , febrte aber 1827 uad Dorpat jurud; for .: Annales scholae clinicae medicae Dorpatensis annor. 1818 - 20, Dorpat 1821; Beitr. gur Rennts uif bes Innern von Rufland, Rafan u. 2pj. 1822-26, 2Thie. 4) (Dire Binue), Cobn von E. 2), geb. 1604 ju Dreeben, 1880 Prof. ber tedn. Chemie ju Leipzig; for. : Popus Idre Darft. ber neuern Chemie, 2pg. 1828, 8 Auft. 1889; Grunbr. b. allgem. Baarens funbe, ebb. 1838; Mitrebacteur ber 5. Muff. pon Chebels Baarenleriton, ebb. 1833-35; Berausgeber bes Journals für tedn. u. ofonom. Chemie feit 1828 u. Mitrebacteur bes Journals ber praft. Chemie feit 1884. 5) (Rari Gottl. Beinr.), Apothetet, Lehrer ber Phyfit, Chemie u. Pharmagie an ber Beterinaricule, auch Lehrer ber praft. Chemie an ber Artillerie : u. Inges Pieurfdule gu Berlin; for.: Lebrb. ber Chemie u. Pharmatologie für Mergte u. Thierarate, Berl. 1836-41, 1 Thl. (He.)

Erdmannsdorf (Friebrid Bilbelm, Freiherr b. E.), geb. ju Dreeben 1736; baute u. a. bas Schlog u. ben Garten ju Borlis. 1796 murbe auf feine u. bes Grafen Brabede Beranlaffung bie caltos graph. Befellicaft ju Deffau geftiftet, burch welche er 1797 feine gu Rom gezeichneten architetton. Stubien mit einer Ginleitung beransgab. Er ft. ju Deffau 1800; Lebensbefchr, von M. Robe, Deffan 1801. mr. bon M. Robe, Deffan 1801. (Lt.) Erdmannsdorf, Dorf im Kr. Birfds berg bes preuß. Rgsbits. Liegnis, Schlof u. Garten ber Familie bes Feldmarid. D. Gneifenau; 800 Em.

Erdmannsloch, Boble, f. u. Bafel a. Brdmast, f. n. Daft. Erdmaus, 1) fo v. w. Felbmaus; 3) (Bot.), fo v. w. Erbnus.

Erdmesser, f. u. Mine.

Erdmetalle, bei Den ftrengfüffige u. uneble Metalle; Rices, Ebons, Zalts u. Ralemetalle. Erdmeve, fo b. m. Puffin.

Erdmilben (Trombidil), bilben neu-rer Beit eine Fam. ber eigentl. Dilben; fie haben Safter jum Rauben, Gangfuße u. vorn feitl. ftebenbe Augen; baju bie a) E-milbe (Trombldium Fabr.), Schees ren mit Rlauen ob. bewegl. Kralle, por-fpringenbe Safter mit bewegl. Anhang, ber Bleine Borbertorper bat bie Mugen, ben Mund u. 1 Fufpaar. Arten: feibene glangende E. (rothe E., Tromb. holosericum, Acarus holosericus L), fdars ladroth, wie Sammt, vieredig; frift junge Raupen; haufig; farbende E. (T. tinctoodaupen; Saing; faroenoe e. (1. inscio-rium), größer, farot roth, in Danden; afterfpinnen arrige E. (afterfp. Erytbrae, Tr. phalangoides Latr., Will. b) Erytbraeus Latr., bie Migen [ind ungeflieft, ber Körper nicht geschilt; find ungeflieft, ber Körper nicht geschilt; fürzie heichte Geriff Dirferder des his figen cholophus, Raubtafter groß, frei, die Unifelb. Agon-cholophus, Raubtafter groß, frei, die Unterlippe mit einer Art Burfte. Art. R. phalangoldes. d) Tetranychus, Raubtafter turz, auf dem Schnabel liegend; Art: T. telarius, fpinnt fleine Rabden, woburd ie den Pflangen icalic mirb. e) Rho-phignathus, Art R. ruberrimus. f) Smaridia (Smaris Latr.), die Palpen find gerad, am Ende ofne Borften, 2 Augen, Borberfuße langer; Art: Golunder Sm. (S. Sambuci), auf Bolunder. Erdmörser (Kriegsw.), f. u. Erb-

wurf. Erdmolch, fo b. m. Galamanber, Erdmoos, 1) fo v. m. Barlappen; 2) purgirendes E., fo v. m. Islanbifces

Moos. Erdmorcheln, fo v. w. Zruffein. Erdmücke, gemēine, fo v. w.

Sonate. Erdmuthe, weibl. beutscher Zauf-name, angeblich fo v. w. bie Startmuthige, nach Und. wohl bie Erdenburgerin.

Brdnahe (Aftr.), fo b. w. Perigaum. Erdnaphtha (Mineral.), fo b. w. Bergnaphtha, f. u. Steinol.

Erdnuss, 1) Burgel von Carum (Sium) Bulbocastanum, fnollig, runblid, außerlich fcmary, innerlich weiß; efbar u. nahrhaft, gleich ben Kaftanien, rob, ob. mit Baffer u. Galg, ob. in Fleifcorube ges todt; in England, Frantreich u. bier u. ba

in Deutschland milbs perbient mehr ange baut gu merben, auch für Schweinemaft 2) bie Burgelfnollen von Lathyrus tube rosus, auf Medern fcablide Schingpflange aber gutes Biehfutter; 3) fo b. to. Erbi eidel; 4) fo v. m. Erbmanbel; 5) fo v. w. Arachie; 6) ameritan. E., f. unt. Apios u. Arachis. (Su.)

Brdnymphe, fo v. w. Florfliege. Brdocher, bei Den Bunft aus ber Orbnung ber Der, find vertaltte Metalle mit Erben; getheilt in Riesocher (Riets eifen), Thonoder (Thoneifen), Talt. oder (Rrotybalit), Ralfoder (Raffeis

fen) Erdochs, fiebenburg. Adermas von

Erdo Beny, Dorf, f. unt. Benpe Erdod, 1) Martifi., f. u. Cojet; 2) Martifi., f. n. Sjathmar 1) c). Erdol, 1) bei Leonhard der gemeins

fcaftl, Rame für Bergol u. Bergnaphtha; 3) f. n. Mephalt s.

Erdoni (lat. Splvefter, Janob), Ungar, im 16. Jahrh. Prof. bet febr. Sprache zu Bien, ahmte guerft in feines ungar. Gebichten die eieg. Beromaße ter Ab ten nach; fchr.: Ung. Gramm. 1539 (n. Auft. von Ragincap, Defth 1808); überfete bas R. L. (bie Borrebe bagu u. bie Gunma: rien ber Rapitel in Diftiden, biefe emgeln bon Revai berausgeg, in Elegyes versel, Prefib. 1787).

Erdonia (a. Geogr.), alte Statt bet Sannibale über En, Rulvius, f. u. Dunifde Rriege a Bon Bannibal verbrannt, wobei bie Em. nach Metapontum u. Thurit ebges führt murben; erhielt fic ale mittelnafte ger Ort noch in ben fpatern Romerjeiten fort; j. wohl Orbona.

Erderganismus, f. u. Erbe ». Erderseille (Bot.), Lecanora Parmelia), Parella, f. u. Drfeille,

Erdpapagel, 1) (Pezoporus III), Gatt. aus ber Fam. ber Papageien; Bu den befiebert, Schnabel fcmach, Aufwate gel bober, Ragel geranbert, fuchen fich ihre Rabrung auf ber Erbe (im Grafe) laufenb. Arten: foner &. (Ingambe, P. for mosus Ill., Psittacus f., terrestris), gun Flügelbedfebern u. viele Schwangfeten fcmars u. geib gebanbert; aus Reus follanb; ber breitid mangige E. (P. lati caudatus), roth (Beibden grungelb), mit blauen Schwung= u. Schwangfebern; P. Novae-Zelandiae, auriceps u. a.; 3) fo

fo v. Baftarbeisbogel. (Wr., Erdpech. 1) (Baut.), fo v. w. Afphalt; 2) fo v. w. Bergtheer. Erdpole, f. u. Erbe . u. Pole.

Erdquadern , f. u. Erbfteine. Erdramme , fo v. w. hanbramme Erdratte , fo v. w. Banberratte. Brdrauch, 1) bie Pflangengatt. Fumaria, bef. 3) Herba fumariae, Rraut son l'umaria officinalis, falgig bitter, Der fris ide Gaft ju Krautercuren; biervon: E rauehextraet (Extractum fumariae), ber eingebidte Saft auflofenbes, magens firtenbes Mittel bei Berftopfungen u.

Bamade ber Gingeweibe

Erdraupen, f. u. Raupen it, g). Erdre, f. u. Loire. Erdröhren, 1) (Bafferb.), bolgerne Baffertohren, welche bei Robrfahrten in bit erbe gelegt werben. 3) (Aftron.), f.

u. Rerurobr.

Erdrosseln, 1) bie Tobesart, wo ber Les wegen Bufammenbrudung ber Bufts ihre, Aufbebung bee Athemholene, Bufanmenfonurung ber Jugularvenen u. Bus nichaltung bes Blute im Gehirn entweder nittelft ber Banbe ob. eines Tuchs, Strans get R., gewöhnl. febr fcnell, unter einer les Bewußtfein aufbebenben Betaubung milgt. Renngeiden biefer Zobes: bi gerauchten Erbroffelungeinftrumente thich auch fehlen tonnen, Bruche ber Rebla th. Luftrobrentnorpel, fonft bie bes Erfifungstobes überhaupt ; f. Scheintob. Redtem.), f.n. Zobes ftrafe m. (He. u. Bs.)

Erdrücken, f. Lanbruden. Erdrücken der Kinder, Bers witlofung neugeborner Rinber burd Dutm u. Saugammen, wenn fie folde bes Amis bei fich im Bette behalten u. ein= fafenb fie burch bie Laft ihres Korpers ntriden ob. erftiden. Rach londoner Eoletiften betrugen nur bie angebenen galle bifer art (nach Sufmild) bon bem Jahre 10%-1774 nabe an 5000. Bgl. Arcuccio. In bei Comeinen u. anbern Sausthieren, be mehr. Junge auf einmal werfen u. Fes imich tommt nicht felten ein C. ber Juns

Erdsacke (Rriegew.), fo b. w. Canbs

Brdsalamander, f.u. Salamander, Erdsalze, bei Den Drbn. ber Salge, beftebend aus ben gefauerten Erben; getheilt n Ricefalge (Fluor), Thonfalge (Brom), Liffalge (Job) u. Ralffalge (Enan).

Erdschaf, fo v. w. Lama. rdscharre, f. unt. Dine.

Erdschatten, f. u. Monbfinfternif. Erdscheibe, Cyclamen europaeum. Erdschierling, Conium maculatum, Erdschisch, Gebirg, fo v. w. Ars Hátiá 5).

Erdschlacken, f. u. Erbbrande Erdschlägel (Lanbw.), f. unt. Erbs

hilm. E - schlittschuhe, f. unt. Beittfdube.

Erdschnaken, bei Dem Sippfcaft Widen mit ten Gattungen: Cecldoaja, Ceroplatus, Mycetophila, Tipula. Erdschnecke (Radtidnede, Li-Batt. aus ber Fam. ber gun: imfaneden; Leib verlangert, fatt bes Dans tils auf bem Borberleibe eine Scheibe mit

einer tnorpeligen Platte ob, flachen Ralts fcale über bem Athemfade, bas Athemlod ift born an ber rechten Seite; bie 4 gubls faben tonnen eingeftulpt werben; ber Dtunb befteht aus einer Oberfinnlabe wie ein Salbe mond, mit Bahnen. 3 Rorper fcleimig, ber Shleim fdwist bei großerm Reig fdarfer. Ban theilt fie in a) Somangbedels fonede (Testacella Lam.), bas Athems Iod u. After binten, wie ber (fieine) Dans tel, auf biefem eine fleine, eiformige, weit geoffnete, nur wenig gewundene Schale. Art: T. haliotoidea, aus Frantreich, nacht-liches Thier, frift Burmer; 'b) Schildfonede (Parmacella Cuv.), Athemloch u. After feitlich, Soilb leberartig, mit langl., flader, fleiner, taum gewundner Schale. Art: P. Oiivierl aus Dlefopotamien. 'c) Vaginulus bei Feruffac, Mantel ohne ile, jufammengezogen über ben aans en Rorper, After gang binten, aus Indien. Art: V. Taunalsii. d) Limax, eigentl. Erbs (Begs) fonede, ohne fichtbare Schale, bafür im Mantel eine bunne Knorpeischeibe; von Feruffac wieder getheilt 'a) im Arlon, Athemloch mehr nach der vordern Geite bes Shilbes; Art: rothe &. (L. rufus, Arion r., A. Empiricorum), fommt rothbraun (une ten weiß gefledt, fehr groß), fcmar; (L. ater), bismeilen mit gelbem ob. rothem Rande, ob. hellgrunem Rudenftreif, ob. braunlid, grungelblich (L. sneclneus) bot, graß: Pflangen; thun, weil fie nicht in Dafs fen erfdeinen, weniger Schaben; "meiße E. (L. albus, Arion a.), weiß, od, mit gelber Einfaffung u. Ropf; Bartenfchnede, (L. hortensis, A. h.), fcmarg, mit grauen Eangeftreifen, orangeroth gefaumt, 13 Boll, in Garten u. M. 16 p) Limas, bas Athems lod liegt mehr hinterwarts, Arten: L. ma-ximus (L. maximus, L. antiquorum), fowary gefledt, in vielen Abanberungen, in Rellern u. bunteln Balbern; gefledte &. (L. variegatus), geib ob. grunlich, braunt. linirt; 11 Aderfonede, oben gelbgrau, unten weißl., guhlfaben braun getupfelt, groß, in Garten u. auf Felbern, 1-2 3. groß, fann fic an einem Schleimfaben aus ber Bobe berablaffen, thut jumal bei naffer Bitterung an jungen Gaaten viel Schaben, frift auch Pilge, ift fower ju vertilgen, u.

Erdschollen, bie großen feften Erds ftuden, bie, hauptfachlich in thonigen gele bern, beim Pflugen loebrechen. Golde gels ber muffen jur paffenben Beit beftellt u. bann forgfältig behanbelt, bie Schollen mit bem E-schlägel, ber entweber von Gis fen ob. bolg ift, ber Reil = ob. Schollen= malge u. ber Egge flar gemacht u. burch öfteres Pflugen gur Gaat gubereitet werben.

Erdschote, Arachis hypogaea. Erdschraube, fo b. w. Lintsichnede. Erdschwalbe, jo b. w. Uferfdmaibe. Erdschwamm, fo v. w. Truffel. Erdsehwarz, eine Art Steinfoblen,

Erdschwefel, fo v. m. Barlappens famen. E-schwein, fo v. m. Ameifens

reffer b). E - seife (Miner.), fo v. m. Bergfeife. Erdsieb, ein aus einem runben, hols

gernen Rand u. einem aus Drabt ob. Baft geflochtnen Boben beftebenbes Gartenwert, um die Bartenerbe bon Steinen n. groben u. faferigen Theilen ju fonbern.

Erdnittich, fo v. tv. Erbpapagei. E. specht, fo v. w. Benbehals. Erdephärold, f. u. Erbe s.

Erdstamme, aus Camen gezogne Stammen im Gegenfas ber Burgelausfolage.

Erdstaubkafer, f. n. Schattenfafer. Erdsteine, '1) von bem grangofen Menard in Dbeffa erfundne Steine, bie aus jeber Erbart (Sant ausgenommen) bereitet werben tonnen u. ben gebrannten Steinen faft gleich tommen. Anfertis gung: es wird ein Geruft, einer Ramme ahnlich n. aus 6 Balten beftebenb, jum Ginfchlagen ber Pfahle benunt. An bem obern Enbe bee fentrecht ftebenben Bals fens ift eine Rolle angebracht, über bie bas Seil geführt ift u. woburd ber eidene, fart mit Eifen beichlagen, möglichft rechts winkelig bearbeitete Riog bewegt wird. Eine auf bem Balten freiftebend befestigte Latte bient bagu, bem baranf lanfenben Rlos einen gleichmäßigen Fall ju geben, u. bie Schwantungen nach ber Geite bin ju vermeiben. "Unterbalb bem Geruft befintet fic ein ftarter, aus Eidenholg gearbeiteter, niebriger Tifd, an beffen linter Ceite eine Scheibe mit einer Schraube befeftigt ift, in bie ein, aus ftartem, jahem Solge n. aus einem Stude gearbeiteter Raften eingelaffen ift. "Meuferlich ift biefer mit eifernen Banbern verfehn u. fein innrer Raum ift ungefahr mit einem ; 3. ftarten, genau in ben bolgernen paffenben, gufleifernen Raften gefüttert, ber bie Form bes folas genben Steine bilbet. Die gußeiferne form muß möglichft glatt ausgefchiffen fein, bas mit Peine Unebenheiten ben Stein am Berausfallen hinbern, u. überall genau an bie bolgerne anschließen, weil fie fonft augens blidt. gerplast. Dan gibt bicfer form ungefahr bas Doppelte ber Sohe, bie man fur ben Stein beftimmt hat. Die angutvenbenbe Erbe, bie fo troden fein muß, baffie fich burchaus in ber hand nicht ballen last, u. baß fie niebergeworfen, in Stanb gerfallt, wird nun in bie form gethan, bann wird ber im Beruft hangenbe, mit Gifen befdlagene Rlos, beffen untrer Theil genau in ben mit Rios, orgen univer Loti genau in den mit Erde gefüllten Raum des Kaftens paßt, aufgefest, u. nun beginnt das Rammen. Die ersten Schläge geschehn langsam, das mit der Kloß nicht nach der Seite abweicht u. bie form verbirbt, erft beim 3. Colage wird fcarf angejogen. Rit 6-7 Colagen fist ber Rlos mit feinen Ranten auf

bem Ranbe bes Raftens auf u. ber Stein ift bann fertig. Sest breit ein auf ber rechten Seite ftebender Arbeiter die Schelbe fo weit, daß ber Raften gerade über dem Lod im Tifche ftebt, wo dann der Sein burch biefes auf eine untergefpannte Beinmanb fallt, u. auf ber linten Ceite heraus-Die Große ber Steine genommen wirb. ift gang willführlich. 5 Arbeiter, bie gut Bebienung biefer Borrichtung nothig find, namlich 8 an ber Ramme, bie 2 anbern ju ben Sanbbienften, machen von biefen Stele nen an einem Commertage 850 Ctud, u. ba beren Rubifinhalt 41 Dal großer, ber ber Biegel ift, fo ergeben fich 1575 Stud. Grofre E. heißen E - quadern. 2) (Miner.), Ablerfteine, welche nicht flap-

pern Erdstösse, f. unt. Erbbeben, Erdstrich, I) fo v. w. Erbzone, f. u. Bone u. Erbe 11; 2) eine verbreitte ganbftrede, bie fich burd Eigenheit bes All-

mas, bes Bobens ze, auszeichnet. Erdtalke, bei Den bie Zalfarten, welche nur Erben enthalten; getheilt in (Saphirin), Zalttalte (Chlorit) & Raittalte (Mugit).

Erdtausendfuss, Infect, f. u. Taus fenbfuß. Erdtemperatur, fov. w. Erbwarm:

Erdtheer, fo v. w. Bergtheer. Erdtheil, fo v. w. Belttbeil. Erdthone, in Diene Suftem bie Them arten, welche blos Erben (feine Salge, En u. bgl.) enthalten; theilen fich in Riedthe

(Relbfpath), Thonthone (Capphir), Tallthone (Spinell) u. Ralfthone (Epibet). Erdtoffeln, fo v. w. Rartoffeln. Erdtromben (Dbof.), f. BBafferbofe

n. Gleftrometeore ie Erdumsegelung. Goon Columbus wurde bei feiner Sahrt nach Amerita (1492) von bem Gebanten geleitet, es muffe einen Beg meftmarte nach bem reichen 3m bien in Often geben; aber bas von ihm entbedte Amerita fcob fic ber Realifirung biefes Gebantens in ben Beg. \* Die gabri ju Shiffe mar, ba überall Deere burchionib ten werben mußten, inbeffen bie einzige, ber fteht fich auf Umwegen, um boch noch bon B. nach DInbien ju gelangen. "Rach meitre Entbedung bes ameritan. Beftlanbs murbe emeetung des meiertun, gefunde som gegen R. u. D. die Durchfadet nach dem, von Spanier Balboa dom Keftlande aus guref (1513) gefehen großen Meere gefuch, wöderend beffen au f de m öft. Wege, ist einzig durch Portugieten, die Kahrt bod nur bis zu den Woluden 1511 tortgefeb murbe. Die vom Papft Mlexander gezogne Demarcationelinie trieb bie Spanier ! weitern Entbedungen, bis ber in fpon. Dienften ftrhenbe Portugiefe Ferb. Magelhaens 1519 burch bie nach ibm ber nannte Strafe an Ameritas Subfpiet ine ftille Meer tam u. 1521 bon Often aus

bei ben Moluden antam, aber auf ber Infel Matan umfam; pon feinen 5 Coiffen thrte nur 1 unter Ceb. Cano jurud. Dies mar bie erfte @. \* Muf biefem Bege folgte 1524-26 be lonafa, 1584 6. b'Mlcas ova, 1537 Ferb. v. Grijalva (entbedte Bew Guinea), 1542 Jean be Gartan ac. "Um biefe Beit hatten bie Englander bie Durdfahrt im Rorben theile Ameris las, theils Affens vergebens, wiewohl mit großen Bereicherungen für Beographie, ver-fudt. \* Fr. Drate war unter ihnen ber 1. Englander, ber bie Erbumfchiffung 1577 -80, boch fublich um Amerita herum, un-ternahm. Bernre E-en bollbrachten bon ternahm. perfdiebnen Rationen: Capenbifb 1586. Sim. Corbes 1590, Sawfin 1595, DL t. Root 1598, Spielbergen 1614, Jac. le Raire u. C. v. Coonten 1615, Ses temita u. Coopenbem 1615, Dams pier (mehr. Rale), 1679-1700, Carreri 1006 (Rudfebr nach 5 Jahren), Roger u. Coote 1708-12, Fregier 1712-14, Shelvote 1719, Roggeween 1721, An fon 1740-44, Boron 1746, Ballis u. Carteret 1766, Bongainville 1766-B, 3am. Coot 1768, 1272, 1776 (8 ber funtbarften Entbedungereifen), Bilfon 1788 (la Penroufe's Unternebmung 1786 -B verungludte), Baftemente u. Ra-lafpina 1789-96, Mardanb 1790-92, Banconver 1790-92, d'Entrecafteanz 1991, Sacia 1798, Peron u. Frencis net 1800, von Krujenstern 1808, von Robebne 1814 u. 1828, Dumont b'Urs bille 1826 u. 1887. \* Fortwahrend gefdebn itht Cen, nicht im Auftrag ber Regierungen, finbern burd Sanbeleverhaltniffe veranlaft, meift tommen fie aber erft bann jur öffent. liden Renntniff, wenn fie anf ihren gabrten Infeln entbedten, ob. fonft gur Bereicherung bit Beographie u. Raturgefchichte beitrum. Co fanben 3 preng. Eren, im Muftrag ber ton. Seehanblung, welche Shiffe nad China fenbete, ftatt, bie erfte burch Capt. barmfen, bie lette burch bas Schiff Pringeffin Louife, Capt. Benbt 1830 -Darien ju burdifteden u. fo bie 2 größten Rette ju verbinden, werben bie E en noch haufiger werben. "Die neuern Ber-fuce ber Briten burd Capt. Rof u. Parry, bie @. burd eine Strafe im Rorben Mines illas ju bewirten, haben wohl den Jufam-menbang ber Meere von Ruffen u. Rame-illa ju beweifen gefucht, aber nicht die Moglideit ber Befdiffung bargethan. 13 Roß ift auf feiner lesten Reife in die Polargees Rorbens (1830-33) fogar burch lebrere Umftanbe ju ber Bermuthung ges rade worden, bag burd eine Erbenge bort ebe wordweftl. Durchfahrt verhindert werbe. Die michtigften, einzelnen E :en, f. n. ben Ramen ber bie Expeditionen befehligenben Cefahrer. (Wr. u. Pr.) rdvielfunn, f. n. Bielfuß.

Briwall (Rriegew.), f. u. Ball.

Brdwalze, 1) ftarte, in Pfannen liegente Balge, bie mit Bebeln berumgebreht werben tann; man gieht Floge n. Schiffe mublen bamit ans Lanb; 2) f. unt. Feftungefrieg 114.

Erdwand (Baut.), f. unt. Banb u.

Difenbau. Erdwanzen (Geocorisiae), gam. ber

Bangen bei Euvier, fo v. w. Baumwangen.
Erdweide (Saliz triandra), f. nnt.
Beibe. (B - weihrauch, f. Ajuga
Chamaepytis. E - wicke, fo v. w. Erb-

nue 2). Erdwolf, fo b. w. Bafferratte Erdwühler, 1) (Subterranea), Kam.

aus ber Cangethierorbnung ber Ranbthiere ; haben 2-6 Borbergabne oben u. unten, jadige Badjahne, turge gufe, table, fowies lige guffohlen; fomade Thiere, freffen Ins fecten, wohnen meift in felbft verfertigten Erblodern; halten jum Theil Binterfolaf. Dagn bie Gattnugen Ruffelmaus (Mygale), Basserwurf (Scalops), Mauseurs (Talpa), Geldwurf (Chrysochloris), Spid-maus (Sorex), Igel (Herinaceus), Dornen-thier (Centetes); bilden bei Euwier Insecten freffenbe Raubthiere. B) (Cunteularia), Fam. aus ber Ragethierorbn. Gattungen: Fam. aus der Ragerpieroton. Buttungen. Biefelmaus (Fiber), Scharrmans (Georrhychus), Buhimaus (Hypudaeus), stehen bei Euwier unter der Gatt. Raus. (Wr.)

Erdwurf, ein mit Steinen angefüll-tes, unter einem Bintel bon 30-45 Grab m bie Erbe eingegrabenes fas, born ofne Boben, hinter beffen Mitte ein fleineres faß ob. Raften mit ber Pulberladung an-gebracht ift. Das faß wird mit Steinen gelaben u. bie Labung burd eine Pulver-leitung entjunbet. Man bebiente fich biefer Ese im 17. Jahrh. bei Belagerungen. um bie feinbl. Berte mit Steinen ju ut foutten; jest wenbet man fie nur in Ere mangelung ber Steinmorfer an. (Ke.)

mangelnng ber Steinmorfer an. (Ke.) Erdwurm, fo v. w. Regenwurm. E-zeuch (Bogelf.), fo v. w. Lanfdohnen. Ezieselchen, Saugthier, fo v. w. Bies felden.

Erdzonen, f. n. Erbe is u. Bone 8). Brdzwerge (norb. Moth.), f. unt, 3merge.

Erebes (gr.), 1) aus bem Chaos ges boren, Bezeichnung bes Urbuntels, ber pos fitiven Racht, f. n. Griechifche Mythologie 113 2) baber fo b. w. Unterwelt.

Erebus (E. Latr.), Gatt. ber Enls den (Sometterlinge), bas Enbglieb ber uns gen Commetteringer, cas engete ver affer an eine fen Tafter fit eben fo lang ob. viel langer, als das vorhergebende. Art: rie den de E. (E. odorus, Noctus oddora), Klügef, ausgefreitert, gegådnt, braun, femang gewellt, daranf vorn 1 femarges, hinten 14 Muge ift; ans Surinam. Brebus, Berg, f. u. Gubpolarlanber.

Brech (a. Beogr.), Stabt in Chalbaa, pon Rimrob erbaut.

Brech , Bergog b. Bretagne, f. u. Bre-

Erechtheion (E-theum). Dops peltempel auf ber Afropolis in Athen, ber hintere, ber athene Polias, ber anbere (ber Rymphe Panbrofos ob.) bes Pofeis bon (Erechtheus), legter mit einem Bruns nen mit Geemaffer (Erechtheis), ber, fo oft Submind mehte, braufte. In Athes nes Tempel mar ber beilige Delgweig, ben bie Bottin bei bem Streit mit Pofeibon fouf, u. eine Bilbfaule ber Bottin. In Dos feibons Tempel 3 Altare, bes Pofeibon, bes Butes n. bes Dephaftos. Un beiben Tempeln mar bas Panbrofion gebaut. Das altefte E. brannte in ben Perfertries gen ab u. murbe 422 - 415 v. Ehr. wieber erbaut; 24 Jahre nach Perifles abermals ein Raub ber glammen, murbe es nach u. nach wieber erbaut, aber erft unter ben Romern vollenbet. In letter Geftalt ift es großentheils noch übrig; eine ber fconften Denemale griech. Bautunft, u. zwar ionifden Style, ber bier in größter Pracht erfdeint. Die hochfte Aufmerefamteit baben bier von jeber bie 6 meibl. Statuen erregt, bie ben Borbau ber Seite tragen u. bilben. (Sch.)

Erechtheis, 1) eine ber 10 fpatern Phylen in Athen (Ant.) 4; 2) f. u. Erechs

theion. Erechtheus, 1) E. I., Cohn von Des phaftos u, Athene, aus unvolltommner Beugung entftanben, mar er oben Menich, unten Drache. Athene wollte ihn heiml. ergiehn u. unfterbl. machen, in eine Rifte gelegt, übergab fie ihn ber Panbro foe, Tochter bee Res frops, mit bem Berbot, bie Rifte ju öffnen, mas jebod ihre Comeftern thaten (f. Mgraus los). Ale nachmal. Ronig von Athen, f. b. [Gefch.] ., weihte E. ber Athene auf ber Atropolis eine bolgerne Bilbfaule u. ftifs tete bie Panathenaen. Seine Ungeftalt führte ihn auf bie Erfindung bes Bagens, mofur ihn Beus als guhrman unter bie Sterne verfente. 2) E. II., ein Megupter, ber jur Beit einer Bungerenoth Betreibe nach Attita brachte, weshalb er nach Pan= bion I. (beffen Sohn er n. Gin. war), Ros gig von Athen warb, f. Athen (Gefch.) 4; pom Blig gefobtet; 3) Sohn bee Darbas nos, Rachfolger feines Brubers 3los als Ronig von Eroja (f. b.). 4) Beiname bes

Pofeibon, f. u. Erechtheion. (R. Z. u. Lb.) Erechthiden, gemeinfcaftl. Rame ber athenifden Ronige von Erechtheus bis Thumotes, f. Athen (Gefch.) r.

Erechtho, theffal. Bauberin, f. u. Bauberei Erechtites (E. De C.), Pflangene

gatt, aus ber nat. Fam. Compositae Seneclouideae. Arten: in Samerifa. Mus ftralien

Erection (v. lat.), ber Buftanb von Anfpannung, in den nervenreiche weiche Korpertheile burch hohere Anregungen bes Lebens u. ftartern Buffuß bes Blute u.

Burudbaltung beffelben in ihnen gerathen woburd fie bann ju ben Bestimmungen, bie fie im Leben haben, gefchiett werben, n u. bas mannl. Beugungeglieb bei ber Be gattung. Die Mufrichte musteln bes le ten (Erectores penis) bewirten ba nichts, fondern find blos mitwirtente Ingane. Bgl. Impoteng. (Pi.)

Erectiusculus (Bot.), fic ber an

rechten Stellung nabernb.

Erectus (Bot.), aufrecht. Erectus (Bot.), aufrecht. Erectus, heftung, f. n. Ananuri. Erecti, f. u. Konia 1) b). Erect Seeftabt, f. u. Boli 1); Erecup, d felgruppe, f. u. Dulgrave . ..

Erekli, Stabt im turf. Sanbid Baliboli; gried. Bifcof u. Fifcherei; ft ber Derinthos, fpater Beratlea, D einer griech. Colonie geftiftet ; mit ben Mit nern verbunbet, murbe fie im pelopon Rriege hart mitgenommen, in ber Bai ve über 4 ruffifche Schiffe; 1 Fregatte mu genommen, f. u. Zurten 100.

Erelim (jub. Rel.), f. u. Damon . Eremanthe calveina (E. Spack)

ift Hypericum calveinum Eremit (b. gr.), 1) Einfiebler; 3) Anbachtiger, welcher in einfamen, wift Gegenben fich ber Contemplation weit In ber altern Rirde fo viel mie Ana ret, fpater von ihnen baburd unterfdiebe baß fie nicht, wie biefe, in Rloftern tebte u. in einem bestimmten Begirt bleiben m ten. Jest gibt es noch namentlich in ried. Rirde Esn u. in ber fath. mehre Gefellichaften E=n, 3. B. bie E-m de St. Augustinus (f. unt. Augustinet) E-n des St. Hieronymus (f. w Sieronymiten) 2c. (Wth. u. Sk) Eremit, 1) Bogel, fo v. w. Balb rabe;

f. u. Blumentafer s. Eremit, f. u. Beitungen 2c. es.

Eremitage (fr., fpr. . . . tabfd, im Deutschen gewohnl. . . . (che), 1) in Parts u. Gartenanlagen eine mit Strob gebedte holgerne, mit Baumrinbe beffeibete, ob in Felfen gearbeitete Butte, meldes bie Bobnung eines Eremiten nachahmen foll. Dan legt fie an einfamen, abgelegnen, von Bolg u. Bergen umgebnen Orten, ohne irgent architektonifche Bergierung, fonbern gan rob u. ungefünftelt an; eine fleine Car pelle u. ein Gemach baneben, fo wie ein fleines Glodichen über ber mit Sinnfpris den vergierten Thur find ihre Beftand-theile. Die Anlage folder E-n gehort gubem Gefchmad ber Gartentunft bee vor. Jabrh. ac iquinam or varientunie oes dot. Jadre in in fiegt benig mehr üblich. 2) Auch ein sames Lustichloß; 3. B. 3) die E. 3n Bair reuth (b. d. (Secgel.) 2); 4 die 3n Arm fabt, f. d. 2); 5) f. u. Montmorency; 6) die 31 Petersburg, prächtiger mit dem Winterpalaft gufammenhangenber Pallaft bas

filt, f. Petersburg is. (v. Eg. u. Pr.) Fremitage, Beint., fo v. w. ber-

Eremitanos, los, Infeln, f. u. Abs miralitateinfeln. Kremiten, fo b. w. Beichichwange

Eremit von Gauting, Pfeubos om für hallberg (Freiherr von)

Ereme, I'E. di Camaldoli, Saupts liefer bes Camalbulenferorbens, im Bicas tit Poppi im Compartimente Areggo bes Brefbergogthums Zoscana.

Eremodicium (lat.), Berfaumnis Rremophile (E. A. Br.), Pflans mut. aus der nat. Fam. Globularias m. Myoporeae Rchnd., 14. Kl. 2. Ordu. Brien: in Reuholland. Brmophilus (E. Humb.), Fifchgatt.,

igen Mangels ber Bauchfloffen ju ben lablauchen, ber Geftalt u. Lebensart nach ben breittopfigen Baudfloffern gehorig; mer verlangert, an ber Rinnlabe 4 guhls ben, in ber Riemenhaut 1-2 Strahlen. tt: E. Mutisit, in Samerita.

ati: k. Mulisii, in Ommetira.

Bremssporus (E. Spach.), Pfians
mytt. aus der nat. Ham. der Hartheuges
auft, Hypericinae Rehnd., 18. Al. L.
lit: E. Oliveri in Sprien. E-stachys Bunge, Bnth.), Pflanzengatt. aus ber Nepetariae Rchnb., 14. Rl. 1. Drbn. utten: am Kaufajus n. in Sibrien. siese (E. Endl.), Pflanzengatt. aus frat Jam. ber Gehörnsfrüchigen, Saxi-ppiae. Art: E. pectinata, in Neuhols-m. Eremürus (E. Bieberst.), Pflans 14tt. aus ber nat. Fam. ber Kronlilien, hodeleas Rchnb. 6. Kl. 1. Drbn. L. wectabilis, mit geiben Blumen in 4-glinger Bluthentraube auf 2-4 &.

(Su.) Erenaschäden (ind. Mpth.), fo v. fruniaffden. Erenien, fo v. w.

Erennia (E. Don.), Pflangengattung ber nat. Fam. ber Saibegemachie, Erite. Arten: am Cap u. in SAfrita. Breption (v. lat.), Entragung, Raub.

Ereptitia bona (lat.), was Ginem mgefallen ift, bon ihm jedoch aus bes bem gefest. Grunben, namentl. wegen thung unerlaubter Banblungen, bef. in betung auf lestwillige Dispositionen, emorben werben fann, u. theile bem at, in einigen Fallen aber anbern Per-Witerben u. bgl. gufallt.

Breeburg, hauptfefte ber alten Sache fari b. Gr. 772 u. 776 gerftort, von ben Saffen fets wieber aufgebaut; noch 918 1, 198 midtige Feste; ber babei angelegte bit ethiet 1229 Stabtrecht; j. Stadtberg at ber Diemel.

Bresch, Stadt, f. u. Schefi.

Eresione (3r.), fo w. Erefione. Eresma, Fiuft, f. u. Abaja. Eressma (a. Geogl.), I) Stadt anf Leds bos, Baterfindt bed Theophraft B) (E-uns), Stadt auf der Infel Ebujus, mit festem, Eretae (Britae), fo b. w. Diens ftag, f. u. Bode.

Eretal (gr.), Rubrer, f. Athen (Unt.) s. Erethismus (E-thisie, B-thi-sis, b. gr., lat. 3rritation), trafthaft erhohte Erregbarteit, Reijbarteit u. Beweglichteit bes Organismus, im Gefaffoftem borherridend (E. arteriosus), mo firen, Dise u. Congestionen erregen, 3. B. bei Denfchen mit phtbififder Unlage, ob. im Rervenfpfteme (E. nervosus), wo die Einfluffe fic burd unverhaltnismas fige Storungen im Rervenfoftem, Rrams pfe, Berftimmung bes Gemuthes zc. andeus ten, wie bei hopochonbrifder u. bufterifcher Anlage, baber: Erethisch, Erethistisch.

Erethizon, f. u. Stadelfdwein. Eretri, Drt, f. u. Era. Eretria, 1) Stabt auf ber SBRufte Euboas; Colonie ber Cleer, angeblich nach Eretrieus, Cohn des Phaethon benannt, fruber Arotria; 490 v. Chr. von Darios gerftort, nachher aber wieder aufgebaut a. burd Banbel fehr blubenb; fie legte mehrere Colonien an n. brachte einige ber nachbarte Infeln unter ihre Botmaßigfeit. Die Em. fprachen borifch u. zwar war ihnen, mit den Eleern, der Rhotatiomus (f. b.) gemein. Der Philosoph Menedemos gruns bete bier eine eigne philof. Soule (Eretrier, E-ische Schule), bie nur eine

Fortiegung der Cleifden mar; j. Paldo Ca ftre. 2) Stadt in Phthiotie ji, Armita. (MI) Eretum (a. Geogr.), Stadt in Cadina an dem Aibries j. Rimane; bier 588 v. Ehr. Gieg der Römer unter Arquinius Priscus über die Cabiner u. Etruscer; 502 wieber Sieg ber Romer unter Doftumius über bes Tarquinius Superbus Bunbesge.

noffen.

Ereunetes, fo v. w. Gentvogel. Erenthalion, Baffentrager bes 29s Purgos erhielt beffen Baffen, bon Reftor

im Rriege ber Pulier u. Artabier erlegt, Eres Hattachtona (jub. Rel.), f. unt. Abam 10.

Erez Ketem (a. Geogr.), bei ben Bebraern bas Morgenland Arabien. Erfa, f. u. Friedrichemerth.

Erfahrung (gr. Empirie), Ertennts nis aus finnl. Bahrnehmungen, fofern biefe aber jugleich über Urface u. Birtung von Etwas baburd belehrt, baß es in fteter Folge auf einander mahrgenommen murbe. Sie führt an fich ju teiner abfoluten Ges wißheit, aber oft boch ju einer bie Stelle u. Empirismus. (Pi.) Erfährungsbeweis, fo v. w. Ems pirifder Beweis, f. u. Beweis , E-seelenkunde, fo v. w. Pfpcologie, fofern berfelben blos Erfahrung ju Grunde liegt. E - wissenschaften, f. unt. Biffens

fcaften s.

Erfelden, Dorf am Rheine im Rr. Berau der großbergogl. beff. Prob. Stars tenburg, 700 Em. Giegesfaule (Somes benfaule) von Guftan Aboif, ber 1631 6. Dec., hier über ben Rhein ging, 56 %. bod, errichtet.

Erfindung, 1) unterfdeibet fic bon Entbedung baburd, bag burd fie eine bors ber noch nicht befannte (theoret. ob. praft.) Babeheit burch eignes geiftiges Bermogen, wo nicht ausgemittelt, bod als fructbar bor mit ausgemittet, ow als jemest betrefftelf u. für irgend einen Lebenstweck mit Erfoig angewendet wird. Für die Esen pogl. G. Ch. B. Bild, hand, ber Sen, Eifenach 1802—22, 12 Bbe.; Deffen Almas nach ob. Ueberficht ber Fortschritte in Bif-fenich. u. Kunften, Erf. 1795—1812, 16 Jahrg.; Donnborf, Gefch. b. E., Queblinb. u. 293. 1817—20; Dletionnaire des découn. 293, 1814—203 idenomaire use uccon-vertes, inventions, innovations etc., Par. 1822—24, II Bbc., Leng, Jahrb. ber neu-fen E., Jimen. u. Beim. 1824—483 Maga-gin ber neuften E., Ey. 1816—41; I. S. 6, M. Poppe, Ge(ch. E., Dreed. 1828, 1829, 4 Bbc. 2) (Inventio, Acfib.), f. u. Spenifilis, E skunst, E-smethode, f. cbb. (Sch.)

Erfindungspatent, f. u. Patent. Erfolgbrief (Rechtsw.), fo v. m. Unleitbrief, f. u. Anleite 3).

Erforschung (Pfpc.), f. u. Naceforfdung.

Erfrieren, 11) tritt ein, wenn burd hohe Raltegrabe bem Rorper ob. einzelnen Theilen bie Barme bis ju bolliger Erftars rung entzogen wird u. innere Rorperfafte in ben Bantbebedungen wirtlich in Cisform übergebn. Bon ba aus erfoigt auch, mit ganglicher Bernichtung ber thier. Barme, ein gleicher Uebergang in bie tiefern Theile. 2 Benn aber bies in einem großen Umfang bee Rorpere Statt bat, werben bie nod fluffigen Gafte mehr nach ben innern u. ebeln Theilen getrieben, bef. nach bem Ges birn, u. es ftelle fich immer junehmenbe enbe lid unwiberfteblid werbenbe Solafrigs teit ein. " Ueberlaffen fic bann Denfden berfeiben, fo find fie, wenn ihnen nicht geis tig Gulfe jugeht, verloren. Gie verfallen querft in einen Buftanb, ber bem bes Binterfclafe mander Thierarten gleicht, ber aber

balb in einen apopiefrifden Buftenb, ob. i Tobtenfclaf übergeht. \* Dic Bulfe, bi Erfrornen gu leiften ift, befteht barin, be man fie in eine Temperatur bringt, bi eben jureicht, um ein Mufthauen gefrome Theile ju bewirten, Dan legt fie naden in gang taltes BBaffer; es bilbet fic ben gewohnl. eine leichte Gibrinbe auf ber ban n. mit biefer thaut aud ber Rorper auf; el man bebedt fie mit Sonee, ber nur fo vi Ralte einem Rorper unter ihm mittheilt, ba er nicht gefriert. Belebenbe Dittel find er angumenben, wenn fich wieber Lebentge den offenbaren. . Cben fo ftellt man es erfrorne Glieder in ibren pengi Buftand wieber ber. Sooft gewaat ift e erfrorne Glieber fogleich an einem warm Dfen ob. am Feuer gu marmen. In bi Regel entfteht bierauf eine Entgunbung bi Theile, bie in Brand übergeht u. ein Beriuft beffelben nach fich sieht. Berabfam man bei erfrornen Gliebern bie nothige Bu ficht, fo bleiben, wenn auch bas Glieb it halten wirb, boch gewohnl. Froftbeule (f. b.) jurud. 2) (Gartent.). Sehr leit erfrieren Doft = u. anbre Baume, wie Pflat gen überhaupt, auch in gewöhnl. Binten Eine Denge and aub. Pflangen leit auch fcon von bem minbeften Froft, je me pon einer ben Gefrierpuntt noch nicht ga erreidenben Ralte u. verlangt Gidrung Baufern ob. burch Erbbebedung. Mim bit Grofte eintreten, mabrenb fie noch im Be fteben, ob., u. noch baufiger, im Friblit burd Rads u. Spatfrofte, wenn it for getrieben haben. Um ben Froft abjubalt find die beften Mittel: Derbftbungung, Be fesen bon Bretermanben bor bie Gemad Einbinden berfelben mit Strob, Doce , 9 belreifig ob. Bebeden mit Strob . u. Ba beden, Anbringung bon Groftableitern b.). Grofticaben macht man unichate inbem man bie erfrornen Mefte u. bas Ira boit hinmeg nimmt, auch bas Schrofen Abfacen ber Rinde leiftet gute Dinfina Im leichteften erfrieren Bluthen, wie gewöhnlich burch eine Schwarte, ge. anbrung ber garbe u. Beltheit berfelb anbeutet; jumeiten finb jeboch nur bie # genblatter ber Bluthen vom Groft beruht ob. es geben auch bie gangen Eriebe ein Sobres verioren, bei garten Gemadfen, beftiger Ralte aber wohl auch ber Gtan ob. bas gange Semache, bas bann jumell nur fein Leben in ber Burgel noch erbi 11 Diefem Schaben fann man porbeuge wenn man bie Gemachfe nach bem Froft ! oben berab mit Baffer begießt; am Bef ifts aber, bas ju fruhe Ereiben burd # baufung bon Gie od. Schnee um ben Ctan (Pi. n. La) gu berbinbern.

Erfrischungs-Inseln (fonft Ti stan d'Acunha nach bem portug. Er beder), Gruppe von & Infeln, fubmeftl bom Cap, bergig, mit gutem Baffer, !

Erft bis

mit allerhand Mder= u. Gartenerzeugniffen. Ein ameritan. Matrofe, Jonathan gam : bert, nahm 1811 fie fur fich u. feine Rads fommen in Befig u. fouf fie ju einem Er-frifoungeorte fur Seefahrer. 1812 erhielt Sambert burch ben Gouperneur auf bem Borgebirge ber guten hoffnung ein Fahrzeug, neift 5 gewerbfleißigen Ramilien, Bornvieb, Shafe, Biegen. 1815 murben fie bei Mas poleone Befangennehmung in St. Belena mit 1 Comp. brit. Artillerie befest, 1822 lies Commando aber jurudgezogen. Gin Beibe jurud, jest ift aber biefe Colonie michnlich, bie uber 70 Ropfe vermehrt. Gie mithn bie Geefahrer mit friiden Lebens= Mittin. Die größte beißt E-Innel (36le "Reffignol, Rachtigallinfel), mit "0 & bobem Dit u. 100 Em.; die and. intarb u. Lowell; babei Dreieinig= eitsinfel. Bgl. Garne, A narrative of aine months residence in New Zeeland gether whit a Journal of a residence in ristan d'Acunha, Lond. 1832. (v. Br. u. Wr.) Erft, Gluß in ber preug. Rheinproving, Mpringt in ber Gifel u. fallt nach 15 Deis unterhalb Reuß in ben Rhein; nur von bis an bie Dunbung fchiffbar.

Erfullen (außer ber gem. Bet.), fich e., Bilbe, fich gang fatt freffen. Be-umg lighm.), fo b. m. hinterlaffen.

Erfüllungs - , Ei Erganzungseid Erfurt (Geogr.), 11) Rgsbat. ber preuß. a bes ehemal, thuring. u. neuftabter Rreis is Cachfens, bem preug. Sobenftein u. Tidefelbe, Rorbhaufen, Dlublhaufen, Erefs int, Boigtei Dorla, 2 Dorfern Sannovers Lben eingefaufchten fdwarzburg. Drtfchaf: en; areugt (ohne bie bavon getrennten Bergellen) an Braunfdweig u. Sannover, le Agebit. Merfeburg, Schwarzburg: Cons beuthunfen, Beimar, Gotha, Kurheffen u. bumober; Boben wellenformig, eben u. ligelig, nerbmeftlich (von ben Borbergen le barges) u. fublich (von bem Thuringer-Berra; 61 & DR. u. 325,000 Ginm.; 9 Rreifer Erfurt, Biegenrud, Schleufingen, Rotbhanfen, Borbis, Beiligenftabt, Dubl= lufen, gangenfalga u. Beifenfee. \* 2) Rreis bafelbft; 51 DDR., 41,000 @w. 23) hauptit. ber beiben bor., an ber in mebtem Armen burd bie Stabt fließenben Gera. Reftung 1. Ranges; war fonft mit einem flaten Sauptwall ohne Baftions (mit Musnabme bon 2 an bem Unbread: u. 1 an bem brutter Thor), jeboch mit einigen Cavalieren a. naffen Graben befestigt, boch murben Rad 1814 ftarte Berte, melde bie Baftions riften, baber gelegt. Begen 2B. hat E. 2 Sitabellen; ber Petereberg, bie norb-Stabt auf einer Unbobe, ift unregelmäßig Bad bet Stadt ju mit tengillirten Berten,

nach bem Felbe gu mit 4 Baftions befeftigt u. bat mehrere Rabelins u. Lunetten, eine neue, febr große Defenfionscaferne gegen Rorben u. I hornwert; bie Epriatsburg (fonft Rlofter) liegt gang bon ber Ctabt getrennt, auf einer bie vor, überbobenben Anbobe, ift ein Biered mit Thurmen an ben 2 außern Eden, mit Defenfionscaferne, Raveline u. bebedtem Beg, in bem fich fteis nerne Caponieren befinben. \* Bon Etras Ben find ber Muger, fehr breit u. ziemlich lang, u. bie Johannieftrage ju ermabs nen, bon Plagen ber Friebrich :Bils helmeplag (fonft bor ben Graben fad gradus]) an bem Peteroberg u. Dom; ber Plat gewann im Brand burch bie Befchies flung 1813 an Groffe u. auf ibm ftebt bas Denemal bes letten Rurfürften b. Maing, Rarl Friedrich Jofeph, in Form eines Dbelieten mit Debaillon, außerbem ber bat 6 Thore, 1 Dforte u. 1 Durchagng burch ben Petereberg. Der innere Raum von C. ift nicht gang bebaut, ein großer Theil gegen EB., am brubler Thor u. ber neuen Pforte find Garten. " E. bat 8 tathol. u. 9 protestant. Rirchen u. 2 Ravellen; bie wichtigfte Rirche ift ber Dom Beatae Marine virginis, ju ber man bom Friebrich= Bilhelmplay aus auf einer breiten Freis treppe binauffteigt; fie bat einen goth. Altan por fich u. enthalt fcoue Drgel, 18 &. boben Rronleuchter, Grabmal bed Grafen Ernft bon Gleichen mit feinen 2 Frauen (fonft in ber 1813 abgebrannten Benebictinerfirche auf bem Petereberg) u. auf ihrem Thurme bie 1497 gegoßne, & Elle bide, 275 Etr. fcmere Glode Maria gloriosa, eine ber größten in Deutschland, bie im 3. 1251 bei bem Branbe gefdmolgne bieg Cufanna u. batte bie Infdrift: Die große Sufanna treibt ben Teufel von banna; nach ihr beift bie jeBige im Munbe bes Boll's auch Gufanna. Dicht neben bem Dom fteht bie Rirche gum beil. Geberus; außerbem find noch bie Prebigers, Laurentiuss, Schots tens, Barfüßerfriche (1837 gum Theil einges fturat, jest wieber im Bau begriffen) meremurbig. 18 Die fonft jablreichen Rlofter find aufgehoben, nur bas Rlofter ber Urs fulinerinnen befteht noch ale Ergiebungeanftalt. Das Muguftinerelofter, in bem Buther einft Dond mar, mit Dartines ftift fur bermabrlofte Rinber, mit Ermerb= foule u. evangel. Baifenhaufe, enthalt auch einen alten Tobtentang, fo wie Luthers Belle. 18 E. ift Sit einer Regierung (in ber fonft. Statthalterei), ber Generale infpection bes thuring. Bollberbans bes, eines Stabt : u. Bandgerichts. Banbs rathe, Magiftrate, Steueramte zc. 16 23if= fenichaftl. u. Erziebungeanftalten. E. war fonft Gis einer 1278 geftifteten, 1816 aufgehobenen Univerfitat (mebr f. uns ten si); ale Reft von ihr befteht noch bie Ponigl. Atab. ber Biffenfcaften (1758

geftiftet), eine Bibliothet von 40,000 Bon. (fonft Univerfitates ob. Bonneburgs iche Bibliothet, ba fie bom Grafen Ph. 2B. b. Bonneburg geftiftet wurbe; fpater burd Buchervorrathe aufgehobener Rlofter u. 1838 burd eine aus alter Stiftung berrabrenbe Cammlung bon 900 Manufcrips ten vermehrt), botan, Barten, Runft = u. Raturalienfammling, außerbem gemischtes (tathol. n. protestant.) Somnafium, Soullehrerfeminar mit Seminarfdule, Zaubftummenanftalt, Runft. n. Baus, Banb: mertes, Reals, mathemat., Sanblunges, Beidenfdule, Debammenfdule, bobere Burgerfdule, 16 Primarfdulen, Gewerbverein, Gartenbauvereine, 2 Dufitvereine, thuring. Bibelgefellfcaft. " Deffentl. n. milbe Anftalten: Arbeitsbaus, hofpital, & Rrantenhaufer, 2 Baifenhaufer, ferner bas Martinsftift (f. ob. 11), Inftitut für Augen-trante. 'Sauptnahrungszweige find Gartenbau, burch ben Argnets u. Danbeles frauter aller Art, bef. Brunnenfreffe, bie innerhalb u. westlich bor bem Ball in ben Garten bei bem Dreibrunnen u. ber Mildinfel gezogen werben, bebeutenbe Runft = u. hanbelegarinerei, Gamereihans bel, Zuche, Bollens, Banmwollens, Leinens, Couh= (400 Deifter mit 300 Gefellen), Bands, Strumpfe, Tabates, Rubels, Cicos rien s, Leber s, Effig s, Liqueurfabriten, Branntweinbrennereien, Bierbrauereien, 6 Buchhandlungen, 9 Buchbrudereien u. 3 lithograph. Anftalten. Es ericeint hier bie Erfurter Zeitung, f. Zeitungen st. Sandel: mit ben Stabts u. Lanbesprobucs ten. Die thuring. sheff. Gifenbabn foll E. berühren. " Beranganngen: Thea = ter, Reffouree, Cafino, ber Steiger, auf einer nahen bohe in SB. ber Gtubt, mit Bafthaus u. Unlagen (Bedemannsmeg); Freimaurerloge: Rarl ju ben 3 Ablern. 18 29,000 Ginto., barunter 6000 Ratholis ten u. 100 Juben (im Mittelalter 58,000). einem gewiffen Erpes gegrundet u. barnach Erpesford genannt worden fein, mahrfceinlicher aber warb es jur Beit bes Bonifacius, ber hier um 741 ein Bis-thum, bas aber balb wieber aufgehoben warb, grundete, angelegt, 805 von Rarl b. Br. jum Banbelsplat mit ben Gorben beftimmt, u. warb im Mittelalter, bef. vor Einführung des Indigo's, Mittelpuntt des thuring. Baibhandels u. jugleich Stapels plat des Saffors u. Anis zwifden Ober-u. Rieder-Deurschland. \*\* 1080 ward E. bon Seinrich IV. geplundert u. in Brand geftedt, von Lothar bon Cachfen 1118 eingenommen u. in ihm 1203 Philipp bon Comaben, beffen Partei es genommen, bes lagert. Es war bamale Sanfeftabt. " 3m 13. Jahrh. mar es gmar feine eigentliche Reicheftabt, aber megen feiner großen Freis beiten befand es fich in einer Art von Une abhangigfeit von Maing, ju beffen Rirds fprengel u. welfl. Berichtsbarteit, wiewohl

unter ber Oberhobeit ber ganbgrafen von Thuringen, es gehorte. Dft geborchte bie Stadt ben Ergbifcofen nicht, u. biefe ber legten fie bann mit Bann u. Interbict, fo 1224, 1234, 1244, 1277, 1279. @rabifchef Gerhard I. geftand E. 1255 eine befondre Stadtobrigfeit (2 Rathemeifter n. 12 Bei-figer) gu. " Biele Fehben führte E., fo mit figer) ju. "Biele Fehben führte E., fo mit Friedrich bem Gebiffnen, ber bon E. bie Graficaft an ber ichmalen Gera, Die fein Bater Albrecht ber Unartige 1270 wieben fauflid an bie Stadt verfanft batte, gurude fanfrie un bie Glabe beranft uter, jugleich ver innert, Unruhen bebrangt, ben Frieben für 10,000 Mart Silber ertaufte. \*\* Für ein jahrt. Schungelb begab fich E. 1483 in bie Soungerechtigfeit bes Baufes Cachfen, wel den Bertrag es, bei innern Unruhen von ftubirte von 1501 bafelbit, auch mar er bott Augustinermond. 1524 nahm E. bie Res aus, aber ein Bergleich mit Rurmain; ftillte fie. 34 Biel litt @. im 30jahr. Rriege # öffnete 1631 ben Comeben bie Thore. Det Petereberg marb von ben Schweben befe gehalten, mahrenb Baner bafelbft 16 lange fein Sauptquartier batte, f. u. Drei Sigjahriger Rrieg mff. " Beisbem weftfal. Frieden ftrebte E. nad Reicheunmittelbate feit, aber ihm mar Rurmaing entgegen t gegen beibe bas fachf. Saus. "1660 mar es megen feiner Beigerung, ben Rurfurften bon Main, in bas Rirchengebet eingufdlie Ben, in bie Mcht erflart u. maingifche, fon aus Ungarn gurudtehrenbe frang. Eruppe belagerten E.; unter Buficherung bolliget Religionofreiheit capitulirte es u. hulbigit Rurmaing. 1665 wurbe ber Grunbftein jum jehigen Detersberg gelegt. 37 30 bann Georg II., Rurfurft von Cachfen, bas erneftin. Baus traten 1665 bas Sobi heits = u. Couprect an Maing ab. 216 3m Tjahrigen Rriege murbe es burch ben preuß. General bon Knoblauch 1759 eingenom men. " 1803 murbe E. nebft bem E - er Gebiet (mit ber Stabt E. 2 Stabte, Fleden, 72 Dorfer u. 46,000 @m.) an Preu-Ben gegeben. 1806 eapitulirte &. gleich nad ber Schlacht von Bena, b. 16. Det., tam un ter frang. Mbminiftration u. warb burch ber tilfiter Frieben von Preugen an Rapoleon überlaffen, ber jeboch nicht barüber verfügte 1808 bom 27. Gept .- 14. Det. hielt Ro poleon hier einen Congreft, bei bem ber Raifer Alexander, bie Könige von Baiern, Bestfalen, Burttemberg, Cach-fen u.a. Furften jugegen waren. "E litt 1813 eine harte Belagerung, murbe im Rob. bon ben Preugen mit öftreich. Befchus befcoffen u. babei 188 Baufer gerftort. 3m Dee. capitulirte bie Stabt, Die Frangofen jogen fich in bie Citabellen u. raumten biefe erft nach bem parifer Frieben. " Dreußen hatte es fon nach ber Schlacht bon Leip; wieber in Befit genommen, trat aber 1815

tenbruch 1.

n bem Eser Bebiete bie Memter Schlog ppad, Anmannsborf u. Zonnborf neb Dorfern an Beimar ab. Es ward 1815 b einer Regierung u. wuchs von 15,000 v. (auf bie es nach ber Belagerung berab= en mar) bis faft auf bas Doppelte. Die Erlaubnif, eine Univerfitat ans m ju burfen, marb ber Stadt E. burch of Clemens VII. 1378 ertheilt, bod bielt ber Rath für nothig, 1389 von Papft ban VI. eine neue Erlaubniß einzuholen. nebict IX. ließ fie 1892 feierlich einweis . Gie mar bie 4. ber beutiden Uniperfis en u. Anfange fehr befucht. 1472 murbe Theil ihrer Gebaube burd einen Mond rtharb abgebrannt u. 1510 artete eine Magerei ber Stubenten mit ber Befagung tin volliges Befecht aus, die Golbaten bas Bolt pflangten Ranonen por bem legium, mobin fich bie Studenten retis n, auf, fturmten es u. bemolirten es ulid. Seitbem erholte fich die Univerfis mie wieber, fant vielmehr mit ber Stadt batte in ben letten Jahrgebnten ihres ftbens taum 40-60 Stubenten. 1816 n fie aufgehoben u. ihr Bermogen ju ans Allnterrichteanftalten gefclagen. " Etumer 3. D. Faldenstein, Civitatis Er-ins historia, od. Bollst. Distorie von 1815. 1739—1746, 2 Bdc., 4.: 3. Dos lus, E. u. bas Ezer Gebiet, Gotha 1793, h.; (R. F. Roffig) Gefd. u. Statiftit Blabt E., ebb. 1794; 3. 8. 6. Arnold, Taol E., edo. 1834; 3. g. e. univer. 1 kine Merkwirdigt. u. Alterthümer, 1882, mit Apfrn.; 3. F. Müller, Alte (4 don E., ebd. 1820; E. Beyer, Reue mit von E., ebd. 1822; D. A. Erhard, . ftine Umgebungen, ebb. 1830; E. A. for, Geograph. aftatift. - topograph. Bemb. bes Rgebats. G., ebb. 1841 , 4.; i. Erf. Gebentbuch, ebb. 1840; F. Balbe Rarte von b. Bergogth. Beimar u. b. it ben E., Beim. 1816; Stulpnagel, n bon E. (Wr., er. u. 29, briurt (Lubmig von), Pfeudonym für

therg (Lubwig). Brga, Rebenfluß, f. u. Beira. Brganzung, gieht man burch einen it auf ber Diagonale eines Parallelos mes Einien parallel mit beffen Ceiten, hifen, bon ben 4 fo erhaltnen Parallelos imen, biejenigen 2, burd' melde bie ale nicht geht, Eren (Fig. 8' AGEF IGCI), die beiden andern (GBHE u. Di Barallelogramme um bie Diago: & Dergange Flachenraum des urfprungl. detegramme meniger einen um die Dia-(FEI CBA od, HEG ADC) beißt bei Eten Gnomon. (Tq.) Brinzang der Kriegsbeere, Briung.

ganzung der Wahrscheinbeit, f. u. Babrideinlichfeit. Tanzungsbände, E-blätter, hefte (tit.), f. Supplemente. Erganzungsbruch (Math.), f. Rets lamenfal . Leviton. 2, Muft. X

Erganzungsfarben, f. u. Farben. Erganzungsfiguren, f. u. Klange

Ergane (E-tis, Dinth.), Beiname ber Athene, fab. .

Erganeh , Bluf, f. u. Mgrianes 2).

Erga schedam (lat.), f. Cenfur a .. Ergasilus, f. u. Kifchlaus. Ergasterium (b. gr.), 1) Arbeite .

ob. Budthaus; 2) Rlofter, ale eine Bert. ftatte geiftl. Uebungen u. forperl. Arbeiten. Ergastina, bie 2. ber ben Deplos ber Athene mebenben Jungfrauen.

Ergastulum (lat.), 1) (rom. ant.). Gefangniß, meift mit barter Arbeit berbunben; 2) (Pharm.), ber Arbeiteort im pharmaceut. Dfen.

Ergatia, Reft bes Beratles ju Sparta. Ergavica (a. Geogr.), Statt ber Cels tiberi in Hispania tarraconensis, fubl. von

Bilbilis; j. Dreja. Ergebung, bie auf bem Gefühl ber Mbhangigteit bon Gott u. auf bem Glauben an die, in feiner Borfebung maltenbe emige Beisheit u. Liebe beruhenbe Bereitwilligfeit jur gebulbigen Unterwerfung unter bie Leis ben bes Lebens.

Ergenna, ein im öffentl. Dienfte ftebenber Tuster, melder bas Beidaft batte. mit beil. Ceremonien bie offentl. Drte gu fühnen, wohin der Blit gefchlagen hatte. Ergent, 1) neurer Rame fur ben glus

Argenta; 2) vgl. Ablona 1). Ergenzingen, Martiff. im Oberamte Rottenburg beswurtremberg. Comaramalbe

freifes; 1400 Em.; Bolgmaarenfoni Ergers, Fluß im frang. Dep. Riebers thein; fallt bei Stragburg in bie 3ll.

Ergez, fleiner Rebenfl. bes Rheins im Comeigercanton Bafelland

Ergiaos, Argiver, f.u. Argos (Befd.) 10. Ergines, 1) Cohn Pofetbons, Argos naut, fternfundiger Gebulfe bes Steuers manne Tiphpe, bem er im Amte folgte, f. u. Argonautenjug s. 2) Coon bes Rinmes nos, Konigs ber Minner zu Orchomenos in Bootien; betricte bie Thebaner u. legte ihnen einen Tribut bon jabrlich 100 Dojen

Beraties tobtete ben @. Ergir Hastri, fo v. w. Argyrotaftro 2). Ergitlum (a. Geogr.), Stadt in Mpus

lien amifden Teanum u. Sipontum. Erge (lat.), folglid, baber, alfo. Ergolabol (gr. Ant.), Manner, welche allerhand Bayarbeiten u. Reparaturen auf Accord übernahmen, bef. Reparaturen bon

Tempeln u. öffentl. Gebauben. Ergoldsbach, Martifl., f. u. Pfafe fenberg.

Ergotiren (v. fr., b. i. immer ergo [f. b.] fagen), ftreiten, bieputiren, bef. uber Rleinigfeiten; bab. Ergoterie (E-tis-

mus) u. Ergoteur (E-tist). Ergreifung, 1) f. u. Berhaftung :; 2) in Bejug auf bie Apprebenfionetheorie,

Erguel, Thal, fo v. w. Immerthal, f. b. u. Courtelarn.

Erhaben, 1) überhaupt über etwas anbres bervorragend ; 3) (Mefth.), f. u.

Groß; 3) fo v. w. Conver. Erhabene Arbeit, fo v. w. Ers bobene Arbeit.

Erhäbener Winkel, f. u. Binfele Ernaren, das Uebergeben gewiffer pulveriger, mit Baffer ob. andern fluffig-teiten in Breiconfiftenz gebrachter Körper in ben feften Juftand, ohne bedeutende Eintrodnung ob. Bolumengufammengiebung. Es findet hierbei burch bas Raffen ber pulveris gen Substang, fowie burd Buftandeandrung eine gewiffe Barmeentwicklung Statt, welche Barme jum Theil wieberum fammt bem Baffer von ben feften Rorpertheilchen ges bunden u. fo beren Bolumen vermehrt wird. Bei allen Bufammenleimungen , Rittuns gen, beim Mortel te., findet ein foldes E. Statt.

Erhamena (Merhammena), Prov. im Cultanat Marotto, barin bie Stabte: Darotto (f.b.), Feruga (Fruga), Mg= mat, einft hauptft., 5500 Em.; Demant,

Sanbeleftabt. Erhard , beutider Borname , foll ber Erhabne, Rraftvolle bedeuten; auch Bus urguone, neutworte vereiten; aus Bu-name; merewirdig: 1) (Chrift. Das vib), ged ju Dresben 1739, Profesion ber Rechte u. Oberhofgerichtstath ju Leip-sig; ft. baf. 1813. Schr. u. a.: Betrachtungen über Leopolbs bes Beifen Gefes gebung in Toscana, Dresb. 1791; Ber-juch über bas Anfeben ber Gefese R., ebb. 1791; Berfuch einer Rritit bes allgem. Befegbuche fur bie preuß. Staaten, ebb. 1792; Banbb. bes preug. Civilrechts, ebb. 1793; Entwurf eines Gefesbuche über Berbrechen u. Strafen fur bie jum Ronigreich Sachfen gehor, Staaten, Gera 1816. Ueberf. Rapoleone burgerl, Gefesbuch, Epg. 1808, 2. Musg. 1811; Burgerl. Gerichtsordnung, ebb. 1808, u. Sanbelegefesbuch, ebb. 1808, 3. Muff. 1813. 3) (Joh. Benj.), geb. 1766 ju Rurnberg, pratticirte ale Mrgt bafelbit, fpater in Berlin u. ft. baf. 1827; for. u. a .: Ueber bas Recht bes Bolfes gu einer Revolution, Jena 1795 u. mehrere Abhandl, in Riethammere Philof. Journal (1. B. bie Apologie bes Teufels) u. Coillere Boren ; Dentwurbigfeiten bes Philofo: phen u. Argtes E., herausgeg. von Barn= hagen v. Enfe, Berl. 1830. 3) (Anbr.), fruber Pringenlehrer ju Munchen, bann Rector ju Landshut, Prof. am Somnafium ju Dunden u. feit 1832 Prof. ber Philoophie an ber Univerfitat baf.; fdr. bas jopgie an der innerinne auf; jo. 306 Krauerspiel heimeran, Minch. 1819; Mo-ron, Gesprache, Paffau 1826. 4) (Sie mon), geb. 1776 ju llm, nachem er feit 1809 Lebrer zu Schweinfurt, Ansbach u. Rurnberg, feit 1817 Prof. ber Philof. ju Erlangen u. 1818 ju Freiburg im Breisgau gemefen, ging er 1823 als folder nad bei-

belberg u. ft. baf. 1829; fdr. u. a.: Dbie Iof. Enchflopabie, Freib. 1818; Borberfase jur Mufftellung einer foftem. Untbrope ebb. 1819; Ginleit. in die Stubien ber Iofophie, 2pg. 1824; gab 1818 - 1820 bie Cleutheria in & Bon. beraus. 5) (Sein: rid Mug.), geb. 1798 ju Erfurt, 1814 bei bem Militarlagareth ju Erfurt, fpater be einer abnlichen Anftalt ju Rathefelb ! Frankenhaufen angestellt; wieber nach Er furt jurudgefehrt, marb er 1822 Biblio thefar bei bem Regierungsardin . 1824 Mrs divar bei bem Provingialardiv in Dag burg. 1831 fam E. in gleicher Gigenicaft nach Dunfter, wo er 1834 Director bei Rereins für Geidichte u. Alterthumstund Beftfalens marb; for. : De bibliothecis Er fordine, Erf. 1813 f., 2 Abth., beutfd it ben fachf. Provingialblattern; Ueberliefrun gen jur vaterlanb. Gefd., Dagbeb. 18 -28, 3 Defte; Gefd. ber Bieberauflebur wiffenfchaftl. Bildung bis jum Anfang b Reformation, ebb. 1827-32, 3 Bbe.; Gef ber Landfrieden in Deutschland, Erf. 182 Erfurt u. feine Umgebungen, ebb. 18 efd. Dunfters, Munft. 1837; feste for Seig. Runfere, Lunft. 1832, feste for Ar. Jahns Alinik ber chron. Arankhette Erf. 1815—21, 4 Bde., u. gab heraus: F Heders Lexicon medic., A.—Seb., et 1816—27, 4 Bde., u. Fr. Jahns Austra ber mirtfamften Uraneien, ebb. 1818. 4. Mai

2 Bbe. (Lt., Lb. u. Dg.)
Erheben (außer ber gew. Beb.), 1
von manden Thieren, bef. vom Bar, fauf ben hinterfüßen in bie hobe richter bagegen fich erniedrigen, fich wieber an bie Borberfuße laffen; 2) (Math.), aufbli Potenge., fo v. m. Potengiren, f. Poteng Erhebung (Phnf.), fo v. w. Euftfpieg lung. E. des Bodens, f. u. Geolo Erhellungskessel, f. u. 3udio

raffinerie .. Erhitzende Mittel, Mittel, welch bie Thatigfeit bes Blutfpftems erhoben u fo bie thierifde Barme vermehren, 3. B. geiftige Getrante, Gewurge, ather. Dele

harzige Gubftangen ac. Erhobene Arbeit, 1) Figuren of Bergierungen, welche fo auf einem Begen ftanbe angebracht werben, baf fie uber bi ebene Flache beffelben wie Basrelief hervor ragen; 2) &. Stiderei, Mrt Stiderej man legt Studen Tud unter, ob. macht bi Figur erft mit ftarfem 3mirn (verhefte fie) u. legt alebann bie Golbfaben barubet welche aber nicht burch bas Beug burdigt ftoden, fonbern mit Geibe am Ranbe be figur angenaht werben, baher man um bi fertige Rigur noch eine Golbidnur (Drofel naht; 3) Art Stiderei mit wollnem Garn bef. für Blumenguirlanben u. Bouquete bei ber bie Relde u. Blatter ber Blumes in faft naturlider Erhabenheit nachgebilbe (Fch.)

Erhöhet (ber.), eine Rigur, bie bobe fteht, ale es gewöhnlich ift.

Erhöhte Batterle, f. u. Batter it nc). E-r Schuss, fo b. m. Bogens

Erhantes Mreuz, fo D. m. Gries bifdes Rreus. Erhohung, 1) bei Gemalben, bie theile, welche bas über bas gange Gemalbe enbreitete Licht mit befondrer Lebhaftige tit trifft u. heraushebt. Diefe @sen mers m burd aufgetragne belle Tinten bers orgebracht; 2) (Dluf.). Jeber nicht jur wirl, ob. biaton. Zonleiter gehörige, alfo ber nicht leitereigene Balbton bangt alles mi bom nachften untern ob. obern Zon ab. m u. ju meldem er ben Balbton (halbe infe) bilbet. Steigt num bie Tonleiter ob. Atlobie aufwarts burd halbe Zone fort, ift jeber nicht leitereigene Balbton bom iff borbergegangnen, bem tiefern, abs n u. erhalt nebft bem bef. E-szeichen Doppel-E-sgeiden, X), auch feine nennung von ihm, 3. B. c cis, d dis ze. wante fteigenb verhalt fiche mit jedem nicht treigenen Salbton eben fo, er ift bems miebrigt u. erhalt ale bef. Ernies igungezeichen ein b u. für feinen Ras n be Shibe es angehangt, 3. B. c ces, les (b), a aes (as) ic. (Op. u. Hs.) Erhöhung Christi, Stand der at.), f. u. Chriftus ...

Erhöhung der Strafe, f. u. Mb. brung ber Strafe 2. Erhöhung des Leibes Johan-

Beft in ber gried. Rirde, ben 26. jum Anbenten an bie angebl. Dime fatri bes Apoftele Johannes. Erhöhungsvisir, f. n. Bifir.

thohungswinkel (Kriegew.), f. Ediegen 11. Erholungsinsel, f. u. Befellichaftes

Erhölungsquartiere, f. u. Bin-

partiere. ri, Cobn Gabe, f. b. Bri (a. Geogr.), 1) fo v. tv. Aria; 2) Bria (E. Lindl.), Pflangengatt. aus in mat. gam. Orchidene Malaxidene. Ar :: in DInbien.

Eriachne (E. R. Br.), Pflanzengatt. if bit nat. gam. ber Grafer, Orbn. Abes im, 3. Al. 2. Orbn. L. Arten: ift beland. Erlanthera (E. N. v. E.), mengatt. aus ber nat. Fam. Personatue, bretariae. Arten: E. lobelioides, in Dibim. R-thus (E. Mich.), Grasgatt. Wir Drbn. Cachar nen, 3. Rl., 2. Drbn. Lart: E. saccharoides , in Amerita , u. (Su.) Bribanum (a. Geogr.), Stadt in Came

nien, em Bulturnus. Briboa (Myth.), fo v. w. Eurybea. Bribolum (a. Geogr.), Stadt am

ofeten. Bufen in Bitonnien. Eriboten, Argonaut u. Mrgt, beilte te ben ben ftompbal. Bogeln verwundeten

Dileus; blieb in Libnen burd Rephalion. beffen Berben er angegriffen batte. Erie, Barl bon Rormegen, f. u. Eng.

land (Beid.) u. Erien (E. L., Saibe), 'Pflangengatt. ans ber nat. Fam. ber Baibegemachfe, Ericarine Rehnb., Saiben Ok., 8. Rl. 1. Dron. L., mit febr jablreiden Arten, über 400, unter 3 Mbtheilungen : a) mit begrannten Staubbeutein, b) mit tammformigen u. e) mit unbewehrten Staubbeus teln gebracht. 3n Deutschland beis mifch finb: E. arboren, weiß blubenbe Mls penpflange; E. vulgaris, gemeine Baibe, auf burrem, unfruchtbarem Boben, gange Begenben bebedenb (bann Baibelanb, Saiben), bon Bienen febr gefucht, roth. felten weiß, bas Rraut, fonft officinell, wirb noch ale Boltomittel jur Blutreinigung ge-braucht, tann auch ju Rabatteneinfaffungen in Garten bienen; E. tetralix, Gumpf. &. in Cumpfen, Bruden, blutroth blubend: E carnen, in Balbern, in Boralpen bon C. Deutschland. Die ubrigen, burd gierl. Bar oft fcone Bluthen ausgezeichneten, meift auf bem Cap beim. Arten find Bierben ber

Glashaufer u. werben baufig in tigne Camme Ericeen (Ericacene), naturlice fangenfamilie, bie 51, nach Juffieu, bie 52. (55.) nad Eprengel; hat ale Dronun. a en unter fich : Rhobobenbren , 2bornige E., worunter, außer Grica, Arbutus, Cletbra, Porola u. m. geftellt finb, Epacriben; ans

gefügt finb: Empetrum, Baccinium u. m.,

lungen gebracht.

f. Saibegemachie Rehnb. Ericeira (Francisco Zavier be Denes ces, Graf b. E.) , geb. 1673 ju &:ffaben; biente in ben Feldjugen unter Don D. bro Il. in Beira (1704) u. unter Johann V. von 1708-1709 u. ft. 1743; fdr. u. a. bas @pos: Henriqueida, Eiff. 1741 , 4.; überfeste auch Boileaus Diditunft ins Portugiefifche.

Ericeus (Bot.), fo b. m. Erinaceus. Erich . manni. Borname, fo v. w. ber Chrenreiche, ob. ber Treureiche, ber Erprobte, nad Gin. fo D. m. Beinri b. I. Rur. ten. A) Ronige. a) Bon Danemart: 1) E. I., im :. Jahrh. Ronig von Soute land, f. Danemart (Gefd.) 12\_16. 2) E. II., Barn (bas Rinb), Cobn bes Bor., res gierte in Sutland 854->63, f. ebb. is. 3) C. (III.) I. Engoth (Ejegob b. Gute ob. Starte), Cobn von Son Majnus Eftritafon Ili., regierte über Danemart 1095-1103, ft. 110s auf Eppern, f. ebb. se. 4) @. (IV.) II. Bateboet (Bafenfuß) ot. Emuni (b. Groffpreder), Cobn bes Bor, Anfange Ronig v. Schonen, regierte in be, f. ebb. se. 5) @. (V.) III. Lamm, Cobn Jarl Batons, regierte 1137 -47 ais Bices fonig fur den unmundig in Balbemar, f. ebb. 12. 6) @. (VI.) IV. Plogrenning (Pfluge pf:nnig) ob. b. Beilige, Cobn Balb:mare,

geb. 1216; 1232 Ditregent feines Baiers,

regierte allein 1241-50, mo er bon feinen Brubern enthauptet marb, f. ebb. a. 2) E. (VII.) V. Glipping (b. Blingelnbe), Cobn Chriftophe I., geb. 1248, regierte 1259-86 mit Unterbrechung, f. ebb. st. 8) E. (VIII.) VI. Mennebe (weil er, etwas verficernb, immer mend bingufeste); bes Bor. Cobn. folgte biefem 1286 unter Bormunbicaft, trat bie Regierung 1289 felbft an u. ft. 1319, einer ber beften ban. Ronige, f.ebb. af. 9) E. (IX.) VII. b. Dommer, Sohn herz goge Bratissan VIII. von Pommern, geb. 1383, feit 1388 (als Erich III.) König von Norwegen u. feit 1396 (als Erich XIII.) von Comeben u. Danemart (f. b. [Gefd.] so, so, so), unter Bormunbicaft ber Mar: garethe, feit 1406 (1412) Gelbftherricher, 1439 abgefest; ftarb 1459 auf Gothland; for.: De origine gentis Danorum. b) auf 36land: 10) E. b. Rothe, 982 auf 8 Sabre vertrieben, gab Gronland ben Ramen u. führte 986 Coloniften babin, f. Amerita (Befd.) u. e) von Rent: 11) E. (Mesc), Sohn Bengifts, Ronig feit 488; Stammbater bes Mescingen, f. England (Befd.) 10 b. d) von Mormegen: 19) E. I. Blobox (Blutart), Cobn Saralb Coonhaars, reg. 930 - 939; ft. 941, f. Rormegen (Gefc.) 14. 13) E. II. Prefthatare (Priefterhaffer), Sohn von Magnus VII., regierte 1280 -99, f. ebb. at. 14) E. III. d. Pommer, fo v. m. Erid 9). e) von Echweden, meift aus ber vorgefdidtl. Beit: 15) E. I., mit feinem Bruber Alret Rachfolger Agne's, f. Schweden (Gefch.) . 16) E., Rormeger, f. ebb. a 12) E. II., Sohn Bjorns I., regierte im 9. Jahrh. mit feinem Bruber Rafil gemeinschaftlich, f. ebb. 1a. 18) E. III., Reffe bes Bor., Sohn Rafils, f. ebb. 1a. 19) E. IV., Sohn Emunds; ft. 885, f. ebb. 19 f. 80) E. V. Baberhatt (weil er einen but batte, ber nach jeber Geite bin gebreht, von borther ben Bind brachte), im 10. Jahrh., f. ebb. 11. 81) E. VI. Segers fall (b. Siegreiche), Sohn von Bjorn III., regierte bis 993, f. ebb. m f. 22) @. VII. Arfel (b. Fruchtreiche) fo v. w. Stentil. Bis hierher herricht große Bermirrung in ber Gefdicte ber E. 23) E. (IX.) VIII. hin Belge (ber Beilige), Ronig bon upland, fiel burd Morb; mehr f. ebb. n. 329 E. X. Rnut fon, Ranuts Gohn, folate bem Ufurpator Swerker, regierte bon 1208 - 1219 gut u. milb, f. ebb. s. 23) E., Cohn Eriche IX., nach beffen Tobe geboren, tam nicht jur Regierung , f. ebb. 11. Stammler), regierte 1223 — 51, f. ebb. 31. 22) E XII., Sohn von Magnus II., 1331 feines Baters Mitregent; ft. 1360, n. Gin. burd, ihm von feiner Stiefmutter Blanca beigebrachtes Gift, n. And. eines naturf. Tobes, f. ebb. m. 28) E. XIII., fo v. w. Erich 9). 29) E. XIV., Sohn Gustav Bafas, folgte biefem 1560. Ueber feine Anfange gute, fpater, ale er wahnfinnia geworben war, folechte Regierung f. ebb. en.

Er murbe bon feinem Bruber Johann ! Kinnland gefangen genommen u. 1577 p giftet. B) Conftige Fürften. a) & 15ge von Brannichweig; an) Brubenhagen: 30) C., regierte 188 1427, f. Braunfdweig (Gefd.) . 31) Albrechte III. von Grubenhagen Cohn; ft Anfange von 1486-1508 mit feinem Bri Philipp unter Bormunbicaft von Bein IV. v. Grubenhagen, marb aber 1507 De berr u. 1508 Bifchof ju Denabrud u. Daberborn poftulirt u. entjagte nun ber gierung. Der Reformation wiberfeste fich Anfange, bernach gab er gegen Empf von 6000 fl. nach. 1532 murbe er auch ; Bifchof von Munfter poftulirt; boch fi balb barauf. bb) Bon Ralenbera : & E. I., Cobn Bilhelms b. Jungern, Sti ber Linie , regierte 1491-1540 , f. ebb. mi 33) @. II. b. Jungere, geb. 1528; regi 1540 - 46 unter Bormunbicaft, marb ter fatholifch u. focht beshalb gegen 200 bon Cachien; mit ibm erlofd bie falenbe Linie, f. ebb. is. b) Sergog von Fria won Gothland: 35) E., Cohn Kor Magnus von Schweben, friegte nach fen Tobe 1290 mit feinem Bruber Birger erhielt enblich 2BGothland, Smaland Barmeland ale Bergog, warb von feit Bruder 1317 verratherifch gefangen gen men u. ft. ben Bungertob, mehr f. u. So ben (Gefd.) s d) Sergog von De lenburg: 36) E., Cohn bes Ber Magnus, regierte feit 1503 mit feinen bern Albrecht u. beinrich V. gemeinfchaf ft. 1505, f. Medlenburg (Gefd.). e) toge von Dommern: 37) E. I., w. Erich 9). 38) E. II., aus ber 200 ftifden Linie, Cohn von Bratislaus ! ft. 1474, f. Pommeru (Gefd.) a. f) 5 E. I., Cohn bes bergoge Johann, Stammbatere ber Lauenburgifchen Bis ft. 1330. 40) E. H. 41) E. HI., at girt. 42) E. IV., bes Bor. Cobn; ft. 14 43) E. V., bes Bor. Cohn; ft. 1435. He fie gile f. Lauenburg (Gefd.) . . 44) @: bee Bor. Cobn, nahm ben Rurfurftentitel ft. 1435, f. ebb. . g) Fürften von Schl. wig: 45) E. b. Meltere, 845 - 862 Chlefwig (Gefd.) . . . 46) E. b. 3 gere, Cobn des Ronigs Abel von Da mark, Dergog 1257 — 1272, f. Danem (Gefch.) us f. u. Schleswig (Gefch.) us. Pring von Danemark. 42) E., Sc Harald Blangahns, eroberte 946 Northu brien, f. u. England (Gefch.) 31. II. Gi licher Fürft: 48) Cohn bee : M grafen Johann I: von Branbenburg, t grafen Johann I. von einem Bater II als sollecten in folgte seinm Bater II als sollecten uicht, ward Dombechant, fitter IV1 Erzbifchof von Magdebut fer IV1 Erzbifchof von Magdebut (Gesch.) a. 1. Magdeb (Gesch.) a. 1. Mag Erichsburg, 1) Luft dlog, f. u. &

migeburg; 2) E.- Münnesrück, Amt im hamnov. Fürstenth. Göttingen, 2-, S.M.; 9400 Ero. hamptort Daffel; 3) C. an der

Aime, Amtefis barin. friehshägen, Fleden, f. u. Bolbe. Brichson (b.i. Grichs Cohn), 1) (Thors walb), Cohn von Erich (f. b. 10) b. Rothen, note feit 1008 Entbedungen in Ramerita u. ft. bort, f. u. Amerita is. 2) (30ffe) goufamer Statthalter Eriche XIII. in B: Rannland, ber ben bortigen Aufftanb vermlafte, f. n. Someben (Befd.) ss. 3) (304.), geb. 1728 ju Gtalafell in SD36= lanb, finbirte feit 1748 ju Ropenhagen, 1755 mf. ber Jurisprubeng ju Coroe, fpater Ritalieb ber neu conftituirten Rammer, Stantfrath, u. 1779 Beifiger bes bochften htehofe , 1781 Bibliothetar ber fonigl. Mitthet u. 1783 Director ber Mabemie p Coroe, fturgte fic 1787 bei Chriftianson in bas Deer (er ift ber einzige Islann von Bebeutung, bon beffen Gelbftmorb un gehort); er fliftete 1799 mit Finfen bie land. literar. Gefellicaft ju Ropenhagen hat großes Berbienft um altnorb. Gpras an u. Alterthumer ; unter feinen Schriften bef. die Ausgabe bes 1. Banbes ber fas mb. Ebba zu bemerten. 4) Beiname mebr. mbinav. Konige , 3. B. bes fcpreed. Konigs nus II., Ranuts VI. u. A. (Lb.)Erichthonios, 1) fo v. w. Ereche bon Eroja , f. b. (Gefch,). Er hatte

Stuten, beren einige, bon Boreas ubig, 12 gullen warfen, berühmt burch webente Schnelligfeit. Briebthus, f. u. Schanfeltrebs. Brie

ein, f. u. Argusfalter r. Erieinella (E. Klotzsch), Pflangens und ber nat. Fam. ber Ericen. Mrten : gaellis, multiflora, am Cap. Erimila, Pflangengatt, in ibren Arten gu ulam gerechnet.

Eridano (ital.), 1) fc v. w. Po, nach auften Ramen Eridanus; 2) unter der emfaft der Französen Depart. im Fürdit, Piemont, 79 O.M.; 329,380 Cw.;

und. Armin.
Bridanos, Bater ber Beurippe; nach
night in ber Unterweit. Byl. Annenight in ber Unterweit. Byl. Annenight in ber Unterweit. Byl. Annenight in ber den filmmel ereiget.
Bridanos, große Terembil am fühl.
Bridanos, große Terembil am fühl.
Bridanos, große Terembil am fühl.
Bridanos (a. Den anne in Bridanos)
Bridanos (a. Den anne in Bridanos)
Bridanos (a. Grogs). Bah in Arla ber den homerica abs n. bem Jiffel ber den

Erie, 1) See, f. u. Canadifde Seens; 3) fort, f. u. Canada : 3) Canton, f. u. Rasgorts; 4) Canton u. 5) Stabt, f. u. Runftbanien s; 6) Ort, f. u. Alabama s.

nt Erieh (Boltert.), f. u. Gefellicaften

Eriels, Dorf, fo v. m. Airolo.

Erigena (3channes Scotus &.), aus Irland, icharffinniger Philofophu. Bater ber philosoph. Muftit, betannt burd feine Uebers fenung bes Dionufius Areopagita ; lebte lange am Sofe Raris bes Rablen, mußte aber, weil er abweidenbe Anfichten von ber Dras beftination n. bem Abenbmahl hegte, Frants reich verlaffen, marb von Alfreb b. Gr. 877 nad Orford berufen, lehrte bann Philosophie ju Malmesburn, mo er 886 von feinen Cou: lern mit Rebermeffern erftochen marb. Mert. murbigfte Schrift: De divisione naturae (herausgeg. v. Gale), Drf. 1681, Fol., nenes fte Musg. (mit 13 Symnen bes @. an Rarl ben Rahlen, aus Palimpfeften von Angelo Mai) berausg. von E. B. Goluter, Mun: fter 1888.

Erigenia (E. Nutt.), Pfianjengatt. aus ber nat. Fam. ber Dolbengemächte. Eydrocotylea Rchnb., 5, 81, 2, Orbn. L. Art; E. bulbosa, in Namerita.

Erigeron (E. L.). Pflangnant, aus ber naf. Ram. Compositae. Prob. Röbisten Spr., Amphigyanathae Astereae Rehnb., Ritera Ok., 19, 3f. 2. Crbn. L. Arten: E. acre., fonf. ais Herba conyxae minoris officinell, wurbe auß fonft agent bas fegen. Beldwiren gebraudet; E. canadense, aus Canaba fammen, jegt bei und serwiis betri E. graveolens, viscosum, alphum, uniflorum, u. m. Bertentyflangen. (Su.)

Erigiren (v. lat.), aufrichten, erheben. Erigen (a. Geogr.), Rebenfluß bes Arios in Magebonien; j. Bifiriga.

Erigone (Mith.), 1) f.u. Gerechtigteit. 2) Zochter bes Starios, bewirthete ben Batchos u. gebar ibm ben Staphnlos. ging barauf mit ihrem Bater u. ihrem Sund Mara nach Attita, um auf Befehl bes Batchos ben Beinbau bafelbit ju lebren. Birten tofteten ben Bein, betranten fic balb, erfolingen aber ben Itarios im Bahn, Gift empfangen ju haben. Der hund führte bie E. ju bem Erfclagnen, worauf fie fic aus Comery erhing. Batchos machte bafur bie Athenerinnen rafend, bis biefe ben Gott burd Beftrafung ber Morber verfohnten u. ber E. bas Feft ber Miora (Bangefeft) ob. MI etis (fo genannt von ben babei gefungnen Liebern), feierten. E. murbe am Simmel bie Jungfrau, Ifarios ber Artturos'ob. Bootce, Mara bas Sunbegeftirn. 3) Tochter bes Megifthos von Alntammeftra; Dreftes wollte fie ermorben, allein Artemis entrudte fie nad Attita u. weihte fie ju ihrer Priefterin, n. Und, erhentte fie fic, nachbem Dreftes ledgefprocen morben; n. Unb. vermablte fie fich mit Dreftes u. gebar ihm ben Dens (R. Z.) thilos.

Erik, fo b. w. Erid, Erike-Bariksan, bei ben Lamaiten Geifter, bie auf bem Gummer Dola u. ben biefen umgebenben 7 golbnen Bergen mobinen; einer ihrer 4 Fürften : Erkati-Rachu, ber in ber Burg Tidereltu wohnt. Eriken, f. Erica.

Eriklithu, Infel, f. u. Pelem. Erikon (a. Geogr.), Borgebirge von Mttita, f. Athen 1.

Erikagasse (E-reise), im Alters thume in Comeben ber feierl, Umritt neu gemablter Ronige nm ihr Reich, um bie Bulbigung ber einzelnen Provingen gu em=

pfangen Erikson, fo v. w. Erichfon Erikuna, meftlichfte ber aolifden In-

fein; ibr Rame bon ben vielen Baiben. Erilles, fo v. w. Berillos. Erin, alter Rame pon Irland, f. b.

(Befd.) 1. Erinacea, 1) (E. Lamz.), Abtheil. er Migengattung Splinerococcus; 3) (E. Clus. ), Abtheil. ber Pflangengatt, Anthyllis,

Erinaceus (v. gr.), 1) 3gel; 2) (Bot.), igelformig, mit langen, biegfamen Stacheln bicht befest. Erineon (a. Geogt.), f. u. Doris.

Erineos (a. Geogr.), f. u. Ahupas. Erineum (E. Perx.), Faferpilgatt. nach Rehnb., von Fries, Oten u. A. nebft einigen abni. Bilbungen (vgl. Phillerlacene) für frantoafte Auswuchfe u. Ausartungen ber Baare u. Borft:n gehalten, auf Blate tern bon Aborn ac.

Ering. 1) Berricaft u. 2) Dorf, fo

v. w. Chring 1) u. 2). Erini, St., fo v. w. Cantorin.

Erinit (biftomer Sabronem=Da= ladit, Min.), Gefdledt ber Rupfererge, ericeint in berben Daffen, ale concentr. Ueberguge, wiegt 4, bat bie Barte bes Rlugs fpatos, fmaragogrun: Farbe, enthalt 59.4 Rupferornb, 33,18 Arfenitfaure, 5 Baffer,

1,1 Thonerbe, aus Grlanb. Erinna , aus Lesbos , ber Cappho Freundin, ft. 19 Jahr alt; perfaste Elas tate, ein Gebicht in Berametern, u. emige Epigramme (3 in ber Unthologie). Das Bebicht ele founy, an bie Ctarte (ob. an Mom), gehört einer fpatern 3:it. Berg. in Bolfe Illust. femin. fragm., Samb. 1735, 4., u. Coneibers Poetrlarum graec. fragm., Gies. 1802; baufig auch mit Cappho u. beim Anafreon ven Dicbius; Belder De Erinna

in Greugere Meletem. II. (Sch.) Erinnerung, f. u. Gedachtnis. E-

Erinnyen, in ber gried. Mnthologie bie Racegottinnen, benen bie rom. Furien entfprechen; entftanden aus ber Gaa Don ben Blutetropf'n bee Uranos. In ber altften Beit erfcbienen fie nur in ber Gingahl (E-nys), ob. vielmehr in unbestimmter Debraabl (Enyen), erft fpater wurde ihre Bahl auf 3 bes rantt u. fie genannt: Tifiphone, Des gara u. Aletto (n. Gin. noch Enffa). Sie ftrafen bef. ben Deineib, Berlepung ber Dietat, bef. gegen Eltern , u. bes Gaftrechts; fe verwirren auch (jur Strafe) bie Ginnen ber Meniden u. geben bofe Rathidlage ein

(pal. Ate). Die fpatern Dichter perfonificie ren in ihnen bie berfolgenben, unberti ren Qualen bes Gemiffens. Ihren Bobne plas hatten fie im Erebos, baber ber Glan bag bie Strafen fur bas Bofe aud nad bem Tobe fortbauern. Abgebilbet mit furdtbarem Blid, folangenhaarig fomer, mit blutigen Mugen, mit Rrallen an ben Banben, brennenbe Radeln fdwingent, Berebrt ju Arben, mo fie neben bem Ares pagos eine Grotte u. Rapelle hatten u. we ibnen unter bem euphemift. Ramen Eumes nibes (Boblwollenbe) mit beil. Grauen u. Chauer geopfert n. ihr Bain von Jebem go mieben murbe.

Brinnys, 1) f. u. Erinnyen; 2) f.u. Borea6; 3) Beiname ber Demeter, ben fe erhielt, als fie rafend wurbe, ba Pofeton fie ju feinem Billen zwang, obgleich fie fie in ein Rop verwandelt hatte.

Erinus (E. L., Leberbalfam), Pfan gengatt, aus ber nat. Fam. ber Primulen, Spr. Larvenbluthler, Caprariene Rehnb., Dratteln Ok., 14. Rl. 2. Ordn. L. Arten E. alpinus, mit violettrothen Blumen; ge beibt im freien ganbe, bie übrigen capifden fconen mobiriedenben Arten Bierpflangen in Glashaufern.

Erlobstrya (E. Lindl.), Pflangen gatt. aus ber nat. Fam. ber Rofaceen, Po-unceae Rchnb., Difpeln Ok., 12. \$1.5 Orbn. L. Arten: Baumden in China s. Samerita, mit filgigen Bweigen, leberarit gegabnten Blattern, traubenftanbigen Bli then; E. (fonft Mespilus) inponica, in 36 pan u. China wilb u. angepflangt, mit me Ben, wohlriechenben Blutoen, faftigen, wohl riedenben, fauerlich fußen, wolligen, ge ben , birnformigen, ale Cbft beliebten fr ten, bon ber Große ber Rirfden. (Su.)

Eriocalia (E. Sm.), Pflangengatt. auf ber nat. Fam. ber Dolbengemachfe, Plat spermae, Seniculeae, 5. Rl. 2 Orbu. Arten: E. major u. minor, in Reus bollant E-caulon (E. L.), Pflangengatt. aus bit naturl. Fam. ber Liltengrafer, Xyrident Rehnb. , Cenben Ok., 3. Rl. 3. Orbn. L. Arten: oft . u. weftinb. Grafer. E-cephalus (E. L.), Pflangengatt, aus Mr. nat. Fam. Compositee, Radiatae Spr., Auphigynanthae, Anthemideae Rohnb., 10. racemosus, glaber, capifche Straucher M. E-etilus (E. R. Br.), Pflanzengatt. auf Ber nat. Fam. ber Ordibeen, Arethuseso Rehnb., 21. Rl. 1. Drbn. L. Mrt: E. an: tumnale, in Reus bollanb.

Eriochrysis (E. Beauv.), Grasgatt. aus ber Gruppe Sacharinae, Grafer bet heißen Bone. E-chylus (E. R. Br.), & v. w. Erlochilus. E-colla, Pflangenga pe Gentiana geborig. E - coma, 1) (E Humb.), Pflangengatt., gebort in ihren ars ten ju Montagnea; 2) (E. Nutt.), 15 Urachne. E-cycla (E. Lindl.), Pflangengatt. aus ber nat, Fam. ber Dolben

uide, Selinne. Art: E. nuda, in P. Sin. R. - deutzeron (E. De C.). Pffennnunt aus ber nat. fram. ber Einstellungst.

produkt Demberer Einbad, Buller in 

produkt Demberer Einbad, Buller in 

ffenn der Berner in 

ffenn der Berner in 

freite Leiner in 

freite Leiner in 

freite Berner 

freite Berner in 

freite Berner 

freite Berner in 

freite Berner 

freite Bern

igt Eamomolfe. (Su.)

Eriodon, i. u. Minirpinne.

Eriogiasum (E. Rick.). Pficatron.

Eriogiasum (E. Rick.). Pficatron.

Bringiasum (E. Rick.). Pficatron.

Bringiasum (E. Rick.). Urit E. casillorum, ib dragambien. E-gonum (E. Mick.).

Bringiasi. and ber nat film. ber Helpingun, sp.; Reteginera, Allioneae Reinst, ber die gegen un, sp.; Reteginera, Allioneae Reinst, ber die gegen (E. Hook.). Pfilmarengati. auf auf den der Gebenfriftsätigen, Satisbuse Reinst. E. Lie. Spilmarengati. auf stagten. Der Gebenfriftsätigen, Satisbuse Reinst. Eller auf (E. M.). Pfilmarengati. auf Statisbuse Reinst. Comment. (St.). Pfilmarengati. auf Statisbuse Reinst. (St.). (St.).

Briometer (v. gr.), fo v. w. Bolls

Briope (E. Benth.), Pflangengatt. aus

lle st., Égam. Labiatae Praiscee Rehab.

Histophorum (E. L.), Pflangragat.

Brisphorum (E. L.), Pflangragat.

hich wollige Hülle ber Carnopfen ausgekidnet. (Su.) Erlöphytum (E. Benth.), Pflanzenjut. mis der nat. Fam. Labiatae, Nepetaine Rehns. Art: E. Wallichianum, in

Dabien.
Eriopis, 1) Tochter ber Medea von 3681; 2) Gemahlin bes Anchifes; 3) Ge-nahlin bes Lofrere Dileus u. Mutter bes

Priops, so v. m. Grabstene Bridytera, so v. m. Sadenbormmide. Bridytera, so v. m. Sadenbormmide. Bridytera, so v. m. typuclose. Etr: E. 1982, p. Hampagart. and ber nat. Fam. tistunarien, Ordn. Historia, Spr. Aronmiss, so v. m. so v. m. so v. m. so m. sold, f. laccase Reind., 6. Al. 1. Ordn. L. Atter E. lanceaefolium, haifolium, prisolium u. m. a., Cappfangen. E.—

sphära, Pflangengatt aus der nat. Hem. Composites, Senciouldea Less. Attentum East. Attentum East. Extensum Eas

Eriothrix, 1) jo v. w. Schwalbert, 2) (E. Cass.), Pflangengatt. aus der nat. Ham. Compositae, Senecionideae Less. Art: E. juniperifolia, auf Bourson. E-thymus (E. Benth.), Pflangengatt., von Andern zu Keithla gezogen.

Eriphe (Myth.), fo v. w. Eryphia.

Eriphin (Leir), Wattung be Öphin untrole): Össelringdib bergibruig, bis duğern Kinnlabernüşiş erben über ben gangan Mund, bis engisen gündörener find bang, verşeiringen), nikri nabe bei ben Mügenliteien. Arr: Örnde işliri nik. pişlirinsi, Cabi pişlirinsi, Denimari bei Berfasel, bir Denimari, Beiname bei Berfasel, bir Best, im nis hen verleinen Britannes jü engişlen, in niem Bed bertwambdir, weiden Örmen and Phoja ub en Dyobar trag.

Ertiphyle, des Allass u. der Phifmade Todier, Gemadin ned Amphiance. Alle defer mit ihrem Bruder Arabico um de pertident first, ipsach fie deligielde beigem gu. Beitedem in Bedonited geschent beiter verriech sie den verbinderen giffentli beiter bereite fig den verbinderen giffentli beiter Todien den Mittentigel ihred Gemadis. Die einem Geden Alleman, ibn gu talden, mod feinem Geden Alleman, ibn gu talden, mod Kribikern (v. lat.), antersien, woge

nehmen Eris, griech. Gottin ber 3wietracht, ber rom. Discordia entfpredend, Comefter bes Ares, Tochter ber Racht, Mutter von Dos nos (Plage), Loimos (Sunger), Limos (Peft), Algos (Samera), Dufmine (Kampf), Phonos (Merb), Androtta-fia (Tobesarten im Reige), Dysonomia (Berachung ber Gefebe), Are (Unglud), Bortos (Cib) u. b. a., bie ale Quelle alles polit. Unbeile gelten. Done fie tonnte fein Rrieg beginnen; Beus fenbete fie bann mit ben Beiden bes Rriegs. Am befannteften ift fie burch ben jum Sprichwort gewordnen Bantapfelber E., ben fie mit ber Muffchrift: ber Coonften! unter bie Gafte bei ber Sochzeit bes Peleus u. ber Thetis marf, f. u. Paris. Dargeftellt mit gantifdem Geficht, ben Apfel in ber band; oft aud Colangen in ben Saaren. Coon Sefiobos tennt

eine gute E., b. b. ebeln Betteifer. (R.Z.) Brisane (a. Geogr.), Stadt in ben marian. Gebirgen (Sifpanien), bon ungewiffer Lage. Biriafhus murbe barin belagert. Eri-

\_\_\_\_

Erisichthon (a. Gefd.), fo b. to. Grnfichthon.

Eriskay (E-ka), Infel, f. u. bes briden b). Erisma (E. Rudge), Pflangengatt. aus

ber nat. Fam. Beibriche, Vochysiene Rehnb. Arten: brafilian. Baume.

Erispojus (m. Gefd.), fo v. m. Des rifpeus. Eristalis, 1) f. Colammfliege; 2)

f. u. Blumenfliegen 4. Eristhe (a. Geogr.), Sandelsort im gludt. Arabien, j. Refem (Refchin).

Eristiker (v. gr.), 1) im Disputiren Bewanderte; baber 2) Beiname ber Deaas rifer. Davon Eristik, Dieputirfunft u. Eristisch, janfifch, ftreitig. E-sche Methode, f. u. Blegarifche Schule.

Erithaeus, f. Rothidwangden. Erithalis (E. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Rubiaceen, Guettarbaecen, 5. Rl. 1. Orbn. L. Arten: E. fruticosa (odorifera Jacq.), in BInbien baumarstig, mit ftrausformigen, weißen, jasminartig riedenben Bluthen, bas bols (3asmin= ob. Citronenhola), von citronen. gelber garbe, auch eitronenartigem Berud,. bicht u. fdwer; im ganbe wirb es ju Gpanen gefpalten, bie bann megen ibres barsgehalte febr fonell brennen u. ale Lichter ob. Fadeln gebraucht werben. Es tommt im Sanbel in Studen von 1000 Pfb. nad Europa u. bient, ba es febr gut Politur annimmt u. fon gelb u. braunmaferig ift, (Su. u. Pi.) ju feinen Tifdlerarbeiten. Erithies, Beiname Apollons auf Ry pros, weil er Aphrobite pon ihrer Liebe gu

bem tobten Abonis heilte. Eriudaphos (E. N. v. E.), Pflangens att, que ber nat, Ram, Homalineae Nees,

Arten: in Sufrita. Eriulf, goth. Felbherr, f. u. Fravilla. Eriunios (gr., Gewinngeber), Beiname bes Bermes. E-nische Gotter, Be-

jeidnung bes Pluton u. ber Perfephone. Eriwan (ruff. Armenien), 1) Prov. im affat. Rufland, an Perfien u. turtifd Em., ohne bie Romaben (mit biefen 410,000); ift gebirgig (Ararat, Rara Dagh u. Bor-berge bes Raufafus) ; &I uffe: Aras (Argree), mit bem Raraffu, Arpatica, Genga; Geen: Gotbiche (4 Meilen lang, 4 breit), einige Calgfeen; bringt Cals (Steinfaly febr reichlich), Comefel, Golb, Gilber, Marmor, Bimeftein, Coleiffteine. Die nomabifirenten Stamme bier fint Rurtingen, Gelbiduden, Rafaden, Dombelu (12,000 Damer) u. Bigeuner, alle Mubammebaner. Theilt fich in 7 Rreife (Magale), als: Cangibaffarst (Stabi E.), Garnibaffar (Ct. Rurmalia), Sharni (Cagibican), Duratichitica (Ranbomit), Rarnibaffar (Edtmi. aggin), Sarbar Abas (St. Abab, 700 Baufer), Rifil Satar. 2) Sauptft. ber Dropins an ber Senga u. Rirtbulat, ftarte

Citatelle, Palaft Carbars, fcone Dofdee, Rafernen u. Ranonengiegerei , Bafferleit tung; Baumwollenweberei, Sanbel; Gig ei nes armen. Bifcofe; 14,000 @m. 3) (Bfd.) Ein. halten E. fur Terua, wie Ptolema bie Sauptftabt Armeniens nennt, mesbal And. es fur artarata gehalten haber menigftene bie Ruinen fublich bon E. Artarata ausgeben; nach armen, Chronift bief fie ebebem Banar daphat. Die Gu mar fonft febr blubent, tam aber in b georg. Kriegen febr berunter; ben erfte Grund ju ber wichtigen Feftung legte e bes Reisbaues wegen bier anfiebelte; Rha Re wan baute auf Befehl bes Schah Jemi ein Colof bier u. nannte es nach fic Ri wan ob. @. 1582 murbe @. pon ben Dem nen eingenommen u. von Fefchab Paff gur gemaltigen Feftung gemacht, 1604 b ben Perfern wieder erobert, 1616 pergebt pon ben Zurten belagert u. erft 1628 # nommen, 1635 von ben Derfern wieber t obert, bie es aber 7. Juli 1724 wieber bie Zurten perforen; 1785 nahmen es ibn bie Derfer wieber ab: 1745 bier verfcant Lager ber Perfer, welches bie Turten a griffen, aber gefchlagen murben, f. u. Rut (Befd.) as ff. so; 15. Juli 1804 hier une idiebnes Ereffen mifden ben Ruffen Perfern, f. Ruffifches Reich im; am 19. D capitulirte E., ale bie Ruffen unter Be Dastewitich eben Anftalt gu einem er lichen Angriff treffen wollten, f. ebb. se. See ebb. , fo v. w. Gottide. (Wr. u. L. Erizzo (Francesco), 1632—43 De bon Benedig, f. d. (Gefch.) n. Erk (Lubwig), geb. 1807 zu Men Mufitlehrer am tönigl. Seminar baf., i

1837 Lebrer ber Dufit am tonigl. C nar fur Stabtfdulen in Berlin; beta ale tudtiger Befange =, bef. Lieberen nift; for .: Samml. 1., 2., 3. u. 4fti miger Schullieber, Effen 1828 f., 3 befte, Muff. 1836; Samml. 3. u. 4ftimmiger fange ernften Inhalte, ebb. 1831 f., 2 Bef Methob. Leitfaben für ben Gefangunte Rref. 1834, 2 Thie.; Choralbuch fur Go u. Saus, Berl. 1836; mit 2B. 3rmer, beutiden Boltslieber mit ihren Gin fen, ebb. 1838 - 39, 5.befte.; mit 2B. Gu

Lieberfrang, Effen 1839 u. b. a. Erkältung, 1) (Meb.), bie bu einen bem Rorper nachtheiligen leberg aus einer marmern Temperatur in eine ta in jenem hervorgebrachte Beranbrung. Rr tige, allmalig an ichnellen Temperaturn gewohnte Raturen bertragen aber a fel bie ichnellften Uebergange. Derfonen, nicht gewohnt finb, fic ber Ralte auszufet werben auch burch allmaliges Ertalten Rorpere tranthaft afficirt. 2 Meift erfolg aber bod Gen nur bei fonellem Temp turmedfel, am leichteften, wenn ber Ror porber erhist murbe, entweber burd Muft halt in warmer guft, burd Connen :, D

hipe u., ob., u. bies noch mehr, burch ftarte Körperanftrengung (Laufen, Tangen 2c.); bam reicht auch eine blos tuble Luft, beren Einbrud, wenn fie webenb, bef. ale Bug= luft, auf ben Rorper, jumal auf ben gu= gleich fowigenden, einwiret, erhöht ift, gur hmt, fo wird bie Sautausbunftung baburd gebemmt, eben fo n. mit noch größrer Ges talte Luft in eine porber erhipte Lunge , bef. net ftarter Rorperbewegung lebhafterer Blutumlauf zc., gelangt. Aber auch anbre imme Theile, bef. Dagen u. Gebarme, tonnen Cen unterliegen. " Folgen folder E. innter u. eblerer Theile find Entgunbun= gen, acute u. dronifde, baher aud Mus: jehrung, ale fpatre Folge von gungeners hittungen, bef. auch burd fonelles Erinten fulten Getrantes bei erhisten gungen (bis. trunt) n. baburd junadit bemirtter dron. Emgenentzunbung, mit Bilbung von Anoten in der gungenfubftang, febr gu fürchten ift. Die gewohnl. Folgen von bloger Saut-E. find Ratarrh u. Rheumatismen, bod der mohl auch andre Formen von Entjunbungen, auch frampfhafte u. anbre Rranthiten, Diarrhoen zc., nach ber befonbern Bispofition eines jeben Rorpers. . Deift bufeber Menfch einzelne Korpertheile (fuße, lumleib, Ropf, Sals u. m.), beren E. er p feuen Urfache hat. \* Der E. begegnet nm am leichtften baburd, daß man fich in firperi. Thatigeeit erhalt, bann burd magig, bir nicht an marme Rleibung. Gine leichte f. bebt man burd lauwarmes Getrant, Det, Punfc u. a, mit forgfaltiger Bahrnehmung einer gleichmäßigen Eransfpiras tin. Menfchen in fpatern Jahren, gartl. Perfonen, bef. Frauengimmer, find &. mehr gefest; taltes Baben u. Bafden bartet in beften bagegen ab. 12) Much Sausthiere mber @. ausgefest , bef. Pferbe, bei beren Butung es ein Sauptgegenftanb ift, mit erhiptem Rorper fie nicht in einen falten Stall ob. auch blos burd Rube in fubler fuft, Caufen von frifdem Brunnenwaffer n warmen Commer, einer E. auszufegen. Berfclagen (Pferbem.). (Pi.) Erkan-karki (turt.), fonft in ber

Rirfet Ctaatopely, b. i. Salbgalla, im Ge-Erkebald, Rame, fo b. w. Ardimbalb. Erkelens, 1) Kreisbes preuf Rasbats. Tagen, 5; O.M.; 33,000 @w.; 2) Kreisat bafelbit; hobre Burgericule, fertigt

en, Bier, Bute; bandelt mit Getreibe Erken , 1) Banbfee im fdweb. Ban Stoffelm; 2) Bogtei, barnach benannt, Die Grislehamm (Griffelham), bas

fin, leberfahrt nach Finnland. Brkene, linter Rebenfluß ber Mariga, ber unter Abrianopel munbet. Dier 1371

Sieg ber Zurten unter Murab I. über bie Bergier unter ben gurften Butafdin u. liglicfog.

Erkengar, Graf v. Boulogne, f. u. Boulogne e. Erkennen (außer ber gewöhnl. Beb.),

beim Buchhalten, Jemand eine eingegangne Bablung gut fdreiben.

Erkenntlichkeit, fo v. w. Dants barteit.

Erkenntniss, 1) fest Borftellungen poraus u. ift ein Ganges verglichner u. verenupfter Borftellungen. Unter mehrern Unterfdeibungen ber &. find bie pornehmften: E. a priori (empir. E.), aus ber Erfahrung, u. E. a posteriori (ratios nelle E.), aus ben Befegen bes Borftele lunaspermogens entnommen; mathemat. (intuitibe) E., aus Conftruction ber Bes griffe (f. Conftruiren 2) n. philofopb. C. (f. Discurfive); pofitive E. n. negative E., bie blos, mas ein Begenftant nicht ift, bes frimmt; fpeculative E., bie auf etwas geht, mas gar nicht Begenftanb ber Erfab. rung ift](3. B. Gott); transfcenbentale E., bie fich mit ben Gefegen ber rationellen E. befcaftigt, 3. B. baß Raum u. Beit Fors men ber Bahrnehmung find; analoge E., eines unbefannten Gegenftanbes nach ber Mehnlichteit mit einem anbern. E-quellen find junachft bie Sinne, in fo fern fie bas Material ber Borftellung liefern , bann aber bie Rormen ber Sinnlichfeit u. bes Dentens. Rad biefen gehoren ju jeber &. Apprebenfion ber Borftellungen, Reproduce tion berfelben in ber Ginbilbungstraft u. Recognition berfelben. Diernach ift alfo auch bas E-vermogen fein eignes, fonbern bat Sinnlidfeit u. Berftant ju feinen Grunds bestandtheilen. In jenem maltet Receptis pitat, in biefem Spontaneitat por; in jenem murgelt bie niebre, in biefem bie bobre @. E-princip, f. u. Princip. 2) (Rechtem.), f. u. Decret; 3) fo v. m. Urtheil. E. seinerselbst, fop.m. Celbftertenntnig. (Pi.) Erkenntnissstufen, f. u. Freis

maurerei (Beid.) s. Erker, 1) thurmabni. Ausbau eines Gebaubes im 2. ob. 3. Stodwert, ber Muss ficht in die Strafe megen angebracht; meift von Solg. Die E. ftammen aus bem Drient a. find bef. in alten beutiden Stabten ges mobnlich, jest aber, ale ber Ausficht ber Racbarbaufer u. ber Regelmäßigfeit ber Strafen fcabend, fo mie ihr Reparirtwers ben, verboten. 2) aus bem Dache unmittels bar über bem Dachgefims beraus gebaute u. mit einem befonbern Dade überbedte Bimmer, Die bann ale Dachftuben benust werben. Bgl. Frontifpis. (v. Eg.)

Erkewin , fo v. m. Mescwin, f. unt. England (Gefd.) 10 . Erkiglit, bei ben Gronlanbern bie Beifter bes Rrieges, mit Bunbegefichtern,

Erkingar, 828 Graf bon Elfaß, f. u. Elfaf (Befd.) a.

Erklarung, alles, woburd Etwas flar , verftanblid, befannt ob, offen liegenb Erklärungssätze (Bramm.), Cate, bie andre Cate erlautern, f. u. Sat. Die in biefen Gaten gebrauchten Partiteln (bag, wie te.) E-partikeln.
Erklig (a. Geor.), fon m. ad Horren 1).

Erklia(4. Geogr.), fov. w. ad Horrea 1).
Erköberte Güter, fov. w. Errungene Güter. E-berung, fov. w. Er-

rungenfdaft.

Prikako, Stabt, f. n. Sambara. \*\*: Berikte (a. Geogr.) Bergidols auf ein nem Plateau (Epic ette), in AWBeicillen, spijden Arp. v. Panerman, j. wohl ber Berg Dai do deim Sapo di St. Bitte, nach Ard. Wente Pletgrim de Holderme. hier landete Homiltar nach der Platenung der tial. Kipte n. bielf fich 3 Jahre lang pwis ichen röm. Befahungen bis zu Ende des b. Danne fich mit den Befahungen bis zu Ende des b. Dann. Kriegek.

Erkündigungsaeten, Acten über bie Boruntersuchung, wenn bas Berbrechen nicht von großer Bichtigfeit u. die Ehre

bes Berbrechers ju foonen ift. Erla, Sammerwert, f. u. Schwarzens berg 3).

Berlach, 3) (Berlach, fließ im Ergbergest, Defreid, entbrings metfeter, auf der Gerage von Einermart, vereinigt fich mit dem Leiten auf (entbrengt in den Donaut 39) (Erflert), Mint, 41, 39 Stabt Donaut 39) (Erflert), Mint, 41, 39 Stabt in flowei, Santon Bern, mo 31 in Beiter-(er; Sales, Beindaus 1100 (200) Ern. 1300 Ern. 43 (Brich), 25 (angeli, bast sitte Elegium), gedette früher ben Grafen d. Bernehuter, nach bern flugferben E. an die Pringen von Chalente im Burgund figl.

Erlängen (Bergb.), 1) bas Forttreis ben eines Ortes ob. einer Strede; 2) went ein Muther megen eingetretner Sinberniffe nicht Beftatigung erhalten tann, fo wirb biefelbe auf 14 Tage beigelegt, biefer Bors foub tann fic bis ju 1 Quartal, bei außerorbentt. Fallen ja noch langer erhoben (Egungszeit). Das Gefud, welches fdrift: lich gefchehn muß, heißt ber E-gzettel, mofur man bie E-gungsgebühren in Betrag eines Grofden entrichtet. Balt ber Muther um teine Erlangung an , fo fallt bie Muthung ine Freis. E-gungshindernisse find Baffer ob. Betternoth. (Ptz.) Erläuternde Auslegung (Redts wiff.), f. u. Muslegung is.

B'rikūterung, fo v. w. Erfarung. B. der Klagsehrift, Berbefung ber Alage durch Aufflarung dunfler ob. nicht recht gefagter Erellen, f. Emendatio libelli. Erlandson (Jacob), Berwandter des Bischofs Abslaton, Erzbischof von Lund, f. Danemart (Besch.) w fi.

Ertangen, 12) Landgericht im baier. Rr. Mittelfranten; 3; DM., mit der Stadt 24,000 Em., bringt bolg (Schalbuss walb). 22) hauptft barin, Gis bes Landertichte u. Rentamts, Areiss u. Stadts

gerichte, in einer fanbigen, aber gut ans gebaufen Ebne, an ber Schwabach u. Rebgeouljen Bone, nor Conocada u. diesenig, 2 inifer., 2 reform, 1 kathol. Ricke, "theilt fic in Afric u. Reuftabt (Christian Erlangen), biefes ichon u. rezelmäßig gebaut, mit 110 Schritte (angen Bartt, bat Schloßgarten mit Gratuen u. Anslagen, Ahrate, Redbuttagebäude; "Ghmnafium, Landwirthicafts = u. Gewerbe-icule, bobere Tochterfcule, 2 Ergiebungs-inftitute. Bef. ift E. berühmt burch feine protest Universität, seit 1742 von dem Martgr. Friebrich von Baireuts Anfangs für seine Restdenn Baireuts gestistet, abe schon 1743 nach E. verlegt, 1809 durch bie von Altborf vergrößert, gablte Anfange 80 Studenten u. hatte ben geh. Rath u. Leibe argt v. Guperpille gum Director. 3m 7s jahr. Krieg fteigerte fie fic bis 400 Stus benten, wurde von bem Martgr. Mlexanber regenerirt (bah. Friedrich Alexanbers Univerfitat), bod nahm bie Bahl ber Stubenten burch ftrenge Bucht ab u. wuchs erft wieber, als E. preußifd murbe. 180 trat bei bem ungewiffen Buftanb bes gane bes ein Comanten ein, bas burch bie 1810 ausgefproone fefte Dotation berfelben en bete. Durd bie Grundung ber Univerfitat Munden verlor @. viel an Bugang, batte aber u. bat noch viele bebeutenbe Lebrer. "Best gabit bie Univerfitat 30 Profefforen, 10 Privatbocenten, 2 Bebrer u. gegen 330 (1829 450) Stubenten, Das ebemal, marts graft. Solog warb ber Univerfitat gur Bennbung angewiefen, nachbem es 1814 abgebrannt mar, u. ein neues Univerfis tategebaube murbe baraus erbauet; in ibm befindet fich außer bem großen Borfale für feierl. Mcte, bem Raturaliencabinet u. einer fleinen Runftfammlung zc. bie Unis perfitatebibliothet von 100,000 Bbn. 1000 Sanbidriften. Gie marb 1743 burd bie Bibliothet bes baireuther Schloffes, bet ehemal, Ritterafabemie gu E. u. bes Rloftere Beilbronn begrunbet, 1743 famen ba ju bie Sammlungen bes Leibarates Super ville, 1758 bie ber Martgrafin Frieberite Sophie Bilhelmine, 1759 bie bee Dartgr. Friedrich Chriftian, 1784 bes Prof. Chrift. Daffus, 1818 ein Theil ber ebemal, alte borfer Univerfitatsbibliothet, wie fcon 1805 ber ansbader Schlogbibliothet, 1813 bie Schreberiche Bibliothet, 1818 bie ber Mart grafin Caroline Sophie bagu, 1826 mart fie im nenen Univerfitategebaube (Schloffe anfgeftellt. Die foonen Cammlungen vo Raturalien u. Inftrumenten zc., befinben fid im 1840 vollenbeten Dufeum. Mußerbei befist bie Univerfitat noch Entbinbungsan ftalt (feit 1827), Univerfitatetrantenhau (non 64 Betten), mit Rlinicum, mit bem altern ambulgtorifden Rlinicum verbunbe anatom. Theater im ehemal. Drangeriege baube, botan. Barten (Theil bes Schlofe gartens), Seminar für Rirdengefdichte u Exegefe, 'mehrere gelehrte Gefell

fifc : otonom. Gefellicaften, fonft mar auch Die taif. Atab. ber Raturforicher bier, tam aber 1808 nach Bonn). Das große neue Ir-tenhaus ift noch nicht völlig eingerichtet. 5 Buchandlungen. "In E. bestehn Fabris ten in leber, Sanbiduhen (bod bat bies fer Rabritameia fich febr perminbert), Bus ten, Strumpfen , Spiegelfabrit mit 80 arbeitern, Zabadefabriten ac.; Freimau= terloge: Libanon ju ben 3 Cebern. 10,000 Cm. In ber Rahe ber Burgbergi mit fonen Unlagen , Felfentellern u. Schieße bufe. Bei E., wo bie Rednin dem Dain= brautanal fich am meiften nabert, foll ein Bentmal errichtet werben, von Schwanthas let gefertigt, bie Donau u. ben Main, bie und Urnen Baffer gießen, barftellend, Bater Rhein reicht ihnen bie Banb. 10 3) Gefd.). E bief vorbem Erlongen u. lag im Ras bengs ob. Rebningaue. Rarl b. Gr. lief ofen ob. Slaven hierher verfegen, nach bes m Betebrung ber Bifd. Bolfger v. Burge ma 828 bie erfte Rirche erbauen lief. E. acs nte bie 1400 ber Rrone Bohmen, bann fam it an ben Burgarafen Johann p. Rurnberg. 1568 murbe bad, por ber Stabt an ber Benis liegenbe große Schlof, von ben Rimbergern verbrannt u. nicht wieber aufwont. 11 1632 murbe @. von bem Dberft Mis, Commandanten v. Rordbeim, überwelt, geplunbert u. verbrannt, aber bis W wieber aufgebaut, 1685 ließ Dartpof Christian Ernft Die Reuftabt . G. jur ahme frang. Refugies bauen, u. als IM bie Altftabt gang abbrannte, murben bite Theile verbunden. Das, erft 1700 ers me Echloß blieb unverfehrt. 1743 murbe hellniverfitat gegrundet, f. ob. . \_ . 128gl. 3. 66. Rid, Diftorifd topogr. . ftatifd Bes ttib. von E., Erl. 1812; 3. G. F. Pabft, gemart. Buftand ber Univ. ju E., ebb. IM; 6. C. Barles, Comment. de ortu et fatis Univers. Frid .- Alex. , Erl. 1793 -1000 ; Deffelb. Progr. de memorabil. qui bud Bibl. Academ. Erlang. , cbb. 1800; bimmers, Beid. ber Stabt E., ebb. 1834, 1. Deff. Statiftit u. Jahrbucher ber Stabt 6. 5. 1818 - 1838. (Wr., Pr., Lb. u. Dg.)

idaften (phpfifal. mebicin, u. famerali=

Erlanger Handschuhe, f. unt. binbidub. E. Leder, f. u. Leber. Brlassen, Jemanbed Berbinblichfeit, inas ju thun ob. ju leiben, aufheben; bam R. sung, u. die Bufammenfebungen R des Eides, E. der Pflicht, E. er Schuld, E. der Strafen 16. bu & einer Berbindlichteit bedarf in ber Rejel feiner Acceptation.

Erlassjahr, 1) (jub. Mit.), fo v. w. par; 2) fo v. w. Ablaßjahr, f. Ablaß .. Erlassung der Strafe, f. u. Strafs enng . ff. Erlässurthel, fo v. w.

Mofolatorium 1).

Briau, 1) (Eger), Stabt an bet E., m Bje. Zarna (23; O.M.) ber ungar. Ges hamfdaft heves ; Comitatsort ; Rathebrale (bell neu erbaut), Ergbifchof, Seminar,

Enceum (mit Bibliothet u. Sternwarte); Tudweberei u. Beinbau (B - er Wein, 200,000 Gimer jabrlich); 17,000 Em.; 8) (Bejd.). Der latein. Rame Agria foll bon ben Mgriani bertommen, bie bier gee wohnt; 1010 erhielt ber Drt Stadtrecht; um 1242 von den Tataren gerftort, aufgebaut, 1552 von den Turken unter Weste Achmed vergebens belagert (f. Ungarn [Gesch.] w) u. 1596 im Oct. an Muhammed III., der die Stabt mit 300,000 DR. 3 Bochen belagerte, bon ben Ballonen u. Deutfchen feig ubere geben, ale fcon ber Erzherzog Maximilian jum Entfas anrudte u. bie Turten bie Bes lagrung eben aufheben wollten (f. ebb. 60); 14. Dec. 1667 von bem faiferl. General Cas raffa wieber genommen. Bei bem Aufftanbe ber Ungarn unter Racocap tam E. in bie Banbe ber Emporer, ergab fic aber 2. Dec. 1710 an ben taiferl. Ben. Eufani, f. Spae nifder Erbfolgetrieg 30; 3) Flufchen, f. u. Schleufe; 4) Dorf an berfelben im Rreife

Cifenhammer; 450 @w. (Wr. u. Lb.) Erlaucht, 1) eigentlich mit Durche laucht gleichbebeutenb, fonft ber Titel ber regierenden Reich sgrafen, die auf den Titel Excelleng teinen Anfprud maden tonne ten, u. in fo fern noch jest beieben mebias tifirten Reichsgrafen gewohnlich; jest wirb 2) E., vermoge Bunbesbeichluffes vom 13. gebr. 1829 ben Bauptern ber graff. Familien beigelegt, bie, fonft reicheunmittelbar, jest mediatifirt find, namlich ben graft. Baufern Caftell, Erbad, Rugger, Gied, Gors, Bars rad, Ifenburg, Ronigsed, Ruefftein, Leis ningen, Reipperg, Orttenburg, Pappenbeim, Platen au Sallermund, Plettenberg : Bittem , Dudler : Limpurg , Quabt : Byerebt, Rechberg u. Rothenlowen, Rechteren seim= purg, Schaesberg, Schonborn, Schonburg, Solms, Stabion, Sternberg . Manbericeib. Stolberg, Torring . Gutengell, Balbbotte Baffenheim, Ballmoben-Gimborn, Burms branb. (Rit.)

Schleufingen bes preug. Rgebate. Erfurt;

Eribach (Dartt= E. ). 1) Canbaericht im bair. Kreife Mittel . Franten; 4 D.D. 14,000 Em.; Getreibe = u. Sopfenbau; 2) Stadt barin, Schloß; 1000 Em. Erle, 1) bie Pflangengatt. Alous,

Brie, 1) bie Pflangengatt, Alous, fonft ju Betula gerechnet, Baume mit mannliden u. weibl. Bluthen, Rapden an mit 2 aftigen Stielen; Frucht; ein Bapfen mit 2 Samen ohne glugel unter jeber tortartigen Souppe. Arten: 'a) gem. (fchwarge) E. (A. glutinosa Willd.), Laubholzbaum, in 40-50 Jahren 60-80 g. hoch u. 11-2 %. bid werbend, in gang Europa bie jum 60° machfenb. Blatter: erfcheinen aus geftielten Anospen runblich, ftumpf, etwas ausgefdnitten, flebrig, mit fpipigen Cagejahnen am Ranbe. 'Bluthen: traubens artig, beifammenfiBenb, icon im Berbit ficts bar; blubn Enbe Aprile auf; fie erfcheinen fon bas Jahr vorher aus ben Spisen ber neuen Triebe, obicon fie erft bas folgenbe

Fruhjahr bluhn; mannl. Bluthe brannroth, 14-23. lange Blutbentaschen, weibl. fleine, fouppige, braunrothe Bapfden. Bapfens frucht: reift im Oct.; man muß fie jum Samen nicht ju fpat, Anfange Octobere, noch grangrun einfammeln, inbem fie fonft ben Camen ausschutten. Er flicat Enbe Det., im Rov. u. bie jum nachften Frubjahr aus, last fich aber in maßiger Stubenwarme leicht ausklengen. Das E-nholg ift frifch brange, alt weißgelb, giemlich hart u. fdwer elaftifd ; Duten beffelben als Bauboly unter Baffer (bef. ju Dublen) n. in ber Fenchtigfeit , ale Rushol ; fur Schreis ner u. Drecheler, ale Brennholz u. gu Roblen nicht fonberlich. Bum Buchenholz berhalt fich feine Bigfraft = 207:360, verfrifd 564, halbtroden 43, gang burr 291 Pfb. Die Rinbe, febr auffpringend, rauh u. braun, bient jum Gerben, wobei fie bas Leber taftanienbraun macht, es jum Auffdwellen bringt u. nach bem Erodnen hart macht; jum Farben auf Bolle u. Baums wolle von Braun (bod nicht fo gut, ale mit Ballnußichalen), fdwarz mit Gifenfalgen, glangend gelb mit Binnauflofung, orange ob. gelb mit Alaun; bas Laub wirb jum Futter fur Schafe n. Rube benutt; bie Blatter werben gerühmt, nm, außerlich aufgelegt, Dildenoten ber Bochnerinnen porzubeugen, auch Debeme gu gertheilen. Rinde u. Blatter fonft officinell. Gine Barietat mit gefdlinten Blattern (A. lacinlata) wird in Gartenanlagen cultivirt. "Die gemeine E. liebt einen moorigen, fumpfigen u. wenigftens naffen, jeboch nicht ju naffen Stanbort, gebeiht baber bef. an Bachen. Dan faet ben Camen im Berbfte ob. Frubjahr u. bebedt ihn & 3. mit Erbe. Same folagt mit 2 ovalen Camenlappden aus, bie jungen Pflangden verfest man guweilen in Reiben. Die E. wächt ichnell u. ift in 60 Jahren ichtagbar. Der Stock ichtagt, wenn er nicht über 30-40 Jahr E-nbusch ger alt ift, wieber gut aus. beiht bef. in fumpfigem Boben u. tann aller 10-15 Jahre mit Ruben gefdlagen merben. 'b) Grane G. (norbifche, weiße A. Incana), Baum, 50-70 %. bod ungleich, einfach ob. boppelt gefagt, an ber untern flache mit filbergrauer Bolle be-fest, " Bluthe: bie mannl. u. weibl. getrennt, obidon auf bemfelben Baume figenb. 13 Camentavichen : bafelnufformig u. rund; fie werben Anfange Dct. gepfludt und jur Camengewinnung ausgeflengt. Btanbort : weniger feucht, wie bie porige; Anbau: wie ber porige. " Sola: weißer, bichter, barter, feiner u. gaber, als an ber vorigen; Rugen berfelbe, wie bei poriger, bod fault es leicht unter bem Baf-In Schweben, Lappland u. auf ben fühheutiden n. Comeiger - Alben beimifd; in febr taltem Klima wird fie ftrauchartig.

16 e) Alben : E. (A. alpina), Straud, 8-12 %. hod u. 4-6 %. bid, auf ben hobern Bebirgen Deutschlande n. ber Comeig, in trodnem, leichtem Boben; machft langfam. Der Came reift im Decbr. 10 Blatter: vertehrt, eirund, etwas jugefpist, mit fcarf u. fein gefägtem Ranbe. 13 Solgt weiß, jahe, mittelmaßig bart ; gutes Brenn-hols. 2) (Gefch.). Die E. war bei ben Bermanen 'ein beiliger Baum, bef. ver-Sabren fiel bas Bolt, wenn eine E. gefällt werben follte, por berfelben nieber u. bat betenb von ber Gottin um bie Erlanbnif bagu. Bei Dirna in Cachfen mar fonft ein Brunnen, Erlepeter, u. babei eine &., mobin viel gewallfahret murbe. Die nord. Dothologie laft aus einer E. bei ber Shopfung ber Menfchen, bie Frau Embla gebilbet merben, f. u. Rorb. Mythologies. Bgl. Erlfonig. (Lp., Pr., Hm. u. Lb.) Erledigtes Lehn (Feudum aper-

tum), f. Lehn.
Erlenholz, verstëlnertes (Petref.), fo v. w. Clethrites.
Erlenpilz, Schizophyllum alneum.

Erlenehtete (Kirdeng.), fo v. w. Mombrados. Erlenehtung, 1) (Dogmat.), f. u. heiliger Geift; 2) (Malert.), fo v. w. Be-

leuchtung: 3) E. der Strässen, so v. w. Straßenbeleuchtung. Erifink (Erizelsig), so v. w. zeifig. Erilehshäusen, 1) (Konrad v.), hochmeister 1441–49, s. Preußen (Gesch.)

Dochmeifter 1441-49, f. Preußen (Gefch.) :

2) (Endwig v.), 1449-1467, f. Preußen (Gefch.) ::

Briese (lam. Rel.), bie bolen Geiftet

Erlige (lam. Rel.), bie bofen Geiftet in ber unterften Solle.

in ber unterften Solle. Ertlick-Alban (im. Rel.), Beberrschet ber bolte u. alter Geffer u. Richter ber beite u. alter Geffer u. Richter ber beite u. alter Geffer u. Richter ber beite unter Geffer unter der Relegen und gereit unter der Relegen der Berticken all fiede man bag as dat er Buffe u. nurbe Beckers icher ber Unterweit u. Gett. Geime Reffe ber gilt mitten im Birtheten Poron, fein Paulig mit 16 effernen Raueren murbe bei der Buffer unter Begen gilt mitten im Birtheten Poron, fein Rechten der Buffer unter Begen gilt um fahr twerd ber Buffer men ungeben, auf einem würferheben Buffe men ungeben, auf einem würferheben Buffer eiten, in ber Rechten in der gefere, in ber Linken einen Zobtenboff bag deuter, bas Gesten nicht gebert, die Geschreit unter Linken einen Zobtenboffen gegeter, die Geschlich geschlich unter Linken der Rechter der Rechte

fict ibremahnlich.
Erling, 19. Eftelag, friegte mit
dem Jarl Erich im Borwegen, ward abet
dem Jarl Erich im Borwegen, ward abet
dem Jarl Erich im Borwegen, ward abet
der dem Geterffen, mitte fich aber ihn
ergeben u. nach von einem Bermanheie
umgebracht. 39 E. Erlett, norveg, Gegl.
umgebracht. 39 E. Erlett, norveg, Gegl.
ang Vict. 11. 1197. Bermegen (Geffel). et.
39 G. Erletweg, König von Borwegen
(Leb.).

Erlitz, Finf, fo v. w. Abler.

Erlkönig, fabelhaftes beutides Bejen, bas Rindern nachftellt; verwandt mit ben Effenbingen auf Geefand. Rach biefer Sage bildete Goethe feine Ballabe E.

Sage bilbete Goethe feine Ballabe E. Erlorsortak, f. unt. Gronlanbifche Muthologie s.

Erlöschende Klägenverjährung (E. Verjährung), f. u. Berjörung. Erlöser, 1) ber Jemand von einem

lickel befreit; baher bef. 2) Christus, vgl. Elistung; 3) so v. w. Blutracher. Erlöserorden, 1) geistl. Aitterors den, gestiftet 1118 von Alfons 1. von Aras

gen, jur Belohnung ber Tapferteit gegen bie Rauren. Beichen: ein weißes Kreug; erloid balb. 2) (Drben bes toftbaren Blutes Je fu Chrifti), geftiftet 1608 pon Bincens, Bergog bon Dantua, ju Chren bes in Mantua aufbewahrten Blutes Jefu. fir Aufrechthaltung bes fathol. Glaubens, bes papftl. Unfehne, Befchugung ber Bittwen u. Baifen, übrigene Orben ber Dofe the. Orbenszeichen: eine große Rette aus Somelstiegeln, mit Golbftangen über tem Feuer u. Debaillen mit ber Schrift: Domine probasti me, weiß emaillirt; baran in evales golbnes Debaillon mit bem Bilb ber Monftrang u. 2 fnieenben Engeln; Umftrift: Nihil isto triste recepto. Eigne Dibenstracht. Das Großmeifterthum fem 1708 mit Mantua an Deftreich; feit Anjer Rarl VI. veridmanb ber Drben. 3) Gefiftet am 1. Juni 1888 bon Kon. Otto v. Briedenland, für Berbienft, in 5 Rlaffen: Ritter bes filbernen Kreuges Ritterbes golbnen Rreuges, 30 Com= thure, 20 Großcomthure, 12 Groß= treuge. Decoration: ein Bipipiges, weiß. millittes, mit ber Konigetrone bebedtes Reug; in bem mit Giden = u. Lorbeergweis gen umgebnen Mittelfdilb born bas gried. Army mit bem Bergichilb u. ber griech. Unterfdrift: Berr beine rechte Banb ift perbertlicht mit Rraft; binten: Ronias Dtto Bruftbild u. Umfdrift, Dite Ronig von Griedenland. Band, hellblau mit weißem Streif am Ranb. Großcomthure u. Groß. freuge tragen bagu auf ber linten Bruft einen fripigen filbernen Stern mit bem griech. Breug wie oben. Der Ronig ift Großmeis fter u. hat allein ben Drben gu verleiben, in Grieden wie an Auslander. Goll tunfs ig für Penfionirung ber Mitglieber botirt merben. (Go. u. v. Bie.)

Kridenung. 1) Wefrelung auf ingem imm bründenbe allgander; 20 f. E. Charlett, E. ewwerk), alled bad, was Jeffty Sink hag, um bei Menfelen son More Sink hag, um bei Menfelen son More Sink hag, um bei Menfelen ju werben fe hefrelen, indem er ihnen Wittel an bei febrant Ch.) u. bam ble Kelgen ber Ceptrant Ch.) u. bam ble Kelgen ber Sinkhe, ibe Errefen, bef. ben Ach vieber Sinkhe, ibe Errefen, bef. ben Ach vieber Sern Sinmen). Die Kirde nimmt an ba behöft Welfen beleibig fet, migt bei fes tonne nur gefchehn burch Chriftus. als ein Befen, bas eben fomobl bie gottliche, als bie menfchl. Ratur an fich trage. Diefe Genugthuung fei gegeben burch fein Leben weil es aus Geborfam gegen Gott geführt wurde (thuenber Geborfam), borgugl. aber burch feinen Eob (leibenber Be-Die E. erftredt fic auf alle borfam). Menfchen (and ber Borgett), bie an Je-fus glauben, auch auf bie Engel u. bie Berbammten in ber Bolle (wogu Jefus in bie Solle hinabftieg, f. n. Chriftus co) ift auch nur eine einzige u. ewige u. bezieht fich einzig auf bas Berbienft Jefu. Die fombol. Bucher ber protestant, Rirche erflas ren (im Begenfas ber tatbol.) alle nache belfenbe Berfohnungemittel (Ballfahrten, Indulgens, gaften ic.) biergu für unwirt. fam u. überfluffig; bod tonnen Reue, Ges bet u. bgl. bie Strafe milbern (nicht aufbeben). Bgl. Chriftus a, Rechtfertigung u. Berfohnung. Wr.)

bodfte Genugthuung gegeben werben ; bie-

Erlösungsinsel, f. u. Calomones infel 2) a).

Erlon , Graf b'E., f. Drouet 2). Erlongen, alter Rame für Erlangen,

f. b. 3). Erlung, 1. Bifchof von Burgburg, f. b. (Gefc.) u. Deutschland (Gefc.) ...

Erman , 1) (Paul), geb. 1764 ju Bers lin, Lehrer ber Raturwiffenichaften am frans. Somnaffum ju Berlin u. nachber an ber bortigen Rriegefcule, 1809 Prof. ber Phys fie; erhielt 1806 von ber parifer Mtabemie ben von Rapoleon geftifteten galvan. Preis. Bef. berühmt in ber Lebre vom Dagnetiemus; fdr.: Umriffe ju ben phyfifchen Berbaltniffen bes v. Derfteb entbedten elete tro - chem. Dagnetismus, Berl. 1820, u. m. 2) (Mbolf Georg), geb. 1806 ju Berlin, Cohn bes Bor., auch Raturforfcher; unternahm 1829 - 1830 ju wiffenfcaftl. 3meden eine Reife um bie Belt ; for. : Der Lauf bes Dbn, Berl. 1831; Reife um bie Erbe burd Rafien n. bie beiben Dceane, Berl. 1833 - 38, 3 Bbe. mit Atlas. (Da.)

Ermannelen, 1) König ber Gothen, fo v. w. dermantich. 3) König ber Gueven in Spanien feit 409; bemächtigte sich Afturriens a. eines Löckle von Portugal, etiegte mit ben Bambalen, wurde self von Genserich geschäugen u. st. 440, s. Spanien (Gesch) u. Ermatingen, Dorf im Aburgan, am

Ermatingen, Dorf im Thurgan, am Bobenfee, feit 725 bem Klofter Reichenau gehörig; bier 1499 Gefecht zwifchen ben Schwäbischen u. Eibgenoffen.

Ermeland, 1) Biefigum u. Lanbichaff in Opreußen, im Rigebzt. Königeberg, bile bet bie Kreife Braunsberg, feilsberg, Bifole bie bei gerief Braunsberg, feilsberg, Roffel, Mtenftein. Domftift zu Frauenburg, Restbengichis bes Bifcofe zu Peilsberg 1 (Bief.), f. u. Preußen, bef. a. 3) (Bief.), f. u. Preußen, bef. a.

Ermengard, fo v. w. Irmgarb. Ermenonville (fpr. Ermenongwill), 1) Balb im Bzt. Senlis bes franz. Dep. Dife; 2) Solof barin, fonft Aufenthalt ber foonen Gabriele, Geliebten Beinriche IV .: Bohn . u. Sterbeort Rouffeaus, ber auf ber Papageiinfel babei begraben marb; 1600 @m.

Ermenrich (Ermerich, Ermentrich), fo v. w. Ermanarid.

Ermensul (beutfd. Alt.), fo v. m. 31: menfaule. Erment, Dorf, f. u. Saib 2) c).

Ermesino (Baarent.), fo v. w. Mrs moifin. Erminak, Stabt, f. u. 3tfdil 2). Ermines, engl. Bollenzeug, geht bef.

nach Portugal u. Spanien. Ermerdung, f. Mort. Ermrich (beutiche helbenf.), im hels benbuch Ronig ber DGothen in Apulien (ob. Rom) u. Raifer, fcanbete bie Gemablin feines Marfcalls Cibid, Dbilia. Cibid verbarg fein Rachegefühl, verleitete aber E. gu allerlei Grauelthaten. Go fendete E. feinen altern Cohn Friberid gegen bie Bilgen u. ließ ihn bort umtommen; fo gab er bem 2., Reginbalb, ein fclechtes Schiff gur Fahrt nad England u. ließ ihn ertrinten, fo tlagte Sibich ben 3., Sam fon, falfdl. an u. lief ibn beshalb hinrichten. Die Cohne pon @se Bruber Berling (Berlinger) bemog Dbilig ben Raifer, bangen ju laffen, u. einen andern Reffen, ben gerühmten Dels ben Dietrich von Bern, ju Egel ju fliebn. Bergebens fucte Deime, ein Rampe Diets riche von Bern, Gibiche Schandthaten gu enthullen, u. Solug hierbei ben Raifer 5 Babne aus. Enblich foling Dietrich von Bern E. u. Sibich mit Egels Bulfe in ber Ravennafclacht; E. ft. bald barauf u. nun befiegte Dietrich von Bern ben Ufurpator Sibid u. marb E-6 Rachfolger. Bgl. Ravennafclacht u. Dietrich von Bern. (Pr.)

Ermsleben, Stabt im mannsfelber Bebirgetreife bes preug. Rasbats. Derfeburg an ber Gelte; Farberei, Leinwand. bruderei; Geburtsort von Gleim; 1900 Em.

ern , beutide Bilbungefulbe, f. -en. Ernahrung, Biebererfan ber im torperl. Leben verlornen materiellen Stoffe, burch neue bem Rorper jugehenbe. Gie erfolgt fucceffin burch mehrere Acte: burd Mufnahme von Rabrungsmitteln, burd beren Berarbeitung ob. Berbauung u. burd wirt. Uebergang in eigenthuml. Rorperftoff, Affimilation u. Reproduction.

Ernaginum (a. Beogr.), Ort ber Ca-Iner in Gallia narbonensis; f. St. Babriel. Ernasbrunnen, f. u. Alerisbab.

Ernée, Stabt, f. u. Manenne. Ernemont, f. n. Bonnes Capotes. Brnestgrün, Dorf, f. u. Frais.

Ernesti, 1) (30 f. Mug.), geb. gu Tennftabt 1707, Theolog u. Philolog, 1731 Conrector, 1734 Rector an ber leipziger Thomasichule, 1742 aud Prof. ber Philofopbie, legte 1757 bas Rectorat nieber, warb ordentl. Prof. der Theologie u. ft. 1781. Einer ber berühmteften Poilologen, burch

Sharffinn in feinen Ausgaben ber Rlaffiter u. bef. burd fein acht ciceronian. Latein ausgezeichnet. Gab heraus Cicero, Suetonius, Zacitus, homer, Polybius, Kenophone Memorabilien; bearbeitete Beberiche griech. Errifon; [chr.: Initia doctrinae soll-dioris, Ep., 1738, 8. Mufl. 1796; Clavia Ciceroniana, ebb. 1739, 6. Musg., Salle Ceteronana, tob. 1125, J. 21125, Sette [sammtl. theolog. Abhandlungen erschiena als Opuscula theologica, Pp. 1173-92; als Fortiegung der Kraitichen Bibliothef gade rheraus: Reue theolog. Bibl., Pp. 1766-71, 11 Bbc., u. neueste (hecl. Bibl., 1 - 3. Bb. von 10 St. u. 4. Bb. 1-6. St., ebb. 1773-79. Bgl. Elogium J. A. Ernesti Epg. 17el, beutfc von Ruttner, ebb. 1782 €. 2. Bauer: De formulae et disciplinat E-anae indole et conditione vera 1782 beutfc von Strobtmann 1785, u. (Tellere Berbienfte Ess um bie Theologie u. Rell gion, 1783. 2) (Mug. Bilh.), Prof. bet Berebfamteit ju Leipzig, geb. ju Frohnborf bei Sangerhaufen 1738; ft. 1801, Berausa bes Lipius u. bes Ummianus Darcellinus; for. aud ein Glossarium Livianum, 201 1804. 3) (3oh. Beinr. Martin) 1804. 3) (Joh. Beinr. Martin), geb gu Mittwig bei Kronach 1755, 1784 Pre feffer ju Roburg, fpater Rirchenrath ; ft Sor. u. a.: Borubungen in bet Mutterfprace, Rob. 1788, 6. Muff. Dund 1829; Reues Bandbuch ber Dicht= u. Rebetunft, Baireuts 1798, 2 Bbe.; Encytlopab Banbb. einer allgem. Gefd. ber Philof. u. Eiterat., Lemgo 1807, 2 Bbe.; Alterthume funde ber Grieden, Romer u. Deutichen Erf. 1809 - 10, 4 Thie.; Das alte u. nem Dftinbien, Gotha 1812; Pflichten= u. En enblehre, Salle 1817; Ueber bas Recht au Cenfur u. Buderverbote, Epg. 1829; Anar letten für bie Sprachtunbe zc., Sulgb. 1830 -31, 2 Bbe.; Das Romerreich vom Urfpr. bes Staats bis jum Unterg. ber Weltherrs fcaft Roms, Epg. 1836; gab heraus: 3. M Ritid, Befdreibung bes haust. zc. Buftanbes ber Romer, 1807 - 12, 2 Bbe.; Birfdinge bifter. fiterar. Sanbbuch berühmter, im 18. 3ahrh, verft. Perfonen, 1801-15, 280.5-15. 4) (3oh. Chr. Gottl.), geb. ju Arnftabt 1756, Prof. ber Philofophie ju Beipzig; ft. 1882; gab einige Rlaffiter beraus, 3. 2 Phabrus, Epg. 1781; Cilius Stalicus, ebb. 1791, 1792, 2 Bbe.; for. Ciceros Geift u Runft, ebb. 1799-1802, 3 Bbe. (Sch. u. Lb.) Ernestia (E. De C.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Beibriche, Meinstomene.

art: E. tenella, in Reu-Granaba. Ernestinische Linie, die altre Bis nie des haufes Sachfen, jest großherzogl. u. herzogl.; gegenwartig bestehend aus den Linien Beimar, Gotha-Roburg, Meiningen u. Altenburg, f. Sachfen (Gefch.) ss ... ss u.

Ernestinischer Häusorden, Dr ben bon ben Bergogen von Cachfen erneftin. gothaifder Linie, namlich von ben Bergegen ven Altenburg, Roburg-Sotha u. Meinin-gen, auf den Grund eines fcon von Fried-tid L, bergog von Sachfen-Gotha n. Altenburg, 1690 geftifteten, aber bald mieder eram 26. Dec. 1883 errichtet ; befteht aus Groffreugen, Romtburen 1. u. 2. Rlaffe u. Rittern. Affilitrt ift bem Orben en Abernes Berbienftereus u. eine fils beine Berbienftmebaille. Infignien: ein Bipipiges, weiß emaillirtes Rreug mit gebner Ginfaffung u. goldnen Rugeln an ben 8 Spigen, mit goldnen Lowen bagwifden, bem Bilbniß Ernft bes Frommen in Gold auf ber Mitte bes Rrenges mit ber von eis mm Gidentrang umgebnen Um forift: Fideliter et constanter; über bem Rreug inebt eine golbne Rrone. Bei Muslanbern Mt ber Rrang meg, bei Militars, bie ben Dren im Relbe erhalten, fteht an beffen Etelle ein Corbeertrang. Die Groffreuge tragen ben Orben an einem breiten, buntels miten, grun eingefaßten, gemafferten Banbe ihrt bir linte Schulter, jugleich einen bipistigen, abwechfelnb golbnen u. filbernen btem; bie Romt hure 1. Rlaffe tragen bas Drenegeiden an bemfelben, boch fcmalern Bonbe um ben Sals u. jugleich bas Kreng ma auf ber Bruft; bie Romthure 2. Klaffe Hot um ben Sale; bie Ritter baffelbe fleis m im Rnopflod; bie Berbien ftereuge letten aus fleinen filbernen Rreugen mit ben Bruftbilb Ernfte bes Frommen u. mers le im Anopflod, bie Debaillen mit bem Bib bes Berleihers eben ba am befchriebnen Bimbe getragen. Rach ber anfangl. Beftims ming follten an Inlander nur 12 Komthurs tege 1. u. 18 Romthurfreuge 2. Rlaffe, u. & Rittertreuge verlieben werben.

biffollte hiervon & vertheilen. (Pr.) Ernestus, f. Ernft. Brneuern (Jagbw.), f. u. Treibjagbs. Erniculus, Graf von Boulogne, f. oulogne s.

Erniedrigter Balken (Seralb.), f. a. Ehrenftude 10.

Erniedrigung, Stand der, (Dogs mat.), f. u. Chriftus ... Emiedrigungszeichen (Muf.),

i. u. Ethohung. Ernodea (E. Su.). Pflanzengatt, aus

ber nat. Fam. Rubiaceen, Coffeaceen, 4. M. I. Orbn, L. Arten : E. littoralis, in BInbien. Ernodurum (a. Geogr.), Ort ber Bis

tiger in Gallia aquitanica; j. Ambrofio. Ernsbach, Martiff. im Oberamt Debe inen bes murttemb. Bartfreifes; bebeut. ammermert, Papiermuble, 870 Em. Ernsdorf, Dorf in bem Rreife Reis ad bes preng. Rasbats. Breslau, bicht d Reidenbad, 1700 @w.

Erast, 1) bie Stimmung bes Gemuths, enn ber Beift fic mit Begenftanben bes , bie ihm wichtig find. Der Denich bon Ratur ernft, wenn er mit fich im Rigren ift, im verftanbigen Alter, mo er

ben E. des Lebens ertannt bat. E. haftigkeit ift Ernft, wiefern er fic haftigkeit in Erne, weiter er no außerlich burch Miene, haftung u. Benets-men andeutet; E-liebkeit dagegen be-giebt fich mehr auf die Gefinnung u. ben Rachpruch, ber aus bem 6. pervorgeft, S) so v. w. Madrhaftigkeit im Gegenfan von Chers ob. Chein.

Ernst, beuticher manulider Name. I. Fürsten. A) König von Hauns-ver, 1) E. August, geb. 1771, jungster Sohn Georgs III., baber königl. Pring bon Grofbritannien, Bergog bon Cumberland, ftubirte turge Beit in Bottin-gen, machte bie Felbzuge 1793-94 in ben Rieberlanden gegen bie frang, Republitaner mit, verlor burd einen Angriff im Colafe burd Morberhand ein Muge n. erhielt 4 tiefe Ropfwunden, mar bann im Dberhaufe Subrer ber Sochtorppartei, u. Grofmeifter ber Drangelogen; im Dberhaus gwar fein ausgezeichneter Rebner, aber feft auf feinen Anfichten beftebent, ließ er fich felten irre maden u. mar burdaus gleichmuthig. Geit 1814, mo er ein Regiment freiwill. Dufaren errichtete, lebte er meift in Berlin, begab fic nur bann nad Conbon, wenn im Parlament hochtorpftifche Fragen vortamen, n. permablte fic 1815 mit ber Pringeffin & ries berite bon Dedlenburg (Schwefter ber verftorbnen Ronigin bon Preugen, Louife, fruber an ben Pringen Louis pon Prengen. Bruber bes Konigs, fpater an ben Pringen Friedrich Bilbelm v. Colms Braunfels vers mablt; ft. 1841). 1837 folgte er feinem Brus ber Bilbelm, ba in England bie weibl., in Bannover aber bie mannl, Erbfolge eintrat. auf bem Thron pon Sannoper; mehr über feine Regierung u. über bie, burd bie Mufhebung ber hannov. Conftitution v. 1833 u. Biebereinführung ber bon 1819 veranlags ten Brrungen mit einem Theil feiner Unterthanen, f. Sannover (Gefd.) is. Er ift gue gleich tonigl. großbritann. Feldmarfcall, jes boch auf balben Golb. B) Undre Fürften. a) Fürften von Anhalt, 3) Gobn George I., reg. 1474 mit feinen Bribern Georg u. Lubolph gemeinfcaftlich; ft. 1516; f. Anhalt (Befd.) u. b) Darfgrafen

von Baben, 3) E., geb. 1462, jungfter Cohn von Chriftoph I., Stifter ber bur-lachifden Linie, trat bie Regierung 1527 an; Eutheraner, mußte im Bauernfriege nad Strafburg fliebn u. ft. 1558. Ueber ihn f. Baben (Gefd.) m ff. w. 4) E. Frieb= rid. geb. 1560; Cobn Raris II. p. Baben Durlad, theilte nach feines Baters Tobe mit feinen 2 Brubern u. erhielt bie untere Martgraffcaft Baben mit Durlad; ft. Derr Baiern, Sohn Baiern, 5) Orgo ben Ober Baiern, Sohn Johanns III.; folgte ihm 1387 mit feinem Briber Wilhelm ge-meinschaftlich, resbirte zu Münden. Er veranstaltete, daß Agnes Bernauerin, die beiml. Gemablin feines Cohnes Albert, in bie Donau gefturgt wurbe, u. gerieth bier-

80 über mit biefem in Rrieg. E. ft. 1438. Ueber ihn f. Baiern (Befd.) ms. d) Bon Braun: fchweig. an) Bon Grubenhagen, 6) E. ber Meltere, heinriche bee Bunber- lichen Cohn, reg. 1322-1361. 7) E. II., Cohn Erichs, reg. von 1427-1463. 8) E. III., Philipps I. Cohn, reg. von 1551-1567, f. Braunfdweig (Gefd.) sa a bb) —1367, f. Braumfaveig (Gefch.) s. s. bh) Bon Göttingen, 9 E., Son bed der-jogs Albert des Diden, theilte mit feinem Bruder Magmels. s.c., Göttingen von 13e4 —1367, f. Braumfaveig (Gefch.) s. ce-Bon Tüneburg, 10) E. der Befenner, geb. 1497, der Gon Hennick von Ange-burg u. Margarethens von Sadfen, trat der Reiering Sander in Sander in Sander der Reiering Sander in Sander in Sander Die Regierung 1520 an, eifriger Protestant, ft. 1546; Stammpater beiber jegigen brauns foweigifden Linien Braunfdweig u. hans nover, f. Braunfdweig (Gefd.) 17. 11) E., Cohn Bilhelms, reg. als ber altefte Bruber von 1592 - 1661, f. Sannover (Befd.) s. 12) E. Muguft, geb. 1629; 1648 Coabjutor von Dagbeburg, verlor biefe Burbe, ba fie an Branbenburg tam, u. betam bafur Denabrud verfproden, bas er 1661 auch erhielt. 1679 folgte er feinem Bruber Johann Friedrich in Ralenberg u. marb 1692 Rurfurft von Sannover u. G tingen, f. hannover (Gefch.) s. 13) E. August, fo v. w. E. 1). dd) Apamas girte Bringen, 14) E. Ferdinand Braunfchveig s Bevern, Sohn Ferdinand Albrechte, folgte feinem Bruber Rerbinanb Mibrecht II. in Bevern 1735 u. ft. 1785. e) Landgrafen von Seffen. an) Bon Seffen : Raffel, 15) geb. 1623, Stifter ber Rheinfelfifden Linie; tam 1648 in tais ferl. Gefangenicaft u. erhielt 1658 nach bem Tobe feines Brubers hermann bie Regierung u. ft. ju Roin 1653, f. Seffen (Gefc.) 10. Sor.: Catholicismus discretus, 1666 u. m. a. bb) Bon Seffen : Darm: ftabt, 16) E. Lubwig, geb. 1667; reg. 1678 (anfanglich unter ber Bormunbichaft feiner Mitter, Glifabeth Dorothea), ft. 1739, f. cbb. m. f) Bergog von Anre land, 17) E. Johann, f. Biron 1). g) Erzherzoge von Deftreich. 18) E. ber Rapfere ob. ber Streitbare, Ergher-30g, reg. von 1056 - 1075, f. Deftreich (Gefd.) s. 19) E. ber Eiferne, Sohn Reopolde bee Gutigen von Deftreich : Stepers mart, geb. 1377, erhielt in ber Theilung 1406 Stepermart, Rarnthen u. Krain u. regirte bis 1424, wo er ju Gras ftarb, f. ebb. (Gefch.) 11. 20) E., 2. Cohn Raifer Marimiltans II., geb. ju Bien 1538; 1595 Bormund bes unmundigen Ergberg. Ferbinand von Stepermart, erhielt 1592 von Spanien bie Statthaltermurbe über bie Ries berlande; ft. 1595, f. Rieberlande ma. m. h) Bon Cachfen. an) Aurfürft, 21) Cobn Friedriche II. bee Sanftmuthigen u. ber Erzherzogin Margarethe von Deftreich, geb. 1441; ale Knabe mit feinem Bruder Albert von Rung v. Rauffungen 1455 pom Schloffe ju Altenburg jugleich geraubt, aber

gerettet (f. Gadi. Pringenraub), folgte et 1464 feinem Bater ale Rurfurft, mabrenb er bie Banbe außer bem Rurtreis mit feinem Bruber Albert gemeinfcaftl. regierte, 146 theilte er gu Leipzig mit biefem. Ueber feine Regierung mit feinem Bruber f. Saofen (Gefd.) sa, u. über bie Theilung u. bie fete nere Regierung f. ebb. ss. Er ft. 1486 p Rolbis, bas er jur Refibenz gewählt, u. warb ju Meißen begraben. Er war mit Elifabeth von Baiern feit 1461 vermablt (fie ft. 1484), n. erhielt von ihr 4 Gobat u. 2 Tochter. Er ift ber Stifter ber Ernes ftinifden Linie. bb) Sergog v. Cad-fen : Beimar. 22) E. Muguft, Coln bes Bergogs Johann E., geb. 1688; üben nabm, nachdem er feit 1707 mit feinm Dheim Bilhelm Ernft gemeinfchaftl. regiet batte, nach beffen Tobe 1728 bie Regierung Ueber ihn, f. Sachfen (Gefch.) ns. Er ft. g Eifenach 1748. Ihm folgte 23) E. Augul Conftantin, fein Cobn, geb. 1737, unter Bormunbicaft Friebriche III., Bergoge mi Gotha u. Jofias von Roburg; überna 1756 bie Regierung, ft. aber icon 175 Rarl Muguft mar fein Cobn. Ueber ibn ebb. m. ce) Bergoge von Gotha. 24 E. I., ber Fromme, geb. 1601 auf be Schloffe ju Altenburg, Cobn Bergoge It bann von Beimar u. Dorothea Maria bon Anbalt, erhielt bei ber Erbtbeilung m feinen Brubern, ben Bergogen von Beini u. Gifenach, Gotha, Ueber feine Reform u. weife Regierung f. ebb. in. Er ft. 16% 7 Pringen ale Rachfolger binterlaffent, bit mit einander theilten, pal. Gelbte, Metes maß. Darftellung bes Lebens & . 6 bes 34 Botha 1810, 3 Bbe. 25) E. II., Lubes mig, Friedriche III. von Louife Dorothe von Dleiningen Cohn, geb. 1745, folg Die gwedmaßigften u. für bie Biffenicalt erfprießlichften Ginrichtungen traf. ibn f. ebb. m; ft. 1804. 36m folgte fe Cohn Muguft; vgl. E. II. ale Gelehrt u. Beforbrer ber Biffenschaften, Beim 1806; R. Nicolai, E. II., Arnstabt 183 Jagemann u. Muller, bie Grablegung ( 11. 26) E. III., fo v. w. Ernst 30). do Berjoge von Meiningen. 27) E. En wig &, Bernhards von Meiningen Maria Bedwigs von Beffen-Darmftabt tefter Sobn, geb. 1672; ju Anfang bet fpan. Erbfolgetriege in faiferl. Dienften, 1712 Reiche-General-Felbzeugmeifter, bat 1706 bie Regierung angetreten u. ft. 1724 f. ebb. m. 28) E. Lubwig II., bes Ber ben Dorothea Maria von Gotha Com folgte feinem Bater unter ber Bormuni fcaft und Ditregierung feiner Dhei Ariebrid Bilbelme u. Anton Ul riche; ft. mabrent feiner Minberiabrigfeit 1724 ju Rom, f. ebb. in. ee) Serge, von Roburg. 29) E. I. Friebrid, gt 1724; folgte feinem Bater Frang 3 1764; haufte eine bebeutenbe Schulben

auf bas land, weshalb eine Paiferl, Com= miffion ine Banb Pam; ft. 1800; f. ebb. 188. 36m folgte fein Gobn Frang Frieds nd. 30) E. Anton Rarl Eubwig, Cohn bes Bergoge Frang, geb. 1784; ru Dhift u. Generalmajor, machte ben Relbs jug 1806 im Befolge bes Ronigs von Preulen mit; mabrend beffelben ftarb fein Bater, u. Rapoleon occupirte nun bas ganb, bis er erft mit bem tilfiter Frieden wieder beidusgab, 1813, nach ber Schlacht von guameifter ben Dberbefehl über bas 5. beut= de Armeecorps u. belagerte mit ihm Maina Ruffifd = beutfder Rrieg v. 1812-15 100 Radtem Frieden ging er nach Paris, wohnte ben wiener Congreß bei, mo er eine Ber= Merung von 29,000 Menfchen in bem gur= nth, Lichtenberg erhielt (er verkaufte bies 1844 um 2 Mill. Abir. an Preußen), führte 1851 auf fachf. Feldmarfchall 1815 bas 1661 Armeecorps u. bloquirte mit ihm u. m bergogl, fachf. Eruppen u. Deftreichern beiettftabt u. Reu = Breifach , f. ebb. ses .. 26 fiel ihm nach Ausfterben bes goth. wies bas Bergogthum Gotha ju, mabs er Salfelb an Meiningen abtrat. Diers ber, fo wie über feine Regierung in Ros u. Gotha f. Sachfen (Befd.) 181. E. miblte fic 1817 mit ber Pringeffin Louife Botha, mit ber er jeboch in Difhellige feiten gerieth u. pon ber er 1826 mieber icidieben marb; jum 2. Dal 1832 mit foncen ware; jum 2. 2001 1803 miglin Marie von Burttemberg. Sohne Ede find der Folgende u. Prinz Albert, Ubrecht 90), Semahl der Königin Dies min von England, sein Bruder Leopold, Ling b. Belgien. 31) E. August Karl Biann Leopold Mleranber Chuard, Erbpring von Cadfen=Roburg=Go= the, geb. ju Roburg 1818; Dberft bes fachf. Bubereiterregiments, 1842 vermablt mit bit Pringeffin Alexandrine Conife Friedes me Elifabeth von Baben (geb. 1820). ff) berjoge von Cachfen : Sildburghaus en. 32) E., Bergog E:s bes Frommen in Cotha Sobn, geb. 1655 ju Gotha; utitit bei ber Theilung von 1680 Silb-lughaufen; ft. 1715. Ueber ihn f. Sachs fet (Gefd.) 160. 33) E. Friedrich I., les Bor. u. henrietten Cophiens v. Balled Cobn, geb. 1687 ju Arolfen; folgte finem Bater 1715; ft. 1724. Ueber ihn f. tht. in. 34) E. Friedrich II., geb. 1707, Conn bes Bor.; ftanb nach feines Baters Lobe unter ber Bormunbicaft feiner Mut-Itt Copbie Albertine von Erbad. Er ft. 1726. 35) E. Friedrich Rarl, Cobn ftenau, geb. 1727; folgte feinem Bater, jes bod bis 1748 unter ber Bormundicaft feis met Mutter ftebenb. Ueber feine Regierung bb. 148; ft. 1780. Gein Rachfolger war bir Bergog Friedrich. gg) Sergog in Coleften. 36) E., aus piaftifdem Gestlicht, Bergog von Eroppau u. Runs Unimigal Lexiton. 2. Auft. X.

fterberg; ft. 1454 u. mit ihm bie Linie aus, f. Schleften (Gefch) n. 1) Bergoge von Schivaben. 37) E. I., ber Mel-tere, bes Markgrafen Leopold von Defts reich Cohn; marb 1002 von Beinrich II. ben Italienern gegen Sarbuin gn Bulfe gefchidt u. bei Berona gefchlagen. 1003, an Bein-riche von Schweinfurt Emporung gegen ben Ronig Theil nehmenb, marb er überfallen, gefangen u. jum Tobe verurtheilt, burfte fic aber burd Gelb lofen. Rach feines Schwagers hermanns III. Tode, 1012, ers hielt er bas herzogthum Schwaden. Er ward 1015 bei der Jagd, aus Bersehen, mit einem Pfeil erschoffen. 38) E. II., des Bor. Cohn; erhob fich gegen feinen Stiefvater, Ronig Ronrab II., unterlag jeboch, fohnte fich wieder mit ibm aus, fiel aber, nad Deutschland gurudgefdidt, von Reuem in Elfaf ein, bas fein mitterl. Grofvater, Bers 20g Bermann, befeffen batte, unterwarf fid jeboch auf bem Reichstage ju Ulm. Freigelaffen u. mit Baiern belehnt, verlor er bice balb wieber, weil er mehr. Bebingungen nicht bielt; friftete nun burd Raub im Comarge malbe fein geben u. marb in ber Burg Falfenftein belagert. Bei einem Ausfalle marb E. vermunbet u. gefangen, u. ft. ju Conftang 1030. k) Bergog von Stenermart, 39) fo v. w. Ernft 19). C) Regierende Gras fen. a) Graf ju Gleichen, 40) f. u. Gleichen. b) E. Graf ju Mansfeld, 41) f. u. Dlansfeld. c) Graf von Naffau, 42) E. Rafimir, Graf von Raje au, Ragenellenbogen, Bianben u. Dieg, geb. ju Dillenburg 1553, nahm nies berland. Kriegebienfte, u. gerieth 1595 in fpan. Gefangenicaft; wohnte bann befreit unter bem Grafen Moris von Raffau = Dras nien ber Eroberung von Rheinberg u. Line gen, fo wie bem Felbjuge ber Spanier bei u. murbe 1606 Felbmaricall in nieberlanb. Dienften, 1610 Gonvernenr von Utrecht, 1620 von Beriesland, Groningen u. Dme meland, eroberte 1622 Bergen op Boom, founte 1623 Emben gegen Tilly, zeichnete fic noch bei anbern Belegenheiten aus u. blieb 1632 por Ruremonbe. II. Beiftliche Fürften. a) Ergbifchof von Dagbeburg, 43) E., S. Gohn bes Rurfurften Ernft ju Sachfen, geb. 1466; 1476 Erge bifdof von Magbeburg u. 1479 Bifdof von Balberftabt; legte 1484 bie Moripburg bei Salle (f. b. [Gefd.]) an, ft. ju Salle 1512. b) Erzbifchof von Roln, 44) E., Cohn bes Bergoge Albert V. von Baiern, 1554; 1565 Bifchof ju Freifingen, 1573 gu Silbesheim, 1580 gu Luttid, 1583 Ergbie foof ju Roln, f. b. (Gefd.); ft. 1612 gu Arensberg, 45) Mebr. anb. f., wenn fie wichtig find, unt. bem Artitel ihrer Dioces. III. Runftler. 46) (beinr. Bilb.), geb. ju Brunn 1814, febr berühmter Biolinvirtuos, am Confervatorium ju Blen gebils bet u. mit Paganini befreundet, ging u. a. 1831 nad Paris, 1838 nad holland u. Deutich= Deutschland, bann über Bien nach bem orben. (Lt., Wh., Pr. n. Sp.) Ernstberg, Berg, f. u. Dodweiler. Rorben. E - brunnen, fo v. m. Chrensbrunn. Ernstfeuer, alle Arten von Gefcuts munition, u. bie Feuerwertetorper, beren man fich im Rriege bebient, wie Leuchitu= gein, Brandbomben, Kartaffen, Sinrms feuer, Schlagrobren, Pechtrange, Fanale te. Ernsthalle, Salgwert, f. n. Buffs

leben. Ernstthal, 1) Stadt in ber Berrsichaft Glauchan, ber Grafich. Schönburg, t. fachf. Amt u. Rr. Zwidau; gang nabe bei Bobenftein, Bollen = Strumpfweberei, 2400 €w. Bu Anfang bes 18. 3ahrh. von bem Grafen Chriftian Ernft v. Coonburg ju Remiffen erbaut u. nach ihm benannt; 2) Dorf im meining. Amte Grafenthal, Glashutte, 200,000 Stud Glafer jahrlid. Ernte, 11) Die Beit u. bas Gefdaft bes Ginfammeins ber Relbfruchte, bei. aber bes Getreibes. " Gie wird entweber um ben Bebent, ob. um bas Tagelohn, ob. adermeife im Gebinge (E-lohn) pon ben 'Sonite tern u. Da abern verrichtet. Die E. bangt fowohl von ber Reife ber Fruchte, als von ber Bitterung ab. Es ift nicht ratbfam, bas Betreibe überreif werben ju laffen, weil ju viel babei verloren geben, u. bie Rorner ju fehr gufammenfdrumpfen murben. Den Beitpunet ber E. bestimmt bie Bermenbungse art bes Betreibes. Goll es ju Samen bies nen, fo muß man es volltommen reif wers ben laffen, bas jum Banbel zc. beftimmte, muß aber in ber Salbreife gemaht werben. Benn ber Reim in bem Camentorn polls tommen ausgebilbet ift, bann tann man ungefaumt jur E. fdreiten, wenn bie Bals me auch noch grun fein follten. \* Das Abs bringen bes Getreibes gefchieht entweber mit ber Senfe mit ob. ohne Bugel, ob. mit ber Cichel, in wenig bevolferten Gegenben ift lettre Erntemethobe toftbar , tommt aber noch haufig bei Bintergetreibe n. Gulfen: fruchten in Unwendung. Die wenigen Rors ner, welche bei bem Abmaben mit ber Genfe verloren geben, tonnen in Betracht ber fonellen Rorberung ber Arbeit, nicht in Uns folag gebracht merben, jumal burch bas Mb: bringen mit ber Sidel auch ein Strobpers luft herbeigeführt wirb. 3m Allgemeinen verbient basjenige Inftrument ben Borgua, bas bei gleicher Bolltommenbeit ber pers richteten Arbeit bie menigfte Beit u. Rraft erforbert. 'Bum Coneiben u. Dabenift bie befte Beit ber Morgen por Zage, jum Aufbinden u. Ginfahren aber an hellen u. fonnigen Tagen, bamit bie Fruchte troden eingebracht merben tonnen. 1 Das Getreibe wird beim Abichneiben u. Anhauen in Ges lage (Frofde) gelegt, beim Abbauen aber auf Schwaben geworfen. Beim Mbfoneiben fangt ber Conitter linter Sanb guerft an, bamit er einen Borfprung bon wenigftens 2 Ellen bor feinem Rachmann

betommt; jeber ber nachfolgenben Sanittet fangt etwas fpater als fein Borbermenn an, wo aber viel Schnitter fint, ba mirte ber lette febr fpat jut Arbeit tommen u. man lagt bann je ben 5. ob. 6. Dann ju gleich mit bem erften einfcneiben. Man nennt bas Rud martseinfdneiben Das gemabte ob. gefdnittue Getreibe biet nun nach Befdaffenheit ber Bitterung t nige Tage jum Abtrodnen entweber Comaben ob. Garben auf bem Relbe !! gen, bef. wenn es nicht gang rein bon Gt ift. Db bas Abtrochnen in Schwaben ! Manbeln gefdehen foll, bangt von Umf ben ab. Bat bas Betreibe viel Untraut, faftige, grune Stengel u. ift es in feud Better abgebracht worben, fo verbient be Trodnen in Comaben ben Borgug, ift d bas Betreibe vollig rein u. reif, ob. trodnem Better abgemacht worben u. bit Regen einzufallen, fo binbet man es beften in Garben u. fest es in Manb bem Relbe abgetrodnet, fo wirb et trodner Bitterung, nachbem porher bas Somaben gelegne, in Barben ob. Bi del gebunben worben ift, in Danbe (Doden, Stiege) gefest, auf einem gre Ben Bagen (B-wagen) mit boben & tern (B-leitern) eingefahren, in !! Sheune eingebanft ob. im Freien auf & men ob. Diethen gefest. 10 Den Arbet tern wirb mabrenb ber E. Bier (E-bier jur Erquidung gereicht; oft barf bies au ba, wo Biergmang Statt finbet, bon bi Bauern felbft gebraut merben. "Bei be Berichten burfen mabrend ber E. nur fold Cachen expebirt merben, bie nicht ber icoben werben tonnen. Rechtstermint bal. Erecutionen muffen ausgefest werbe 12 Rach Beenbigt baber B - ferien. ber @. wirb, bef. auf bem ganbe bas I fest gefeiert, ein fonntaglider ob. at an Bochentagen feftgefester Gottebien beffen Bauptgmed es ift, nach Beenbigu ber E. Bott fur bas eingeerntete treibe ju banten; baber bie bei bie Gottesbienft gehaltene Prebigt E-dank predigt, jum Unterfchiebe von folde E-predigten, welche an manden Di ten foon mabrenb ber @. gehalten ma 18 Mn ibm ob. an einem ber barau folgenben Tage wirb von bem Butebern ben Arobniduittern ob. Tagelohnern fi ben bem herrn überreichten E. kram con Mehren ein geft gegeben; fie erhaltt babei gewohnlich freies Bier (@sbiet) Zangmufit, bieweilen auch eine Dabliei Baftwirthe benugen bie Gelegenheit, uman ein &feft an geben, wo jeboch jeber für ft Gelb lebt. 14 2) Das im Felbe Stehend Einzuerntenbe. 3) Much bie Ginfammiun von anb. Dingen, ale Getreibe, fo Gei bens, Beinse. (Pe., Lö. u. Fch) Ernteapfel, f. u. Spinapfel B) a Erntehüter (Custos messium, Mcf

fier), nordl. Sternbilb, von La Sanbe 1774 bem Aftron. Deffier ju Ehren aus Meinen Sternen gebilbet; gwifden Renns fier, Raffiopea n. Perfeus, 50° AR. u. W nerdl. Abweichung.

Erntemaus, fo v. w. Maus 12 Erntemilbe, f. u. Rerfmilben c), Erntemonat, fo v. w. August. Ernteregister, Bergeichniß aller (1:

lunten u. in Die Scheuer gebrachten Telb= tubte, auch Beu u. getrodneter Futter= hauter, zeigt, wie viel man an Schod abl u. fibern gewonnen hat, um bis gur funfti= en Emte feine Gintheilung machen gu tonun. Es wird nach ber Adergahl u. ihrer einennung u. Lage angelegt u. in bef. Co-munen bie Bearbeitung, Dungung, Ausut, bie geernteten Schode u. Garben, ber bend u. Daberlohn angemerer. Un bies E. folieft fic bann bas in ahnlicher angefertigte Drefd =, Mufhebe = u. Bobenregifter an.

Ernulf, fo v. w. Arnulf. Ereberung, Ginnahme eines Landes, in Stadt, eines Festungewerte ac. burch Baffen; fie ift 3med bes Kriegs. E-umeht, bas Recht, welches einem Eros burd bie Eroberung auf ben Ge= manb gegeben wirb. Es ift ftets blos milit n. enthebt bie überwundenen litter nur fo lange ihres Gehorfams ge= in ben rechtmäßigen herricher, als bie findige Occupation bauert. Bahlungen Befehl bes Teinbes muß bie legitime Res imng anertennen. Raufe über Ctaates whum, Bergleiche über Ctaateiculben men nicht immer anerfannt. Definitiv bie E. burch im Fricben gefch:hne Mbbes eroberten Landes u. burch bie lutabung ber Unterthanen von ihrer Un= Manenpflicht burch eine eigne Befannts (Pr. u. Hss.) Erodiren (v. lat.), abnagen, megbei= Erosion, Erodentia, Mep-

mel, f. u. Rauterien. Eredies, Cohn von Melaneus u. Sip= Anber verwanbelt. Erodium (E. Ait.), Pflangengatt, aus nat. gam. ber Stordidnabelgemadie, ranieae Rchnb. , Flaffe Ok., Monadels Cutarium (Aderichnabelfraut), plutinelifolium, moschatum, in Deutschland ili moschati, s. Acus muscata, officinell, lut nad Rofdus riedend. Anbre in Garin altivirt, bod nicht burd Schonheit aus: (Su.)

Brodius, f. Budelfafer 2). Eroffaung der Jagd, f. u. 3agb.

Eröffnung der Läufgräben, f. Broffnungsrecht (Rechtsw.), fo v. a. Aperturae jus.

Erorterung, I) fortgefeste Begriffes Darftellungen von ihm aus bem Alterthume.

entwicklung; 2) wiffenfdaftl, Unterludu bie ben Gegenpanb nicht vollftanbig bebane belt, fonbern nur von einigen Seiten bes tractet.

Erogatio (rom. Ant.), unter ben Rais fern Bertheilung von Lebensmitteln an bas Bolf; baher E - tion, überhaupt Ansjahlung, Bertheilung; E-tor, Musgeber, Ausftatter, Bertheiler einer Erbichaft;

Erogiren, ausgahlen, vertheilen. Erolenis, Thal, f. u. Sitten 2). Eroles (Baron b'C.), Frangos, tam als Emigrirter nach Spanien, trat bei ber Invafion ber Frangofen in Spanien 1808 in bie Dienfte Spaniens u. ftieg balb bis jum Marecal be Camp; 1811 marb er pon Suchet aus Montferrat verjagt, 1814 ges borte er ber liberalen Partei; bei ber Res volution beleibigt, marb er aber 1821 ploss lich Royalift, unterzeichnete bie Proclamas tion ber Regenticaft ju Geu b'Urgel mit, wurde in Urgel eng eingeschloffen n. rettete fich enblich mit bem Refte ber Glaubenes armee 1822 nach Frankreid. Dort warb er jum Anführer ber Glaubensarmee bei ber Invafton 1823 auserfehn u, trug als folder viel jur Restauration bei, warb nach ber Einnahme von Dabrid Mitglieb ber Re-gentichaft; nach ber Rudtehr bes Ronigs Generalcapitan von Catalonien, 1824 bort burd Campo Sagrabo e.fest, foling bie

Stelle als Bicefonig pon Peru aus u. ft. 1825 auf einer Reife ju Ciubab-Real. (Pr.) Erolie (E-a), Gattung aus ber ga-milie Schnepfe, von Falcinellus nicht febr verfchieben; Urt; gefledte E. (E. variegata), in Genegambien.

Eropēdia (a. Beogr.), f. u. Jorea. Eropīna, Reich u. Fluß, f. u. Combo. Eros (gr., lat. Amor), 'Gott ber Bers einigung n. Gintracht, bef. ber Liebe. E. gehorte urfprunglich mehr ben alteften finnlich philosophirenben Rosmogonieen ale Coms bol bes Berbens (Gebarens) ob. ber Bereinigung bes Getrennten u. Gleicartigen an, beift ber erfte Gott, ber entftanb, ale bie erften bestimmten Gestaltungen aus bem Chaos hervorgehn follten. "Rach ber Beit ber großen Eragiter geftalteten bie Dichter biefen Schopfungegott (f. Protogonos) jum jarten Gott ber Liebe (Amor) u. machten ihn jum Cohn ber Aphrobite vom Beus ob. Ares u. benannten nach ihm bie Liebesgots ier Erotes. Da ber junge E. nicht gu-nehmen wollte, fo gab Aphrobite ihm an Anteros (Gegenliebe, ob. nach ber altes ften Borftellung ben rachenben Benius bers fcmahter Liebe), ihrem u. bes Ares Cobn, einen Gefpielen, morauf er beiter mart, aber and wieder jur Traurigfeit fich ftimmte, wenn Anteros flob. \* Darftellungen: ges flugelt, mit Rocher u. Bogen, auch mit Gadel; er reitet auf Lowen, Panthern, Zis gern ic. als Alles bezwingenber Goti (bas er Pantotrator). Dian bat mehrere

Eros bis Errichten Dit Anteros wirb er bargeftellt um einen los, eine Statue, eine beftimmte Stelle in

Schmetterling ob. um einen Palmaweig ftreitenb, jum Beiden, baß Liebe ohne Ges genliebe nicht gebeiht, u. baf Beibe um ben Borgug in ber Biebe fampfen. Bon neuern Runftern bat Algarbi (Gallerie Leuchtetsberg in Munchen) E. u. Anteros als 2 rius gende Anaben in einer Marmorgruppe bargenet Anner in einer Ratinographe ogereitt. Beiben wurden auch gemeinicafte lich Altere gefest. Die E-leste (Erötlen Brotidlen) waren am glangenden gut heebig fie wurden ihm u. ben Rufen unter Spielen u. Bettlämpfen von Zonfunftlern u. Anb. alle 5 Jahre gefeiert. Die fpateren neuplatonifden Philofophen faßten ben alten E. wieber auf u. bils beten baraus ein Schöpfungsprincip bes Alls. (Sch., R. Z. u. Fst.)

Eros, 1) bes Triumvirn Antonius Sflav, ber, ale fein bon Octabian beffegter Berr ibm fein Schwert überreichte, um ibu ju tobten, fich felbft damit erftach. 2) Schaue friefer zu Mom, juerft ausgegisch, burch ben Unterricht bes D. Boscius feit 76 v. Chr.

einer ber berühmteften rom. Komifer. Eros, Rame Rome, f. b. (Lopogr.) 2. Erosus (Bot.), ausgebiffen, f. u. Blatt 22. Erotema (gr.), Frage; bab. Erote-matik, Kunft ju fragen u. baburch bie bem 3med bes Fragenben angemeine Ant-wort hervorznioden; Erotematisch, ragmeife ; F - e Lehrform (H - e Lebrart, Dab.), f. u. Lehrform.

Erotematische Lehrart, f. u. Afroamatifche Lehrari

Broten (gr.), 1) Arânze, auf Gräber gelegt, meist Amaranten, Jasmiu, Rosen, Lilien, Myrten; 2) (Myd.), s. u. Eros. Krotiāmos, gried. Grammatiter, 60 n. Chr.; schr. ein Wörterbuch über Sippos frates, juerft in D. Stephanus Dictionarium medic., Par. 1564, n. Ausg., nebft anbern

Don Frang, 2pg. 1780. Eretica mania, fo v. w. Erotos

manie,

manuc. Erotiki (b. gr.), Aunit zu lieben. Erotiki (b. gr.), Aunit zu lieben. Erotikier (b. gr.), 1) Berfaffer leich-ter (nr. Lieber, 3. B. Anateon; 29 die griech. Romanschriftseller, namenti. Achilles Tatios, Peliodoros, Longos, Re-nophon Ephefios, Chariton, Pro-bromos u. Eumathios. Dab. Brotische Poesie auch fo v. w. obfcone, B. Erotopaconia, s. priapeja veterum

et rec. Veneri jocosae sacrum, Par. 1798. Erotomanie, 1) Liebeswahnstun in ben Junglinge u. Mabden, bef, in erfter Jugend baufig verfallen. Sie geht teines-wegs auf finni. Gefchlechtsgenuß (vgl. Priapiemus, Satyrismus, Rymphomanie), fons bern nur auf ein Schmachten nach bem ges bern nut du ein Connagen nad bem ge-liebten Gegenstand, Gehnfucht ihn angus schaun, in seiner Rabe zu fein, aus; fie ge-fallt fich vielmehr in hoffnungslofigteit. Bei bochfter Ausbildung der E. ift ber Gegenftand nicht einmal lebenb, fonbern lebe

einer Begend. Siegwart u. aub. fdi tenbe Romane ber 2. Balfte bee vor. Jahr geigen bon bamal. großer Berbreitung bi fer Krantheit. Mittel bagegen; Ber ftreuung, Bergnügungen, Bechfel bes Un euthalts mit einem andern Ort, wo ber C genftanb ber Liebe nicht ift, nervenftarten Rittel, Stablbaber u. bgl.; 2) fo w.m.

Romphomanie. Erotylėnae u. Erotylus, f. Bu

Påfer. Erpel, fo v. w. Entrid, f. u. Cute Erpel, Martiff. im Rr. Neuwieb b preug. Rgebgte. Robleug, am Rhein; Em.; auf bem B-ler Ley (700 f. bober Bafaltberg) machft febr guter weißer Bei ber fich aber nicht lange halt.

oer no aer nicht lange hält.
Erpenius (Krpe, Khom.), geb. 138
3u Gortum in Holland, ft. 1624 als Initifier zu Eryben; fchr.: Grammatica arbien, kepd. 1618, Umiterh. 1638, 4,
gearb. vou I. D. Nichaells, Gott, Iral
Rudimentading, arab., chb. 1620.
Erpenford, f. u. Trfurt 4).

Erpetologië (v. gr.), fo v. w. En phibiologie. Erpeton, f. u. Riefenfclange (Bos Erpeton, 1. m. Mickemmanns geweine Erpfingen, Martift, im Anne Mer Eingen bes wurttemberg. Areifes Schont wald; Burgtrümmer, 3bble im Jurella gebirge (Aarlehobel) mit Werfeinem gen, inelle (Efelbrunnen), 750 En Mitteel

Erpobdella, f. u. Blutegel . Erpr (norb. Belbenf.), Soon Subrun u. Jonature, auf bem Rachezuge ju 3m munretur von feinem Bruber getobtet, f.

Erpressung, fo b. w. Concuffies Errare humanum est (lat.), itte

ift meufdlid.

Erratica febris (lat.), ber 3m nach unregelmäßiges Fieber, teinem so finmnten Enpus folgenb. Erratische Biscke (Geol.), [. 4

Aufgefdwemmtes Gebirg 1L Erratum (lat.), Brrthum, Berfebni E.ta, Drudfehler. Errebantium (a. Geogr.), Borgebin

in Roarbinien; j. Punta St. Reparats. Erregbarkeit, als Empfangli feit für gewiffe Einfluffe (Erregen Brafte, e. Potenzen), bie bannb Leben in feiner ibm jutommenben Rrafti feit anfachen u. unterhalten, ob. Err gung bewirken. Scharflinnig verfuchten mehrere deutsche Physsologen u. Arrie (I. Krauk, Nichtlaub, Reil, Warcus, Allian u. m.) die Blößen, welche die Bromnste u. m.) Bebre gelaffen batte, burch eine eigne I regungstheorie ju umfleiben, f. E. Brownianismus. (Pi)

Errhina (v. gr., Meb.), Riefmittel. Errichten (auf. b. gem. Beb.), f. u. Böttder a b.

Kertf, 1) Ovoing im Reiche Fc, 30,000 Cm.; barunter Berebber (Ber-iff), raberifc, Bienengäckler; Eraberiff), von Eren (Beiff (Bebts) be G.), Safen, 1000 Cm.; Paino be Beley ([Befa]) C. to Genaira), Fort in ber Nähe, (panifc), w. d., safen, 1506; Eerga, Fischerei, 2000 Cm.; Albugemas, Setabr u. fpan.

inti 2) (d. d. a., Rif. Bere, geb. in Kaparra um 1790, 1822 auch de Prafikenten der Regierungsjunta der Altged, Wigligte der Geransraufe, der Altged, Partei über, unterflügte der Arten der Angeleiche der Gereichen der der Garles in Lenden, felst mit Aufoptegliche Sebertenden Bermägense, ward der Saleiche der Gereichen Germägens, ward der Saleiche der Gereichen Germägens, ward der Saleiche der Gereichen der Gereichen der Saleiche der Gereichen der Gereichen mit felt Mitterführer der Gereiche der mit über Mitterführer u. Eppade der

lein. (fr.)

Brothen den Genichts, das G. in ibernafennes Gerialt, sel, das de in ibernafennes Gerialt, sel, das de in ibernafennes Gerialt, sel, das de in ibernafennes Gerialt, betweit auf frei her in ste Grisnetes, das die Geläckfahrt in 186 Gerialt in 186 Gerialt, das der in 186 Gerialt in 186 Gerialt, das der in

Er-Roha (fpr.), so v. w. Steffa, f. b. s. Erromango, Infel, f. u. heiligen

Error (at.), Jerthum. E. călculi e la călculo), Irrthum in einer Acch I. E. 16cf., widernatürlide Erziefung infammlung vom Säften in Theilen, im, Hollen ic. als Aranbeitsurfiche. Error non est imputâbilis (lat.), www.filch.

Errüngene Guter (Bona acquisi-, Suter, welche ber Befiger aus eignen mitin erworben hat u. über die er frei vers inn tung.

Erringenschaft (Acquesius conal). I) has Bremeigen sieher Geseite
det krif Erfparmiff aus dem Naquangten bericken pungbefrigen Gleite,
den der Sten bericken pungbefrigen Gleite,
den der Sten bericken pungbefrigen Gleite,
den Genübergen gestellt,
den der Sten bericken gestellt,
den der Sten bericken gestellt,
den der Sten bericken bei der
bericken wird, der Sten bericken bei Sten
der Sten bericken der Sten bericken bei Sten
der Sten bericken der Sten bei Sten bericken bei Sten
der Sten bei Sten bei Sten bei Sten bei Sten
der Sten bei Sten bei Sten bei Sten bei Sten
der Sten bei Sten bei

Ernan, Bolt, f. u. Morbwinen. Er-

ien 2). E. des Manklas, f. umt. Sadl (Eanbu). E. (Eanbu). & Cammelfo, k. Pitz.)
Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.)
Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammelfo, k. Pitz.) Errsch (306. Sammel

1. ii. unchtispäde m. Breifingkeit, Sehwästern von der e-n B. M. i. Sehwästern von der e-n B. M. i. (2 h) ju M. jegierung her Waifen); gediffet 1627 vom Cardinal François d'Esconbleau de Gorrisk, mit einfagen Gelüben, ju Trijebung von Waifenmädden; febr weit in Frankreich verbreitet, 1808 neu befätigt,

jest bedeutenb. Erschäffung, f. u. Schöpfung. Erschäffung der Welt (Jahre

nad), f. u. Jahrebrechnung a. Erscharten (Bergh.), fo v. w. Ersfchroten.

Erseche, Hug, (1. 1811).

Ersecheinung, 1) Aufles was in die Sinne fällt; 10) finnliche Ertenntnig übers dautz, ob. auch 3) finnl. Gegenfland, forfern er eine Werkeltung von ihm erweckt, nicht sofern er für fic die flechty 4) Nature erienigt eigner aber befinmnter Art, 3. 18. die E. eines Kometen; 5) vermeint Wahre uben und eine überfinnlichen Wessen mit ben Sinnen do fo e. nie. Sinnentrua.

Erscheinung (Feft, ber), fo v. w. Epiphaniasfeft.

Erscheinungsbogen (Arcus apparitionis), ber Bogen, ber bie Tiefe ber Conne unter bem Borigonte mift, ben fie haben muß, wenn ein gewiffer Stern am Simmel fichtbar werben foll. Dan rechnet gewohnt. für Benne 50 (boch wird fie fcon gumeilen bei 2º fichtbar), für Merenr u. Inpiter 10°, für Saturn 11°, für Mare 111°, für fir fterne erfter Große 12°, für bgl. 2. bis 6.

Brofe 18-17°, für Rebelfterne 18°. (Pt.)
Ersehlessen, 1 Zobtung burch einen Schuß, in fo fern burch Berlegung eines wichtigen Lebensorgans ob. Berblutung fos gleich ber Zob folgt; ohnebem ift bie Schuß: munbe eine Berlepung, in beren Folge inbeffen ber Eob auch noch eintreten fann. Beim Gelbftmord burd E. bebarf es teines mit einer Rugel gelabnen Gewehrs, in ben Dunb gerichtet ift bie Explofion binreidenb, um burd Berreifung von Gefafen, Auseinandertreiben ber Birnfcabelfnochen, Berreifungen u. Erfcutterungen bes Behirns, bas Leben fogleich ju vernichten. Bur Ertenntniß, ob bas E. als Gelbft. mort ob, ale burd Bufall burd ben Ermorbeten felbft, ob. von anbern Perfonen ot. als Morb von außen bewirtt worben fei, bienen bie allgemeinen Rennzeichen bee Selbstmorbes, bie Richtung bes Schufta-

nale ac. Ueber bas E. ale Tobesftrafe, f. b. 18-(Pt. u. He.) Erschläffende Mittel, bie bef. burch Erweichung u. Barme bie organifche Spannung verringern, wie foleimige, warme

Betrante, Ginfprigungen zc. Erschläffer des Päükenfells. grösser u. kleiner, f. u. Dhr. Erschläffung (Med.), f. Schlaffheit. Erschlägen (Bergb.), fo v. w. Durche

folagen. Erschielchungsfehler (20g.), 1) von Beweifen, wenn man etwas als Be-

weisgrund annimmt, mas erft ju beweifen war; 2) fo v. w. Subreptionsfehler. Erschrecken (auf. b. gew. Beb.), f. u. Farbetunft 10 Erschröten (Bergb.), 1) eine Grube burd Graben erforiden; 3) (Erfdarfen), einen Bang ausfinbig maden; 3) einen Bang e., bei ben beramann. Unterfudungs: arbeiten, einen Bang auffchließen; 4) einer Quelle nachgraben, um ihr einen Ausgang ju verfchaffen; 5) Baffer e., bei berg-

nann. Betrieb auf einem Gange ob. einer Rluft Baffer erhalten

Erschürfen, Gange ob, Leger burch einen Schacht (Sourffdact) ausfinben. Erschütterung, 1) Bewegnng, in bie ein Rorper burd Dittheilung von außen in feinen Theilen gerath, bie ein Streben berfelben aus ihrer Berbinbung mit einans ber zu treten, jur Folge bat, ob. fie theilweife boch ohne gangliche Berftbrung bes Kör-pers, aus ihrer Berbindung foft. Sei eff bie Folge eines Stopes, ob. auch einer abnlichen aufern Einwirdung , 3. B. eines elets hatte, feit 1778 ale Suchwalter in

trifden Funtens; 2) (Deb.), fo v. w. Come motion 2).

Erschütterungskreis (Phyf.), f

u. Lephner Flascher. Erschütterungsmaschinen Borfehrungen, um Personen, benen Be

megangen in freier Luft, mobet bef. ber In terleib erfcuttert wird, wie bef. burd It ten, Bedurfnig ift, in big the ju verfte Derjenige, ber fie braucht, fest fie entweb verjenige, oer ste vraum, jegt sie einwar felbft mit Sanden ob. Fußen in Bewegen ob. es treibt bies Raberwerk ob. sonsi Krafte. Befchreib. einer E. (Gymnaft don), J. Journal b. Luxus u. der Robe

1797. Cept. Erschütterungssphäre,

n. Mine sa. Erschwörung der Sträfe (
minalr.), f. u. Straffdårfung 1.
Erse (Muth.), fo v. w. herfe.

Brse, Blug, fo v. m. Erfche,if. u. 81 Ersische Spräche, fo b. m. fde Sprache

Ersek Ujvar, Keftung, fo v. n. R háufel. Ersen, fo v. w. Crierum. I Achlath, fo v. w. Addath. Ersen schan, Statt, f. n. Erseum 3. Ersephoria (gr. Ant.), fo v.

Arrhephoria. Erserum, Stabt, fo v. w. Crys Ersetzen, 1) einen verurfad Schaben wieber gut machen; bab. Ersa (vergl. Damnum); 2) an bie Stelle et

Andern feşen; dah. Ersötzung. Ershäüsen, Dorf im Ar. helli ftabt bes preuß. Rgsbzt. Erfurt; Mo fpinns u. Weberei, 1100 Ew.

Ersi, Ort, f. u. Thabafferan.

Ersinken, von Gangen ob. beren bei Abtiefen eines Schachtes einen @ ob. Er; erreichen.

Ersitzung (Rechtem.), Erwerbung Eigenthume an Sachen burd Berjahr Erskine (fpr. Erstein), fcott. & lie, von bem Grafen von Darr ftami

Mertw.: 1) (John), Baron von Dun, 1508 ju Montrofe; einer ber eifrigften breiter bes Proteftantismus in Schottla folug 1547 ben Angriff ber Englander Schottland jurud u. nahm thatigen theil an bem Burgertriege von 1559; 1591. 2) (Elemeger), geb. 1696; Pi ger ju Stirling in Schottland; unter trennten fich 1732 Debrere von ber fo Rirde, weil er fic uber mande Digbre berfelben befdwerte (f. Secebere), er i lor beshalb feine Stelle u. ft. 1755. I fein Bruber 3) Ralph, mar ein Ang er ber Secebers. 4) (Thomas, .), geb. in Schottland 1748; 3. Sobn Grafen Buchan, ging ale Mibfhipman Indien; biente bann bei ber Infantrie, ließ ben Dienft 1774 u. ftub. bie Rechte fonen Biffenfdaften u. zeichnete fich, n em er eine Beitlang bei Buller gear

fdwierigften Cachen aus; feit 1783 Dit= leb bes Unterhaufes, gehorte er gur Dp= pofitionspartei; 1806 ins Dberhaus berufen nath er Mitglieb bes geb. Raths, Borbs tauler u. Prafident bes Dberhaufes. Er unterfriste als folder bie Emancipation ber Ratholiten u. bie Abichaffung bes Reger= inbels. Er ft. 1823 jn Almobale bei Ebins migh, fo arm, bağ ber Ronig 500 Pfd. jur friebung feiner Rinber anwies. Geine Bittbe, fruber feine Daitreffe, mußte fos gir ben Borb Danor um Unterftugung biter for.: Speeches, Lond. 1810, 5 Bet,t einen Roman Armata, u. m. a. 5) Deury), Bruber bes Bor.; ftubirte bie Rente, geborte aud jur Bbigpartei. 216 Bin greund for Minifter geworben mar, werb er lorb = Sadimalter , bie er jebech nur wiftend beffen Minifteriums befleibete; ft.

Erstarren . 1) von Aluffigfeiten, bie urh Kalte in ben Buftanb bon Reftigfeit tten; 2) fo v. w. Gerinnen; 3) von meis m, biegfamen Theilen, fteif u. unbeugs merben, wie Rorpertheile von Ralte.

L der Leichen, f. u. Leiche. Bretattung, fo v. w. Burudjahlung ation.). E-stheorie, f. u. Erimis thtetheorie 1.

Erste Batterien, f. u. Festungs:

ste Bitte. f. u. Jus primariarum Britehen (auf. b. gew. Beb.), einen wel burch ben Ungehorfam bes Gegnere

Erstein, Stabt an ber 30, im Bgt. Aletthabt bes frang. Dep. Rieber-Rhein ; En Em., Zabalebau Erster, Mrtitel mit biefem Beis

ort, bie bier nicht ftebn, f. u. bem

Erster Punkt des Widders Erstes Blut, fo v. w. Bluttorall. Brete Wege, ber Magen u. Darms M. woburch bie Rahrungsmittel querft

tem Rorper in Berührung tommen. Erstgeborner Sohn der Kir-

the, Litel bes Ron. bon Frantreich, ans il merft Chlotwigs 496. Erstgeburt. 1) ber Borgug bor

nibrigen Gefdwiftern, wegen ber fruhern dut (E - recht). 2 Schon bas alte ment legt ihr große Borgüge bei; fo fit bei den Juben ber Erstgeborne miles Griebeit (nal. Cfau). Bei ben meltes Erbtheil (vgl. Cfau). Bei ben Edlern finbet fich, baß er meift Greetbe u. Familienoberhaupt murbe (vgl trano), n. noch jest erkennen alle driftl. Atnardien ihn als Ehronfolger an. 4 3m= mer gilt in ben ftanbesberrl. u. febr oft in tichen Abelegefchlechtern bas Rocht ber E., m bin Glang a. bie Burbe bes Gefchlechts p ttbalten. Gigen ift ber Gebrauch in nigen Gegenben, J. B. bei ben altenburger

Banern, wo gerabe ber jungfte Cohn bas Bauergut erhalt (f. Altenburg [Gcogr.] n), boch ift biefe Erbfolge ein altes beutiches Bertommen. Bei ben Juben mar bie E. von Menfchen u. Thieren bem Jehovah beilig u. mußte ihm im Tempel bargebracht werben. Bebe menfol. E. mußte einen Monat als bargeftellt u. nach einer Schapung bes Pries fters, bie jeboch 5 Gedel nicht überfteigen burfte, losgetauft merben (Muslofung ber E., Dof. 4. 18, 15). Die E. bon unreinen Thieren murbe losgetauft ob. ges tobtet. Reine Thiere wurden, wenn fie feblerlos maren, binnen einem Jahre geopfert, hatten fie aber gehler, bem Priefter als Gis genthum überlaffen. 3) Das juerft Ges

Erstickung, 'Tob burd hemmung bes Athemholens, entweder burch Entgie-hung ob. auch nur Berbunnung ber athem-baren Luft, ob. 3 Mangel ob. Berminbrung bes Sauerftoffgehalts berfelben, 3. B. in engen verichloffnen Raumen, worin teine Luftveranberung Statt bat, ob. inbem, ftatt atmofphar. Luft , Stidgas , toblenfaures, aimophat. air, Sitegue, rogenfatte, bernubares ob. abnildes Cas eingeatimet wirb, 3. B. in Kellern, vo fluffigeteten, gabren, in Kloaten, Bergwerten (Schwaden). "Die E. erfolgt entweder gewaltsam, 3. B. burd Jufdnuren ber Luftrobre, Bersftopfung ber Lufallig. Aeiden beffelben in ben Leichen find vorzüglich von Blut ftrogenbe Lungen, Gehirn, rechtes berg u. feine großen Gefäße, ichaumiges Blut in ben Luftgellen, Blaue bes Gefichts zc. \* Der Zob burd Ertrinten ift faft, ber Zob burd Bangen ob. Burgen bann burch E. bewirft, wenn nicht zugleich ber Ruds fuß bes Bluts aus bem Behirn burch bie einwirfenbe Gewalt gehemmt wurbe, wo bann ber Lob noch fruher burd Betaubung u. Gehirnbrud als burch Athmungehem-mung erfolgt. Die nächte Folge ber E. ift jeboch nur Scheintob, ber balb in wirkl. Lob übergeht, baber bie Röglichteit, Ers ftidte wieber ine Leben ju bringen, wenn bie Bulfe balb erfolgt, f. unt. Scheintob. " Much in Rrantheiten tritt oft E. ein, wenn bie Luftwege, wie bei Salsentzundungen pericoloffen werben ac. (Pi. u. He.)

Erstling, 1) was von Früchten bie Erbe in einem Sahre juerft erzeugt. Die Bebraer mußten einen Theil ber E. bem Behovah jum Gebrauch für bie Priefter bars bringen, wieviel, war ber Billbur eines Je-ben überlaffen. Die fpatern Juben fetten bei E. in tunftl. Geftalt, wie Doft, Del, Mehl u. bgl. 18 ber gangen Ernte, als bas Minimum, feft; baher E - srecht, Recht, bie erften Fruchte, als bie beften, von et-was meggunehmen, bef. von Prieftern, bann auch von Regenten in Unfpruch genommen. Bgl. Jus primae noctis; 2) fo v. w. Erfte geburt 2); 3) Confirmant. (Gr.)

Erstrecken (ang. b. gew. Beb.), von

streekteleh, fo v. w. Zeid. Erstreekung der Frist (Rechtsw.), fo v. w. Berlängerung ber Frist. Ersturtheil, fo v. w. Prioritätsurs

theil , f. u. Concurs ar. Ersüehungsschreiben, f. Sülfs:

fdreiben.

afteten.
Erthal (Franz Lubw. v. u. 31 C.), f.
u. Franz, vgl. Bamberg (Bisth.) in.
Ertödtung des Fleissches, bei ben moral. Mgoriften bir gangl. Austost-tung ber fund. Beglerben u. Berlogung be-ten ber der der der der der der der Befriedbyung bereiben; bie ftrenge Asceit

empfiehlt bagu Beten, gaften, Gelbftgeiße lung u. bgl. Ertogrul, turt. Felbherr, ft. 1281, f.

u. Zurfen . Ertränken (Eriminafr.), f. n. Tos beeftrafe 16.

Breteng, was eine Sache einbringt, bef. von Grundstüden gewöhnlich. Bgl. Eins tommen u. Früchte.
Ertrunken, beruht, als Tobesart, auf

Erftiden, ofter aber auch zugleich mit auf Schlagfluß. Durch Ginziehen von Baffer, auch nur von wenig Eropfen, in bie gungen, werben biefe in einen trampfhaften Buftanb verfest, ber fich auch bem Bergen mittheilt u. ichuell jum Aufhoren bes Bewußtfeins führt. Eine icaumenbe Fluffigfeit in ben Lungen gilt fur bas noch ficherfte Beichen bes Ertrinkungstodes. Ueber bie Bieberbelebung Eriruntner u. m. A., f. u. Scheins (Pi. u. He.)

Ertvelden, Martiff. im Bit. Cecloo, ber beig. Prob. Dalandern : 2700 Em. Ertzen, Gleden, fo v. m. Argen.

Erubeseiren (v. lat.), errothen. Erucaria u. Erucastenac (E. Gartn.), Pflangengattungen aus ber nat. Fam. ber Biermachtigen, Lomeptariae Refchenb. Arten: in Rein-Mfien, Megopten,

Spanien. Erueites, Raupenfteine, angebl. perfteinerte Raupen, find wohl Berfteineruns gen von Ringelmurmern.

Bruelus, E., Anflager ber jungen S. Ernetation (v. lat., Deb.), fo v. m.

Ructation. Erudiren (v. lat.), unterrichten; bas von Erudit, gelehrt, Erudition, Ges lehrfamteit. Erulren, erörtern, heraus ergrubelu. Erumpiren , ausbrechen,

burchbrechen. Erunien (Erunikasiaben, inb. Myth.), einer ber Daibnas. Er ergab fich ber Andacht bes Brama, fcmur, ben Tob feines Brubers Eruniaksehen ju tas den, u. tibte fo ftrenge Bufe, baf Brama ihm verfprad, er folle meber von Gottern, noch Menfchen, noch Thieren, meber bei Zage, noch bei Racht, weber in noch außer bem Saufe getobtet werben tonuen. Run überließ er fic aller Bosheit u. ließ fic enbe

jungen Sifden, heranwachsen; baber Er- lid fogar ale Bott verebren. Gein from mer Cobn, Pragalaben, ließ fic abri burch nichts jum Abfall verleiten. Ale ber Bater, mit ber Sand an eine Caule folle genb, fpottenb fragte, ob Bifchnu, ben et allgegenwartig nenne, auch bier mare, ba fprang ber Gott, halb Menic, halb lime, aus ber Saule u. erichlug ibn auf ber Schwelle bes Palaftes, als Sag u. Rate fich ichieben. Den Pragalaben aber festt er auf ben vaterl, Thron. Dies ift ber 4. Mpatar bes Bifdnu. (R. D.)

Eruption (v. lat.), 1) bervorbrechen, Ausbruch; 2) Ausfclag; 3) Bautausfdlag Eruslan , Fluß, f. u. Caratow 1). Erve (Ervenlinse), Ervum ervilla Ervedal, Slug, f. u. Batos. Erveling, [. u. Rambour , F) a) s)

Erven, 1) Arten pon Erpum; 2) befal pon Drobus. E-artige Wicke, Ervan Ervig (m. Gefd.), jo v. m. Erwig.

Ervum (E. L.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Sulfenpflangen, Papillonaceae Fabaceae Rehnb., Bohnen Ok., Dis belphie, Defanbrie L. Arten: E. Lens, Linfe (f. b.); E. Ervilia, in SEuropa will, auch angepflangt. Die etwas bitterlichen Camen fonft ale Semina ervi s. orobi officinell; R. tetraspermum , bef. baufig auf Medern u. Biefen ; E. hirsutum, beibe gute Futterfrauter.

Erwählter, Beimort ber beutfoen Raifer, von Maximilian I, an, weil fie gwar als Ronige von Deutschland gu Machen ob. Frantfurt, aber noch nicht als rom. Raifer ju Rom getront maren.

Erwärmen (Phof.), f. u. Barme. Erwarmende Mittel, f. Erhitente Mitte. Bgl. auch Erfaltung.

Erweckende Mittel, fo v. w. Bu lebenbe Mittel. Erweckungen (Rirdenw.), f. Re

Erweichende Mittel (Emollientia), bie eine wibernaturliche Barte men nehmen, meift erfchlaffenbe, bef. außerlichin fluffiger, ob. in Galbens, ob. Breiform, mit bef. E. Species (Species emollientes),

aus viel Schleim ob. Del enthaltenben 3m grediengien, wie Malven, Altha, Leinfamenn. Erweichung, 1) (Chem.), fo 0. 10. bis jest noch nicht ertfarter, balb auf Ents gunbung überhaupt, ob. eigenthuml. Mr. bald auf geftorte, ob. aufgehobene Ermibirung zc., gurudgeführter Buftand ber Ger mebe u. Theile bes Rorpers, mobel biefel ben entw. blos weicher, ichlaffer u. leicht gerreifibar geworden find, ohne fonft mefent  befenartige ob. fdmarglide, breiige, ob. noch mehr fluffige Daffe verwandelt find, worin mr noch einzelne ob. gar teine Spuren hrer frühern Texturen gu ertennen find, meift obne ublen Berud, balb mit Bers griferung, balb mit Berfleinerung ber Theile, balb langfam, oft ohne Fieber ver= laufend, in ber Regel ohne ob. mit unbes beutenben Somergen, bie Berrichtunger ber Theile im Unfange u. bet niedern Graden oft wenig ftorent, meift Begleiter von Raberleen u. gefdmachter Conftitutionen, bei Rinbern borguglich, mit großer Schwache verbundnen Fiebern, Scorbut, Bafferfuch: ten, Bluterguß in bie Gewebe u. manders lei Entartungen ber Theile vortommenb. Gine fiore Beilmethobe gibt es nicht. Sohre Brabe find meift unheilbar. Die E. tommt m baufigften por im Gehirn, Rudens mart, bem Dagen, ben Gebarmen, Ruoden, ber Dilly u. Leber, aber aud fot alle andre Bewebe u. Theile tonnen beton befallen tverben. 3) Beilverfahren, wohne bie wibernaturl. Carte von Theis in, Befdmulften zc., burd erweichende Dits

Erweiterung

tel entfernt mirb. (Pi. u. He.) Erweiterung, 1) (Rhet.), fo v. w. Umplification; 2) fo v. m. Dilatation 2); 1) R. des Thema (Muf.), f. u. Fuge.

Erweiterungsurthelle, fo v. w. Emthetifde Urtheile. Erwerbart (Modus acquirendi), bie liufade, burd welche eine Sache erwors in wirb; biefe Thatfade befteht entw. in Mitid bortommenben Sanblungen bes Er= merbenben u. Berlierenben (gmeifeitige E), sb. in einfeitigen Banblungen bes Ers berbenben (ein feitige E.), ob. in aufalli= in Umftanben (sufallige E.). Goll bie morbene Sache rechtsgultiges Gigenthum beben, fo muß ber Erwerb felbft auf the mertannte Art gefdeben fein, u. in befer Begiebung find ju nennen: Dccupas beification, Berjahrung, Acceffion (f. b. midnen Sache wird eine befonbre (m. 1 singularis), bie eines Inbegriffs von Rechten u. Berbindlichfeiten eine allge= Brine (m. a. generalis) genannt. Bers fdieben von ber E. ift ber E-grund (ti-

tilus acquirendi). (Bö.) Erwerbswissenschaften, fo p. b. Brobftubien.

Erwin , altbeuticher mannl. Borname, h b. w. ber erhabene ob. ruhmvolle Sieger, if befannt burd: E. v. Steinbach, til bem Stabtden Steinbach im Baben: fon, Baumeifter bes 13. Jahrh.; entwarf ben Dan aum ftragburger Minfter, leitete 3 Jahre lang ben Bau beffelben u. ft. 1318, ft wirb ale Stifter ob. minbeftens ale Forts führer ber alten Baubutten angefebn.

Erwind, Gebirg, fo v. w. Elwind.

Erwitte, Marttfleden (Dorf) im Rr.

Lippftabt, bes preuß. Rgebite. Arneberg; 1400 €10.

Erwürgen , fo b. w. Erbroffeln. Erxleben, Dorf im Rr. Reuhalbense leben, bes preuß. Rgebies. Magbeburg;

2 Ritterguter, Steinbruche; 1300 Em. Erxleben (3oh. Chr. Polncarp), geb. 1744 ju Queblinburg ; 1775 Prof. ber Phis lofophie ju Gottingen; ft. bafelbft 1777; for .: Pratt. Unterricht in ber Bicharaneis funft, Gotting. 1771; Unfangegrunbe ber Raturlehre, ebb. 1772, n. Muft. 1794; Ane fangegr. ber Chemie, ebb. 1773, n. Muff. 1791; Systema regul animalis, Classis I., Epg. 1777; gab aud Physital. Bibliothet, Gott. 1774-79, 4 Bbe., heraus. (Hel.) Erybion (a. Geogr.), Stabt in Doris

(Bellas), am Fuße bes Parnaffos. Eryboa (Myth.), fo v. w. Periboa.

Erycibe (E. Roxb.), Pfianjengatt, and ber nat. Ham. ber Convolvuleen, S. Kl. 1. Orbn. L. Art: E. paniculata, fletterns ber Strauch u. andre in DInbien, China. Eryelna (Myth.), Beinome ber Aphros

bite, f. u. Erpr. Eryeina, 1) Mufchel, f. u. Badtrogs

mufchel B); 2) fo v. w. Erleina Erykteres (gr.), Art Freigelafiner in

Sparta, f. Sparta (Unt.) 2.
Erymanthe, Gemahlin bes Berofos. Mutter ber Cibplle Gabba.

Erymanthis (gr., Aftr.), ber große Bar. Erymanthischer Eber, f. u. Erps

manthos (a. Geogr.) 2) u. hercules ii. Erymanthos, 1) Sohn bes Arfas, Bater bes Xanthos; 2) Sohn Apollons;

pon Aphrobite geblenbet, ale er fie mit Abonis im Babe überraichte. Apollon pers manbelte fich in einen Cher u. brachte aus Rade wieber ben Abonis um.

Erymanthos (a. Geogr.), 1) Sluft in Cartabien, nad Ernmanthos 1) benannt ; j. Diminagga. 2) Gebirg gwifden Artas bien u. Elis; j. Xiria; bier haufte ber von Bercules (f. b. 11) erlegte Erymanthische Eber, beffen Sauer in bem Apollos tempel ju Cuma aufbewahrt murben; vgl. Erymanthos. 3) Dit, jo b. w. Pforbis. 4) Alug, fo p. w. Etpmanber,

Erymna (a. Geogr.), Stabt in Mage nefia (Theffalien).

Ergngium (E. L.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Dolbengewächse, Sansculiene Rehnb., Kneden Ok., 5. Kl. 2 Orbn. L. Arten: febr gablreid, meift auslanbifd. Einheimifd: E. plenum u. amethystinum, mit blaul. Blattern, Stengeln u. Blus then, Bierpflangen; E. campestre (Mann 6: treu), graulichgrun, mit fteifen, ftechenben Blattern u. Bullen, aftigen, fparrigen Stens gel, baufig an trodnen Rainen, Burgel u. Blattern fonft officinell u. ju ben 5 fleinen eröffnenben Burgeln gerechnet; E. maritimum, Burgel überjudert, in England Bruft= mittel; E. alpinum, E. foetidum, in Amerifa, rita, gegen ben Biff giftiger Thiere. Eryon (Desmar.), Foffile, bem Flußs Prebe naheftehende Rrebegattung, im Raltftein bei Michftabt.

Eryphia (Mnth.), f. u. Rufeiben u. Batchos .

Erysibe, fo v. w. Ernfiphe. Erysiehe (a. Beogr.), fo v. w. Denia-

bā 2). Erysichthon, 1) Cohn bes Refrops, Ronig v. Athen, f. b. (Gefd.) s. 2) Cohn bes Triopas, Ronigs von Theffalien (n. A. bes Myrmibon); hieb einft, trop bes glebns ber Dryade, eine große, jum Sain der Demeter gehörige, Giche um. Demeter frafte ibn mit unftillbarem Beighunger. Geine Lochter Deftra erhielt ihn noch eine Beit baburd, baß fie fich vertaufen ließ u. bann mit Beranderung ihrer Geftalt wieder gu ihm tam, worauf fie von Reuem wieder vers Pauft murbe. Diefe Gabe ber Bermanblung hatte fie bon Dofeibon. (Lb.)

Erveimum (E. L.), Pflangengatt. aus der nat. Fam. ber Rreugblumenpflangen, mit Schoten, Sisymbriae Rchnb., Roble Ok., 15. Rl. 2. Orbn. L. Seimis iche Arten: E. cheiranthoides, hieracifoilum, virgatum, crepidifolium, strictum u. m. a. (lettre 2 bie Meder fehr ausfaugenb).

Erysipeins (gr., Meb.), die Rofe, bah. E-latos, fo v. 10. Rofenartige Entgunbung.

Ergsiphe (Mehlthau), Dilggatt. aus ber Rt. Gasteromycetes, Ordn. Perispariacene Fr., Truffeln Ok., Brudlinge Rehnb., runde Balge auf weißer, ftrahliger Unter-lage, worin garte Blaschen mit Camen in deleim. Arten; E. communis (gemeiner Deblibau), aut Rudengemadfen, bef. wenn fie einen feuchten bumpfigen Standort haben; E. macularis, an Sopfen u. m. a. an allerhand and. Pflangenblattern. (Su.)

an auergane ano. Pytangenblatrern. (Su.)
Erythein, 31 (Bipth), f. in. Rorar;
2) (Erythein), eine der heiperiden.
Erythein (a. Geogn.), 1) Insel vor Babes im dat. Spanien, so fruckbar, daß man von einer Aussaat 7 Ernten haben follte ; Bohnort Gernons, burd fpatre Ueberichwemmungen unfruchtbar; was jest barunter ju verftebn, ift nicht ausgemacht, nach Gin. Ia Carracca. 2) Sefild im R. von Epiros, wohin ebenfalls die Rinders heerbe bes Gernon verfest wirb, f. u. Ge-

Erythema (gr., Deb.), Sautrothe, 1) niebrer Grab ber Rofe, mehr burd aufere Reize erzeugt; 2) rofenartiger, boch mehr flediger Ausschlag; bavon: Erythe-

mätiseb. Erythin (a. Geogr.), fo v. w. Erntheia. Erythini, Stadt in Paphlagonien auf

hoben Rlippen am Meere. Erythra, 1) Tochter bes Perfeus; nach ir bas Ernthratiche Meer benannt; 2) f.u.

Erythra (a. Beogr.), alter Rame bon

Erythra (a. Geogr.), 1) fleden Bootien , am Rufe bes Ritharons, n Ein. gegründet von Erythries, jung-ftem Gobn von Athamas u. Themific, at von Erythra, einer Tochter bes phiben Porphyrion , nach noch Ant. ben Erythros, Gohn Leutons, einem be Freier ber Bippobamia. 2) Gine bet 1 ionifchen Sauptftabte auf ber ion. Sall infel, Chios gegenüber, von ben boot, Ert thraern gegrundet, nach Und. benannt s Erythres, Cohn bes Rhabamanti ber bon Rreta babin fam, u. fpater i einem Jonier Rnopos ermeiter, baber aud Anopupolis bieg. Beburtsort Erythräischen Sibylle (f. s. bulle); hier Tempel bes Bercules, bal fein Beiname E-thraos, fein Bilb ta in frubfter Beit von Epros auf einem & an bas bortige Ufer; bergebens maren 6 Berfuche, baffelbe ans ganb ju bringe Da traumte bem blinden Fifcher Pho mio, es werbe geben, wenn bie Ernthri rinnen bagu ein Geil aus ihren Saar maden wurden; bo fic bie Ernthraerit nicht bagu verftanben u. bie thrag. Ette vinnen bafelbft freiwillig ihr Saar bagu b gaben, fo behielten die Thragierinnen for bas Borrecht, allein in ben Tempel gu get Phormio wurde wieder febenb. Spater # ju E. ein Diethum errichtet; 3) f. unt. Er palion. (R. Z. u. Lb.)

Erythraa (E. Rich.), Pflangengat aus ber nat. Fam. ber Drebblüthler, Ge tianeae Rehnb., Sulten Ok., 5. RL. Drbn. L. Arten: E. Centaurium, einh mifche, rothblubenbe Balbpflange, f. & fenbgulbentraut. Diefer abnlich u. ba oft bamit verwechfelt find: E. linearifol an ber Rords u. Oftfeetufte, auch im B nenlande auf falghaltigem Boben; E. chella, auf fumpfigen Biefen u. E. ch sis, wird in Chili gleichfalls als Dage

u. Fiebermittel angewendet. (Sa.) faure), nad Brugnatelli eine eigne Caute, aus ber Barnfteinfaure burd Behanblun mit Calpeterfaure erhalten, nach neuen Chemitern teine eigne Gaure, fonbern ei bem Alleran u. Allerantin verwandter Ren per. Bgl. Barnfaure.

Erythräische Sibylle, f. u. Ch bolle. Erythräisches Meer (a. Geogr.) fo b. m. Rothes Deer.

Erythraemie (E-rosis, gr.), ja reichl. Bereitung von arteriellem Blute in ben Lungen ; bavon ale Folge floribe Lungen

Erythraon (a. Geogr.), 1) fo b. W. Erpthraifches Deer; 2) fuboftl. Banbipie Rretas; j. Cap Katro.

Erythräes (Myth.), f. u. Erythrä?). Erythraeus, fo v. w. Erbmilben bl. Erythras, 1) König, nach ibm bas Erpthraifde Meer benannt; auf Dapris ob. Darafte begraben. 2) f. u. Grole. Erythrema (Met.), Erythema.

Erythriasis (gr.), Rothfudt, ftarlet Rothwerben ber Rengebornen in ben

mften Lagen nach ber Geburt. mitn zagen nach er Ground Erythrina (E. L.), Pflanzengatt. aus im sat. Fam. der Hulfenpflanzen Spr., Papillonaceae, Fabaceae Rehnb., Bohnen Ok. Diabetphie, Dekandrie L. Arten:

ofte u. weftind. fconblubende Baume, E. Coralodendron, auf ben Antillen, hat male enformige Gulfen mit icarladrothem Gas um; E. crista galli, speciosa, herbacea, Bum in DInbien, im Juni verliert er bie Blitter u, bebedt fich gang mit großen, tars neimrothen, ju 20-30 in Trauben fteben= im Blamen, welche baufig bon ben goris bifudt werben, in ber Mitte Mugufts abfillen, u. burd neue Blatter erfest merten; Labyssinica, in Abpffinien bedient man feit ben alteften Beiten ber Gamen, bort larat genannt, jum Abwiegen bes Gols

Wit baber bie Benennung bes Golb = u. Buffeingewichts. (Su.) Erythrine (E-nus Gron., Synodus Schneid.), Gatt. ber fcmaltopfigen Bauch: ffn (ber Baringsartigen bei Cubier); Leib

id, wenig gufammengebrudt, breitimm Knochen; ber untre Migenranbeno= ber bebedt bie gange Bange ; im Gaumen lime Babne; Die Riemenhaut bat 5 Strab= Bei Linne unter Esox. Art: mala= 11. C. (E. malabaricus, Esox malabar. (Wr.)

Erythrios (Myth.), f. u. Erythra 1). Erythrocarpus (E. Bl.), Pflangens aus der naturl. Fam. der Rautenges Buffe, Euphorbieae Crotoneae Rennb. Itten: E. glomerulatus, spicatus, auf Java. Behilus (E. Bl.), Pflangengatt, aus ber m. Fam. Rautengewächfe, Euphorbieae Couneae. Arten: auf Java. E-chi-lan brasiliënsis (E. N. et Mart.), ift Bosplandia E. E - danum (E. R. Th.), 1) fo v. m. Nertera; 2) fo v. m. Rubia incorum. E-des (E. Bl.), Orchibens Mrt: E. latifolia, auf Japa. (Su.) Erythrogen (v. gr.), eigne Gub: im, bie Bigio 1821 in ber Galle unterfeeb; fie betragt etwa 15 berfelben, ift pin, tiecht wie faule Fifche, ift gefchmade bi, burdfichtig, biegfam, fcmierig.

Erythroides tunica (Unat.), eine bit Baute ber Soben, vgl. Gi 10. Erythrolaena (E. Sweet.) . Pflans agett, aus ber nat. Fam. Compositae Cy-Bireae. Art: E. conspicua, in Merico.

Erythronbleierz (Miner.), fo v. n, Bmabinbleierg. Erythronium (E. L.), Pflangengatt.

us ber nat, Fam. ber Kronlilien, Metho-L. Art: E. dens canis, 3wiebel mit ros ther, weißer u. fleifchfarbner Blume u. effe toer, verger a. nertugiationer Stant a. eps barer Burgel in Birginien, Sibirien u. GEuropa u. a. m. E. palum (E. Bl.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Eus curbitaceen. Art: E. scandens, in Dans bien. E-phleum (E. R. Br.

gengatt. aus ber nat. Fam. ber Mimofeen. Art: E. guinense, in Guinea. (Su.) Erythrophyll, f. u. Chiorophyll. Erythropogon (E. De. C.), Pfians Jengatt. aus ber nat. Fam. Compositae, Seneclonideae Kl. Arten: E. umbella-

Erythros (Muth.), 1) u. 2) f. u. Erythros (Muth.), 1) u. 2) f. u. Erythrod 1) u. 2); 3) Sohn des Perfeus, von ihm nach Ein, das Erythräische Meer, Erythrospermeae, f. u. Biraccen

Rchnb. n. Erythrospermum (E. L.), Pflans ngatt. aus ber nat. Fam. ber Tiliaceen, Bermannieen, Spr. Biraceen, Erythrosper-meae Rchnb., S. Rl. 1. Drbn. L. Arten:

macrophyllum, verticillatum u. m., Baume u. Straucher auf Isle be France, meift mit rotben Camen. Erythrostietus (E. Schlechtend.).

Mangengatt, aus ber nat. Familie ber Gims fenlilien, Melanthieae Rehnb. Arten: an St. Mauritius.

Erythroxyleae, f. u. Rellengewachfe Rehnb. s. E-xylon (E. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Berberibeen, Spn. Rellengemachie, Erythroxyleae Rchnb., gennen Ok., 10. Rl. 3, Dron. L. Arten: ftrauchartige Gewächse in Camerita u. ben Mascarenhasinfeln; fie liefern jum Theil für feinre Tifchlerarbeiten taugl. Bolg; E. coca, in Peru u. am oftl. Abbang ber Unben. Die getrodneten Blatier mit Mufcheltalt gu Rugeln geformt (Coca) merben von ben Peruanern faft beständig getaut, mas beis ter maden u. vor Ermubung fougen foll; E. areolatum, hypericifolium, macrophyllum u. and. (Su.)

Erytes (Math.), fo v. w. Euratos. Bryx (a. Geogr.), 1) Berg auf ber BRufte Siciliens, j. Monte Giulians; auf bemfelben ber berühmte Tempel ber Benus Erneina, am Bufe 2) Stadt, von E., Sohn bes Butes u. ber Aphrobite, Ron. in Sicilien , erbaut ; hier 407 Sie g ber Spratufaner über bie Carthager unt. Bans nibal u. Imiltar; 277 vertrieb Phrrhos mit ben Spratufanern bie Carthager aus E., mobei er felbft ber Erfte auf ber Mauer mar; 247 Steg ber Carthager unt. Samils car über bie Romer, morauf ber Sieger E. nahm; j. Monte Giuliano. (Hl. u. Sch.)

Eryx, f. u. Riefenfchlange (Boa). Erz'. 1) ein Foffil, welches metallifche Theile enthalt, als Golb . E., Silber . E., Blei . E., Binn . E., Kobalt . E. zc., ohne auf bie dem. Berbinbung ber metall. Gubfangen Rudficht ju nehmen, wie bei Glas : E., Rothgultig = E. zc., welche ornetognoft. betrachtet unter bie Glange geboren. Reis

Erz- bis Erzämter

des E., bas fic burd femen Behalt ausgeichnet, armes E., in welchem bie metall. Foffilten nur fparfam inne liegen. 2) Rofe , welches bei metall. Gehalt, teinen metall. Glang geigen, wie Arfenitties, Ridels ties, Somefelties, Rafeneifenftein, Robalts ties. 3) Mineral, in bem bie meiften Beftanbtbeile metallifd finb. Die Gre finb gebiegen, wenn ein Metall nicht ob. nur wenig mit anbern Stoffen permenat ift (pal. Erge). Das Musicheiben bes Metalls aus bem Ese gefdieht burd Buttenarbeiten. Die Ese finbet man haufiger in Gebirgen bon mittlerm Miter, u. mittlerer Dobe, als in prallidten Sochgebirgen pon Granit, baufiger in unfruchtbaren, als in fruchtbaren Begenben. Bisweilen finbet man G. ju Sage in größren Beidieben, ob, in fleinern Studen, Seifen=E. (Bafd=E.), ob. in fleinen Rornern, bef. an Fluffen. Das E. liegt gewohnl, in einer bef. Steinart. welche bon ber übrigen verfchieben ift, großtentbeile in Quary ob. Spenit; biefe beißt: Gangart (Gangftein, Metallmut: ter). Bisweilen ift ber Gangftein noch burd eine befonbre Stein = ob. Erbart bon ber Bergart getrennt, welche bas Salbanb beift; 4) (lat. Aes, Ant.), fo v. w. Rupfer. 5) Metallmifdung, bie ben Alten bef. ju gegoffnen Bilbfaulen biente; meift Rupfer, mit + Blei ob. Binn verfest. Die beften Gattungen maren bas belifde, aginetis fce u. fpater bas torinth. E. Gine ber eblern Arten mar bas Dridalcum. Mud bes Afrifios unterirbifches Gemach, ber 1. Rempel bes Apollon ju Delphi, 2 3immer im Schanhaufe im Baine Altis ju Dinmpia, ber Chaltiotos maren ehern. Bgl. Bronge u. Bildgiefertunft. (Ptz., Fch. u. Sch.) Erz-, beutiche Borfeginibe, f. u. Ars dis, f. b. aud in Bufammenfehungen bie bier nicht ju finden find unt. bem bamit gufammengefetten Bort, 3. B. Ergs

abt, f. u. Abt ac. Erz ablaufen (Bergb.), E. bon bem Bewinnungepuntt meg auf einen Stapels

plas bringen.

Erzader, fo b. m. Erglagerftatte. Erzählung, 1) Darftellung bon Banblungen u. Begebenheiten burd Borte, bef. wenn, außer ben Baupts, aud Rebens umftanbe, beibe im Bufammenhang, ange-geben werben. 2) Ale afthet. Form, begreift baber Gefdidte im engern Ginn, bas Epos zc. als Art. Die vornehmften Anwenbungearten ber E-lenden Schreibart in Profa finb: Charafteridilberungen. Biographien, Romane n. mabre Befdichte; Biographien, Romane n. wapre weimmen., Deutlicheit, Iwedmäßigfeit, Kurze, In-teresse, Bermeidung von Sprüngen, Lüden, unpassenden Ausschweifungen find haupte bebingungen einer gelungnen E. 3) 6. Does tifde Ergablung. (Sch.) Erzählungsmodus (Gramm.), fo

v. w. Infinitivus historicus. E-tempus, im Gried. ber Moriftus, im Lat. bas Per-

fectum. im Deutiden bas Drateritum. Erzämter. Memter, mit benen ber rom. Raifer bie beutiden Rurfurften belebutes bie meiften maren nur Chrentitel, benn, ben Rurfurften v. Maing ansgenommen, wa bamit nur einige tleine Befcafte bei ber Raifertronung u. abnl. Feierlichteiten ver bunben, melde aber größtentheils burch bie Erbbeamten perrichtet murben (f. Erbam ter). 3. Ginige glauben, bie E. maren ein Rachahmung bes hofftaats ber ront, be byjant. Raifer. 25 Bor Raifer Friedrich waren fie nicht erblich, fowantenb blief nen Bulle 1356 biefelben mit bem Befi Eraftifter n. Rurlanber unabanberl, perb Dem gufolge maren bie 3 geiftl. Rurfurfi E-kanzler, Main; in Germanien Erier in Gallien u. bem Ronigreid Arelat; Köln in Italien. 'Der Ki nig u. Kurfürst von Böhmen war E schenk; E-truchsess war Ansang Rurpfalg, bann Rurbaiern u. be führten baber ben Reicheapfel im Co E-marschall mar Rurfachfen, bie freugmeifen Schwerter im Bat E-kammrer mar Branbenburg weshalb biefes ein Scepter im Bap führte; E-schatzmeister war fange Rurpfalg, fpater Rurbraun lid mar, als fpater Rurbaiern 1706 in Acht gerieth u. Pfalg bas Estruchfefal beffen übernahm, betam Braunfcweig b @ - fcammeifteramt, allein balb mußte, Baierns Achtertlarung aufgehoben ma Pfalg es wieber übernehmen, bis er 1777 Pfals nach Baierne Musfterben be tib bas E-trudfefamt übernahm u. an & nober bas E-fcapmeifteramt überließ, i halb fie bie faiferl. Krone im Bappen f ten. Bei ber Bnrudgabe follte Bra fdmeig 1692 bas E-pannier- (E-bi ner-) amt, mit bem Reichsbanner Bappen, u. ber Berbindlicheit, bem Kall fer bas Reichsbanner vorzutragen, bedomen, aber Sachfen, bas bas Recht hatt, bie Reichsfahne zu führen, u. ber zeither mit biefem Umte (eigentlich blos mit ! Rennfabne, bem Beiden, bas in Dentfo land herumging, wenn ein allgem. Reid frieg ot. ein Romergng unternommen wur nicht aber mit bem eigentl. Reichebann belehnte Bergog von Burttemberg febl fich bagegen u. Lehtrer nahm es, ale er fbeter Kurfurft geworben mar, wirkl. ale Camt; f. u. Kafferkrönung. Fur bie neue

Rurfürften murben 1803 eine Menge E. in

Borfdlag gebracht, bie bei ber balbigen Auf lofung bes beutiden Reichs nicht ine Leben traten. 2 Much fur bie Raiferin gab es ber

fonbre E.; fo mar ber gurftabt ju gulba

E-kanzler, ber gurftabt ju Remps ten E-marschall, ber Abt ju St

Marimin bei Erier E-capellan

ber Raiferin.

Ersanbruch (Bergb.), bas auf einer togerftatte gefundne, noch nngewonnene miglide Boffil, bon metall. Behalt. Emachen, bei ben bergmann. Betrieben neue Camittel erhalten. E. an ben Tag bringen, bas gewonnene Ery aus ber Grube u Tage forbern. E-arbeiter, Bergs utt, die bas einbrechenbe Erz gewinnen. Brz auf den Kern rein machen, ist Erz burchs Bermafchen von allen uns luftigen Maffen trennen zc. E-aufbereitung. fo v. w. Anfbereitung ber Erge. Laafgeben, die Esbefdidung abmeds lind mit Roblen in einen Schachtofen gum Infomelgen einfüllen. E. aufsuchen E. ausfindig machen), burd Bers adsarbeiten E-mittel ausrichten, entblofen. ange, Erz, welches in fietnen pann in das Gestein eingesprengt ist, ob. in mann Studen zerstreut liegt. Bgl. Auge entl.) 15). B-auslochen (E-auslochen) tufen abbauen. El. aussehmelzen, brzbannerherr, f. n. Erjamter a. Brzberg, Berg, fo v. w. Merzberg. Erzbischöflicher Hut, hut von form ber Carbinalebute, von benen er it feit bem 17. Jahrh. gewöhnl. Rachsimng ift; grun fingirt, mit 10 Quaften. Brzbischof, 1 ein hober Geiftlicher, bie firchl, Angelegenheiten einer gans Droving ob. eines großern Theils bers den leitet u. mehrere Bifcofe unter fich lin. u. bie evangel. : fcweb. u. norweg. Aint Ese. Die Ese gehoren ju ben 1. Birben bes Reichs, werben in ben fathol. littern von bem Papfte ernannt ob. von Suttein gemablt u. vom Papft beftatigt, Mitter ber hierardie. Bor bem 4. Jahrh. th to feine Ese; als aber bas Chris butum Staatereligion im rom, Reiche Burbe u. bie Rirche nun nach ber polit. Abs feilung bes Reiche in Provingen u. Epars fin fic ebenfalls geftaltete, orbnete man ben Bifdofen in ben Bauptftabten (Metros wien) anbre Bifcofe unter u. gab jenen miffe Rechte über biefe. Gie biegen De = tropoliten ob. E. (Archlepiscopl). Sie Dinte, beriefen bie Provingialfpnoben u. Mitten ben Borfis auf benfelben. Ginige bin ihnen fanden fich burch ben Titel bes fanbige Birarien ob. geborne Les funten fo bem Papft felbft großre Rechte ibr bie Rirche ihres Baterlande ein. In Deutschland gehörten fie ehemals ju ben Bill maren jugleich geiftliche Kurfurften. Die Ere biegen fruber auch Primates, liefer Rame blieb aber fpater ben fich uber it ethebenben Patriarden. Borrechte

ber E. find bie Berichtebarteit über bie Suffraganbifcofe in 1. Inftang in nicht peinl. Rallen u. über beren Unterthanen in ber Appellationeinftang, bas Recht, eine Pros pingialfpnobe (in ber Regel alle 2 Jahre) gu berufen u. berfelben vorzufigen, bie Dios cefen ju vifitiren, Difbrauche abguftellen, Indulgengen gu ertheilen, erlebigte Pfrunben ju vergeben, wenn fie vom Bifchof ob. Capitel nicht jur vorgefdriebnen Beit bes fest find, fich bas Rreug in ihrem Sprengel portragen ju laffen, wenn nicht ber Papft ob. ein Legatus a latere in bemfelben ans wefenb ift, u. bas ' Erzbischöfliche Pallium. Dieses besteht aus 2 weißen, wollnen, 4 3oll breiten, von Ronnen gewebten, mit Kreugen burdwirften, in ber Peterefirche geweihten, über bie Bruft u. ben Ruden herabhangenben Streifen, mirb nur bei Deffen u. an großen Feiertagen getragen u. murbe von ben Kaifern, die es fonst purpurn selbst trugen, den Patriars, den, dann vom Papst den Esen bewilligt, die es nach ihrer Ernennung binnen 3 Mos naten vom Papft burch einen eignen Be-fanbten begehren muffen, ob. ihre Stelle verlieren. Beber E. erhalt nur Gin Pallium, bas mit ihm beerbigt wirb; befist er mehrere Ergbisthumer, fo erhalt er fur jes bes ein neues. Die Berhaltniffe ber Ese haben fich, bef. in Deutschland, in Folge ber frang. Repolution febr geanbert; es finb jest nur noch bie Ese zu Wien, Prag, Salzs burg, Olmus, München, Bamberg u. Köln vorbanden. 18 Der Sprengel, ben ein E. ju beauffichtigen, in meldem er bie Bifcofe ju orbiniren u. a. ergbifcoft. Rechte ju berwalten bat, ob. auch fein Amt, beift Ebisthum. Bgl. Bifcof. Bei ber engl.= bifdofl. Rirde nimmt ber E. von Cans terbury bie 1. Stelle ein, bann folgt ber E. p. Dort, f. Engl.=bifcofl. Rirde. (Kh.)

Erzblume, fo v. w. Spath, weil er nabe liegenbes Erg vermuthen lagt. E. blutet, wenn Rothgultigers einbricht. E. bolzet, wenn fich bei bem Ortobes trieb Spuren von Erg zeigen.

Erz brennen (buttenw.), fo v. w. Röften.

Erzbrenze, bei Dien Abtheilung ber Brenge; Roble mit Metall; babin bie eins sige Sippe Reifblei. Reurer Beit rechnet er bagu garben, ale Erbfarben (Drfeille, Lafmus u. a.), Salgfarben (Krapp, Bau, Fernambut), Brengfarben (Sans belroth, Eurcuma, Blattgrun), Ergfars ben (Inbigo, Chicaroth), Bafferfars ben (Gaftgrun, Rermesfaft), Buftfare ben (Saffor, Gafran), & euerfarben (Charlad, Rarmin).

Erz bricht ganghaftig, wenn ble Lagerftatte, auf ber baffelbe portommt, ben Charafter eines Ganges behauptet. E. b. Rurz, wenn bie aufgefundnen Ergmittel eines von teiner Langen = n. Sobenerftres dung finb, ob. nur nierenweis in berfelben porfommen. E. b. vermischt, wenn bie einbrechenben Erze mehrere Metalle ents halten, wie Gilber, Blei, Rupfer in Fahl-ergen; ob. wenn die Erge, die die einzelnen Metalle enthalten, mit einander vermachs fen fint, wie Bleiglang u. Rupferties. (Ptz.)

Erzbrüderschaft, Berbrüberungen, bie über anbre abnliche ob. gleiche Bereine eine Art von Dberhauptichaft üben, im ofs fentlichen Leben einen Borrang por ihnen behaupten; fo E. U. L. F. vom Berg Carmel, nach ber Regel bes 3. Orden ber Carmeliter; hauptfis ju Rom; Tracht: braune Cadfutte mit fpiger Rapuse über Ropf u. Geficht, wobei nur bie Mugen 2 fleine Gudlocher baben, barüber ein fleiner weißer Mantel, Gurtel von ichwaraem Les ber. E. der Wündermale des heil. Franz, gestiftet von bem Bunbargt Frieds rich Piggi gu Rom, 1593, für accet. Banbel, . Rrantenpflege in Spitalern u. Brivatbaus fern, Berforgung von Bittwen u. Baifen, Unterricht, Bertretung ber Armen vor Be-richt. Rur alle Arten von Birthen fonnen nicht Mitglieber werben ; 1673 neu organis firt; jablt über 1200 Mitglieber; Tracht: afcgrauer Gad mit Stridaurtel u. einem holgernen Rofentrang, auf ber linten Achfel bas Bappen bes Frangiscanerorbens. E. der Busser, f. Buforben 3). (v. Bie.) Erzdruse, Drufe an ber bie metall.

Foffilien als Rroftalle ju beobachten find. Erzdews (Parfiem.), f. u. Parfiemus. Erze, 1) Mineralien, welche ein ichmes res Metall, rein ob. mehr ob. weniger vers mifcht, enthalten; fie machen bei Dlobs bie 8. Orbn. ber 2. Rl. aus u. enthalten bie Mineralien, beren Strich nicht grun ift, beren Barte 21-5, u. beren Bewicht 3,4 -7,4 beträgt. Gind fie metallifch, fo ift bie Farbe ichwarg; find fie nicht metallifd, fo haben fie Diamant = ob. unvolltommnen Metallglang. Gewicht u. Barte nach Ber: fdiebenheit ber Farbe bes Strichs verfchies ben. Dahin rechnet Mohs folgende: Titans, Binte, Rupfere, Binne, Scheele, Aantale, Urane, Gerere, Chrome, Gijene, Mangane erg. 2) (Feuer-Irden), bilben bei Dfen bie 4. Rlaffe ber Mineralien, u. theilt fie in Erd. E. (Dder, Metallornbe, fcmers fluffig, meift troftallifirt), Salg. E. (Balbe, gefattigte, unauflost. Metalle), Breng-E. (Blenden, mit verbrennt. Stoffen vers mengt), Erg= E. (reine Detalle). Außer= bem hat er in jeber Ordnung eine Bunft burch Beifan bes Bortes Erg naber bes durch Beflay oer wortes er nager ore zeichnet, als folder, die durch starten Me-tallgebalt sich ausgeichnen, daher Erzs Riefer, E-Koner, G-STler, G-Kalke, G-Salze, E-Brenze, G-Daer, E-Halbe, E-Schwefel, E-Metalle, Bei Waldver sind sie gesteltt in Ralde, gefauerte (falin, E.) Schwefels u. gebiegne E. (H (Wr.)

Ernen, Stadt; 1) f. Argen; 2) fo v. w. Thoepia. Erzeneh, Fluß, f. Agrianes 2). Erzengel, f. u. Engel.

Erzengelwurzel, fo v. w. Ange

Licamursel Erz-Erden, f. u. Erben. Erzerum, 1) Ejalet in osman. Afim Theil Großarmeniene, grengt an Gran u Rugland, 1374 DDR. Sochland (7000 %) Gebirge: Ruttagh, Roptagh, Reb bantagh, Rimrobtagh, alle mit ewi gem Conee bebedt, Mlatagh, Bingol tagh, Ararat, mit Gipfeln bis ju 15,00 G., u. a. Fluffe: Euphrat, Aras Efcorat, einige Geen; ber Boben i nicht gang ergiebig, bas Rlima raub (m Gis, oft noch in ber Ditte bes Juli), bec gefund; Befchaftigung: wenig Mder geiund; Beichartigung; wenig Mee-bau, viel Riedzuch (Pferbe icon, Bi-gen, Schafe, Sundel; Kaubribiere (U. wen, Tiger, Bien, Moffe, Luche) nie felten; Bild (Gemfen, Bildschweine, die), Ganfe, enten, Machetin dunfig ; die die), Ganfe, Senten, Machetin dunfig; die buffete u. Sandel wenig. Einter: ne Ein. nur 110,000, nach Alb. u. wohrscheilicher 600,000, Demanen, Turtmanen, Mi menier, Rurben, Gricchen, Juben, all meift arm; theilt fich in 12 Canbicate wird neurer Beit ale ein Duffirat (D) partem.) mit ben Diftricten Ergerun Baiget, Thilbis Kars u. Bar angegeber 2) Conft Sanbidaf barin, jest Begirt. Di auß. b. Saupeft.: Erfend foan (Arfeb idan, Ergingan), Stadt, 25,000 (600 Em., 3000 haufer, Dhiftau Birnen, Mau beeren), Biehjucht, am Cuphrat. Rumad große Reftung, Bactelfang. Bib 6 j Sieg bee Pompejus über Mithribates. 3 Sauptft. bes Ejalets, auf einem Platea 7000 (5500) F. über bem Deere, Gig eine Dafda, eines armen. Patriarden u. gried Bifchofe; Fe ftung mit Eitabelle, 12 M fcheen (biell I a jamamo fchee mit Raum fi 8000 Dt. auf dem Chore), mehr. driftl. Ri den, Bagare, Baber, ein Bollhaus, ichled Stragen, fteinerne Saufer (mit Dader bie mit Rafen bebedt finb, worauf Bie weibet); Sanbel (Mittelpuntt bes Berteb wifden europ. Demanien u. Fran), Rabr ten in Gewehren (Damascenerflingen), & ber, baumwollne n. feidne Baaren, Ter piche zc. E. hatte 1829 faum noch 15,000 Em fonft 130,000. In ber Rabe ber Berg Egen litagh mit bem Riefengrabe bes Balaai Ben Baur, icone Graber u. armen. Rlofte 1) (Gefd.). Das Arges (Are el Ru: [Are ber Romer] Argerum) ber Alten, we Sauptft. von Großarmenien; angebl. vo einem armen. Pringen erbaut; nach Gir foll fie auch bie bon Theodofios bem @ angelegte, fpater burd Sanbel fo berühmi Bergfeftung Theoboftopolis gemefe fein, wenigstens ift bas gewiß, bag unte Theodofios E, burd Anatolitos mit Maues umgeben marb. Rach ber Berftorung bes ermen. Reiche mar E. Sis eines ber vielen armen. Farften; 1241 bon ben Mongolen (f. b. [ Gefd. ] r) erobert; tam 1472 mit Brofarmenien an Perfien u. 1522 an bie Demanen; 1627 emporte fic ber Ctatthals ter Abaff u. Chalif belagerte vergebens E. 10 Tage lang (f. Zurten so) , erft 1628 über= ab Abaft felbft E. an Chodrew ; am 23. Juli in Artebe gwifden Turten u. Derfern f. ebb. 144); am 9. Juli 1829 von ben Rufs unt, Pastervitfd genommen (f. ebb. 151),

ie lette Baffenthat im ruffifd sturtifden (Wr. u. Lb.) Erz - Erze (Min.), f. Erge u. Metalle. Erzeugender Bruch (Math.), f. . Rudlaufenbe Reihe.

Erzeugung , 1) fo b. m. Bilbung ob.

Erzfässer, Zonnen, mit Dedel, Ries d u. Colof, in welchen bie reichen Erge fbewahrt u. jur Butte gebracht werben. ed gewonnene Erg geworfen wirb.

Erzförderung, bas Bringen ber ges im Puntt jum anbern; gefdieht a) auf btreden ju ben gullortern, mittelft tomen, Sunben, englifder Bagen; b) in onagien, in Awein, Lonnen, mire Begghegel, Sands, theils durch Pferste, Baffers, Dampfs n. feltner durch Mighel (lestre dann Förder ung 6senispinen, lu. Förderung). Uber Lage weispinen, lu. Förderung). Uber Lage weispinen, für Konten die geförderten Maffen theils in die Edeibebant, als bie reichern Daffen, theils the balbe, bie armern Saufwerte, Doch= te halbe, Die armein granfcen jur weis 8, theile in die Rlaubewafden jur weis Behandlung gebracht. (Ptz.) m Behandlung gebracht.

Brzführende Berge, wenn bas dengeftein mit metall. Soffilien imprags

Braführung eines Gebirgs, bie ttfudungen eines Gebirgs ausgemittelte mengungen , theils als acceffor. Beftanb= eile, theile ale untergeorbnete Bebirgsa ther auftretenb, bon metall. Subftangen.

Brzfürsten , f. u. Erzherzog. Brzgang , bie Lagerstatte von metall. fflien, welche gangweife im Gebirge pors

Erzgebirge, Bergreihen von bebeus trabem Umfange, welche erzfuhrenbe Lagers fatte in einiger Menge enthalten. Graus ode, Grauwadenfchiefer, Gneus, Glims mifdiefer find bie an ebeln Detallen reichs

Gebirge. Erzgebirge, 1) (fa d f. E.), Gebirge-m bom fichtelgebirge bis jur fach. Schweiz ighte Theil bes Elbfandfteingebirge), mo

der Bad Gottleube, nach And. die Elbe die Brenze macht, fich hinziegend, größten-thills im Königreich Sachfen, wo es fich mur almahlig abbacht u. feine Borberge bis

in bie ebenern Begenben Sachfens ausftredt, boch auch in Bohmen, wo es fteil niebergeht; bat bie Quellen ber Dulbe, Elfter, Pleife, Bila, 3fcopau u. a.; alle jum Elbgebiet geborig, u. norbl. ob. fubl. ablaufenb; bringt faft alle Metalle, fo wie auf ihm eine große Menge feltner Mineralien ge= funden werben. Geine Spigen find (bom Fictelgebirg aus gerechnet): Birfcberg, Epigberg, Rubberg, Auereberg (3132 8., 3160 8.), facf. Fictelberg (mit 2 Ruppen, beren norbl. 8721 %., n. Und. 3760 %., bie füblichre 3663 %. bat), Reilberg (3802 &., n. Anb. 3370 8), Poblberg (2549 8.), hafberg (3049 f.), Cheibenberg, Barenftein, Abeles berg, Bugftein (Lugberg), Rablens berg (2800 %.), Gattelberg (Rreuge ftein, Spigberg 2196 %.). 2) fonft fo D. w. Erzgebirgifder Rreis;3) uralifdes E., f. u. Ural. (Wr.)

Erzgebirgischer Bialekt, f. u. Deutiche Sprache m. Erzgebirgischer Maken (Sanbs

wirthfd.), f. u. Pflug Erzgebirgischer Kreis, 1661-1835 Rr. im Ronigreich Sachfen, fubl. an Bohmen grengenb, feit 1835 gu ben Rreis fen Dreeben (bie Memter Altenberg, Freis berg, Frauenftein), Leipzig (Memter Rofe fen u. bie fconburg. Berrichaften Denig, Rochoburg u. Bechfelburg) u. 3widau gesichlagen; mit Coonburg 83.2 QR., 515,000 Em.; vgl. Dreeben 1) u. 3midau 1).

Erzgiessen u. E-guss, fo b. m.

Bitggießen.
Erzgräupel, gröbl. gertleintes Erg, bas beim Siebfegen gunadit über ben Bos ben bes Gegfaffes fic abfonbert. Erzhalde, 1) (Erzsaure Salz-

erze), bei Den Ordn. ber Erge; find metallfaure Metalle. 2) Ein über einen haufen jufammengefturgtes Erg von ges ringerem Gehalte

Erzhaus, 1) fürftl. Familie, bei melder ein @:amt erblich ift; 2) bef. bas Saus Deftreich.

Erzherzog, Titel, ben fich bie Prins gen bes Saufes Deftreich beilegten, feit fie vom Raifer Friedrich I. 1156 ben Esfurs ften (b. i. Rurfürften, weil fie ein Es amt verwalteten) gleichgeftellt morben mas ren; bod bebienten fie fich bes Titele bef., nachbem Raifer Rarl IV. in ber golbnen Bulle ben Rurfürften große Privilegien eins geraumt batte. Bon ben Rurfurften murbe biefer Titel aber erft anertannt, ale Rais fer Friedrich III. 1453 bies verorbnete; aus erft 959 bom Bifchof von Roln, Benno, ges führt; bgl. Erghaus, fpater nicht mehr gemebnlich; fle führten ben E-lichen Hut im Bappen, ber fich bon ben Furftenguten baburd unterfdieb, baß fein Gebrame edig mar, u. bag er einen mit Perlen befesten Bogen hatte, auf bem ber Reichsapfel rubte. Best wird von ben Esherzogen auf ben Gies

gein eine königl, Krone gebraucht. Bgl. Erzhefals. Erzherzog (E-sbirn) , f. u. Sommerbirnen B) c). E-sapfel, f. u. Streif-

merbirnen B) c). E-sapfel, f. u. Streiflinge C) c). Erzherzogthum Öestreich, f.

u. Deftreid (Geogr:) 2).

Erzhöhle (Bergb.), fonft ausgehöhle ter Klongieht Bagen mit, aus Pfoften gut jus sammen Beidiagnem Kaften (E-kanten), worin bas Er; auf die Bafden, ob. ju ben Schwelshütten ze gefohren wirb.

Comelghutten ac. gefahren wirb. Erzieher, 1) ber Unbre ergieht; 2) ber bef. baju angenommen ift, f. u. Paba-gogit's; ebenfo E-rin, vgl. Gouvernante. Erziehung, '1) bie abfichtliche u. gwedmäßige Einwirtung Erwachfener auf Rinber, um bie Unlagen u. Fabigteiten ber: felben burd naturgemaße harmonifde Ente widelung babin auszubilben, baf fie ihre Bervollemmnung felbititanbig fortunfeben vermogen. \*Die E. wird eingetheilt A) in bie all gemeine E., bie E. bes Meniden ale folden, ohne Rudficht auf feine befonbern Berhaltniffe; fie ift a) eine torper= lide (phufifde) E. u. b) eine geiftige, bie fich theils aa) mit Berftanbesbilbung (intellectuelle), theils bb) mit Befuhles bilbung (pfocifde, afthetifde) u. theils befcaftigt. 'B) In bie befonbre E., bie auf bie befondern Berbaltniffe im Denfchen= leben Rudficht nimmt; fie gerfallt a) in Sinfict bes Befdledte in an) Ana= bens u. bb) Dabdens E.; b) binfidtlich bee Ctanbesu. ber tunftigen Beftims mung, in E. bes Lanbmanns, Bur-gers, Gelehrten, Militars, Abels, Fürften; e) hinfichtlich ihrer Art in aa) bausliche (Familien=E., Drivat=E.) n bb) offentliche (E. in Unftalten u Coulen). Die gefammte E. befcaf: tigt fich mit einem Dreifacen: a) mit bem Entwideln, inbem fie bie Entfaltung ber Rrafte u. Anlagen beforbert, u. fie burch paffenbe lebungen ftartt; b) mit bem Bil = ben, indem fie bie Rrafte gleichmaßig u. gleichzeitig harmonifd ju entwideln fuct; u. c) mit bem Beilen, indem fie bie vers bilbeten u. entarteten Rrafte wieber in ibre natürl. Richtung bringt (vgl. Pabagogit).

2) (Geich.). I. Geschichte ber G. in ber porchriftl. Welt. Die Estibee bilbete fich jugleich mit bem Familienleben ale Ramilien . E., u. ift um fo reiner u. beffer, je bober bie Gultur eines Bolfes ift. mit ber fie überhaupt genau verbunden ift. 3m Allgemeinen ift fur biefe Periode gu bemerten, baf bie G. ber Dabden, felbft bei Boltern, bie bas weibl. Befdlecht hoch achteten, gang vernachläffigt murbe. \* Durch wen bie E. bei ben namhafteften Boltern biefer Beit geleitet murbe u. morauf fie bef. gerichtet war, ift unter ben antiquarifden Artiteln über bie einzelnen ganber u. Staas ten angeführt. Borgugl. war in Griechen :

land bie E. ein Gegenftanb ber baust, n land bie E. em Gegengand Det gauer, m. öffentl. Sorgfalt (vgl. Fr. Jatobs, Ueb. E. ber Griechen, Lpg. 1808); bef. in Athen (f. b. [Ant.] 21), wo überhaupt in ber E. viel Rudficht auf bie geift. Ausbildung genommen murbe; in Sparta (f. b. [Mnt.] .), wo bei ber E. nur bas funftige Staats-Rom, wo bei ber E. mehr auf geiftige Muss bilbung Rudficht genommen wurbe; Bbie Bermanen (f. unt. Deutschland [Ant.] m) fpraten nur für bas phof. Bobl ihrer Rinber, jorgten nur jur das pobl, wohl ihrer Ammogegen alle Geiftebildung ausgeschloffen war. "Unter ben oftl. Wolkern zeichneten fich bef, die Perfer (f. u. Perften Ant.) un durch eine wordmäßige, auch auf Eittlich keit abzielende E. aus, mehr religiös war ren avjetener e. and mehr rengios war bie E. in Aegspten (f. b. la. Geoga, la). "Bei den Juden wichs das Kind im Soose der Familie auf, wurde fehr ernt u. streng erzogen u. von frühester Jugend auf das Geseh Ishovahs bingewiesen. E. ondem früh Abeil on allen zellsäten sondem früh Abeil on allen zellsäten sondem nahm fruh Theil an allen religiofen Ceres monien, ben Teftreifen ac. ; baburch u. burd momen, oen gepreigen te.; odouten it. dien ben Unterricht, ber namentl, sich auf die Be schichte u. bell, Bucher bes Bolts bezog, enb ftand religiöse National E. 19 II. Nachs driftlich. Da das Christenthum bas ge-thum bef. baburd, bağ es bas eheliche Ben haltniß beiligte, woburd ein reines Famis lienleben entftanb , baf es ben Beift be Liebe in bie E. einführte u. ftrenge Gitten Gelbftverleugnung u. Gottergebung wirtte. 14 Balb ging man barin fogar an weft u. folof fic von allem Beltliden ab; ber Enl minationspuntt bavon ift bas Donds t bum, bas bann wieber in biefer Periobe bes beutenb auf E. u. Unterricht einwirtte. Bel. Einfluß hatte bas Chriftenthum auf bie C. bes weibl. Gefdlechte, ba es allen Menfchen gleiche Rechte guertannte. 18 Benn aber burd bas Chriftenthum in biefer Periobe bod noch nicht fo viel gewirft murbe, wie man erwarten follte, fo lag bies theils in ben beständigen Kriegen u. Somantungen ber polit. Berhaltniffe, unter benen eine gleichmäßige, ruhige Bilbung nicht gebeiben Ponnte, theile auch in bem fehlerhaften Beifte, ber fich im Chriftenthum felbft ente widelte. 16 Bei ben einzelnen Bollern finben wir teine bef. daratterift. Gigenthumlid-Beiten ber E., ba bas Chriftenthum berfelben einen allgemeinen Charafter gegeben bat; bie Bolte : Co murbe überall Familien : E. lleber bie offentliche E. biefer Periote, f. u. Soule 10 \_ m. 12 B) Bon ber Reformation bis jest. Die Reformation, bie bas Chriftentbum auf feine urfprungl. Reinheit gurudführte, mußte ben wefentlich:

fen Ginfluß auf bie E. haben. Luther, Melanchton, 3wingli u. bie mit ihneu berbundnen u. burch fie gebildeten Manner nendeten gang bef. ihre Aufmerkfamteit birauf, Much die Ratholiten blieben nicht an jurid in bem Esowefen, u. bef. nabe nen fid unter ihnen bie Tefuiten ber Jugende f. an; fie mirtten bef. auf Befchmeibigteit les Charafters u. Gefälligfeit ber außern Bitten; frenge Sittlichteit beabfichtigten fie nich ihren laren moral. Grundfagen freilich Hat. Geit biefer Beit tragt aber bie Beid. e. nicht die Farbe einzelner Bolter, face bon Berulam im 16. 3dbrb. ftellte witride u. neue Ibeen über @. auf, bie Ratid, Belwig, Comenius aufge-D. von Rontaigne, beffen Grunde war: Alles tommt auf Berftanbesculs an, tein 3mang beim Bernen, nicht viel, tas Ruslichfte u. Befte, mehr Cache Borttenntnis, feine gewaltthatige, fins Behandlung, baburd merben bie Rins feig u. boshaft, viel forperl. Uebung u. tabilbung. 19 Seine Ideen bilbete c) gode einem bolligen Guftem. Gein Grundfab 10: Gine gefunde Geele in einem gefuns Rorper. Er perlangt Abbartung bes Brete, liberale Strafen, mehr Gewohs ale Gebote u. Berbote; am beften bie . E. bei ber Bertraulichfeit gwifden Ben u. Rindern; die Berrichbegierbe u. Buffucht ju unterbruden, bas Lugen als MbLbarguftellen, Religion u. Zugenb burch miche Mittel ju lehren; bas Rind lerne denb (Anfang jum Philanthropinismus, unt. m). Bolltommne Musbilbung erhalte Tingling burch Sprachen, Biffenfchafs Aunfte, Reifen. Das Gemuth ift bei ur Dethobe gans bernachlaffigt. 30 Diefe inner batten auf Bilbung beutfder Dads wien jum Theil großen Ginfluß, inbeß in Andre von ihnen fehr ab. Es bilben iberhaupt im 18. Jahrh. in Deutschland Witiebne Richtungen in ber E. 31 d) Die Betiftifde Richtung, geftiftet burch bener u. bef. M. B. Frante (f. b.). Saupts pubfage: beftanbige u. genaue Aufficht, mir Milte u. Liebe, gute forper! Aus-ung, auch Reisen, beständige Rücksicht und be jutunftige Bestimmung u. Stellung ter Best, klass. Bestimmung u. Stellung ter Best, klass. Bestimmung u. Stellung ter Best, klass. litbilbung bon Gelehrten, bie Sauptfache it bie Frommigfeit, Die überall pormalte. miglide Pabagogen biefer Schule: 3. L. G. A. Freplinghaufen, 3. G. Rnapp, B. H. Frante, 3. Lange, 3. Rambach, freper, G. Sarganed, bon Bingenborf, 1. 8. Soffmanu, Steinmet, 3. 3. Beder, 1. 6. Buiding u. v. M. Bermanbt biefer Coule ift bie E. ber Janfeniften bon Botts Ronal u. Reuelous in Frankreich. e) bumaniftifde Richtung. Diefe Chule wirtte nur in Begug auf E. ju ben

Universal . Serifon, 2, Auft. X.

gelehrten Stanben. an) Die ftrengern erwarteten alles Beil bon bem Stubium ber alten Oprachen, bermarfen auf Coulen bas Ereiben ber Realien u. verwiefen bie Bif. fenschaften auf die Univerfitat. bb) Die gemaßigtern betrachteten groar auch bie alten Sprachen ale Sauptface in ber Coulbilbung, forberten aber babei eine gute Des thobe u. verwarfen bie Realien u. Die Bif. fenichaften nicht. Berühmtefte: E. Cellas rius, 3. D. Geener, 3. M. Ernefti, Dos rus, Reiste, Bed, henne, Schub, 3. S. Bof, Fr. M. Bolf, Creuger u. D. M. " Der humanift. Pabagogit entgegen ftanb f bie bes Philanthropinismus, nach Podes Borgang begründet burd 3. 3. Rouffeau. Seine Ideen bilbete bef. Bafebow aus, mehr f. über ihn unt. Philanthropinismus. Un fie ichloffen fic an von Rochow u. Deftaloggi, ber bef. einflugreich auf die E. in ber neuern Beit geworben ift; vgl. Riethammer, Streit bes Philanthropinismus u. Sumanismus, Bena 1808. In ber neuern Beit trat g) bie realiftifche Richtung berbor, bie amar überhaupt die humanift. Studien beforantt u. mit Realien u. neuern Sprachen ins Gleichgewicht gebracht, bef. aber nach bem fünftigen Berufe bes Rindes icon frub bie Soul-E. eingerichtet, u. funftigen Raufe leuten, Detonomen, Forftmannern, Came. raliften zc. mit Bermerfung aller bumanift. Bilbungemittel u. Ableugnung auch bes fore malen Rugens berfelben, nur eine entfpredende realistifde u. linguiftifde Bilbung ges geben miffen wollte. 34 Die meiften Dabagogen ber neuern Beit gehoren h) ben @ flet. titern an, b. b. fie baben aus ben julest genannten Richtungen bas Befte ausgewählt v. in der Unmendung ju vereinigen gefucht; fie vermeiben bas Einfeitige ber fpatern Dietiften u. ftricten Sumaniften, bas Bere berbliche bes Philanthropinismus, namentL in Bejug auf Biffenicaftlichteit u. Relis giofitat ber Rinder u. bas Geichte bes Reas liemus, erftreben bagegen eine ben gangen Meniden burchbringende miffenicaftlide u. religiofe E., achten bas Studium ber alten Rlaffiter ale formales Bilbungemittel boch u, haben bas mannigface Gute bee Phils anthropinismus fich angeeignet. Much auf bie Musbilbung, ber Rorperfrafte u. bie Erhaltung forperlicher Gefundheit ift ein Bauptaugenmert ber neuften @ : 6methos ben gerichtet morben. Bas bei ben eine gelnen, bef. außereurop. Bolferp fur E. gefdieht, f. u. ben ethnograph. Partien ber einzelnen Artitel. " Literatur: Die wiffenidaftl. Berte über E. f. u. Pabago. git. Populare Berte über E, bef, bon Deftaloggi (Lienhard u. Gertrub), Salgmann (über bernunftige E., E. Riefer), 3. Paul (Levana), E. DR. Arnot (Fragmente über Menfchenbildung) u. v. a. Ueber Zochters E. bef. Schwary, Caroline Rubolphi u. E. DR. Arnot. Sammlung vieler guten Abhandlungen über E. ift Campes Revifionswert, Braunfow. 1786 ff., 17 Thie. Muger. bem viele magaginartige Camminngen u. Reitfdriften fur &. pon Bibermann, Coop. perlin, Bodh, Bafebom, Refemis, Erapp, Stuve, Stephani, Butemuthe, Jahn, Grafer, Diefterweg u. m. a. Gefd. ber E., von R. v. Raumer, Stuttg. 1840. (Sk.)

v. Reumer, Stuttg. 1840. (Sk.) Erziehungsanstalt, fo b. m. 3m fitut . E-kunde, fo v. w. Pabagogit. gif. E-system, f. v. Crzichung v. a. gif. E-system, f. v. Crzichung v. a. E-wesen, Inbegriff alles beffen, was fic auf Crzichung bezieht; vgl. Crzichung

na un erzetung veren, ogn. erredung.

1. Nadagogif. El. wissenschaft, fo.

10. m. Theoretifch Pådagogif.

Brzingan, Stabt, f. u. Erzenur 2).

Brzikafike, bei Den Bunft der Kafte;

beiten am Kaft mit Kies u. Metalitalt. Dazu ber Titanit, Tungftein u. a. Erzkammer, Rammer im E-baufe, in ber bas gepochte u. gemafdne Erg im

E - kasten aufbewahrt wirb. Erzkanzler, f. u. Erjamter s s. z. rzkapellan, f. u. Erjanter Erzkiene, bei Den Bunft ber Riefe, welche viel Metall halten; baju: Granat,

Befuvian u. a. Erzklauben (Buttent.), fo D. m. Mustlauben. E-korbe, Rorbe von Bolg geflochten, Era bamit ein : ob. auszufullen . megjutragen. E-kübel, fo b. m.

Bergfubel Erzkütter, 1) Arbeiter, welche ben Gifenftein jur Größe einer Ruß gerfdlagen; fo v. w. Scheibejunge.

Ernlageratatte, Ablagrung bon mestall. Subftangen, welche untergeorbnet in einem Gebirge portommt.

Erzmachen, bon Gangen u. Rluf. ten einen anbern Gang ergiebig maden biefe Gange baher E-macher. Erzmarschall, f. u. Erjamter 41. Erzmaschine (Bergb.), f. u. Githe

fegen. Erzmetalle, bei Den Bunft ber Metalle, ftrengfluffig, fcmer, ebel, baju Platin, Pallabium, Rhobium, Iribium. Erzmittel, bie Theile eines Ganges, elde fic burd Ergreichthum auszeichnen.

Beigerg. Man theilt fie in Rlein, unter Grofden-Große (mobl Rothmungen), Dit. tels, von 2-4 Grofdenftud . Große, 1 Groß: E. von bebeutenberm Umfang (wohl Schaumungen). Erzmutter (Bergb.), fo b. m. Erje

Erzocher, bei Den Bunft ber Dder; Balbtalde mit Metallglang, ohne Baffer; bagu Gifenglang, Zitaneifen, Chromeifen, Rupferroth u. a. Erzpanieramt, f. u. Erjamter .

Erzpfale, fo v. w. Pfals am Rhein,

well fie bie vornehmfte mar n. anf the fpå ter bie Rurmurbe rubte; bab. Ri-pfalzgraf, Zitel ber Rurfürften von ber Pfil. rzpochen, f. u. Podwert.

Erzpriester (Ardipresbnier), ta ber tathol. Rirde ber erfte Priefter nat bem Bifchof, in manden gallen fein Stell pertreter, ber Borfteber ber übrigen Priefter,

bei ben Griechen Protopre 6bntergen Brurelen , Bergwert , f. u. Comit. Erurolle , Borrichtung , um Erze auf hober liegenben Puntten in tiefer liegente in funftlich bergeftellten Ranalen, theils gemauert, theils ausgezimmert, ju fturger u. in biefen angubaufen, um fie von biet aus in geregeltrer Beife weiter ju forbe Ueber Zage find es oft Prememerte. Die E. befteht aus einem holgernen Stege, me der in einem Bintel von 81 Grab ben B imunterlauft n. fo breit ift. bas 2 flet Bagen ob. Sunbe neben einander barn geben tonnen. Das an jebem Onnbe befte ftigte Geil ift oben um ben Rorb einer Belle gefüllte hund, wegen feiner Schwere u. bet ichragen Richtung, auf bem Stege hinunter lauft, bie Belle herumgebreht u. babuth ber leere Bund hinauf gezogen wirb. Aufers bem ift an ber Belle ein Premerab, um bie Belle fo lange feft gu halten, bie ber lett bund bollig, b. h. mit ungefahr 5 Zonne Erg, angefullt ift. In ber Grube find bit felben aus 14 Elle weiten Rollmauern be geftellt, im Stredenftof merben 2 Cte gelegt, swifden welche bie Gaffe von bei eine trichterformige Borrichtung, eingebe wirb. Sinter bem Stempel wird mit Gan bolg bergogen. hinter bem Berfchluf liege ebenfalls 2 Stempel, in einer Entfernt bon 1 Elle 2 anbre, welche ebenfalle bet fcoffen merben, moburd ber Erichter geftellt wirb. Bwifden ben beiben guert enannten Stempeln ift ein Ginftrid an bracht, auf bem ber Boben ber Rolle ihren Baden befestigt ift. Der Berfdi wirb burd einen Sougen hervorgebra welche in Leiften fich bewegt, beren Bef ung an ben Baden ber Rolle gefdeben ift Das Deffnen bes Schugen gefdieht mit ben Belm ber Rrage ob. einer Brechftange. Bil man 2 Abtheilungen von Erg trennen, madt man einen Scheiber in bie Rolle gibt berfelben bei etwas mehr Breite ! Schugen jum Deffnen. (Pts. u. Feh)

Erzsalze (Bitriole), bei Dien Di nnng ber Galge ; find unanfibel. Mete falge; getheilt in a) erbfaure E. (fur (paths, broms, jobs, chanfanre); b) fleft fenfaure (falge, borarfaure); e) brenge faure (fcmefelfaure); d) ergfaure (drom ., molpbbanfaure n. a.); e) Eles menten. Bitriole (tochfalg., Inft., fob peterfaure); f) fenerfaure (toblenfaure). Erzschatzmeister, f.n. Erjanter

Erzscheider (Bergip.), fo s. #. Sheibejunge, Brs-

## Erzschenk bis Escalibor

Bruschenk , f. u. Ergamter .. Bergenann außer ber orbentl. Schicht bas Er; son berfdramten Gangen nachhauet ; 3) (buttenw.), bie auf einem Dfen aufgebne Raffe Erg, wenn Roblen gefcuttet werben ; 3) fo viel Erg, als auf 1 Schicht, b. i. in

24 Stunben, ausgefcomolgen wirb. Erzsehlich , bas feingepochte u. vers

mafdne Ers. Erzschmelzen (Guttenw.), f. u.

Somelien. Erz schneidet sich ab, fo b. m. Mbfcneiben 3). Ernstift, 1) eine erabifcoff. Rirche mit beten Perfonal; 3) Gebiet eines Ergs

bifcofe, bal. Stift.

Brustufem, ein von einer Lagerstätte smonnenes, gang ob. größtentheils aus Erz bitenbes Sind Hospi; mit vielem tauben sehim bermicht beiht sie Berg ft ufe. Erztakke, bei Den Zunft ber Talke; im Talte u. Riefelerbe mit Gifen, g. B.

Erzthone . bei Dien Bunft ber Thone,

mthalten Thon mit Metallen , 3. B. Rrenge fing, Gabolinit n. a. Brztrog, 1) aus bem Gangen gefdnitts

a fomalen Seiten mit Banbhaben verfebn, mit ben Buchenholy u. mit Gifen befchlas mi jum Ginfullen ber Maffen mit ber Arape bestimmt. Derfelbe halt burchichnittl. beiden bas rein gewafchne Erg burch benil. Berinne von bem Berb gefehrt wirb. Erztropfen, Glas n. Rothgultigers,

mites tropfenweise im Seftein vortommt. Erstruchsess, f. n. Erzämter .. Bratruhe, fo D. m. Erzhöhle.

Errakeer, fo v. w. Datriarden.
Errakeer, fo v. w. Datriarden.
Errakeer, 1) hölgernes Inftrument,
wein Erlangel, womit die Spur im Tere dutd, daß fie in die Mitte domme, abges mann with; 2) große, bei der Ergans fring jum Bermiegen ber Erze gebrauchl.

Erzwand, großes losgearbeitetes Stud m einem Erzgange. Erz wäschen, u. Bajdwert. E. weglaufen, co in einem Lauftarren an einen anbern Drt Erzwürde , fo v. w. Erzamt. Es, 1) ber 4. Zon ber biaton.schromat.

Tonleiter, Die Pleine Zerg bon c, ob. bie tine Quarte von b; ift ber burch ein b erund charte von die ist der onem ein den mit undernenische Een e., von die nur undermonische reschieden (fr. mi bemol); D) die messingte.

Es (Lisgewicht), D) so v. As 6)

1. D; 9) ban. Gewicht, f. n. Danemart (Beegr.) m.

Rn, 1) (3atob van E.), geb. 1570 gu Untwerpen, Thiers, Binmens u. Fruchts maler ja Antwerpen. Geine Arbeiten murs bm febr gefneht u. bod bezahlt; ft. 1630,

Banen , Luftgeister , f. u. Lemaismus. Bankur , Fort , f. u. Joonet. Balas , fo v. v. Jejais Bann , bei ben Muhammebanern die Ausrufung ob. Anfändigung der Gebets-

ftunben burch ben Durgin.

burt an feinen Bruber Jatob, ber ihn auch burd Betrug um ben Segen feines Baters brachte. E. marf beshalb einen tobti. haß auf Jatob, verfohnte fic aber fpater wieber mit ihm. Bgl. 1. Dof. 25-86. Er fiebelte fic auf bem Bebirge Geir an u. murbe ber Stammvater ber Chomiter (von feinem an bern Ramen Ebom), nachbem er im 40. Jahre 2 tananit. Beiber, Inbith (Mha-

tibama) u. Basmath, geheirathes batte. (Gr. u. Sk.) Esau, afgban. Rame ber Cohani, f. n.

eigen in gront, sinne et voluti, i.e. eigen igen (Keger) ib b. Besükkall, Bolf, i.e. Damanl (Hefer), ion. w. Isbofeth. Esbee, defer wom Edyol. Beste, defer wom Edyol. Bush Bush (Hefer), in b. Bush. Bush Bush (Hefer), i.e. w. hefen. Besteller (fr. fr. Esbeller), i.e. w. hefen. Edward (fr. fr. Cefabbr), i.e. with bree follow, oh, and is de im Teeft bree

fleine Flotte, ob. auch 2) ein Theil berfelben, meift von einem Bices ob. Contres abmiral ob. Commobore befehligt; ein noch fleinres Gefdmaber E-drille. Beiterabtheilung von 100-200 Pferben, in

einigen Armeen wieber in 2 Compagnien getheilt. Meift maden 4, oft auch 5, jumeis len 8-10 ein Regiment ans. Rari V., Ros nig von Frankreich, foll gnerft die Sitte, in E-6, b. b. in Schlachthaufen ju tampfen, eingeführt haben. Der E-chef (Chel d'E.), ift meift ein Rittmeifter, ber Banpte mannerang hat, juweilen auch, wenn bie E. 2 Compagnien bat, ein Stabsoffigier. Derfelbe batte ehemals in ber frans. Armen ben Rang ale Dbriftlieutenant. (Pr.)

Escalade (fr., fpr. Estalahb), Beiters erfteigung einer Feftung ob, eines Beftunges wertes; meift ift bie E. mit bem brusquire ten Angriff ob. bem Ueberfall verbunden; vgl. Festungefrieg m. Davon E-diren, mit Sturmleitetn erfteigen,

Escalanta, Bafen, f. u. Nicaragua. Escalante (Siov. Anton.), geb. pu Corbova 1630, Maler, Schuler von Ricci; Tintoretto abnlich; ft. 1670 gu Mabrib.

Escalate, Fius, f. u. Onero. Escaldunae, fo v. w. Escualbunac. Escale des Maraboux u. E. du Besert, Sanbelsplate, f. u. Seval Excalibor (Sagengefch.), fo v. w. Caliburn.

7.

Reca.

Escalin (ft., fpr. Estaldng), 1) in Frantreich ber brabanter Schilling; baber 2) Rechnungs : u. Gilbermunge auf Banti,

f. b. (Geogr.) 1; vgl. Schilling.

Escalionia (E. Sm.), Pflanzengatt.
ans ber nat. Fam. ber Onagren, Spr. Cactasgewächte, Escalionieae Reinb., Rams men Ok., 5. Rl. 1. Drbn, L. Arten: in mett Ox., d. Al. 1. Ordit. A. Arfeit in Edmerifa, harzeiche Bäume u. Sträucher, zum Theil mit festem nuhbarem hols. E-nisae, e. 11. Cactusgewächfe Reknd. 2. Exendona, Billa, f. u. Toledo I). Exendona, Billa, f. u. Toledo I). Enendona, Antläger des General Pacz u.

bann an beffen Stelle von Santamber jum General ernannt, murbe, ale er 29. April nach Balencia tam, um Paeg ju erfeten, mit feinem Generalftabe von bem Bolte vers baftet.

Escaltato, Fluf, f. u. Ducatan.

Escamote (fr., fpr. smott), Zafchens fpielerengel; baber B-teur (fpr. =tobr), 1) Zafdenfpieler; 2) Gauner, Dicb. Etiren. 1) Zafdenfpielerfunfte machen; 2) liftig entwenden. Betage (fpr. stafd), 1) Lafdenfpielerei; 2) Gaunerei. Becandal, Bedeau (fr., fpr. sdal, sboh), altes Bein s n. Delmaß in Marfeille,

oft noch im Sandel gewöhnlich, 1 G. = 15 

baher E - engallerie, bie unter ber E. liegende Mine.

Escarpins (fr., fpr. Cotarpang), 1) Zangiduhe, leichte Schuhe; 2) en e. (fpr. an Cot . . . ), im Ballangug, bef. wie er für Danner fonft gewöhnlich mar, n. bie u. ba ale hoftracht noch ift, in furgen Beintleis bern, Souben u. Strumpfen

Becaut (fpr. Estob), fo v. m. Schelbe. Escek-Agasi (Staatem.), f. u. Per-

fien (Geogr.) 16 Escelen, Inbianer, f. u. Californien 11. Eneh (E. furla Sure), Stadt im Bat. Diefird, Großherzogth. Luxemburg, niebers lanb. Antheile; an ber Elg; 1300 Em.

Eschaaritu. E-riten (Philofacid.). f. u. Motefele.

Enchach, 1) Martiff. im Dberamte Gailborf bes wurttemberg, Jartfreifes; 1500 Em; 3) Rebenfluß ber Aitrad.

Eschara (gr. Ant.), 1) Grube mit barüber gelegter Bebedung, um barauf ble Lobtenopfer zu bringen; 2) niedriger Berb, Altar von Erbe ob. Rafen, ber hereen u. irbifden Gotter; 3) eberne Rofte, ale Rus bengerath.

Eschara (gr., Deb.), Grind, Schorf; baber E-rotica, Dittel, bie einen Grind bilben, f. n. Rauterien.

Eschara (E. Lamark), Gatt. ber Dos rentorallen (Bellentoralle); bunner, blattris

ger, gelliger Polnpenftamm. Ert: gref. L.); Banbforalle (E. fascialis) u. a.

Enchariten, berfteinerte Seerinden, Eschatia (gr. Unt.), Grengftude ber Landguter am Dieereoufer ob. am Gebirge, Eschatokolion (gr. Ant.), ber leste

Bogen einer Bucherrolle. Eschatologie (v. gr.), in ber drift. Dogmatit bie Lehre von ben letten Dingen,

ob. bom Zot, bon ber Biebertunft Chrift bon ber Auferftehung u. bem Gericht u. bem Buftanbe nach bem Tobe (f. b. a.); bgl. Dogmatit 1. Eschau, 1) Berridaftegericht bee Gra-

fen v. Erbach in bem Bandgericht Rlingene berg im bair. Rreife Unter-Franten, & DR.; 1500 Ew.; 2) Martefl. barin , hauptort bes Gerichts; 800 Ew. Dabei Burg Bilbe n= ftein. Eschbach , Fluß, f. u. Meifenheim Eschbaz, f. u. Ralenber (perfifcher).

Eschblau (Farb.), fo v. w. Efcel. Esche . bas Pflangengefcledt graris nus. Arten: 'a) gemeine G. (Fraxinus bar. "Rnospen: groß, Mantig, fcmara; Bluthen: fclaffe Erauben ob. Riepen ohne Reld u. Krone; Flügelfrucht reift im October; Blatter: ungleichpaarig gefies bert, aus 7-13 langettformigen, jugefpiteten, gefagten Blattchen beftebenb; Dolg: hart, bauerhaft, febr jab, weiß, gelblich u-flammig; wird bef. von Bagnern, aud Tifchlern u. Drechstern verarbeitet. Es bient felten jum Berbrennen, gibt aber mehr Dibe ale Budenhols (362) : 360); Roblen 1646 : 1600. Der Rubitfuß wiegt frifc 591 Pfb., balb troden 50 Pfb., bann 424 Pfb. Die Afche (vgl. b. s) liefert viel Potafdes Den Seinge (vgl. D. s) trefert vot Potaldes, bas Laub bient ju Biefpitter. Die Rinbe (Cortex fraxini) ift bitter, ichleimig u. ju fammenziefenb, bient jum farben n. Berben, ift auch gegen Bechefelteer, Baffer fucht, Gelbfucht u. m. a. krantheiten, übers haupt ale ein Surrogat ber Chingrinde em hauft als ein Outrogat oer Commatture cam-profofen. Der Cammen (Sem. fraxini, a. Lingua avis), eine 1; 3. langa, Gamen ein-geffruch, be einen 3. langan Camen ein-faließt, im October reift, aber erft nach bem Zaub im November u. December abfällt, war officinell. Er gebt icon im folgenden

Jahre auf, liegt aber oft auch 2-3 Juhre in ber Erbe. Um Stode folagt bie E. bis gum 30.-40. Jahre noch fichrer aus. Bariets

ten 9, unter benen bie Erauer . (F. pendula), mit fteif abmarte gebognen Meften, bie traufe E. (F. erlapa), mit fcmarglid-

gen cultivirt werben. In gang Europa bis gen cultivirt werben. In gang Europa bis gum 60. u. 62. Grab. Stanbortz ein frie fcher, feuchter, mit vieler Dammerbe ver-mifchter Boben in niebrigen Gegenben. Im

mifdter Boben in niebrigen Gegenben. 3m norb. Alterthum war bie E. ein beiliger

grunen, fraufen Blattern, in Gartena

Barm, nicht nur wird bei ber Scopfung ber Menfden ber Mann Astr aus ber E. gebilbet (f. Rorbifde Dhithologie s), fons bern auch ber Schidfalebaum Dggbrafill ift tine C., f. ebb. as. 'b) Blumen . G. (F. ornus), Baum 20-30 f. hod, hat im Ganm bas Anfebn ber vorigen Art, aber grunja das Anfehn der vorigen art, aver gemeidegelte, voohfriechende Blumen; in Stasien a. SEnropa, in Deutschland nur in krein. "e) Nunvblättrige E. (F. ro-malissa), im Orient u. in Italien. Bon inten wird das Manna erhalten. "a) Langgefpitte E. (F. acuminata), in Cartolina u. Birginien; in e) Carolinifche E. (F. caroliniana), in Carolina; beide bauern mo in Deutschland aut aus, merben boch s. fart u. baben ein feftes, gabes, fcmeres, meifte bolg. " 1 Ballnußblattrige G. F. juglandifolia), in Mamerita; hoch. Die Burgefrinde wird bafelbft ale Diureticum, gegen Rheumatism u. Spphilis gebraucht Lift, neben ber Burgel von Aralia spinosa, Siffaparille n. Caffafras, Beftanbtheil bes fegen, inb. Decocts. (Su. u. Lb.)

Esche, Fifch, fo v. w. Mefche. Eschel, fo v. w. Blaue garbe, f. u. Blaufarbenwert 14. Eschelkam , Marttfl. im Banbger.

Eschem, Dem, Geaner bee Gerofd, Urider bes Reibes u. alles Unglude u. Elends. Eschen, fo v. w. As 6) u. 7). Eschen, Martiff., f. u. Antwerpen s.

Eschenbach, 1) Landger. im bair. hig; 19,000 Ero.; 2) Stadt barin, Gis bes tantgerichte; Ochloß, Begrabnifort Bolfims b. E.; 1800 Em.; 3) Stabt an ber Canabad im Landger. Beilsbronn bes bair. Ar Mittel-Franten; Schlog; 850 Ero.

Eschenbach (Bolframv. C.), Minnes inger aus ber Coweig, n. Anb. aus ber Din Dfals, lebte an mehrern beutiden Boin u. trat um 1200 in die Dienfte bes Banbs Barburg, mo er auch um 1228 ft.; begras ben in E.2). Schr. Lieder u. bie Epopoen: Parcival, Titurell u. Bilhelm von Dranfe; befammtausgabe, aus Banbidriften, von 2. Ladmann, Berl. 1833; Leben u. Dichten Belframe v. E. von Can Marte, Dagbeb. 186 - 40, 2 Bbc.

Erchenberga, Dorf im Bergogthum Briba, swifden Gotha u. Langenfalge; bier 36 Gefecht gwifden Raifer Abolf von Raffau u. ben Landgrafen Friedrich u. Diens mam; Bestre Gieger. Eschenborkenkäfer, f. u. Bors

tentafer s.

Eschenburg (3ob. Joach.), geb. gu Samburg 1743; feit 1773 Prof. ber iconen Biffenicaften am Rarolinum ju Brauneig u. feit 1814 Mitbirector beffelben, plest geb. Juftigrath; ft. 1820 baf. Cor.

u. a.: Entwurf einer Theorie u. Biter, ber fdenen Biffenfd., Berl. 1783, 5. Musg. bon idonen Biffeniag, Bert. 1705, 3. 21105, 50 n Mr. Pinder, ebb. 1836; Beifpielfammlung baju, ebb. 1788—95, 8 Bbc.; Sanbb. ber klaff. Liter., Alterthumskundeu. Mythologie, ebb. 1783, 7. Aufl. 1825; Lebrb. ber Wiffens evo. 1884, d. Auft. 1823; erot. ber Mittele ficafeftung, eb. 1792, 2. Auft. 1809; iberf. Shatcherese Schaufpiele, Bür. 1775—88, 8 Bbc. 2. Auft. 1797—1804, 10 Bbc. Auch gab er Denfmeler altbeutscher Dichtent, Brem. 1799, u. mehrere frühere Dichter (Burt. Walte, B., Dift., Jackarid, Space. born zc.) nen, nebft vielen and. beraus. (Lr.)

Eschenclende, fo v. w. Singcicabe. Eschenlohe, Dorf im Landger. Tolg bes bair. Kr. Dber:Baiern, an ber Loifach u. Murnau; Gefundbrunnen; babei bas E-

her Moos, f. u. Moofe z.

Eschenmayer (Abam Rarl Aug. v. E.), geb. ju Rauenburg 1770; früher Physfitus ju Sulz u. Rirchheim, feit 1811 außerorbentl. Prof. ber Medicin n. fpater ber Philosophie gn Zubingen, legte aber 1836 fein Mmt nieber u. privatifirte feitbem gu Rirchbeim am Ted. Anhanger bes leberfinnliden, bee Magnetiemus ic., ber bie Ersideinungen ber Seberin von Prevorft naturs philofophifch gu ertlaren ftrebt. Cor .: Die Philof. in ihrem Uebergange gur Richtphilo-Philos, in tyrem uvorgange zur niautyme ophie, Eri. 1983; Der Eremit u. b. frembe ling, ebb. 1805; Einl. in Ratur u. Gesch. ebb. 1806, I. Bb.; Psychologie, Etutty. 1917, Z. Auff. 1822; System ber Worals philos, Stuttg. 1818; Religionsphilos, Aüb. 1818 - 24, 8 Thie.; Rormalrecht, Stuttg. 1819 f. , 2 Thle.; Grundlin. gu einem allgem. eanon. Rechte, ebb. 1825; Myfterien bes innern Lebens, erlautert aus ber Gefch. ber Seberin von Prevorft, Tub. 1830; Ueber bie Abichaffung ber Tobesftrafe, ebb. 1831; Brundrif ber Raturphilof., ebb. 1832; Die Alldopathie u. Somdopathie, ebb. 1834; Die Degeliche Religionephilof. verglichen mit dem driftl. Princip, ebd. 1834; Der Ifchariotismus unferer Tage, ebb. 1835. Auch gab er mit Riefer n. Raffe Archiv für ben thier. Dagnetismus, Epg., fpater Balle, 1817-24, 12 Bbe., beraus. (He. n. Pr.) Eschennymphen (Myth.), fo v. w.

Melifche Rumphen,

Eschenrinde, f. u. Efde 1. Escheritze, Baum, fo v. w. Cbereiche. Escherndorf, Dorfim Landger. Bols fac bee bair. Rr. Unter-Franten; baut bes liebten Bein (B-dörfer); 500 Em. Eschershäusen, 1) Kreisamt im braunschweig. Diftr. Holzminben, 6; DM.; 16,000 Ew.; 2) Marttff. an ber Lenne, Sib Domane Bidenfen, 200 Em., u. bie Ruine

homburg. Escher von der Linth (Ronrab), geb. 1768 ju Burich; Staaterath baf., befannt burch bie, burch 1804 — 22 ausgeführte mubfame u. tubne Baumerte, bef. an bem jest fdiffbaren, burd eine foone Strafe begrenge

ten Linthtanale pollbrachte Entwäßrung bes Bintothales, wovon er ben Ramen erhielt, u. baffelbe gegen fernre lleberfcwemmungen ber Binth ficher ftellte, woburch er ben fruber fo armen Canton Glarus ju einem ber gewerbs reichften, blubenbften Cantone ber Schweig machte u. ben Bewohnern beffelben einen großen, fruber fumpfigen Lanbftrich ju Rars toffelland umiduf. Dies großartige Unters nehmen wurde auf Actien gegrundet u. bringt je langer je mehr Segen. Auch bas Thal ber Glatt rectificirte er feit 1812, erlebte aber die Bollenbung biefer Arbeit nicht. Er ft. gu Burich 1823. Much mar er Stifter ber Lintheolonie (f. b.). Die Gibgenoffenfcaft hat ihm am Linthtanal ein Dentmal gefest, beftehend in einer großen, in Ragel-flubfelfen vertieften Marmortafel. (v. Eg.)

Escherwurzel, Dictamnus albus. Escheval, Dorf, jum Reich Cana in ber arab. Lanbicaft Cana gehorig; große

Raffeeplantagen, 4000 Em. Eschevand , Cohn Porobathfchtas, bei ber Auferftehung ber Tobten belfen.

Enchke (Ernft Abolf), geb. gu Deifen 1766, Dberfdulrath u. Director des Zaubs fummeninftitute ju Berlin; ft. 1811; fchr.: UBE : Buch fur Taubftumme, Berl. 1803, 4. Aufl. 1811; u. m. Schriften für u. über bie Zaubstummen; Ese fleine Schriften, Berl. 1805; fein Inftitut befdrieb er Berl. 1806, 2. Muft. 1811. Eschlauch, fo v. w. Shalotten.

Eschmiasin , Rlofter, fo v. w. Echte miagin. Eschraf, Ctabt, fov. w. Michref. Enchricht (Dan. Frebrit), geb. 1789 gu Ropenhagen, Prof. ber Medicin baf.; ichr.; De functionibus nervorum faciei et oifactus organi, Ropenh. 1825; Haanbog 1 Physiologien, ebb. 1834 - 36, 2 Bbe.; mit 30b. Muller: Ueber die Bunbernebe an ber Leber bes Thunfifches, Berl. 1836; Do organis quae respirationi et nutritioni foetus mammalium inservlunt, Ropenh. 1837;

Om Haarene Reining, eb. 1838, (He.)
Eschröschen, 1) fo v. w. Ebers
efact, 3) fo v. w. Effeberbaum,
Eschschelz (Tob, Kriebr.), 3cb. 1793
3u Dorpat, wo er fich ber Arzneiwistenschaft widmete, nahm 1815-18 u. 1823-26 ale Mrst an ben u. Rogebuefden Entbedungereifen Theil, ward nach feiner erften Rads fehr Prof. der Mediein u. Director bes 300. Log. Cabinete gu Dorpat, ft. baf. 1831; fdr. : Ibeen gur Aneinanberreihung ber rudgras thigen Thiere, Dorp. 1819; Entomographien, Berl. 1823; Spftem ber Atalephen, ebb. 1829; Boolog. Atlas, ebb. 1829 - 33, 5 Sfte. Die Ergebniffe feiner Reifeforfchuns gen finden fich im 2. u. 3. Bbe, ber Entbes dunabreife in bie Gubfee u. nach ber Beringeftraße pon D. v. Rogebue, Weim. 1821, 4. Much lieferte er eine Ueberficht ber goolog. Musbeute in Rogebues Reue Reife um bie Belt, Beim. u. Peterspurg 1830, (An.)

Eschschölzia (E. Cham.), Pfingengatt., benannt nach bem Bor., auf ber nat. Fam. ber Dobngewachfe, Chelldoniese Rehnb. Arten: E. californica, eroca u. a., in Californien ; finben fich in Barten als Bierpflange.

Eschtag (Eschertag), fo b. n. Eschtahol (bibl. Geogr.), Stabt in

Palaftina, Anfange bem Stamme Jube, bann bem Stamme Dan überwiefen. Ese moh, Levitenftabt in Indaa in ben Be birgen bes Stammes Juba. Davib gab ihm . einen Theil ber Amaletiterbeute.

Eschwege, 1) Kreis in ber furf. bef. brov. Nieder : heffen, an ber Werra; 19 Amt; 3) Dauptort beffelben, Stadt an bei Berra; altes Schlof, 4 Rirchen, Fabrita in Tabat, Leber, Bollengenge, Schiffight u. Sanbel; 5100 Em.; 4) (Gefc.). E. fill von Rarl b. Gr. gebaut, ob. mit Mauernum geben, von ihm and bas Ronnentiofter bem Epriarberge geftiftet worben fein. 188 murbe E. von bem verbunbeten Abel genen men (f. Seffen [Gefd.] a). Spater gebittes gn Beffen = Rheinfele; 1581 murbe bal Schloff erneuert; Bilhelme IV. Cohn, grich rich, erhielt &. ale Apanage u. ftiftete bir 1627-55 bie Seffen: Efchwegefche bie aber mit ihm foon wieber anefterb, Beffen (Gefd.) 10. (Wr. u. Lb.)

Eschwege (Bilfi, Ludw. v. E.), gd. 1771 im Beffifden; burheff. Obriftlieute nant, ging 1809 nach Brafilien, ward 1811 Generalbirector ber Golbbergmerte in D nas Geraes u. privatifirte feit 1821 in Re Cor. : Journal von Brafilien , Beim. 1818 2 Defte; Radrichten ans Portugal u. beffer Colonien, Braunfdw. 1820; Geogr. 6 malbe von Brafflien, Beim. 1822; Bref lien, die neue Welt in topograph. te. ber ficht, Brannschw. 1822 f., 2 Able.; Beit. jur Gebirgetunde Brafiliens, Bert. 1821 Pinto Brasillensis, ebb. 1883; Portugal Damb. 1887, 1. Abl. 2c. (Lr. n. Hm.)

Damb. 1887, 1. Thi. 1c. (Lr. n. Hm.) Eschweller, Stadt im Lambteife breuß. Mgebyde. Aachen ner Inde Ro-belns u. Eisenbrabifabriten; 2500 (mit begriff des Weichbildes 6400) Ew. Daki Steintoblen : u. Galmeibergwerte.

Eschweilera (E. Mort.), Pflanjth gatt., benannt nad fr. G. Eschweiler (Prof. ju Regensburg; ft. 1833; for.: De fructificatione generis Rhizomorphae, & berf. 1822, 4.; Systema Lichenum, Rumb. 1824, 4.; rebigirte bie Botan. Literatur blatter, ebb. 1828—31, 4 Jahrg.), aus bii nat. Fam. Myrtaceae, Meialeuceae Rebak Arten: Strauder in Brafilien.

Bace (a. Geogr.), Ort in Koticus pielleicht i. Auerberg. Macobellis (B. R. et P.), Pflangis gatt, auf der nat. Kam. der Perfonder, Scrophularinen Rehnb., Nobel Ok., 14. Å. 2. Ordn. L. Arti E. scadsfolis, press. Bergpfionges mit ber Burgel farbt men

geth, Unbre in Merten, Baufillen. Breedar, 1) fo v. w. Cfutari; 2) f.

Øeftinbar. Bredigutz (Don Juan), geb. 1763 in Ravarra; Page, empfing die Beiben u. wathe Canonicus zu Saragoffa u. Lehrer n. Bertrauter bes Pringen von Afurien, bet nachmal. Ferbinands VII. Wegen freier ver nammal. Feronanos vit. Wegen freier Eugenericht in gegen Karl IV., eigenft. aber wegen feinbfeliger Gefinnung gegen den Friesbieffen Gobop, 1798 nach Toledo berwiefen, blieb er boch mit dem Pringen in gehitmer Berbindung u. bewirkte befien Ents folus, fic gegen feinen Bater ju emporen, a er ideint mit bem bergog v. Infantabo m ber Spige ber bamals (1808) gegen Rarl IV. gebilbeten Berfcmorung geftanben gu haben, Ale Ferdinand 1808 ben Thron be-fieg, ward E. Staatstath, folgte ihm nach Babonne, blieb, obgleich Napoleon ihn ges minnen wollte , bod feinem Berrn treu, rieth im, bem Throne nicht ju entfagen, unters tionete aber bod mit Duroc ben Bertrag, worin Rerbinand ber Abtretung ber Rrone buch feinen Bater an einen Pringen nach bem Billen von Rapoleon beitrat, folgte im nach Balengan, febrte 1814 mit ibm na Mabrid gurud, murbe bort felbst eins utertert, balb aber wieder gurudgerufen, id jeboch gum 2. Mal in Ungnabe u. ft. 1820 in Ronda. Er fdr. Auseinanderfegung br Grunde, melde Kerbinand VII. bewogen, lid Banonne ju gehn; überf. Miltons bers lomes Parabies u. Boungs Rachtgebanten ins Spanifche u. for. noch Mebreres. (Pr.)

Escolines, f. u. Burgunder Beine s. Excompte (fr., fpr. Estongt), ein nureffens ob. Supportoabjug fur einen basblen Dechfel, ob. fur baar getaufte

Marren ; pal, Disconto. E-tiren, fo b. D. Discontiren,

Escondido, 1) Borgebirg, f. Zabasco Escopete (fr., fpr. Estopaht), unter

uhr ber Cavallerie von ftartem Raliber. Escorial, el, Billa in der fpan. Prov. avila, auf bem Guabarramagebirg; 2000 En. hier prachtiges Quitichloß u. Die: ronpmitenflofter San Borengo el Rael für 150 Dlonche. Es murbe mit eis nem Aufwande von 8 Mill. Ducaten bon Philipp II. (1563-84), jum Gedachtnif des Sitgs bon St. Quentin (in Form eines Roftes, beffen Sandgriff bie Garten bilben) gtbaut; bat 17 Abebeilungen, 22 Sofe, 890 thuren, 1000 Caulen, 5000 Fenfter, prachs fige Rirche mit 8 Drgeln u. 24 Altaren, Pantheon mit febr prachtigem Begrabnis ber Ronige, auch Bibliothet mit vielen noch unbenugten oriental. Banbidriften, Antitenfammlung , Gemalbegallerie; war oft Aufenthalt ber Konige. hier 1808 Bers dmorung bes Pringen bon Afturien (nachmale Ronig Rerdinand VII.) gegen fets um Bater Rarl IV., f. u. Granifdsportus giefffder Befreiungefrieg 10.

Escerial-Schaf z. Wölle, f. u. Shaf n. Chafwelle.

Encorte (fr., fpr. Estort), Beglettung einer angefebnen Perfon, eines Couriers u. bal., meift burd ein Detadement Caballerie, ferner eines Transports, bef, ven Rrieges ferner eines Aransports, bei, von Ariegs gefangnen, vinch Infanterie. u. Evalleite (die möglichft weit die gange Gegend abpa-troullite, um das Anruckan des Keintebs gie-tig pu criabren) gemeinschaftlich. "a.» Bei Gefangnentransporten, die angin militän. Drehnung in däge u. Sectionen ein-gertbeilt u. möglichft breit marfchirend ge-fahrt werben, find die Gewehre geladen, u. auf ieben Gefangen, ber ju entfpringen auf jeben Gefangen, ber ju entfpringen versicht, wird geseuert, derselbe auch, wenn man seiner babbaft wird, oft nach Kriegs-gebrauch erschoffen. Die Besanguen werden bei Racht in bewöhnten Orten, wo möglich in Ginem Gebaube, einer Rirde zc. unters gebracht, wo fie am beften bewacht werben tonnen. Die Dffigiere werben abgefonbert pon ben Golbaten transportirt, um bie Eine heit bes Entichtuffes ju binbern; besgleichen fonbert man verwegne, bef, angefehnt Leute von ben übrigen Reinegsgefangnen u. transportirt fie besonbere. "D) E. von Convous marichiren mit Abants u. Arrieregarbe, Saupteorps u. einer Tirailleursette gur Seite. Auch bier wird möglicht breit, wo möglich 2-3 Wagen neben einander matfdirt, um bie Colonne moglidft tury u. ba: ber bie Dedung möglichft leicht ju machen. Ueberfallen fuchen fie burd Seitenpas trouillen, bef. in burdidnittnem ob. male digem Terrain, ju begegnen. 'Anfallen fomachrer Abtheilungen geht man mit ber nachften Abtheilung der Bebedung entgegen, fuct fie abzuwehren u. last wahrend ber Beit ben Transport möglichst ichnell weiter geben; "überlegne Angreffe, die man nicht mehr abhalten tann, erwartet man nicht mehr abhatten cann, erwarter man in einer Wagenburg; bod ift fete ein Befecht ber E., felbst wenn sie bie ftattre Partei ift, bocht gefährlich, ba man eine große Grede zu beden hat u. leich bei ber Convoh Unordnungen entstehn, u. daber gelingt es oft einer weit fdmadern Abtheilung, bie Conbon gang aufgubeben, ob. ihr bod Schaben jugufügen. c) Baffertranes porte merben burch ein ob. einige Schiffe mit Eruppen als Avantgarbe, u. abnliche als Arrieregarbe, u. feitmarts burd bef. Abtheilungen escortirt. Bruden, Furthe find hierbei bie gefahrlichften Puntte, u. muffen bef. im Auge behalten werben. Ift ein Baffertransport nicht mehr ju retten, fo merben bie Schiffe in ben Grund gebohrt u. die Ladung ins Baffer geworfen. E-Escoses u. Yorkinos, Parteien in

Escots, feines, bunnes, frangof., ge-walttes, als Rammwolle gefertigtes Beug. Esconbous (fpr. Cetubu), Gec, j. u. Doct. Porengen. EsBacroc (fr.), feiner Spigbube; baber E-oquerie, Gaunerei, u. E-oquirem, folde treiben.

Escrupule (port. u. fpan.), fo v. w. Scrupel, f. u. Portugal (Geogr.) is u. Cpas mien (Geogr.) n. Escualdunae, einheim. Rame ber

Basten, f. b. 11. Escuanda, Stabt, f. u. Cauca.

Encuderos, Art bee niebern Abels in

Escudille de ore, fpan. Selbminge, Connenthaler, Frone), chemal. fpan. Bilbermunge = 32 Reales de Vellon ob. 2 Thir. 91 Ggr., bei Beftimmung großer Musteuern gewöhnlid. E. de ero. 1) fpan. balbe Golbpiftole von 2 Diaftern, f u. Spanien (Geogr.) m; 2) in Portugal Biertel-Dobra von 16,000 Reis, f. u. Portugal (Geogr.) u. E. de plata, fpan. Gilberpiaster, f. Peso duro, vgl. Spanien, (Geogr.) u. B. de Vellon, fo v. w. halfer fles. f. f.

halber Defo, f. ebb. Escudo de Veragua, Sluj u. Inf. u. 3ftomo.

Escuintla, Diftriet u. Stabt, f. u. Buatemala 5).

Budremala bi.
Escura, Prov. im Reiche Marotto, im Gebirge; Ctabte: El Mabina, groß, Sanbel; Lagobaft, Bein: u. Delbau, 7000 Em. Escurial, Stabt, fo v. w. Escorial. Escus (a. Beogr.), fo v. w. Destus.

Eseun, Cohn Bengifts; führte 450 fachf. Bater ale Ronig b. Rent; ft. 512; f. Engs land (Befd.) in

Esewin, Ronig von Beffer 673, f.

ungiano (Seim., 1722).
Kadorf, Ort, f. u. Abenborf 1).
Kadrāla (a. Ecogr.), fo v. w. Jišteel.
Badran (bibl. Ecid.), fo v. w. Ecta, Esdrelom (a. Geogr.), weite Wüft im BPpalästina, fängt bei Izfreel an; in ihr auf einem öngel Dothaim. Dier mehr

rere Schlachten ber Ifraeliten.
Endud, jegiger Rame von Mebob in Palaftina; 3000 Em., meift Duhammebaner.

Es-dur, f. u. Tonatten. Esegild, Rartifl. in ber ungar. Ge-pannfcaft Defth (Rreis bieffeit ber Donau); baut guten rothen Bein; 2000 @w.

Esel, '1) (Equus asinus L.), Err aus ber Gattung Pferb, fenntlich an ben langen Dren, bem haarbufdel am Somange, bem fowarzen Rreuge auf bem Ruden; a) ber wilbe G. (Eq. asin. onager) tommt auf ben Gebirgen ber Tartarei Perfien berbenweife por, manbert, unter Unführung ber mannl. Thiere, im Binter fublid, im Commer norblid; ift filbermeiß,

Bald . E., größer, bef. im Guben u. Drient beimifd, u. bb) ber Cteiu.E., Pleiner, beller, bef. im Rorben beimifd. Er empfichlt fic burd Genugfamteit, Mus bauer u. Gebulb. Miter: gegen 36 Jahre. Befchrei: Da, bas ber Efelin hoher, bas bes perfonittnen Est tiefer, ale bas bes Es benaftes. \* Er fcblaft noch weniger, als bas Pferb, u. liegt wenige Stunben bes Tagt. Trachtig u. in ber Brunft legt er fich faft gut nicht. Er frift beu u. Stroh u. bef. gem Difteln u. Gemuße, fauft aber nur bas bellfte Baffer. 1. Fortpflangung : Die Ge ftute wirb nach bem erftenmal Befpringen geprügelt u. von hinten mit faltem Baffer begoffen, weil man glaubt, baß fie überreit nicht bas erftemal empfange, Gie tragt gewöhnlich 290 Tage u. fucht gnm Berfen einen bunteln verborgnen Ort. Die Juna gen faugen 5 Monate u. find luftig u. poffie lich; fie vermehren fich fcon im 2. Jahre. Die Efelin liebt die Jungen gartlich u. ift untroftlich, wenn man fie von ihr trent, 7 Tage nach ber Geburt ift fie fcon wieber bigig. 16 Rrantheiten : wenig , bod must ber Ctall troden u. warm fein. Bon Uns gegiefern leibet ber E. an ber Estlaus (Pediculus asini). "Der E. geht fehr porfictig burd Gebirge n. auf bem Cife u. fallt n. ftrauchelt nie. Rur burd Pri eln laft er fic burd fotbige Stellen of geln last er fic burm grient u. in Spanie Bache bringen. Im Drient u. in Spanie bient er baber jum Reiten, in Gurova fi nur jum Eragen fowerer gaften, ift t aber überlaben (über 3 Etr.), fo gieht er bie Lefgen ein, fentt ben Ropf, lagt bie Dore bangen u. ift burch feine Schlage von bet Stelle gu bringen. Gben fo bleibt er ftebn, wenn man ihm bie Mugen perbinbet of wenn man tom die Augen verbindet. Wie miedriegt in das dem liegende Auge gebedt. Is Sein Fell gibt Vergament, des des wilden Chagin; das Fleifch ist effect, wirte in Italien unter die Salamiwische gemengt. Jung halt man es in Italien unter des Salamiwische Dennisch nach des milden Ses . Spanien, bas bes wilben Ess im Orit für belicat. 1. Die E . smilch , ber Men fenmild am nachften tommenb, ift leidt berbaulid u. wirb Sowinbfuchtigen fett empfoblen; man bereitet aus ihr bei Darmi Rafe. 11 Die Saare tonnen gefponnen mite ben; ber Dift bient jur guten Dungung u. fann gang frifd angewenbet werben; Megnpten bient er gur Feuerung. 18 Der E. ift burch bie gange Belt verbreitet, bef. gieht man in Frankreich, Stalien, Spa nien u. Portugal viele E., wo faft jet Bauerin einen folden hat, ber ihre Gemus Gier ze, u. fie felbft auf ben Dartt bring 1's Bom milben &. fallen aus Bermifonng mit bem jahmen foone Baftarbe, ge foidt jum Reiten u. beliebter u. theurer all pense gum orenen u. venevier u. theurer all Pferde joom ja bim en u. be m Pfer de fallen bas (in Spanien febr bod gefdagte) Maubthier u. ber Manis E. (f. b.), " Im Drient war u. ift ber Engartlidger, lebhafter u. denneller Gem mit. na ben Seiten rothific braum, großer als bas (in Spanien febr bod gefochtet Rauf ber gabme, auch fcianter, fcneller, muthe thier u. ber Me u. e. (f. 5). Im Dient ger. 'b) Der gabme E., mit bobern Beis mar u. fib er affattider, Leboftet u. nen, ift grau. Barietaten: and ber fcneller (bem wilben abnicher), als bei und

niftbafelbit aud weit mehr gefchatt u. nicht, pie bei und, bas Spmbol ber Dumma beit. Birtlich ift ber E. auch gar nicht fo bunn, ale man gewöhnlich meint, fonbern Rist, fic felbft überlaffen , Berichlagens int a. lift, bie bie bes Pferbes noch übers mift. '3m Bappen foll ber E. Gpars (mleit, Canftmuth u. Gebuld bedeuten. wegen bes fichern Eritte (bef. Efelinnen) bof gewohnl. Reitthier, felbft für Frauens mmer u. Bornehme, welche lettre am liebs im fdedige (auch fo gemalte), b. b. beren brumrothe Saut weiße Streifen auszeiche mim, mablten. 11 Doch and jum Lafttras im jum Bieben am Pfluge u. in Dub= bebeutenbften Sombolen. Bon ihm umen Batchos u. Gilen, Chriftus u. mitt ben Propheten Jefaias u. Bacharias migen; in Bileams Befdichte finbet nan gar einen rebenben @., wie ein fols maud im Mythos bes Balcos portommt, in biefen, ale er bon ber Bere rafend ges meht worden, burch bas BBaffer nach Dos mit trug, weshalb ibn ber Gott in bas Beiten bes Rrebfes perfente u. ihm bie Bute ju reben verlieb. 13 Rach Anbern finb wim Geftirne bes Rrebfes fdimmernben &. welli) bie, welche Batchos, Berhaftos u. bie min in ber Gigantenfchlacht ritten, u. lide burd ibr, ben Biganten unbefanntes biftei biefe guerft in bie glucht trieben. lab maren bie E. ber Robele beilig, ned nad bem Dipthus, bei einem Gottermile, Gilens E. ber folafenden Befta Rericheit, bie burch bes Priapos Lufterns gefährdet mar, indem fein Gefdzei jene mit, rettete. 18 Bei ben Romei'n trug

mien byperboraern bem Beiffagegotte bellon geopfert. 16 Bergl. bef. Ereuger: laumentt. Herodot I., G. 273 ff. Esel (nordl. u. fubl. E., Aftr.), f. Esel, Beftelle von Boly ob. fonft einem Birff, um etwas ju tragen; baber 1) Geftell m E-reiten, als Strafe, f. b. 40; 2) itieib angreifende Sigen beim Arbeiten gu berneiben; 3) Bettftelle von 2 übers Rreus Mammen, in Beftalt eines Cagbod's befe-

ita bolgern , über welche Gurte gefpannt ib; 4) fo v. w. Eisrechen; 5) f. u. Das biermuble et (Fch.) Enel, Berg, f. u. Pilatusberg. Eselehen, fov. w. Rellerwurm. El-sbalsamapfel, Momordica Etaterium. Eselsbegrabniss, f. u. Strafe so. Eseisbohne, fo v. w. Saubohne. E-

Eneisbrüder, geiftl. Orben, fo v. m. Erinitarier.

Eselsbrunnen, Quelle, f. u. Er-

Eselsfest (Festum aslnorum), res ligiofes Boltsfeft, im Mittelalter feit bem 9. Jahrh., bef. in Frantreich, Spanien u. Italien gu Chren bes Efels, auf bem Chris ftus in Jerufalem eingog, ju Beihnachten, u. ju Chren beffen, auf bem Daria mit Befu nach Megnpten floh, im Juni gefeiert. Ein geputter, mit bem Chorhemb bebedter. u. jum Anien abgerichteter Efel, auf bem eine junge Dirne faß, wurde mit großen Ceremonien in die Rirche an ben Altar geführt. Alle Gefange bei ber Deffe murben mit einem Sinham (ba) beenbigt, u. ftatt bes Segens pate ber Priefter 3mal, inbem bas verfammelte Boil, ftatt bes Umen , ebens falls nate. In Frankreich folog bas Beft mit einem befonbern, balb lat., balb frang. Lieb. Unfdidlichfeiten u. Musfdweifungen aller Art maren bamit verbunben, u. uns geachtet ber ftrengften Digbilligungen u. Berordnungen ber Bifcofe, Concilien u. Papfte erhielt es fich bie u. ba boch bis (Kh. u. Sk.) ins 15. Jahrh.

Eselsfuss, Aufter, fo v. m. Lagarus. Plappe. Exclagurke (Bot.), f. Momordica

elaterium Eselshaupt (Seeto.), f. u. Maft 1). Eselshuf, f. u. Suf.

Eselshul (Bot.), f. Suffattig. Eselskopf (Mafchinemv.), ber obre Theil einer Ramme.

Eselskrippe, f. Rrippe (Uftron.). Eselskruppe (E-kreuz), f. u.

Pferb . Eselskiirbis, f. u. Momordica. Eselskuh, fo v. w. Tapir (Anta). Eselsmilelt, f. u. Efel : ..

me. ber Robele Beiligthumer, murbe ein Liei ben Confualien u. bei Beftafeften bes Escismilch (Bot.), Euphorbia esula, bingt, bem Dars u. Priapos aber, fo wie Eselsohr, fo v. w. Claufur (Techn.) 4). Eselsohren, 1) überhaupt lange u. meit abftebenbe Dhren, wie bei Efeln; 2) f. u. Pferb e; 3) eingeschlagne Eden in Buchern, ale ungebuhrl. Buchzeichen.

Eselsohren, 1) Infeln, f. u. Riufiu. e); 2) Berg, f. u. Giat 4). Eselsohren (Bot.), Arum maculatum. E-petersilie, Anthriscus sylvestris. Eselspfad, Daß, f. u. Engelsberg 4).

Eselsriicken, 1) fcarfer u. aufwarte fich biegender Ruden, wie beim Efel; vgl. Pferd e; 2) ein in ber Ditte fehr hohes Beet; 3) (Baut.), fo v. w. Des d'Ane; 4) Schiffen.), bie halbrunde Bebedung bes Rolbergate. Eselsschreier, fo v. w. Pelitan

(großer). Esclsschweif, f. u. Pferb .

Esclsspringgurke, f. u. Momordica. El-wicke, fo v. m. Caubohne. Eselstreibervon Actium (Kunfts gefch.), f. u. Conftantinopel 20

Escubeck, f. Rees von Efenbed. EsenEsenbeekia (B. Brid.), Saubmoodsenbeekin (Chem.), f. n. Colptbrum.

Brens, 1) Amt in ber hannov. Prov. Dfriesland, am beutichen Meere; 44 DM.; 10,000 Em.; 2) Stadt barin n. im Barlingerland, mit jum Beferfiel, ber ihr Dafen ift, führenben Ranal, großes Baifenhaus,

latein. Conle; 2200 En Eser (a. Geogr.), Stadt in Aethiopien, auf ber Infel Meroe. Esermia, fo v. m Mefernia.

Eses , ber burd 2 ob. burch ein boppels tes b nm eine gange Stufe erniebrigte Ton e.

Esfuan (a. Geogr.), fo v. w. Affuan, Esgueira, Billa/f. u. Aveiro 1).

Bein (a. Geogr.), f. u. Dife. Beilissa, f. Ceuta D. Beto, j. Ramen bes Fluffes Aefis. Esiones (a Geogr.), fo v. w. Afiones. Esitexell, fo v. w. Ausfuhrzoll. Esk (nord. Wyth.), Friggs Kaftden,

f. u. Splla. Enk (Rorbs u. Gubs E.), gluß, f. u. Chinburgh 1).

Eskander (turt.), fo v. w. Alexander. Eskander Emir, Sohn bes Kara Sofeph, 2. Snitan ber Aurkmanen vom fcwarzen Schops 14213 f. Mongolen a. Eskdale (fpr. Estbahl), Ehal, f. u. Cumberland 1).

Eske, fo v. w. 3ltis.

Bakeflord, Ort, f. n. Island ... Eskeles, 1) (Bernharb, Freis berr von E.), geb. 1362 zu Bien, von ubifden Eitern, wibmete fic bem Sanbel, tam nach Amfterbam in ein bebeutenbes Saus, grundete 1778 ju Bien ein eignes Behaft u. marb fo Beiter bes noch beftebens. ben Baufes Arnfte in u. Esteles. şeichnete er fic durch Umficht n. Scharfe ber Berechnung aus, daß ibn icon Joseph II. bei wichtigen Finanzoperationen zu Mathe gog, Def. rettete er durch Aufopferung feigog, bei, rettere er ourch mutopretung jeines Privatvermögens bem öftreid, Staate in den franz. Kriegen viele Millionen, wurde bedhalb geabelt u. jum Mitter u. Freiserrn erhoben. 1816 war er die Geele der errichteten Rationalbant u. ward beren Dis rector, fpater Gouverneur . Stellvertreter. Er ft. ju Sieging bei Bien 1889. Gein Baus befteht unter ber Leitung bee Cobne, 3) (Denis v. E.), ban. Generalconfnl,

Eskenderassi, Stabt imturt. Sanb. dat Athiffar am Drin u. beffen Bufen; Bifcof, Citabelle, 3000 Em.; Begrabnif. ort Ctanberbegs.

Eskennanne (Religionem.), f. u. Grotefen.

Eski (tirt.), alt. Eski - Arnautle'r, Ort bei Paras webi, hier am 17. Mai 1829 Gefecht gwis den ben Ruffen, von welchen & Reg. bart me Bebrange famen, u. 15,000 Zurten unt.

dem Grofmeffir. E.-Avarin. fo b. w. Pplos. E.-Baba, Stabt, f. u. Kirffiffa. Eski-Enderun (Mieranbrette), Stabt im turt. Ejalet Baleb, Safen an am Mittelmeer, fonft volfreid, mit Dam bel, jest nur noch 800 Ew.; bas alte Alexan

drie ad lasum. drā ad laum. Ēakl. Famagūsta, (o v. 10, gama guļā. R. - Mīssar, Dr. (. Etrais nite 2). R. - Mīssarik, Golfs, (i. 8) Darbanellen 1). E. - Kāpilva, Bībā Kreife Kaffo, ber vali, Gautsbalterijā, Rais Grand (i. 8) Darbanellen 10 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 10 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 11 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 11 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 11 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 12 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 12 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 12 Darbanellen 12 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 12 Darbanellen 12 Gamat Grand (i. 8) Darbanellen 12 Gamat (i. 8) Darbanellen 12 Gamat Grand (ii. 8) Darbanellen 12 Gamat (ii. 8) Darbanellen 12 Gamat Grand (ii. 8) Darbanellen 12 Gamat (iii. 8

Eskill, 19 gcf. um 1000, feit um 1000, feit zi-griptisch on zum.). Primas en, päpill Legat für Dintemat u. Edmeben, vertib bigt mit Eriglig bie Metche ber. Kinde as gen Balbemar I., wie feben frühre die M (doc) von Robeitbig agen die Könige Eris Emund, Erich 22m, Bosens III., von die Emund, Erich 22m, Bosens III., von die er eine Seit lang gefangen gebalen wurfin n. gegen Anut IV. Beleibyt vom Erisbeit Crephan von Lipfal, bante er 1107 die ft. 1182 am Grabe feines Freundes Bern barb ju Clairbaur. 2) Comeb. Staat mann im 13. Jahrh.; fammelte die Befes u. Gebrauche von Borbland u. leeben Grund zu bem allgemeinen Gefesbud Schwebens.

Bekilstuna, Freiftabt, f. u. Refern Eskimos, Bolfeftamm in Mumerik an ber Rufte bes Polaroceans, Grönland u. auf ben übrigen Inseln bes NYola meere; weit verbreitet, umfaßt aber to faum 80,000 Menfchen. Die E. weidt raum 30,000 Menschen. Die E. weicht im Wilsvang u. habeine gany von die Wilstam u. habeine gany von die übrigen Ureinwohnern Amerikas ab, finn men wahrscheinis von ben Finnen u. ha volleigt Echaumverwandt der Lappen, die weichte die Echauft general die der die Verlieben u. der übrigen Boller Küffen beien fie in beetschaft, habei habeit fie Große u. Ledendart gleich fommen. 160 nahren fie in bed weniere na bestehe nahren fich indes weniger von ber 3 nahren fich indes weniger von der In auf Landtbiere, sondern meiftens vom Fich fange, u. die Bodde ift ihnen das, was die Lappen u. Samiglein das Renutite Swifcen finnen u. den Jonianern bereit eine ewige Feindschaft. Muf der Much Grönland u. in Labrador find der gift Theil jum Christenthume übergetreten; Meligion berer, bie noch beiben find, u. Gronlandiche Mythologie. Ueber ih Eprache f. u. Gronlandiche Sprache. find einner ihn bei muntres Bolf, das trop feiner fie nen Figur die größten Befchwerden erträg u. manche Kunstfertigkeiten, aber and al Fehler eines Naturvolls besigt. 3 u ibne gehören wohl bie Konagen (auf Alass u. ben Andeinschill ben agen (auf Alass u. ben gndeinfeln); Renaigen, bei Cool Einfahrt; Efdugatiden, ebenba, m bidern Ropfen, jum Staat ichneiben f ein breites Lod in bie Unterlippe, bur welches bie Bunge geftedt werben fann !

reten es mit Somud aus; bie Efont. tiden, Ritegnen u. M. (HL.) Eski - Pargala, Stabt in bem Canb. foat Giliftria, bes turt. @jalets Rumili ; wird für bas Zomi Dvibs gehalten. Bgl. Koftenbide n. Dvibiopol. E. - Sagra, Etabt an ber Tunbicha, im turt. Canb-iad Cophia, roman. Theils, am Baltangbirge; 20,000 @m. E .- schehr, Baupts att bes Canbichads Gultan Degni, Pjalets Anatoli (affat. Zurtei); bat 4 bes rübmte Barmbaber u. Graber einiger mus bammeban. Beiligen. 3m Alterthum Dos mildon (Daleion) in Phrygien, swifden bem Bathye n. Thyarie; einft Stapelplas bes banbels u. unter ben bygantin. Rais fem eine Sauptfeftung gegen bie Demanen. bier ben 4. Juli 1097 Sieg ber Krengfahs

ter über bie Zurfen unter Goliman, f. n. freuguge ie. Rachber murbe E. pon ben Birten jerftort, aber von Raifer Micael 1171 wieber bergeftellt. (Wr u. Lb.) Eski Scheer, fo v. w. Raifaria. E. Scral (E. - Scrall), f. u. Con-Matinopel w. E .- Stambol, Dorf, f.

Bigha. Eskindar, fo v. w. Scutari, we auch Bermeifungen bierauf gegeben finb Esta, Flug in Spanien; entfpringt auf antabr. Gebirge; fallt bei Bamora in

Duero. Enlarn, Fleden im Lanbger. Bobenhus bes baier. Rr. DbersPfal; 1500 Em. Beling u. Eslingen, Drte, f. Efs

u. Eflingen. Erma Allah (turt.), bie Ramen Gots beren es außer Allah noch 99 gibt. bie fin fo viel Eigenfcaften u. Bolltommenmiten bezeichnen, welche ber Menfc nach ammebanismns in fich felbft auswithen ftreben muß. Die Tesbids ob. tofentrange ber Doslens beftehn beshalb auf 100 Rugelden.

Esmarchin (E. Rehnb.), Pflangens

Stellarinae Rchnb. Esmarkit (Min.), fo v. m. Datolith. Esmenard (3of. Alfons), geb. 1770 Paliffane in ber Provence; an Anfange bet Revolution Ditg lieb ber Feuillans, nach beten Sturge er 1793 auswanderte; bielt fd nun in England, Deutschland, Italien . Conftantinopel auf. 1797 nach Frantteid jurudgefehrt, marb er, megen einiger beit. Saniten , wieber verbannt. Er bes beit. Sonften , wieber verbannt. Blittete fpater ben Beneral Leclere nach Dos mage, marb nach feiner Rndftehr im Dis mars nach jeiner orimeren im anderem bes Innern angestellt, ließ sig 1865 ju Paris nieder u. ward 1810 Mits ind des Instituts. Aurz darauf aber von Applen verdannt ft. er an den Folgen wes Gurzes aus dem Wagen 1811. Schr. bes Sthrgebicht: La navigation, Par. 1805, 2. Auft. 1806, u. bie Dramen: Le Triomphe de Trajan, cob. 1807; Ferdinand Cortez, temp, bon Spontini , 1800, u. a. m. (Dg.)

Esmeraldas, 1) Kluf u. 3) Stabt, . u. Ccuaber 2); 3) Blug, f. u. Efpiritu Santo ; 4) f. u. Drinoco . Es moll, f. u. Zonarten.

Esmun (Mpth.), fo v. w. Somun. Esne, bas alte Latopolis, Sptftabt.

Dber . Megoptens, am Ril in einer gut ans gebauten Gegenb ; hat bubiche Baufer, treibt anfehnlichen Banbel (großer Rameelmartt u. bie jahrl. Gennaar . Raramane), fertigt Del, bat bebeutenbe MIterthumer, bef. Ruinen von einigen Tempeln, mit mehrern Thiertreifen; bef. impofant ift ber noch unverfehrte Porticus bes Saupttempels, melder ber gried. rom. Beit ans geboren foll; außer biefem Porticus tann man nichts feben, weil um u. auf bem Tem-pel Baufer gebaut find. Dertwurbig find bie Soblen in ben benachbarten Bergen, mit Banbgemalben, welche Gefdafte bes Lands baues, ber Sifderei, ber Jagb, Beinlefe ze. barftellen. Belgoni will bon bier aus eine Strafe burd bie Berge nach bem rothen (Wr. u. Lb.) Dicere entbedt baben.

Esoces (lat.), fo v. w. Dechte B) a).

Esop, f. Dfop (bibl. Ant.). Esoterisch (v. gr.), in ben Myfterien bie gebeime Behre ber Gingemeihten (Eriker): Exoterisch bagegen bie für bie Uneingeweihten (Exoteriker) bes ftimmte Lehre, f. Pothagoras u. Ariftote-

les .; bab. erftres fo v. w. Eingeweiht, lestres fo b. m. Uneingeweiht. E - sche Theologie, bie nach afroamatifder Lebrart behandelte Theologie.

Esex (lat.), f. Dedt. Espadan (Gierra be E.), Gebirg in Spanien; Spipe: Cafueletta, 8148

Espadon (fr., fpr. Espabong), bas alte beutide, mit beiben Sanben an fub-renbe Schlachtichmert, Flamberg; E-hie-

be, f. u. Fedttunft st. Espagna (Carlos be E.), f. España. Espagnol (fr., fpr. Cepanjel), 1) Spanier; 2) fpanifc; 3) ein gelbbrauner

u. fluchtiger Conupftabat Espagnola, Cap, f. u. Floriba s. Espagnolade (fr., fpr. Espanjolab), Ruhmredigfeit, Prablerei, weil bie Frans

jofen folde ben Spaniern Sould geben. Espagnolet, gang wollner, glatter ob. getoperter Droguet. Espagnolet (Jojeph Ribeira E.),

f. Ribeira. Espagnolétstangen (Coloff.), f.

u. Basquille. Espagnolette (Spielt.), f. u. Res verfis.

Espalion, 1) Bgt., norbweftlich im frang. Dep. Avepron; 294, QDi.; 68,000 Em.; 2) hauptft. barin, am Bot; 2150 Em. Espaimador, Infel, f. u. Pitpufen. Espana, fo v. w. Spanien.

Espana (Carles, Graf be @., eigentl.

Dominique Goufferant), natürl. Cobn eines Frangofen von Abel, ber 1793 quillos tinirt warb, nahm, mit feinem Bruber aus-manbernb, Dienfte in einem fpan. Infantes rieregiment als Gergeant u. flieg balb gum Offizier. Als folder bat er Rarl IV., beu Ras men ber fpan. Monarchie nebft Raris IV. Bornamen als Familiennamen annehmen ju burfen, u. flieg febrrafd. 1808 mar er Batail= Iouscommanteur eines nach neuer Beife ors ganifirten Bataillons u. zeidnete fid an befe fen Spige aus u. mar balb Dbrift. Scon 1811 war er General u. befehligte 1812 mit Cas ftannos in Galicien, bei ben Arapilen aber eine Divifion. 1813 belagerte er ale Genes rallieutenant Pampeluna, wies gahlreiche Musfalle jurud u. swang es im Det. jur Capitulation. 3mmer bielt' er bei feinem Corpe bie ftrengfte Suborbination u. Drb. nung. Im Mary 1814 erhielt er bas Benes ralcommanbo in Tarragona. Der Revos lution feinblid, warb er 1821 eurfest, trat nun ju ben Abfolutiften, lieferte bem frang. Minifterium ben Plan jum Ginfall in Spanien u. begab fich auf ben Congres von Berona, um bort, ale in Spanien erfahren, Rathichlage ju geben u. jur Gile mit ber .. Invalion ju treiben. Rach ber Reftauration mar er gerbinanb VII. unerfdutterlich treu, ben Conftitutionellen aber muthenber Feinb. Muf feinen Rath warb Beffieres, ber eine Revolution gu Gunften bes Don Carlos verfucte, 1825 erfcoffen. Er blieb nun ohne Unftellung, nur murbe er 1827 mabs rent ber Unrunen in Catalonien Generals capitan bafelbft, begunftigte, wie es beißt, bie Unruben inegebeim, wuthete aber nach ihrer Befiegung u. nad Ferbinande VII. perfonl. Erfdeinen gegen fie. Rad Ferbis nante Tobe u. fobalb ber Carlismus fic offentlich zeigte, trat er fogleich für benfelben auf, führte mehrere Commandos feit 1833 gludlich, erregte aber burd ftrenge Mannes jucht fo bie Erbitterung feiner Untergebnen, bag er 1839 burch fein Corps entfest marb u. über bie Grenze gebracht werben follte; unterwegs murbe er aber, von ben bamit Beauftragten an Sanben u. gugen gebunben, in bie Gegre gefturgt, wo man feis nen Leichnam nach wenig Tagen fanb u. in bem Dorfe Col be Ralgo berfdarrte. (Pr.)

Espanola, Infel, fo v. w. hatti. Esparre, Stabt, fo v. w. Lesparre. Esparsette (Hedysarum Onobrychis L.), auf u. an burren, unfruchtbaren u. dwer ju beftellenden, taltigen Sugeln u. Bergen, von trodnem, mergligem Unters grunbe, machfenbe Futterpflange. Muf einem ihr gufagenben Boben fteht fie 10-15 3., u. wenn fie auch meift nur einen Schnitt gibt, fo übertrifft boch ihre Rabrhaftigfeit alle anbre gutterfrauter; auch gewahrt fie noch eine gute Chafweibe. Bei ben Pferben bertritt fie, wenn biefe nicht febr anges frengt werben, bie Stelle bes hafers. Den Boben lagt fie in febr fruchtbarem Bu-

ftanb jurud, fo bag er mehrere Jahrt ohn Dunger bie reichfte Ernte liefert. Auf bei Magbeb. Morgen braucht man 11 Drei Coffi. Camen, ben man jugleich mit be Gerfte ob. bem Bafer, worunter bie @. 4 wohnlich gefaet wirb, unterbringt. 3ml Sabre muß man fie rein pon Unfrant b ten, fpater ift bas alljahrt. Mufeggen Frubjahr nothwendig u. ein Meberftre mit Sope portheilhaft. (Ld.

Espartel, Infel, f. u. Ditpufen. Espartero (Baltamero E., Grafi Budana, Bergog v. Bittoria), f. B

Esparto (E-gras), in ben fre Bebitgen wilb machfenbe Pfigne (S tenacissima), bie rob perarbeitet u. amn ften von Alicante ausgeführt wirb. Marfeille werben Rorbe jum Berpudent Baaren, auch Zaue u. Stride (F . . le) bon berichiebner Große u. Ctarte teppide. Matrassen u. Conure baranet fettigt u. m

Espe, 1) (Populus tremula), 1 in REuropa gemeiner Balbbaum, ber auf bem Boben forttommt u. fonell u. gen u einer anfebnl. Große (60 - 70, 100 g. Sobe in 25 - 30 Jahren) mad aber aud in 60-70 Jahren, nachbem innerlich faul geworben, wieber ein Die Blatter, oben glangenb hellgrim ten graugrun, faftweiß, ftehn wechfelin auf langen bunnen Stielen, gerathen b bei bem fleinften Saud ber Buft in gitte Bewegung, weshalb ber Baum aud 3 terpappel beift u. bas Bittern bes laubes jum Sprichwort geworben ift (e Legenbe ergablt, baß Chriftus einft b einen Balb gegangen fei, wo alle Bi fich tief por ibm verneigt batten, nut E. that bies nicht u. jur Strafe gittert jest immer fort). Die Bluthen erf nen biocifc ju Enbe Mary ob. im & in biden, 4-63. langen hangenben Kap \*Camen: mit Bolle umgeben, fconim reifend u. vom Binbe weit gerftreut. . gleichfpaltige, leichte, weiche, gabe u. me oft aber aud gelbl., juweilengeflammte gehort fomobi als Baus, als auch als Brei u. Roblenholg ju ben folechtften Mt (es berhalt fich jum Buchenholy = 360 u. in Roblen = 988 : 1600; ber & fuß wiegt frifc 504 Pfb., halbtroden Pfb., burr 284 Pfb.), u. bieut allenf ju Tifchler :, Drecheler : u. Bilbhaner beiten; bie trodnen, fehr bauerhaften ter bavon find megen ihrer Beife bef. großen Stammen, ba fie in ber Raffe aushalten, Bad's u. Brunnentroge, Rulben bereiten ; bas junge Soly u. Mefte geben gute Sopfenstangen u. M pfable; bie Burgel liefert jumeilen fo Dafernholy, bas burch eine mit Scheil fer bereitete Gifenauflofung noch um Bie periconert merben fann. 13um 21m

limmt nur, baf bie E. auch auf muften Niten, me anbre Baume nicht forttoms ten, gut wachft u. bfter u. geschwinder als ubre holgarten, auch als Unterholz, zu nuten ift; auch laßt fie fich, wie Beis en, aller 4-5 Jahre topfen; fie wird im

4.- 60. Jahre folagbar. Der Stod folagt par felten wieder aus, folagt aber febr ett fie breit. Diefe Burgelfcoflinge fcas s Camen entftanbne Anflug, es ift baber at gut E. por ber Buchenanpflangung auf lefer Etelle meggufdlagen, ba baburd eben Burgein fcabl, merten. 2) (Somarge A f. u. Pappel (fdmarge E.). (Pi. u. Pr.) Empe (Rari Mug.), geb. 1804 in Rubren Burgen, ftubirte in Leipzig, warb Canbes Brebigtamte u. 1827 Lebrer an Riebrid-Muguftidule in Dresben. 1832 mmahm er in Leipzig bie Rebaction bes idhausfden Conversationeleritone, bann Conversationslexifons ber Gegenwart, ttbigirte 1837-39 bas leips. Kreisblatt. Beidaftsführer ber beutiden Befell: and gab er fett 1834 bie Berichte berfelben

mus u., neben mehrern fleinern Schriften, mit Bereborf bas neue Teftament nach mers letter Musgabe. (Pr.) Espējo, Stabt, f. u. Corboba s.
Espējeta (E. H. B.), Pflangengatt.
bunat. Fam. Compositae, Heliantheae,
fin Ok. Art: E. grandiflora, rothmit langettformigen Blattern, gelben

Mittenftraußern, gibt ein gelbes, burchinft anbern in RGranaba

Bapen, Stabt, f. u. Bifcofszell. E.-lerg, Cap, f. u. Rorbweftfufte c) s. Espen (Beger Bernharb van E.), geb. Mi ju Lowen, Prof. bes Rirdenrechts M., tifriger Bertheibiger ber Janfeniften, mite beshalb feine Stelle nieberlegen, ging Maftridt, bann nad Amerefoort u. Bulcum, Roln 1702 Fol., gulest Daing 75 u. d.

Espendarmad (Parfism.), fo b. w. Expendiar, Cohn Guichtasps, ber met perf. Belb; von feinem Bater gefan:

stfest, warb er, ale Arbicasp fiegte, heit; folug bie Feinbe, tobtete ben Arhotp, befreite feine gefangne Somefter, aber julest burch bie banb Ruftame. Espenfalter, Cometterling , fo t. D. Eispogel

Espeniaub, f. u. Efpe 1). penmotte (Phalaena Bombyx po-L), Rachtichmetterling ber Gatt. Laliocampa: Raupe auf Pappeln. E-wante (Cimex populi L., Lygaeus p. Fabr.),

bummoange, auf ber Bitterpappel, weiß, mu braunen Rebelfteden. Esper (Eugen Johann Chriftoph),

geb. ju Runfiebel 1742; 1782 Prof. ber Philof. ju Erlangen; ft. baf. 1810; fcr.: Die europ. Cometterlinge in (illum.) Ab-Dit europ. Cometteringe in famm. bei bilbungen, Erlang, 1735—1807, 54 hfte, u. 11 Supplb., gr. 4.; Die aussändischen Cometterlinge, ebb. 1784—1802, 16 hfte, gr. 4., bas Sanje aus 5 Apiel. in 7 Bbn, bestehend; neueste Ausg. mit Jus. u. fortgs. von E. v. Charpentier, ebb. 1828-39, 20 Liefer.; Die Pflangenthiere, in Abbilbuns gen nach ber Ratur u. Befchreibung, Rurnb. gen nam ber rauer b. mit gertfes. u. Rade trägen, 10 Liefer., 4.; Icones fucorum, latein. u. beutsch, Rurnb. 1797 — 1802, 2 Bbe. in 7 hftn.

Espera (E. Willd.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Linbengewichfe, Tillariae Rchnb. Mrt: E. cordifolia, in DInbien

Esperance (fr., fpr. Efperange), Boffnung.

Esperancier-Logen (Steim.), f. u. Aboptionelogen

Esperiren (v. ft.), boffen. Espernon (Bergog von), f. Epernon, Esperon, Spize, f. u. Sevennen a) Esperstedt (Obers u. UntersE.),

2 Dorfer im mannsfelber Seefreise bes preug. Rgobgt. Merfeburg; 500 Ew.; bas bei Steins u. Marmorbrude. Esplehel, Borgebirg ber portug. Prov. Eftremabura, fubl. von Liffabon.

Espiedecke, f. u. Deffes.
Espiedecke, f. u. Deffes.
Espina (Don Jose bel Drbe p Cio, Marquiste Ande Espina), f. Babe Espina Espinasse (Julie Janne Eleonore be ['E'), 1732 ju dyon außer ber Ebe geb. 3 1748 Erzieherin, ging 1752 mit Mabame be Deffant nach Paris, marb bort burch ibre Schonheit b'Alembert bekannt u. bezog mit ibm ein Saus, in bem fie alle burch Beift ausgezeichnete Danner um fich bers fammelte. Ein Liebesverftanbniß mit bem Marquis v. Mora trennte fie von b'Mlems bert, u. nach bem Tobe bes Erftern trat ber Dbrift Buibert an beffen Stelle. Ihre gum Theil unerwiederte Leibenfdaft ju ihm fdils bern ihre geiftreiden Briefe, Par. 1809-11, 2 Bbe., beutfd von Mabame Spagier,

Lig. 1809, 2 Bbe.; ft. 1776. (Dg.) Espinel (Binceng), geb. ju Ronba 1544, fpan. Dichter; Erfinber ber Decimen (bess alb auch Espinelas), ft. ju Dabrib 1634. Autobiographie, herausgeg. von 2. Tied (ale Leben u. Begebenheiten bee Escubero Marcos Dbregon), Brest. 1827,2 Bbe. Esping, fleines fdweb. Sahrzeug, ber

Jacht abnlid, auf ber Dee. Espingard (fr.), altes Befdus, bas weniger ale 1 Pfb. fcof.

Espinhaço (Cierra be E.), Gebirg in ben brafilian. Prov. Pernambuco, Bas hia; Minas : Geraes bis Rio granbe, 4-10 DR. von ber Rufte, bie 4000 %. bod. Rebengmeige: Gerrabe Caraffa, in Dis nas Geraes; Opige: Stambe, 5590 8.1 Serra be Mantigneira, ebenba u. in Rio Janeiro, Spipe: Itacolumi, 5700 f. Espinosa de los Monteros, Billa in ber fpan. Prob. Burgos, am Tueba, 2000 Em.; hier am 11. u. 12. Rov. 1808 Sieg

pon 86,000 Frangofen unter Bictor u. Le u. Blate, f. Spanifch portngiefifcher Rrieg pon 1808-1813 et.

Espinouse (fpr. subs), Gebirg im frang. Dep. herault; verbindet fic burch ben Lobeve mit ben Sevennen. Espion (fr., fpr. song), Spion; bab.

E-nage (fpr. sabich), Spionerie, u. Eniren. Espiritu Santo, 1) Prov. in Bras filien, an ben Decan, u. die Prov. Bahia, Mio Janeiro u. Minas Geraës grenzend; Ses birg : Serra do Mar; Flaffe: E. S., Rio Doce (aus Minas Geraes), jchiffbar, mit bem Esmeralbas; Quellenfluffe: Piranga, Aibeirao do Carmes, Rio de Porto-Seguro, Belmonte (Grense gegen N.). Seer Juparanon, 64 ML lang, jum Doce abfließend; fruchtbar an Beiß, Wais, Manioc, Juderroby, Baums molle; nur erft an ber Rufte angebaut. Einw.t 163,000, barunter Puris, Bos tocuben, Panhamis, Menians (Mens dane, mit eigner Sprache, mit Sandwere ten, Jagb u. Aderbau fich befchaftigenb), Maconi (auch in Dlinas Geraes), Das Wacont (auch in Minas Gerael), Ma-da all (noch frit, fräftig, portugief, re-bend, eingermssen civilierty), Zopanas-bend, eingermssen civilierty, Zopanas-tal, am Michaga, Einspellung in Z Comarcas, Sitherier, Sitteria, Jouph Rubia m Mero, Joseph, Ryott, Jakon (2000) Ew.; Yonta do Gentio, Dorf mit chi-misfican, um bes Apechase him berbei-gegann Strobarra; Porto Ergaro, Jouptort circe Genurcy, John, 2000 Evo. Dauptort einer Comarca, pajen, Dauptort einer Comarca u. Dafen. Caravellas, an ber Mündung bes Finffes gl. R. In ber Rähe Leopolbino, Colonie von Deutschen u. Franzofen. Gegenüber bie Deutschen u. Frangofen. Gegenüber die Klippe Abrolhos; A) Infelreihe, s. u. Bahamas; A) Geadt, s. u. Cubas; A) Bat; u. 5) See, s. u. Florida s; G) In-fel, s. u. Californien r. Esplanade (fr.), 1) großer freier Plas por einem Bebaube ob. Barten; 2)

ber freie Raum swifden ber Stabt u. Cistabelle, 800-600 Schritt breit; 3) auch nur bie Dberffache bes Blacis; 4) fo v. w. Bebedter Beg u. Glacis.

Esplandian, Ritter, f. u. Amabis. Esplechin (Rapelle von E.), Raspelle in ben frang. Rieberlanben unweit Tournay. Dier, mitten im Felbe, Baffens fillftanb den 23 .- 25. Cept. 1340 gwis iden England n. Franfreid

Esponton (fr., fpr. stong), 1) turge Dife; 2) fleine, vergolbete, blau ans gelaufne Dite. bie bis 1806 bie Offiziere ber preuß. u. anb. Urmeen ber Linieninfan-

terie Bei Parabe führten; abgefcafft. Esposenda, Billa, f. u. Braga. Esprementi (Bean Bacques Dat b'E.), geb. 3n Pondidern 1746; fam 18 nach Europa, bier tonigl, Abvocat, Dar menterath ju Paris; Baupturfache bes ! berftanbes, ben bas parifer Parlament Regierung bewies, beshalb verhaftet u. bie Infel Marguerite verwiefen. Bumb berufen u. jum Deputirten von Paris ber Standeversammlung ernannt, venth bigte er bas Ronigthum heftig, verließ al 1791 bie Standeversammlung; er lebten auf bem Canbe, marb verhaftet u. 1794 g

Lotinirt. Espressive (ital., fpr. = fiwo, Mu mit Ausbrud.

Esprit (fr., (pr. Csprib), 1) Geiß; Scarffinn, Einficht; 3) Wis. Esprit de corps (fpr. Esprib Rohr), 1) Gemeingeift; 3) Bunfts, ftengeift.

Esprit fort (fpr. Ceprib fohr), v. w. Freigeift.

Espronceda (Jofe b'E.), nenrerfpa Lyrifer; ft. 1842; fcr. außer mehrern b Poeffen, bie Romobie: Ni et tio ni el s brino (weber Ontel noch Reffe), ben Ron Sancho Saldana, Dlabr. 1840, 6 Bbt.; Epopõe Pelayo 2c.

Esquilinus, f. u. Augurinus.
Esquilinus mons (E-line), tit
der 7 Berge Mons (f.d. [a. Geogr.] 1)) de
Esquilina rēgio, die 5. Argion, i
diesem Berge u. dem viminalischen, sub won ber 2, 8. n. 4. Region, f. u. Rom Geogr.) 40. Um Sufe bes Berges beh fich eine Ebne (E-nus campus) 20 wo die Lodesftrafen an ben Berbrech vollzogen tourben. E-na porta, E. Bome, f. b. (a. Geogr.) r. E. tribi f. u. Tribus . (Lb.

Esquimaux, Bolt, fo p. w. Cetim Esquipulas, Ort, f. u. Guatemala Esquire (fpr. Squeir, bas fr. Ecm Stallmeifter), in England Litel beffen, im Rang gleich nach dem Anight (Mitt fteht n. in ber Anrebe den Litel Str balt, f. u. Abel m. 3m Mittelalter befich ber E. im Gefolg bes Ritters; jest b jeber fo, ber von feinen Renten lebt.

Esquirol (Bean Etienne Dominist geb. 1772 gu Louloufe, feit 1805 praft. M befchaftigte er fic bef. mit ber Behandle Beiftestranter u. bielt feit 1817 Bort über Beiftestrantheiten ; marb 1823 6 ralinspector ber Univerfitat, erhielt If eine Stelle im Gefundheiterath, bem 1840 als Bic:prasident vorstand; ft. E 1840. Schr.: Des passions, Par. 18 Des établissements des allénés en Fran ebb. 1819; Allgem. Pathologie u. Thera b. Seelenftorungen, beutschen Sille, 2 1827; Sur la monomanie homleide, P 1827; Des illusions chez les aliénés, 1832; Mem. sur la malson K. de Ch Esra bie Essarts

n, cbb. 1835; Des maladies mentales, ib. 1838, 2 Bbe., beutfc bon Bernharb, Berf. 1838, 2 Bbe. (He, u. Pr.) Bera, jub. Priefter , gur Beit , ale Julia unter Perfien ftanb, etwa 480 v. Chr.; wiefters Ceraja. Unter Aerres (478 v. me Jubia u. fuchte mit Rebemia ben neus geflangten jubifden Staat gu befeftigen; mitte eifrig, obicon nicht ohne ju große lene, wobei ibn Zerres febr begunftigte. iter feinen Zob fagt bie Bibel nichts; nach biptus war er in Berufalem begraben; mb antern jubifden Sagen tebrte er nach lefien jurid n. ftarb bort im 120. Lebens. tte. Nach fub. Trabitionen foll E. bie billifde Quabratfdrift eingeführt n. alle ber Eroberung Jerufalems vernichteten Rad einer anbern Sage foll er, in mindung mit der großen Synagoge, ben ton bes M. A. gefammelt haben, Unter en Namen befindet fich im A. T. eine, jum lel in dalb. Sprace abgefaßte Schrift, bes beilmeifer Berfaffer er gewißift. Das fom finbet, ift blos eine, mit manden 3us" mageftattete gried. Heberfegung von ter band. Das 4. Bud E., bas Dfenbarung Johannis tennt, ift wohl in 2 Jahrh. n. Chr. bon einem Juben

Brom, Rlofter, f. Freberiteborg. n bet Paberborn 1772, Benebietiner ber Migen Abtei Dtaria . Dtunfter, bann mm ju Comelenberg im Lippefden, feit Pfarrer u. Prof. ber Theologie gu itel, befannt burch feine, gemeinschaftl. finem Bruber 2) (Rarl), geb. 1770, prior ber Abtet huneburg bei halbers paire or abeet pursoury set pathers, nadmals Pafter dai., ft. 1824, uns menc llebers. des N. X., Braunschw. d. N. Auft. Sulid. 1830; Das A. X., nt. 1819; Das V. X., etd. (c. I.), m. idibell. Schr. A. u. R. X., Sulid. 1840, Ble.; bann Auszuge aus ben beil. Bas aothwenbige Bibellefen, Bielefelb 1808, tte ber Bulgata (Preisidrift), Gulib. (C), u. m. (Lr.)

Basaam , Reid, f. Stlavenfufte c). Esnadel (ind. Math.), fo v. w. Dfobha. Ennaer (mahricheinf. von bem Bebr. im bie Heiligen], unt. welchem Ras be auch im Talmub vorkommen), jud. bent, fcon 200 v. Chr. bedeutend, n. Ein, ben alten Prophetenidulen, n. And. ben Pothagoraern bervorgegangen, Biet burd mehrere Panter vertheilt. Gie teine Begriffe von Ginem beil. Urs bejen, bielten febr ftreng auf Religions

feine blutigen Opfer, dachten fich ein zweites Leben, hielten den Gib fur verboten, glaub. ten bie Bufunft, bef. burd muft. Auslegung ber Religionsbucher, ertennen gu tonnen; auf Liebe ju Gott, ju ber Tugend, ju ben Menichen grunbete fich ihre Sittenlehre. Strenge Magigfeit u. Reinbeit achteten fie bef. u. übten die ftrengfte Berricaft über fich felbit aus. Gie beidaftigten fic mit Mder : u. Dbftbau, Bienenguche, Ratur : u. Beiltunde. Ein weißes Gewand mar ihr Comud, ihre Roft hodft einfach, ihr Les ben in ber freien Ratur, in einfachen Buts ten, feltner in Stabten. Benige maren perbeiratbet; aber frembe Rinber nahmen fie auf u. erzogen fie ju Beltburgern. Den einfachen Dablen ging eine einfache religiofe Beier borber, hommen folgten. Biele lebten in ber ftrengften Ginfamfeit, viele fafteten mehrere Tage. Ihre Berfafe funa war auf bem Grunbfage ber naturl. Gleichbeit ber Deniden u. auf bem ber bruderl, Liebe errichtet. Reiner mar Knecht 3 fie bienten einander medfelmeife u. hielten bie Berrichaft über Anbre ob. gange Banber für eine Berlegung ber Raturordnung. Reiner befag mehr ale er brauchte. Rur bie Meltern u. Beifern batten einen burd bie Ratur bestimmten Borrang. Gie hatten gemeinicaftl. Schapmeifter n. Borfteber bei ben gemeinicafel. Dahlen. Die riche tenbe Bewalt lag in ben Banben Aller imeniaftens 100 mußten beifammen fein). Musftoffung mar bie bartefte Strafe. Mufgunehmenden murbe, nach langer Prus fung, ale Beiden eine Sourge u. eine fleine Sade (biefes Bergeug biente eine Grube ju machen, in bie fie ihre Rothburft verrichteten, u. fie wieber jugufdaufeln), gegeben; bem folgte eine feierliche Befprenaung mit Baffer ; aber erft nach 2 3abs ren nahmen fie an ben Mablen u. ben Rechten bes Bunbes Theil, nachbem fie vorher Treue ber Tugend, bem Bunde u. Berichwiegenheit, namentl. ben geheimnifs vollen Ramen der Engel, gelobt. Sie wohnten namentl. an ber Beftfeite bes tobten Meers. Symbole maren ihnen bie Babl 7 u. bas A. Gehr verwandt mit ihnen find bie Therapeuten (f. b.) in Mepopten. Die ausführl. Radricten über bie E. bei Josephus u. Philo ; vgl. über fie Bellermann, Berl. 1821, Sauer, Barichau 1829 ; Meyer, in ben Besperiben, I. G. 48 ff. (Sch. u. Sk.) Essais (fr., fpr. Cffa, Essavs, engl.,

gefege, bef. auf bie Sabbathefeier, brachten

fpr. Effahe), Berfuch; auf Buchereitein. Essalet, Thal, f. u. Rabul 1). Essarts (Charlotte des E., Grafin bon Romorenein), Tochter von Frang bes E., fonigl. Generallieut. in Champagne, Geliebte Beinrichs IV., von dem fie 2 Tochter hatte, bie ale Mebtiffinnen von gentes prault u. Chelles ftarben. Spater marb fie pom Carbinal von Lothringen, Lubwig von Guife, unterbalten u. batte pon ibm & 113 Sohne u. 2 Abater. Sie foll fogar mit nen Speifen felbft; 3) (Antiq.), f. Dal thm beimlich permablt gemelen fein. Rach

beffen Zobe bermablte fie fic 1630 mit bem Maricall be l'hopital, marb aber wegen hofintriguen bom hofe verbannt; u. ft. auf einem Gute ihres Gemable (Lt.)

Essbare Erde, Erbmaffen, welche mehr. Bolterftamme in bebeutenber Menge verzehren ; gewöhnl. fein gertheilte thon = u. Liefelhaltige Erben.

Enne (lat.), bas Gein, ber Buftanb. Base, 1) bei Feuerarbeitern, bef. Schloffern n. Schmieben ber große Feuersberb, nebft bem bajn geborigen Rauchmans tel u. ber Reuermaner. Der Balten auf bem ber porbere Theil ber E. ruht, beift E-nbaum; 9) (Metallarb.), Bereftatt, in welcher Metall glubend gemacht ob. ge-fomichet wirb. Gie befteht aus einem fomichet wirb. Gie befteht aus einem Derbe von ungefahr 2 @len bobe; an ber einen Ceite beffelben geht eine Branbmauer in bie bobe, hinter ber bie Blafebalge ftebn, beren Diefen burch eine Deffnung ber Brandmauer in eine Bertiefung bes Berbes gehn, in welcher bie glubenben Robe Ien liegen. Ueber bem Berbe ift ber Scorns ftein angebracht. Bieweilen find bie großen Somiebe . E . n in einem bef. Bebaube ans gebracht, größtentheils aber in einem Theile bes Bohngebaubes. Bei Grobidmieben ift ber berb bisweilen fo eingerichtet, baß auf 2 Geiten Fenerlocher, Brandmauern u. Blafebalge angebracht finb; 3) fo b. w. Scornftein.

doruftein. (v. Eg. u. Fch.) Esseek, Stubt, fo v. w. Esjed. Essecounah, Canb, f. unt. Golbfufte d). Essedabad, Drt, f. u. Affcar. Essedum (E - da), 1) 2rabr. Streits

magen ber Belgier u. Briten; 2) bei ben Romern Reifes, Bafts, Eriumphs, auch Streitmagen, bon bem im Circus Glabias toren (Essedarii) mit einanber tampfe ten, f. Glabiatoren

Essel, 1) Amtsvoigtei im hannev. Fürftenth. Luneburg, 2000 Em.; 2) Dorf bier, 300 Em.; an ber Biege u. Aller. Essema, fo b. m. Bab op Beman.

Essen, 1) Einführen von roben ob. gewöhnlich jubereiteten Speifen burch ben Mund, nach ber Tageszeit, wo bies gefchieht, Mittags= ob. Abenb=E. Bie vielmal tagl. jn e. ber Gefundheit am gutragl. fei, ingt bon Lebensart, Korperconstitution, Miter u. bal. ab. In ben mehrften Rallen wird man fic am beften befinben, man tagl. nur Gine hauptmahlzeit balt, ju Dittag ob. in einer frubern Abenbftunbe aber, um bem Schmachezustanbe von Leerbeit bes Magens ju begegnen, babei noch 1= pb. 2mal tagl, eine leichtere Speife genieft. Ein Sauptpuntt, nicht blos ber Rorpers, fin dunptamen, neue bet ertenbeitetel, ift es, nie bis jur völligen Sattigung, sondern nur gur Stillnng bes Naturbedurfniffes ju c. Bgl. Rahrungsmittel. 3) Die genomme

(Pi) geit. Ensen, 1) fonft Rr. bes pr. Rgeby Duffelberf, 41,000 @w.; an ber Rubr , je ju Duieburg geborent; 3) Stabt im J Duieburg bee preug. Rasbite. Duffelbe 4 Rirchen, barunter Stiftetirde, fo mit reicheftabt. Rechten, jebod ber Abtei unterworfen; Bergamt, Somnaftum, & wehr ., Gifemvaaren ., Dampfmafchinen Beinwand= u. Tuchfabrifen, Steintoblengi ben u. 6000 Em. In ber Rabe Gufftabif. rit n. bie buttenwerte von Rene@ffen Stertrabe. 3) (Mbtei @.), fonft reid nnmittelbare Benedictinernonnen - Abtei, meftfal. Sr.; 14,000 Em.; 877 von Alfri Bifchof von Dilbesheim, gegrundet u. n ftartem Berabtommen burd bie Mebtif Theophania, Tochter bes Pfalzgrafen @ renfried von Brameiler, mieber bergeftel Schirmvoigt war ber Graf von Dart, fr ter ber berg. bon Berg, feit 1609 ber Si fürft b. Brandenburg; fiel 1803 an Dre en n. 1807 an Frantreid; Rapoleon fol fie 1808 jum Großbergogth. Berg ; 18 nahm Preugen wieber babon Befing

Rirofpiel im olbenburg. Rreis Rloppi

burg, 8300 @w.; 5) Marttfl. bier, Pferl martte. 700 @w. (Wr. n. Lb.) Essen, altes lieflanb, abliges @ folect, bas fpater burd bie Regierung beranderungen dem fcmeb. u. ruff. Be mehr. verbiente Danner gab. Dertw. bef. 1) Sans Scinrid v. E., geb. gu S fios in 28Gothland 1755, ftubirte gu Upf. u. Gottingen, murde Offigier bei Dort Bufaren, tam, Guftav lil. febr gefallenb, beffen Guite u. ftieg fonell jum Dbrift Generalabintant. Un feinem Urme e pfing ber Ronig bon Unterftrom ben tol Couf. 1793 Sofftallmeifter, 1794 Gener. major, begleitete er ben Regenten, nachm Rari XIII., nach Petereburg, marb 17 Commandant von Stodbolm, legte biel Doften aber 1797 nieber u. ging auf fei Guer nach Upland. 1800 marb er b Guftab IV. jum Reichstag bon Rorrtopi berufen, murbe bann als Generallieutens Gouverneur bon Stralfund u. 1806 ul bas fomeb. Corps in Pommern, vertheibig bies nach ben ichmaden Mitteln gut geg ben frang. Maricall Brune, marb Genet ber Cavallerie, jog fic enblich nach Rug gurud u. ging, ba Guftav IV. felbft b Commando ubernahm, bisjuftirt auf b Banb. 1809, nad ber fcmeb. Thronren lution, warb er wieder gur Reicheverfamt lung berufen, bon Rarl XIII, jum Staat rath u. Grafen erhoben u. folof 1810 b Frieben mit Frantreich ju Paris. 18 führte er bie ichmeb. Armee gegen Ro wegen, murbe nach beffen Unterwerfin Generalgouverneur, fpater Grosmarfde von Schweben u. ft. 1824 im Bab bi Ubbevalla. 2) Mehr. ruff. Generale von b Mitte bee vor. Jahrh, bie jest.

Essena, Gluß in Rugland, ergicht fich

u bm Ger Beloe Diero.
Essenbaum (Metallarb.), f. u. Effe 2).
Essener, Cecte, fo v. w. Effar.
Essener, Cecte, fo v. w. Effar.
Essenes (b. i. Bienentonige), Opferstichten Diamentempel ju Epbefos; fie

nn 1 3ahr an ftrenge Obfervang gebunbef. an Enthaltung von ber Liebe, an iffe Speifen u. Betrante u. forperl.

mjungen. Bgl. Effaer.

Essens, Ctabt, fo v. v. Cfins. Essens, Ctabt, fo v. v. Cfins. Essentia (at.), fo v. v. Cfing. E. Ara, fo v. v. Bitter Cfing. E. Amve, fo v. v. Ambracfienj. E. cortiviae, f. v. Beifußeffeng. E. cortim eftel, fo v. v. Cirronenfing.

Essentiallen (lat. E-lia), die wes
Bifandtheile, Eigenschaften einer
Bifandtheile, Eigenschaften einer
die, die welche sie fich auslösen, ob.
aubte werden wurde. E. eines
ontacts, s. unt. Contract. E-lia
ließ, s. u. Rebröcken zu.z.

Assentiel (v. lat.), wefentlich. Issenz, 1) (Essentia), concentrirter. gestiger Auszug der wirksamen Kheile sch. mehrerer, meist vegetabil. Arzneiin; 2) ein aus Pomeranzens, Eitronens-

Dingefcalen geprestes od, bestillirtes 3) f. u. Ungarifcher Wein a.

Essequebo, 1) Bluf im brit. Guas , mit 4 Meilen breiter Munbung, me= frince feichten Bettes u. vieler Gilande guan, Baltenaam, Tiger u. a.) finer Dunbung gefahrlich ju beschiffen; Breb. im brit. Buabana, lange bem por. aftredenb, mit Demerary verbunden u. buch ben fleinen gluß Boravierri Michen; fruchtbar u. reich, bat mit ihm Berbice feit 1831 gemeinschaftl. Gous rur ur bilbet mit biefem bie brit. Prov. mina. 3) (Befd.). E. murbe von ben en gegrundet, 1667 an bie Sollanber fitteten, 1781 von ben Briten erobert, prudgegeben, 1810 von ihnen von genommen u. behalten. (III.)

swern (ach.), Bregtlanfriefel.

beuer, I) Genfel. in Anjamb., im
min Merry III (19) LW., ais/ober,
min Merry III (19) LW., ais/ober,
mis L., and L., and L., and L., and
min Merry III (19) LW., ais/ober,
mis L., and L., and
mis L., and L., and
mis L., and
mis

England (Gesch.) 180 u. 170 u. 12. 3) Grafsch., f. u. Massachustets v; 4) Grafsch., f. u. Reu-Zersch. 5) Santon, f. unt. New-York v; 6) Santon, f. u. Bermont; 7) Canton, f. u. Birginia v. (Wr. u. Lb.)

Essex, 1) (Balther Deverenr, Bis comte von Bereford, Graf von E.), aus einer alten engl. Familie; unter Elifabeth Unfuhrer ber gegen bie Grafen von Ror= thumberland u. BBoreland gebrauchten Armee, unterbrudte ben Mufrubr u. marb beshaib von ber Runigia jum Grafen von Effer u. Ritter bes hofenbanborbeys ers nannt; Leicefter mar ihm jeboch genaffig n. brachte es babin, bag er ju einer Expedition nad Irland gefdidt wurde, mo man ibm alle Mittel jum Gelingen feines Plans ente 30g u. er 1576 por Kummer ftarb. 2) (Ro= bert Dev., Graf von E.), Cohn bes Bor. u. Lettice Knolles, einer Bermandten ber Ronigin Elifabeth, geb. 1567 ju Rethewood in Berefordfhire; tam 17 Jahre alt an ben Sof, begleitete Leicefter 1585 nach ben Ries berlanben, warb bort General ber Cavalles rie, zeichnete fich 1586 bei Butphen aus, marb Banneret u. bei ber Rudfehr nach England Großftallmeifter; 1588 erhielt er ein Coms manbo gegen bie unüberwindl, fpan. Alotte; von ba an u. bef. nach Leiceftere Tobe galt er für ben erflarten Gunftling ber Ronigin. Dennoch that er nicht nach bem Billen ber Ronigin, begab fich obne beren Erlaubniß mit Frang Drate nach Portugal, u. ale fie ibm nach feiner Rudfebr gartliche Bormurfe machte, beirathete er obne ibren Billen. Deffenungeachtet erhielt er 1591 ben Dberbe= fehl über bie Beinrich IV. jur Bulfe gefenbete Armee, marb 1593 Staaterath u. fubrte bie gegen Cabir gefenbeten Truppen, marb 1597 General ber Artillerie u. Grogmare fcall von England. Um biefe Beit ftarb Burleigh, E. Befduger. Coon fruber batte es oft 3mifte amifchen E. u. ber Ronigin ge= geben, die in ber Bernachlaffigung ber Ros nigin, Die von E. nicht von Bergen geliebt mard, ihren Grund batten, u. bei beren eis nem, über bie Befegung ber Bicetoniges ftelle von England, Glifabeth E. fogar eine Dhrfeige gegeben hatte. 3mar marb nun G. felbft Bicetonig von Irland, benahm fich aber in biefem Ronigreiche fo folecht, bağ Elifabeth mit Recht ergurnt marb u. ihm befahl, Erland nicht ju verlaffen. Erot ihres Befehle tehrte er boch jurud u. warb auf Untrieb feiner Feinbe, feiner Stellen, mit Ausnahme ber eines Generals ber Cas vallerie, entjest. Sieruber muthenb u. burch feinen Gecretar Euff aufgebest, fcmabte er gegen bas Alter u. bie Baflichfeit ber Ronigin, trat mit Jatob, Ronig v. Chotts land, in Unterhandlungen, um ibm fruber auf ben Thron ju belfen, wollte fic bes Palaftes Clifabethe bemachtigen, um fie gur Berufung eines Parlaments u. jur Unftels lung neuer Minifter ju gwingen, u. erregte endlich, ale auch bies verrathen marb, einen

Aufftanb ju London. Er warb verhaftet, amm Zobe verurtheilt u. ale bie Ronigin nach langem Bogern bas Urtheil beftatigt batte, 1601 im Cower enthauptet. Glifas beth batte ibm fruber in vertrauter Stunde einen Ring gefdentt, mit ber Beifung, ibr, wenn fie ihm einft gurnen follte, benfelben gur Biebergewinnung ber Gnabe gu fenben. Diefer gab aber, jum Tode verurtheilt, den Ming der Gräfin Rotting ham, die n. Ein. felbst einst von E. verschmäht, nach And. von ihrem Gemahl, dem unversöhnt. Feinde Est, baru beftimmt, ben Ring nicht abgab. Elifabeth verfiel, als fie bies erfuhr, in Somermuth n. ftarb menige Jahre barauf. 3) (Robert Dev., Graf von E.), Sohn bee Bor., geb. 1592; erhielt von Jatob I. alle Burben n. Guter feines Baters wies ber, biente 1620 in ber Pfalg, bann unter Pring Moris in Solland, trat bann gur Oppofitionspartei, marb unter Rari I. Bices abmiral, befehligte ale folder 1625 eine Ers pebition gegen bie Spanier u. fpater mehr rere anbre, bat 1640 ben Ronig um Bes rufung bes Parlamente, trat ine Miniftes rium, warb Groftammerer, allein 1642, ale er bem Ronig auf feinen Befehl, ihm aus London gu folgen, nicht gehorchte, aller feis ner Stellen entfest, erklarte fich nun gang fur bas Parlament u. folug ale Befehles haber ber Parlamentearmee ben Ronig bei Ebgebill, eroberte Reabing, entfeste Gloueefter u. fiegte bei Dembern. 1644 marb er aber in Cornwallis gefclagen, verlor 1645 (Lt. u. Pr.) ben Oberbefehl u. ft. 1646.

Essig (Acetum), 11) (Chem.), feit ben alteften Beiten befannte, in ber Sauswirthe foaft, Technologie u. Mebicin haufig angewenbete Fluffigleit von ftartem, aber anges nehm fauerm Gefdmad, erquidenb fauerm Berud. 2Die Farbe ift, je nach ber Bereis tung u. ben baju verwenbeten Cubftangen, verfchieben: farblos, gelb, auch roth. bilbet fid, wenn mit Baffer verbunnter Alfohol bei erhohter Temperatur mit Gubftangen in Berührung gebracht wirb, bie ben Sauerftoff ber Luft an fich giehn u. ibn in ben Stand feben, fich mit bem Altohol ju verbinden. Solche find 3. B. Sonig, Malgertract, fertiger E. u. m. a. 'Benn Altohol mit fein gertheiltem Platin gufams mentommt, wo gu bem Altohol (= C4, H12, O2) 4 Mt. Sauerftoff treten, bilbet fich ebens falle Esfaure (= Ca, Ha, Oa) nebft 3 Mt. Baffer (3 Ha, O). hieraus ergibt fich, baß bie Bilbung bes @ = 6 falfcl. ale E-gahrung bezeichnet worden u. vielmehr als eine Berbrennung bei niebrer Temperatur gu bes trachten ift. Er tommt wefentl. gang mit bem, bei Bereitung ber engl. Comefelfaure Statt finbenben Borgange überein, nur bag bei biefem ber Sauerftoff ber Luft burch bas Stidftoffornbgas auf die fdwefl. Saure über: getragen wirb. Inbem ber in ben Bwifchens rammen bes Platinfdwarges reichlich anges baufte Sauerftoff fich mit einem Theil bes Bafferftoffe bes Altohole ju Baffer ber=

binbet, entfteht Albehnd, bas fich bei form gefentem Buftremen bes Sanerftoffs in & faure umwanbelt. Sobel= pb. Cagefpine mit Baffer befeuchtet, giehn begierig Cau ftoff aus ber Luft an, gerfeben fic, b Roblenfaure, humus zc. u. verwefen. Altohol befeuchtet, wird berfelbe Procef ! Gleiches geschiebt bei andern organ. Gu ftangen. Da biefe aber burch ben Sam ftoff bei erhöhter Temperatur in ihrer fin veranbert werben, fo bilben fich eigenti Begetationen, bie ale gallertartige Daffe, E-mutter, fic als Saut auf ber De flache bes Es bilbet u. in ben Befafens fest, welche @ = mutter man fpater jur E. reitung wieber benust, "Man bat biefe ! gange, wiewohl ohne Grund, einer cige thuml. Kraft jugeschrieben, bie man tal lytische Kraft genannt hat u. welche, bu ben blogen Contact mit gewiffen Dat hervorgerufen, chem. Berfegungen u. binbungen bedingt, ohne bag biefe De rien, wie bei anbern dem. Proceffen, b ten Antheil baran nehmen. " 2) (Ted I. Die gewöhnl. E-materialien finb: BBein, ber, je nach feiner Gute, veeb ob. unverbunnt, auch wohl mit Brannt verfest angewendet wird; b) Bran wein, mit 6-7 Theilen BBaffer vermi welchem Gemifch & E., auch wohl bem Beinftein jugefest wirb; e) Dbftmel d) Ausjug von Malg, welcher ert geiftige Gahrung übergehn muß; e) Bi Die frühere Dlethobe, bie Esmaterial burd E = mutter, Cauerteig, in E. gelod Schwarzbrob zc. angufauern, ift meni empfehlen, ba biefe Bufate gern jur ! berbniß berfelben fuhren. Bei ber Be berbniß berfelben fuhren. Bei ber Ber tung bes gewöhnl. E.s (E-bert tung) bebient man fich im Befentl. boppelten Berfahrens. A) Rach ber alte u. noch jest vielfach gewöhnl. Dethe werben bie gluffigfeiten, bie in E. ven belt werben follen, mit beigem E. verm fo baß fie eine Temperatur von etwa annehmen, u. in Heinen Faffern (aber tiefernen ob. tannenen) mit offnem Ep u. feitl. Bugloche, ob. in weiten Steinte (aber nicht in fupfernen Blafen ob. # ten Topfen) in ber bis ju 25 bis 1 burd Ranale von unten geheitten, Solg getafelten E-stube 6-12 Det aufgeftellt. Gefchieht bie Beigung b Defen, fo muß bas birecte Schlagen Sige nach ben Esgefagen burd Co verhindert merden. Buweilen muß fi bei Esbereitung im Rleinen reicht fi eine gewöhnl. geheitte Bobnflube bin. E . bereitung im Großen bebarf man ei Reffel, um Baffer ju fieben, u. wenn aus Maly bereitet wirb Maifd. Gabrun u. Cauerungegefaße von Gichenholy, biel bem Gebrauch mit beißem, bann mit bal Baffer u. noch einmal mit fiebenbem u.

mis Rodfals ausgebrüht werben muffen. Bertitet man &. aus Bein ob. anbern abn= Achen Fluffigteiten , ohne weitern Bufas ben ichleinigen Stoffen, fo tann bies in tinem gewohnt. Saffe gefchehn. Baffer jur @ sbereitung muß weiches, reis nes Rlug ., Regen ., ob. Brunnenmaffer fin, ift bies nicht gu haben, fo reinigt man as vorbandne burd Rochen. 11 Alle jum Babren ob. Sauren bestimmten Befage muf= m nur leicht bedeckt, nicht allgu hoch u. bis im bie Bahrgefaße muß burch einen Thermometer forgfaltig beobachtet u. gleich er= Miten werben, fo baß fie im Anfang nicht Ber 20 fteigt u. nicht unter 17°, gegen bas In. Bei foleimigen Fluffigteiten tann bei ut verfolofiner @sftube ob. Gabrungefafs m eine Barme von 26 - 28° erhalten mers

24° hat. 18 Go lange bas Gabren bauert, man alles Rutteln ber Gefage vermeis u, nur bie @ = mutter auf ber Dberflache Beit gu Beit megnehmen. 14 Rach beens fer Gahrung gefchieht bas Abgiehn auf mire Gefaße, entweber burch Abgiebn mien Beber. Den Bobenfas benust ngne E. wirb im Reller in gaffern aufbemit, n. bamit er feine Starte behalt, mit muntwein vermifct. Die Rlarung bes 16 gefdieht entweder durch Buchenholy, burd man ben E. laufen lagt, ob. mit Intation bes Mito hole gunftigen Bebinguns namentl angemefiner Temperatur, freien Buttt ber Luft u. mogl. große Dberflache er fiffigfeit, fann bie @ sbilbung ausneh= tab befdleunigt merben. 13 Bierauf beruht Bie in neurer Beit angewenbete Schnell:

m. Die E - mutter barf man erft bann ju-

men, wenn bie Aluffigfeit eine Barme pon

mifigfabrifation. Bei biefer merben hohe, minbr., aufrecht ftehnbe gaffer (E-|Gra= it: fanner, bie einige Boll über bem unm Boben mit einem 2. burdlocherten Bo= berfebn finb, mit maßig feft eingebrudten bobelfpanen von weißbuchenem Bolge, bie mit ermarmtem Branntwein u. C. anfauert werben, gefüllt u. biefe mit einem enfalls burdlocherten Dedel bebedt, Ueber em untern Boben befinbet fich ein Sahn Mblaffen ber gluffigteit, u. oberhalb bes mem burchlocherten Bobens in ber Geiten= und mehrere Locher, um ber Luft Butritt Innere bee gaffee ju geftatten, in beren em ein Thermometer mit außerlich ficht= Suter Scale angebracht ift. Auf folde gaf= ir wird querft eine, bie ju 30-32 C. ets innte Mifchung von 151 Raumtheilen tanntwein, 20 E., 137 Baffer aufge-

sofin, das Durchzelaufne von Neuem ereimt n. noch mit 5 Kh. Branntvein verst, nochmals, u. zum S. Wale mit noch 22-23. Branntwein, aufgegoffen, werauf sie im farfer E. st. Sind amf diese Beise die Sisserveiter (5 wird nur Branntwein

mit 6 Th. BBaffer verbannt, auf bas erfte, bas Durchgelaufne auf bas 2. u. von diefem auf bas 3. Faß gegoffen, bon bem es ale fertiger E. abfließt. Die Temperatur erhalt fich nun von felbft in ben gaffern auf 30 - 33°. Die E= ftube muß geraumig fein, um genng Sauerftoff liefern ju tonnen, u. auf einer Temperatur bon 24-25° gehalten werben, auch ift es zwedmaßig, bie aus ben E-faffern entweichenbe Luft burd aufgefeste Bolgrohren außerhalb bes Locals gu leis ten. 10 Der freien Buft ausgefest, ob. mit frembartigen organ. Stoffen in Beruh-rung gebracht, verbirbt ber E., u. gwar um fo leichter, je fomacher er ift; er verliert an Saure (mirb icaal), es bilben fic gallerts artige, ichleimige Rieberichlage, ob. weiße, rahmartige Saute u. Floden (Rahm), oft auch viele, taum mit blogen Augen ju er-tennenbe Thierchen (E-nale). Durch Bufas von Branntmein u. Buder wird bas Umidlagen bes @se permieben u. er allmablig ftarter; burch Auftochen wers ben bie Caale getobtet u. ber E. confers pirt. "E-verfälschungen werben bes wirft burd Bufas von mineralifden Caus ren, am haufigften burd Comefel = ob. Salafaure, bie man burch Prufung mit Barptfalgen ob. falpeterfaurem Gilberorub entbedt. Doch ift ju bemerten, baf faft alle Ere Spuren von ichmefelfauren Galgen, ber Bein-E. aber Beinftein enthalt. Much feben betrügerifde Fabritanten icarfe Pflangene ftoffe, ale fpan. Pfeffer, Rellerhale, Geibels baft, Bertrammurgel, ju, um bem E. eine icheinbare Starte ju geben. Diefe geben fich burch bie gurudbleibenbe Scharfe gu ertennen, wenn ber E. mit tohlenfauerm Ralt gefattigt worben ift. " Ein guter E. foll burd I Unge 30-32 Gran trodnes, tohlenfaures Rali fattigen, enthalt bann faft 5 pet. maffers freie E : faure u. hat ein fpecif. Gewicht von 1,01 bis 1,02, muß auch frei von metall. Beimifdungen fein, bie man burd Reagens tien artennt. 31 Bur Abicheibung ber nicht flüchtigen, frembartigen Stoffe bestillirt man ben E. mit Bufas von Roble aus einer Pupfernen Blafe mit ginnernem, ob. inmenbig plattirtem Belm u. bgl. Rubirohr. Diefer beftillirte G. (Acetum destillatum |ber burd Conelleffiafabritation bargeftellte @. fommt in feiner Reinheit bem bestillirten gleich]) ift mafferhell, unperanberlich beim Aufbemahren, aber etmas ichmader, ale ber robe. Der faure, extractartige Rudftanb in ber Blafe (E-extract, Sapa aceti) gibt bei einer 2. Deftillation noch einen fcmas dern E. 11 II. Mehrere andre Garten. Durd trodne Deftillation bes bol. es von Buden, Giden zc., auch in Denge bei ber Theerbereitung wird A) Solg : C. (Acetum lignorum, Acetum empyreumaticum), mit auffdwimmenbem Theer vermifcht, gewonnen. Er ift febr fauer, braun, bon febr unangenehmem, brenglidem Gerud u. Gefdmad. Durch

Rectification bei gelinber Barme tann ibm vereinneum von geinner was merme tann iom bie binkle Farbe u. das Emppreuma jum Theil entjogen werben. Roch vollf.indiger wird berfelbe gereinigt n. felbit geniesbar gemacht burch filltrien, durch holleble u. dann burch Anochenkohle. "Der robe Bola-E., außer ber Saure noch Rreofot, Dis camar, Paraffin, Eupion n. a. Producte ber trodnen Deftillation enthaltend, wird in ber Medicin meift nur außert, als reinigenbes, faulnifmibriges Mittel bei ubeln Gefcmus ren u. Bunben, felten u. nur in Meiner Gabe u. verbunnt als fcmeigs u. urintreis benbes Dittel angewendet. Schon in mittels maßiger Gabe wirtt er fcablid, in größrer als tobtl. Gift. "Inber baus wirthid aft wird berfelbe rectificirt jur Schnellraus der ung angewenbet, indemman bie ju consfervirenden Fleischwaaren bamit befeuchtet n. bann an ber Luft abtrodnen lagt, auch n. Dann un ber Euft abrideren lugt, und gur Benoftung bes holges, welches bamit getrantt wird, vor Faulnis u. Feucht-ichvamm. "In ber Technit bebient man fich bes gereinigen Bolg-des janr Darfellung bes Bleizuders u. anbrer effigfauern Salze, auch ju mehrern Beigen in ber Farberei. \*B) Concentrirter E. (Ac. concentratum) wird aus 4 Pfb. Bleiguder, 184 Unge engl. Schwefelfaure, 24 Ungen Baffer, ob. aus effigfaurem Rali, ob. aus mit holy E. gefatigtem Ratron u. verdunnter Somefelfaure durch Deftillation gewonnen, enthalt auf 1 Ab. E faure ungefahr 21 Ab. Baffer, bilbet eine klare, wasserhelle Flussige feit bon ftarfem, angenehm fauerm, erquis denbem Geruch, wirb als analept., antifept., biaphoret., antiphlogift. Mittel in fleiner Babe innerlich, auch ale Riechmittel bei Dhumadten angewendet, wirft, in größrer Sabe unvermifder gereicht, giftig, bient jur Darftellung mehrerer effigfauern Salze. Man gewinnt auch concentrirten E., inbem man Bein . E. gefrieren lagt u. bie nicht gefrorne gelbliche Fluffigfeit (Ac. gelu con-centratum) aufbewahrt, von welcher & Thie. 1 Theil trodnes fohlenfaures Rali fatti-gen follen. "C) Zusammengesette E-e find mit C. bereitete Musung od. Anflösun-gen berschiebenartiger Cubstangen, bie theils jn mebicin., theile ju otonom. 3meden bers menbet werben. Bemertenswerth finb: "a) Mutter: C. (Ac. antihystericum Ludovlei), befteht aus 2 Ungen Maiblumens fpiritus, I Unge Rautens., 1 Drachme Bis bergeiltinetur, 2 Drachmen Lavenbelol. b) Deft : E. (Ac. antimephiticum Maravilliareise (ac. aumepnicum Maravilla-num), Knoblandssst zij, Kampher, Sale miat, von jedem zij zi, E. 50 Pfund. e) Gift: E. (Bierrau berre, Ac. antisep-ticum Ph. dor. Ac. quatuor latroaum), Bermuth zijj, Rosmarin, Salbei, Krause munge, Raute, von jebem Giff, Lavenbels bluthen Zij, Rnoblauch, Ralmus, Bimmt, Gewürznelten, Duftatnuß, bon jebem 3il. werben mit ECXXIV bes beften E-6 8 Zage

bigerirt, ausgebrudt u. Rampher 3f6, in Altohol Sijf geloft, jugefest, wirb ale Pris fervativ bei anftedenben Rrantheiten, jum Musfpulen bes Dunbes, Bafden ber ants gefesten Theile, Befprengen ber Rleiber ges braucht. Bahlreiche anbre altre n. neure Bor fdriften weichen nur unwefentl, bon ber geges benen ab. "d) Bewürze . (Ac. a ro maticum Ph. bor.), Rosmarin, Galbei, Pfefs fermunge, bon jebem Bij, Gemurgnelten Bittmer, Angelita, bon jebem Eft, mit gt tochtem E. 3 Tage bigerirt. " e) Rnob-lanche-E. (Ac. allil), Anoblauch win mit 8 Thin. E. bigerirt. " A Rampher E. (Ac. camphoratum), Rampher in 2 %. Alfohol geloft u. mit 300 Th. beften E=6 ge mifcht ; fowohl außerl. ale innerl. ale gerthen lendes, auflöfendes, erregendes Mittel auge wendet. "g) Lavendel-E. (A.c. laven-dula e), aus I Eb. Bavendelbutten n. 6 B. E. bereitet. "h) Zeitlofens E. (Ac. co. chicum), 4 Ungen frifche Beitlofenwurge mit 4 Dfb. E. ausgezogen; urintreibend, abi führend, brechenerregend, braftifch, babet illeiner Gabe gegen Gicht, Bafferfucht ic. au gewendet. \*\*1) Dragnur C. (Ac. dracub call), aus 1 %5, frifchen Spiten von Dracul) nn mit 8-12 Th. E. bereitet; haufig in be Ruche ale Buthat ju Gallaten, fauerl. Gaven gebraucht. 18 k) Maiblumen. G., an gleiche Beife aus Maiblumen bereitet. Eber [o "1) Rofen. C., aus rothen Rofenbla tern, u. 17 m) Dauten : E., aus frifden Kraute ber Gartenraute, "n) Deergwie belo@. (Ac. squillitleum), aus 126. trodneter Meerawiebel u. 12 %b. C. burch gige Maceration bereitet, braun von Farbe, fauer u. efelerregend, fcarf u. bitter von So fcmad ; als fcleimauflöfentes, urintreiben jumma, ab jateimanimienec, urinteben bei Mittel u. jur Bereitung des Meergwie belfastes hausig in Gebrauch; erregt leis Erbrechen. Do Myrrhen E., auf Inge Berteit eine Buge Berteit eine Dopinme E. (Ac. opil, Guttae u.) "p) Dpinmste. (Ac. opil, Guttae nigrae, Braithwaites genuine blasid drops), 3 Ph. Dpium, 31 ling Rullammiff, 1 ling Enffran torrben mit 4 Ph Breine. Mei gur gebeigen Conflitten mit gefod, 4 linge Bierdel, 2 ag efod, 5 ag en gan Sader, 1 linge Bierdel, 2 ag efod, 5 ag en gan gan general de la comparation of the conflict of the confli E. geloft u. colirt. " q) Simbeer. E. (Ae ru bi Idaei), 1 Pfb. frifde himbeeren wer-ben mit 2 Pfb. E. 1 Monat lang hingeftellt bann colirt u. ber rothe, angenehm faue u. gewurzhaft fcmedenbe E. in glaferner Gefaßen aufbewahrt; bient mit Baffer ob Sprup bermifcht, jum fuhlenden Getrant \*D) Stahlet. (Ac. chal y beatum), fi b. w. Effigfaure Gifentinctur. 4 E) Blet €. (Ac. plumbieum, Ac. saturninum) f. Bleipraparate 1. "F) Radicals €. (Ac radicale), fob. w. Effigfaure. "Litera tur inr: 3. D. E. Mund, Prakt. Anleit, jur Be-rit. b. E-6 aus Wein, Bier re., Reuft. 1821, 2 Auft. 1831; 3. A. Leuds, E-fabrica-tion, Mirnb. 1829, 4. Auft. 1840; 2. F. kammer, Dand-Encellopable ber Bereitung aller Arten bes E-6, Berl. 1830; 3. B. Dobereiner, Anleit. jur tunftmaß. Be-reit. verfchiebner Arten E . gena 1832, & Muff.; E. 2. 2B. Albefelb, Das Geheims sie ber Schnell : @ . Fabrication, Machen 1832, 3. Muft. 1840; 2B. Behrans, Anmeif. ur Conell : @ = Rabrication nach ben neues

The section of the last

bemabrteften Methoben, Queblinb. 183; 2. Bethe, Die neuefte vervolltomm= me Beineffig - Fabritation, Boigenb. 1833; E. E. Schneefuß, Die Gefdwind : E : Fas brication, Ronigeb. 1833, 2. Aufl.; C. F. Balger, Das neuefte, befte u. vortheilhaf efte Berfahren ber Schnell = @ = Fabrication, beilbr. 1833, 2. Muff. : M. Clauer, Draft. laleit, auf eine neue, von anderen abmeis Doppels E. in menigen Ctunben nach ber Ednellbereitungemethobe zc. ju bereiten, mednell . @ . Fabrication, Berl. 1834; G. trang, Ausführl. Unmeif. gur verbeffer-Sonells Es Fabrication , Ppg. 1834, 2. 1835; D. Soffimanr, Unleit. ju einem mbefferten Berfahren bei ber Schnell : @ : Bollert, Grandl. Anweif. jur Fabricas

lagelhard, Braet. Anweif. 3. Fabrication rindl, Amveif. 3. Schnell = E = Fabrica = in u., Raffel 1840; E. F. Jaquet, Die weuefte Gefdwind . @ - Fabrication tc., am 1841; 3. Dorner, Das Gange ber Es us Bange ber Schnell : E : Fabrication ic., Essignal, fo v. m. Malthierchen, f. ud Effig 18.

Essignither, f. u. Effigfaure Galge s. E., brenzlicher, f. Effiggeift, brenge idet. E-atherweingeist, f. cbb. Enicohol, fo v. m. Effigfaure. Essigbaum, fo v. w. Rhus Coriaria

Essighereitung (E-brauen, E-labrication), f. u. Effig off. Essigdorn, Berberis vulgaris.

Essigextract (Sapa aceti), f. u. &fo Bu. E-ferment, fov. w. Effigmutter. Essigfliege (Oscinis cellarla Latr., Musillus c. Latr., Musca c. L.), Art ber But. Lippenfliegen (bei Anb. aus ber Gatt. Bitterfliegen), Augen roftroth, Leib gelb= lia, batt fich ju Zaufenben an Saffern mit brenbem Bein, Effig, Bier, bef. an ben bit gehörige Saurung eingetreten ift. Die torn) lebt in jenen Fluffigfeiten. (Wr.) Essigfluss, f. u. Cauca.

Essiggährung, f. n. Effig a. Essiggeist, brenslicher, C. His O + H. O (nad Rane Bren ; E., brens lider Effigather, Aceton), waffers belle füffigett von burchringenbem, eigenschieft thumlichem, atherartigem, an Pfeffermunge

u. Bittermanbelol erinnernbem, etwas brenge lidem Geruch, beißenbem, pfeffermungahn-lidem Gefchmad, mirb bargeftellt, indem man Effigfauredampfe burch eine fcmache, rothglubende Robre treibt, ob. ein effigfaus ree Galy, 3. B. effigfauren Ralt ber trods nen Deftillation unterwirft n. bas Deftillat über gebrannten Rall rectificirt. . Es mifcht fich mit Baffer in jebem Berbaltnis, von bem es burch Ralibpbrat, Chlorcalcium n. viele Salze wieber getrennt wirb, auch mit Alfohol u. Aether. Er ift leicht entjund-lich u. verbrennt mit lenchtenber Flamme. Bei ber Rectification bes E-s bleibt ein olartiger Stoff in ber Retorte jurud, pon Rane Dumafin genannt. \* Bei Behand-lung bee Es mit Schwefelfaure bilbet fic Mefitylen, eine farblofe, blartige, auf bem Baffer fcwimmenbe, entgundl. Fluf-figfeit von milbem Anoblanchegernch. Co Ha. Bei mit moglichfter Abfühlung bewertftelligter Bermifdung von Phoephors

dlorib u. E. fcbeibet fic burd jugefestes BBaffer Defityldlorib (C. His Cla), eine dartige Fluffigkeit, schwerer als Baf-fer, ab. Aus einer Auflöfung hiervon in Altohol gewinnt man durch Zusat von Angelai, Berdunnung mit Baffer u. Rectin bes Boly = @ = 6 1c., Rorbb. 1838; 3. fication über Chlorcalcium: De fith I. aromatifd nad Pfeffermunge riedenbe, bet 120° fiebenbe, leicht entjundl. Fluffigteit. Durch Behandlung von Platinchlorib mit - Zurg vehandung von Platmalerte mit E. tann man Messtels ophyd by Datins die vir, burch Destillation von Jod, Phose phor u. E., Ne est eitz jie bib erhaften. "Benn eine Michang von raudenber Schwefelgare u. E. mit Auf eb. Bard neutralsfirt wird, so biben sich sich gestellt die die die die eine eigentsim. Saure, Messtellt sich die Gestellt d bes Es mit Phosphorfaure, gu mefityls unterphosphoriger Gaure bilbet f in dem Rudftand von ber Bereitung bes Mefityljobibs (f. ob. o). 11 Benn Mefitylen (f. ob. o) mit Galpeterfaure getocht wird, bilbet fich Mefitylalbebyb (C. H o O o),

einer eichtigelbe, blete, fewere, im Baf-fer femer lösliche, burchtringend riechenbe Ruffigkeit. "Trodnes Chlorgas, fo lange burch E. geleitet, als fich noch Salfaure entwickelt, perwandelt benfelben in eine, in entroiceit, Dermannett vemeinen in eine, in Baffer unlosliche, unerräglich verchorins gend riechende, auf der haut Blafen gie-bende Auffigeteit: Meftet ich foral (C.-h. Cl. O). "Bei giecher Behandlung des Refitziens bilbet fich eine Erzstallin, Maffe unloslich in BBaffer, u. ungerfetbar burch Ralibpbrat: Pteleplolorib nad Rane. wirb beim Bieberauflofen bes Rudftanbes pon ber Bereitung bes Mefitpliobibe ers halten. Essiggurken, f. n. Gurte, Essigluft, fo v. m. Effigfaures Bas.

118

Essigmücke, fo v. w. Effigfitege. Essigmutter, f. n. Effig . Essignaphtha, fo b. m. Effigather. Essigrosen, fov. w. Rosa damascena. Essigsäure (Acidum aceticum, Chem.) G"H"+ O=A, befteht aus einem praantiden Rabical (f. Acetyl) n. Sauers floff; finbet fich mit Baffer u. organis en Beimifdungen vermengt im Effig im Bafte vieler Pflangen, frei u. an Rali u. Ralt gebunben, and im Soweiß, barn u. anbern thierifden Feuchtigfeiten, f. Consentrirter Effig unter Effig w; "ift gang wafferfrei fur fich nicht, fonbern blos in Berbinbung mit Bafen, mit benen fie effigfanre Salze bilbet, barguftellen. Dit 1 Atom BBaffer berbunden (C. H. O. + 1 aq. = A H) erhalt man bie E. burch Deftillation von & Thin. fehr ausgetrodnes ten effigf. Ralis, ob. effigf. Bleiorybe mit 4 Thin, concentrirter Somefelfaure. Gie Eryftallifirt bei einer Zemperatur unter 130 R. (baber Acid. acet. glaciale, Eiseffig, Alcohol aceti), hat 1, ss fpec. Gew., riecht u. fcmedt angenehm, aber bochft fauer, last fic leicht entgunben u. brennt mit blaner Flamme; fie laft fich ohne Berfepung mit Mineralfauren verbinben, loft Barge,

Rampfer, Summi, Schleimbarge, Rleber, Gerbe ., Extractiv ., Farbe ., Eimeiß ., Fas ferftoff u. m. auf. &-saure Eisentinetur, f. u. Gifentinetunen, (Su.) Essigsaure Salze (Chem.), 1 burch numittelbare Berbinbung ber @ - faure mit Bafen gebilbet, größtentheils leicht loslich u. Ernftallifirbar, mehrere auch fomer = u. unloslid, geben, mit Sowefelfaure gemifcht, Esgeruch von fich, mit concentrirten lofuns gen von falpeterfaurem Quedfilberorybul, ob. bgl. Gilberoryb, glangenbweiße, erpftal-linifche Rieberfchlage. Bei ben neutralen perhalt fich ber Sauerftoff ber Bafe gu bem ber Saure wie 1:3, bei ben baffden ift bie Anantitat ber Bafe 14 — 8 Mal fo groß als bei ben neutralen. Bei ber trodnen Des fillation geben bie Salze ber Affallen u. ale Palifden Erben toblenfaure Salze im Rud. ftanb, mahrent & geift u. Baffer nebft brenglichem Del übergeht. Die metallifden Salze geben ein Gemenge von E-faure, Roblenfaure u. E-geift, u. Metallorybe ob. regulinifche Metalle bleiben im Rudfland. Mitalifde Galge laffen fich mit Gifen ., Chrom = u. Binnorphfalgen in ber Ralte ohne Beranberung mifchen. Beim Sieben fallen bie Ornbe als bafifche Galge gu Bo= ben, lofen fich aber nach bem Ertalten wies Die befannteften effigfauren Galge ber auf. finb: B-s Acthyloxyd (E-ather Aether aceticus, C. H. O. + C. H. O ob. A. Ae O), burd Deftillation pon 43

Thin, Altohol, 6 Thin. Schwefelfame ube 16 Thie. mafferfretes effigfaures Bleiernt Couttein mit Ralt u. Rectification berei tet, farblofe, burchfichtige, bochft bunnfluf fige, febr fluchtige, leicht entgunbliche, at genehm, eigenthumlich burchbringend, be boreborfer Acpfein abnlich riedenbe, ge flige Fluffigkeit von O.m — O.m. (pec. Gew an ben fluchtig reigenben, belebenben, ne benftartenben Beilmitteln geborig. fches effigf. Methnloxpb, f. Mcetal. "E athergeist (Spiritus acetico-aethereus eine Auflofung von 1 Ehl. E sather in Thin. Milobol, portbeilbafter bereitet bu Deftillation einer wieber ertalteten M foung von 46 Thin. Alfohol n. 114 Thi concentrirter Schwefelfaure, über 20 Il trodnen Bleiguder, Schutteln bes De late mit toblenf. Rali u. nochmalige Ret Acation. Cigenfdaften u. Rrafte bes Cathers in fdmaderm Dage. Ammoniak; a) faures, burd De lation von gleichen Theilen effigi. Ralis Salmiat gewonnen ; ftrablige, nabelfor erpftallinifche Daffe, fauer reagirent, flieflich an ber Buft, in Baffer u. S geift loslich, u. b) neutrales, burch etigung bes vorigen bargeftellt, fefte, mel geruchlofe, leicht losliche Daffe, c) Rini ges ueutrales (Liq. Ammon. acetic querft 1732 von Boerhave, fpater von Din rer ale Argneimittel eingeführt: mafferbe fdwad ermarmenb, etwas falsig, ftete fomedente Fluffigleit, burd Cattigung 6 Ehln. bes maffrigen Tegammoniats, and von & Thin. bes toblen . Ammoniats concentrirtem Effig u. Bufas von fo Baffer, bag bas Bange 24 Ehle. betragt, reitet. Gleiche Theile biervon u. BBaffer ben Minberere Geift (Spiritus Mi dererl), welcher, fo wie auch bie fate Fluffigfeit, febr hanfig als gelind fom u. urintreibenbes, nicht erbigenbes, ba in Fiebern wohlthatiges, folletmanfloften Mittel angewendet wirb. E-s Kal (Kali aceticum, Terra foliata, T. tartari, \$1 blatterte Beinfteinerbe), A, KO. erft von Raimund Lullins im 13. 3abrb. fdrieben, auch in einigen Mineralquellen in bielen Pflangenfaften vortommenb, bent Cattigen bes toblenf. Rali mit concent. ffig, bis jum Bormalten ber Gaure, Abbampfen bis jur Erodne funftlich berte tet, wo man es bann in febr lodern, web Ben, fich fettig anfühlenben Schuppen et balt. Es ernftalliffrt fcwierig in bemeen nen, langen, bunnen Rabeln u. Ginlet, fomedt erwarmenb etwas ftedenb, angp nehm filich= falgig, jerflieft an ber Luft loft fich febr leicht in Baffer, auch in Beine

geist. Das Salz, in 2 Thin. Base of löst, gibt bas flüssige, essigs. Rali (lie kall acetici, s. Liq terrae fol tart)

welches haufiger ale bas trodne in ber Met

ein angewenbet wirb, u. als ein febr mir fames, auflofenbes, nrintreibenbes, in grit

Berer Babe eröffnenbes, bie Balle u. fto= Menbe Gafte bemegenbes, babet bas Blut Berubigenbes Mittel in verbientem Rufe Trebt, n. bei Supochonbrie, Delancholie, Berichleimung, Rachitis, Gicht, Gelbfucht, Samorrhoiden, Unordnungen ber weibliden Regelnic, in ber Gabe bon 4 bis 1 Drachme auflofenben Extracten berbunben gereicht u. nach Befinden langere Beit fortgebraucht. E-s Natron (Natrum aceticum, Terrafoliata crystallisabilis), burch Sattigung bes toblenf. Natrone mit Effig ob. mit bolgeff's gu bereiten. Im lettern Falle wird bas burch Abbampfen gewonnene braune Salg gefchmolgen, wobci fich bas im Bolgeffig enthaltene Branbol u. Branbhar; ger= fest, bie rudbleibenbe fcmarge, toblige Maffe mit Baffer ausgezogen, u. ber Musug jur Rrpftallifation abgebampft. Dies Berfahren wirb wieberholt, bis fic farblofe Rroftalle bilben. Es befteht aus A. Na O + 6 aq. , fcbieft bei langfamem Berbunften in mafferbellen, ichiefen, rhoms bifden Gaulen mit abgeftumpften Eden u. Beitentanten, gewöhnlich aber in langen, geftreiften Spiegen an, loft fich in 3 Thin. Balten , gleichen Theilen tochenben Baffers, & Thin. Allehol, bermittert an ber Luft, laut fich ichmelgen, vertragt ichmache Blubs bise, gerfpringt bann beim Ertalten mit lebhaftem Beraufd nach allen Richtungen, wird wie bas Ralifaly angewendet. 7 15-8 Baryt (Baryta acetica) = A, Ba O + aq u. effigf. Strontian = A, Sr O + 1 2 ag. baben fein befonbres Intereffe. E. Kalkerde (Calcaria acetica) A, Ca O, wird burch Reutralifation bes gemeinen ob. bes bolgeffige, mit Ralferbe Bolgeffige gewonnen, Erpftallifirt in feiben= gingenden Caulen u. Rabeln , schmedt berd u. bittersalzig, phosphoreseitt, wenn fie bis 97° R. erhipt u. im Dunkeln gerie-ben wird, lost fich leicht in Baffer, wird jur Bereitung ber reinen G.faure, u. mebe ungt. B. Thonerde (Alumina acetica) = 3 Å, Al : O : dargeftellt: a) durch segnfeitige Bersegung von esigs. Barpt u. fdmefelf. Thonerde; b) ju tedn. Bmeden burd Berfegung bon 100 Gem. Thin. Mlaun mit 120 Gew. Thin. Bleiguder, mp bte Bluffigteit außer bem Thonerbefalg (dwefelf, Kalj enthält; c) 100 Sew. The. Maun werben mit 10 Thin, boblenf, Nastron vermifcht u. durch 100 Thie. Bleis wider gerfegt. Enthält schwefelf, Kali u. brigl. Natron. If eine faure, nicht krystellen von der geren der gestellt eine faure, nicht krystellen von der gestellt eine faure, der gestellt eine fa ftallifirende Fluffigfeit, bie, eoncentrirt beim Erhiben, ju einem weißen, gallertartigen Brei gerinnt, in ber Ralte aber wieber flar wird. Ste bient in der Farberei gur Beige, um Beuge, die feine Bermanbtichaft ju gars beftoffen baben, mit farblofem, unloslichem, jur Aufnahme von Pigmenten febr geneig-

tem Thonerbehybrat ju übergiehn, u. fie baburch jur Aufnahme ber Farbe ju befabis gen. Man verbidt bie Fluffigteit mit Gums gen. Man verbidt bie Fluffigfeit mit Gum-mi, Starte, Pfeifenerbe ze., bebrudt bamit bie ju beigenben Stellen, ob. taucht bas Beug in bie verbunnte Beige, fest es bann einer höhern Temperatur aus, wo die E-faure verfliegt, die Abonerde fic auf die Fasern niederschlägt. 18 E. Bittererde, A. Mg O, leicht löslich, sehr bitter, schwer Proftallifirent. 11 E. Manganoxydul. A, Mn O, burd Auflofung bes Danganden Berfaure, ob. gu tedn. Zweden, durch Berfegung bon fowefelf. Mangams ornbul durch effigf. Kale ob. Bleizuder, bilbet farblofe ob. blagrothe Safeln ob. Saulen, ift luftbeftanbig in 3-5 Thin. BBaffer ob. Beingeift loslich, wird in ber Rattunbruderei als Beige jur Bervorbringung einer foliden braunen Farbe benust.

13 E.s. Zinkoxyel (Zincum aceticum), A, Zn O + 3 aq., durch Auflofen bes Ornbe in Effigfaure bargestellt; Proftallis firt in biegfamen, weifen, glangenben, fchies fen, rhombifden u. Gfeitigen Blattden u. Tafeln, fdmedt berb metallifd, ift in Baffer leicht loslid. Die Bofung efflorescirt bei freiwilligem Berbunften in iconen, moosartigen Denbriten. Birb in ber Debiein felten, wie bas ichwefelf. Bint, auch als gue fammengiehendes Mittel, borgugl. aber gur Bereitung bee Changines benugt. 16 E-s Einenoxydul, A. Fe O, burd Auflos fang bon Comefeleifen, ob. metallifdem Gifen in Effig u. Arnftallifiren bargeftellt, bilbet blaggrune, jufammengiebend fomes dende, im Baffer leicht losliche Rroftalle, bie fich an ber Luft leicht bober orpbiren u. in braunes, bafifches Drub vermandeln; in reinem Buftanbe nicht officinell, aber ein Beffandtheil ber, burd Digeftion von 1 Thi. Eifenvitriol, 2 Thin. effigf. Rali, 20 Thie. Beingeift bereiteten Tinct, acetalis ferri Pharmac. Edinb. et Dublin, u. ber burch Rochen ob. Digeriren von 1 Thl. Gifenfeile mit 6 Thin. Effig bereiteten gemeinen Eifentinetur, Tinct. martis adstringens, welche als Eisenbeige, Schwarzbeige in der Färberei u. Kattunbruckerei, jum Schwärzen des Fijege, Leders, holges, be-nute wird. "Eb-s Bisenoxyd, durch Auflösung von, durch Ausbressen weglichte von Waller befreitem Eisensubhydrat in maßig ftarter E faure, ob. ju techn. Bes brauch burch Digeftion berrofteten Eifens in Bolgeffig u. Ausftellen beffelben an bie Lufs; buntelbraungelbe Rinffigfeit bon berbfaurem, ftare eifenhaftem Gefcmad, wird jur Bereitung ber atherhaltigen effige fauren Gifentinctur u. in ber garberet , wie bas Borige, gebraucht. " E-s Kobalt-oxyd, burch Auflofung bes toblenf. Ros baltornbe ob. bes Robaltornbhybrate in &. faure; rothe Flufligfeit, gibt beim Rees bampfen eine violette, leicht gerfließliche Salgmaffe, u. mit Kochfalg verfest, eine

fompathetifde Einte, bon ber bie, getrod's net unfichtbare Schrift beim Erwarmen blau erfcheint. 16 E-s Nickeloxyd, grune, in 6 Thin. Baffer lodlide, fuglich metals lifd fdmedenbe Arpftalle. 17 E.s Bleioxyd (E-s Bleioxydul), a) neutrales, A, Pb O 3 aq., f. Bleiguder; b) anderthalb effigt. Bleiognd, 2 Å, 3 PbO, f. Bafifdes effigt. Bleiornd, f. edd. c; c) Drittel effigt. Bleiornd, überbafi iches Bleiornd, A. 3 PbO, f. Bleiguder 1; d) Eechftel effigf. Bleiornd, A. 6 Pb O, burd Bermifden bon Bleiguderlofung mit leberfduß von tauftifdem Ammonia? bargeftellt, wird ftets beim Bufammenbringen bon berbunnter Esfaure ob. bon Bleis juderlofung mit Bleiornb gebilbet, bleibt als weißer Schlamm bei Bereitung bes Bleis effige jurud, ift ein weißer, unter bem Di= Proftop Proftallin. Rieberfclag, in Pochen= bem Baffer etwas loslich, baraus fich in glangenden, feberformigen Arnftallen abs febend. 18 Reutrales effigi. Rupfer: ornd (bestillirter Grunfpan, Gruns fpanblumen, Cuprum aceticum, Flores viride aeris), A, CuO + aq. u. A, Cu O 5 aq., burd Auflofen bes gewöhnl. Gruns fpans in @:fanre, ob. Berfegen bes Rupfervis triols burd Bleignder u. Abrampfender Rluf= figfeit gur Arnftallifation bargeftellt, bilbet buntelgrune, ichiefe, rhomboibalifde, mit 2 Flacen jugeicarfte Gaulen, von bers bem, wiberlich metallifdem Gefdmad, in 13 Thin, falten, u. 3 Thin, tochenben Baj= fere loslid. Gine Lofung beffelben, mit Buder ob. Sonig vermifcht u. erhipt, lagt Arnftalle von Rupferorpbul fallen. Birb in ber Mebicin felten, aber gur Darftellung ber Esfaure, in ber Farberei, ale grune Saftfarbe benugt. 1 Thl. mit 1 Thl. Gals miat u. + Ehl. Rienruß gufammengericben, mit 10 Ebin. Baffer bermengt, gibt eine, auf Bint fehr feft haftenbe, beshalb gu Un= fertigung bon, in ber Raffe bauerhaften Etiquetten bienenbe Dinte. Bei Rroftalli= fation mit Caureubericus nimmt ee noch 4 aq. auf, welche aber bei 30° R. wieber entweichen. 19 Bei trodner Deftillation bes neutralen Galges legt fich E-s Kupferoxydul ale perimutterglangent farblofe Blattden, ob. als foneeartiger Anflug im obern Theile ber Retorte an. 20 3wei: fach bafifches effigi. Rupferogno, A. 2 Cu O + 6 aq., ob. effigf. Stupferognd mit Rupferogndhydrat, A., Cu O, 5 aq. + Cu O, aq. (Grunfpan, Spangrun, Aerugo, Viride aeris), wird theils burd bas Bufammenfchichten von Beintres ftern u. erwarmten Rupferblechen, von bes nen nach mehreren Bochen ber entftanbene Grunipan abgefdabt, mit Effig ju Brei angerieben, in Formen gebrudt, ob. in Gas den bon Leber gepreßt wird, bef. ju Monte pellier, theils inbem man Rupferbleche mit in Effig getrantten biden Tudern fdichtet, u. wie bemeret verfahrt, bereitet. " Der

auf erftere Art gewonnene bilbet bimmele blaue, ob. blaugrune, aus feibenglangenben Rabeln beftebenbe fefte, gufammengebadne Maffen, fowad metallifd fdmedenb, ben theilt fich in taltem Baffer leicht ju einem feinen, folupfrigen Brei n. gerfest fich anderthalb bafifches Calg, 3.Cu 0. A : + 6 aq., blaue, nicht Ernftallinifde, a ernftallin. Schuppen bilbende Maffe, in beißem Baffer leidt, fcmer in taltem, nich in Alfohol loslich, u. in breifach bar fifch effigf. Rupferognd, 3 Gu O. + 3 aq., ein bellgrunes, gefcmadiofel beim Erhigen mit einer fleinen Berpuffung verbrennt, burd Roblenfaure nicht jerfer wird u. ein Sauptbeftandtheil bes m mi bie zweite Art ob. burd Befeuchten toll Rupferplatten mit Effig in warmer, bfinierneuerter Luft, bef. ju Grenoble fabriche ten Grunfpans, ber bon gruner Farbe in u. außerbem neutrales u. 14 bafifches Call enthalt. "Beim Rochen bes Granfore ob. eines ber ermahnten bafifchen Cafe mit Baffer, fallt ein braunlich fomarie in Baffer unloslides, beim Erhigen De puffendes Pulver, überbafisches (48kd) effigs. Rupferoxyt, 48 Cu O, A + 12 aq. ju Boden. W Der Grünspan muß tw den, von iconer, blaugruner Rarbe feil fich in Effig u. in Schwefelfaure volltom men auflofen, beim Gluben in verfolognen Befagen nur etwas mit Roble gemengten Rupfer gurudlaffen. 3 In ber Rebie wird berfelbe felten fur fich, aber ale Be ftandtheil mander Calben, bes grunen Bal fee u. ber agnpt. Galbe benugt. 26 9n ha Magen gebracht , wirft ber Grunfpau d agenbes Gift, erregt Erbrechen, Kolit, Ma gen : u. Darmentgundung, u. tann felbt ben Tob herbeiführen. Da ber grune Mm flug, ber fich in tupfernen u. meffingenen Gefagen , beim Ginfluß feuchter Luft eb Pochfalghaltiger Fluffigfeiten bilbet u. auf bafifch toblenf. Rupferornd, ob. bafifden Chlortupfer besteht, eben fo wie ber, buth Effig in benfelben bervorgebrachte witt. Grunfpan wirft, fo ift bas langere Ber weilen folder Stoffe in bergl. Gefagen forg- faltig ju vermeiben. \* Als Gegengifte bei Bergiftungen burch Grunfpan merten ton Drfila bas Gimeiß, bas eifenblaufaure Rali, von Braconnot, bie auflöslichen gallertfans ren Calge empfohlen ; übrigens find Dild u. einhullenbe ichleimige Getrante reichlich ju geben. 32 In der Farberei wird ber Bruns ipan gur Darftellung verfchiebner Farben, ale Selabongrun, Sadfifdgrun, Somefele gelb, in ber hutmacherei jum Schwargfarben gete, in der Gutinagerer gum Gunfar, ben ber Sute, in ber Lichte ber gir bei Maleret wird aus dem gelechten mit Jufap von Beinfein aus dem grumtia eine Taffarbe (Couleur Couleur), mit Jufah von Terpentin n. Ter pentinol Ladgrun bereitet. 30 E-s u. arsënigsaures Küpferoxyd gibt bas Someins

idmeinfurter= ob. Biener= ob. Di= fgrun, eis im Baffer unlösliches, lebs ift glangend felabongrunes Pulver, bas uch Sauten gerlegt, von Ammoniat mit laner Farbe aufgeloft wird; ale Malers nie benutt, fehr giftig, befteht aus A., u 0 + 3 (As : O : Cu O); Ber eitnng: Thle. mit BBaffer von 50 - 60° Tem: matur ju feinem Brei angeriebner Gruns un, werben in eine tochenbheiße Muflofung in 8 Thin, weißen Arfenit in 100 Thin. luffer gegeben, u. nach einigen Crunben Rieberfclag gefammelt; ob. inbem man iffefungen bon gleiden Thin, weißen Are ute n. effigf. Rupferorphe in todenbem

iffer gemifcht n. einige Tage ruhig hins Hg : O, burch Anflofung bee reinen ob. ilmi. Quedfilberornbule in E-faure, ob. in Berlegung bes falpeterf. Quedfilbers meule burch effigf. Rali bereitet; Proftallis im weißen, filberglangenben, biegfamen, iden Blattden, fcmarzt fic am Lichte, medt wibrig metallisch, loft fic fcwer taltem, reichlicher in maßig warmem lafer, wird burch kochendes Waster gers W. in ber Medicin ale Mercurius aceta. Hydrargyrum acetatum, in Pulver: ob. liberoxyd, A. Hg O, burd Muflofen brothen Quedfilberorobs in concentrirs weffig u. Abbampfen ob. Arpftallifiren mitt, ber Borarfaure abnliche, leicht gers Blide Blattden, in 4 Thin. Baffer los: h leicht gerfenbar, wird felten mehr ans menbet, fo wie bas Borige Bestanbtheil Renjeriden Dillen. " E-s Silbermyd, A., Ag O, burd Muflofen bes Gils mmbe in E = faure, ob. burd Berlegung al falpeterf. Gilberorpes mittelft effiaf. bereitet. Perlmutterglangenbe, biegs m, foarf metallifd fomedenbe Rabeln, mer loslich in Baffer. Richt officinell, ale ligens auf Galgfaure angewenbet. (Su.)

Do. w. Bleiguder. Ensignlederei, fo v.w. Effigbereitung. Essigsode, fo v. w. Effigfaures Ras 18 u. Buder jur Sprupbide eingefottene Mainerliche Rlufffgfeit. E-weinstein. b. m. Effigfaures Rali.

Essina (a. Geogr.), Safen u. Sans Misplas am athiop. Meere, in Agania. Enning (Reus E.), Martifl. im Bands mat Abeneberg, Rr. Rieberbaiern , an in Altmubl, 300 @w.; babei bie Riebelds lible (Soulerlod), 3400 g. lang, mit Balattiten. Eusingen, Marttfl. an ber Mens, im Oberamte Malen, bes wurttemb. Jatifr.; 1900 @w.

Essington, Bai, f. u. Arnheimsland. Ensklinge, fo v. w. Roblhafen. Enslair (Ferbinand), geb. 1772 ju

elier in Clavonien, aus bem abliden Ge= blecht Rhevenhuller, betrat guerft 23 3ahs

re alt 1795 öffentlich bie Bubne ju Inds bruff; ging nach Haffau u. 1798 nach Prag, ward 1800 in Stuttgart, 1806 in Nürns berg u. 1807 in Mannheim angestellt u. tehrte 1814 nach Stuttgart jurid, wo er Regissur tes hoftbeaters ward u. 1818 in gleicher Gigenfcaft nad Dunden tam. Ein toloffaler Rorperbau, flangvolles Drs gan, lebhafte Phantafie u. richtiger Kunfts blid machten ihn zum erften helben bes beutiden Theaters. Er ging 1836 vom Theas beutigen Ageuters. Er gung Aunstreisen theas ter ab, gab jedoch noch auf Aunstreisen theas tralische Borstellungen; st. 1840 ju Ins-krud. (Pr.)

Basling , Berrich. n. Dorf im öftreich. Rr. unter bem Manhartsberge, an ber Dos nau. Schlacht am 21. u. 22. Mai 1809, f. Mepern; von ihm hatte Marfcall Daffena ben Titel eines gurften bon E.

Esslingen, 1) Dberamt im murttemb. Redarfreife; 21 DR., 24,000 Ev. 2) Stabt barin, Gip bes Gerichtshofe fur ben Redarfreis, angenehm gelegen am Redar ; alte Burg, Pabagogium, Schullehrerfemis nar, mehrere icone Rirchen (Dionh fiu 6.5, her anen tirde), Rathhaus (mertwurs bige Uhr); fonft freie Reichsstadt unter wurts temb. Soun; fertigt Tuch, Leim, ladirte Blechwaaren, Bollens u. Baumwollens Bledmaaren, Wouens u. Saumwouensgag, zeug, ziehen viel Wein (woraus Champagner), ernacht wird (f. u. Champagner) u. Obst; 6300 Ew. In der Nahe das Lustichlos Weil, fonft Rlofter, j. Geftuthof. 3) (Gefd.). E. ftanb icon jur Beit Raris b. Gr.; 1877 hielt Raifer Beinrich IV. einen Reichecon-vent in ber Reichoftabt E.; 1215 mit Mauern umgeben, war es eine ber 12 bes putitten Reichoftabte. 1360 hielt Karl IV. einen Reichofta bier, bie Burger machten einen Aufftand gegen ben Kaifer, ber fich ju bem Grafen v. Burttemberg rettete u. biefem bie Execution ber über E. ausges fprodnen Reichsacht übertrug; bie Eflinger Essigsaures Bleī (E. B-oxyd), ertauften beffen Abjug von ber Belagerung mit 100,000 Gulben. E. hatte übrigens fortwahrend Streit mit ben Bergogen von Burttemberg, obgleich biefe bie Southerren ber Stadt maren, bis es 1391 in ben engers fden Bunb trat; 1488 murbe bier ber fdmab. Bund errichtet, u. in E. murben bie meis ften Turniere gehalten; 1555 murbe bas Paiferl. Rammergericht u. 1567 u. 1571, mo bie Deft in Tubingen haufte, die Univerfis tåt hierher verlegt; bis 1732 mar eine reiches freie Ritterfdule bier. Bulest hatte E. 13 D.M. Gebiet u. führte im Bappen einen

(dwarzen Abler im galbnen gelbe. 1802 kam E. an Burttemberg. (IVr. u. Lb.) Basoyes (fpr. Efjoa), Martifl. in Bes girt Bar fur Scine, bes franz. Dep. Lube, an ber Durce; 1700 Ero., Weinbau. Essrang - Kharmuzda (gam. Res

lig.), ber Schungeift ber Erbe. Essran, Engel, f. u. Bubbhaismus .. Essuaen, Stabt, f. u. Saib 1) f)

Essui (a. Geogr.), gallifdes Bolt; viel-Est . . . , Artifel die hier nicht ju finden find, bef. geograph. , f. u. Et. Estacio, Thurm u. Infel, f. u. Mars

Estaco (Moill), fo v. m. Statius (Mdilles).

Estadal u. Estado, fpan. gangenmafe, f. n. Spanien (Geogr.) m.

Rutafette (fr.), f. Staffete. Estafert, Stadt, fo v. w. Afta Fort. Estain, 1) (Estaing), Stadt im B3t. Espalton des franz. Dep. Aveiron am Bot; 1000 Em. Davon führten bie Grafen von E. ben Ramen; 2) fo p. to.

Etain. Estaing (Rarl Beetor, Graf von E.), geb. 1729 ju Ruvel in Mubergne; nahm frang. Rriegebienfte in ber Infanterie u. pani, Artegoverne in der Inquierte u. war lange in DInbien, wo er 2 Mal in engl. Gefangenschaft gerieth. 1763 ging er als Generallieut. jur Flotte über, ward 1778 Biceadmiral, befehligte im nordamerik. Rriege (f. b. 10) bie frang, Bulfoffotte, eroberte bie Infeln St. Bineent u. Granaba, dlug ben engl. Abmiral Bpron u. febrte 1780 nad Frantreich jurud. Beim Musbruch ber Revolution ward er Mitglied ber Reicheversammlung, Befehlehaber ber Ras tionalgarbe ju Berfailles, verfauldete burch Unthatigkeit großentheils die Gefangenneh-mung der königl. Famille, ward 1792 Admir ral u. fiel 1794 unter der Guillotine. (Le.)

Estalres, Stadt, f. u. Sajebroud. Estamet (Estamette, fr.), bides

u. ftartes wollenes Beug. Estaminets (fr., fpr. snab), in Frants reid Raffeehaus, wo geraucht wird. Estampe (fr., fpr. Cftangp), Rupfers fiid, Rupferabbrud.

Estampes, fo v. m. Ctambes. Estancia, im fpan. Amerita Grundbefigungen, bie ausschließlich jur Biehjucht bestimmt find; in Columbia nennt man fie

Estandarte (fr.), fov.w. Stanbarte. Estaol (bibl. Geogr.), Stadt zwifden Aftalon u. Abbob, fpater ben Daniten zus getheilt.

Estardi, Borgebirge, f. u. Rofas. Este (fonft Mtefte), 1) Stadt in ber penetian. Prob. Pabua am Ranal Monfes lice; 7600 Em., Benfteinbruche u. Ceibens weberei. Stammhaus bes Saufes Efte. 2) Billa b'E., f. u. Blevio. 3) Rebenfluß

ber Elbe im hannov. Fürstenth. Luneburg. Este, 1 altes Fürstenhaus in Italien wird von Muratori bis ju Bonifa eius I., Brafen v. Lucea u. Bergog v. Zos= cana (um 811) jurudgeführt. Dugo u. Los thar, Ronige bon Italien, nahmen beffen Rachtommen Lucca u. Toscana, allein Dberto I. (ft. um 972) erhielt fie unter Berengar II., Ronig von Stalien u. Raifer

trem Comes sacri palatil. 8 216 Stamm Dater bes fpatern Saufes E. mirb abi Dbertos I. jungfter Gobn, Martgraf Dbei to II., betrachtet, beffen Entel Majo II. (1 pigo, Motagnano, Cafal Magglor Pontremoli n. Dbertenga jur Bel erhielt u. Graf von Dailand word Er führte querft ben Ramen. . Dit beffe 2 Gobnen fpaltete fic bas Saus @. In Dauptftamme. A) Der beutiche (2Bel Efteiche) Sauptitamm ftammt si 2Belf IV., bem alteften Cobn Mage II. a biefer mar mit ber Tochter Ottos II. we Rorbheim, Bergoge v. Baiern, permabl u. erhielt, ale biefer 1070 bes Bergogthul für perluftig erflart murbe, bie Belehnin mit Baiern. Bon ibm ftammt burch feine Cobn Beinrich ben Stolgen, Bergog 1 Baiern u. jugleich Cachfen u. beffen Si Beinrich ben Lowen bas Saus Brau fdmeig ab (f. Batern [Gefd.] so u. co, Braunfdweig [Gefd.] 4). B) Der Cohn hingegen, auch aus 2. Che, guleo (ft. 1135), ftiftete ben italien. (Rule) Gitefchen) Sauptftamm, biefer 3m erwarb unt. A330 VI. (ft. 1195) Ferra (f. b. 23) u., bie Mart Ancona (f. b. unter Dbiggo II. (ft. 1293) u. Dbiggo II (ft. 1352) aber, Modena u. Reggio. \* Defcichte bes ital. Saufes E. ale Don ftas u. Bicare D. Ferrara Ift unter Ad rara (Gefd.) s . \_ 18 u. unt. Uncona s, Will bena u. Reggio ergablt. 2 Dem prachine benden Borfo (ft. 1471) ertheilte Rall Ariebrid III. aus Ertenntlichteit fur ble am nahme, bie er bei ihm gefunden, 1452 Titel Sergog von Modena u. Reggin wogu er bom Papft Paul II., ba Ferral bem papftl. Stuhl lebnbar war, noch bil eines Bergogs von Ferrara erhielt. Di Saus &. geichnete fich in biefer Beit bund Munificeng für Runfte u. Biffenichaftel aus, u. bef. Dichter fanben an ihrem Bo Gunft u. Lobn (val. Bojarbo, Arioft, Taffel " Mie 1597 mit Alfone II. Bergog von Be rara, Mobena u. Reggio bie ebenburn Sampilinie bes Saufes E. ausftarb, 10 Papft Clemens VIII. ale Lebneberr bas Sen jogthum Ferrara u. alle geiftl. Leben ein bagegen erhielt Cafar (ft. 1628), ein un ehelider Cohn bon Bergog Alfons I., bet Alfons II. teftamentarifd Kerrara beftimm hatte, ju feig, fich bem ju widerfeben, bal Reichslehn Dodeug ungehindert ertheill Frang I. (ft. 1658), Cohn Alfons III., et warb 1636 bas Fürftenthum Corregie Geine u. feines Batere u. Grofvatere Go fdichte, wie bie feiner nachfolger, ift unt. Mobena (Gefd.) ergablt. Dit Bereus Ice III. Reinald (ft. 1797), ber mit bet Erbtochter bes letten Bergogs 9. Daffs u. Burften v. Carrara biefe Befisum gen erheirathet hat, erlofc bas Baus &. in ber mannlichen Linie. 18 Seine Tochter Otto I. großentheile wieber u. marb bei Lebs Daria Beatrix Ricardo mar mit Rere ginlians), & Codn Kaifere fram, I. m. an Offrich, vere mildt, eder Affrica, von Campo Michael, von Lange der Affrica, von Lange der Affire der Affrica, von Lange der Affri

fiste (Angust Friebrich v. E.), geb. 13. 1. 1794, Gohn von August Friedrich, 1903 bon Guffer u. ber Laby Auguste tarran, Tochter bee fcott. Grafen Duns te u. bon ben alten Bergogen von Atholl mmenb. Die Trauung war ohne Bifs ber beiberfeitigen Eltern bon einem Beiftliden am 4. April 1793 ju Rom did gefdebn, aud tein Document biermobl aber Geiten bes Bergogs am Rary 1793 ein fdriftl. Cheverfprechen fellt worden. Der Bergog mar bas 25 Jahr alt. Bieberholt murbe bie ing, um bie Chre ber Laby Mugufte tten, am 5. Decbr. 1794 heimlich gu Die Che murbe vermoge eines es George III. bon 1772 über, in ber Samilie ungefehliche u. ohne Gins ung bes regierenben Ronigs geichlofine im Juli 1794 annullirt u. aufgeloft, befto meniger blieb bas Paar als ur, bor Gott u. ben Denfchen genen Che lebend jufammen u. Laby fe gebar ihrem Gemahl noch 1801 Locter, Mugufte Emma; beibe t führten aber ben Stammnamen bes fet Bannober=@. Rach ber Geburt bes Rinbes trubten fic bie Berbaltniffe ber thegatten n. fie trennten fich, Labn Mus erhielt 3 - 4000 Pfund ju ihrem Une Bhalt u. warb jur bannov. Grafin erint, nahm 1806 ben Ramen b'ames and an n. ft. 1830 in Rom. Die Rinber elten bon ba an boppelten Jahrgehalt. be trat Muguft Friedrich von E., untermaen ber legitimen Geburt n. Succeffiones Afteit 1833 hervor. Allerbinge war bie Migette toos berunt. unter Sohne biggeren Bidtigerit, benn bie altern Sohne borge III. maren entweber tobt, ob. fo bejahrt, bas fich fowerlich noch Radtoms nen von ihnen erwarten ließen, nur ber einzige Bergog von Rent batte eine Tochter (bit jegige Konigin bon Großbritannien, Bictoria), u. ber Bergog bon Cumberlanb

(jehiger König von hannover) einen Sohn, ber blind war. 3mar hatte ber nach bem Bergog von Suffer im Alter folgende ber sog von Cambridge Pringen u. Pringessin, inbessen wurde ber Oberft v. E., einmal ale legitim anertannt, ihm u. feinen Rinbern naturlich in ber Succeffion porgebn. Und auf ben funftigen Tob pon 2 awar eith unt ven tunigen 200 eine L zweit (elb jungen, aber wie es hieß, damals (wäckl. Personen zu boffen u. zugleich die Erren eines Prinzen von Geblüt zu genies sen, war doch zu lodend, um den Bertuden inich zu machen. Berziglich hatter est aber sein Abschein Michelm 1800 zu der der ein Michelm im eventuellen Fall auf Hausenvorzereichter Michel Seitschelle des Baus nover gerichtet. Engl. Schriftfteller beleuche teten bie Frage junachft aus ftaates u. ges meinrechtl. Gefichtepunet, Rluber in Frants furt u. Bacaria in Deibelberg ftellten feine Anfpruche als gultig, Comibt in Jena u. Cichhorn in Berlin aber als unftatthaft bar, u. bie hannop. Sandftanbe 1834, an bie ber Dberft v. E. eine Eingabe, mor-in er feine Unfpruche bebucirte, machte, lie-Ben biefelbe gang unberudfichtigt. Birtlich ftehn ber Anertennung ber Che bee Beroge v. Suffer als legitim u. feiner Rine ber ale succeffionefabig 2 Sausgefese ents fcheibenb im Bege. Schon 1787 batte name lich Georg II., Konig v. England u. Rure furft bon Dannover eine bergl. für Bannover gegeben, u. Ronig Georg III. bies fast in allen Paragraphen wieberholt u. auch auf bie brit. Succession ausgebehnt. Somerlich wird er meber in England, noch in hannover einen gunftigen Erfolg ju hoffen haben, u. er icheint gegenwartig bie Frage auch auf fic beruhn jn laffen, benn in ben legten Jahren ift nichte für biefelbe geidebn. Db aber bei eintretenben evens tuellen Sterbefallen ber Dberft v. E. nicht wieber feine Anfpruche geltenb gu machen fuchen wirb, bleibt unentidieben. Der ber sog v. Guffer bat fic neutral in ber Cache

verhalten. (Koh. u. Pr.)
Enteban, Maler, i. Murillo.
Entekhar (a. Geogr.), hauptstabt Versiens, von Lahamurath gestiftet, von Oschemichib vollendet; f. Persepolis.

Didemidib vollendet; f. Persepolis. Estella, Stabt im span. Königr. Ras varra, am Ega, sonft Universität, jest noch Collegium, 5000 Ew.

edilegiiin, 1900 Ev. .

Estépa, Billa in der fpan, Prov. Cesvilla, 4000 Ev. Estépāna, Billa am Meere in der fpan, Prov. Malaga, 3000 Ev. Estérabad, fo v. v. Afrabat.
Esterelle, eine der derühmteften eels

Essevelle, eine der derugmiegen eins tischen hen Ein. (willfürl.) für den Mond erklärt. Essterhas (Esterhaz), Lusisches bei Eisenstatt in der ungar. Esspannicast

Debenburg, mit iconem Garten, Bibliothet (20,000 Bbe.), Sammlung von dines. Porgellangefaßen, Aupferftiden u. Gemalsben, Theater; gebort bem Fürften von Efterbagi.

Esterhazi von Galantha, 1cins

ber alteften, machtigften u. reichften Bes folecter Ungarns, Bathol. Confeffion, refis birt gu Gifenftabt in Ungarn u. Bien. Die Est leiten ihren Urfprung auf Eftoras, angebl. Abfommling Attilas, jurud, wels der um 969 in ber Zaufe ben Ramen Paul angenommen haben foll. Das Gefdlect theilte fic 1238 in bie Linien E. u. 311pes= bagy (legtres jest ausgeftorben) n. Rits las E., erwarb 1421 burd Diplom Raifers Sigismund, bem er in Rrieg n. Frieben wichtige Dienfte geleiftet, bie Berricaft Ga= lantha im presburger Comitat, mober ber Beiname. "Gein Urentel, Rrang IV., mar ber Bater mehr. Rinber, burd fie gerfiel bas Befchlecht 1594 in bie 3 Linien: a) Cget's les, b) Bolpom u. c) Aratno (Rord. tenftein), lettre marb fcon bon Raifer Ferbinand, nach ber Ertaufung lestrer Derricaft, 1626, bie beiben erftern 1683 gu Reichegrafen erhoben. Die Binie Gratno theilte fich wieber an) in bie jungere Linie von Papa u. bb) in bie altere von Graeno, von welcher lettern von Raifer Leopold I. 1687 ber je Mcltefte u. 1783 bie gange Familie ju Reichefürften ernannt wurden. 1804 murde ber gurft burch Ers werbung ber bem gurften von Ligne als Entidabigung fur feinen Befis auf bem linten Rheinufer jugefprochnen Graficaft @ belftetten Reicheftanb; u. lestre Graffdaft 1805 gefürftete Reichegraf: fchaft; 1806 marb biefe Graffchaft mes biatifirt u. tam unter baier. Sobeit. Die Einfunfte ber gurften betragen gegen 2 Dill. &L. Leider find aber bie Guter noch bom Grofbater ber als übericulbet (18 Brill. Fl.) jest im Sequefter. Der Stans-besberr erhalt nur 80 000 Al. Silber gur Abanage. Die Grafen E. bestehn test in & Baufern: Fordtenftein (aus ber Linie Papa), Balimpl, Mitfobl, erftre theilen fich wieber in 2, lettre in 3 3meige. Mertw. finb: 1) Ritolaus E., Freihert von Galantha, Bifchof von Erau u. Finen. 3) Paul III., 1624 Palatin von Ungarn, f. b. (Befd.) al. 3) Paul IV., Furft E. von Balantha, Graf in Frafno u. Beregh, geb. 1635 ju Gifenftabt, murbe im 20. Jahre Gouverneur von Debenburg, im 30. gelbe marfcall, zeichnete fic burch große Zapfer= feit, bef. im Turtenfriege u. in ber Schlacht bon St. Gottharb aus, marb 1681 jum Pas latin von Ungarn (f. b. Gefd. se) ermablt, erhielt nach bem Frieben ben Dberbefehl an ber turt. Grenge, hielt Zotoly, Ratocgi u. a. Difvergnugte flug in Baum, trug 1683 mefentl, sur Befreiung Biene bei. entrif 1686 ben Zurten Dfen mit eigens geworbnen Truppen, trug viel bagu bei, bie Ronigewurbe in Ungarn erblich ju machen, marb 1687 Fürft u. erhielt fpater bas Recht, Dungen mit feinem Bilbniß au folagen u. ju abeln, baute bas Schlof Gifenftabt, bes eftigte Fordtenftein, mar ein Freund ber Biffenidaften u. ft. 1718. 4) Ricolas

Bofeph, gurft E., Entel bes Bor., geb. 1714, mard f. t. Geheimerath u. Feldmari foall, Gefanbter an mehreren Dofen, zeich nete fich im oftr. Erbfolgetrieg, bef. 1748 mo er 12,000 M. Ungarn in Schleften befeh ligte, aus. Als eifriger Beforberer ber Bi fenichaften u. Runfte, bef. ber Dufit, e richtete er gu Gifenftabt eine Dufitfde aus welcher Danbn u. Dlepl hervorgingen. ft. 1790. 5) Ritolas IV., Fürft E., De nat v. Ungarn, öftreich. Felbmarfchall; we oft als Gefanbter gebraucht, bewirtte, a 1797 bie Frangofen bie Erbftaaten bee Ri fere bebrobten, eine Bemaffnung feiner U terthanen, ftellte 1809 wieber 1000 millige, u. erließ benen, bie unter ben Re nen blieben, alle rudftanbigen Steuer bon 1801 - 1816 mar er in wichtigen bipl mat. Angelegenheiten in Paris, Cont Petereburg, gulest, feit 1816, in Rem Ein Freund ber Biffenfcaften u. Run grunbete er bie berrl. Gemalbegallerie grundete er die herrl. Gemaldegallerie-der Borstadt Mariahilf zu Wien (f. m Bien so) u. st. 1833 zu Como. S) Dal Anton, Fürst E., gefürsteter Graf v. Eb ketten, Erdgraf zu Fordbenheim, Erds wirtt. Dbergefpan bes obenburger Ce tate, gegenwart. Saupt ber Familie, Co bes Bor., geb. 1786. Mis Rapoleon 18 burd Trennung Ungarne Deftreich ju fd den gebachte, foll er ihm inegeheim bie Rr angetragen, ber Furft fie jeboch ausgefc gen haben; marb t. t. Rammerer, bom Raifer Frang II. bem Marfchall & thier entgegengeschickt, als biefer fur & fer Rapoleon um bie Sanb ber Ersberse Marie Louife marb, mar bann öftreich. fanbter im Saag, 1814 ju Rom, bien Botfchafter ju Lonbon, wo er 1830-36 Mitglieb ber lond. Conferens febr für baltung bee Friebene mirtte, ging 1841 Urlaub nach Bien, u. befand fich im & 1842 foon auf bem Rudweg babin, al in Rurnberg erfrantte, nad Bien juri febrte u. bort um feine Abberufung bielt, welche im Dars auch erfolgte. mablt ift er feit 1812 mit Marie Therefe b Thurns u. Taris u. bat 2 Tochter u. eit Cobn: 2) Difolas Daul Rarl, Rurft (Köh. u. Pr.) geb. 1817.

geb. 1817. (Koh. u. Pr.)
Esterlin (fpr. Cfterläng), 1) alte frat Silberminge um 1800, etwa Z Gr.; 1 altes franz. Golde u. Silbergew., 24 E. = 1 Gros; 3) (Esterling), altes bel Gew., 20 E. s. = 1 Unge; 4) neues bel

Sem, f. Belgien (Geogy.) 1s.

Batère, 11 (San Jago bel E.), es ner der Platafhaaten, sonst Apei ton Salis foll, von Catamarca, nördt, son Gerden Flüsser, Solie, Salado, Ducanes i stude dar; 60,000 Cw., die zum Theil auf Erns arbeit, oft 100 Meilen weit, ausgehn; 20 Stadt am Docke, 2500 Ew.

Esteron, Fluß, f. n. Bar. Est, Est, Est, angenehmer Musca tellerwein von Monte Fiascone, benannt Bethen , f. u. Efthland. Bother (eigentl. Debeffa, Ebiffa), weil. Rame, fo b. m. grunenbe Mytte, 1 Inb. Stern). 1) Jub. Mibchen aus bem tamme Benjamin, vom perf. Ronig Ahas= mis, nach ber Berftogung feiner Gemah= Bafthi, an bie Stelle berfelben erhos . Saman, ein Amaletiter (n. Anb. Ragebonier), Gunftling bes Ronigs, wielt von Jebermann große Chrenbegeus ingen, nur Darbochai, Pflegevater u. bem ber E., verweigerte ihm folche, ale t Gott gutomment. Saman erbat fich wer bom Konige ben Befehl, alle Juben usprotten. Marbochai wendete fic an um burch biefe Gnabe fur ihr Bolt gu mitten; biefe ging jum Konig u. bat ihn Wihr ber Ronig, eine Gnabe von ibm mbitten, u. G. erbat fich Samans Unterng. Man hängte ihn baher an ben Gal= 11, ben er, um Marbochai baran 3u han= , hatte errichten laffen u. feine Stelle Brofvegier erhielt Marbodai, ber bas fift Purim einführte. Dies ber Inhalt bes, mit unedeten Buches C. im n. Z. zeene Biget ber Ergablung ein bistor. Fartum im Brunde. Die Efticke in E., von hies wommen zusammen zusammen zusammen zusammen zusammen wisammen wisammen wisammen bestehte Abweidumsen zu. Bermehrungen bes gewöhnt. Textes talten 3. B. einen Traum bes Darbos in, Samans Ebict, ein Gebet Marbochais Less, Marbodais Ebict, Deutung von Ratodais Traum ze. Luther betrachtete biefe Jufape als ein Ganges u. ftellte fie mirt bie Apofrupben. Mahrfchenilich ift der Berfaffer berfelben ein hellenistischer Jube fpatrer Beit. 2) Schone Jubin im H. Jahrh., Geliebte Kafimire III. v. Polen, ber um thretwillen ben Juben große Borrechte einraumte, f. Rafimir III. u. Dos len (Gefd.) sa. (Gr. u. Lb.) Esther, Sifd, f. u. Stor.

Rathlomenos (gr., Meb.), f. unt. Medte.
Rethland (Chifid: Wirom a, Grenge ind, etc., etc.), etc., etc.

ben De ipusfee u. 228 fleine Geen u. meh= rere Bnfen (Einwit, Rogerwit, biefer nimmt ben Dabbis auf); auch einige fdwes felhaltige Galg : u. Mineralquellen. Die Cinw. ein finnifder Stamm (Esttheils eigne Sprache, f. Efthnifche Sprache, theile beutich, f. unt. Deutiche Sprace se, find fehr aberglaubifd, bei guter Behands lung leicht gu lenten, fonft haleftarrig; was ren bie 1922 Leibeigne; fonft in geiftiger Bilbung febr vernachläffigt. Gie tragen buntle Rleiber, bie bie Frauen mit hells rothen Streifen u. Ligen u. Ranbern gieren; bie Couhe (Paftelen) find bei ben Reichen aus Leber, bei ben Armen aus Baft ; bie Dabs den tragen einen belmartigen Ropfidmud (Dirt). Der Mcterban bringt Roggen, Berfte, Dafer, wenig Beigen, Flache-u. Bauf-, weniger Doftbau, ift porgugl., bie Balbungen, größtentbeile Rabeihols ger, find betrachtlich, bie Biehgucht bes beutenb; von Bilb gibt es Bolfe, Bare, Rudie, auch bieweilen Glenthiere. . E. bat jum Theil noch alte Berechtfame u. Ginrichtungen; fteht unter bem Generalaon: verneur von Riga; gerfallt in 6 Rreife: Reval, Befenberg, Beigenftein, Babfal, Laal u. Runba. Bappen: S liegende heilblaue Lowen im golbnen Belbe. Sauptft.: Reval. (Wr. u. Lb.) Esthland (Gefd.). Die Efthen, nach Spracen, Sitten u. Rorperbilbung mit ben Finnen verwandt, find nicht bie Iftas biefes Schriftftellere, bie berfelbe falfdlich für Germanen balt; Die Ruffen nennen fie Efduben, fie felbft baben feinen Ramen ale Bolt, aber ibr Land nennen fie Dete Daa (unfer Lanb). Bu Anfange bes 6. Sabrb. p. Chr. bewohnten fie noch bas Berns fteinland, aber balb barauf murben fie von den Preufen nörbl. gebrangt u. faßen nutt am Ollfer des baltifchen Meeres. Doch breitete fich, nach angelfacht, u. normann. hiftoritern, im 9. Jahrh, ihr Land (Cafts Sifteriern, im w. 3aore, tor cane te up-lant, Eftum) bie jur Beichfel aus, u. Abamus Bremenfis bezeichnet bamit bas ganze Land zwischen Duna u. Rewa. Der Rame E. (Entlant, lat. Estonia) ift pon nun an fehr befannt, er bebeutet mahre fcheinlich Oftlanb. 3 1158 lanbeten brem.

Raufleute, burd Sturm verfclagen, in &.

erfchien ein Monch, Meinhard v. Sage= berg, bort u. prebigte bas Chriftenthum, aber ohne großen Erfolg. \* 1201 unterwarf

Ron, Ranut VI. v. Danemart bie Efthen (n. Anb. that bieß fcon Ranut IV. 1080),

nothigte fie gur Annahme bee Chriftenthume, legte Reval an u. grundete ein Biethum.

\* Erft 1347 faufte ber beutfche Orben C.

bom Ronig Balbemar III. u. biefer, nachs bem er bie letten heibnifchen Bewohner

jum Chriftenthum gezwungen batte, führte

gegenben, wenig große Gemaffer, viel Bache.

bort bie Leibeigenicaft ein. Die Eftben emporten fic oftere gegen ihre willtuhrl. u. graufamen Berren, verfdlimmerten aber baburch nur ihre Lage, u. waren gulest blos Stlaven ber Ritter u. Priefter. . C. wurbe mit Livland von einem Deermeifter regiert u. theilte bie Schidfale Liplanbe; es regiet a. treine bie Square erbitnes; er war ber Zummelplat ber ban, polin, foweb. u. ruft. Baffen (f. Deutider Dre ben (Beich). 1521 made fich ber heer-mei fter, Baftber von Blettenberg, vom Orben unabhängig, begunftigte bie Be eformation u. ethielt vom Kaifer Rarl V. Die Burbe eines beutfchen Reiches fürften. Da aber bie Ruffen bon biefer Beit an öftere in E. einfielen, fo begab fic biefes 1561 freiwillig unter Schwebens Schus, u. blieb mit biefem Staate vereint, bie ju Ende 1710 Raifer Deter I. von Frieben 1721 mit feinem Reiche vereinigte.
Die polit. Lage blieb auch unter ber ruff.
Perricaft; 1788 murbe E. ju einer Statthalterichaft eingerichtet n. in bie 5 Dis friete: Barien, Beftherrien, Bierland, Jerven, Biet getheilt, 1784 aber wurden die Diftricte in die jegigen 6 Rrefe umgeanbert. Unter Alexanber I. wurde inngenioett. in thet attenaber i botten 1818 die Leibeigenschaft hier für aufgehoben erflärt u. von 1822—1824 wirflich aufge-hoben. 19 Bgl. Hupel, Topogr. Nachr. von Livsanb u. E., Riga 1774—82, 3 Bb.; Petri, Chftland u. Chften, Gotha 1802; Petri, Reuftes Gemalbe von Livland u. E. unter Ratharina II. u. Alexander I., Epa. 1809; Ewer bes Berzogth. E. Mitter u. Landrechte, Dorp. 1821; Willegerod, Gefd. E.s., 2pz. 1817.

fråm Begeldnungen fic bervegt, u. fie vicipiert von den unflere, hauderhen Allagen ber Baute unterfindt, "Das Eftbrilde greit illt in 5 Dialette, bem De vip at (d. en., print in 10 Dialette, bem De vip at (d. en., print in 10 Dialette, bem De vip at (d. en., nem bet 1. der ällette, ber Z. der gebliegte in 1. '3m Munde bes Botte leten galeteide, oft merthoolle ille ber 3 på der ut (f. bresi der Batter linfer lautet: Meije lass talven, bes Batter linfer lautet: Meije lass talven, linkhanddus aspo sinnon nimaj, b. 6. lin fer Batter dimmed-im, afbelligt merde bei pel, Niga 1709, 2. M. Wilten 1318. (%).

Estienne (Etienne, befannter als Stephanus), Buchbruders u. Gelebr tenfamilie in Paris; 1) (benri), geb. 1470 gu Paris; warb 1503 Buchbruder; ft. ju Paris 1520, bef. burch Ausgaben flafifcher Autoren befannt. 8) (Fran: çois), altefter Cohn bes Bor., Compagnon feines Stiefvaters Simon be Colines; aus ber Buchtruderei beiber gingen mehrere Berte hervor. 3) (Robert), Bruber bei Bor., geb. 1503; legte fich auf bas Stu-bium ber alten Sprachen, befaß Anfange eine Druderei mit Gimon be Colines go meinichaftlich, trennte fich 1526 von ibm n errichtete eine eigne. Er übertraf feinen Bater burd Schonheit u. Benauigeeit feiner Ausgaben. Auf bie Correctur feiner Berte manbte er ungemeine Gorgfalt, lief bie Correcturbogen fogar öffentl. anfcla gen u. feste einen Preis auf jeben noch ger fundnen Schler. Gine Bibelüberfetung von Leon be Juba u. Roten von Calvin machte ihm viel Roth mit ber Gorbonne; inbeffen founte ihn Frang I. lange Beit. Rach bef fen Lobe machte man ihn jeboch ber Reges rei verdachtig, u. E. mußte beebalb nad Genf auswandern, wo er 1559 ft. Bebeus tenbfte Musgaben: eine hebr. Bibel, Dan 1541, 4 Bbe. 4. u. 8 Bbe. 16.; ein gried neues Teft., ebb. 1546, 1549, 16., and 1550 2 Bbe. Fol.; Thesaurus linguae latinae. ebb. 1532, 2 Bbe. Fol., in febr vielen Mus gaben vermehrt erfchienen, gulest in 4 20n. Lond. 1734 35, gr. Fol., u. Bafel 1740-43, Tol. Bgl. Encyclopabie 11. 4) (Char les), Bruber ber Bor.; Argt u. Anatom gu Paris. Bahrend ber Berfolgung Res berte E. ftanb er beffen Druderei in Daris ruhmlichft vor. In bie Berfolgung feiner Familie als reformirt mit bineingezogen, ft. er im Rerter 1564. Cor. : De dis sectione partium corp. hum., Par. 1545, Fol., frang. ebb. 1546, Fol., mehrere tleine Borterbucher, auch geschichtl, Berte, vgl. Encyclopabie u. 5) (Benri), Cohn von E. 3), geb. ju Paris 1528; ba er Anfangs teine eigne Druderei hatte, fo ließ er bie Mutoren, bie er berausgab (Ger tus Empiricus, Appian , Anafreon) bei E. 4) bruden; ipater etablirte er eine eigne Druderei, bie er bef. mit bem Drud ber

m ibm felbft emenbirten gried. Rlaffiter idaftigte. Inbeffen ging fein Gefcaft in teribmteften machte ihn ber Thesaui linguae graecae (aus bem aber Sca : ala beimlich einen Muszug machte n. bas nh bem Abgange bes ausführl. Bertes if fehr fcabete), 5 Thie. in 4 Bbn., Par. N. Fol., n. Ausg. von A. J. Balpy n. E. Barte, Lond. 1815, K. Fol. u. von Saafe Dinborf, Par. 1831 ff., Fol. Zu ben Oris mimerten gehoren noch: Glossaria U e n vetustatis eruta, Par. 1575, Fol. (vers htt lepb. 1600, Fol., n. Par. 1679, Fol.); pendix ad thes. et ad lexica Constanet Scapulae von Scott, Conb. 1745, 2 8. 80l.; Dictionarium medic., Par. 1564 briaus, fo: Poetae graeci principes he-carminis, Par. 1566, Fol.; Medicae principes post Hippocratem et Galeeinen großen Theil berfelben ins Bat. (Dani), Sohn bes Bor., geb. 1566; te von 1599 - 1627 ju Genf mehrere ur von 1099 — 1627 zu Genf mehrete d. n. lat. Klassier 1, schr.: Epigram-d graeca anthologiae latinis versibus din, Genf 1573; Ivvenilia, eds. 1593. (Asbert), Buchhändler, geb. zu Paris di, f. das. 1794 n. hinterließ einige kielen Gescherche Gehriften. (Lt.) Estill, Graffcaft, f. Rentudy 11).

Betime (fr.), Achtung, Anfebn, guter i bah. E - mable, achtungsmurbig, E-miren, achten. Estibles (Fran b.), f. Pompabour. Estiones (a. Geogr.), fo v. m. Des

Estleville, Ort, f. u. Birginia s, B). Est modus in rebus (lat.), Spruc bora, es ift ein Das in (allen) Dins (m beobachten). Esto, Langenmaß auf Sumatra: 1) Ette), in Achem fo v. w. Elle = 467 Millis

ter; 2) in Bencoolen = + engl. Darb. Estocade (fr., fpr. stabb), unbers mte Bettelei

Estora (Biogr.), f. Leftoca. Estomihi (lat., Sei mir), ber lette juntag vor ben gaften; nach bem aus Pf. I, & genommenen Anfang ber Deffe.

Estompe (Maler.), fo v. w. Bifder. Estopillas, f. unt. Leinwand.

Astotiland, alter Rame für Labra-in, s. a. Amerika (Gesch.) m. Estor, Ort, s. a. Disnoba. Betrada (Maria d'E.), Tochter des Childs Giovanni d'E., mit Fern. Cortes Russiko Childs des Company des Company des Company Company des Company ermablt, folgte ibrem Gatten, wenig 2Bo= ben nach ihrer Bermablung nach Amerita, begleitete ihn in Mannertracht allenthalben in u, trug burd Rlugheit bei Freund u. ind viel jum gludlichen Erfolg bei. Gie Mich bei ber Belagerung bes Palafte bes Rontezuma ju Mexico, ihr Gatte rachte

ihren Tob granfam.

Estrade (fr., Baut.), 1) bie Erbos

hung bes gufbobens eines Bimmers, bef. an Kenftern mit bober Bruftung, auch an einem Ehron, Parabebett tc.; 3) ber erhobte Boben in Colenfentammern.

Estrades (Gobefron, Graf b. E.), geb. u Agen 1607; biente erft ben Sollanbern, bann frang. Gefandter in Solland, Dies mont n. Deutschland, 1647 Marecal be Camp, 1649 Generallieut., 1652 Commans bant bon Dunfirden, bas er übergab, bes febligte 1655 in Catalonien, 1661 Gefanbe ter in Conbon, vermittelte bort ben Bers tauf Duntirdens an Frantreid, 1663 Bices tonig ber frang. Befigungen in Ramerita, machte ben Feldgug von 1672 in Solland mit, eroberte bie Citabelle von Luttich u. warb 1678 Maridall, Generalbevollmade tigter bei bem Congreß ju Rimmegen n. ingter det dem ednigtes ju dennbegen u. unterzeichnete den bort. Frieden, ft. 1688; fctr.: Lettres etc., du comte d'Estrades, vollft. Ausg. Lond. 1743, 9 Bde. (Lt.)

Estragen (fr.), fo b. m. Dragnn. Estranghele, i.n. Spride Sprace. Estrapade (fr.), 1) Schnellgalgen; 2) Sprung eines Pferbes, wo es hinten ausichlagt u. fich jugleich born bebt. Daber Estrapadiren.

Entratto (ital.), einfader Geminn im Potto. Estrátto alcohólico de Quina.

Estratio aironolico de Jama, finetur, j. u. Solletia. Estrecho (fpan.), Begletter einer Dame für ein Jahr, in ber lehten ber Swöfmädre burd 2006 gewählt. Estrees ([pr. Ehtreh), I) (I ean b 'C),

geb. 1486; biente Anfangs als Page am Sofe ber Königin Anna v. Bretagne, bann Frang I. u. Beinrich II., zeichnete fich 1558 bei ber Ers oberung von Calais aus, nahm bie reform. Lehre an, u. ft. als Generalfelbzeugmeifter 1567. Er ift ber Schopfer ber frang. Ars tillerie, unter ihm murben guerft Kanonen gegoffen, bie 100 Couffe aushielten, ohne ju fpringen. 3) (Antoine b'E.), Sohn bes Boc., Großmeifter ber Artillerie; beretheibigte 1593 Ropon gegen ben herzog von Mayenne u. vurbe Gouverneur von Isle be France. 3) (Gabriele b'E.), geb. 1571 , Zochter bes Bor. Gie mar mit bem Bergog v. Bellegarbe in einem Liebesver-haltnis, ale fie Beinrich IV. 1590 auf bem Schloß gu Coeuvres tennen lernte, ber for gleich bie heftigfte Reigung ju ihr faßte, u. fie nach einigem Biberftanb bewog, feine Beliebte ju werben. Um fie ben beobachs tenben Bliden ihres Baters gu entgiehn, verheirathete fie Beinrich IV. fceinbar an Damervel be Liancourt; bod murbe biefe Che balb wieber getrennt. Der Ros nig gab ihr bie Grafid. Beaufort als bers gogthum u. Pairie u. beabfichtigte fogar, fic von Margarethe von Balois trennen ju laffen u. fie jur Ronigin ju erheben . aber Babriele ftarb juvor 1599 auf einer Reife nach Paris, nach Genuß einer Drange im Barten bee Financier Bamet ploglid, nach Gin. burch Gift, n. Anb. am Schlag. Sie binterließ Beinrich IV. 2 Gobne u. eine Tochter. 4) (Bean, Graf von E.), geb. 1624; 1635 Generallieut.; vor Balenciens nes gefangen; trat bierauf in bie Marine, 1670 Biceabmiral, befehligte er bie frang. Flotte bei Coulteban 1672, nahm 1676 ben Bollanbern Tabago; 1681 Marfchall, 1686 Bicetonig ber frang. Befitungen in Amesrita; ft. ju Paris 1707. 5) (Bictor Mas rie, Bergog v. E.), Sohn bes Bor., geb. gu Paris 1660; Biceabmiral, gludlich ges gen Algier (f. b. [Gefcb.] s), bombarbirte Barcelona u. Alicante 1691, befehligte 1697 bie Flotte bei ber Belagerung von Barces Iona, erhielt 1701 ben Oberbefehl über bie (pan. u. frang. Flotte, murbe 1703 Mars dall, nahm ale folder ben Ramen Dar : fhall v. Coeupres an u. murbe Granb bon Spanien. Er ft. ju Paris 1737. 6) (Louis Cefar, Bergog von E.), geb. gu Paris 1695; hieß eigentl. Louvois u. nahm erft 1739 ben Ramen &. von bem Bor. nem mutterl. Dheim, ber ihn gum Erben einfeste, an; biente in Spanien, Bohmen u. 1744 - 45 in ben Rieberlanben, marb 1756 Marichall it. 1757 Commanbirenber ber Armee in Deutschland, ging über bie Befer, foling ben Bergog v. Cumberland bei Baftenbed, murbe aber burch Bofcaba= Ien bom Beere entfernt u, burch ben weit unfabigern Richelieu erfest, jeboch 1759 nach ber Rieberlage bei Minben wieber sum Beere gefchidt, aber Contabes untergeorb: net. Er ftarb , 1763 Bergog geworben,

(At. n. Pr.)
Estrella, Serra de (hr. Atria)
Gebra in etr pottig. Pros. Beita; Griefegung des Guadarrama, raug, bis 6500 ft.
bod, bat ant dem Gipfel ein Plateau u.
einige Seen, worunter der lange, fin fixe
Gees entbält die Luuellan des Wendega u.
gegere. Jahr int dem Borgebrige Muca
aus. Geitenzweige find das Geöring Gerra
aus. Beitenzuge find das Geöring Gerra
aus. But acc 3 hart.

saro Delgado. (Wr.)
Estrematüra, 1) Pro-, im Königeris Spanin, an Portugal gengend, off alle, mit 450,000 (1.26,000) En., in Alle in 180,000 (1.26,000) En., in 180,000 (1.26,000) En.,

su Braumberin gemocht, do nis gratish bergaba und Biefen von fort eiget. Bergaba und Biefen von font erheit, wie der jegt fest gang; der Cabang mit der festfeligteit fich (dies in ben Erdateg mit der festfeligteit festfeligteit festfeligteit festfeligteit in bie grovingen Aber (fübt.) u. Gestere (marbit.). 39 pm. in Perrigad, am atlant. Merce, politic production of the grovingen Aber (production) u. Berte, jah 66. die (Beitiget Fortfeligteit, jah 66. die (Beitiget Fortfeligteit, jah 66. die (Beitiget Fortfeligteit) u. Berten derte, die begat der Gestere der Gester

big, auch mercaftig, mit raufen Ries "Allfieft 2: 6; feinften, bed unfeter, we reil affer 2: 6; feinften, bed unfeter, we ben Nichenfulfen Sezere, Samerap, de napa 1. won ber Auffenfulfen Gabe (th das), die n.a. "Alfiend, bei, um be ch de bei de de de de de de de de de Derber; "ber Allferba un wind bermå läffigs; um bie Daupftabt wird Geni Gegjogen, Bein dunter bem Ramm tides G. Uben, ift reichite, fo mit Alles, de paniere (sig.) Robituma ber Ermen, die betrierb gifteft ang auf; ber Bergåd ligt fell gan, singe Galjeftjening gift eft noch; blie Industrie gring, die betreiter Bergåd 1850 geteftellt is a

beutenber Sandel. 1836 getheilt in # Byfe.: Biffabon, Santarem u. Leiria, (W. Estremos (hr. \* mos), Billa u. Kftun gin dem Byf. Evon der porrug Frung in Bullentejo; Arfenal (für 20,000 Man mehrere Forts) fertigt berühmte Ahfmaaren (and einer mohlitechender Terus gillata) für gang Portugal; 5500 Ev., Mit. 1336 die Gell. Efficheth, Königia W.

Portugal.
Estribillo (fpan., Metr.), f. u. 60
guidilla.
Estrica Serra, Gebirg in ber por

tngief. Proc. Minho, hang mit ber Ern.
Enkried, Fußboben, ber einem feine ein abnich ein foll. Man der Lebe.
Enkried, Fußboben, ber einem feine ein abnich ein foll. Man der Lebe.
Speckelten in der Lebe.
Speckelten ber der Gester und ber Speckelten im Fille der Lebe.
Enkriede in der Leb

In tältern Alimaten, wie Deutschlund, er tältet er im Winter die Füße 31 febr is veranlägt daher leicht Erkälfungen, wecht man ihn mit Tepptigen ob. Greodbecknich legt. Listropken (b. fr.), A) verstümmtell bef, aber 3) lähmen, fo Kostropker

ten angebracht, belaftet er bas Saus febt.

ferben, bie burd Alter ob, an arofe Unrengung auf ben Borberfüßen fteif finb u. ibt ftimen; 3) eine Beidnung, Statue bergl, als Carricatur bearbeiten.

Esubii (a. Beogr.), fo p. w. Sefubii. Esula, Ctabt in Italien bei Tibur. Esus (gall. Math.), fo b. w. befus. Eswara (inb. Dinth.), f. Bal Eswara. Eszek, 1) Begirt in ber flavon. Ges

annicaft Berocze; 30 DM. Sier, außer felg., Erbob, Marttfl. u. Berrichaft, diet, Fifderei; 2) Sauptft, barin u. ber ifunnfdaft, Freiftabt an ber Drave, Fes ing, welche 30,000 DR. faßt, Gis ber Bes ittlafel für bie 3 flavon. Comitate, bat mafium, Beughaus, Geibenweberet u. mid; Brude über bie Donau feit 1825, min uber bie Morafte ber Drave, 1 St. 11: 12,000 @m. ; 3) (Gefd.). E. ift bas arfa ber Alten; es mar von Raifer ba: angelegt u. lag in Rieberpannonien; Ing ein Theil ber Donguflotte; 351 leg bes Conftantius über Dagnentius. mem bie Turten in Ungarn einfielen, im fie immer auf bie Brude bei @. jur Infibrung ihrer Beere; 1690 pergebens ben Zurten belagert, u. feitbem ift es arifd geblieben. (Wr. u. Lb.)

extergom, Ctabt, fo b. m. Gran 2). Bta (Gramm.), f. n. E. Mabliren (p. fr.), 1) fic feftfeben; ich anfiebeln; 3) eine Fabrit ob. Banbs miegen; baber Etablissement.

Etacismus, Etacisten, f. unter midifde Sprace Etaeria (E. Bl.), Pflangengatt. aus ber

M. Kam. ber Drdibeen. Arten: in Dithirs u. Java. Btage (fr., fpr. Etafd), 1) (Baut.), Btodwert; 2) f. u. Derude s.

Etagenbatterien, E-minen, fo D. Stodwertsbatterien u. Minen. Etagenofen , f. u. Dfen 2).

Rtagere (fr., fpr. Etafcar), Meuble inte, nur von Saulen getragen, oft mit lufdeiben, um allerlei Rippes, Figurden ante Rleimigfeiten barauf gu ftellen. Etagiren, bie Baare nicht gleich lang,

mem ftufenartig verfcneiben. Rtain, Stadt im Begirt Berbun bes

Etailon, Infeet, fo p. m. Metalion. Etaliren , mit Comud u. Gelehrfams prunten.

Etam (a. Geogr.), Stabt im Stamme fubl. bon Berufalem, wohin babon Bafferleitung (Refte übrig) führte. Etambord (Schiffb.), fo v. m. Din=

Rtamine (fr., Etamin) , 1) leichter, Miner, leinwandartig gewebter Beug. Das Rettmgarn von gefammter Bafchwolle ift ber bem Mufjuge geleimt; ber Ginfchlag ift len gefammter Rettwolle u. loder gefpons In Biemeilen wird ber E. gewalft, haus Brinerial gerifon, 2, Mufl. X.

enthaltne Kett berausjubringen; biefes gefdieht von ben E-waschern, melde ben E. in einem bolgernen Gefage voll Cete fenlauge ftampfen, in reinem Baffer ab-fpulen, tarreien u. bann in beißem Baffer tochen. Der talanberte n. gepreßte E. mit fonem Glang beift Zamis. Feiner E. bient ju Frauenzimmertleibern u. jn fint-tern; aus grobern, ungemafdnem E. wirb ber Uebergug ber Cartouchen bei Ranonenlabung gemacht, vgl. Beuteltud. Die Eweber find Benamader, melde nur leidte Beuge maden; 3) abnl., aud gang von Seibe ob. von Bolle u. Geibe, fammtl. aber binn gewebte Benge; es gibt ber E. viele Gorten mit veridiebnem Bunamen. (Fch. u. Wt.)

emafden, um bas in ber Bolle

Etamiren (v. fr.), Blechtafeln bersinnen.

Etampes, 1) Bit. im frang. Depart. Geine u. Dife; 174 ADt., 40,000 Em.; hier außer ber folg. la Ferte Mlepe (Ferte Mlais), Dartifl., 800 Em.; Dereville, 1500 Em.; Dillin, Stabt an ber Ecolle, 2000 Em.; 2) Sauntft, barin an ber Tuine (mit auten Rrebfen); man fertigt Strumpfe (Strumpfe pon Beance);8200 @m. 3) (Gefd.). E. hieß im Mittelaiter Stams pa; Ronig Robert ließ bas Schioß bauen. Dier mehrere Concilien, als 1048, 1092, 1112, 1130. Die Stabt mit Gebiet gehorte ale Baronie ju ben alten tonigl. Kronen. utern ; 1327 erhob fie Rarl IV. für feinen Better, Rarl von Evreur, gur Graffdaft, bie verfchiebne Befiger batte u. ofter auch wieber tonigl. ward. Ale Frang I. 1536 feine Beliebte, Anna von Puiffelen, mit Jean be la Broffe verheirathete , fdentte er ihr E. u. erhob es ju einem berjogthume. Auch ber Befit bes Bergogthums mechfelte nach ber Gunft ob. Ungunft ber Ronige oft, am langften befag es Cafar Bergog v. Ben-bome, naturl. Sohn Beinrichs IV., n. feine Rachtommenfcaft. 1652 murbe @. rom Drine gen Conbe, ber bon Turenne porber bei E. gefclagen worben mar, burd Berrath erobert u. vergebene von ben Ronigl. 6 Bo-(Wr. u. Lb.) den belagert.

Etampes (fpr. Etangp, Minna von Puiffeleu, Derzogin von E.), Tochter Bilhelme b. Pniffeleu, geb. um 1503, Ehrens bame ber Ronigin Butter, Louife p. Gapopen, n. Beliebte Frang I., ber fie 1536 an Bean be la Broffe perheirathete u. ihr bie Graffchaft Etampes (f. b. 3) gab, Gebr eis bie er gum Bergogthum erhob. gennubig u. intriguant. Mus baf gegen ben Danphin u. Diana von Pottiers, bef. fen Daitreffe, verrieth fie bie Plane tes Ronige an Rarl V. Gie vermittelte ben Frieben von Erespi. Rad Frang I. Tobe ging fie aufe ganb, mo fie 1576 ft. (Lt.) Etangonniren (D.fr.), ftiben, fteifen.

Etang (fr.), 1) eigentl. Sifchteid; bef. Frantreid, meift burd Ruftenflußden ents

ftanben u. burd fie in bas Meer munbenb. oft falgig, abnl. ben Daremnen u. Lagn= nen Staliene; fo: E. de Hourtin et de Carcane, im Dep. be Gironbe; E. de Cazan, E. de Parantis (de Biscarossa), E. d'Aureilhan, E. de St. Jülien, E. de Leon, E. de vieux de Boncau, im Dep. bes Landet, E. de St. Nazeire, E. de Leucate, im Dep. Dberpprenden, E. de Than, E. de Maguelone, in Dep. Gerault, E. de Maŭquie, im Dep. Garb, E. de Valcares, bon ben Rhonemundungen gebilbet, E. de Martiques (fonft Astromela), bon allen ber großte im Dep. Buches be Rhone zc. (Pr.) Etanin, Stern 3. (2.) Grofe: Muce

bes Draden. Etape (fr.), die alle 3-4 M. liegens ben Ortichaften, bie wohin taglich ber Marfc von Eruppen geht, u. in beren Umgegend fie Rachtquartier finben. Gin befonbrer B-encommandant forgt bort, bag bie Bers pflegung regelmäßig bor fich geht, bag bie Truppen bie nothige Borfpann empfangen, u. baß alles Uebrige in ber geborigen Orbs nung geht. Meift ift berfelbe ein Offigier; boch fteht ihm gewohnlich von bem Staat, ju bem bie G. gehort, ein Givilift, als E-encommissär, jur Geite. E-en-strasse, eine Strafe, auf ber E-n anelegt find; vgl. Durdmariche, Rafttag u. Borfpann. (Pr.)

Etaples, Stadt an bem Musfluß ber Canche im Bgt. Montreuil bes frang. Dep. Pas be Calais; Barings = u. Matrelenfiches rei; 2000 Em. hier 3. Rov. 1492 Friede swifden England u. Frantreid, f. Frantreich (Beid.) #

Etat (fr., fpr. Etah), 1) Buftanb, Bes (daffenheit; 2) Staat; 3) Roftenüberfdlag u. bie barnach getroffnen Ginrichtungen eis nes Staats, vgl. Bubget; 4) bie Uebers ficht in ben Sauptbuchern einer Sanblung ob. in einer Baushaltung, bef. aber 5) ber Ginnahme u. Musgabe; 6) Starte eines Perfonals, fo 3. B. E. einer Compagnie, ber fein follenbe Beftanb berfelben im Krieg ob. im Frieben; 7) fdriftl. Auffab über ben Beftand einer Unftalt u. bgl. (Fch. u. Pr.) Etat major (fr.), 1) fo v. w. Stab

einer Truppenabtheilung; 2) Generalftab. Etatsbuch, f. unt. Bauptbuch Etats generaux (fr., fpr. Etah fcte

neroh), 1) fonft bie holland. Generalftaas ten; 2) fonft in Frantreich Bufammentunft fammti. 3 Stanbe: Mbel, Beiftlichteit u. 3. Stand, f. Frantreich (Gefd.) 44.

Etatsjahr, fo v. w. Rechnungsjahr. E-minister, fo v. w. Staatsminifter. E-rath, fo v. w. Staatsrath. Etaweh, 1) Diffrict, u. 2) Stabt, f.

Agra. Etawney (fpr. Etahni), Sce, f. u. Bubionebailanber s.

Ete., Abfurgung für et cetera.

Etehes ; Safen u. Fort, f. unt, Mgataidminten. Eten (a. Geogr.), Stabt auf Rreta. Etearches, Ronig von Rreta; f. b.

(Gcfd.) :. Etel (a. Geogr.), fo v. m. Atel. Ete-

tarracon. ; j. 3llescas. Etelis, Sifcgattung, f. u. Aspro. Eteltrud, fo v. m. Ethelbrithe.

Etendue (fr., fpr. Ctangbub), Mus behnung, Strede, Umfang. Eteobutada (gr. Rel.), f. n. Butes 31. Eteokles (Myth.), 1) Cohn von An breus, Ronig ju Ordomenos. 2) Cobn ven Debipus u. Jotafte, Bruber bes Polyni tes. Beibe vertrieben ben Debipus u. woll ten in ber Regierung Thebens jabri, wed fein. E. ber altre, berrichte ein Jahr, wollt aber bann bem Bruber nicht weichen. Polye fee flob ju Mbraftos, ber ibm feine Zochter Argeia vermablte. Dit 6 anbern Rurften ber ann er ben Rampf ber Sieben gegen Theben (f. b. [Gefd.] s). E. u. Dolumi tes tobteten fich einanber; als fie auf ben Sheiterhaufen verbrannt murben, theilten fic glamme u. Rauch auseinanber. na Flamme u. Rauch auseinanber, jum Beichen, baß ihre Feinbichaft felbft im Tobi

nod fortbauere. (R. Z.L. Eteoklos, Cohn bes 3phis, von Ch. ftatt bes Tybeus unter ben Sieben gegen Theben genannt.

Eteokretes (a. Geogr.), Bolt im S. Don Kreta ; Sauptftabt Prafos.

Eteonos (a. Geogr.), Stadt in Ben tien, gen. nad Eteonos, bem Ractom men bes Bootos u. bem Bater bes Cten bier ber Tempel ber Demeter, morin bei Debipus Grab fein follte. Eteostichon (gr., Poet.), f. u. Chro

noaramm. Eternal , bunnes, gewalttes, glattes, geftreiftes frang. Bollenzeug ans Ramme wolle, mit einem gezwirnten boppelten Eine

Eternell (v. fr.), ewig; bah. Eternisiren, verewigen

Etesia (gr.), 1) alte Benennung für bie Paffatwinde ob. Mouffons (f. b.), bie in Griedenland in ben bunbstagen, 40 ob 50 Tage lang, weben (nad Columella vom 1. - 30. Muguft). Das Beichen ihres Ans fange maren bei ben Alten unfirirte, nicht anhaltenbe Binbftofe (Probromot, Ber laufer). Da fie in ber bige febr fiblenb wirt ten, auch 2) fühlenbe, fcmeichelnbe Binbe. Etfin , 730 - 762 Ronig von Schottlanb,

f. b. (Gefd.) 16. Etfu, Dorf, fo v. w. Cofu.

Eth, Ronig von Schottland, f. b. Ethal (Chem.), f. Anthal.

Etham (a. Geogr.), 1) Bufte im per traifden Arabien, von ben Rinbern Berad burdgogen; 2) Ort barin, 2. Lagerplas ber Bergeliten.

Ethan

Ethan (a. Gefd.), f. u. Jebithun. " Ethanim, jub. Monat, f. u. Jahr. Ethbani, war Anfangs Priefter ber Aftarte ju Epros, bann Ronig von Phonis ien, f. d. (Gefd.) a. Belga.

Ethelard, Ronig v. Beffer, fo v. m. Ethelbearb.

Ethelbald, 1) Rontg von Mercia, 119. 716-757, f. England (Gefd.) 17g a. L. 3) Cobn Ethelmolfe, 858 - 860 Ronig von

England, f. b. (Gefch.) 19 e. Ethelbert, 1) (St. E.), Sohn Corms land (Gefd.) 17 a; marb Chrift u. fpater Pa-lonifirt; Zag 24. Februar. 2) E. II., Gohn Bibmebs, nach feinem Bruber Cabbert 748 -760 Ronig v. Rent, f. ebb. 174. 3) Cobn theirebe, fester Konig v. Dftanglien, 793 10. it .. 4) Cohn Ethelwolfs, 860 - 866 Ethelenas, Indiante, f. u. Plata. Etheler, Ronig von Dftanglien, reg.

Ethelffeda, Tochter Mifrebs b. Gr., mablin bes Grafen Cthelreb pon Mers it, Rriegehelbin (f. England [Gefd.] 20);

Ethelfried, Cohn Ethelriche, Reor Beffer, reg. 725 - 739, f. England

Beid.) 17 v. Ethelred. I. Ronige von England: 1) E.I., Cohn Ethelwolfs, reg. 866 - 871, England (Gefch.) w. 2) Cohn Edgard u. Withens, reg. 979-1016, f. ebb. sz. II. Stos lig von Mercia: 3) E., reg. 675 -704, ob. ne; ft. als Mond. Ill. Ronige von Morthumberland: 4) @. I., reg. 774 mit Unterbrechung, f. ebb. 11 a. 5) E. II., in ber Mitte bes 9. Jahrh., von Reabbom Throne geftogen, erhielt ihn mie= warb 4 3abr nachher erichlagen. (Lb.) Ethelrich, Cohn 3bas, Ronig von

Pernicia, f. England (Gefd.) 16 b. Ethelrugier (a. Geogr.), Stamm ver gier, f. b.

Ethelstan , fo v. m. Abelftan. Ethelwald, 1) E., Ronig von Guf-(6.) ur. 2) E. Moll, Ronig von Rortenberland, 758-765, f. ebd. 11 b.

Ethelwalk, fo v. w. Ethelwald. Ethelwolf, 1) Ronig v. England, 836 858, f. b. (Gefd.) 10 b. 2) Jugendfreund Ronig Cogare, f. u. Elfride.

Ethem (a. Geogr.), f. u. Gur. Ethemen, Romphe, Gemablin bes Mereps, Ronigs ber Infel Ros, hobnte bie Artemis, wofur fie biefe tobten wollte. Perfephone rettete fie in die Unterwelt. De= lips verfeste Bere als Abler unt. bie Sterne.

Etheostoma (E. Rafin.), Gatt. ber Barfde mit Holocentrus permanbt; Rors per malgenformig, fleinfduppig, Ropf nadt, dugen porftehend, Riemenbedel mit Star del, Riemenhaut mit 6 Strablen. Arten: alle aus bem Dbio.

Etheostomi müsci (lat.), Moofe

mit einfachem Perifom. Ether (bibl. Geogr.), Levitenplat im Stamme Juba, bann im Stamme Simeon. Etheria, Mufdelgattung, fo p. m. Aethería

Etherius, Bifchof von Othma in Reus Caftilien im 8. Jahrh., trat juerft gegen ben Aboptianismus bes Elipanbus auf.

Ethich, Bergog v. Elfaß, f. Elfaß a. Ethik (v. gr.), 1) Theil ber Philosos phie, ber lehrt, was nach bem Sittengeles gefdehen barf u. foll, alfo Philosophie ber Sitten, im Gegenfat ber Philosophie ber Ratur. In biefem Ginne mar bie E. v. Aris ftoteles (f. b. st) aufgeftellt; 2) im engern Sinne (mit Musicheibung bes Raturrechts) ber Inbegriff ber Bernunftgefene fur bas Sanbein bes Denfchen in Bejug auf ihre Pflichten. Bgl. Moralphilofophie. (Pt.)

Ethiko I. u. II., f. u. Belfen. Ethiko - Theologie (gr.), bei Rrug bie auf bie Sittlichteit ob. auf bas im Bewiffen erfannte Bewußtfein von Gott fic grunbenbe Gotteslehre; fie fteht ber Dbne fifotbeologie gegenüber, bie Bott in ber

Ratur nadmeift. Ethisch (b. gr.), bie Moralitat betr. Ethmoidal (Ethmoidalis, Ethmoldeus, Anat.), auf bas Riechbein fich beziehenb. E - knochen (E - deum os) . f. Riechbein.

Ethnarch (b. gr.), 1) Beberricher bes Bolte; bef. 2) ber pon ben Romern über bie Juben gefeste Regent, aus ben Juben gewählt, s. B. Berobes, Sprtanos, Ethnarchie, 1) Burbe; 2) Gebiet eines

Ethnardos. Ethne (gr. Ant.), fo b. m. Phratriai, f. u. Athen (Ant.) 4

Ethnicismus (v. gr.), Beibenthum, Glaube an mehrere gottl. Befen.

Ethnographie (v. gr.), Bolferbes foreibung, Bolfereunbe, Theil ber Geogras phie, ber mit ben Bewohnern ber ganber befannt gu machen fucht, beren Gitten, Ges brauche, Eigenthumlichfeiten im Rorperbau u. in ber Difdung ber befonbern geiftigen Rrafte, fo wie ihre Gulturftufe, befdreibt. Ethnographische Methode der Geschichte, f. u. Orfdictt. E. Me-thode, f. u. Ebronolog. Methobe. (Sch.)

Ethnographische Sammlung, Sammlung bon Gerathen, Bertzeuge Baffen, Rleibungeftuden ac. frember Bolter, eine folde 3. B. in Bien, f. b. 41, Ber-

lin, f. b. ses 2C. Ethnographisches Archiv, f. u. Beitungen 112. Eth133 Ethnologie (v. gr.), Bolferbefdreis

Ethnophrones (v. gr.), heibn. Ges finnte, Paganisant, in ber alteften driftl. Rirde bie, welche auch ale Chriften beibn. Bebranche beibebielten.

Ethnos (gr. Ant.), fo b. w. Phratria. Ethed, 2 Ronige bon Schottlanb: 1) @. I., reg. 150 - 194; 2) €. Il., Cobn bes Bor., reg. 211-231, f. Chottland (Gefd.) ..

Ethodala (Myth.), fo b. m. Reara. Ethologie (b. gr.), 1) Chilberung bes Charattere einer Perfon; 2) ber Gits ten u. Gebrauche eines Bolfs; 3) Racab. mung ber Sitten, Gebehrben, Banblungen Andrer, um Laden ju erregen.

Ethopole (v. gr., Rhet.), Charafters u. Sittenbarftellung, f. u. Sermocinatlo 3). Eth-Thabib, f. u. Arabifde Lites

rafur 2. Eththaphal, f. u. Sprifche Sprace. Ethulia (E. L.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. Compositae, Eupatorineae, 19. RI. 1. Orbn. L. Mrten: in Offindien, Brafillen, Megnpten, OMfrita beimifd.

Etlas (a. Geogr.), Stadt Latoniens am boot, Bufen, foll nebit bem naben Aphrobis fias bon bes Meneas Tochter Etlas erbaut fein.

Etichon, Graf b. Riebereifaß, f. Els

faß nt. Etienne (St., fpr. Gangt Etiann), 1) Bgt. im frang. Depart. Loire ; 201 DDR., 110,000 @m. Bier außer ber folg.: Bourg "Mrgental, Stadt am Montpilat, 1600 Ew.; Peluffin, Mrttfl., Geibenweberei, 3500 Em.; Marlhet, Dorf, Bleibergwert, 3000 Em. 2) Sauptft. barin, am Furanb; 2 Friebensgerichte, Sofpital, Banbelsges richt, Mineurschule, große Gemehrfabrit u. Eifenwaarenfabriten, bef. aber Banbmes berei, Geiben . u. bef. Sammtweberei (mit bem Diftrict auf 30,000 Stublen), Geminn bon Steintoblen, bie fich in einer Strede von 10 Meilen u. in einer ungeheuern Dade tigfeit finben. Rach 1816 16,000, jest über 36,000 Em.; 1807 nur 1000, 1834 fcon 2000 Beberftuble, welche über 200,000 @llen Conurband liefern. Bon bier nach Epon Eifenbahn, Die erfte, bie auf bem Contis nent erbaut marb. 3) (Beid.). E. mar fruber ein bloger Rleden; im 15. Sabrb. warb fie mit Dlauern umgeben u. hob fic balb febr burd banbel u. Gewerbe, bef. in Gifenmaaren, wogu fie bas Baffer bes Ru= rand febr unterftupt; 1563 u. 1570 bon ben Sugenotten erobert; 1816 jur Sauptft. bes Departements erhoben. 4) Biele ans bere Martifleden u. Dorfer in Frantreid u. Sarbinien. (Wr.)

Etienne, 1) fo v. w. Eftienne; 2) (Charles Guillaume), geb. 1778 ju Chamoully bei St. Digier; tam 1796 nach Paris, Anfange Mitarbeiter einiger Beit= fdriften, Chaufpielbichter u. Gecretar bes bergogs bon Baffano ; 1818 Cenfor bes Journal de l'Empire, bann Auffehet iber ammtl. Beitfdriften. Begen einiger Ctele len, bie man auf Rapoleon beutete, mart Es Buftfpiel: l'Intriguante, verbeten t, er berlor bie Genforftelle. 1815 erhielt tt biefe von Rapoleon wieber, murbe aber bei ber 2. Rudfebr ber Bourbone vollig ent marb Rebacteur bes Conftitutiond s. ber Minerve française, 1820 n. 1822 Do putirter bes Daasbepartement; 1880 wie ber ermablt, war er unter ben 22 Deputiten, beren Protestation bie Julirevolution veranlafte. Seitbem, bef. feit 1884, ge er an ber gemäßigten Oppofition ber tibe ralen. Er warb fpater Dair. E. for. if Eustspiele: Brueys et Palaprat, les deut Gendres; bie Oper: Cendrillon, u. a. m. Hist. du théâtre française, 1820, 4.; Cor respondence pour brevir à l'histoire l'établissement du gouvern, representati France, Par. 1820, u. m. a. 3) (Anbrig in ber frang. Revolution ale Fremillig nahm bann als Tambonr bei ber 51.4 brigabe an ben Felbzugen ber Republit Deutschland Theil. Den Ehrennamen b Zambours pon Arcole batte et in ber Chladt bon Arcole erworben, er an ber Spige ber Angriffscoloune ba Sturmmarfd foling n. mitten unter Rener bes Reinbes über ben Canal fom Rapoleon ertheilte ibm ein Paar Chu trommelichlagel u. perfebte ibn unter Confulargarbe. Seitbem machte &. fafta Relbzuge ber Republif u. bes Raiferre mit, mart 1830, nad Bieberberffellung Rationalgarbe, Bataillonstambonr bel Bataillons. Roch bei Lebzeiten verem Davib in einem Basrelief an bem Giebel

Pantheon. E. ft. 1837. (Lt., Dg. u. P. Etiquette (fr., fpr. Etiett), 1) bielli fdrift, Anfdrift an etwas; 2) bas Bettide bas man an bie Baaren befret, enthalt u. Bertaufspreis u. bie Gattung berfeiten an Gelbfaden, bie Dlungforten u, ben be in befindl. Betrag barauf angegeben; bit Etiquettiren. Der Difbrauch ber Er einer Fabrit ob. eines Sanbelshaufci Zaufdung im Banbel ift eigentl, Ralfon bod ftraft ibn ber Gerichtebrauch balb ! nicht, balb nur, wenn bie fragliche ficht ob. hanblung im Lanbe bes untersuchen Berichts, ob. wenigftens in ben bentie Bunbesftaaten finb, u. bann meift mit G fangniß bis ju 2 Monaten ob. verbalm maßiger Gelbstrafe; 3) bie burch berba men geheiligten formen ber vornehmet Befellichaft, bef. an Dofen. Mehr f. n. 66 remoniel, bef. aber . (Fed. u. Ba)

Etirikan, Reifenber in Mfien, f.h. (Beid.) a.

Etirikan, Infel, fo v. m. Atrifet. Etmeidan, Marttplas in Conftents

nopel, f. b. 11 s. 21. Etocetum (a. Geogr.), Stabt in Britannia romana, j. Lichfielb.

Etoffe de Verdun (fr.), fergeartis

Etoges, Bleden im Bgt. Epernan bes hons. Dep. Marne an ber 2. Seitenftrage infe von Des n. Chalons nach Paris: 700 w. Bidtig n. oft genannt in ben Befech.

im im gebr. 1814, amifden ben Allierten unt Bluder n. ben Frangofen. Etoile (fr., fpr. Etoal), 1) Stern; 2)

Lu. Beitungen 29

Etoiles, Infel, f. Bahamas t). Eton (fpr. Ihten), Dorf in ber engl. Brufid. Budingham; an ber Themfe; 2600 im. bier von Beinrich VI. geftiftete lat. Boule, bef. Borbereitungefdule für Juris in, mit einem Probft, Biceprobft u. a. Leh-m, für 70 Scholaren n. über 300 Penfio= ir. Alle Jahre einmal vertleiben fich bie Bouler u. erpreffen in ber Umgegenb Gelbe Brage ju einem Schmauße u. jur Ausftat= ing ihres Anfuhrers (Ronigs). (Wr.) Etennant (fr., fpr. = nang), erftaunlid. Etosen (a. Geogr.), fo v. m. 3leosca. Etouffant (fr.), erftidenb. Etouf-

iren. 1) erftiden; 2) unterbruden. Etourdi, unbefonnen, borlaut. Etovena (a. Geogr.), Stadt ber Ebes met in Hispania tarracon.; j. Dropefa.

Etranger (fr., fpr. Etrangicheh), ein unber, Reifenber.

Etrees, Familie, f. Eftrees.

Etrikan , Infel, fo v. m. Atrifan. Etruria, 1) (a. Geogr.), f. Etrurien; 1) (n. Gepar.). Dorf in ber engl. Grafic. lafforb, an bes Rebencanalen bes Granb emt; 100 Baufer, hier n. in ber Rabe me gabriten in Bebgwood, melde 15,000 Aufden Rahrung geben n. jahrlich fur 1 Jofias Bebgwood ju Enbe bes por. Jahrh, feinen Urfprung.

Etrurien (a. Geogr. n. Ant.), 1 ganbs haft ber Italia propria, bei ben Romern mo Tuseia, bei ben Griechen Eprrhenia mannt; lag gwifchen bem etrus tifchen tere (f. Eprrhenifches Meer), bem Das na, ben Apenninen n. bem Tibris, n. mar Bitt als bas j. Toscana; betvaffert win Arnus, Tibris, beren Rebenfluffen n. mehrern Ruftenfluffen, u. bem Lacus Insimenus, Lacus Vadimonis u. Lacus Sebatinus, an. hatte am Meeresgeftabe gwar thenen u. Gumpfe (baber nicht überall ges mb), aber and treffi. Baien u. Safen; Bebirge : Apenninen, Cimeni montes, Go: Bute (f.b. a.); erzeugte faft alle Producte taliens, obgleich, bei ber im Gangen hoben tage u. bergigen Befchaffenheit noch teine Bubfruchte in E. wuchfen. E. war in feis Ber Bluthenzeit eingetheilt in 12 Diftricte, bie fid uad ben Sauptftabten nannten, bas Betitt von Elnfinm, Perufia, Cortona, Arretinm, Bolaterra, Betus lonium, Rufella, Zarquinii, Bols linii, Falerti, Beji, Care. Berfaf:

fung: mo Etruster wohnten, fomobl in E., als im Paduslande, hatten fie einen 3 molfft abteb nnb, am befannteften ift ber in E.; ans gegenfeitiger Giferfucht murbe jwar feiner jum Daupt ob. Borftande ges mablt, boch hatte feit fruhfter Beit u. bef. feit bem 6. Jahrh. b. Chr. Zarquinii Ans fpruche auf bie Leitung bee Bunbes gemacht n, bebielt biefelbe bie an feinem Sturge burd Rom, f. Etrurien (Befd.) 4. Die Staaten murben überhaupt meniger burd ein polit., ale vielmehr ein religiofes Band gufammengehalten. Die Berfamme lung ber Bunbesftaaten gefcah bei bem Tempel ber Boltumna (nabe am Tibris, swifden Ameria, Bolfinii u. Falerii). Die regelmäßigen Berfammlungen maren im Fruhjahr, u. smar mit Opfern, Spielen u. Martt verbunben; ju außerorbentlichen tam man auf ben Antrag einzelner Staaten jufammen. Stimme bei ben Berathungen hatten mahriceinlich nur bie Saupter ber Staaten; Gegenftanb ber Berathung war meift Krieg, an bem gewöhnl. alle Bunbets glieber Theil nahmen. Die Berfaffnng ber einzelnen Staaten, in welche ber Bunbestag fic burdans nicht mifden burfte, mar ariftofratifc; es gab eine Angahl abl. Kamilien, die allein auf bie (wohl nicht erbl.) Ronigemurbe (ob guenmo ber Ronig ob. pielleicht ber altefte Cobu einer abl, Ras milie u. prafumtiver Rachfolger mar, ift noch unausgemacht) Unipruch batten, bie in altfter Beit verfaffungemäßig mar, fpater aber aufgehoben u. burd jahrt. Dagiftrate erfest murbe. Der Ronig trug ale Muss seichnung eine toga praetexta u. bulla aurea, mar Dberfelbberr u. hatte mabriceinl. and richterl. Gewalt, bor ihm erfchienen bie Tuster alle 8 Zage, um ihn ju begrußen u. mit ibm über ihre Ungelegenheiten gu beras then. Der Senat, uad Mufhebung ber Ronigemurbe, beftanb aus ben alteften Bliebern ber Abelegefchlechter; bie anbern Banbeseinmobner maren theils im Stanbe burgerl. Freiheit, theils im Bers baltnig ber Unterthanigfeit n. hatten wenig Redte, Lestre fammten mabrideinl. von ben alten unterworfnen Siculern u. Ums brern. \* Rriegemefen : als BBaffen bienten ihnen runbe Chilbe, metaline belme mit boben Feberbufden, Panger u. Beinfdies nen, lange Sto flangen; mit folden Baffen berfeben, bilbeten bie guffolbaten ben eigentl. Rern bes etrust. Deeres; auch leichte Bafs fen, wie Burffpiege, Pfeile n. Schlenbern gab es in E.; bon einer Reiterei wirb nichts ermahnt; Rriege murben feierl. ans gefunbigt (bgl. Feciales). Der Kriegerubm er Etruster bauerte aber nicht lange u. frub fon bienten Golbner in ihren Beeren. Familienleben. Der Meltefte ber Famis lie (viell. ber guenme, bal. a) mar ber Erbe ber Befigung n. Reprofentant ber Familie; fie erhielten oft ben Chrennamen Bar ob. Bars (b. t. Berr), bagegen hiefen bie june

ern Cohne gewohnlich Arnns. Db bie Grunbftude ber Ariftofratenfamilien uns veraußerlich bei ber Familie bleiben muße ten, ift nicht gang gewiß, aber fie waren groß u. gu ihrer Bebauung hatte man Leib-Außerbem ift von ben Familienverhaltniffen ber Etruster nichte betannt. Sandel u. Befchaftigungen : bie Sauptquelle des Bobiftanbs in E. war ber Mder : bau, man baute bef. Dintel u. Beigen, Flachs, Bein, Del; im Cuben waren reiche Jade, Bein, Del; im Guben waren reiche Tannermolber, beren fohne Eramner viel ausgeführt wurden, bie Bilber bargen Bilb, bef, Ebery bie Bieb und gab gut Allerfiller, Codefe, beren Bolle foor frub von ben etruet. Frauen gesponnen wurde, Pfrehe, bie man bef, jum Berte rennen abridetete, Schweine; fifgfang mar ein Bauptnahrungezweig in ben Rus ftengegenben. Bon Dineralien mar bas wichtigfte bas Gifen, bas man bef. aus Elba herüberholte, bier fcmola u. bann ausführte; weniger benugt wurben bie berri. Marmorbruche; aus Mlabafter n. Thon, je nachbem bie Gegenben biefe Mineralien bers gaben, murben Afchefiften u. Tobtenurnen gemacht; Saly gewann man wohl nur aus Seewaffer; gegen bie Rachtheile bes Rlis mas war ben Etrustern in ihren gablreichen marmen Quellen u. Comefelbabern Schut u. Gulfe gemabrt. 10 Mangel an gu-ten Bafen u. bie von Etrustern felbft ftart betriebne Seerauberei binberte in ben alts ften Beiten bas Bebeihen ihres Banbels aber jur Beit ihrer Bluthe waren fie nachft Phonitern, Puniern u. Grieden bas be-beutenbfte Banbelevolt im Mittelmeer; aud ift febr mahricheinlich, baß fie in ben alte ften Beiten icon Sanbhanbel über bie Als pen burch Germanien nach bem baltifchen Meere trieben n. bag nach ihrem Dolanbe bie Bernfteinftrage führte, bie bann von ben Pomunbungen im abriat. Meere forts gefest wurde, Dit ben Puniern hatten fie jum Sous gegen Geeraub Eractate, worin Die Ginfubrartitel bestimmt, ben Fremben Cont jugefichert u. M. bestimmt mar. 1121 u 8= geführt wurden bef. Doly, Gifen, Getreibe, Bein, Bernftein, Thongefaße, Schuhe, Erge arbeiten; eingeführt wurde bef. aus bem Drient Elfenbein, Beihrauch, eble Metalle. Im Innern bes Banbes maren ihre Dartte, bef. bei Bunbeeverfammlungen am Tempel ber Boltumna (f. ob. .) u. mit Latinern u. Sas binern beim Baine ber Feronia am Berg Gos racte. Den Bertebrerleichterten bie fcon fruh in &. gewohnl. Dungen, aus Rupfer u. Erg geprägt ob. vielmehr gegoffen, auch murs ben Gilbermungen, bef. in Populonia, ges fertigt. 18 Runfte: Unverfennbar ift ber Bufammenhang ber etrustifden Runft mit ber griech. bes untern Staliens; allein eben fo unvertennbar find nationale Gigenthum= lichteiten, welche bie Grundlage ber nach= maligen rom. Runft bilben. Der Bluthes puntt berfelben fallt in bie Beit ber Berr-

fcaft ber tarquin. Könige. Unter ben Denl malen ber Bantunft finb bie augenfällig ften jene aus großen, rechts ob. auch we edig behauenen, ohne Dortel gufamm gefügten Steinen aufgeführten Dauer (enflopifche ob. pelasgifche Mauer u. Die bamit verbundenen Thore, an ! nen man jugleich bas große Gigenti biefer Runft, Die Conftruction bes Gewill fcnittes, mabrnimmt, bie in großartigf Anwendung bei Ranalbauten vortom Bon Grabmalern unterfcheitet man Gattungen: a) freierunde, maffine Un bauten mit einem Legelformigen Muff (Ruraghe in Carbinien, Graber in Refropolen von Zarquinii, Biterbe, Bi ic.); b) Felfenhöhlen mit, in bie Felfen hauenen Façaben (gu Drebia, Aria, I canella, Sutri Bomargo); c) unterirbi Grabtammern (Supogeen), mit flader giebelformig erhobner Dede, mit Dalete an ben Banben (in Bulci, Corneto & Ueber bie etrur. Tempelbauten, f. " Unter ben Dentmalen Tempel 41. Bilbuerei finb por allen, ba fic nur nige Berte aus Stein erhalten haben, aus Thon (Terracotten) u. Er; ju : nen, welche lettre Runft in G. einen bo Grab techn. Bollenbung erreicht batte. ter erfteru ftebn bie verfcbiebenartigen fåße oben an, bie man baufig in ben @ bern findet; eine Gattung (Afchenge find mit menfchl. Ropfen, fatt ber De u. mit Armen, fatt ber Bentel, be ben. Ferner fleine Ergfiguren, bie Sausgottesbienft gebient gu haben fi nen. 14 Bon ber Malerei n. Zeich funft befint man ichanbare Ueberblet an ben Banbaemalben ber Graber Bafenbildern u. ben Gravirungen auf tallfpiegeln. Ihr Inhalt ift ben tagli vornehml. ben relig. Borftellungen entr men. Die Beidnung ift giemlich mager, Kormen conventionell ohne Raturna mung, bas Befalte burch feine Linien erhebliche Buge u. Maffen, bie Phylio mien ausbrudelos, mit hinneigung jum deln. Der Farbenauftrag befteht in fachem Coloriren ohne Schattengebung ben Ornamenten zeigt fich am erften feineres Schonheitegefühl. Ingwifden gen bie borbanbnen Berte einen verfd nen Stol, von gemeffener Etrenge an ju flüchtiger Manier. " Die vollftanbi Sammlungen ber Berte etrust. Ca tur u. Beichentunft bewahren bie De von Bologna, Florens, Rom, Reapel, lin, Munchen, Paris zc., bie befterball Malereien befinden fich in ben Grabern Corneto. 16 Groß mar bie Liebe ber Et ter jur Dufit, bie fie bei ihren fe Opfern, Zangen, fogar auf bie Jagb be tete, f. u. Alote u. Erompete. Bon ib ging, wie vieles Anbre, auch bie Mufit Rom über. 17 Rleibung. Das Rational ber Etruster war bie Eunica u. Tog

gefponnenen gaben, bie Ronigs = u. Fur-finfleiber zeichneten fich burch ben Purbutfaum aus; bie Frauen. trugen gang gried. Tracht. Borgugl. Aufmertfamteit bentten fie ben Sußbededungen, u. bie ty te thenifden Soube, eine Art Sanbalen, paren im gangen Alterthum berühmt, bie Bolle mar bon boly u. boch, bie Riemen aren vergolbet; bie Lucumonen trugen bute aus gellen, die Frauen fpipe Mugen ten Bolle. Das Barthaar wurbe abges jon Bolle. Das Barthaar wurde abge-foren. 19 Rahrung. Das etrust. Ra-fonalgericht war die Puls, ein Brei aus malgericht war der meine mit Dreb-Dintelmehl, bas Debl murbe mit Drebmilen gemablen; boch murben bie Dabl= iten mit fteigenbem Lurus fehr uppig u. ie Etruster galten fur Schwelger. Bei ibm Mabheiten lagen fie, auch Frauen maren gegen, bie ben Bein crebengten u. gutrante Es fdeint bei biefen Dahlen auch noch antern Musbruchen ber Bolluft getoms men jn fein, beren fich bie etrust. Datchen berhampt nicht entblobeten. Die Comels nei brad enblich ber Etruster Rraft, bas teuter ber Romer Berricaft fielen. 19 lleber e Sprache u. " bie Religion ber Etras. , f. u. Etrustifche Sprace u. Etrustifche Religion. 11 Gort, Museum etrusc., Flor. 187 - 43, 3 Bbe., Fol.; Bancarville, Colhetion of Etrusc. antiq., Reap. 1766, 4 28, 2 Bbe.; Dicali, Monumenti ant., (Lb. u. Fst.) Etrurien (Befd.). 13n ben alteften iten wohnten in Rord = E. Ligurer, in ib. E. Siculer, Beibe murben um 100 b. Chr. von ben Umbrern verbrangt. a 1640 tamen, burch bie nach Rleinafien bibernben Joner (f. unt. Griechenland Beid.]1) verbrangt, von bort Dela sger u. berthener nach ben Ruften Ess u. Ites n fich in ber Rabe von Tarquinit u. Bla nieber. "Ingwifden brangte aus laplla nieber. ben Polande über bie Apenninen ein Theil tt Rafener, melde bie Umbrer vertries ben u. fich mit ben Eprrhenern verbanben; ft bilbeten in biefer Bereinigung bas Bolt te Etruster (pon Latinern u. Umbrern Tusci, Tursci genannt). Babrend bie Rafener Bilbung n. Gitten ber Fremben, belde biefelben auf ihren Bugen von Bels lenen gelernt, annahmen, blieb gleichwohl bie Rafenerfprache unter ihnen bie herridenbe. In ben Rampfen, bie fich ferner mit ben Ligurern u. Umbrern entfpannen, wurben beibe Bolfer befiegt u. gang aus E. gerangt ob. unterjocht. Econ bamais bildete fic bie Gibgenoffenfcaft ber 3molf= Ribte, u. burch biefen Bund erhoben fich De Etruster ju bem machtigften Bolfe Stafiens; fie befuchten bas abriat. u. torrben. Mter, ftanben mit ben Puniern in Sanbelsberbinbungen; auch in Campanien fiebelten fe fic an u. grunbeten um 800 bie Colomen Capua u. Rola; bier ftellte fich ihrem

bie Benge webten bie Frauen aus ben felbft. weitern Borbringen ber Lateinerbund ents egen. Unter ben verbundnen Stabten in E. mar Zarquinii, mo bie Eprrhener fic niebergelaffen u. wobin por Rurgem (um 660) ber aus Rorinth vertriebne Baddiabe Appfelos fich gewenbet, bie machtigfte n. fie erlangte um 615 bie Dberberrichaft. In bie Beit ber Bluthe von Ere Dacht fallt bie Ausbilbung ber Ariftofratie ber Lucumonen u. ber etrust: Disciplin (f. Etrustifche Religion). \* Mus Eiferfucht gegen bie Dacht Tarquiniis emporten fic bie anbern Stabte, n. bon nun an murben mehrere innere Rriege geführt. Much Musmandes rungen nach Rom fanben Statt, wie unter Celes Bibienna (f. unt. Colius 1) u. Da . ftarna, ber bort als Gervius Zullius Ros nia marb. In einer Seefdlacht gegen bie Phofaer, mit benen bie Etruster foon um 700 im Berfebr ftanben u. bie fic ju Mlalja in Corfica angefiebelt batten, ficaten fie 546 u. eroberten Mlalia, mas megen ber Eifenminen auf Corfica fehr wichtig mar. \* Das Sinten ber Dacht ber Etruster begann in bem Dolante, mo fie um 550 von Celten u. Ligurern befiegt murben u. biefe im gante fich nieberlaffen feben mußten. Erneuerte Unfalle bort nothigten bie Etruster um 520 auszumanbern, ein Theil jog friegerifc nach Campas nien, ein anbrer mabriceinl. nach ben MIpen. Balb barauf maren ber Etruster Befigungen in R. bes Do, bis auf Beniges, gang verloren. Bis um 400 mar bie Dacht ber Etruster auch in bem Canbe fubl. bes Do von Bojern u. Lingonen gefturgt. in Stalien murbe ihre Dacht befdrantt; ibre Sauptfeinbe bort maren bie Camnis ten, bis fie um 420 u. etwas fpater aus Capua u. Cuma vertrieben murben. Dit Rom führte Bejt allein ben Rrieg (Etruskische Kriege), namentl. feitbem bie Celten ihnen fo viel ju fcaffen machten; gegen Beji fielen 478 bie 800 gabier. Aber nachbem 394 Beit bon ben Romern gerftort, 893 Capena genommen, 392 Falerit befiegt, 382 372 nad Sutrium u. Repet rom. Colonien gefdidt worben waren, marb ber Gimis nius ale Grenze bes rom. Gebiete u. Ess ans genommen. \*Rach biefer Beit fielen bie Lis urer in E. ein u. brangten bie Etruster bis an ben Arnus jurnd. Much mit Rom begannen feit 356 bie Rriege wieber, u. als die Etruster Sutrium belagerten, übers foritt 310 Q. Fabins Maximus ben Gimis nius; Berufia, Cortona u. Arretium muße ten einen Separatfrieben foliegen u. bie Rieberlage ber Etruster am pabimonifchen See brach bie Dacht bes innern @ss. 308 tampfte D. Decius Rus gludlich gegen E. Die Seeftabte unterftusten ingwifden ben ficil. Ronig Mgathofles gegen bie Punier. \*302 neuer Krieg mit Rom, worin fie von Balliern unterftust murben, bie, von ben Alpen berabtomment, in &. Gibe perlang. ten. Bohl mehrten fich bie Etruster, von Sammiten, Galliern, Umbrern unterftust

noch eine Beit lang gegen bie Romer, 284 wurden fie mit ihren Bunbesgenoffen, Bojern u. Gemuonen, bon bem Conful D. Cornel. Dolabella wieber am pabimonifchen Gee gefdlagen, u. 283 burd neue Riebers lagen noch mehr gefdmadt, fcloffen fie mit Rom Bunbniffe; 282 murbe jum legten Male vom Conful Q. Marcius Philippus über E. im Allgemeinen triumphirt. Rache bem nun noch 280 u. 265 Bolfinit, u. 241 Falerti befiegt worben mar , galt E. für unterworfen. Dennoch murbe E. nicht ros mifd in bem Sinne, baß Sprache, Sitten u. Ginrichtungen ber Etruster untergegangen maren, fonbern nur in bem bamals noch wenigen rom. Colonien in E. berrichte ber Romanismns, bie anbern Stabte bes hielten ihre Inftitutionen, fie maren Buns beegenoffen ber Romer, ftellten Eruppen u, leifteten Gelbzahlungen. Uebrigens blieb E. ein blubenbes u. reiches Lanb. 1089 b. Chr., ju Anfang bes Burgerfriegs, erhielt E. bas rom. Burgerrecht, um bie Stabte ber Republit ju erhalten. Dafür juchtigte fie aber Gulla, indem er fie fower bes brudte u. Militarcolonien in fie legte. Das burd murbe ber Gigenthumlichfeit bes etruss tifden Bolles febr gefchaber, bie balb uns ter ben weitera Burgerfriegen gang bers nichtet murbe. " Unter Auguftus machte E. 8 Regionen; unter Sabrian 3 Provingen Staliens, unter Conftantin eine Proving ber italien. Diocefe aus. Inbef verlor fi unter ber Romer Berricaft ber Rame E. immer mehr u. ging in ben von Zuscien über, woraus in ber folge ein felbftftanbiger, boch in mehr. Republiten getheilter Staat, Toscana, hervorging, ben enbl. bie Debiscer wieber mit Einem Banbe umfclangen. Rur noch einmal murbe ber Rame &. (Des trurien) mabrent ber frang. Bmingherrs fdaft in bas Bebachtniß jurudgerufen, in bem man ibn einem ephemeren, von 1801 — 1939 beitebenden Königaride, das Amage den Zubeig, Erbyring von Pearne, baun von der Bernatik von Benner, seigert, a. erhölde Staffentit von Benner, seigert, a. erhölde Staffentit von Benner, seigert, a. erhölde Staffentit von Benner, seigert, a. erhölde Gefel, d. e. 18 gal, Dempfert, de Etterda regall, bernatigse, von Beit, Ajico. 1723—28, a. barju Paffert, Parallopenan, Bucca 1787, feb. 18 stead Untella von Mingel Staffentit von Benner, Bernatigse, British von Benner, British German, Der Grunder, British Staffentit von Benner, British Staffentit von Benner, British Staffentit von Benner, British Staffentit von Benner, der Grunder von Benner, - 1808 beftebenben Rontgreiche, bas Un-Die Etruster, Brest. 1828, 2 Bbe. Etrusca (Amerilli), fo v. w. Baubets tini (Therefe).

136

Etrüsker, f. u. Etrurien (Gefd.) 1. Etrüskische Gefässe, f. n. Ge-

Etrüskische Kriege, f. u. Etrus

rien (Befd.) : ff. Etrüskische Religion. Da bie Radridten über bie e. R. meift aus rom. Quellen gefcopft finb, fo meiß man von berfelben nur basjenige, mas ju ben Ro-

meru überging. Auch erfahrt man aus je uen Quellen weniger über ben Dienft reit etrustifder Stabte bes Innern, als ber fub licher liegenben, bie bem fabinifchen, latini Bei bem Aufnehmen gried. Clemen berrichte ohne 3meifel bas Beftreben, Frem bes mit Ginbeimifdem ju verbinben u. aus jugleichen. Aber biefer gried. Gin fint au Berte fich gewiß mehr auf bie Borftellun u. bie Phantafiebilber bet Gotter, ale au ben Cultus u. Ceremonienbienft , babe benn auch oft jeue mit biefen in Biber ftreit ftanben. Orientalifde Clemente bef. dalbaifde Sternbeutung, nab men bie Etruster erft fpater in ibre Re ligion auf. 'Im Allgemeinen fanben bi Etruster im Alterthume in bem Unfeben bie Gotter auf porgugliche Beife au ber ehren u. ihren Dienft ju einer Art Rum ausgebildet ju haben. Die Gotter (Afar gerfielen in 2 Orbnungen; a) bie obert ob. verhallten (lat. Dil superiores D. Involuti) maren bunfle, namenlofe, in Gebeimen wirtenbe, unvergangliche, im en ften Beiligthum bes himmels wohnenb Gotthelten, Zina befragte fie, wenn er burd einen Blit bie Beranbrung bes bieberige Buftanbes vertunben wollte; b) bie nie bern, jufammenfeienben (lat. Dif con sentes, D. complices), ber fichtbare Ratur n. bem Menichengeschlecht naber fir bend, verganglid, 12 an Babi, 6 mannlia u. 6 weiblide, u. ohne Zweifel nannte wifer Ramen; ob Eina, ihr Berr n. Roni in ber Bwolfzahl eingelchloffen, ob. ob auf ibm nod 12 maren, last fid nicht beitimmen Chen fo wenig wiffen wir, welche Gotte bie Etruster gu ben Confentes rechneten foll man bie, welche Blipe warfen, bagu gieben, fo werben beren nur 9 angegebes u. von biefen tennen wir nur Eina, Ru pra, Meurfa, Bejovis, Cummanus, Sethlaus, Saturnus, Mars; es murbi alfo einer fehlen, u. um bie 3molfgabl bant weiter ju erreichen, tonnte man Bertums wis it, wohin die Schicklagottin Rortie wif ft, wohin die Schicklagottin in Trete ju rechnen ift. Bielleicht war jeber ber 13 Confentes auch einer bestimmten Beit bes Softer bes haufes, aber an Planetengötter ift babei nicht zu benten. Die Pen aten, Götter bes haufes, von benen man Segen, Rahrung u. Gebeiben erwartete, u. welche in bem Innern, in ber Borrathetammer, bes Saufes verehrt murben, maren mohl Reine Daujes Deregt wurden, waren wogi erme befonbre Klaffe von Gottern; befonbre Ras men haben fich wohl nur von ben öffente lichen (Stabtes) Penaten erhalten; For-tuna (vielleich Nortia), Ceres, Gentus Jovialis u. Pales fceinen bie allgemein Derehrten gemefen ju fein. Unbre geben & Mina, bee Reptun, ber Unterweltegotter, ber

## Etruskische Religion

bit fterbliden Menfchen, welche vielleicht bi Damonen bes himmels, bes Meeres, ir unterirbifden Raume u. ber Erbe ges udt murben. Bef. wichtig in ber e. R. wite mit ber allgemeinen Rraft ber Berbors gung. hauptfachlich wirb ber Genius avialis (f. ob. .) u. ausgezeichnete Men= as els feine Coone genannt, fo 3. B. ber intermabe Lages (f. b.). Die Laren, welchen unftreitig bie urfprunglich tus= Wearentia (f. Acca) jufammenbangt, mm als Schuber n. Borftarbe eines be-Bemeinfdaftliche, baß menfcliche, aus ulluterwelt beraufbeidmorne Geelen in semanbelt werben tonnten, u. mit ben wien, bağ in ihnen bie Beugungefraft beuerte. "Außerbem find auch bie Lemies, garba u. Danes, bie in ber Religion Aufnahme fanben, urfprunge etrustifd, aud Rurien icheinen ber IL nicht fremb gewefen gu fein. Unbema Bebeutung find Andaria u. Bolteaus. Daß torrhenifc pelasgifder in Etrurien gemefen u. babin ber milus als griech. hermes gehort habe, nicht ju beweifen, wohl aber tommt fur ur auf Runftwerten ber Rame Tur= Woor. Der Dienft ber Benus u, bes ututes find ebenfalls als alt nicht ficher meifen, bag aber bie Etruster ben Bachusbienft angenommen u. treus imflegt haben, wird burd bie vielfachen tungen auf Berten ber Runft geife nannten ben Gott Tinia. " Much Bottheiten fpielten in ber e. R. stofe Rolle, woraus fich die baufigen wefer u, bie Furcht por Fascination er= Buihnen gehörten bie Gotter ber Un-Rantus u. Mania. Seltfame u. Damonen werben nur im Allgemeis genannt, bie beiligen Bucher fdrieben Genopfer fur fie bor. Ueberhaupt at bie Borftellung von ber Unterwelt ben unterirbifden Gottern bei ben Etrus= berhaltnigmaßig febr ausgebilbet gu i bie Anfichten aber maren Schreden u. at erregent, benn Bilbmerte u. Ge= De aus Grabern geigen an ben Urmen stingte, mit Fadeln gefengte u. fonft t. R. fceinen fich auf wenige Reprafenber alten Stabte n. Ahnen ber bes eften Befchlechter befchrantt ju haben, Sotter tamen eigentlich bei ihnen nicht Erbe, fonbern bie Berbinbung gwifden em n. Menfchen bachte man fich burch Blauben bom Benius bergeftellt. Da= war bie griech. hervenmbthologie witig eingeburgert u. zwar fo, bag mit einbeimifden Gagen gufammens Bef. find ju nennen Ranus (Ras 3), Tarcon, Salefus, Aucnus benus), Muleftes, Corpthus. Bei

allem Intereffe ber Etruster an ber Beroenmpthologie nahmen boch bie Beroenfagen immer nur eine untergeordnete Stelle bei ibnen ein; ber Glaube mar ben Gottern jumeift jugewenbet, ben Uebergang bilbeten gange, buntle u. im Allgemeinen ge-haltne Rlaffen bon Befen (garen, Genien), nicht die perfonlich befannten Inbinibualita-ten großer Beroengeftalten. Die Boltsfage fannte gewiß auch gefpenftifde Befen u. Ungeheuer, wie die volfinifche Bolta 10 Rosmogonie nad Guibas: ber Demiurg bestimmte ber Belt 12 Jahrtaus fende jum Lebensalter u. ftellte jebes Zaus fenb unter bie Berricaft eines Beidens bes Thierfreifes. Die Schopfung bauerte 6 Jahrtaufenbe, 6 anbre follte fie beftebn. 3m 1. wurbe Simmel u. Erbe, im 2, bas Rirmament, im 3. Meer u. Gemaffer, bars auf die beiben großen Lichter, barnach die Seelen der Thiere, julegt ber Menich ge-ichaffen. Bahricheinlich ift biefe Angabe aber aus einer orientalifden entlehnt (vgl. Die mofaifche Schopfungsgefdichte). Den Meniden u. menidl. Dingen maren gemiffe Beitalter gefest u. ber Uebergang aus bem einen in bas antre ward ftets burd Ere ideinungen u. Borgeiden am Simmel u. auf ber Erbe angebeutet. Dem etrust. Staate maren ju feinem Beftebn 10 Beitalter betimmt, bavon bestanden bie 4 erften aus je 105 Jahren, bas 5. aus 123, bie 6. aus 119, bas 7. aus eben fo viel zc. 11 Mnthropos Ipaie : bie Geelen ber Meniden maren burd ben Genius mittelbar von Tina gegeugt (f. ob. .). Diefe Rraft wirfte in ben Sterblichen, benen bie Gotter gunftig maren, auch nach bem Tobe fort, fo baß ber aus der Unters welt heraufbefchworne Tobte felbft wieber ein Genius marb; aud fonnten burd ges wiffe, bestimmten Gottern gebrachte Opferthiere bie Geelen gottlich u. ben Gefegen ber Sterblichfeit entzogen merben. nicht Gotter jeglicher Art murben aus ihnen, sonbern nur Penaten u. Laren. An gewissen Tagen stand aber der Zuganz zur Unter-welt offen (s. Mundus) u. bann konnten auch anbre Geelen, für biefe Tage, die Dber= weit befuden. Um benielben aber feinen icabliden Ginfluß auf die menichl. Anges legenheiten ju gemahren, fo galten jene Zage ale religiosi, an benen feine enticheis benben Angelegenheiten ausgeführt werben burften. 12 Die Briefter, benen ber Dienft ber Botter u. bie Erforfchung ihres Billens, bef. burd Opfericau (f. Haruspices), Erffarung von Bun= bergeichen (f. Prodigium, Portentum), Blitbeutung (Fulguratores), auch bie Ctabtegrundung oblag, waren gewöhnlich vornehme Leute (Lucumonen) u. Die Baupt= priefterthumer erblich, fo wie fich bie Runbe ber Divination burd Unterweifung bon Bas ter auf Cohn fortpflangte. Doch mar fie nicht caftenmaßig auf die Chein eingefdrantt, fonbern auch Leute geringern Stanbes tonne ten barin unterrichtet werben, u. es icheint in Etrurien Priefterfdulen gegeben gu bas ben. Auch gewiffe Innungen (Collegien) fceinen fie gebilbet ju haben, bie entweber aus Lehrern u. Schulern, ob. aus einem Cheln u. ihm beigegebnen Unbern niebrer Berfunft beftanben. Die etrust. Priefter waren aber auch in ben Rachbarftaaten, bef. in Rom, mit ibrer Runft angefebn u. wurben oft babin gerufen, um Beiden gu beus ten; ju Muguftus Beit waren etrur. Sarus fpiter über bie gange rom. Belt verbreitet. Ihre Disciplin war in mehrern Buchern aufgezeichnet (f. u. Etrustifche Sprace .). 11 Der Opfer gab es 2 Rlaffen ; folde, mo bas Thier blos gefdlachtet murbe, mahre ideinlid Gubn = u. Erfagopfer, u. folde, bei benen ber Bille u. ber Rath ber Gotter befragt murbe; bier murben von bem Dufere thiere bie eblern Gingeweibe (weil baburch bie Gotter gewiffermaßen gu ben Denfchen rebeten) bargebracht, bas llebrige von ben Theilnehmern bes Opfers genoffen. Muger Thieropfern maren bei ben Efrustern aud Menichenopfer gebrauchlich (f. ob. .), welche lettre Sitte von ben Etrustern auf bie Romer überging; Bieron foll bie Menfchen: opfer in Etrurien unterfagt haben. Beil bie Etruster überhaupt viel auf bas Ginns liche gaben, fo gaben fie auch bem Gottese bienfte viel außern Glang. 14 leber bie Tempel ber Etrurier f. unt. Tempel 41. 18 Bum Gultus gehoren bei ben Etrustern auch Spiele u. Fefte, u. bie Spiele murben baher mit eben fo großer Gemiffenhaf= tigteit begangen, ale Opfer u. anbre Res ligionshandlungen; auch galten alle befons bern Zufälle, Ericeinungen, ja bie geringe ften Unregelmäßigkeiten babei von befonbrer Borbebeutung. Dies mar bef. ber Grund, bie Darftellungen mufital. u. orcheftifcher Runft burch Jahrhunderte in berfelben Beftalt ju erhalten. Bei folden Feften u. Spielen fanben feierl. Zufzuge (Pompen) Statt, welche bon Dufifern, Tangern, Siftrionen, Rampfern (Faufteampfern) begleitet wurden. G. Muller, Die Etruster, Bb. H. S. 1 ff. (Lb.)

Etrüskisches Meer, fo w. w. Zoss

canifches Deer.

Etrüskische Spräche u. Lite-ratur. Die e. G. ftimmt mit feiner ber befannten Sprachen überein, fteht aber auch an Bilbfamfeit ben anbern, bef. ber latein. u. griech., weit nach. " Das Alphabet erbielten bie Etruster burch bie Griechen, boch fcon in fo fruber Beit, bağ mehrere etrustis fce Buchftaben felbft ben alteften gried. iche Buchitaven jetopt orn atteiern gereu-nicht mehr abnitich feben, sondern ber pho-nig. Form naber fteben. Bon ben Con fo-nanten geben ihnen bie Mebla gang ab, u, unter ben Bocalen hatten fie fur o Lein Zeichen; "überhaupt hatten fie Buch= ftaben fur folgende Laute: a, c (g), e, v (Digamma), f (ph, welches aber boch einen anbern Laut ale f gehabt ju haben fcheint),

h, th, I, k, I, m, n, u, p, r, s, t, x, ch, fpater erft h u. z; an biphtbongifden Berbinbungen erfcheinen au, eu, el. Bei ber Befrachtung von Bortern, wie sranckl, thunchultbl, Elchentre (Mierander) tonn man auf die Bermuthung tommen, bag fie Burge Bocale gar nicht gefdrieben haben, es gefcah bef., um ben Accent moglichli nach bem Anfang bes Borte gu ruden Uebrigens ichrieb man bon ber Rechten ju Linten. Bon ben Rominibus enbiger bie Dasculina gewöhnlich auf e, i, u, bi Reminina auf a; ber Genitiv wird bi jenen gewöhnlich burd us, bei biefen bur -s bezeichnet, ber Dativ mabriceinlie burd -si: ben Accufatio fdeint -m. ber Ablativ -sc ob. - c bezeichnet gu haben. Bei ber Bortbilbung zeigt - al bie Mbftmung, - sa bie Berbeirathung an. . 3 bem Berbum laft fich nichte fagen, bağ mi am Anfange mehrerer Infor ten mohl ,ich bin" bebeutet u. alfo viellei wie die griech. Berba in - ue, die 1. De fon bezeichnet. Bablgeiden: I = 1,  $=5, X=10, \uparrow, \Gamma, \uparrow, \downarrow =50, m$ fcinlid = 100, 8 = 100. 2 Daf e. G. nie eine grammat. Ausbilbung - Regelung erfahren babe, ift faum glaubl u. barf nicht aus ber allerbings fcmante ben Orthographie auf ben, Infdriften foloffen merben; bag fteigenber Gefchn u. Berfeinrung unter bem Bolte auch bie Sprache wirtte, beweift, bag man etrust. Stabter von ben ganbleuten an Sprache unterfcheiben fonnte. Bie lem nicht nadzuweisen, bod tommen bis in Raiferzeit berab noch etruet. Gepulera idriften bor. Aber in biefer Beit bo Sprace u. Schrift auf u. felbft bie etr Beiffager bebienten fic ber rom. Ueb febung ihrer Ritualbucher. Die etru Literatur ift fur une arm u. wer weiß. fie je reich gemefen ift; bie nuchterne Dinthe legie lagt großen Dangel an poet. Anla vermuthen, gleichwohl hatten auch bie Tu ter ihre Eleber, bie fie bei geften u. Dr. ceffionen fangen, ob fie aber ber Form na metrifch ob. rhuthmifch maren, lagt fi nicht bestimmen, ba man bie Sprache net ju menig fennt. Rad ben Gebeten auf b eugubin. Zafeln gefchloffen, waren Bleid flange, wiebertebrenbe formeln, mitunt ein gleidmäßiger Fall ber Borter bas Cha rafteriftifche ihrer Poefie. Die Gefang bes Tages find und nicht befannt. . C wie ichen biefe Befange jum Gultus gi borten, fo auch bie anbern, bem Ramen na befannten Schriftmerte ber Etruster ; fco fruh zeichnete man Probizien auf at. fen ihnen geltenbe Deutung (libri fatales unter, die bann auchmit ber etrudt, Diecipl nad Rom tamen u. bort gebraucht wurden Auch bie gange etrust. Disciplin, frube burd Kamilientrabition fortgepfianat, war

er aufgezeichnet u. ale Libri etrusci (libri scorum, libri etruscae disciplinae) murs fie bon ben Barufpitern gebraucht; fie iden in: Libri eltuales, morin von ber Stabte ju grunden, Altare u. Tempel seihen, von der Beiligfeit ber Mauern, Recte ber Thore, ber Eintheilung in Eri= Gurien, Comitien, von ber Orbnung ber nu. gefdrieben mar; Libri fulgurawelche bie Lebre von ben, Blige merfens Bottern, Art u. Bedeutung ber Blige zc. ititen; Libri baruspicini, über bie erfogu, Osten dar ja von ben munbers n Borgeichen; in ben Libri tagetici ciplina Tagetis, sacra Tagetica, Tages) maren Regeln ber Blinmeiffas ber Ctabtegrundung zc. ; in ben, ju ben gengehörigen Libri ache runticl mat Bergotterung ber Geelen ic.; Libri toes (libri Bacchetidis), pon ber ft, bom Blig getroffne Drte ju fühnen. ni ber Beit Giceros befcaftigten fic tere Romer u. Tuster mit Ueberfenuns u. Erflarungen jener alten Buder, bef. ne Cacina, Digibius Rigulus, Bicellius, nicius, Julius Aquila, Larquitius, 1. Labeo u. M., bie jeboch fammtlich, alle jene Driginalien, verloren gegangen ur noch bruchftudemeife aus Citaten Sholiaften befannt find. 11 Bir bes s jur esn G. jest weiter nichts, als Ges rals, Befaß : u. Zafelinfdriften, von m find bie wichtigften bie Engubini. n Lafeln u. Perufinien Infdrif. ), fonbern für umbrifd halten, aber fie aud noch nicht genügend erflart. 13 Bal. mui, Alphabetum vet. Etrusc., Rom hfani, Saggio di lingua Etrusca, Rom 9, 8 Bbe.; D. Muller, Die Etruster, 8 f. il. 281 ff.; Gori, Museum Etr.

1

men 1 180 ff. (Left. Besichtende Väsen (Mn.), f. u. min (a. Groger) in min (a. Groger) in (a. Groger

(64) DM., 106,000 Em., meift Beutlich; Gebirger toht. Allene, Spigen: Gabric, Laafer Spige; Flüffer: Erfd n. Eisad, frugtibar, bringt Weien, Obf, Wibridder, Cete, Poliz, Sauptli. Bogen. (Wr.) Etneh, Martgraf an ber E., alter Lie tel ber Giefen von Aprol, f. b. (Geld.) s.

Etschin, Bluf, f. u. Gifan s. Etschkreuzer, f. n. Rreuger. Etschland, Theil von Tyrol, an ber

Etschland, Theil von Tyrol, an ber obern Etfch. Etschmläzin, Klofter, fo v. w. Echtmiatim.

Bischvierer, Müng, fo b. m. Bierr. Betal, fond Benebeitnesberi in dem Endstaleit Mendeltinesberi in dem Endstalf Edmagn bed beiter. Ar. Derschern: Erzischungsanflaft in Bulldperfes ort. In der Wilste der Berg Ettaler Mandt. Das Kliefer were Lässt von Alleier Schweiz ist, auf mit der Schweiz ist, auf mit dem Schweizer der Berger der Schweizer der Berger der Schweizer der Schweiz

ben große Ballfahrten Ctatt. (Wr.u. Lb.) Ettela, Zatarenführer, f. u. Zataren. Ettenheim, 1) Amt im Dberrheins freife (Baben) mit gegen 20,000 Em.; 2) Sauptstabt, am Ettenbad, bat Begirtes amt, viel Garn . u. Danffpinnerei, Fabris tation von Bedeln; 3200 Ew. Dabei auf- gehobne Benedictinerabtei E - munster (Ettenmünster). 3) (Gefd.). An-fangs, feit 700, ftanb hier bas vom ftraß-burger Bifdof Wigger erbaute Aloften Wöndszell, u. (don feit 734 fing sich um bas Kloster ein Städteden zu bilben an, bas nun fortan bem Bisthum Strafburg ges borte; im 11. Jahrh. war bas Rlofter febr anfebnlich; 1633 bei E. mebrere ungludt. Gefecte Bernharbs bon Beimar gegen bie Raiferliden, f. Dreifigjahriger Krieg 130; 1637 von ben Schweben eingenommen; 1734 erneuerte ber Bifchof Etho bas Rlofter u. nannte es E-manster. 1790 wurde unter anbern aud ju E. burd ben Carbinal Ros ban Ruftungen ber Emigranten gur bemaffs neten Rudtehr nach Frantreich gemacht; 1802 tam E. an Baiern; 1804 murbe ber Bergog von Enghien gu E., mo er feit 1801 gelebt, aufgehoben. (Wr. u. Lb.)

Etter, Grenje einer Gemartung; baber E-kreuz, E-pfahl, E-stein, E-zaun.

if E. achd). Alloen, Gercan (ale link)
Little Brundelie im arini. Mercan (ale link)
Little de Mondelie im arini. Mercan
Little de Mondelie im Aleine, dans
Little de Mondelie im Aleine, dans
Little de Mondelie im Aleine, dans
Little de Mondelie de Embyeride
Little de Mondelie de Mondelie de Mondelie de Mondelie
Little de Mondelie de

in ein fürftl. Bormert bermanbelt murbe. Das jegige Jagbichlof wurbe 1706 erbaut. Ettinghausen, Dorf, fo v. w. Mts tingbaufen

Ettlingen, 1) Bezirteamt im Dittels rheinfr. (Baben), an ber Mip; 14,200 @m.; 3) Stabt baf., Gip bes Eriminal = u. Bes girteamts; Solos mit Part, 2 Papiermub-len, Puivermuble; 3500 Em.; 3) (Gefc.). Souft wähnte man, bag E. von bem Troianer Phortys erbaut worben fei n. jus erft Do feibonopolis gebeißen babe. E . 6 eigentlicher Urfprung ift unbefannt; es mar aber bis 1234 Reids fabt, worauf es bom Raif. Friedrich II. bem Martgrafen ju Ba-ben gefcentt murbe. In bem fpan. Erbfol-getriege verfchangten fich bie Reichstruppen als 2. Stellung ber Stollhofer Linien bier (E-ger Linien). Dft bon ber Reiches armee befest, murben fie nie angegriffen, f. Spanifder Erbfolgefrieg 110, 184, 200. 1796 swifden &. u. Dublberg bericangtes Las ger ber Deftreider, u. 9. u. 10. Juli Gieg ber Frangofen über bie Deftreider, f. Frangofifder Revolutionefrieg m. Bgl. 28. . Coneiber, Debic. : ftatift. Topographie

Don C., Rarist. 1818. (Wr., Lb. u. Pr.) Ettlingera (E. Gisecke), Pflangens gatt. aus ber nat. Fam. ber Scitamineen. Art: E. littoralis, auf Ceplon. Ettmüller, 1) (Didael), geb. ju

Leipzig 1644; Mrgt; 1681 Prof. ber Botanit u. balb barauf ber Chirurgie; ft. baf. 1683; feine Opera medica theoretico-practica ericiemen ofter, julest Frantf. a. M. 1708, 3 Bbe., Fol. Er mar auch guter Che-miter u. fdrieb juerft in einer Differtation bem Dpium überreigenbe Rraft ju. 2) (Eubwig), Prof. ber beutiden Sprace ju Burid; gab beraus: Der Cangertriec uf Bartbure, 31m. 1830; Baulufpa, island. u. beutich, Epg. 1830; Otnit, Bur. 1838; überf. bie Lies ber ber Ebba bon ben Riebelungen, Bur. 1837; Beownif, ebb. 1840. (Pi. u. Lb.)

Etto, oftinb. Daß, fo b. m. Efto. Etty (Billiam), geb. 1798 ju Sonbon; enal. Diftorien . u. Banbichaftemaler, bilbete fic in Benebig u. Floreng, bat eine frafe tige garbung u. reigenbe ob. effectvolle Dars ftellung. Gein Dauptwert ift bie Dagb ber Jubith, bie por bem Belte auf bie Ermorbung bes Bolofernes laufcht.

Etude (fr., fpr. Etub), 1) Studium; 2) Uebungs, Anfangestud; baber Etu-diant, Student.

Etul (fr., fpr. Etwi), 1) eine Chactel, ein Raftden, jur Aufbewahrung von Et-mas; bab. 2) fo v. w. Befted 1); 3) Borrichtung an bem innern Dedel einer Briefs tafde, um Deffer, Sheren u. abnl. Dinge aufjubemahren. E - macher, Befteds

Etwas, 1) bas mit Beiden Muebrud. bare; 2) bem ein wirtl. Borhanbenfein beis gelegt werben tann, burd Radweifung in ber Anfdauung (reelles E.), ob. aud ju

Rolge einer nothwentigen Form bet De tene ob. ber Anfchauung, 3. B. ein meti mat. Puntt. Gegenfag: Richte. Etwashausen, Borftabt, f. u. J

Bingen. Etymander (a. Beogr.), Steppenf in Drangiana, ging in einen Binnenfet; (wohl) Dinbmenb.

Etymologicum (v. gr.), Bett, t bie Borter einer Sprace in ihrer a gen Benealogie barftellt; bef. fuhren b fen Ramen: a) bas E. magnum, unbefanntem Berfaffer, aus bem 10. 11. Jahrh., in fprachl. Sinfict, bef. a wegen ber hiftor, u. mptholog. Rotigen fcabbar; nicht ohne Interpolation, mit ftens weichen bie banbfdriften febr ben t Bench. 1499, Fol., bann bon Milbut bon & Enliet, 1594, Bol., Bol., Bol., 2pg. 1816, bie befte Danbidrift ift ber Codex Gut nus, ber bef. als b) E. Qudianu pon &. 2B. Cturg, Epg. 1818, 2 80c. berausgegeben murbe, mopon fich noch ! rere grammat, Schriften befinben. (80 Etymologië (v. gr.), 1) Burid

rung eines Borts auf feinen Stamm feine Burgel, um barnach bie Bebent beffelben ju ermitteln. Da fic ofter ind Sprace Stamm u. Burgel eines B nicht mehr finden, fo muffen biefe in permanbten Spracen aufgefucht merb zwar braucht fich ber Etymolog !! ben Grengen einer Sprachfamilie (1. B. german. Sprace) ju balten, fonbern & in allen ftammpermanbten Spracen fud fo, nm einen Stamm ob. eine Burgel ein beutfches Bort ju finben, im Gat Benb, Littauifden n. a. permanbten 6 den; bod muffen bie Sprachen eben na wiefner Dagen ftammvermanbt fcin, u. 4 Etymologisiren aus Spracen, Peine Stammvermanbticaft haben, 1. für bie germanifden aus bem finnifd bem femitifden Sprachftamm, ift gebel u. führt auf grundlofe Refultate. Buffe E. gehort eine richtige Renntnif ber & veranbrunges, bef. ber Lautverfchiebun gefete ber vermanbten Sprachen, bem nb Borter mit einanber fammbermit bie in ihrem jebigen, nach jenen Gefd peranberten Lautzuftanbe einanber febt! abnlid feben. Die Bebeutung braudt # gleich ju fein, bod muß fie in einem B haltniß ju bem Borte ber anbern Spra ftebn, u. fich j. B. wie bas Genus jur 6 cies, wie bas Antecebens jum Confeque bas Product jur Materie ic. verhal Und wie man to auf bem Bege ber & Grunbbebeutung ber Borter finbet, fin man auch auf bemfelben Bege wieber ! Theil Die Gemifbeit ber Bermanbti sweier Sprachen. Coon bie Alten ett gifirten viel, aber meift febr unglud fo unter ben Grieden Dlato; unter

Mmern, bei benen Cicero bie G. veriloquium ob, notatlo, Unbre originatio nannten, etpmologifirte Barro bef. viel, aber auch nicht gludlich; in ber mitte um u. neuern Beit berfucten bie Sprachbifder aller europ. Rationen ibre Gpras mialioft aus bem Bebraifden abaus

Men, Die vernunftige E. ift eigentl. erft in Ergebnif ber Sprachforfdung ber neues bil log. Conle, u. hauptfachlich find in für bie indoseurop. Sprachen Bopp, Bitt, Brimm gu nennen. Bgl. Runbardt, Suntr. einer allg. u. philof. E., gub. 1808; midtig fo v. w. Formenlehre. (Lb.)Etymologische Figur (Gramm.),

u. Rigur a. Etzdorf (Chriftian), geb. ju Donned Bil; ganbichaftemaler, bildete fich in Dlune n, ging 1823 nad Rorwegen u. Comes pater nach England u. Schottland, u. mert bie nordifche Ratur in großen u. wen Bilbern, die febr gefucht finb. Er

at jest wieber in Munden Etzel. 1) fo v. w. Attila; 2) im Belminde, bei. bem Ribelnngenliebe (f. b.).

gtofe ausland. Ronig, Bemahl Chriems, an beffen Sofe bie burgund. Belben Chriembilde Beranlaffung durch Dietrich Bern gefangen u. bef. Gunther u. Das effdlagen murben, mohl Attila.

Etzels Hofhaltung, altbeutfches, seth. Dietrichefage gehorenbes Bebicht, biebod, nach Robbeit in Korm u. Inhalt miteilt, einer fpatern Beit als bie anbern uthort. Inhalt : Gelbe, eine fcone Junge ift einem roben Baidmann, bem wil-Bunderer, als Rind icon berfpros a, fie verfdmaht ihn aber u. beshalb Enter fie, um fie ju freffen, bamit fie Egel, u. ber fchidt fie in bie Rumbe feiner men, um fich unter biefen einen Ritter wihlen. Rachdem Rubiger, ber guerft Ge-Mitt, es abgelebnt, für fie ju ftreiten, er-Mit fie ben 15jahr. Dietrich von Bern, eilenbe, ba Bunberer fcon alle Thore Burg eingefdlagen bat, binabiturat u. Riefen nach 4tagigem Rampf erichlagt. Bille gebt nun in bas Land ihres Batere

mid. Bir befigen bas Gebicht in einer ern Bearbeitung, mabrid. pon Raspar b. Roen; in Sagens u. Primiffere Alt-Etzire, Fluß, f. u. Dehardos. Eu, Diphthong, ber gried., alta, mits

u. neuhodbeutiden, engl. u. frang. made, über beffen berichiebne Musiprache if. Griedifde Sprace, Frangofifche rage, Englifde Sprace.

Eu -, gried. Borfolbe, bebeutet gut,

En (fpr. Deb), 1) Stadt an ber Bresle Bit. Dieppe bes frang. Dep. Riebers beines Dandelsgericht, rom. Alterthumer; Em.; 2) (Sefd.). Eu war feit dem . Jahrh. eine Graffcaft (Comita-

tus Auconsis); fie murbe pom Bergog Robert I. von ber Pormanbie für feinen nas turl. Cobn Bilbelm errichtet, beffen Rade tommen fie bis ju Ende bes 12. Jahrh. befagen; barauf bat fie verfchiebnen Baufern gebort u. murbe aud anr Dairie er-Eun (gr. Eun), Ermunterunge .,

Eun. 1) (a. Geogr.), Berg, fdlog, nebft Ithome, bas alte Meffene in Deffenien ein; 2) Fleden in Argolis, norbl. bom j. Epros, am Fuße des Parnon; 3) (n. Geogr.), Infel, f. u. Zonga in. Euades (gr., Ant.), fo v. w. Bafdans

tinnen, u. Euasmos, Inbelruf berfelben. Buadne, 1) Strymone Tochter, Bemablin bee argolifchen Ronige Argos. 2) Pflegetochter bes Megnptos von Arfabien, bon Apollon Mitter des Jamos; 3) Deligs Tochter, Gemablin des photifden Ronigs Ranas; 4) (3aneira), f. u. Rapaneus. Eunehme, des Megareus Tochter, Ges

mablin des Alfathoos, f. b. 1). Eunemie (v. gr.), gefunde Blutmis foung. Eunesthesie, gefunde Befcaf-fenheit ber Ginne u. bes Gemeingefühle.

Eungoras, 1) C. I., angeblich Rachs tomme Zeufers, bemachtigte fich Salamis, u. eines großen Theils von Eppern u. reg. bis 374, mo er ermordet marb, f. Eppern (Gefd.) s. 2) E. II., Cohn bes Bor., ebens falle Ronig von Eppern, f. ebb. 3) Ronig bon Rhobos, f. b. (Gefd.) 1.

Eungrios (@. Cholaftitos), geb. au Epiphonia in Sprien 536, Jurift, Rhetor u. Grammatifer ju Antiochien, Gecretar bee Datriarchen Gregor, ben er 589 nach Conftantinopel begleitete; bier marb er Quaftor u. fpater Prafect; fdr.: 'lorople Exxlngiagiun (439 bis 593), berausaea, im 2. Bbe. ber Rirchenhiftorifer von Rob. Ctephanus u. im 3. Bbe, berf. von Reading.

Euamerion (ar., Guttaabringer), ber Gott ber Biebergenefung, verehrt ju Gis (Endebringer), ju Epitauros u. Elis Ales fios (Beiler). Bielleicht Personification ets ner Gigenicaft bee Aftlepios.

Eunn (a. Geogr.), fo v. m. Eua 1). Euan, Beiname bes Batchos, f. b. 16.

Euanaleptisch (v. gr.), fich leicht erholend, von Rranten. Euander, Cobn von Bermes u. Cars menta, od. von Ecomos u. Ritoftrata, tam

40-60 Jahr bor bem trojan. Rriege an ber Spige einer pelasg. Colonie aus Dal= lantium nach Latium, erbaute auf bem pas latin. Berge eine Burg u. brachte Buchftas bentenntnif u. anbre Friedenstunfte mit, ftiftete bie Lupercalien u. ftanb bem Beras fles auf feinem Buge burd Italien u. bem Meneas bei, f. Stalien (Gefd.) . Die Roe mer gablten ibn unter bie Salbgotter; er hatte einen Altar am Aventinus. (R. Z.) Euandra (E. R. Br.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Cyperoibeen, Gelerinen, 13. Rt. 1. Orbn. Arten: E. aristata, pauciflora, aus Reuholland.

Euangelia (gr.), 1) Feft ber froben Botichaft, mit Opfern begangen, wenn frobe Radrichten einliefen; 2) bef. Feft, bem hirten Piroboros gefeiert, f. u. Ephes fos (Gefch.) s.

Enanslied, Bathos ., Luft ., Jubels lieber.

Euanthes, Cohn bes Batchos (f. b. 11) u. ber Ariabne. Euanthia (a. Geogr.), fo v. w. Spans

Euaristus, Papft 100-109, f. Paps fte (Gefd.) a. Euasula (a. Geogr.), Rebenfluß bes

Indus in Inbien. Euathlos, aus Athen, Rhetor, bom Sophiften Protagoras in ber Berebtfame Peit unterwiefen, mit ber Bebingung, bie Salfte ber Lebrfumme fogleich, bie anbre Salfte bann ju bezahlen, wenn er feinen erften Procef gewanne. Da E. aber feinen Proces führte, alfo auch teinen gewinnen tonnte, fo wollte ihm Protagoras felbft eis nen augieben u. fagte : bezahlen mußt bu entweber nach bem Contract, wenn bu ben Proces gewinnft, ob. nach bem Ausspruch ber Richter, wenn fie bich verurtheilen. Das gegen antwortete E.: ich werbe bich unter Beiner Bebingung bezahlen, benn verurtheis Ien mich bie Richter, fo habe ich ben Proces nicht gewonnen, fonbern perloren, bin alfo nach bem Contracte nicht jur Bezahlung ver= pflichtet, fprechen fiemidaber fret, fo braude ich bir nichte ju gahlen nach bem Ausspruch ber Richter. (Lb.)

Eubāzus (Bool.), f. n. Alysia. Eubiotik (v. gr., Deb.), fo v. w. Diat

u. Diatetit. Eubon (Mpth.), 1) f. unt. Euboa ' rymnos Tochter, von Polybos Mutter bes

Seegottes Glautes. Euboa, 11) (a. Geogr.), größte, fruchts bare, Athen jum Theil mit Lebensmitteln verfebenbe Infel bes agaifden Meeres, bie burch ben engen, bei Chaltis nur 60 %. breiten Ranal Euripos (Euboisches Meer, j. Euripo), von Attifa u. Boo: tien getrennt, aber burd eine Brude über benfelben mit bem Reftlande verbunden mar; fie befaß warme Baber, Marmor=, Asbeft= bruche, Rupfer, Gifen, u. ihre Ginw. galten für gute Seeleute. Sauptft. Chaltis, anbre Stabte Eretria, Rarpftos u. Siftiaa; 29) (n. Geogr.), E. (Regroponte, bilbet bas aried. Bouvernement Euboa, an ben Ranalen von E., Zalanti u. Eriferi; bat 604 DM., von einem hohen Gebirg burche gogen, mit hoben, einen Theil bes Jahres dneebebedten Spigen (barunter Bithaba, Dha u. a.), in ber Mitte eben (Piano be

Regroponte); Borgebirge: Lithaba, Plotopuno, Rili, Doro Montelou. a.; Meeret Rumi, Rarnfros u. a.; ift fruchtbar, gut bemaffert, nicht gut bebant, treibt Biebjucht, auch gewinnt man Bade ber Runftfließ liegt hier faft gang. Ginm, gegen 60,000, meift Briechen n. Albanefen Sauptftabt: Challie (Egribos). \*3) (Geid.). E. foll nach ber Euban, Tochter bes Afopos, genannt worden fein, fi hieß auch nach beren Bater Mfopis u. oen ihren Erigruben Chaltis. Unbre Ramm maren Datris ob. Datra von ihrer lans gen Geftalt, Ache von bem großen Gebing auf ihr. 'Bhre alteften Bewohner follen Beleger u. Rureten gemefen fein, fpater wohnten Abanten u. Biftider bier. 3 ber Folge tam E. unter athen. Bofmagligleit, u. Die Athener ichidten viele Coloniften biem ber. 490 machten bie Perfer eine gewaltfa me Lanbung auf E.; viele Bewohner fin ben in bie Gebirge, bie anbern murben nie bergehauen ob. an Eflaven gemacht, alles Anbre murbe vermuftet. 447 fiel @. pon bei Athenern ab. aber Beriftes unterworf bil Cubber wieber, u. nachbem er bie Mriftofra tengefdlechter vertrieben batte, führte er M bemofrat. Berfaffung in ben Stabten ein 411 fielen bie Guboer, unterftust von be Spartanern, von Reuem von Athen ab. "3 unterfrutte in bem enboifchen Rriege Athen burd Photion ben Eprannen Plut archos von Eretria gegen bie Dagebe nier. Spater aber hatte Plutarchos mit ben Athener Degefilaos bas euboifche Bolt jui Abfall von Athen bewogen, u. nun mun Plutarchos vertrieben u. bie frete Berfal fung in G. wieber bergeftellt. Da aber il einigfeiten entftanben, fo gewann Philippel von Magebonien mehr Ginfluß auf bie 3m fulaner u. es murben nun Eprannen em gefest, bie aber auf Beranlaffung bes Do moftbenes 341 wieber vertrieben murben "In ber magebon. Beit hatte &. ein gleichet Schidfal mit Athen; bie Romer befreitet fie jum 2. Male von bem magebon. u. oor bes Mithribates Jode u. gaben fie Unfang unter bie herrichaft ber Athener, erhobit ffe bann ju einem Freiftaate u. verleibte fie enblich unter Bespafian ihrem fie endlich unter Bespafian ihrem großer Reiche ein; fie gehorte jur Prov. Aldan "In ber Theilung bes rom. Reichs tam @ an bas oftrom. Reich, bem fie bie Bi netianer entriffen. 1470 eroberten fie bi Enreen unter Mahmub Pafca, ber bu 800 Schiffe ftarte Flotte befehligte, u. un ter Gultan Duhameb, ber bie Lanbarme commanbirte; auf &. commanbirte Dasli Eriggo; erft nach 5maligem Sturmen murt Chaltis 12. Jult 1470 erobert, mobel be Turfen 50,000 Dann verloren. Seithen blieb E. turfifd, marb aber im gried. Frei Berg in Argolis, berühmt burch feinen Sem tempel; 5) Stabt im Innern Siciliens, fon fruh gerftort; jest Caftellaggo, (Hl. u. Lb. Eu-

## Euboische Nüsse bis Euchlora Ruboische Milese, fo p. to, Raftas

Eubüle (Muth.), f. n. Danaos.

Bubuleus (E-os, gr.), ber Boble i) bes Diuto, ber burd Derfephone Beinter bes Reimene ber Cagten marb.

Enbulldes, aus Dilet; Degariter, hillis Chuler, betannt burd Erugichluffe Rriggen, die man bamals bie Unanfloslis (Minta) nannte (vgl. Cophismen), bie w ben Empiritern, bef. Ariftoteles, entges mfeste. Sager, De modo disputandi Eu-

telidis, 2ps. 1736, 4.

Rubulie (D: gr.), 1) guter Rath; 2) Bufidt, Ringheit; 3) einfichtevolles, flu-Banbeln. Eubulos, 1) E. von Anaphinftos, langeg in Athen, gur Beit bes magebon. muffes , feste gegen Demofthenes ben

Bifolus burch, bağ ber mit bem Zobe muft wurde, ber die Bermenbung ber für Theoritentaffe beftimmten Gelber gu ben Moften beantragt. 2) E. von Mlers Mien, Eduler bes Cuphranor von Ces ma, n. Gin. Erneuter bes Stepticismus. Eucalyptus (E. Hertt.), Pflangengats and ber nat. Fam. ber Myrteen Spr., da, Irgeln Ok., 12. Kl. 1. Orbn. L.
lin: fammtlich holland. Baume. Metts
ig: E. resinifera, großer Baum, aus a bermunbeter Rinbe in Menge ein der, herber Gaft ausfließt, ber ver-teine porofe ob. glangenbe, fcmarge, lichenbem Baffer loblice Maffe bilbet. aglaubte, bağ bas neuholl. Rin o bon bies Baume tomme , welcher Deinung aber smeinfte Balbbaum in Reuholland, mit Men, 6 Boll langen Blattern, febr feftem, midem, geabertem bolge (Reubols Mahagoni); E. obliqua, mit 33. Mit, forfartiger Rinbe, von ben Bilben Deden ibrer Dutten u. 3nr Fertigung

Blogen benutt. (Su.) Rueapnus (E. Bernh.), Pflangengart. ber nat. gam. ber Mohngewachfe, Fu. miege, bon Unb. ju Dielytra gerechnet.

Bucellum , f. u. Scefdeiben Encera, jo v. w. Laughornfliege. Buceraen (E. Mart.), Pflangengatt. Bibernat. form. Sapindaceae, Dodanaeatte Urt: E. nitida, in Brafilien.

Ruehaten, Schonlodiger, Beiname les Bathos, f. b. 14 Enebaetis (Bartl.), Pflanzengatt.

hiosneae Rehnb. Arten: fruber ju Diods ba gerechnet, am Cap.

Eucharide (Eucharia Latr.), Gatt. ha Galimespen, bei Latr. ber Schentels 11-12gliebrig, Zafter febr tlein, Sinterleb jufammengebrudt, mit langem Stiel. att: nagenbe &. (E. adscendens, Cynips

adscendens Panz.), metallarun, mit rothen Beinen.

Eucharidium (E. Fisch. et Men). Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Rachts Pergen, Onagrene Rehnb. Art: E. concinmum, in Californien.

Eucharistia, fo v. w. Eucharistic. Eucharistiae judicium (Purga-

tio per eucharistiam), f. u. Gotteeurtheil s.

Encharistie (v. gr.), 1) bantbare Bebete; bah. 2) in ber driftl. Rirde bas Abenbmabl, weil man por Benug beffelben jur Beihung bes Brobes u. Beines Lobn. Dantgebete fprach. Much 3) fo v. m. bie Monftrang mit ber Softie; 4) in ber alten gried. Liturgie Dantlieb, Dantpfalm.

Encharistik, Lehre von bem Abend. mahl; Eucharistisch, auf bas Abenbe

mabl fich beziehenb.

Eucharius (St.), 1) angebl. Cous ler bes Petrus, 1. Bifcof von Erier, f. b. (Gefd.) . n. Deutfdlanb (Gefd.) se .. Zag ber 8, December. 2) Mehrere anb. Beilige.

Bucheir, 1) E. aus Korinth, Bilb-ner, bes Dabalos 2) Bater, bes Chartas u. Snabras Shuler, bes Alearchos Lehrer. 3) Bilbner, ging nebft Eugrammos in bem Gefolge bee Demaratos von Rorinth nach Etrurien.

Euchelaton, in ber gried. Rirde eine ber legten Delung ber Ratholiten febr abns liche Reierlichteit; eine Reinigung ber fur Bergeben Buffenben, mittelft geweihten Dele

u. eigner Gebete. Buchener, Cohn bes Cehers Polipis bos; fiel vor Troja burch Paris.

Encheria, aquitanifche Frau im 5. bidtden über bie ihr von einem ganbmann angebotne Beirath; fteht in ben lat, Unthos

angeonie Petraty jeroj in och lat. Antysio logien u. in Bernsborfs Poet. lat. min. Euchöten. so v. w. Massalianer. Euchilus (E. R. Br.), Psanzengatt, auf der nat. Fam. Sometertlingsblutbigen, Sophoreae Rehnd. Arten: E. linearis, obcordatus, in Reuhollanb. Enchir, fo v. w. Eucheir.

Buchitae (gr.), bie Betenbe, fo v. m. Maffalianer. Euchläena (E. Schrad.), Grass

gatt. Urt: E. mexicana. Euchlanidota (E. Ehrenb.), Abtheis lung ber Raberthierden, fie haben mehrere Raber, find gepangert, einige ohne Augen (3. B. Lepadella, Art: ovalls, fonft bei Brachionus); andre mit einem Muge (Monostylu, Art: cornuta [Trichoda c.], Euchla-nis, Art: luna: Mastigocerca, Salpina, Art: mucronata, Dinocharis u. a.); noch anbre mit 2 Augen (Metopidia, Monura, Colu-rus, Stephanops u. a.), endlich noch andre mit 4 Augen (Squamella), vgl. Raberthiers

Euchlora (E. Eckl Zeyh.), Pflans gengatt. aus ber nat. Fam. Papilionaceae,

Loteae, Mrt: E. serpens (fonft Ononis birsuta Thunb.), am Cap. Buchlörglimmer, bei Mohs Ge-faledt bes Gimmere; thombotbrifd, pura-mibal u. prismatifd, hat grünen ob. gelben Strid, wiegt 22 bis 6; wirb gethellt in a) rhomboebrifden E., fo v. m. Lupfer-

bomboebrifden E., fo v. m. Rupfers immer; b) prismatifden E., fo v. m. Rupferfdaum; e) ppramibalen E., fo v. w. Uranglimmer. E., hemiprisma-tischer, f. Aupferglimmer. E-mala-chit, 1) prismatifder E., fo v. w. Auaum; 2) ppramibaler E., fo b...... Wr.) Uranalimmer. Euchlorin - Ammonium (Chem.),

bei Murray bas Chlorinagot. Euchlo-Tine, fo v. w. Chlorinornbulgas, f. Chlor 1. Euchologium, bei ben Griechen bas Ritualbud ob. bie Rirdenagenben

Euchradus, f. Golbmespe b). Euchrada (gr.), gefunde Gefichtss,

Sautfarbe. Euchroit (prismat. Smaragd. Mas-ladit), ju bem Sefdiecht Smaragd. Dalas dit bei Mohs (ber falin. Anpfererze bei Baldner) geborig; hat kleinmufdel. Bruch, watgner geverig is teremmiget. Drug glasgenien Glang, bell smaragbgrüne Far-be, apfelgrünen Strick, boppelte Strablen-brechung n. Durchschieftgleits, besteht auf 72. Rupferopt, 38 Arsentsfaure, fast 2 Baf-fer, krostalisier ich prismatisch, wiegt 8,4. bat bie Barte gwifden Ralt . u. Flußipath, aus Ungarn.

Ruehylië (v. gr.), gefunde Befchaf-fenheit bes Speifelaftes. Ruehymie, gutg Befchaffenheit ber Gafte.

Eucles (E. Thunb.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Rhamneen Spr., Sapo-taceae Rchnb., Diocie, Dobefanbrie L. Arten: E. lancea, E. undulata, racemosa u. m., Cappfiangen,

Euelidium (E. R. Br.), Pflangengatt. ans ber nat. Fam. ber Kreuzblumenpflam gen mit Schötchen, Biemmächtige, Synchi-stae Rchab., 15. Kl. 1. Orbn. L. Arten: E. syriacum, in Deftreich; auch ju Bunias, Myagrum, Anastatica gezogen; E. tartaricum.

Euenemis, 1) f. u. Springtafer; 2) (E. Lindl.); Pflanzengattnng aus ber nat. Fam. Orchideae, Vandeae. Art: E. bre-

vilabris, in Diexico. Eucomis (L.), Pflanzengatt, aus ber nat. Fam. ber Coronarien, Liliaceen Spr. Asphodelene Rchnb., Lauche Ok., 6. Rt. 1. Orbn. L. Arten: E. punctata, u. m.

a. Arten, Bierpflangen vom Cap.
Eucosia (E. Bl.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Orchibeen. Art: E. carnea, anf Java. Euerasie (v. gr.), gefunde Difdung

ber Gafte. Eucrosia (E. Ker.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Rarciffenfdmertel. Art: E. bicolor, in Samerita.

Eueryphia (Cav.), Pflangengatt, aus

ber nat. Ram, ber Rofaceen, gu ben Mebre gangeformen Spr., Hypericae, Ten mleae Rchub., Polyandrie, Polygo Arten: E. cordifolia, 80 – 50 Auf Baum in Samerita ; E. Billardieri, in

holland Endamon, einer ber Gobne bet &

Eudamon, f. n. Saufer (Mfret). Budamonie (v. gr.), Inftanb re Gludfeligfeit, im Befis n. im Gefühl ner Bollenmenbeit n. Bollenbung. mismus, bas Streben nach einem fold Buftanbe, ale Princip ber Moral aufgefte E-nīst, der sich zu dieser Ansicht beit. E-nīstisch, sich auf die E. u. (b auch E-nologisch) Eudamonologi treffenb. E-nologie, Coftem ber

bamonie. Enden (E. Lamour.), Gatt. rentorallen (Punttborallen) ; Stamm fie eine (einfache ob. boppelte) Reule bill oben eine Grnbe ; ift mit gang Bleinen ?

ten befest; nur foffil. Eudema (E. R. Br.), Pflanje ber nat. Fam. ber Biermachtigen, Si sae latiseptae Rohnb. Arten: mbig

rupestris, in Quite. Budemen, bon Rhobos, bes Uril les Freund u. Schuler; bilbete bie Art tel. Logit u. Moral aus; fiel in ber 64 bei Sprafus.

Endes (altfrang. Borname, fo D. Dtto), 1) friberer Rame bes Papitel 2) (3ohann), geb. 1601 ju ftiftete 1643 eine Congregation m Chorherren (Eudisten, Euditen Diffionspriefter von Jefus u. Maria)

1680 ju Caen. 3) f. Dito. 4) f. Eil Eudesmin (R. Br.), Pflangen aus ber nat. Fam. Myrtene Rehnb., Inabelphie, Polyanbrie L. Mrt: E. t. gona, Straud in Reubollanb.

Eudesmus, f. u. Bibberfafer. | Eudialyt, bet Dobe mahrichem Orbnung Spath geborig, bat jur Gru geftalt ein Rhombenbobetaeber, rist W tit, wird vom Felbfpath gerist, bat Gi pulber rothlich weiß, Bruch mufdelig uneben, wiegt faft 3, ift burchfdeinen ben Ranten, von Farbe braunlidreth u. Dornblenbe in Gronland u. enth Th. Riefel, 1 Bircon, 1 Ralt, mehr

Ratron, etwas Gifenornb. Eudiometer, Luftgutemeffer, Be richtung, um ben Sauerftoffgebalt einer gebnen Luftmenge jn prufen. Das fril war bas Prieftlenfde E., wo Mitte mit ber gu prufenben guft vermifct wit beren Sauerftoff fich mit jenem ju falpen ger Saure verbindet; Fortuna bat es ni beffert, bod gibt es teine genanen Refe tate. "Im Phosphor=E. wirb in ein tugelformigen Ausbehnung bes Appara Gran Phosphor auf jeden Rubitzell Bil emarmt u. orpbirt fich anf Roften bes in mer enthaltnen Cauerftoffes. "In bem Somefeltalium . E. wird bie ju prus finte Luft mit einer Auflofung von Schwes feltelium gefduttelt. "3m Cheelefden E. wird biefelbe langre Beit mit einer feuchs m Rifdung von 1 Th. Schwefel n. 2 Th. Comefel n. 2 Th. Cienfeile in Berührung gelaffen u. fo bie Bierption bes Sauerztofis bewirkt. Do-

bereiners &. befteht aus einer einfachen Matthre, worin ein gemeffenes Gemenge atmofbbarifcher Buft u. BBafferftoff ber inmirfung eines Rugeldens pon Platin= dwamm fo lange ausgefest wirb, als man uch eine Gasverminbernng bemertt. 3 Ben= tere E. beruht auch auf ber Berbrennung In Phosphor; es gibt genaue Refultate, firt. Dan febe bei ben eudiometr. Beraten befondere barauf, für jeden einzele Berfuch Luft von berfelben Dichtigfeit nehmen, n. gebe felbft mahrend eines uchs, wenn man mehrere Portionen braucht, auf bie mahrend biefer Beit mallenben etwanigen Barometer = unb mometerabanbrungen Acht, um fie nos sufalls in Rednung ju bringen. "Im bitaifden E. (welches mit ber befte ift) bie jn prufenbe Luft mit Bafferftoffbermifcht u. burch ben eleftr. Aunten mintet, wo fic Baffer bilbet. Eudloetrie, Lebre, bie Gute ber Luft ju mef=

forieb 3. A. Scherer in 2 Bbn., Bien (Su.) Eudlometrische Stoffe, Rorper, beren große Bermanbtichaft ju bem bibeilen ber Atmofphare abgefonbert

Budisten, f. u. Eudes 2). Budo (vgl. Eudes), I) Gergog von atmien, seit dem Ansange bes 8. Jahrh. 185, s. Aguitanien (Gesch.) 1. 2) E. Tapfre, Graf von Paris u. Ber= Butheibigung von Paris gegen bie Rors anen aus, beshalb nach Rarls b. Diden frang jum Ronige gemahlt, mahrenb bire Rari b. Ginfaltigen mahlten. E. vers fid mit biefem babin, baß er bie Lanber ber Pyrenaen für fich bebielt; ft. 898, ancien : u. Franfreich (Gefch.) . . 3) . Graf bon Blois, Chartres, Tours ac.; 35. 4) C. II., Cohn u. Radfolger bee ber Rormandie, befeste nach Rubolfs Baulen Tobe Burgund, wurde aber bon mab II. baraus vertrieben u. bijeb in ber in datals vertiteden n. vice in delat bei Bar 1037, f. Blois (Gefc.) n a. 1-5) E. I.—IV., Dergoge von Burgand, f. Obo u. Burgand (Gefc.) is, 162 Lu. B) Graf v. Champagne, fo v. w. g.f. Champagne (Gefd.) a. (Lt. u. Lb.)

Eudo de Stella, fo v. w. Con 1).

Universal , Beriton, 2, Muft, X.

Eudokia (a. Geid.), fo v. w. Euboria, n. Mrine is. 10 Eu-

Eudon (a. Geogr.), Fluß in Großs Phringien, ber bei Tralles porbeiflog. Eudora, f. u. Butquallen A) a) Budoros, Cohn pon hermes u. Pos lymele; Führer ber Myrmibonen unt, Acils les; fiel burch Pyrachmes.

Eudoses (g. Gepar.), beutfches Boll

im jeBigen Dedelnburg.

Eudoxia (b. gr., weibl. Borname, bie in gutem Rufe Stebenbe). I. Griechifche Raiferinnen u. Pringeffinnen: 1) bes Gallers Bruto Tochter, bes Kaifers Arscabius Gemablin, außerft leibenfcaftlich, brachte ihren Gemabl 399 babin, feinen Gunftling Eutropius aufzuopfern; verfolgte Joh. Chrhfoftomus; ft. 408 febr jung. 2) (eigentlich Athenais), Tochter bes Sophis ften Leontios (nach Unb. bes Beraflitos) au Athen. Coon u. von ihrem Bater forgfalstig gebilbet, vermachte ihr biefer in ber Boraussehung, bag fie burch biefe Eigenfchafsten ihr Glud machen werbe, nur 100 Golb= ftude, bas Uebrige feinen Gobnen. Dit bies fen in Streit, ging fie 424 nach Conftantis nopel, mo fie erft unter bem Ramen E. Chriftin, bann Gemablin bes Raifers Theo= bofius II. warb. Sie gebar bem Raifer eine Tochter. Racbem fie bie Gunft ber Puldes ria u. ihres Gemahls verloren hatte, ging fie 449 nach Jerusalem, schriftstellerte bort u. st. 460. Fälschich legt man ihr die Ho-mero-Centones in der Bibliotheca patrum bei. Alle ihre Schriften find vielmehr perloren. 3) (Bucinia E.), Theodoffus IL u. ber Bor. Tochter, bes Raifere Balentinian III. Berlobte, wurbe nach beffen Tobe bom Raifer Maximus gezwungen, ion gu heirasthen u. rief beshalb 455 n. Chr. Genferich nach Italien. Maximus fant feinen Tob, E. aber wurde von Genferich nebit ihren Tochtern, E. u. Placibia, nach Ufrita ge= fchleppt. 4) Tochter ber Bor., gezwungen Gemablin von Genferichs Cobn, hunerich, entflob ihm nach 16 Jahren nach Jerufalem. Ihre Mutter u. Schwefter murben nad 7. Sahren freigelaffen u. E. ftarb ju Conftantis nopel. 5) E. Matrembolitiffa, des Kais fere Conftantius VIII. Tochter, Gemablin bes Conftantinus Dufas 1959-67, u. bes Diogenes Romanus 1068, von ihrem Cohne Dichael VI. in ein Rlofter geftedt; fchr. Ionia (Violarium), hiftorifc = antiquarifc= muthologifche Compilation aus mehrern bef.

mitfd. Durch Le Forts Berleumbung 1696 berftoffen, faß fie ju Chluffeiburg gefans gen, erhielt 1727 bon Deter II. bie Areibeit u. ft. 1731. (Lt., Pr. u. Lb.) Budoxia, f. Doppelquallen e). Eudoxianer, fo v. w. Afacianer, f.

grammat. Schriften, berausg. von Billois

fon im 1. 28b. ber Anecdota gr., Beneb. 1781. II. Gjarinn von Rusland: 6)

E. Feodorowna, Tochter bes Bojaren Feodor Lapuchin; 1. Gemahlin Peters bes Gr. feit 1691, Mutter von Alexis Petro-

Mudoxie (b. gr.), 1) gnter Ruf, Chre; En

9) gutes, richtiges Urtheil.
Eudoxlopolis (a. Geogr.), fo v. w. Salymbria.

Kudoxion, geb. ju Arabifios in Armenien; zuerft Bifchof von Germanicia, bann Patriarch von Antiochien u. 360 Patriarch von Conftantinopel. Eifriger Arias net, f. Arius 11.

Eudracinum (a. Geogr.), Stadt in Ober Stalien an ben Alpen. Eudynamie (v. gr.), gefunder 3us

ftanb ber Rrafte

Rudyten, Wogl, fo n. m. Gettansfr. Endemeron Atheos (h. U. Heith), auf Missan, am hois Asing Assance vom Wagedonie leden) wander siene Leve verst Tepedores Atheisma auf die Belte verst Tepedores Atheisma auf die Belte mis citret, u. son. eine Sittergessänke, Getter chemisge Anige n. Schlerers mis ven. Ein wohrste, vertigter Wert die sten Leve auf die die die die die die sten Leve die die die die die die sten die die die die die die die sten die die die die die die die sten die die die die die die die kanne die die die die die die kanne die die die die die die die Bibliok grace. C. 618. (Sch.) Euchnie (Whyb., fo v. m. Spolitope.

Euenos, 1) Sohn von Ares u. Demonite (ab. Errepe), Ronig in Actolien, Genahl der Alftippe, Bater ber Warpe (f. Diefe batte volle Breite, mater diepefieben lieb dem Bater feinen gestügsten Bagen, E. bolte ihn aber benach nicht ein u. fürzige fich der benach nicht ein dem benannten figlig Thefram als in Actotion bei dem Bater (Sech.) dem benannten ihn Errepe (Sech.) Enomen in der Aufgelegte. (Sech.) Euerpheinen. Erkelt-riche, Frein-

Eusphenos u. Bukritos, 2 Freunste, von benen Ein. die Gesch. des Damon u. Phintias ergablen.

Bueple'(v.gr.), Wohllantim Sprechen. Maet, personi Farwort ber 2 Person i ett ungewöhnlich, außer in (derifflichen Attein, wo es dem Niedern (g. B. Eure Waschill), wie dem Schiffer (g. B. Eure Waschill), wie dem Hodffern (g. B. Eure Waschill), eggeben wirt, abgefürzt Ew. Bueren (Wytch.), Gob bes Pierelaos,

f. u. Chromios. Euergetä (a. Geogr.), fo v. w. Arias fpen.

Euergeten , f. u. Freimaurers, Euergeten (gr., Mohlthater), Be name von Ptolemaos III.

Buerndorf, 1) Landgerich in best.

Piartborf bier, an der Saale; 930 Eng.
Pjartborf bier, an der Saale; 930 Eng.
Endernia (E. Ach.), Pfangengatt, ober nat. Kam. der lächenen, Drin. Cost thalami Spr., Schiffelflechten Rekn

thalami Spr., Cochifelflechten Roba Baspen Ok., Arten: E. divarieala, 119 jun, am Baimen, alten Ziannen in Darij pinn, am Baimen, alten Ziannen in Darij habip primastir, edend, 2 gangriuli, 119 failig, mit rothbraumen Chilldom, fain mach Argopten ausgeführt, wo es alse tungsmittel deim Brobaden dient. (N. Kureteria, Beiname der Denner, Lunysfie, a. 21, achima febranden

Eugente (v. gr.), gefunde Körprist fenheit, bergiglich der Söffet.
Eugkanist (a. Geogr.), Boll in die glassen und gestellt gestellt und gestellt g

frieb, f. b. Eugen (D. gr. Eugenios), Borname, fo b. m. son ebler Abfunft, ebel gefinnt. I. Seiliger 1) (Ct.), Afritaner, feit 480 Bifchof von Carl pon bem Arianifden Banbalentonia rich verjagt, von Gontamond guru fen, von Ehrafamond wieder vertrieb Mehrere anbre Beilige. II. Bapflet E. L, ein Romer, 652 gemablt, abet 655 anertannt; ft. 657; f. Papfte (Geff. 4) E. II., Romer, mar Papft 824-f. ebb. 100; er führte bie Bafferprobe 5) E. III., porber Peter Bernharb, Difa, Chuler Bernharbs von Claim Anfange Abt bes Eiftergien fertloftere St. Anaftafine ju Rom; Papft 1145f. ebb. see. 6) @. IV., porber Gabt Con bolmere, Benetianer, 1408 Bi f. ebb. m. III. Fürften: A) Momi Raifer. 7) Rhetor, Arbogafte Mag officiorum u. ftatt beffen nad Balentis II. Ermorbung 392 auf ben Thron bee rom. Reiche gefest; von Theobofius u. hingerichtet; f. Rom (Gefc.) 111. 8) Anführer von 500 Mann anf ber Klotte Antiodien unter Diocletian, von biefer Raifer ausgerufen, aber an bemfelben von ben Ginm. von Antiodien erfole B) Ronige von Chottland: 9) E. 449, wo er in einer Schlacht gegen bie fen blieb, f. edb. 22. 110 C. II. (III.) Borans, reg. 535 - 558, f. ebb. re. 11 III. (IV.), reg. 605 - 621, f. ebb. 1-@. IV. (V.), reg. 610 - 644, f. ebb.

[ V. (VI.), gefehrt, reg. 644 — 659, f. ebb.; 5) C. VI. (VII.), reg. 703 — 721, f. ebb.; 6) E. VII. (VIII.), 764 ermorbet, f. ebb. rs. Richt regierende Fürften: A) Bis etonig von Stalien u. Serjog von Dring von Cavonen . Carignan : Paris 1668, Urentel Rarl Emanuels bes L. Goon pon Eugen Moris v. Savopens arignan u. von Dipmpia Mancini, Ricte # Carbinale Magarin. Anfange jum Geifts den beftimmt, begehrte er von gubwig ging, ba biefe, weil ber Minifter Lous urbe, 1683 in taiferl. Dienfte, geichnete gegen die Zurten aus u. erhielt ein Dras merregiment; 1687 nach ber Schlacht bei mart warb er Relbmarfcalllieutenant. 1890 ber Rrieg gwifden Frantreich u. Brid begann, bewog er ben Bergog von mopen jur Alliang mit Legterm n. beigte bas biefem gu bulfe gefenbete oftr. Bergebens fuchte jest Lubwig XIV. in frang. Dienfte ju gieben; er blieb Benta folug n. fie fo jum tarlowiger ben gwang. Er mar ber Belb bes fpan. Migefriege, abmedfelnb in Stalien, in bland u. ben Rieberlanden berebligend, 1701 bei Carpi u. Chiart, mogegen ber leberfall von Eremona fehlichlug, mit Marlborough bei Dochftabt, 1706 Turin, belagerte Zoulon 1707 vergeb: noberte 1708 Lille, flegte mit Darls Bush bei Dubenarbe u. 1709 bei Rals mußte 1712 bie Belagrung pon gans will aufbeben, u. folog enblich, ba Deftin son allen Alliirten verlaffen murbe, 1714 Mitiben gu Raftabt, ber burd ben gu Bas beftatiat murbe. Debr bieruber f. u. unifder Erbfolgefrieg 19, 09, 194, 140, 160, 180, m. Gleich nach bem Frieden wurde er Me befehligte er gegen bie Turten, folug fie

Mi bei Determarbein, eroberte Temesmar, M'Belgrab n. nothigte bie Turten 1718 jum atowiger Frieden. 1734 übernahm er nantreich, tonnte bie Erobrung von Phis Breiburg nicht bindern, bedte aber Maing Beiftestraft. Er ging 1735 nach Bien ft. bort ale Conferengminifter , Doffriege: Midprafibent, Generaliffimus bes Raifers bes Reiche, taiferl. Generalvicarius in alien, Dberft eines Regim. Dragoner Mitter bes goldnen Blieges 1736 plog-4. Bgl. J. E. M. Bauer, E. u. Maris imberg: 19) @. Friebrid Deinrid, Cohn bon Friedrich Eugen, Bergog bon Burttemberg, geb. 1758, trat fruhgeitig in benft. Dienfte u. vermablte fic 1787 mit

It Pringeffin von Stolberg = Gebern, flieg

rafd jum Generalmajor, Generallieutenant n. General ber Cavallerie, als welcher er 1806 bie Referbearmee befehligte u. am 17. Det. b. 3. bei Salle pon Bernabotte ges folagen warb (f. Preufifd : ruffifder Rrieg pon 1806-1807 21). Er nahm nach bem gries ben ben Mbichieb n. ft. 1822 ju Deiningen, 20) Friedr. E. Paul Rarl, geb. 1788, Cobn bes Bor., trat fruh in ruff. Dienfte, mar 1805 fon Generalmajor n. befehligte 1812 ale folder bie 4. ruff. Divifion ber 1. Beftarmee, 1813 war er mit bei Luben u. Baugen u. befehligte nach bem Baffenftills ftanb bas 2. Inf. = corps unter Bitgenftein, bas bef. tapfer bei Leipzig focht; frater warb er General ber Infanterie. D) Bon Thurn u. Tagie: 21) E. Alexander, f. Thurn u. Sarie 7). (Lt., Lb. n. Pr.) Eugenglanz (arotomer &.), fo v.

m. Dolpbafit Engenia (v. gr.), weibl. Borname, Eugen entfprechenb. Mertwurbig finb: 1) C. Bernharbine Defiree, Ronigin von Schweben, geb. 1781, Tochter bes reichen Raufmanns Clarb in Marfeille, Schwefter ber Gemahlin Jofeph Buonapartes, an ben Beneral Bernabotte 1798 perheirathet, bes gleitete, ale ibr Batte Ronig von Comes ben geworben mar, ihn nach Schweben, ging aber, ba fie bas Rlima nicht vertras gen tonnte, balb nach Paris gurud, meche felte jebod fpater wieber biefen Aufenthalt mit Stocholm, wo fie nod lebt. 2) Elara

Mabella C., Erzbergogin von Defts reich u. Statthalterin der Mieders lande, f. Habella. 3) E. Abelaibe, gehe 1777, Pringesim von Orleans, Schwefter von Louis Philipp, Mathgeberin von beffen Familie. Eugenia (L.), 1 Pflangengatt, aus ber aturl. Fam. ber Myrteen Spr., Rehnb.,

Ok., 12. Rl. 1. Orbn. L. Arten: jablreid, oftind. n. fubamerifan. Baume u. Straus ber. E. brasiliensis, Michelli, beibe in Brafilien, pseudopsidium, cuneata in Oftinbien mit efbaren gruchten. \* E. acrls Wight (Myrtus earyophyllata Jacq., M. pimentol-des Nees), Reltenmpree, 30-40 g. hober Baum auf ben Antillen, mit gewurzhaften, etwas langlichen, bem Diment abnl. Fruch ten, wird pon Gin, fur bie Mutterpflange ber Reltennus (Nux caryophyllata), von And, für die bes Kronpiments angefes hen, bod burfte erftre mobl eher von Ag thophyllum aromaticum, lettres von Ca-lyptranthus aromatica abstammen. Auch bie Reltenrinde (Cassla caryophyllata) foll von ihm, ob. von Syzigium caryophyllaeum tommen. \* E. Pseudo - Caryophyllus De C., Baum in Brafilien. Bon ihm tommt nach Merat u. Lens ber meritan. Piment, ber, fo wie bie getrodneten, unaufgeblub-ten Bluthen (Cravelro, Cravo de terra), in Brafilien als Gewurg benutt werben. E. Pimenta (Myrtus Pimenta L.), wefte inb. Baum, Mutterpflange bee Diment

f. Amener. E. caryophyllata ift Caryophyllus aromaticus. E. Jambos. Plambosa vuigaris, E. jambolifera.—Syzigium Jambolanum, E. gulanensis.— Myrcia gulanensis, E. maluccensis. = Jambosa malaccensis et aquen, E. Mini = Myrcia Mini rc. (Su.) Eugendiana fősssa. fo v. nc. Fossa

Eugeniana. Eugenie, f. Eugenia.

Bugenleae, i. u. Myttaccen Rehb. u. Bugenin (Relfenfampfer), nach Bonaftre die bisweilen im bestillirten Reistenvaffer fich abfegenben glangenben Blattschen, vgl. Reftendl.

Eugeniocrinites (Petref.), f. unt.

Erinoiden.

Eugenius, fo v. w. Eugen. Euglanis, fo v. w. Mantelthierden. Euglena, Gattung ber haarlofen Jufuforien. Euglössa, fo v. w. Ruff-lbiene. Eugornou, Stadt im afritan. Reide

Bornu angegeben; 50,000 Em. Eugrammos, Bilbner, f. u. Eucheir. Eugraphius, Sprachgelehrter, lebte

um 998; for. Cholien über ben Terentius. Eugubinische Tafeln, 7 große tupferne, babon 5 umbrifche u. 2 lat. 3ns driften (jebod beiberlei Schrift biefelbe Sprace ausbrudenb) enthaltenbe, 1444 bel Eugubium (3 gufium, j. Gubbio) ausgegrabne Tafeln, wohl aus ber Beit bes 1. pun. Rriege; fie betreffen beil. Dbfervans gen u. Functionen u. werben noch in Gub-bio aufbewahrt. Abbilbungen u. Erffarungen f. in Demperfte Etruria regalis, T. I., Gruteri inscript., T. I., u. Gorie etruscifd. Alterth., abgebrudt u. erflart in Grotefenb Rudimenta linguae umbricae, Sonnov. 1835 - 39, 8 Sefte 4. Bgl. Laffen, Beitr. gur Deutung ber eugub. Zaf., Bonn 1833; Leps fius, De tab. eugub. , Berl. 1833. (Sch.) Eugubium (Geogr.), fo v. m. Gubbio.

Eugübium (Geogr.), so v. w. Subbi Eubēmeros, so v. w. Euemeros. Eŭios (Myth.), so v. w. Euan.

Eaippe (With), 19 u. 2) 2 Annie nn, (u. Annae. 3) Zeitr bei Eiler ren, firensbin ber Jage; warb in ein Meigenandt, wei fich im Water über ihre renandt, wei fich im Water über ihre Rom Pierze Mutter ber Emathben. 3) Zeichte bed zufrunde, burg Depfuns Mutter bes Euryalise, E. [embere ben Echn in practopy; bed beite madet hen fir Depis Paralogie Scheff und der hen firen zeitre beite weite. 6) [u. Zeinmeres 3]. (Nei.) Eaippia (a. Gregar.) [e. v. n. Typa-

Eukärie (v. gr.), die gute Gelegenheit jum Bandeln.

Eukaros, fo v. w. Cucaros, f. De-

Bukalrit, von Mohs u. Den ju ben Blangen gerechnet, laßt fich mit bem Mele fer schaben; hat Metallglang, fein förnigen Bruch, bleigraue Garbe, erscheint berb, mit Bettiggeruch schwelgeub, besteht aus fast 4 %b. Gilber, 24 Selenium, mehr als 2 Ru-

pfer u. einigen frembartigen Stoffen, fin bet fich in Smiland in Schweben. Eunkürpin (a. Geogr.), Ort in Pinsgien, befannt durch feine großen Tranken.

Einklinn, bit Leondard Gatt. aus Gruppe Glacium; bat jum Ern eine rade bedige Sünle, sigt Quart, mit de Apong greite, erfreingt lecht, viete a, beftebt aus 14—Ab. Glocin, 2—B. Thon, 3—A krieft, 2—B eifingard, sheit alatt ob. geftrefft, mit kleimul gem Brich, durchfichtig, fortifee, grün bie ins hümmelblau übergigen Brich, durchfichtig, fortiegen Brich and Brichen Briche Brichen Brichen Brichen Brichen Brichen Brichen Brichen Briche Brichen Brichen

fpringene obne Berth. (Wir.) Eukliden, 1) 403 p. Chr., nen Berfreibung ber 30 Eprannen L. Mri ju Athen, f. b. (Befch.) m. Unter ihm gem. Gefehrevifion u. Gebrauch bes fden Miphabete ftatt bee alten in Ctall fdriften, f. n. Gried. Sprache, 2) @ ber 30 Eprannen in Athen, f. b. (Gefd.) 3) E. von Degara, Couler bes Coli tce, ber, ungeachtet bes athen. Ebicts, W allen Degarenfern bei Tobesfrafe Athm betreten verbot, Abende in Beiberfleib nach Athen fam u. am fruben Morgen rudging. Bei Cofrates Tob war er gig wartig. Er ftiftete bie Degarifde Co Bei ibm verbargen fich Platon u. Schuler bes Gofrates nach bem Tobe i Lebrers. 4) E., geb. um 308 b. 6 (ju Bela ob. Alexandrien ob. Tpros), birte in Athen platon. Philofophie u. it in Alexandrien. Mathematiter, ber bie thematit querft ale Biffenichaft begrund Bon feinen Schriften find übrig: Da wert: Erorgeia (Elemente ber reinen thematit), 15 Bucher (Die 2 legten, fpillufprunge, vielleicht von Onpfilles Mlexandrien, 170 p. Cbr., befigen wir nach einer von Theon Alexandrinus in Jahrh. veranftalteten Revifion) ; berand guerft von Gronaus, Bafel 1533, Bei. Berl. 1824 f., 2 Bbe.; Reibe, Salle 18 Auguft, Berl. 1826, 2 Bbe., 2. A. 18 überf. v. 3. F. Boreng, Salle 1781, 6. mit einem Anhang von M, E. Dippe, 1840; die 6 erften Bucher von gorens 1771, 3. Muft. nit bem 11. n. 12. 80. K. B. Moliweide, ebb. 1809, u. 1104 6. Aufl. von M. E. Dippe, ebb. 1839; 11 Bauff, Marb. 1797; von Reber, Roin Im von Matthias, Magdeb. 1799 (Musj. auf Simfone engl. Ueberfen.), in alle Epra uberf., auch arab. von Rafr Ebbin Du Rom 1594, Fol.; vgl. Garg, De Intergibus Eucl. arab., Salle 1823, 4; U mentare baju find von Proflos, The Cavilius ubrig; for. ferner : Aedon (Data, 95 geomet. Theoremata) berauf (mit bes Darinus gried. Commente gr. u. lat. v. Barby, Par. 1625, 4.3 lat. Eb. Barrow, Cambr. 1675; a. b. En überf. v. Schivab, Stuttg. 1780; Sandin

abe von Burm, Berl. 1825; Pairouern geomet. Beweife des verschiednen Auf: u. mtergangs ber Sterne), herausg, juerft uein von J. Auria, Rom 1591, 4.; von me, Orf. 1707; unsider wird ihm beige-Elagwyn aguorum (Cinleit, in bie Dins n. M. b. Rleonibes gefdr.), in Deiboms mmlung u. zuerft lat. v. Pena, Paris Dptit) n. Katonigiza (Anfangegr. ber De divisionibus superficierum, blos n. ibrig, unecht, herausg. v. Commanbin, aro 1570. Musg. fammtl. Coriften: Ed. lat. Beneb. b. Ratbolt, 1482, Fol., Bronaus, Baf. 1588, Fol.; Gregorius, 1703, Fol.; Penrard, Par. 1814—18, Beiten Berte nbrig. (Sch. u. Lb.) Bukrasie (v. gr.), Temperament, in

ices burch bas entgegengefente gemas Bukrates. Stridhanbler in Athen, agog jur Beit bes peloponnef. Rriegs. Bukratides, Ronig von Battrien, f. (Befd.) 12.

Eukritos, Grieche, f. u. Euephenos. Buktemon, athen. Aftronom um 432 Ehr.; ber Frennb Detons; Erfinder bes

brigen Entins.

Bulabes, Bogel, fo v. w. Mino. Rulas (a. Geogr.), Fing in Sufiana iffen), vereinigte fich 500 Stabien von mit bem Pafitigris; beibe hießen balb E., balb Pafitigris. Gie bilbeten See, aus bem fie wieber verfchieben rimten; ber eine Urm ging fubl. ges in ben perf. Deerbnfen, ber anbre ich u. fiel beim j. Fluffe Safar in ben ben Tigris. Des E. reines Baffer führ= bie perf. Ronige auf Reifen immer mit

Eulalia (v. gr.), weibl. Borname, fo m. bie Bohlrebenbe, bef. burd Kope= Menfchenhaß n. Reue betannt. Mertw. St. C., Spanierin, 12 Jahr alt, Dar-

min im 4. Jahrh.

Eulalie (v. gr.), to v. m. Euphrabie. Eulalius, 418 Gegenpapft von Bonis 1.; murbe vom Raifer Sonorius wes eines Aufruhr abgefest, f. unt. Papfte efd.) 48.

Enlat. Vakufs, in ber Turfei ben tibeen auf Leibrenten verfdriebne ob. Alerus (ohne hoffnung auf Bieber= lofung) verpfanbete Guter; ein fleiner ber Revenuen fann auch auf bie Er: ibertragen werben, boch nach bem Aus-Mben ber birecten Erben bleiben bie Bus wolles Gigenthum ber Dofcheen. Finbet Berpfanbung gegen ein Darlehn ber eine jur Tilgung ber Schulben eines irbefipere Statt, fo fallen bie Guter sitte nach bem Tobe bes Befigers an bie ofdee, ohne baß bie Radtommen irgenb en Benuf bavon haben. (Lb.)

Bulbach, Jagbfolof, u. Eulbacher

Markt, f. n. Etbad 8).

Enlehen, 11) (Enlen, Noctuae, Noctuaelites), bei ben Reuern Fam. ber Schmetterlinge; Flügel meift einfach, auch gewimpert, Bunge beutlich, oft febr lang, 2 Tafter, vorlebtes Glieb breit u. unsam-mengebrudt, Bruft bie, burch aufffejenbe Schuppen kammartig, Flügel bachformig ob. borigontal, ber obere born nicht gebos gen; fie fliegen fonell, meift bei ber Racht; ibre Rauven meift 16s, bod auch 14 : n. 12s fußig, jebergeit mit Afterfußen; bie Puppen in ber Erbe ob. einem Gefpinnfte. \* \* 2) Bei Linne Fam. ber Rachtvogel (Phalaena), in jungenlofe (elingues, jest unt. bie Spins nergattungen Hepialus, Zeuzera ze. gebracht), u. rollgungige (spirllingues) getheilt, meift bie obige Familie. 13) (Noctua Fabr.), Gatt. aus jener Familie, bat bas (befduppte) Enbglieb ber Tafter viel furger als bas zweite ; werben nach ben Raus pen getheilt in: a) Raupen 16fufia, glatt, an ben Geiten gefrangt, Puppe in Erbe; Rlugel borigontal u. breit. Bei Den Catocala. Arten: blaues n. rothes Orbens: banb (f. Drbensbanb), bie Braut u. a. \* b) Raupen 16füßig, mit einem Streif anf ber Seite (Seitenfreifraupen); bie erften Bautfuße eben fo lang wie bie anbern, bie Flugel horizontal. Arten: Sausmutter (N. pronuba), braun, mit fcmargl., nies renformigem fled, gelben, fcmargbinbis gen Unterflügeln; Raupe auf Schluffelblus men, Ampher; Baumweiben = E. (N. pac-ta), fimbria, plecta u. a.; e) Raupe 16fußig, behaart, bie Bautfuße von gleicher Bange; Fliigel bachformig, gangrandig, ob. nur wenig ausgeschweift, auf bem Raden ein Chopf (baju bie Batt. Acronyctera u. Poecilia). Arten: Dreigad (N. tridens, Poecilia trid.), rothlich grau, am Grunte bes Dberflügels ein Dreigad, in ber Mitte ein X, hinten ein w. Raupe fcmarg, mit gelbem Rudenftreif, auf Birn: u. Abricos fenbaumen ; Ps1 (mit umgetehrtem w); bas Chi (Noctua chi, Poecilia chi), Mus gel grau, auf ben vorbern ein fdmarges z, bie Raupe auf Adelei u. Ganfebiftel; Bod's= barteulden (N. tragopogonis, Poecilla tr.), Borberflugel braun, mit brei nabe ftebenben ichwargen Puntten, Sinterflugel gelblich, Barve grun, hat 6 weiße Linien; auf Bodebart, Ampher u. Scharte; Brauns auge (N. batls, Poecllia b.), Dberffügel braun, 5 fleifchfarbne Fleden, hinterffügel weißlich, Raupe nadt, vorn u. binten bodes rig, mit rothlichen Zeichnungen; Ampfers motte (N. [Poecilla] aceris), Dberflügel grau, mit fcwarzer, geaftelter Langelinie, Raupe gelbhaarig, auf Aborn, wilben Kas ftanien; Aprils E. (N. [Poec.] aprilina), oben grun, mit fdwarger Punttreihe u. 3 Reihen fdwarger Striche, Raupe auf Giden; find bie Bombycoides Hubn.; \* 4) Ranpe 16fußig, glatt ob, wenig behaart,

Sautfuße gleich groß, Flügel liegen bachformig, wenig ob. nicht gezadt, auf bem Ruden ein Schopf. Mrt: Erbfen . C. (N. pisi, Hadena pisi), Dberflügel roftroth, mit 2 Fieden u. hinten einer gelben Schlangen-linie; Rraut-E. (Phal. Noctua oleracea, Mamestra ol., Hadena ol.), Dberflügel roftbraun mit gelbl. Dionbfled u. weißem, bops vunn mit getol. vonopiec u. weißen, ods-pelf gedöntem Streft, hinterflügel odere gelb-ob. weißild, fliegt im Junt, Maupe bram, bunkel gehreift, weiß gelpenetelt, an Koshwizeln; \*e) Kaupe löfüßig, nackt, iden gestedt (Tigercaupen), Sautflüß gleich groß, Borderflügel länger als breit, bachformig, etwas gegahnt, ein Schopf auf bem Raden. Art: Bollentraut= E. (N. [Cuculia] Verbasci), braun, mit ichmargl. Ranbern u. 2 hellern Monbfleden, Raupe weiß, gelb gefledt, ichwarz getupfelt; Dos berholy (Aspecteus) E., N. exoleta, Cucullia ex.), bolgfarben, mit hellem Rierens fled u. einigen Schlangelden; Umbratica u. a.; " f) Raupe Iffugig, Sautfuße gleich groß, Sinterrand ber Borberflüget edig ob. gegannt, Tafter nur fo lang wie ber Kopf, Schopf nicht groß. Art: Achatflügel (N. meticulosa, Hadenam.), Oberflügel am Grunde fleifdfarben, mit grun braunem, Heinem Dreied, Raupe grun, auf Gemufe, ledt gern Buder; Brombeer: E. (N. lu-clpara, Hadena lucipara), Flügel afchgrau, eipara, nauena iucipara), giugei ulugiene glangend, breite braume Binde in ber Mitte, lebt auf Brombeer, fliegt im September, in Europa, u. a.; \*g.) Naupe löfüßig, gleich große Hauftüße, flügel wie bei f), die Aa-fter viel länger als der Kopf, Schopf nicht groß. Art: N. palpina, mit gelblich weis Ben, fein u. fowargi, geftricheiten u. punts tirten Flugeln, Raupe grun, mit gelber Seitenlinie; 16 h) Raupe 14fußig, Tafter viel langer ale ber Ropf (Golb=E.). Art: N. concha , mit purpurrothen Flugeln, mors auf 2 goldne Puntte u. Fleden; N. moneta; 11 1) Raupe 14füßig, nadt, grun, Zas fter von Ropfslange, Tagflieger. Art: 9ps filon (N. gamma, Unca g.), aus ber Fam. ber Phalanen, mit grauen, braun marmorirten Dberflugeln, worauf ein Y. Raupe weißftreifig, auf Erbfen; bas Fraggeichen (N. interrogationis, Unca int.), rothlide, mit einem ?; Bilberflügel (N. glyphica), Flügel afchgrau u. braun geflect, unten mit braunen Binben, in Europa auf gelb, mit braunen Binben, in Europa auf ben Berbascumarten; Rupferflugel (N. chrysitis, Unca chr.), rothlich, mit fupfers farbigen, glangenben Fleden auf ben Bors

berfülgen. (Wr.)
Eale, 1) (Siris L.), Satt. aus ber
Don. ber Maubogs (for Golbrig unt. Acchifrin), bet Gweir unt. Machraubogs (n.
bet Den unt. Grissehöllen); Schnabet
bet Den unt. Grissehöllen); Schnabet
gen u. Sorlig, Makrikörer undlich, James
gen u. Sorlig, Makrikörer undlich, James
Mugen gesp. Dormörte gerücktr., mit fielen
Koten umgeben, Beine fauf u. befübert,
Aben, ber eine fich nach ben u. bin

ten wenden tann, feben u. fliegen nur bei Ract, boren icarf, freffen fleinere Thiere, beshalb nuplich, fliegen leife. " Die Gattung E. ift getheilt in bie Abtheilungen Ubu, Dhe E., Raus u. Sabichte = E.; nach Euvier in Raut. Bu benen er aud bie Sabicte . C. ( b. a.) gablt, u. Dhra E. Bir haben es far naturlicher erachtet, bie E. unter Uhu, Dho E., E., Coleier . E., Raugu. Babicit E. aufzugahlen, u. geben bier nur bie eigentl. E. 12) (Ulula), bei Cubier Untergatt. an ber por. gefchieben, begreift biejenigen, be ben Schnabel u, Die Dhren ber Racht . C. (f. b. unt. Dhreule), aber nicht ihre Feberohm haben. Arten: große, graue, lapplant E. (U. lapponica, Strix lapp.), fast fo gre ale ber Uhu, oben grau u. braun, unter weißlich, in Schweben; U. nebulosa, in Ca naba. Bermantt find biefer Untergatt. be vermanbten Schleter : u. Brand : G. (f. b.) 43) Birb bie Untergatt., bie Euvier Baum . E. (Syrmlum) bezeichnet, als eb gentl. E. aufgeführt, fie haben Schlein, Ohrmufchel eiformig, nicht in bie Bobe bei Chabels eindringenb, teine geberohren E. (Branbs, Ract = E., Baums, Radb faug, Strix aluco, St. a. stridula), 14 3 lang, Ropf groß, Oberleib gelb, mit brannen, roftfarbnen u. weißen Fleden, Unter leib weiß, mit braunen, sidgadformige Querftreifen, in gang Europa, in Balban gen Deutschlande; Stanbrogel; frift Die fe, Bogel, Frofche, Rafer; Reft in Rraben neftern, Sohlen, mit 3-5 meißen Gien von Manden wird bie Brand . E. ale bi Urt aufgeführt, eben fo ber Steintan (S. ulula, Strix u. L.), oben buntelbram weiß u. braunroth gefledt, unten braungell mit braunen gangenfleden, Comang braut im R. Europas, Afiens u. Ameritas; S pagodarum, in Indien u. mehrern Auslin bern. \* 1) Die größern Arten ber Unter gatt. Raug, bef. ber Schnees, Rachts Schleierkaug; 5) braune, gelbe, grans rothe E., fo v. w. Rachtkaug; 6) tasp fche, große, braune, beulenbe, for w. Steintaug; 7) geflammte meife, f v. w. Coleiertau; S) gelbe, graut longelbe, fo v. m. Branbfaug; B) gro Be, weiße, island. weiße, meißbunt folichte, weiße, fo v. m. Soneetan 10) langohrige, fo v. m. Dlittlere Dbr eule; 11) hubfonifde, fo v. m. Babidit eule; 12) fo v. w. Gulden; 13) f. unt Sornfdnede. (Pr.)

Einle Myte. u. Ant.). In die C. wand der Mythe Abstimen erwande worden. Im grich Alterihumen war die (Glaux) der Athen belig, deher fie fin neben bertilden sienen dagseilbet wiet) s galf als Sumbol des tiefen, unermider Etabiums, wei sie in ein Angein et auf famen Erten ihr Mesen treibt. In Aug gab es die C. n., dager das Sprügwer tine Eule nad Etben (tragen) (vlaux is Adonac), fo v. w. etwas Unnothiges hun. Ern maren auch auf ben Dungen Athens abgebilbet, u. eben fo tommen fie mf benen von Megara u. Camarino por. In Areta gab es teine E = n. Uebrigens galt Die E. für einen Unglud verfunbigenben Bogel, wie and noch jest allerhand Uns zeimliches, Gefpenftifdes ze. mit ihrem Er deinen u. Befdrei perbunben mirb. Urs ache hiervon ift nachtl. Fliegen, bef. por rleuchteten Kenftern, alfo Krantenzimmern, br trauriges Gefdrei, ihr Bohnen in alten Rirchen, nabe bei ben Rirchhofen zc. (Lo.)

Eale, 1) (Burftenm.), fo v. m. Borftvifch; 2) (Schifff.), eine E. fangen, venn man ploglich ben Bind von vorn in ie Segel befommt.

Eule, Stadt an ber Sajawa u. Mols au im bohm. Rr. Raurgim; Bab, Bergs au (auf Boib), 1400 Em.

Eulen, Cometterlinge, fo v. w. Eulden. Bulenaffe, fo v. w. Migrette, f. unt. Ratat a). Bulenberg, Stabt im mahr. Rr. DI:

mis. 5000 Em. Eulenducaten, Ducaten Rf. Raris

iner Gule, megen bes Bergwerts biefes Ramens bei Prag, aus bem bas Golb gu benfelben gewonnen mar.

Enlengebirge, Gebirgsruden im planer Rr. bes preug. Rgebges. Breslau; libet ben norblichsten Theil ber glager Gebirge u. lauft parallet mit bem Beufcheus nengebirge, von Charlottenbrunn bis Barha, mo er fentrecht abfallt. Dochfte Spige: Bonnentoppe, 2840 f., Ottenftein, 2618, Glaferberg 2777 f., Sahntoppe (bet Gilberberg), 2295 f. Geehohe. (Wr.) Eulenkopf, f. n. Sonepfe. Bulenkopf, 1) fo v. w. Brachvogel;

8) fo v. w. Berchengrauer Regenpfeifer. Ephalanen, fo v. w. Gulden (Noctuae). Eulenspiegel (Enll), geb. gu Rneite ingen bei Schoppenftabt ums Enbe bes 13. Jahrh.; reifte nach Polen u. Rom, wo er iberall Bettftreite mit ben bamal. Sofnar= ren anfing, trieb fic, Somante machenb, m einem großen Theile Deutschlanbs ums her, ft. um 1350 u. liegt unter einer Linbe ju Dollen im Lauenburgiden begraben, wo noch fein Leichenftein mit feinem Beis ben, einem Spiegel u. einer Gule, ju feben ift. Bgl. Bertolbo. Geine Comante find mabrid. guerft in plattbeutider Sprache ericienen n. (angebl. [bod unmahrich.] von einem Frangistaner, Ehomas Durner) ins Sochbeutiche überfest worben. Die altfte

Ansgabe bon 1483 ift jest nicht mehr bors banben; bie altefte bochbeutiche Musgabe ift Mugeb. 1540; alle Sprachen ber benachbarten Rationen haben mehr ob. minber treue Meberfenungen bavon, eben fo wie verfchies bene Rachahmungen (ber jungre &. ob. ber ichlecht erzogne Menich, 1765) u. mobernis firte Auflagen (Leben n. Thaten von T. E., Boltsroman, Brest. 1779, 2 Bbe., berausgeg. von Bergberg), neufte, Stuttg. 1839. Eulenspiegeliade, Sowant nad Est (Wr.)

Eulenspiegel, Thurm, f. u. Bern-

Eulenspinner (Noctuae bombycites Cuv., Euprepia Ochsenh.), Gattung aus ber Schmetterlingefam. Spinner; bas ben eine fehr beutliche u., wenn fle aufgerollt ift, weit porragenbe Bunge. Darunter bie Batt. Arctia, Callimorpha, Lithosia.

Eulenthaler, oftfrief. Thaler von 1564, mit bem Jungfrauenabler bes 2Bappens, ben man fur eine Gule anfah.

Euler (Leonharb), geb. ju Bafel 1707; ging 1727 nach Petersburg als Abjunct ber bobern Dathematit u. warb fpaterbin Prof. ber Phofit u. ber bobern Marbemas tit; 1741 Prof. ber Dathematit jn Berlin, Behrte 1766 nach Peterebnrg jurud u. ft. bort 1783; for. u. a.: Mechanica, Petersb. 1736, 2 Thie., 4.; Theoria motuum planet. et comet., Berl. 1744, 4.; Introductio in analysin infinitorum, Lauf. 1748, 2 Bbe., beutich von J. M. E. Dlichelfen, Berl. 1788-91, 3 Bbe.; Scientia navalis, Des tersb. 1749, 2 Thle. ; Institutt. calculi differentlails Berl, 1755, beutich von Dichelfen. ebb. 1790 - 93, 8 Bbe.; Theoria motus corporum solidorum, Roft. 1765, Greifew. 1790; Institutt. calculi integralis, Petereb. 1768-94, 4 Bbe.; Dioptrica, ebb. 1769-, 8 Thle.; Unleitung gnr Migebra, ebb. 1770, 2 Bbe.; Lettres à une Princesse d Allemagne, Dietau 1770, 3 Thle., beutfc Eps. 1773 - 84; Opuscula analytica, Des

(Lr.) tereb. 1783-85, 2 Bbe. Eulerscher Polyeder (Math.), f.

u. Polneber s. Rulimene (E. Cuv.), Batt. aus ber Drbn. Riemenfuße, Rorper linienformig, 4 turge fabenformige gubler, es mangelt ber

Schwang. Art: meifl, E. (E. albida) Eulogia, in ber gried. Rirde 1) fo v. w. Benebiction, Segen; 2) bas beilige Abenbmahl; bef. 3) bie lleberbleibfel von bem beil. Abenbmahl, welche vorbem an abwefenbe Chriften, Rrante, Gefangne sc. gefenbet murben; in ber rom, Rirche ift biefer Gebraud burd bas Concil ju Laobicea befdrantt worben; 4) Speifen n. Getrante. bie in ber Rirche gefegnet worben, womit fich fruber Chriften Gefdente machten; 5) bas geweihte Galg, welches Ratechumenen n. nenen Chriften bei ber Taufe in ben Minnb geftedt murbe; 6) chemale eine ges ringe Art ber Beibe, burd welche untere Rirchenbiener orbinirt wurben, unterfchies ben von ber feierl. Beihe ber obern Grabe; 2) f. Eulogie. (v. Bie.)

Eulogie (v. gr.), 1) Bernunftigfeit; 2) Lobpreifung; 3) Babricheinlichteit; baber Eulogisch, 1) vernunftig; 2) gefegnet, gelobt.

Bulogium, bas vorzüglichte Ritual ber gried. Rirde, herausgeg. von Jafob Goar, Par. 1645, Fol., nebft Ueberfenung. Bulogius (v. gr.), beutfder mannl,

Bulopia, f. u. Cicaben n. Eulophia (E. R. Br.), Pflanzengatt, aub ber nat. Ham. Orchidene, Vandene. Ar-ten: 3ablreid, in Offinden, Afrika, Brafis lien, ben Dafcarenbas ze.

Eulophus (Geoffr.), Batt. aus ber Fam. ber Diplolepariae, guhlerglieder 6-Tgliedrig, auch aftigs ftebt ale Untergatt, unter Diplolepis, bei Euvier ale Untergatt, von Schenkelwespe. Art: Larven . E. (E. larvarum, Dipl. L), golbgrun, fcmarglets big, mit gelben Beinen; auf bem Ruden ein Purpurfled; in Rachtichmetterlingelarven u. a.

Rumaos, hirt bes Obyffens, von eis ner phonit. Mutter; Obyffens taufte ibn als Anaben, erzog ihn in feinem Saufe u. bestellte ibn bann als Auffeber feiner Bers

ben, f. u. Dopffeus,

Bumaros, in Athen, Maler, half nebft Rimon von Ricone, bie Malerei von Seiten ber Beidnung forbern, inbem er Gefichteguge, Bewegungen, Gelente, Cehnen, ausbrudte. Much unterfchieb E. guerft bie dlechter.

Bumathios (gr. Lit.), fo v. m. Euftas thins 6). Eumedon, Sohn von Batchos u. Ariabne, Argonant aus Phlius.

Eumelos, 1) Cohn von Abmetos u. Altefte, Schwager ber Penelope, führte auf 11 Schiffen Rrieger aus Phera u. a. D. nach Eroja; er mar bem Biele nahe im Bettrennen bei bes Patrollos Leidenfpies len, aber fein Bagen gerbrach, worauf ihm billes wenigstens noch ben Panger bes Afteropaos gab. 2) Ronig ju Patra, Baster bes Antheas, beberbergte ben Eriptoles mos. 3) Sohr bes Merops, Bater ber Bufe fa, bee Derope u. Mgron, lafterte ben Bermes, ale er feine Rinber in Bogel permans belte; felbft in einen Rachtraben vermans belt. 4) Batchiabe aus Athen, bes Amphis Intos Sobn, coflifder Dichter, ging 760 v. Chr. mit einer Rolonie nad Spratus; fchr. u. a.: Rorinthiata, bie altefte Gefchichte Rorinthe. 5) 311-307 v. Ehr. Konig bee Bosporanifden Reiche, f. b. s.

Bosporanischen Reichs, f. b. s. (Sch.) Edmenes, 1) aus Karbia, 7 Jahre lang Philipps von Magebonien u. 13 Jahre Alexanbers b. Gr. Geheimfdreiber, nach beffen Tobe Statthalter pon Rappaboften n. Papblagonien; bes Perbittas Mathaes ber, beshalb nach beffen Tobe von Untipas ter u. Antigonos geachtet. In bes Antigos nos Gewalt getommen, follte er burd buns ger getobtet werben; ber Befangenmarter aber tobtete ihn vorher, 315 v. Chr. 2) @. I., 264 - 242 v. Chr. rubmwurbiger Ronig von Pergamum, f. b. (Gefd.) s. 3) E. II., Cobn

von Attalos I., Ronig v. Pergammm, reg 198-158 v. Chr., von feiner triegerifde: Reglerung u. ber Bergroßerung feines Lan bes, f. ebb. 4. Er ließ bie pergamen. Biblie thet anlegen u. benuste guerft bas Perge ment ale Coreibmaterial. (Seh. u. Lb Eumenes, fo v. w. Drufenwespe. Eumenia (a. Geogr.), Stadt in Grei

phrugien, von Cumenes erbant. Eumenideia (Cemnon Scorte Beft in Athen, Gienon ze., ben Cumenibe gefeiert, mit Opfern von trachtigen Co fen, Ruchen, Bonig, Bein, ju bem nur fre geborne, unbefcoltne Burger, bie fich m Blumen befrangten, Butritt batten.

Eumenides (E-niden), fo v. 1 Erinnben. Eumenius, einer ber 12 rem. Pangyriter (f. b.), aus Muguftobunum, bon o ma 250 bis 311; lehrte Unfange Rheton in feiner Baterftabt, begleitete ben Co ftantinus Chlorus ale Gebeimichreiber a beffen Feldzugen, bann Lebrer ber Rhetor

in feiner Baterftabt. Geine (4) Reben a horen ju ben beffern ber Sammlung. Emmenüthis (b. i. Baffergottin), u. Meguptifche Dinthologie t. Eumerus, fo v. m. Montfliege. Emmolpe, f. u. Borftenwurmer g).

Eumolpias (a. Geogr.), fo v. m. Dh lippopolis 2) Emmolpos, Cohn bee Dofeibon in. be Chione; aus Furcht por bem Bater ma biefe ibn ine Deer; Pofeibon brachte il aber nach Actoreien jar Benbefft um Mis Junging wurd. E. Gemaß einer von Ködert, siebte aber seine Echwagerin, mus bebald filtern Lenn unt steinen Sohn zu der Schwieder werden der Schwieder der Schw aber nach Methiopien gur Benbefienm

feine Rachtommen Eumolpiden. (R. Z. Eumolpus, fo v. w. Gleitfafer. Eumorphus, fo v. w. Biertafer. Eumusie (v. gr.), Schonheitegefüß

Runftfinn Eunai (gr.), Steine ale Anter ge brauchr, f. Schiff .

Eunapios, von Garbes, bes Ebrit anthios Schuler, um 400; for.: Lebens befdreibungen ber Philosophen u. Cophiften feiner Beit, 1. Musg. Antw. 1568, De belb. 1596, Roin 1616. Bon feiner Agorus tarogia, einer Fortfegung ber Gefc. be Perennics Derippos von 268 - 405, fin nur Fragmente vorhanden, beraudgeg. von Better u. Riebuhr, Bonn 1829; fammt Berte von Boiffonabe, Amfterd. 1822,

Euneus (Euneus, Euneus), vo

Eunice bis Euonymus

Jufen mit Spuffpple auf Lemnos erzeugter Con; trieb Beinhanbel mit ben Griechen or Troja u. lofte mit einem fibon. Becher an Priames Cohn, von Achilles. Bon liten bie Euneiden gu Athen, ein blecht von Tänzern u. Bitherfpielern bei brungen beiliger Aufzuge n. bgl. geabitammen.

mice, Burm, f. u. Nerels. mieen (Lamour.), Gattung ber

Hallen (n. Mnb. Gorgonia); Stamm tig, aftig, etwas jufammengebrudt; inte margig, bicht mit Polypen verfehn. iten: E. Hmiformis, clavaria, spinosa

Ennieke, 1) (Friedrich), geb. gu wobbaufen bei Dranienburg 1764; vorider Tenorift, betrat 1784 ble Bubne Comebt, ging nad Dain; u. 1794 gum Frantfurt u. blieb feit 1796 in Berlin. h (heurlette), gefclebne Gattin bes M.,f. Sanbel-Schub, B) (Therefe), geb. dwaichhofer, 2. Gattin bes Bor.; geb. Rain, 1778, bebutirte 1793 ale Canges 4. Shaufpielerin, bef. im Conbrettenheausgezeichnet. 4) (3ohanna), Zochn ton E. 1) u. 3), geb. ju Berlin 1800; gradnet, bebutirte in Berlin, beiraaber balb ben Daler Kruger. (Sp.) Eunomin (gr.), 1) Gefeglichteit, Orbs

1) 2) eine ber Soren, f. b. Runomia, 1) (Lamour.), Gattung ber entorallinen; unforml., aus Rohren benbe Maffe; bie Rohren laufen ftrabm Mittelpuntte que. Art: Radiata. E De C.) Pflangengatt, aus ber nat. s. ber Biermachtigen , Amphischistae bilotae, Angustiseptae Rehnb. Arten : Brichenland, Sprien.

Banomie (v. gr.), gute Gefengebung, it Etaateverfaffung, gute gefehl. Bers

Bunomies, aus Dafora in Rappa-tim, Arianer (f. n. Arius 11 ff.), Schuler 12 Litius, war Diakonus bes Endorios Antiodien, n. burd ibn um 360 Bifcof m Apgibos; von hier vertrieben ging er 366 Chalgebon; ward fpater nach halmy-de in Mofien verwiefen; endlich gurudtrien, ft. 394 zu Dakora in hohem Als-n. Seine Anhänger Kunomläner, f. Krins 11.

Eunomiotheophronianer (Air-190fd.), f. u. Arins 18. Bunemen, 1) Sohn bes Archeteles, Embident bes Deneus, ft. burd einen liden Schlag von bes herafles banb, als t civas gegen ion beim Darreichen bes bunbaffers verfehn batte. 2) Lanten-diger aus Locris in Italien. Bei einem Metifiel mit Arifton in Rhegium fprang im tine Saite; bie Stelle berfelben ver-

gewann. 3) Spartanifder Ronig, f. Las onita (Gefd.) s. Eunöstos (gr., Mtnth.), 1) 66 gottheit ber Dublen, in benen ihr Bilb

aufgeftellt mar; vgl. Duble (Unt.). 2) Belb in Tanagra, von ber Romphe Einnosta erzogen. Er liebte bie ibn versichmabenbe Done; E. brobte, fie bei ibe rem Bruber ju vertlagen, aber fie verleumbete Ihn juvor, u. C. murbe ermorbet; Eliens, bes E. Grofvater, logte bie Dors ber in Reffeln, n. Done fturgte fich von eis nem Felfen berab. Spater murbe bem &. ein Bain geweiht, ben tein weibl. BBefen (R. Z.) betreten burfte.

Eunostos, Bafen von Alexanbria, f. b. v. Bunueben (v. gr., b. i. eigentlich Betthalter, Betthuter), im Orient feit ber alteften Beit entmannte Stlaven, bef. jur Beblennng u. jur Mufficht über Frauen. E. boben fich oft burd Unbanglichfeit n. Berichmintheit an Gunftlingen Ihrer Berren u. erhielten bie angefehnften Memter. Roch jest find im Drient eine Denge E., bef. ju Bewachung u. Bebienung bes Das reme allgemein, n. bie E., welchen ble gan= en außern Beidlechtstheile weggenommen find, bef. gefcant, eben fo bie fcmargen Berfchnittnen aus Methioplen; anbre, mehr grau, tommen aus Golconba, aus DInbien, not anbre, olivenbraun, vom bengal. Deerbufen, wenige weiße aus Georgien u. Gir= caffien. Bal. Caftrat. (Pi)

Eunüchus (a. 2it.), Romobie bes Ees rentius.

Bunus, ficil. Stlav aus Apamea, Ansführer im 1. Stlaventrieg 134 - 182 auf Sicilien . f. n. Stlavenfrieg 1). Eusmphalus (Sowerby), Untergate

tung von Rreifelfonede, am innern Ges winde bes Rabels feine Rerben; nur gofil. Buonyme, Geliebte bes Rronos, burd biefen Mutter ber Aphrobite, ber Moren u. Frinnnen.

Euonymeae, f. u. Theegewächfe Reichenb. 1. Euonymin , f. Euonymis europaeus. Euonymedāphne (E. N. v. E.), Pflangengatt. aus bet nat. Sam. Land rineae. Art: E. armeniaca, Baum in Pern, Enonymos (a. Geogr.), die fleinfte ber ablifchen Infeln; jest Gisca Bianca.

Euonymos, Cohn bon Uranos u. Gaa, nach ihm ein athen. Demos benannt. Buonymus (E. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Rhamneen Spr., Thees gewächfe, Celastreae Rohnb. , Pimpeln Ok., 5. Kl. 1. Orbn. L. Arten: E. europaeus (Spindelbanm), oft banmart. Straud, baufig in Beden u. Gebufden. Die rothen, vierfadrigen, gelbe Samen enthaltenben Rapfeln erregen Purgiren u. Breden, find ben Schafen ein Glft u. werben gepulvert jum Zobten ber Laufe benunt. Das gelbe, jabe, bem Buchebaum abnliche Sola bient ttat bie Stimme einer Cicabe, bie fich auf ju Drechelerarbeiten u. verfohlt ju Beidenlie Bither feste, fo baf E. ben Gieg noch toble. Rieberer fanb in bem aus ben Gas men gefchlagnen Del ein bitteres, bargabnlides Subalfaloib: Enonymin. (Su.) Buopis, Zochter Erogens, liebte ibren Bruber; ibr Dom Dimotas verlangte fie gur Gemablin, als er aber ihre Liebe bes mertte, perrieth er biefe ihrem Bater: @. erbing fich aus Cham. Dimotas Berrath wurde burd nnnaturl, Liebe ju einem vom Deer anegeworfnen weibl. Leichnam be-

ftraft. Euoras (a. Geogr.), f. u. Tangetos. Enorches, Beiname bes Batchos, f.

11. b. 14. Musma (E. Humb.), Pflanzengatt. ans ber nat. Fam. Rubiaceae, Hameliaceae Rehnb. Arten; in Samerita.

Eupalion (a. Geogr.), Stabt ber ojol.

Lofrer, mit bem Safen Ernthra. Euparaen (E. Banks), Pflangengatt. aus ber nat. fam. ber Primuleen, Lystmachiene Rchab. Art: E. amoena, in

Renbollanb. Eupathie (v. gr.), 1) große Geneigts beit jum Erfranten; 2) Boblbefinben; 3) gnte Stimmung; 4) Gebulb im Leiben. Eupator, 1) 164 n. Chr. Ronig bes Bosperan. Beiche, f. b. o; 2) Beiname bes

Antiodos V.

Eupatoria (a. n. n. Geogr.), 1) Stabt in Pontus am Bufen von Amifos, vom Dis thribates erbant, ber bafelbft feine Refibens nahm. Pompejus eroberte fie u. gab ibr ben Ramen Dagnopolis. 2) Ctabt auf ber BRufte bes taur. Cherfones, fpater Pompejopolis n. bann Roslow: iest wieber E.; unter ber Zartarenherrichaft 20,000 j. 6000 Em.

Eupatoria, Art von Agrimonia, f.

Ottermenig. E-riacene u. E-rinen, f. u. Compofita a u. 11. Eupatorium (E. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Compositae , Eupatorinene, Joffen Ok., 19. Rl. 1. Drbn. L. Arten: über 70, meift auslandifche, gum Theil Bierpflangen; E. Ayapana, f. Myapana; E. triplinerve Vahl, bem Ber. abnl., beshalb auch von be Canbolle als fpnonum aufgeftellt , von Unb. ale felbftftanbige Art nachgewiefen, in Java, bie ftart wie Zontas bobnen riedenben, idarf u. ftedenb fdmedens ben Blatter werben wie jenes gebraucht; E. cannabinum (Bafferboft, Alb. fraut), einzige heimifche Art, an Gewäf-fern, 3 - 4 R. boch, mit purpurrothlichen, auch weißen, in Afterbolben ftehenben, moblriedenben Bluthen, fonft officmell; E. purpuroum, in Mumerita, baf, als auflöfenbes Mittel bei Ausschlagen zc. angewendet, bei und in Garten; E. Dalea (ritonia Dalea), in Binbien heimischer Granch; bie mit burchsichtigen Drufen besetzen Blatter ents wideln beim Trodnen ben Beruch ber Banille, u. werben wie biefe benust; E. perfoliatum, aus Canaba u. Birginien, bas febr bittre Rraut wird in Amerita ale ftartenbes Mittel, u. gegen Ropfgrind empfob-

Ien; E. teucrifolium, in Mamerita, ift al Chinafurrogat gerühmt, wiret aber jugleid auf Stuhl, Schweiß n. Urin. Eupatrides (gr.), 1) von ebler ber

funft; 2) in Athen ber von Geburt abl mar; baber E-di, bie 1. Rlaffe ber But ger im alten Athen, f. b. (Unt.) s. Win patridismus, Bevorzugung ber Mbli

gen. Eupeithes, vernehmer Ithatefier beleibigte babei bie Thefproter, wofür ih feine Landeleute ftrafen wollten; er fieb ! Dopffeus u. fand Schus. Spater wurde fet Cohn Antincos, als Freier ber Penelep querft von Dopffeus getobtet, eben fo mi

E. felbft, ale er feinen Cohn rachen wollh Eupelix , f. u. Cicaben n. Dupen, 1) Kreis im prenft. Rgebi Neau), Rreisftabt baf., an ber Beese gerftreut gebaut, bobre Burgerfcule, Be fenhaus, 4 Rirden, Scheibemafferfabri

große Zuchfabriten ; 12,000 @m. Eupen, van E., Canonifus in Brit fel, ftellte fich 1790 mit ban ber Root e bie Opine ber migoergnugten Ariftotrate f. u. Belgien (Gefch.) se.

Rupepsie (v. gr.), gute Berbauung. Enpeptisch, leicht verbaulich. Euphaes, Ronig ber Deffenter u Beit bes Anfange ber meffen. Kriege. Euphee (Eupheus), fo v. m. Apse

des, f. u. Amphipoda. Euphēme (Math.), f. u. Mufen. Euphemia (v. gr.), weibl. Bornar bie in gutem Buf Stebenbe, vgl. Eubor Euphemie (v. gr.), 1) Bobliaut Bortitellung; 2) Bemanteln u. Befd gung von Tehlern ob. wibrigen Dingen, bem biefen burch milbernbe Musbrude ! Gehaffige benommen wirb; bab. Elupl mismus, Rebefigur, wobnrd man angenehme, wibrige Cachen mit einem

angetrant, sont ge Caupe in Arter an eine Aufter aben Ausbrad bezeichnet, for Eumenit fatt ferbaber E-Martisch, beichönigend. (So Euphömios, 1) feit 489 Partis von Sonfantinopel, nurbe von ben hen fein felix ill. n. Gelafied I. excompan cirt, weil er, obgleich felbft orthobor, Ramen bes Acacius u. Flavitas, Gegi bes Concils bon Chaltebon, nicht in Rirdenregiftern ftreichen lief. Dem Ra fer Anaftafius nabm er eine eibl. Berff rung por ber Rronung ab, baf er ben rei pan Glauben beschühen wolle, wurde bei balb 495 verwiefen u. ft. 515 gn Antyw 3) Unter bem griech, Kaifer Dichael I Commandant in Sicilien; warf fich 82 unter bem Schupe bes Rhalifen in Afriffe Biabet Allah, jum Raifer v. Sicilies auf, murbe in Spratus von 2 Brubern en morbet, bie Saragenen bemachtigten fich ber Infel; f. Sicilien (Befd.) 16. (Jb. u. Sol.

Euphemiten, beibnifdedrift, Seet

mobl eine mit ben Deffalianern. Euphemos, 1) Cohn bes Pofeibon u. ber Europa, Unterfreuermann ber Argo, fonte auf bem Baffer gehn. Als bie Argenanten ihr Schiff aus bem Deere in ben Bee Triton trugen, gab ibm biefer eine Enifolle, mobei Beus bonnerte u. bliste; Riben weiffagte, fie bebente ein Ronigs mib. In ber Gegend ber Infel Thera warf fe e. ins Deer, worauf fie gerfloß, u. Riea vertimbete abermals, bag in 17 Renfdenaltern einer feiner Ractommen tuene grunden merbe ; was auch mirtlich in ber angegebnen Beit burch feinen Rachs lemmen Ariftoteles gefchah. 2) Cohn bes Triungs, Rubrer ber Ritonen im trof.

Priege. (R. Z.) Enphodit (Miner.), fo b. m. Gabbro. Enphone (Bool.), f. u. Tanagra. Ruphonie (v. gr.), Bohlflang (f. b.);

E-enisch, wohlflingenb. Euphorbia (angebl. nach Euphorbos benannt, E. L.), 1 Pflangengatt. aus mat. Fam. ber Eritoften, Orbn. Eus wieen, Spr. Rautengemachfe, Euphorm. L. Arten: gegen 300, einbeimifc ar 20. Faft alle enthalten einen fcarfen Mafaft (E-biensaft), ber auf ber but freffenb, baber auch ju Bertreibung ubig find: E. antiquorum, in DIndien, inpten, Arabien; E. canariensis, auf Canarias Infeln; E. officinarum, in inta, fammtl. mit blattlofem, ftachlichem Imgel, Mutterpflangen bes Euphorbiums; E Lathyris, in Deutschland beimifc, mit 1. Jahre linienformigem, freugformig Menben, im 2. oben herzformigen Blats u. elaftifch auffpringenben Rapfein, bef. icharfem, Blafen giebenben Gaft;

no in Garten gezogen ; bierbon ber Gas (Semen cataputiae minoris, Springs firner) fonft ale braft. Purgir = u. Brech= and officinell; \* E. Esula u. E. Cyparis-. Efeles u. Eppreffen = Bolfes mild, lettre febr gemein an burren Rans fonft officinell: bas Rraut u. bie Burs tifter (Herba u. Radix esulae) jest Planje (Extractum esulae) als auflofens Mittel u. gegen Dagenframpf; "E. ulcis, in Stalien, Frantreid, bin u. wies la aud in Deutschland, ohne fcarfen Gaft, with getrodnet fdwars; "E. helioscopia, E peplus, beibes laftiges Unfraut in Garim u. Gemufelanbern, bon erftrer fonft bie Binbe bee Stengele u. ber Burgel als Cor-ter tithymali (Cort. esulae), von lettrer les Kraut als Herb. esulae rotundifoliae officinell; 'E. palustris, in Gumpfen, Die grifte ber einheim. Arten; E. Characias,

in frantreich, wird wegen ihrer gierlichen

Meeresftranbe, fonft als Peplion: E. Cha maesyce u, canescens L. lieferten, beibe im fubl. Europa beimifc, bie Herba Chamaesyces ber Miten; 10 E. Ipecacuanha, in Mamerita, Mutterpflange ber Radix Ipecacuanhae albae spuriae: E. corollata, ebb., mit ungewohnl. großen, weißen Blus then, ibre Burgel ift in Amerita unter ben Ramen Ipocacnanha ob. Indlan physic, ale ein fehr gut u. leicht wirtenbes Bredmittel in Gebraud; "E. nervifolla L., mifgeftalteter Straud ob. Baum in DInbien, China ic., mit 1-2 &. bidem Stamm, ber fich in 2-3 Mefte theilt, mit 5 gebreb: ten Reiben von Bargen, beren jebe mit 2 Pleinen Stacheln befest, u. nur oben einige jungenformige Blatter treibenb. Er ents balt eine fcarfe Dild, wird in Bannen, bie burd bie Stadeln unburchbringl, mers ben, u. um Teftungen angepflangt. Die fauerl. Blatter u. jungen Sproffen werben genoffen, auch gegen Berftopfung angemenbet. In alten Ctammen findet man braunu. weißgeftreifte fette bolgftude, bie moble riedend find , u. ale Aloeboly verfauft mers ben; 13 E. Tirucalli, in D3nbien bis 10 %. bober fachellofer Straud, mit fabenformis gen, ausgebreiteten, verworrenen 3meigen, jur Unlegung bichter Baune benutt; ber icarfe Dildfaft als außerliches Mittel bei ben Indianern; 18 E. spinosa, im fubl. Europa am Meeresftranbe, ftrauchartig, bie abgeftorbenen Mefte bleiben ftehn u. merben bornig, bie Dippophae ber Miten; 14 E. hibernica, in Irland u. auf ben Pprenaen. Aus ben mit Mether behandelten Samen, erhielten Chevalier u. Aubergier ein golbs gelbes, milbes, wohlfdmedenbes Del, bas in ber Gabe bon 10 Eropfen purgirt; E.

degener, f. Euphorbienftaubpilg. (Su.) Euphorbine, f. u. Rautengewachfe Rehnb. s.

Euphorbieen (E-biacene), nach Sprengel 1. Drbn. ber naturl. Pflangens gatt. Erifoffen, burd 3 Diftillen u. Stigs men ausgezeichnet, außer Euphorbia bie Gattungen Croton, latropha, Ricinus, Ilevea, Toxicodendron, Buxus u. a. unter fic befaffenb.

Euphörbienstaubpilz (Aecidium euphorbiae), fleines Somammden, an Euphorbia Cyparissias, bef. an ben obern Blate tern fo baufig, baß fie unten fafrangelb u. auch in ihrer form fo veranbert merben, baß man irrig eine eigne Art: Euphorbia degener, baraus gemacht hat.

Euphörbium (Gummi euphorbil, Resina euph.), ber aus mehr. Euphorbien (E. officinarum, antiquorum, canariensis), nach gemachten Ginidnitten bervorquellenbe, an ber Luft erhartete Mildfaft, in erbfengros fen, gelblichen, trodnen, glanglofen, maches ahnlichen, oft von ben Stacheln ber Duts Bluthenbolben in Garten gezogen; eben fo E. caput Medusae, wegen ber fonberbaren Beftalt; E. Peplis, im fubl. Europa am terpflange burdloderten Studen portoms menb, bon geringem, entgunbet, nicht unangenehmem Geruch; ift febr fcarf u.

ägend, hur burd Del allmiblig zu lindern, alugfen befliges Breinen im Ründe erregnd, auf ber daut Blafen ziehend u. nur auferl., als Suid zu Bugnitein, zur Weinigung von alten, fohalfen Gefdwören u. bei knodenflog zu brauchen, mit Weingelft digeriet, als Be-beentinester (Tinctura emphorbil). Eurfühlt ein zuem in wie en enphorbil entra die eine den der die tieber der die eine die eine die eine tet, durch Weinzelft ausjehere, kryftale littbaret darz: Eurphorblim — Co-

IIn (). Euphörbos, 1) Soin bet Pantises, Euphörbos, 1) Soin bet Pantises, Arejantry verwundete ben Pantises werft, geföbete dann von Mentagas. Sein Soilin baute im Armel ber örter am Kuple ver Berged Wiede als Monten aufenader, Powtingeried sied bei Monten aufenader, Powtingeried sied bedamter daken, (eine Seete Ger # Die bes Ge. genefen. 9) Seinsten kee-Ger nach ihm foll bie Pflange Emborchie Fornanti fein. (See.).

Euphöria (E. Commers.). Pflanjem gott, aus der naturi, Eam. der Caprinden, Spr., Rechab., Knippen Ok., S. K. I. I. D'em. L. Ur et nr. E. lichti, Baum in Gdina n. Cochindina, wegen feiner berz formigen, wollfdmecknen Früdere cultiviert E. Longan, mit ebenfalls efflaren aber fleinen Früdere, ebendel. wild u. ans-

gebaut. Euphorie (v. gr.), 1) bas gute Bes fommen einer Argnei ob. argif. Berorbnung;

2) Bohlbefinden.
Euphörion, Cohn bes Achilles n. ber Belena, auf ben Infein ber Celigen, mit Rügeln geboren, von Zeus geliebt, erborte

jeboch feine Bunische nicht, wurde bafür von ihm erschlagen u. von Rhumpsen begraben; biefe aber verwandelte Zeue in Frosche. Enphörion, von Chalkis auf Eudoa, Bibliotekar Antochos d. Gr. um 220 v. Chr. Dichter (Kraam, einer Berke Anexie

Bibliothefar Antiodoc b. Gr. um 220 v. Chr., Dichter (Fragm. seiner Werkt Araxin vo. Xvyguxrá (myth. Inhalts) u. Isroorxá vnouvýjacan, gesammelt von Meineke, Danzig 1823).

Buphrades (gr., ber Bohlrebner), Beiname bes Rebners Themistios 1). Euphradie (v. gr.), Bohlrebenheit,

Berebiamfeit

Biphranor, 2) geb. auf dem Sithmus bon Korinth, lebte um 360 v. Chr.; griech. Maler, Bilddauer, Erzgießer u. Toreut; ichr. über bie Karbe u. über die Bere blitmiffe; Plinius rübmt vornehml. Gibderongestalten; Werte verlorens 2) f. u. Cubulos.

Euphrasta (E. L.), Pflangengatt, auf der nat. fam. der Personaten, John. Rhinautheen Spr., Rehnd,, Robel Ok., 14, Al. 2. Ordn. L. Arten: E. officinst, Augerroff; E. Odontkes, reffslübend in Getratde ic., sonft gegen Zahnschmergen Wültfluffg gefraucht.

Euphrasie (v. gr.), Frohftun. Euphrat. 1) (E-ates), (a. Geogr.), großer Fluß Baffens, eutsprang in Armenien aus 2 Opelleng machte bie Greme bit Rappadozien u. Armenien, floß burch Mes fopotamien. Sprien, bem wiften Arabin u. Babnlonien, wo er bie Stadt Babaler burdfloß, porbei, it. vereinigte fich bei Am na, etwa 18 geogr. Meilen bom Meere, mi bem Tigris. Sonft hatte er feine Dim bung ine Deer burd bas Flumen sal vam (7000, nad And, 25,000 Corin bom Tigris), bie ibm burch Einbammm entriffen murbe. Biele Ranale fibren = bem E. in ben Tiarie. 2) (n. Geote. Rod jest heißt er E. wer Borat (wie fon fruber bei ben Bebrdern), bei ben Mru bern Korath ob. Rabar al Sinfar mi fpringt im Bebiet von Ergerum beim Dufe Rifil=Klif, vereinigt fich bei Arabthit (Rifdman), mit bem ale fubl. Quellen fluß genannten Durab, Durabfda (Quelle am Bingbeul , Rebenfluffe: Bin beul, Rarafu), nimmt ben Dat Rt (Beugna), Rhabur u. a. auf; nach na Ungaben entfpringt ber E. aus bem Il rabicai (oftl.) u. bem Rarufu (well heißt nach Bereinigung beiber bie Bir Murabichai, bon ba an erft Phrat; minach feiner Bereinigung mit bem Zigrit ! Ramen Chat el Arab an, u. ift bei Bo fora 4000 &. breit. In ber Gegenb Bajagith verliert er fich auf einige unter ber Erbe, bei Samofata bilbet einen boppelten Bafferfall. Gein Bauf in ber Regel langfam n. fanft; nur Juni fteigt er vom gefcmolgnen Carmeniens, tritt über feine Ufer u. bang! bas ganb burd Chlamm. Gein Baffet trube , bat aber gereinigt einen qugene Befdmad, weswegen es bie Araber wo Dorab Sui, Baffer bes Berlangen nennen. Die Briten haben, um beburd Beg ben DInbien nad Guropa abjut gen, ihn neuerbinge ale Bafferftraße, well fou fruber (namentl. unter Raifer 3mil 363 u. bie ine 14. Sabrb.) benugt wei war, herzuftellen verfucht, u. unter ten Dberft Chesnen vom Det. 1835 bis Di 1836 mit 2 Dampfboten Tigris u. Embon Bir aus, wohin bie Dampfidiffe ber Are gebracht worben waren, befahre find jeboch, ba bas eine, Ligris, im R 1836 burd einen Binbftog unterging, eil gludlich hiermit gemefen, boch hat 1838 Lieutn. Enngh, Begleiter Chednens, Plan wieder aufgenommen, in ber Plat Die BBafferftraße bes Ess ju nugen, fott noch feineswegs aufgegeben gu fein. iden ihm u. bem Tigris fest man gewein bas Parabies; &. M. Schramels Rarte ven E. n. Tigris, nach b'Anville, Bien 1786 3) fo v. w. Lagos in Afrika. (Sch. n. Wr. Euphratensis (a. Geogr.), fo v. " Euphratefia.

Euphrates, 1) and Alexandria, Sieber, des Apollonios von Epana Berebri, bald aber deffen bittrer Feind; lebte theil in Sprien, theils am hofe habrims; 2)

Euphratesia (a. Geogr.), f. u. Cys rien 1).

Ruphraton, Schuler Platons, Persilles Liebling u. fast einzig Regent von Rajebonien; nach Perbilles Tobe von Pars menio aetobtet.

Euphronia (E. Mart.), Pflangens Spiraten Rehnb. Art: E. hirtelloldes, in Brafilien.

Euphronides, hochgeachteter Bilb: net ju Lufippe Beiten.

Eaphrosyne (gr., die Frohfinnige), 1) (Both.), eine ber Charitinnen. 2) E. Dutene, Ralferin bes Drients, Gemablin Meris III., bie ihren Gemahl gmar beberrich= te murbe aber boch megen gugellofer Gitten wu ihm in ein Rlofter gefperrt; trat jeboch balb wieber in ihre alten Rechte. Bei ber finnahme Conftantinopele burch bic La= triner, 1204, flob fie nach Thratien gu frem Gemahl. Sie ft. 1215 gu Larta in

Epirus. (Lt.) Euphrösyne, 1) f. u. Berftenwurs ur e); 2) (E. De C.), Pflanzengatt. aus

brr nat. Fam. Compositae, Senecionideae. Euphrösyne (foweb. Litgefd.), f. u.

Euplline (Ripano), Pfeubonym für

Eupilis (a. Geogr.), Gee in Gallica

Eupion, f. u. Solgtbeer. Buplen (a. Geogr.), Elland im betrur. Metre nahe bei Reapolis.

Euplocamus, f. u. Gulfenmotten. Euploia (Dutb.), Beiname Mpbro=

Euplota u. E-ten, f. n. Enterodela. Eupnoen (gr., Meb.), gefunde Bes

Eupoden, fo v. w. Salbbodtafer. Eupolemon, Baumeifter bes Beraon m feiner Baterfrabt Argos. Eupolis, aus Athen, ft. 412 p. Chr.,

Haff. Dichter ber alten Romobie; Fragm., Eupomatia (E. R. Br.), Pflangen= jatt. aus ber nat. Fam. ber Unoneen, Dos bembrie, Polygynie L. E. laurina, in Reus tollanb.

Eupompus, Maler aus Gifnon, um no v. Chr., Grunder ber Schule Diefer Gabt. Ale ihn Lyfippus nach bem Deis itt frug, ben er ftublren folle, wieß er benfelben auf bas verfammelte Bolt. Ruporia, eine ber 10 Soren.

Euporiston (gr., Meb.), 1) leicht gu mangenbes, ju bereitenbes Beilmittel, Baus= mittel; 2) ficher helfenbes Mittel. Enpraxie (v. gr.), 1) 2Bobiverhals

im; 2) Bohlbefinden. Euprepia, fo v. w. Gulenfpinner.

Euprépius, f. u. Rosmas. Euprosopus, f. u. Sandfafer, Eupyrena (E. Wight.), Pflangens gatt, aus ber nat. Fam. Rubiaceae, Gret-

tardeae. Art: E. glabra, in DInbien. Eupyrion (gr.), Schnellfeuerzeug. Mire (fpr. Debr, bei ben Alten Apara),

1) Fluß in Frankreich; entfpringt im Dep. Orne bei Reully, bei Maintenon fchiffbar, nimmt bie Rille, Besgre, Mure u. Iton auf, fallt nach 21 MI. bei Pont be l'Arche in bie Geine. Bon Maintenon aus wird ein Theil berfelben ale neue &. nach Berfailles geleitet. Rach ihr benannt find bie Deparstemente: 2) E. in RBFrantreich, gebils bet aus mehrern Lanbichaften ber Rormans bie; an ben Canal u. bie Departs. Cal-Dabos, Drne, G.= Loir, Geine = Dife, Dife u. Rieberfaine grengend; bat 113 DDt., 428,000 Giv.; ift nur bugellg (300 F. ift ber bochfte Duntt); Boben fruchtbar, bes maffert von ber Ceine (bis 2409 %, breit), ber &. mit ihren Rebenfluffen, ber Rille, Epte u. a. Tiefer liegt ber Doraft Bers nier u. ber Gee Grand Mare. Rlima milb, bod thut ber Vent roux oft Schaben. Man baut Betreibe , Flachs , Gemufe, (ichlechten) Bein, Dbft, gieht Bich (Pferbe, Mindvieh, Schafe), gewinnt Gifen, treibt Induftrie (Bollen =, Gifen =, Rupfer s, Leis nenwaaren) u. Sandel, 5 Bife .: Evreur, Pontaubemer, Bernan, Louviers, Undeins. Bauptft. Evreur. 3) E. u. Loir, ebb., an Eure, Drne, Sarthe, Loir=Cher, Lois ret u. Seine=Dife grengenb; gebilbet aus einem Theil von Drieanole u. Maine, mit 1101 (126) D.Dl. u. 286,000 Ew.; hügelig (bochfter Punet 500 &.), fruchtbar, bemaf: fert von ber (nicht fchiffbaren) E. u. Boir u. ihren Rebenfluffen, mehrern Zeichen u. einigen Moraften. Rlima angenehm. Dan baut Betreibe, Gemufe, Dbft, Bolg, Bein, gieht wenig Bieb, bod Bienen, gewinnt et= was Gifen, wenig Induftrie; 4 Bife.: Chartres, Chateanbun, Dreur, Rogent le Roi; Sauptit. Chartres.

Eurhinus, Gatt. ber Afterruffeltafer, Rubler langlich : feulenformig. Eurhythmie. 1) (v. gr., Rhet.), paf=

fenbe it. mobigefallige Bewegung, bef. bes Rorpers beim Bortrag, f. Rumerus; 2) Gleichmaß ber Beit; 3) (Meb.), bef. Gleich= maßigfeit des Pulefdlage; bah. eurhythmisch : 4) Eigenfchaft ber Dufit, bes Befanges, bag fie nach bem Tatte u. bem Beitmaße ber Bewegung wohl geordnet, gefest, getangt, gefpielt werbe; 5) mobiges ordnetes, fdidliches Berhaltniß ber Theile jum Gangen u. unter fich. Bgl. Symmes trie. (Sch. u. v. Eq.)

Euribos, Ctabt, fo v. w. Egribos 2). 484 meftgoth. Ronig, f. Gothen zu u. Span nien (Befch.) m.

Euripi, f. u. Bab (Ant.) s. Euripideischer Vers (Metr.), fov. w. Dimeter catalecticus, f. u. Rafaleftifos. Enripides, 1) geb. 480 anf Calaphiften Probitos, von Sotrates bef. geehri; gewann 442 guerft ben Preis in ber Trago-bie; ben lesten Theil feines Lebens brachte er am Bofe bes Konias Archelaos v. Das gebonien ju, mo er auch 407 ft. E. ift einer ber 3 großen Tragiter Griechenlands, f. u. Eragobie is. Bon feinen angebl. 123 Eras gobien haben wir noch 18 u. beu Unfang einer 19. (Danae); unecht ift Rhefos (berausgeg. von Friedr. Bater, Berl. 1837). Jene findt Detabe (berausg. v. Porfon, Lond. 1197 [293, 1823], v. hermann, Lp3, 1800 [8, Ausg. 1831], von Pflugt, Gotha 1829, beutich von Matthefius, n. A. Lp3, 1827, v. Stager, Salle 1827); Dreftes (beraus: geg. bon Porfon, Lond. 1798, 1811 [2pg. 1823], beutich, metr. von Sohmann, Sann. 1835): Phontifat, die Phonizierinnen (herausgeg, von Ballenaer, France. 1755, gulest Lyz. 1824, Z Bbc., Lept. 1808, 4., v. Porfon, Lond. 1799, v. Musgrave, Lond. 1799, von 3. Apis, Lpz. 1835, beutich von Srager, Salle 1827, metr. ven Rnebel, n. Aufl. Effen 1830); Debea (herausgeg. v. Eimelen, Orf. 1818 [v. 2B. Dinborf], 2pg. 1822, beutich von D. Muller, Erf. 1811, Dertel, Mund. 1835); Stppolntos (ber= ausgeg. von Baltenaer, Lenb. 1767, 4., von alleges, von Sairenaer, 2006. 1406, 4, von Egerton, Dyf. 1796, 4, vo. Monf., Cambr. 1811, u. 5., von J. 5. Monf. 2p3, 1823, beuts von Ch. M. Wieland, cbb. 1803; Alfestis chrausegs, von G. A. Magner, 2p3, 1800, von Monf. Cambr. 1816, Lond. 1818, von Bustemann, Gotha 1823, von Dermann, Lp3. 1824, beutsch von D. Ch. Sepbold, ebb. 1774, 2. umgearb. A. 1826); Anbromache (berausgeg. D. 3. D. Rors ner, Bullid. 1826; Scholien gu berf. D. 3. Benning, Bulph, 1829); Sifetibes (Supplices, Die Flebenben, herausg. v. Martland Bond, 1763, 4., bon Bermann, Epg. 1811); 3phigenia in Mulis (v. 3. G. E. Sopf= ner, Salle 1795, von hermann, Lpg. 1831, v. 3. A. hartung, Erl. 1837, beutich von 3. B. Robler, Berl. 1778) u. 3phigenia in Zauris (beibe berausgeg. von Darfland, Lond, 1771, Orf. 1811, Ppg. 1822, 2 Bbe., 30b. in Zauris allein, von Bermann, ebb. 1833, beibe beutid von E. Ph. Renniger, Riga 1818); Eroabe 6 (bie Erojanerinnen, berausg. v. Geibler, Epg. 1812); Batchai, bie Batchantinnen (herausgeg. D. Elmeleb, Orf. 1821 [Lpg. 1822], p. hermann, Epg. 1823); Ryelope, ber Coflop (ein Saturfpiel, herausgeg. von Sopfner, 2pg. 1789, u. von Goe, Rurnb. 1799, beutich von 2B. Genthe, Salle 1828); Die Serafliben (berausgeg. von Elmslen, Drf. 1813, 2pj. 1821); Belene (von Pflugt, Gotha 1831, uberfest von Rufcheler, Bur. 1781, v. Dertel, Gulib. 1832) u. nebft bem Jon, b. Bies land, Lpg. 1804); Jon (herausgeg. v. D. E. F. Sulfemann, Epg. 1801, v. Bermann,

Epg. 1827); Beratles Mainomenos (ber rafenbe Bertules, berausgeg, von Ber mann, Epg. 1810); Elettra (berausgeg von D. Camper, Lend. 1832). Außerben find mehrere Etide juleamen von Brun-beraufgegeben. Die 1. Miss. (Tioren c. 3. von 1. Bedeeris) entheit Die Miss. (Bedeeris) entheit Die Miss. (Bereils, bei Mis. 1958; ban von Ganter, Minteern, 1571, 12.; b Gemmelin, Jebeld. 1997, von Barreet Gemmelin, Jebeld. 1998, von Barreet Minterior (Bed.) 1998, von Barreet Minterior (B 1825 ff., 5 Bbe.; bie neufte von Bermant 2p3. 1833 - 1841 (3 Bbe. in 8 Thin., no: nicht vollendet), v. Gilber, Berl. 1841, 1 Bb.; von Donner, Beidelb. 1841. Porfon einzelne Ausgaben ericeinen auch als erfte Theil ber fammtl. Tragobien, beforgt vo Schafer, 2pg. 1802, 1807; bie von Seible 2pg. 1812-13, 3 Bbe.; beutfche Ueberf. t Bothe, Berl. 1800 - 1803, 5 Bbe., n. 2 Manh. 1823-1837, 3 Bbe.; von 3. Mind wie, Epj. 1833, 1837, 3 Bbdn., metr. vo 6. Lubwig, Stuttg. 1837-1839, 7 Bbdm 2) Athener, nebft 39 Unbern, nach Ber treibung ber 30 Eprannen, als Prafec eingefest; 3) (gr. Ant.), ein Burfelmur

pon 40. (Sch., Lb. n. Jb.) Eurīpos (a. Geogr.), f. n. Eubōa (a Geogr.). Eurīpus (Topogr.), f. unt. Rom (a

Geogr.) a. Euripus Pyrrhäus, Stabt, fo

v. Kalani, Eurit u. E-Pörphyr, f. u. Grani Eŭro-Aŭster, Eŭboftwind, f. Euro 2). E-böreas (E-Aquilo, lat., st

2). E-boreas (E-āquilo, lat., 51 Euroklidon), fo b. 10. Nordoftwind E-notus, Suboftwind. Euromos (a. Geogr.), Stadt in Ka rien, im NB. von Milafa, mit Theater s

rien, im 1983. von Milisfa, mit Abeater priedstigen Aemely 1000 Kimmer ubris. Wagnere u. ber Actepballa. Zuse fah fie einer Wiefe u. on rindstreft es de Orter von Aere de Meren u. ber Actepballa. Zuse fah fie och Aere de Miere von den fin Mainer vod Miere in u. den de Miere de Missaul fin Mainer vod Missaul franz de Missaul franz de Missaul franz de Missaul franz de Missaul fin Missaul f

u. wurden ba Stifter neuer Reiche. Sparre

Auswanderungen murben mit ber ber & vereinigt, Biele Antifen fellen jenen Raub

ber E. bar. Es Mamen erhielt bas Reft

land im Beften von Aften. 2) Tochter bes Eines, von Poseibon Mutter bes Cupbes nus. 3) Eine ber Gemahlinnen bes Danaos, b. u. (R. Z.)

Europa, 11) (a. Geogr), ber Erbtheil, in wir bewohnen. 2 Der Rame E. tommt uerft im homerifden homnus auf ben phs lifden Apollo bor, mo er inbeg, wie Afien, ur einen Theil bes Gangen angubeuten beint. vielleicht bas gand swiften bem Des monnes u. Ehragien, fpater bezeichnete ibn mobot ale ben norbl. Theil ber bamale bes mten Erbe, bon ben Saufen bes Bergeles in ben fernen Dften von Afien. " Unbes mmt blieb bei ben Miten immer, mas ju ju rechnen fei; ale Oftgrenge feste man berobote Beiten balb ben Phafis, balb m Tanais u. man gab &. folgende Gren: m: vom weftl. Dcean bis gegen D. jum tis, Bellefpont u. jum agaifden Deere, on bem Mittelmeere bis jum norbl. u. bon einer muth. Perfon, u. gwar bon europa, Tochter bes Phonix, ob. bon Deanibe Europa, ob. von einem Manne mropos; nach Und. von bem bebr. 273 benb), alfo bas Land gegen Beft (vom mmt aus). Berobot fannte wohl ben Ras om Baffer nmgeben fei. " Seit Pheres bes wurde bie Erbe in 2 Balften getheitt, noch biefer Theilung mar E. bie norde he, bie fubliche gerfiel in Aften u. Libnen; Eratofthenes befdreibt E. nur in mem fubl. Theile. Der weftl. Theil murbe te bon ben Phonigiern befahren, aber merlich tamen fie weiter, ale nach Bris men; erft unter Muguftus gingen rom. mim bis an bie cimbrifde Salbinfel u. al. Jabrb. glaubte man noch, bag man, li bem Inbus norbwarts fahrenb, in bas bifde u. gallifche Deer tommen tonnte. ber falfche Orpheus lagt bie Argonauten uich ben Zanais in bas Gismeer fchiffen ben ba in bas atlant. Meer tommen. fon Strabo nennt E. ben fleinften, aber Brudtbarteit, Fulle bes Baffers, Gute & Rimas ausgezeichnetften Erbtheil. Geit m 2. Jahrh. n. Chr. lernten bie Romer Ind Rriegegunge bas Berg von E. beffer ten= In. Rorb = E. murbe erft im fpatern Dit= falter u. gwar burch bie Musbreitung bes hiftenthume u. bann, nachbem bie franbis lib. Staaten in polit. Beziehung abhangig in einander murben , bekannt , nachbem ban bas mittlere E. burch bie Bolkers banberung tennen gelernt batte. Bgl. leber ben Rorben von E., nach ben Uns idem ber Miten, in Uferte Geogr. ber Gr. Hom. 2. Th. 2. Abthl. G. 1-74. 12) n. Beogr.), Erbtheil in ber norbl. u. oftl. bemifphare, große Baibinfel mit mehrern afeln, 'Grengen: oftl. Afien, bas Gies wer, Rattegat, Offfee u. beren Bufen,

atlant. Meer, Mittelmeer u. bie, bie eins gelnen Deere verbindenben Engen. Bes en Affien find bie Grengen nicht feft bes timmt, baber bie Angabe ber Broge ber= dieben (von 181,632 bis 150,140, nach Saffel 153,529 D.M., ungefahr der gans gen Erbflache), fo wie bie ber Ginw. (190 235 Mill., nngefahr & ber gangen Erbbes iferung). E. liegt angenehm, weber volferung). ju norblich noch ju fublich, verlangt ben Bleif ber Einwohner, ohne ihn ju febr in erfcweren, ift ber gebilbetfte u. mach-tigfte Erbtheil, u. feit 2500 Jahren faft allein im Befit ber Cultur, hat aber nicht bie fruchtbaren Strice anbrer Erbtheile. 10 Ceine Bange (vom Cap Bincent bis nach Mfien) ift 630, feine Breite (vom Cap Das tapan in Morea bis Norbcap in Normegen) 520 MI. 11 Der Sanptgebirgeftoct finb bie Mlpen, u. ihre Rebengmeige (Mpen : ninen, Bohmerwald, Fichtelges birge, Sevennen u. a.), bon benen fich Flaffe in bas Mittelmeer (Rhone 90 Ml., Do 68 Ml.), ine fdwarje Meer (Donau 325 DR.), in bas beutiche Deer (Rhein 125 M.), ins atlantifde Deer (Baronne 90 Dt., Loire 144 DR.), ers gießen : anbre Bebirge finb bie Pprenden (gwifden Frantreid u. Spanien), mit gable reiden Rebengebirgen in Epanien u. Dors tugal (Bafferabfing burd ben Cbro 78 DR. ins Mittelmeer, burch ben Zajo u. a. ine atlant. Meer), bie Rarpathen mit ben Subeten (Mbfing ine beutiche Deer. burd bie Elbe 112 M.; in bie Dfffee, u. ine ichmarge Meer burd Rebenfluffe ber Donau), bie ruff. Gebirge (buberbos fifches, malbatiches, beren Bafferab-fluß ins taspifche Meer burch bie Bolga 430 DR., in bie Office burch bie Duna, ins weiße Meer burd bie Dwina 130 DR. fdmarge Deer burd ben Dneper 205 M. u. ben Don 138 MR.), mit benen bie ffang binab. Gebirge jufammen bangen, enblich ber Eminebbagh (Bamus) in ber Tur= Pet. Ginige einzelne Berge find Bn I = fane (Metna, Befut, Beffa). 18 Große Geen find ber Laboga u. Onega, Deis pus, Beners, Plattens, Bobenfee, feiner gegen bie ameritanifden Geen bon Bebeutung. "Große Ebnen gibt es nur in Rußland (an ber Dftfeetufte u. in SRußs land), ferner in MDeutschland u. bie Riebers lanbe, bod Steppen nur in SRufland, faft bie eben genannten, u. überall ift 16 . Guls tur; bis auf etwa 12,000 DDl. felten vom Gife gang freie Moorgrunbe im augerften Rorden ausgenommen. 146 Der Producte find gegen anbre Erbtheile nur menia, aber burd Berpflangungen find mehrere auslanb. Steinbeinisch. Einige Bierfüßler find zum Theil ausgerottet (Ewen), ob. werbenes noch (Bolfe, Baren, Enchse, Aneroche, Elenn, Steinbod, Biber), andre find nur sehr sparfam ju finben (Affen, Rameele), boch tommen mehrere Thiere geitweilig (norb. Cee: u. Geibenban Grantreid, Brieden: thiere, Bogel). Dafur werben alle Bucht= thiere mit befonbrer Aufmertfamteit ges pflegt. 1 Die Getreide : u. Obftarten find meift aus Erbtheilen eingeführt u. berebelt, ber Bein gebelhet bis 51° 58', einige Bewürgeffangen (Buder) nur in Guben, fo wie die edlen Gubfruchte (Citronen, Dlis pen). 16 Die Metalle find nicht fo reichlich, aber in faft allen Arten. Man rechnet ben Bewinn an Gifen auf 17 Dill., an Rupfer 350,000, an Blef 1,300,000, an 3inn 120,000, an Bint 330,000, an Antimon 10,000, an Biemuth 100, an Robalt 21,000, an Qued's filber (ohne ble neu entbedten Abern in Spanien u. Toscana) 22,000, an Gilber 1218, an Gold 110, an Steintoblen 500 Dill., an Schwefel 28,000, an Arfenit 9000, an Galy 35 Mill., an Bitriol 100,000, an Maun 90,000 Etr., an Bein 10 Mill. Eis mer; Zalg überfluffig, fo wie brennbare Materialien. 17 Die Bevolferung ift gegen anbre Theile ber Erbe fehr ftart (mit Ausnahme von Samburg, wo auf I DD. gegen 20,000 wohnen, find in ben Riebers landen 5000, in Rorwegen 200, im Durd: fdnitt 1177 auf 1 D.M.), wohnend in Stabten (580 - 600 von 10,000 u. mehr Em.) u. Dorfern, u. befteben aus A) herrichenden Bolfern, ale: a) Dentichen (Germanen) u. ihren Bermanbten (bollan bern, Briten, Danen, Baltern (Fraugofen, Sialienern, Boffern (Fraugofen, Italienern, Bortugiefen, Rhaten, Bladen, Gi-65 Mill); e) Celten (Ballier, Jren); d) Claven (Auffen, Polen, Rafuben, Benben, Corben, Efchechen, Clawaten, Rroaten, Gerbiern, Morladen, Montenegrinern, Ustoden, Bosniaten, 46-48 Mill.); e) Letten mit Lithauern; f) finnifch: tatarifchen, baju aa) Finnen mit Eften, Liven, Efdumafden, Lappen u. a., bb) Magnaren ob. Ungarn (Gje: Her, Rumanen, Jagngen, ce) De: manen u. mehreren Stammen in Rufland; B) aus nicht herrichenden u. gwar a) an annie geringtung an gaber an gab gen galammenlebenden: Arnauten, Baser, Maltefern, Tidorkaffen, Sarmojeden; by gerftreut lebenben, als Armeniern, Suden, Zigeunern. "Refligion: hriftich (211 Mill.), ob. mushammedanisch (31630,000), ob. judisch; Beiben find nur noch in bem europ. Theile bes ruff. Rautafus, 3. B. unter ben Samo: jeben, ba. 19 Sprachen: f. unt. Europais fde Sprachen. 20 E. zeichnet fich bis jest burd bie Bilbung u. bie Thatigfeit feiner Bewohner aus, nur wenige festhafte Bolfer (Doman en) find auf einer niedris gen Stufe fteben geblieben. " Dirgenbo gen Stufe fteben geblieben. "Mirgends gen Stufe fteben geblieben, Brigands wedmisigerer Ackerban (Beut ich land, England), Biebyucht, Weine (Brie-den land, Italieu, Spanien, Frank-reich, Deutschland, Ungarn), Bels

160

land, Stalien), Gemufes u. Dbftbau; nirgende umfaffenber Filchfang u. geordineterer Bergban (Deutidiand, Un: garn, Schweden); noch immer gehn bie europaifden Aunfterzeugniffe aus Bolle Baum wolle (England, Deutschland) Seibe, Leber (Aufland, Turtel), Porgellan, Glas, Eifen (England) u. an bern Metallen in anbre Erbibeile als ge fuchte Baaren, u. ber europaifche (ja nu ber britifche) Sanbel Ift ausgebreiteter ale ber aller übrigen Bolter bes Erbbobens 22 In wiffenschaftl. Cultur ift E. wei allen Erbtheilen poraus; wogu eine gin ftige Lage (viel Meere, gemagigtes Rlima) lange Gewohnung jur Gittlichfeit, Thei lung in nicht ju große ganber, Erfindung u. Anwendung bieler Runfte u. naturlid Thatigtelt ber Em., beitragen. " Die bor berrichende Regierungsform ift a) bi monardifde, aa) in einigen ganben abfolute, bb) in elnigen burd Conftitutionen befdrantte; außerbem b) bi republitanifde u. zwar na) in einiger bemotratifde. "Die Rriegemacht be läuft fich auf mindeftens 23 Will. u. i burch llebung, Gewöhnung u. Intelligen allen übrigen überlegen. "Rach der na turl. Lage theilt fic E. in Befte, Dittel u. Dft : E. 3 4) (Gefd.), f. bie Befdicht ber einzelnen Staaten, ber altern, wie be (Lb. u. Wr) neuern.

Europa, Denas be, f. u. Cantabrias Europäisch. Worter mit biefen Bufas, bie bier nicht ju finden find, f. 1 bem Sauptwort.

Europäischer Aufseher, f. 1 Beitungen ic. 111. Europäische Sprachen. 19 Europa gibt es verhaltnismaßig nur mi nige Sprachen, u. Die bei Beitem meifte laffen fich mit ihren Familien unter eine großen Ctamm, ben indo = europaifden, or nen. 21. Alte, jest untergegangm Eprachen, bie auch weber nach ihrei nen. Uriprung, noch nach ihrem Charafter be tannt find, find: A) In bem ganbe awi fchen bem abriat. u. fcmargen Deere, ami fchen Griedenland u. norblid unbeftimmte Grenge, a) die Sprachen ber Thragier Dacier, Geten, Mofier, Matebener, Epiroten, Abanten, Illyrier Dannonier u. A., bie man nach ber

Ramen thratifch : illnr. Evrachftamu jufammengefaßt hat, aber ohne Beweis baß jene Sprachen auch wirklich ftammver wandt find, ba nur noch einzelne Worter u. baju von gried. u rom, Gdriftftellen aufbewahrt, u. gewiß febr perftummelt unt betannt find. b) Der fogenannte pelas gifche co. thrafifch ; griech. Cyrach ftamm, ju bem man bie Cprache bei

Sauptvolfern unter ben gemeinschaftlicher

eleger, Aureten, Ornoper, The- ropa find a) bie german. Sprachen ber proter, Lapithen, Kentauren, Pers breifer; von alten Sprachen gehoren ju daber, Leichinen, Kaufenen, Hors ihnen: die gebijche, alte u. mittele bener, Artaber rechnet, n. benen man ene Ramen gegeben bat, weil jene Bolter m Alterthume Pelasger genannt werben, en, nach bem Lanbe, bas jene Bolter bes pobnten, jum Unterfchieb bon bem fpå= ern Griechifch, eigentl. nur bellenis den (f. unt. a). 4 B) Ju Italien: bie Sprache ber Sienler, Deter, Sabis er, Aboriginer, Denotrer, Lateis er, Umbrer (f. b. a.), bie in naberer u. ernerer Bermandtichaft ju bem pelasgifden prachftamme ftebn u. eben fo wenig beaunt find, ale biefer, u. bie pon jenen gang eridiebne Spradeber Etruster (f.b.). II. 2ton ben noch lebenben europ. Sprachen geboren bie meiften gu aftas ifden Sprachftammen u. gwar A) u bem finnifch tartarifchen in Deuopa: a) bas Rinnifde, mit bem Rares ifden. Efthnifden, Lipifden n. Bap: ifden (f. b. a.); b) bie ungarifde

bprache (f. b.), bie bon biefem Gprachlamme am weiteften nach Beften in Eus wpa gebringen ift; e) bie osmanifche ib. turtifde Sprace (im engern Ginn). Die Bauptipracen Europas geboren B) um indifch : europ. Cprachftamme, ber ebenfalle Afien mit angebort (f. Affatte de Spraden .). Bu ihm ift ju rechnen: elle nif de, (f. oben .), ba bon allen folfern Griechenlands bie Bellenen am neiften gebildet waren n. am meiteften u. quernbiten fich ansbreiteten; u. auch unter ihnen war ber ionifche Zweig ber an Bils bung bervorragenbfte, baber auch ber ionis de Dialett bie eigentl. Bucherfprache Briedenlanbe murbe, f. Griedifde Oprade. Diefe Sprache murbe in ber magebon. Beit um Alexandrinifden, in ber driftl. Beit um Griedifden bes R. Zeft., im Rittelalter jum Bngantinifden, in ber wern Beit jum Rengriedifden (f. b.) erberbt. b) Die roman. Eprachen (f.b.). Sie find ausgegangen von ber, an Alter im Bried. giemlich nahe ftehenben lat. : ibm. Sprace, bie fich aus einem alt.s riech. (ficultichen) n. urital. (viell. aboris inifden) Clement bilbete (f. Romifde erridenbe Sprace Beuropas, mo fie lef. bie celt. Sprachen verbrangte, murbe, Dabrend in DEuropa bie griedifde blieb. Go bilbete fich bier mit ber Beit bie fpan., portug., frang., im Banbe felbft bie itas

ien., ferner bie that, ob. graubundts nif de. u. (burd Bermifdung mit flap. Eles menten) bie wlachifde Sprace (f. b. a.), bie beiben lestern and foledthin roman. Sprachen genannt. 3 Man jablt auch jest in bem inboseurop. Sprachftamme e) bie albanefifche Eprache, f. b. 10 3n REu-

Univerial . Beriton. 2. Muft. X.

bodbeutfde, bie angele u. altfacf. altfriefifde, u. bie menig befannte lons gobarb. Sprache (f. b. a.); bon neuern bie beutiche, bollanb, u. (burd Bermis foung mit frang. Elemente entftanbne) en g. lifde Sprace (f. b. a.), welche bie eelt. Sprace iu Britannien perbranate. 11 Die german. Sprache in Stanbinabien wirb für bie alte Beit unter bem Ramen ber altnorbifden begriffen; in neurer Beit bat fie fich getrennt in bie island., norweg., fomeb. u. banifde Oprade (f. b. a.). 19 In Deuropa berrichten, auf. ben angeführten 3meigen afiat, Oprachen, bef. e) bie flavifchen Eprachen (f. b.), in perfdiebnen Munbarten außer bem Glabo. nifden (Mit-Rnffifden), ber Rirdenfprace ber griech. = Pathol. Rirche, bef. bie ruffifde, ruthenifde, illbrifde ob. ferbifde, freatifde, bnlgarifde, flo. benifde, flamatifde, bobmifde, forbifde ob, wenbifde u. poln. Sprache (f. b. a.); f) bie lettifchen Sprachen (f. b.), von benen einzelne von ben be-(1. d.), non denn einjelne von den benachatten Giunen viel Ginnische aufgegenemmen haben, so bef. die eigentil lettische Oprachet zu ihnen geboren noch
das Alt-Preußische, Lithaulische u.
Gammatische (f. d. a.). In Bewer
vopa derrichten frühre ged die eistlichen
Sprachen (b. d.) ein der den der
man. Grachen (s. d.), n. das Englische
(f. d.), die fahr merkeinen merken (f. ob. e) faft gang verbrangt murben n. nur noch einzeln in England als irifche, gaelifde, mallififde u. in Frantreid ale bretagnifde Sprache (f. b. a.) fort-banerien. 16 Dit feiner anbern europ. Sprache verwandt, fondern mehr ben ames rifan. Epraden abnlich ift C) bie baetis fche Eprache (f. b.), baber fie als eige

ner Sprachftamm in Europa anfjuführen (Lb.) Europäische Türkel, f. n. Zirtifches Reich 1. Europa, Peñas de, f. Cantabris

fches Gebirg. Europos (a. Geogr.), 1) Ctabt in ber magebon. Proving Stomphalia; ben, nach

Europos, Cohn bon Dafebon u. Dristhpia. 2) Ctabt in Rprrheftife (Cyrien) am Cuphrat; j. Refim. Eurotas, Cohn bes Leler, nach Gin. Sparta, f. u. Latonita (Befd.) 1.

Eurotas (a. Geogr.), 1) (Titares fios), Rebenfluß bes Deneus in Delasgio. tie (Theffalien); entiprang auf bem Dimp. 2) Giner ber größten Fluffe im Delopons nes, entfprang in Artabien, verfcwanb erft in Latonita wieber jum Borfchein, ftromte bei Sparta porbei u. munbete in ben laton, Bufen (j. Golf von Colodina); bie Megupter; 3) fo v. m. Galefus. (Lb.) Eurotium (E. Lk.), Pilgatt., Hy-phomycetes, Mucorini Fries., Schimmels pilge Rohnb., Muche Ok., fleine hautige Rugelchen auf verfdiebengefarbter flodiger Unterlage. Mrt: E. herbariorum, meiß, gelb, gothlich, brann, auf mehr trodnen Subftangen, folechten, getrodneten Pflansen, Rafe, Brob ac. u. m. a.

Euroto (Erato), Danaibe, f. unt. Dangos s.

Eurus (b. gr.), 1) Oftwind, f. Aphes liotes; 2) (Euro-Auster), Guboftwind. Eurya (E. Thunb.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Thenceae, Ternstromieae Rohnb., 11. Rl. L. Orbn. L. Arten: E. japonica, jupan. Straud, m. a. in DInbien.

Euryala ferex, fo v. w. Anneslea. Euryale, eine ber Gorgonen (f. b.). Enryale, 1) fo v. w. Medufenstern. 2) (E. Salisb.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. Nirenerauter, Romphaaceen Rohnb.,

Mummeln Ok., Polyandria, Polygynia L. Arten: E. amazonica Poepp. (Victoria regina Gray), BBafferpflange in ben ftills ftegenben Geitenarmen bes Amagonenfluf= fes u. bem Rio Berbice, mit 6 F. breiten, prafentirtellerformigen, unten icon farminrothen Blattern u. einem Auß im Durchmeffer habenben, aus 4 großen Relchblat= tern u. gablreichen weißen u. blagrothen Blumenblattern beftebenben Blutben; E. ferox, in Sumpfen bei Calcutta, mit fdmime menben, runden, fcilbformigen, 1-4 %. großen Blattern, bornigen Blatt = n. Blus menftielen, violetten Bluthen, Fruchten bon ber Große einer Drange mit vielen mehli= gen, als Speife beliebten, auch in ber Des bicin ale ftarfenbes, reftaurirenbes Mittel angewenbeten Camen; E. brasiliana Steud., in Brafilien. (Su.)

Euryalos, 1) b. b. Allerleuchter, Beiname Apollons. 2) Cobn bes Deti= fteus, fampfte unter ben Epigonen, unter Diomebes por Eroja, enblich von Epens bes flegt; 3) f: u. Guippe 3). 4) Cobn bes Opheltes, Gefahrte bes Meneas, Freund bes Difos, folich fich mit biefem ins feinbl. Lager; beibe famen aber babei um,

Enryanassa, Mutter bes Delops D. Tantalos.

Eurybatos, 1) Berold bes Donffeus. haflich, aber flug; bolte mit Unb. bie Bris feis von Achilles; 2) f. u. Alfponeus 3); 3) fo b. m. Eribotes.

Eurybia (Myth.), f. u. Krios 1). Eurybia, 1) Mufdel, f. u. Elcoborae). B) (E. Cass.), Pflangengatt. aus ber nat.

Fam. Compositae, Astereae Rchnb. Mr = ten: gablreich in Reuholland. E-biopain, Pflangengatt. aus berfelben Fam. u. ruppe. Art: E. macrorrhiza, ebb. Eurybindes, Spartaner, Befehelhas

ber ber Gefammtflotte Griedenlanbe gegen

Zerres in ber Colacht bei Artemifion u. in ber bei Salamis, f. n. Perfifche Rriege . Eurybon, Stiefmutter ber Moiben, welche bem hermes verrieth, wo ihre Stiefe fobne, Dtos u. Ephialtes, ben Ares gefangen bielten.

Eurychera, f. u. Feifitafer : e). Eurycles (E. Sattsb.), Pflangengatt.

aus ber nat. Fam. Rarciffenfdwertel, Am-ryllideae Reand. Arten: E. alata, Coninghami in Renholland ; E. nuda, sylvestris, in Danbien. E-coma (E. Jack.), Pfim gengatt, aus ber nat. Fam. ber Terebin thaceen, Connarene Rohnb., 5. Ri. 5. Din. L. Mrt: E. jongifolia, auf Sumatra.

Eurydamas, 1) einer ber Cohne bei Meguptos, f. u. Danaos .; 2) Gros Coin,

Argonant, f. Argonantengug s. Eurydice, Infett, f. u. Affein al. Rurydike, 1) Gemahlin bes Orphent, f. b. 2) Gemahlin bes Ampntas, Grob mutter Mlexanders b. Gr., für thren Coule gerfohn Ptolemaos Morites entbrannt, futu ihren Gemahl ju ermorben; von ihrn Tochter Eurpone verrathen. vergieb ibr, nach beffen Tobe fie bie ehn geizigen Plane ihres Beliebten Ptolemat getzigen Prant inter frugte. 3) Des Ammidi Tochter, Gemahlin bes Philippos Arti-baos, f. Mazebonien (Gefch.) ss. 4) Si-mahlin bes Ptolemaos Lagi, f. Acypta (R. Z.) (Øcfd.) so.

Ruryelos, Sugel in Spratus, f. l. (a. Geogr.) .

Eurygania, Tochter bes Syperphel (Periphas), nach Ein. bes Debipns 2 Be mahlin n. Mutter ber Jomene, Antigen, bes Eteotles u. Polyneites.

Eurgyes (Myth.), f. n. Androgest Euryklen, 1) Tochter bee Ope, wa Laertes getanfte Stlavin, Erzieberin bi Leiemachoe; fie erfannte ben gurudgetem menen Dopffeus guerft an einer Rarbe en Fuß beim Fußwaiden, f. u. Obpffeus; 3) !" b. m. Antiflea.

Eurykles, 1) Rame eines alten Banterebners; baher überhaupt 3) fo v. m. En gaftrimantis.

Eurykrates, Ronig von Sparts, f. u. Latonita (Gtfd.) s. Eurylaime (Eurylaimus Horsfield),

Gatt. ber Singbogel mit Procnias u. Po-dargos vermanbt. Arten: E. Horsfield Temm., in Java; E. nasutus, E. corydon Euryleon, 1) (Dipth.), fo b. m. Me tanios 1); 2) Eprann von Selinns, f. b.

camso 1); 19 Ayram von Seifums, f.b., Eurýmachos, 1) ber módisfie w ter ben freiern ber Henelop, f.u. Dosfiell, 19 Arbeit, 2018 bund einer Polity gerbit. 20 Arbeit, 2019 bann House au. verfenn Abbeit, 2019 bann House au. verfenn a. Plinderte ben dienn Stofe au. v. verfenn Eurýmachon, J. Adnig ber findig ganten, Mater ber Peribbo, and Maria ganten, Mater ber Peribbo, and hope

Dofeibon ben Ramfithood erzeugte. 3) Mga= emnone Rofführer, mit feinem Berrn von

Megifthos getobtet.

Eurymedon (a. Geogr.), Fluß in mintete in ben Bufen von Attalia; j. Berten ob. Bacuth ob. Mi=Ritola. Mm E. 470 s. Chr. Sieg Rimone über bie Derfer. Burynome , 1) tes Dteanes Tochter,

nihm ben ans bem Dipmpos fturgenben Dethaftos auf, beherbergte ben Batchos; fie mat bon Beus Mutter ber Charitinnen n. heite einen jahrlich nur einmal geöffneten Ermpel ju Phigala; dargestellt oberhalb als Beib, unterhalb als Fisch; 2) f. u. Eurybile; 3) mehr. and. myth. Perfonen.

Burynomos, 1) Gott ber Unterwelt, fraf ben Zobten bas Fleifc von ben Enos

in; 8) mehr, and, muth. Perfonen. Eurynorhynehe (E-chus Withon), Untergatt, ber Gatt. Schnepfen; ber Schnabel ift mittelmäßig groß, platt, an ber Spis mie autrumang grop, platt, an der Spise knil, etwas edig. Art: graner E. (E. piseu, Platalea pygmaea L.), in Surinam, Kuryope, Kafer, s. u. Halltäfer e). Küryops (E. Cass.), Pflanzengatt.

aus ber nat, Fain, Compositae, Senecio-

Euryphaessa (Pluth.), fo v. w. Thia. Eurypon, Sohn bes Soos, fpartan. donig, nach ihm die Familie ber Eury-poniden (fo v. w. Profliben) genannt, Latenita (Gefch.) s.

Euryptolemes, Ronig von Appros, im mit in einer Reihe jufaiamengewachfes m Bahnen auf bie Belt u. foll bon einer

Sige gefäugt worden fein. Eurypyga, fo v. w. Sonnenvogef. Eurypyion, 1) Sohn von Pofeiden u. Uhpalaa (des Deraftes u. der Chalfiove), Ring ber Meroper auf Ros; ba die Roer einige ber Lente bes Gercules getobtet bats ten, fo erfdlug Bercules benfeiben. Cobn von Dofeibon u. Relano, Ronig von Anene, jeigte ben Argonauten ben Beg eine Erbicholle. 3) Cohn bes Euamon, beiter ber helena, führte die Bewohner ben Ormenion, Afterion ic. in 40 Schiffen gen Troja. In Troja fand er ein Kaftchen a erblidte in ihm das Bild des Batches lejomnetes, bas ihn rafenb machte. Das Dratel rieth bas Bilb an einen Drt gu brins sen, wo man ungewöhnlich opferte. Dies Hidah ju Aroe in Adaia, wo man jahr: wferte, welches, als er antam, abgefchat burbe. Daffelbe ergablt man von 4) E., bes Dexamenos, Ronigs ju Dienos, Cobn, ber ben Beratles gegen Laomebon begleitete u. von biefem bas Raftchen betam. 5) Cobn bon Telephos u. Aftnoche, Ronig ber Dip= fer, am Blug Raitos. Gin golbner Beinftod, ben Priamos feiner Mutter fchentte,

bewog ihn, diefem beijuftehn; Porrhos erlegte ibn. 6) Debrere anbre myth. Pers (R. Z.)

Eurysakos, Cobn von Mjar 2), Ros nia an Meging, bort u. in Athen ale Beros

Eurysternos (gr., Breitbruftige), Beiname ber Gaa (Erbe) in Achaia, wo fie einen alten Zempel (If-non) hatte.

Eurysternus, f. n. Strahlfafer. Eurysthenes, 1) Cohn bes Megnpe

tos, f. unt. Danaos . 2) Beraflibe, bes Ariftobemos Cobn, nahm, bei ber Rudtebr ber Beratliben, mit feinem Bruber Profles Latebamon ein, f. u. Latonita s. Ractommen Eurystheniden, f. ebb. s.

Euristheus, Sohn bee Sthenelos n. ber Ritupe, aus bes Perfens Gefdlecht. Da Beus gefchworen hatte, bag ber guerft geborne Perfibe herrichen follte, fo befchleus nigte Bere bie Geburt ber Ritippe, u. ber fpater geborne Beratles, Cobn ber Mitmene vom Beus, mußte bem E. unterthan fein u. anf feinen Befehl bie 12 Arbeiten berriche ten. Rad beffen Tobe verlangte er von Repr, ihm bes Beratles Rinber ausznlies fern. Diefe flüchteten nach Athen, wo E. fie bon Thefeus forberte, weshalb es jum Rrieg tam, worin &. mit feinen Gohnen burd Spilos, Beraties Cobn , nmtam. (R. Z.)

Eurystomus, Bogel, fo v. tv. Colaris. Eurytania, Souvern. in ber gried. Landicaft Atarnanien, bagu bie Eparchie mit Anfernen; Gieg ber Griechen unter Boggari über die Türken, 19. Aug. 1828. Kurftion, 1) aus Phthia, Sohn Af-tors, od. bessen Entle n. Sohn bes 3rcs,

Argonaut, f. unt. Deleus. 2) Gohn von Ares n. Erptheia, hutete Berpens (f. b.) Rinder; von heralies getöbtet. 3) Renstaur, von heralies nad Arfadien vertries ben, enblid von ibm getobtet, ale er ihn ale laftigen Freier ber Mnefimache (ob. Deianira), Tochter bes Könige Deramenos in Acaia, wieber fanb. Rach And. war er auf ber hochzeit bes Pirithoos, wo ihm, trunten, bie Lapithen Rafe u. Dhren abe fdmitten u. ihn fo fortjagten. 4) Cobn bes Good, Entel bes Profles; über ihn u. feine Rachtommen (Euryttoniden), f. u. Latonita (Gefd.) s. 5) Dehr. anbre

Eurytes, 1) Sohn von Melaneus u. Stratonite, Konig ju Dechalia in Euboa; forberte ben Apollon jum Bettftreit im Bogenfchießen, wo er getobtet marb. Rach Ein. Lehrmeifter bes Beratise; nach Unb. bot er feine Tochter Jole bem beften Bre genschühen aus, heratles fiegte, E. vers weigerte ihm aber, als bem Morber feiner Gobne, ben Preis. heratles tobtete ibn u. machte die Jole jur Stavin. 2) Sobn bon Bermes u. Antianeira, Argonaut; fiegte im Bogenichieften bei ben Leichenfpielen bes Ataftos; 3) f. Rteatos. (R. Z.)

Eusarkie (b. gr.), Boblbeleibtheit. Eusebin (gr., S. b. Frommigfeit), bie Fromme, weibl. Borname; merbu. finb: 1) aus Theffalontte, feit 332 Gemahlin bes Kaifer Contantius, von großem Einflusse auf ihn, den sie auch zur Erhebung des nachmal. Kaif. Julian bennyte. W Wehr.

opting.
EmsShim (n. Geogr.), I) E. ad Argädemm, f. u. Blajata, fo v. v. Gigtra;
ghemm, f. v. Blajata, fo v. v. Chitra,
Buschishner (Arthers,), f. u. Urius.
Emschishner (Arthers,), f. u. Urius.
Emschishergie (v. gr., y. ) Seive von
cinem gettefürzigign Leden; B) jo v. v.
Glifter Abreiden.

Eusebios (E-us, gr., ber Fromme, Chrwurdige), 1) E. Pamphili (bou feis nem Freunde Pamphilos), geb. in Palaftina 270; feit 814 Bifchof v. Cafarea (bab. aud El. v. Canaren), ftanb in febr hohem Anfebn bei bem Raifer Conftantin, zeichuete fic burd feine Dilbe in ben arian. Streis tigetien aus u. murde beshalb felbft ver-büchtigt; ft. 340. Er war ber größte Ge-lebrte feiner Beit n. wird mit Recht ber Ba-ter ber Rirbengeschichte genannt, ble er von Ehrifti Geburt bis jum 3. 324 einleitete u. eröffnete; querft berausgeg, bon Rob. Ster phanus, Par. 1544, Fol., von Balefius, ebb. 1659-72, 8 Bbe., von Reabing, Camb. pbenud, Par. 1244, Sel., ven Blafeliud, Samk.

6.1, 1603—73, 28 Dec., von Rechung, Samk.

6.1, 1603—73, 28 Dec., von Rechung, Samk.

Franfr., 1822, von Ochnidern, Pp., 1827,

1828, 2 Dec., von Rechundern, Pp., 1827,

1828, von Ochnidern, Juffer Mon. 1746,

1828, 1821, von Ochnidern, Juffer Mon. 1746,

Canclind, 1939, 2 Bber., von M. 1516,

Land, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941,

Land, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941,

Land, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941,

Land, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941,

Land, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941,

Land, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941,

Land, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, 1941, melt lat. ale Opuscula von 3. Sirmonbe, Par. 1643. Debreres verloren. 8) (Gt.), ein Grieche, 310-811 Papft, f. u. Papfte (Gefd.) m. Ihm werben 8 Briefe unt. ben faliden Deeretalen jugefdrieben. 3) E. von Emisa, von Cheffa geburtig, Ge-miarianer u. Souler bee E. Pamphili, warb Bifchof v. Emifa u. ft. vertrieben gu Une tiedien 360; for .: Adversus Judaeos (im Manufcript ba); von 3. Ch. B. Augufti, Elberf. 1829, bie ihm jugefdriebnen Domis lien, Par. 1547, 61; Antw. 1555, finb fpatern urtprungs. 4) B. von Nikomedien, Berwander u. Erzieher bes Kaifers Ju-lian, Bifche von Berytos, dann von Rito-medien, Bertbebiger bes Arius auf dem Sonei zu Ricas, deffen Beschüffen er fich zuleht fügte, am seine Sielle zu retten;

trat balb gegen Euftathios von Antiodien reat dalb gegen Lumuyav annungan 320 n. Chr. an bie Spisse der Arianer, die daher Beune blämer heißen (h. Arius), devirtete die Afgeung des Afthanasia, war unter Constantius, den er 383 tauffe, nat Bertreidung des rechtgländigen Paulus, ha triarch von Constantinopel 339 u. derie 341 eine Rirchenversammlung von Antio-dien jur Beftätigung bes Arianismus, fi aber icon 342; nur 2 Briefe für Arius at bie Bifchofe Paulinus von Sprus u. Aler anber von Alexandrien ubrig. 5) E. von Vercelli (St.), Sarbinier, Lector be rom. Rirche, bann Bifchof von Bercelli ! mit Bucifer v. Cagliart 358 ale Begat ver Liberius an Raifer Conftantius u. 355 at bas Concil ju Mailanb gefanbt, wo er fid

ber Abfebung bes Athanafius wiberfehte i baher nach Centhopolis verwiefen war unter Julian gurudberufen, bielt er & mit Athanafius bie Spnobe ju Aleranbrim wiberfeste fic ohne Erfolg bem Murentin u. ft. 871 (373). Schriften bie auf einig Briefe verloren. 6) (St.), Bifdof wie Samofata unter Raifer Conftantius, Ben theidiger ber Orthoboxie; bon Raifer Bo lene nad Ebragien permiefen, unter Thei boffus wieber eingefest; warb bon einen Arianifden Beibe mit einem Dadgiegel et folagen, Zag ber 21. Juni. 7) E. Bruno , Bifchof ju Angers 1047, ein gemafie ter Theilnehmer bes Streites mit Bereit gar über die Bermanblung im Abenbmab. Sergog von Bretagne 464-49 f. Bretagne se. (Wth. u. Jb.)

Ensitie (v. gr.), guter Appetit. Euskirchen, 1) Kreis bes pres Rgsbits. Köln; 8 DM. mit 27,000 En. 3) Kreisftadt bier, an ber Erft; Petafde feberei, Gifen ., Blei . u. Rupferbergweth 2600 @m.

Eusofzies, Bolt, fo v. w. Jufoffel Bustach , fo v. w. Euftachius. Eustache (St.), Infel, fov. w. Cuffa Bustachi (Barthelemi, lat. Busta chius) , geb. ju G. Geverino; ftubirte ! Rom Medicin, warb Prof. ber Angtoni bafelbft; ft. ju Rom 1574. Schr.: Opo cula anat., Beneb. 1563 u. d., n. Mass. Delft 1726; Tabulae anatomicae (fcon 183 geftoden, aber von Dt. Lancifi erft ju ffe fang bes 18. Jahrh. aufgefunden), Rom 1714 Fol., n. Musg. von Albin, Lenb. 1744, gel u. o., mit bolland. Erflarung von Bons, Umfterb. 1798, mit beuticher von Rraus, ebb. 1800, Fol.; gab auch ben Erotian, Boneb. 1556, 4., beraus. (Pt)

Eustachius (E - os, v. gr.), minn Borname, fo v.w. ber Mehrenreide. 1) (Ple ei bus), Ehriftenverfolger unt. Eitus n. Lio jan; erblicte nach ber Legenbe auf ber Jap gwifchen bem Geweih eines hirfdes bas Bib niß bes Gefreugigten, bas ibn fo anrebett: Placibus, marum verfolgft bu mid, id mil bein Beil. Daburd jum Chriftembum ber Behrt, ft. er ale Martyrer unter Raifet Da bries

rian ju Rom. Datron ber Jager, Zag ber nigs, berausgeg, von Saulmin mit latein. 0. Ceptember. 2) (St. Bustasius), u 7. Jabro. Bebrer bee Chtiftenthume in litern, f. b. (Gefd.) v; einer ber 14 Rothe elfer. 3) - 6) E. I .- IV., Grafen von loulogne, f. b. (Gefd.) s z. a. 7) C. Eus (Lt. u. Pr.) Eustächsche Kläppe, f.n. bergn.

Robre (E. Trompete), f. u. Eustathes (Lour.), Pflangengatt. us ber nat. Kam, Rhamneae Rehnb., Sa-

indacene Mirb. , 8. Rf. 1. Dron, L. Art: L syivestris, Baum in Cocindina. Eustathios (E-jus, b.i. ber Beftans ige, manni. Borname), 1) E. aus Kap-, Comarmer u. Bunberthater, fo auch ine Genathlin Cofipatra. 2) St. E. ion Antiochien, aus Side in Pam-Mittodien, auf bem Concil gu Rifaa 325 eftiger Gegner bes Mrius; 330 von einer Berfammlung bei Antiochien abgefest u. um Raifer Conftantin nach Ergianovel verielen, wo er (n. M. 31 Philippi) 337 (360)
6 Edr. griech.: In Hexasmeron commen-nius ac de engastrimytho, berausg, v. Leo Matius, Lepb. 1629, 4. Seine Anhanger, fo nie die bes Folgenben, Eustathianer. I E. von Sebaste, ein Armenier ob. Mappabotier, Souler bes Arius, Anfangs Rind, Presbnter ju Cafarea, balb aber miger Meinungen wegen auf ber Synobe Reucafarea abgefest u. ercommunicirt. Diefe Reinungen, die von feinen Anhans gm, ben Guftathianern, die fich bis jur bebammung ihrer Lebrfate auf ber Gons heven Gangra in Paphlagonien 357 hiels in, noch mehr gescharft murben, betrafen it ftenge Anfichten über bie Che, bie fie sin; verwarfen, gaften am Conntage, Armith u. v. M. E. murbe fpater um feines mfterbaften Lebens willen wieder aufge= mmen n. Bifcof von Sebafte. Freund Baftius d. Gr., beffen Schrift über das Rindsleben, beffen Berfecter er war, ihm ton Ein, beigelegt wirb, einer ber Abgeordliberius in Rom; ft. um 380. 4) Rom. Datricier u. Anteceffor in Conftantinopel in 1025 n. Chr.; fcr.: περί χρονικών καί lugraparor (Bufammenftellung ber Beitleftimmungen im Juftinianifden Rechte u. u ben Bafiliten), herausgeg. Baf. 1561; pleht bon Teucher, Lpg. 1791, 2. A. ebb. Erzbifchof von Theffalonite; ft. 1194; trug nielige bei Appellunnte; fr. laury 2003, and dien Auslegern Commentare au Do-nut, Rom 1542—59, 4 Bbe., Baf. 1559, 3 Bt., Ly, 1625—30, 6 Bbe., mit Panaret U. Tugnitus, v. G. E. F. Aafel, Frank-fert 1862, 4. n. pu Dionyfie Perieges tes (m Ausgaben biefes Autors), jufams men. 6) (@umathios), Megopter, Chartopbplar, aus ungewiffer, boch fpatrer Beit;

for einen Roman: Spimine u. Spimis

Meberf., Par. 1618, julest von Tencher, Epg. 1792; überf. von ber Frau Reiste, im f. b. (Befd.) 4. (Pt. n. Sch.)

1. Bbe, ber Bellas, Eps. 1778. 2) E. Dabisa, 1662-1666 hofpobar ber Molban,

Eustaz (St.) , 1) nieberland. Infel, bei G. Ritte in BInbien; 1 D.Dt. groß n. nur aus 2 erlofchnen Bulcanen bestebenb; es gibt feine Quelle, nur Gifternen, 3300 Em. (barunter 500 Beiße), tragt befonbers Buder, Baumwolle, Tabat, febr viel Sans bel; hat mit Caba (19 AR., ein fcmer jugangl. Felfen) u. St. Martin (4 D.M., 6000 Em., auch ohne Quellen, aber fruchtbar an Buder n. Baumwolle, 1633-1815 gemeinfcaftl. Befigung ber Rieberlanber u. Frangofen), einen Couperneur; 2) Saupte ftabt ber Infel auf beren EBSeite, Gis bes Gouverneurs, Rhebe, burd 2 forts bes fount; 3) (Gefd.). E. marb 1685 bon ben Rieberlanbern befest, 1665 von ben Enge lanbern erobert, 1667 Sollanb jurudaeaes ben: 1689 nahmen es bie Arangofen, gaben es aber 1697 jurud, 1781 nahm ber engl. Abmir. Robnen E., f. Rorbameritan. Freis beitefriea m; balb barauf bie Rrangofen u. gaben fie ben Sollanbern gurud, auch 1806 pon ben Englandern erobert. (Wr. n. Lb.)

Eustegia (R. Br.), Pflanzengattung aus ber nat. Fam. ber Contorten, Orbn. Ufflepiabeen Spr., Rehnb., 5. Kl. 2. Dron. L. Mrten: E. hastata, filiformis, humilis, Louchitis, in Safrita, Eustenhin (Cav.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Coronarien, Orbn. Spathas ceen Spr., Rargiffenfdwertel, Amaryilideae Rehnb., 6, Rl. 1, Drbn. L. Art: E. coccinea, am Cap. (Su.)

Eustorgius (b.gr.), b.t. ber Geliebte;

mannl. Borname. Eustrephus (R. Br.), Pflangengatt. ans ber nat. Fam. ber Sarmentaceen, Drbn. Miphobeleen Spr., Bautenlilien, Smilaceae Rehnb., 6. Al. 1. Orbn. L. Arten: E. latifoiius, E. angustifolius, Straucher in Reus Gub = Bales.

Eustrophus, Rafet, f. u. Dircaea a). Eustylos (gr., Baut.), f. u. Saulens

meite. Eutaxia (R. Br.), Pflangengatt. ans ber nat, Fam, Papilionaceae, Sophoreae Rehnb. Arten: in Reuhollanb.

Eutaxias, ber Geiftliche aus bem line fen Chor ber gried. Rirde, ber Orbnung in ber Rirche gu erhalten, vornehme Lente bet ber Untunft in ber Rirche ju empfangen u. ihnen fdidliche Plage angumeifen bat

Buteknios, 1) Sophift; fdr. bope pette (ausführliche u. im Ausguge) Schos lien ob. eine Metaphrafe über Ritanbers Theriata u. Aleripharmata, f. u. Ritanber; vielleicht einerlet mit 2) E., for. eine prof. Paraphrafe bes, bem Dppian gugefdriebnen Greutiten, morin biefe Schrift allein noch porhanden ift, f. u. Oppianes.

Enter, bie bie Dild abfonbernben Fraut genoffen. Organe ber weibl. Gaugthiere, bef. ber gros Bern Sausthiere, ben Bruften ihrer Bils bung nach entfpredenb, auch naturbiftos rifd Brufte genannt, was jeboch nur bei Thieren, wo folde in einem Paare an ber Bruft liegen (Affen, Clephanten, Flebers maufen, Cetaecen) paffend ift. Anbre bas ben folde nur am Bauche (Baren, Schweis ne, Rindvieb, Bunde n. a.), anbre blos in ben Beichen (Biebertauer, Einhufer, mehrere Rager, ber Delphin); bie meis megter stager, bet Derponnis bie mes fien Raubthiere n. mehrere Rager haben sie an ber Bruft n. bem Bauche; unter ben Nagern haben manche alle 3 Arten von E. (die Ziefelmaus). Die Zahl richbet fich nach ber Bahl ber Jungen, bie ge-wohnlich ein Thier wirft, u. fteigt von 2 bis 10; jeboch varitren fie bei Individuen Einer Art; ber Babt ber E. entfpricht aud bie ber Saugwarzen (Bigen, Striche, bei bunben Spulen). Die porzüglichfte Rranfheit bes E.s ift bie E-entzün-dung. Ur facen: Stofe, Schlage, Rneis pen bes Ess, ju geringes Ausmelten ob. Ausfaugen bes reichl. Dild abfondernben E=6, gu fonelles Abfeben, gewaltfames Bieben an ben Strichen, Genug von balfas Sieben an ben Strioen, Genip von balja-nifcen, reigenben Subftangen, Erfaltung ic. Ennzeichen: Das E. ift fcmerg-baft, geröthet, glangend u. angefcwollen, bie Mich blutig, gering u. bunn; das Mele-ten leiben bie Thiere nicht gern, fie fclasgen n. trippeln, geben hinten gespannt ze. Bebanblung: Worlast an ber Milds aber, innerlich tagl. 2—3 Mal 1 Lth, Sals peter mit 2—3 Ungen Glaubersalz (Schar perte mit 2 - angen einer Abfochung von Leinsammen geloft, u. erweichend gertheilenbe, warme Bahungen aus Butter, Effig u. Bier, Einreibung mit Althaenfalbe, Alps ftiere aus Del, Seife ob. Rochfalz, mit Baf-fer zc. Ift Eiterung zu fürchten, fo find Auflojung von Malven u. Leintudenmehlbrei, mit Bufan von Schierling ale Umichlage ob. Bahungen nunlich. Geht ber Abfcef nicht von felbft auf, fo offnet man ihn burch einen Ginfchnitt. Eritt Brand hingu: inners lid Kampher mit Beibenrinbe, Angelita, Dinberere Geift, Bein in Berbunnung ze.; als Bahnngen: Beufamen, Pfeffermunge, Thumian zc., bas Abgeftorbene wird mit-telft bes Meffers entfernt u. auf bie wuns ben Stellen flüchtiges Liniment ob. Terpen-tinol geftrichen. Burudbleibenbe \* E-verhartungen (Mildenoten) erforbern öftere Ausmelten u. gertheilenbe Ginreis bungen con Rampher, fluchtigem Liniment, bungen ton Kamper, pungen annan, Dpobelboe, Salmiakgeift, grauer Queefils berfalbe it. "Auch jum Gffen bient bas Ruh: E., indem es mit Baffer, Salz, Lors beerblatter u. bgl. recht weich gefoch, in Scheiben gerichnitten u. mit Carbellen : ob. Eitronenfanee gegeben wirb. Much jum Braten wirb es in Scheiben gerichnitten, in Butter gelb. ob. anf bem Rofte braum gebraten u. su Gemufe. Sallat ob. Sauera

(Pl. u. Hm.) Euterpe, eine ber Musen, b. Euterpe (Gärtn.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Palmen, Ordn. Phonb ceen Spr., Arecariae Rohnd., Limmen Ok. Monocie, Berandrie L. Arten: E. caribaea Spr. (Areca oleracea Jacq.), febr bobe Palme auf ben earaibifchen Infeln. Die noch unentwidelten gufammengefclagnen Blate ter bilben an ber Spipe bes Stamme en meiftes, 2-3 3. bides Berg, bas ausges fcnitten ale Palmfohl theile rob mit Cals u. Pfeffer, theile getocht genoffen wird. E. oleracea Mart. , in Brafilien, febr bod u. folant, bin= u. bergebogen. Die jungen Blatter biener gur Speife. E. edulls, ebb Die Fruchte (Caohlj) werben getocht gegeffen, bie Blatter bienen gur Dachbedung u. gu Rorben. (Su.)

Euthalia (v. gr.), bie foon Blubente, weibl. Borname. Euthalios, Diaton ju Alexandrien bann Bifchof ju Gulca; ft. nach 460; theiln bie Apostelgeschichte, bie Briefe bes R. L. in Capitel u. Berfe, zeigte ben Inhalt bei einzelnen Capitel an u. versab sie mit Par allelstellen aus bem A. E., f. u. Bibeln Auch schrieb er bie Rachschriften über i paulin. Briefe, bie ben Drt u. bie Perin nen angeben, wo jene Briefe gefdrieben u. burch wen fie uberfchiett worden fen

(Sch. u. Lb.) Euthanasie (v. gr.), 1) Erleichterm bee Tobes, f. u. Argt is u. Beileunft; 1) Runft, bem Tobe rubig entgegen gu febn u

au fterben. Eutharich, 1) Gothe, Cohn Bitts riche; von Theoberich b. Gr. 515 aus Spar nien nach Stalien gerufen n. mit beffen Tode ter Amalaswinthe vermablt, trat 519 fem Confulat, bas er mit bem Raifer Jufin, ber ibn aboptirt batte, führte, mit großer Pracht an, E. überlebte aber feinen Schwie gervater nicht; fein Cohn mar Athalarid

2) Go v. w. Eurich. Euthemis (Jack.), Pflanzengatt. and ber nat. Fam. Tiliaceae, 5. Rl 1. Orbn. L. Arten: E. elegantissima, pulcherrima E.

a., Baume in Ditinbien. Euthenios, fo v. w. Eutefnios. Euthesie (v. gr.), ftarte Leibesbefdafs

fenheit. Kūthia (gr. Ant.), korinth. Silber munge, = j attifge Dradme. Euthýcera, Infekt, (u. Dolichosera um 200 v. Chr. Si Euthydemes, um 200 p. Chr. &be nig von Baftrien, f. b. 11.

Euthydikin (gr.), bas Sicheinlafen auf eine Rlage, f. Athen (Ant.) 18. Buthymenes, Schiffer and Maffille, um 400 v. Chr.; umfchiffte Afrika u. judie bie Urfache ber Ueberfchwemmungen bei

Rile jn ergrunben. Euthymetrie (v. gr.), Theil ber 600 metrie, ber bie gerablinigen Siguren bes Enthymios (E. Zigabenos), Ba-filianermond ju Conftantinopel ju Anfang bes 12. Jahrh., bei Alexius Kommenns fehr engefeben; for. griech., jur Wiberlegung der Frtfumer ber Bogomilen: Orthodoxae fdei panopila dogmatica, lat. von Franc. 3ini, 2pon 1536, Bened. 1575; for. außers bem: Commentarius la IV evangella, berausg, von Ch. &. Datthai, 2pg. 1792, 3

Thie.; Comm. in psalmos u. m. a. in Galland Bibl. Patr. Th. 14. (Jb.)

Buthymos (gr., ber Bohlgemuthe), funttampfer aus Lotris; Dolites, Gefibrte bes Dopffeus, batte in ber Erunten= eit au Staliens Rufte ein Dabden ben Temeffa entebrt; bie Einm, fteinigten ibus fein Beift marb als En bas Burgengel für bie Begenb; bas belph, Drafel rieth, ben beros burd Stiftung eines Dains, eines Lempels u. burd jahrl. Darbringung ber fonten Jungfrau gu verfohnen. E. tampfte pater mit bem Damon u. übermanb ibn, orauf er unter ben Bellen verfdmand n. ie Jungfrau bes E. Gattin marb. Sochbes uhrt flieg E. in ben Flug Ratinos, warb nicht mehr gesehn n. galt nun für Sohn des Fluggetts. Noch jur Kömerzeit zeigte man bes schwarze Bild bes Polites, mit einer Moifshaut bekleibet. (Sch.)

Euthynol (gr. Ant.), in Athen 10, ben Ardenten jugeordnete Perfonen, welche Redenfchaft über verwaltete Memter fors

berten, f. Athen (Ant.) 12. Euthytona (gr. Ant.), Zarmige große Armbrufte, mit benen in ben Lauf gelegte Brile n. Burffptefe in horizontaler Richs ing gefchoffen murben; bie Palintona (Bithobola), mit 1 Arm, warfen Steine zc. Eutin, 1) Mmt im olbenb. Fürftenth. Ribed, mit bem Eutiners, Rellers, Dlos ners, Utlen fee. Bauptort Malente, 850 (n.; 2) Stabt in beffen Mitte, bod nicht bun gehöreno u. unter bes. Stabtgericht ficend, hauptft. bes Fürstenth., am En-liner See (worin Infel mit Fasanerie), bat Schlof mit iconem Part, Palais, Con-fifterium u. anbre Behorben, lat. Schule, Badeanftalt, Dofpital; fonft Aufenthalt von Bog, Stollberg, v. Salen, Jacobi, Bredow, Boie, Edermann, Tifcbein, Maria v. Bester u. M.; gegen 2700 Em. 3) (Gefd.). e. foll nach Gin, 1154 tom Bifcof Barts big, nad Anb. 1160 vom Bifchof Berolb ten Libed angelegt worden fein. Auf bem bifgen Schloffe refibirten bie Bifchofe von labed ofter. Bon E. hatte bie Linie Holftein: Entin feit 1702 ben Ramen, f. Bols

una cuntin (cit 1703 ben Namen, (. Hole fin n. (. N. 1884). Entiner, die bijdoff. Lübeder Eschs-klingsfrüde, auf 5 Schill. heradseiest. Entiliez (Geogr.), (v. n. Cibis, Etteca (E. H. Br.). Pfangengart, auf bri nat Kan. ber Anachbeitrigen, Nemo-phlese Reknd., 5. Al. 1. Ordu. L. Are (cit in Rümen). ten: in Ramerita.

Eutokie (v. gr., Deb.), leichte Geburt, Eutokios, aus Metalon; peranftaltete, nebft feinem Lehrer 3 fi bor o 6, nm 540 n. Chr. eine von ihm übrige Recenfion ber Berte bes Archimebes, nach welcher wir fie jest noch befigen; übrig auch ein Commentar jn Apollonios Perg. in Fragm., in Musgaben bes Ardimebes u. Apollonios.

Eutolmie (v. gr.), Entichloffenheit. Eutolmios, Scholaftiter von vornehmem Rang; von ibm 4 Epigramme in ber

gried. Anthologie. Eutrapelos (gr.), ein im Sprechen, Antworten gewandter, artiger Menich, ber Spaf verfteht u. wibig erwibern fann. Eutrema (E. R. Br.), Pflanzengatt.

aus ber nat. Fam. ber Biermachtigen, Amphl-schistae, Siliculosae Latiseptae Roanb.. 15. RI. 1. Drbn. L. Arten: E. Edwardsil,

Rossl 2c., in Mamerita Eutresia (a. Geogr.), artab. Lanbid.

it mehrern alten Orten, bie Eutrefier murben balb ju Degalopolis gezogen. Entresites, Beiname bes Apollon,

ein Dratel batte; von Amphion u. Bethos Entriana (E. Trin.), Grasgattung aus ber Gruppe Chloridene. Arten: in Gub-

amerifa. Eutrophie (v. gr.), 1) gefunbe Er-

Eutropion (a. Geogr.), Ort in Bis thunien nabe bei Beraa, wo ber byjantin.

Raifer Mauritius ermorbet murbe. Eutropius (gr., b. b. ber Gewandte), 1) Eunuch u. Dberfammerer beim Raifer Arcabius, gangelte nad Rufins Tobe (395) ben Raifer; anmagenb, beftechlich, ungerecht; unterlag ber Cabale ber Raiferin Eus boria 399, f. u. Byjantinifches Peich s. 2) Flavins E., Secretar Conftantine b. Gr., bann Begleiter bee Raifere Julian gegen bie Perfer, auch 371 Proconful von Afien; for.: Breviarium rom. bistoriae, berausgeg. juerft Rom 1471, Fol.; bann oft, am beften von havercamp, Lepb. 1729, u. von Berbend, ebb. 1762, u. febr oft jam Schulgebrauch; beutich von D. L. Saus, Ritf. a. M. 1790, von 3. D. Buch-ling, 2pp. 1794, von hoffmann, Gutuch 1829; bie griech, Uleberfebung bes griech. Cophiften Paanios (aus fatter Zeit), juserft beransege, von Spleurg im 8, Bb. der Scriptores hist gr. mln. S. 1590 ff., von Laitwaffer, Gotha 1780. 3) (St.), Sectorio zu Confantinopel, Anhänger des Chryso-tomas; wollte dessen Rachfolger Arfaltos nicht aberteunen, beshalb u. ber Branbftife tung an ber Bauptfirde befdulbigt, unter Arcabius bingerichtet. Zag 12. Januar. 4) Unbre Beilige. (Sch.

Eutyches, 1) Ardimanbrit eines Rlos fters ju Conftantinopel, heftiger Gegner bes Reftorius, behauptete, baß alles Menichliche im gottl. Befen Chrifti aufgegangen u. mit ibm gu einer Ratur geworben fei; beshalb bei bem Blichof Flavianus als Apollinarift angellagt, u. als er nicht wiberrief, von eis ner Spnobe ju Conftantinopel 448 abgefest. E. ft. balb barauf im Exil. Ceine u. feiner Couler (Euthychlaner) Deinungen, somobl veranbert, erhielten fich in ben Dlos nophpfiten. 3) Go v. w. Eutpoios 3). 3)

Mebrere Beilige. (Jb. u. Sch.) Eutycheten, angebl. driftl. Gecte bes 1. Jahrh. u. eine Partei ber Unbanger von Simon Magus. Die Radrichten über

fie miberfpredend.

Eutychia (a. Geogr.), Giland bei Theffalien im pagafifden Bufen. Eutychianes, Papft 275-288, f. n. .. Papfte (Gefd.) m.

Butychides, gried. Maler, Enfipps Eutychle (v. gr.), Glud, Gludfeligfeit.

Butychios, 1) (St.), Schiler bes Apostel Johannes, thatig für Berbreitung bes Evangeliums. Tag ber 24, August. 2) Patriard ju Conftantinopel 553; berief bas 5. ocumen. Concil, wegen Errlehren 564 entfest, 578 wieber eingefest; for.: De resurrectione, weehalb er abermale in Beruch ber Regerei tam; ft. 578. 2) Grammatiter um bie Ditte bes 6. Jahrh., Driscians Schuler; for .: De discernendis conjugationibus, herausgeg. mit anbern bon Joach. Camerarius, Eub. 1527, 4., Putchius u. Lindemanns Corpus grammatic. lat. 4) (Caib Con Batrit), ein Mraber, geb. 876 ju Softat in Megapten, fru-ber Mrgt, bann Patriard ju Mexanbrien von 933-940; fdr.: Contextio gemm rum, eine dronitenartige Rirdengefdicte von ber Erfdaffung ber Belt bis 940. 5) Eunud, 711 - 713 u. wieber 728-752 leb-

einnig, 411—110 u. wieder 200—122 iegs ter Erard von Italien, f. Erardat 10 a. 10. 6) Mehr. Martyreru. heilige. (Ib. u. Sch.) Kutychos, Chrift zu Troas; fiel bet einem Liebesmahl, als Paulus noch in fpater Racht einen Religionsvortrag bielt, in tiefem Schlafe aus bem genfter 8 Stod's wert boch berab. Man trug ibn für tobt binweg. Er fehrte aber, wie bies Paulus verfichert batte , wieber ine Leben gurud.

Euxeinos Pontos, f. u. Comarges

Euxenia (E. Cham.), Pflangengatt, aus ber nat, Fam. Compositae Astereae, Arten: E. grata, E. Mitiqui, in Chile. Euxenidas, Maler, Zeitgenoffe bes Parrhafios u. Limanthes.

Buxenes, von Beratlea im Pontos, um 70 n. Chr., Pothagoraer, Lehrer bes Apollonios von Thana.

Beug; vgl. Gloffaret. balbmollenes, halb feibnes

Euzole (v. gr.), f. u. Ratozelie. Euzole (v. gr.), Bohlieben. Ew. ... Worter, mit Ev ... aufans gend, bie fich hier nicht finben, f. u. Eu ...

Eva (fo D. w. Mutter ber Lebenbigen); 1) bie Frau bee Abam, f. u. b.; 2) meibl.

Evacuant, f. u. Drgel e. Byacuantia (lat., Dieb.), ausleerenbe

Mittel. Evacuatio (lat.), 1) (Meb.), f. Mus leerung; 3) (Evacuatoria, E. cau. tio), chemale bie Quittung, welche ber be jablte Glaubiger bem Schnibner leiftete

penn bie Soulbberfdreibung verloren g gangen mar. Evacuiren (v. lat.), 1) raumen; 1 ein Banb, eine Stabt e, bie Befatu

barans sieben. Evadii (lat.), Geifeln, f. unt. Bur

fáaft e.

Evaesthetus, f. u. Cilfafer. Hyagiren (v. lat.), auss, abs, berichweifen; baber El-gation.

Evagora, Analle, f. u. Sutqualle s Evalesciren (v. lat.), 1) ftarter me ben; 2) im Preife fteigen. Evalvation (b. lat.), Coapung b

unnern Berthe einer Cache; baber Era

Evalvis (Bot.), Fruct ohne Rlapp mithin nicht auffpringenb.

Évan (gr.), fo c. w. Cuan. Evänder, fo v. w. Cuanber. Evändria (a. Geogr.), Stabt in H spania tarraconensis.

Evanescens (Bot.), fic nad turjen Berlauf berlierenb; baber Evanesch

Evangeli (Antonio), geb. 1742 ju @ vibale in friaul; ft. ale Geiftlicher ju Be nebig 1805; for. in Ottave Rime: Ame musico, Pab. 1776; Poesie liriche, e 1798; Scelta d'orazioni italiani de' mid ni scrittori, Beneb. 1796, 2 Bbe., u. c.

Evangeliarium (E-listarium bei ben Katholiten bas Bud, worans b ben hodamtern zc. bie für jebe Beit pe fenben Stellen ans ben Evangelien aby fungen merben ; biefe Ganger E-lier. Evangelienbruder (Bruber Minoriten bom St. Evangelio), u. Barfüßer.

Evangelienharmonie, Bearb tung ber Evangelien in ber Beife, baf et berfelben ju Grunde gelegt u. bie in bei felben fehlenben Einzelnheiten aus ben i bern ergangt werben. Die erfte E. wird bi Zatianos jugefdrieben; eine beutfche f Difrieb, außerbem noch eine altfachf. (4

Evangelische, 1) bie Proteftante weil fie nur bas Evangelium als Ror ihres Glaubens annehmen n. bie Trabit permerfen. 3) In ber neueften Beit bef. geidnung ber nnirten Reformirten u. ? theraner; bah. Evangelisch-chris liche Kirche, f. u. Union. E-sch Månner (Evangelici vīri), f. &v geliften 3). E. Stande, fo v. m. Cor evangelicorum. E-sche Union, fo m. Union. (Sk. n. Pt.

Evangelische Brüder, fo v. m. Brütergeneinte, evangelische.

Evangelista, 1) fo v. m. Evangelit; 3) mannl. Borname. Evangelistarium (Ritchenw.), fo

v. n. d'ompeliatium.

Evanagelistéen (K. listage, v. gr.),
11 Bruger einer frodt. Berléafet (Tevangeman) 30 inter vorbet. Africe d'eure, de man 30 internation de l'eure de l'eure voir de la competit de l'eure de la competit de 126 fairle française de l'eure de l'eure de voir de l'eure de l'eur

si na Évangelifen, sedder in der prosuk. Äriqu (Evane eb. Britlagen beim kramispherteklenst vorgelfen u. men in sebissik grechts mith, f. prittemin heine der beite der bei der bei pin, picke E. den Marrahan, E. des Bastilden, das Einfantiae Griffit, E. den Marrelon, E. den konfinus, E. den Feirus, St.lister, B., der Kerinthianer, B. der Kerlensthianer, B., der Walenthianer, B., der Valenthianer, B., b. mt. überbohen (f. [P].)

Evanger Vand, See, f. u. Sonbre brzimbus. Evanguin, f. u. Parfismus s. Evanja (Evanjales), fo v. w. Suns

spieche u. humgemeeben.

Sevann den Lege, geb. 1786 in JeBrann den Lege, geb. 1786 in JeBrann den Lege geb.

In tet erft in bie Dienfte ber offind.

In tet erft in bie Dienfte ber offind.

In tet erft in bie Dienfte ber offing geb.

In tet fill a. In med be die Breige geb.

In tet in die Breige geb.

In tet in der die Breige geb.

In tet in die Breige geb.

In te in tet in die Breige geb.

In te in tet in die Breige geb.

In tet in die Konfalle gebriebe.

übertragen u. ben Mang eines fram Geneerflictenante. Mas immen Wirdsen faris bete im Gapterbe u. bend Etwagen u. bete den Gapterbe u. bend Etwagen u. annt u. Et. Gebrillen Züdigler. Mie hier Dienfiget 1887 abgelanfen war, 16fte für fich bei auf 1800 B., ble unter bern Brieden bei den 1800 B., bet unter bern Brieden bei der 1800 B., bet unter bern Brieber beit. Derbeit u. bei der bern Brieber beit. Derbeit u. bei der bei der bei beite beit beit. Derbeit u. chieft ben Brietrat auch vieler in bas Spatiament ein, framme aber nurbe für der Möglenmitte

Evansham, Sauptort, f. n. Birginia, E-ville, Ort, f. u. Indiana, Evaporation (b. fat.), 1) Ausbūns funa: 2) (Shun). Abbumpfon E-tiona

ftung; 2) (Chem.), Abbampfen. K-tionskasten , f. n. Alaumvert . E-ratorium, fo v. w. Atmidometer. Kvaporiren, Abbampfen bewirten.

Evaslon (v. lat.), Entweichung, Durchs geben. Evanörlusch, ausweichend. Evanux (Evason), Stadt im Bezirk Aubusson des franz Dep. Ereusez nuweit der Fiusse Sper. Larbesz 2000 Erez, der keludet warme Bäher u. röm. Wosserleite

tungen.
Evax (E. Gären.), Pfianzengatt. aus ber nat. Fam. Compositae, inuleae Rehnb. Arten: meift in Scuropa.

Evection (v. lat., Aftron.), f. unt. Monds. Eveleyna (E. Poep. Endl.), Pfians

Evelegna (E. Poep. Endl.), Pfianjengatt, aus ber nat. Fam. Orchidene, Malaxidene. Urten: in Peru, Evelline, f. u. Eva. Evelliren (b. lat.), ausreißen; baber

8. Byulsion.
6. Rvelyn (305.), geb. 1820 gu Moiton in ber Grafifd, Gurren; flubirte bie Rechte, de beitet bann 1851 in obliande als Sobato, betreifte von 1854 n. Obliande als Sobato, de Control of the Control of the Control of the Control of the Control of Sobato, and Sobato II. Riude Codomniferte de Definits pu Green wied; ft. 1765; far. u. a. Gefaidst bet and

Rupferstederfunst, Lond. 1662, leste Aust. (Pr.)

Evenara (Biogr.), so v. w. Moen Tora.

Evénement (fr., spr. Ewen mang),
Braceenbeit, Borfall.

Evenium (Bet.), ohne Gräßbühnel. Evenlode, Huß, f. n. "Lennft!). Eventäil (ft., [pt. Ewangfall), His der, Eventäillenmacher, [o v. w. Addermader. Eventailliren, fädret förnig aufmarfdiren. E-maufmarnel, Aufmarfd, wonn fide uub ber mit Diltan em abmarfdiren Golome bie hintern Büge mit ball rechte u. hall innich berauspichen

u. in die Linien einrüden, f. Zaf. XX. Fig. 11. Eventuäl (E-liter, E-tuëll), auf den fich eiwa ereignenden Fall, vorsichtes weife. Aufammenfehungen mit E. f. u. ben bamit verbundnen Sauptworten, fo 3. B. E-belehnung, f. u. Lehn zc. Evenus, & Ronige von Schottlanb im 1. Jahrh. v. Chr., f. Schottlanb (Befd.) s. Eveque (fr., fpr. Ewed), 1) Bifcof;

2) (l'E.), f. u. Burgunber Beine .. Ever (Schiffsm.), fo v. w. Emer.

Everbecq , Dorf in ber belg. Prov. Bennegau; 3500 Em. Everdingen, 1) (Cafar van), geb. ju Altmaar 1606; Raler u. Baumeifter, ieferte Portraits u. Gefdictsftude; ft. 1679. 2) (Mibert pan E.), geb. 1621 in Allmaar; Bruber bes Bor., großer Det-

fter in Lanbichaften u. Geeftuden, bef. rmen; ft. 1675.

Everett, 1) (Mleranber Benty), aus bem Staate Daffacufetts, Gefanbter ber Bereinigten Staaten Don Ramerifa am nieberland. hofe, ging 1825 nach Spanien, um ben Ronig jum Frieben mit ben abgefall= nen Colonien in bewegen, jebod ohne Erfolg, jog fich unter Jadfons Prafibenticaft ine Privatleben nad Bofton jurud, anberte mar feine polit, Grundfate u. folos fic ben fruber betampften Gegnern an, blieb aber ohne Anstellung; fcr.: Europe, or a general survey of the present situation of the principal powers, Boston 1822, beutsch von Jacob, Bamb. 1823, 2 Bbe.; New ideas on population, Cond. 1823, 2. Aufl., Bofton 1826; America, or a general survey of the political situation of the seves ral powers of the western continent, Phis Iab. 1827, deutid Samb. 1828; gab aud eine Beit lang bas Northamerican review heraus. 2) (Ebnarb), bes Bor. Bruber, anfangs unitar. Beiftlider, bann nach einer Reife burd Griedenland n. Europa Drof. ber gried. Sprache an ber Unip, Cambribge in Daffadufette, überfeste bier Buttmanns gried. Grammatil ins Engl., Cambr. 1821; ward noch verheirathet, Congresmitglieb, fprach bef. gegen die fchlechte Behanbluna ber Indianer, u. ift feit 1836 Goupernent bes Staats Rassadusetts. (Ap. u. P.) Everghem, Martist. im Bit. Sent ber belg. Prop. DFiandern; Handel mit

Leinwand, Bolg u. a., Bolgidube, Del, Baumwollenmaarenfabriten; 7800 Em.

Everlasting (fpr. Emwerlafting, b. i. Emigbauernb), ein fruber nur in England, jest auch in Deutschland gewebtes, bamafts artiges Bollenzeug, bef. ju Beinfleibern.

Everrae (rom. Ant.), Reinigung bes Tobtenhaufes mit einer bef. Art Befen. Everriren (b. lat.), fegen.

Eversberg, Stadt im Rr. Defcebi bes preuß. Rgebate. Arneberg, unweit ber Rubr; bat gegen 1100 @m. Eversion (b. lat.), Umfturg; baber

Evertiren. Evertuiren (v. fr.), 1) fic befühis

Evesham (fpr. 36mesham), Borough in ber engl. Graficaft Borcefter; am Apon; 2100 (5000) Em. hier 4, Mug. 1265 Gieg

Chuarbe L über ben Grafen Leicefter; bete rer blieb. Beinrich VII. warb babuth ten feiner Gefangenfchaft befreit; f. Englat (Befd.) as

Evesperides (a. Geogr.), Bellin Libnen, an ber BRufte Afritas; ju int perlegte man bie Barten ber besperiben. Eves Ruthrem, weibl. 3pt, for

ber Beit pom Sichtbarmerben ber Cime bis ju Ditternacht por. E vestigio (lat.), auf ber Stelle, fe

Evi, Ronig ber Mibianiter, Mich | einer Schlacht gegen bie Israeliten.

Evian, Stadt in der Prob. Chaft bes fardin. Bergogth. Savopen; Laufa gegenüber, am Genferfee; Raftanientan 00 Em. In ber Rabe bie Baber Umphion u. Cadat.

Eviction (lat. E-tio), eines richterl. Urtheils erlittener Berluttel burd ein nicht folechthin ungultiges Ret gefcaft ermorbnen Cache. "E - ak se, bie Rlage, burd welche bie An auf &. gerichtlich perfolgt merben. "B. leistung (E-nis praestatie, burd E. Berlegten. 'Beber, weicher Recht ob. eine Gache im eignen Ramen einen Unbern rechtegultig überträgt (A tor), ift bafur ju fteben verpflichtet, bem Ermerbenben bas Erhaltne auf ti Bege n. aufs einem por ber Erwerbung grunbeten Rechte eines Dritten nicht fritten merbe, u. wenn bies gefdieht, Erwerber icablos ju halten verpfi Diefer barf jeboch nicht burch eigne Es ob. freiwillig ben Erfolg ber E. veras u. überhaupt bei bem Rechtsftreite n verfaumt haben, woburd bie E. hatte mieben werben tonnen. Ramentl. ma ber Regel ber Berluft bes Rechts to. Sade burd Urtel u. Redt entidieben u. Auctor ber entftanbne Rechteftreit witig tannt gemacht worben fein (Litis dene clatio). Der Umfang ber Berbin feit gur E. ift verfdieben, je nachben biefelbe auf ein Berfprechen grunbet, nad ber Ratur bes Gefdafte auf Erfal ber Obligation getlagt wirb; in jenem f bestimmt bas gethane Berfpreden bie ber Entschäbigung, in biefem ift ber Aud jum vollen Erfas beffen verbunden, burd bie E. verloren murbe. Die E:fit tung fallt weg, wenn bei einer verauferiff Universitas juris nur einzelne Cachen et cirt werben, bei einer Emtio spei u. alle aleatorifden Bertragen, wenn bem Emel ber felbft bei ber Erwerbung bas beidrantt wiberrufliche ob. aus anbern Grunden in volltommne Recht bes Auctor befannt mi bei reinen Schentungen. (Bö. u. Hu.)

Evidenz (v. lat.), bie burd offnet Bot liegen ob. vollftanbigen Beweis allem 3me fel entrudte Bahrheit. Evident, fin beutlid. Rvilmerodach, bis 559 v. Chr. Ab-inmer mehr u. mehr erweitern. Die Linie, heren Evolute ein Archs iff, findet in her Bebleche, ber einem Ambern eine Bebt eb. ein Recht im Wege bes Procefe lich, wenn bie Debelatte eines fentrechten

fet abftreitet. Evineiren, burd richterl. Wefprud Jemaub eine Sache abftreiten. Evisceriren, ausweiben. Eviti-

en, vermeiben.

Evecati beneficiarii (lat.), melde mi aufgebot (Evecatio) fid mieber Im mußten. Much biepten bie E. ju ber februde bes Kaifers. Evoelren, 1) menfen, porlaten; 2) befdworen.

Evecatie (lat.), 1) bas Beraus , Bermifen, Borforbern; bef. 2) (E. millbef. in bringenber Gefahr ; 3) f. u. Des tion 1); 4) (E. rei), in ber alten rom. di fo v. w. Citatio; 5) (Evocation), i redi. Belangung Jemands vor ein für mflant. Bericht. Evocatorium, abungefdreiben

Brodia, alter Rame für bie Infel MIs

Evodia, 1) f. u. Blumenbiene .; 2) L Foret.), Pflangengatt. aus ber nat. m. Rantengewächste, Diosmene Rchnb., ichn Ok., 4. Rl. 1. Ordn. L. Arten: Jera, Oftinbien, Reu - Suinea. Evene (lat.), fo v. m. Ena

Broli, Stabt, fo v. m. Eboli. Evolute (v. lat.), ber geometr. Ort

Rrummungsmittelpuntte (f. Decillas ufteis) einer Eurve, bie in Begug auf bie Evolvente genannt wirb, vgl. Breiution (v. lat.) 11) (Dath.), eine

m Beraben u. eines bestimmten Puntberfelben burch alle ihre Lagen an ber me. Sie wird bargestellt, indem man en biegfamen unbehnbaren Faben an ben tten Theil einer frummen Linie legt, an einem Enbe barau befeftigt, an bem em Enbe aber ibn willfürlich verlans t u. gefpannt, unter Erhaltung biefer no er feine Befeftigung hat, allmablig ift (abwidelt). Die von einem Enbe tte bes gabene jum andern befdriebne me wird evolvirende Linie, bie te Eurve aber, von melder ber Raben ft murbe, binfictlich auf jene bie Eveite genannt. 4 Sungens gab guerft bie E., poar für bie Entloibe, fonthetifc an. B. Rraft, Guler) beftimmten ihre Gis freiten nach ber Unalpfis bes Unenblichen. Rur burch E. ber Epfloibe, ber Epicofloibe ber Spiralen (f. b. a.) merben biefelben ines Rreifes befdriebne Linie ift ale eine picotloibe angufehn, beren erzeugenber Rieis einen unenblich großen Salbmeffer it. 'Gie tann ins Unenbliche wieberholt

Ctampfere, mit gleichformiger Kraft n. Bes wegung, ohne Alemmung gehoben werben foll, auch der Debedaumen geformt fein ? 2) (analytifde @.), bie Umwanblung irgenb (an alhti a e 2.3, die umwandung itgend einer analyt. Busammenfehung in ein Agsgegat von Gliebern, es sei von einer ends lichen Angahl, od. einer unendlichen, 3. B. eines Products, eines Luviienten, der Murs all eines Alleidenn ab well eines alleiden. gel einer Bleichung, ber Grofe, nach wels der eine Reihe geordnet ift. Gegenfag Ins ger eine Reise georoner ift. Begening In-volution; 3) (Med.), fo b. m. Entwicke lung; 4) (Kriegow.), jebe Bewegung als Frontverändrung, Schwentung, Abmarich, Colonnenformation z., bie auf bem Exere cierplage od. vor ben Feind ausgeführt wird. Die @ en gehoren gur Clementartattit, be-

baburd vom Manover, welches auf beibes Rudficht nimmt ; vgl. Exerciren. 5) (Duf.), Umfehrung ber Stimmen im boppelten Con-trapuntt. (Pl. u. Pr.) Evolutionstheorie, f. n. Entwides

rudfichtigen webe: bas Terrain, noch bas entgegenwirtende Dbject u. unterfceibet fic

Evolutolde (v. lat.), eine Gerabe bes wegt fich fo, baf fie eine gegebne Enrve C beftanbig unter einem u. bemfelben Bintel u foneibet; bann berührt jene Gerabe eine anbre Eurve C', welche bie E. ber Eurve C' fur ben Bintel u genannt wirb.

Evolvente (b. lat., Math.), f. unter Epolute. Evolviren (v. lat.), entwideln. E-

rende Linie, fo b. w. Epolpente, f. u. Epolute.

Inng u. Beugung.

Evolvulus (E. L.), Pflangengatt. aus ber naturl. Fam. ber Compolouleen Spr., Rchnb., Binben Ok., 5. Rl. 1. Orbn. L. Arten: in Oftinbien u. Samerita.

Evonymus (lat.), f. Euonymus. Evora, 1) Diftr. ber portug. Prop. Mlemtejo; 70,000 Ew. Darin Arabolas, Billa, 2000 Em.; MIvito, 2500 Em.; Bars roca be noftra Genhora be Brotas. Dorf, Ballfahrtsort mit Marienbild; Bors ba, Armenhaus, Freimartt, 3000 Em.; Rourao, fefte Bila, 3000 Em.; Rebons bo, Billa, 3000 Em.; 3) hauptit. u. Feftung barin n. ber Prob., bat altes Colof, Fort, Caferne, viele Rlofter, rom. Miterthus mer (Dianentempel, jest Fleifcbante) u. 2Bafferleitung; 15,000 (10,000) Em.; 3) (Befd.). E. ift bas Chora ob. Liberalitas Julia ber Alten. Conft menig bes fannt, murbe es boch feit 1540 Gis eincs Ergbiethume; unter Carb. Deinrich (nachs mal. Ronia) murbe bier eine Univerfitat geftiftet. 1663 von ben Spaniern unter Don fuan b'Muftria erobert, aber balb bon ben Portugiefen, nachdem fie bie Solacht von Almexial ob. Epora gewonnen hatten, wieber genommen. Jest bie 1. Stabt im letten; es macht baher auch bie baburd er-Pagte Euroe unenbliche Umlaufe, bie fic

Range nach Liffabon. (Wr. u. Lb.) Evran, Dorf im Bgt. Dinan bes frang. Dep. Rortluften; 3600 Em. In ber Ges end wurbe Bertrand bu Guesclin von ben Englanbern 1362 gefangen.

Evremont (Charles be St. Denis Seigneur be St. E.), geb. 1613 ju St. Denis le Gnaft; trat in Rriegebienfte, focht als Sauptmann bei Rorblingen u. Freis burg, marb mabrent bes iban, Rriege in Catalonien Marecal be Camp u. war bann

en Paris ber geiftreichfte Gefellicafter u. burd Big u. Anmuth bie Geele aller feis nern Birtel. Gein Sang gur Cathre gog tom jeboch viel Seinbe ju n. brachte ibn felbft 3 Monate in bie Baftille, Abermale von Berhaftung bebroht wegen feines Spots tes über ben pprenaifden Frieben, fich er nad England, wo er bie Gunft bes Ronigs u. bee Pringen von Dranien genof u. wo er 1708 ju London ft. Seine Oeuvres melees, Lond. 1703, 3 Bbe.; Amfterb. 1739;

Par. 1740, 10 Bbe.; ebb. 1653, 12 (Dg.) Evreux (fpr. Eprob), 1) Bat. im fran; Dep. Eure; 33 D.M., 124,000 Em.; 2) Bauptft. beffelben n. bes Dep., am 3ton; 2 Friebenegerichte, Departementalbehörben, Bisthum, angenehme Spapiergange, fcone Rathebrale mit burchbrochnem Thurme, mes biein. u. Aderbaugefellichaft, Collegium mit Bibliothek (8000 Bbc.) u. 10,500 Ew. In ber Rabe bas ehemals ber Raiferin Sofes phine gehorenbe Schlof Ravarre, bom Bergog bon Bouillon in ber Mitte bes 17. Sahrh. gebaut. 3) (Gefd.). E. ift bas De biolanum ber Alten; war Baupts ftabt ber Aulerci Churovices (woher auch ber Rame E.) in Gallia Lugdun.; im &. Sabrh, murbe bas Bisthum bier gegruns bet, ber 1. Bifchof mar St. Zanrinus; in ber frant. Beit gehorte es gu Reuftrien, u. Rarl ber Einfaltige trat E. mit anbern an Rollo, Bergog ber Rormannen, ab. Rie darb I. erhob E. fur feinen Cohn Robert jur Graffcaft; nacher tam E. an bas Saus Montfort, u. 1200 überließ ber Graf Amalrich E. an Ronig Philipp Muguft; Philipp ber Schone fchentte E. feinem Brus ber Lubwig; 1316 erhob Lubwig X. E. ju einer Pairie; burd bes Grafen gubmig Cohn Philipp, ber bie Ronigin Johanna v. Ravarra beirathete, tam E. an Ravarra; Rarf Ill. von Ravarra pertaufcte E. mies ber an Ronig Rarl VI. von Frantreid, u. E. murbe jur Krone gefchlagen. 1651 murbe E. bem Baufe La Zour jum Erfat für Ge-

ban gegeben. (Wr. u. Lb.)

dam gegeben. (Wr. u. Lo.) Evro (a. Geogr.), jo v. v. Evro. Evron, Stadt, f. u. Laval. Evulsiforn (v. lat.), f. u. Evelliren. Evulsiforn (v. lat.), f. u. Evelliren. Ew., Abbrigung für Eur., f. d. Ewsald (albeatich, mönnt. Bername, der che Kreitels, Madnigs.), i (Ed.), LEvis der aus Eugland (der Farbe ihrer Spaner

nad ber weife u. fomarge E.), gebors

ten an ben 12 Diffionarien, bie St. Cobet ju Ende bee 7. Nabrh, que England ju ben Cachfen fenbete; in Beftfalen ermottet, Ihre in bie Emiden geworfne u. von li in ben Rhein getriebne Leichname wurden aufgefifcht u. bon Dipin in Roln beigefest 2) (30b. 30adim), geb. 1727 au Epane bau; lebte eine Beit lang in Berlin, 1751 barmftabt. Sofrath, ging 1767 nad Rom # ft. bort ale Rarthaufer ; for. : Sinnaebint u. Lieber (anonym), Berl. 1755. heraufett. bon R. D. Jorbens, Berl. 1791. 3) (30h bon E.), geb. 1743, Cohn eines Dafton trat fruh in beff. Dienfte, machte ben uerli ameritan. Freiheitefrieg in engl. Golbe mi berlor in lesterm ein Muge u. tehrte di Sauptmann jurud, murbe geabelt u. mil als Major u. Chef bes fchlesm. Jagercom 1788 in ban. Dienfte, ftieg jum General lieutenant, befehligte 1806 ben Corbon gent bas Bluderiche Corps, bann bie ban. n. bell Truppen bei Berfolgung Schille 1809, al fturmte bier Stralfund u. ft. ju Riel 1811 Cor. u. a .: Abhandlung über ben Rrica M leichten Truppen, Raff. 1774, Fleneb. 1799 u. o.; Beifpiele großer Belben, Solesmi 1797 - 1800, 2 Bbe., u. m. a. 4) (30h) geb. 1743 ju Ropenhagen; entlief aus git jur Freiheit ber Ergiehungeanftalt gu Golo wig n. warb preug. Golbat, befertirte bill u. ward oftreich. Tambour, bann Unteraffe gier, befertirte nochmals u. ftubirte gu Ri penhagen Theologie; er lebte nun von @6 legenheitsgedichten fummerlich u. ft. 191 Gut ift fein bramat. Gebicht: Balber, fo Trauerfpiel Brolf u. Rritiu. fein Singfpiel bie Rifder. Gammtl. Berte, Ropenb. Il -91, 4 Bbe. 5) (30h. Lubw.), geb. Drepeiden im Sfenburgifden 1748; Bie rer im Sanguifden, 1770 in Offenbach, 179 Bofprediger u. 1791 Generalfuperintenball in Detmold, 1796 Prebiger ju Bremen 1802 Prof. ber Philosophie bafelbft, 180 Prof. ber Theologie ju Beibelberg, 180 Rirdenrath ju Rarleruhe; ft. 1822. Gott Der Blid Jefu auf bie Ratur u. Menfe beit, Epg. 1786, 3. Aufl. 1806; Chriftia Sand : u. Sausbud, Bann, 1799, 4 Bie 2. Muff. 1806; Die Runft, ein gntes Di den, Gattin, Mutter u. Sausfrau in will ben, Brem. 1798, 2 Bbe., 4. Mufl. 1807, Bbe.; Borlefungen über bie Ergiebunge lebre u. Ergiebungefunft, Mannb. 1809 -10, 3 Bte.; Chel. Berhaltniffe n. ebel. 80 ben, 2pg. 1810-1813, 4 2be., 2. Auf 1821; Bibl. Ergablungen, Freib. 1816-18, 28 Sfie.; Chriftl. Betrachtungen alle Abende im Jahre, Frankf. a. DR. 1811. 2 Bbe.; Briefe uber bie alte Doftit u. ben neuern Dufticismus, Ppg. 1821, n. vid abnl. Schriften. 6) (Georg Beinrid Muguft), geb. 1803 ju Gottingen; An fangs Lehrer am Gomnafium gu Bolfen buttel; 1824 Repetent ber theolog. Facultit ju Gottingen; 1827 Prof. ber Philofenbil u. 1835 Prof. ber oriental. Sprachen. Rad . STIRE . MI

ution, bom 16. Reb. 1837, ber 7 welfer ju gehn ; Jefus fprach : ich werberubn, ittinger Professoren, unter benen er war, int m femer Ctelle entfest, ging einige fr frof, in Zubingen. Schr.: Composition Braunfom, 1823; De metris minum arabicorum, ebb. 1825; Das hobe Grammatif ber bebr. Sprache, 2p3. Mi lieber einige altre Canferitmetra, lit. 1827; Vakedii de Mesopotamiae exmatae historia, ebb. 1827, 4.; Commenin apoenty pein Johannis, 293, 1828; b. 1828, 3. Auft. 1837; Abhanblung jur fent. u. bibl. Liter., Gott. 1832, 1. 261.3 ramatica linguae Arabicae, 273. 1831-2Bbe. ; Die poet, Buder bes M. T., Gott. 15-1837, 4 Thie., 2. Ausg. 1839 u. W; Die Propheten bes M. I., Stuttg.

10, 1. Bb.; Gin Bort jum Grieben beis u Anden, Eub. 1842. In ber gottinger nuitgenheit for, er: Drei beutiche Borte freunde u. Berftanbige, Bafel 1888; an herrn Rlenge in hannover, ebb. it bar and Ditherausgeber u. Rebacs minbes. (Pr., Lr., Sk. u. Hm.) Ewanczice, Stadt, fo D. w. Cibens Ewanowitz, Stabt an ber bans im mabr. Rr. Brunn; bat Colof u. 100 Erp.

Ewer, flaches, einmaftiges Transports B-führer, Befiger eines Emers. wers (Job. Philipp Suftav), geb.
in Biethum Corvei, 1810 Prof. ber ... Statiftit u. Geschichte zu Dorpat, ... 1811—13 Schulbtrector, 1826 Prof. W Diftipen Staats = u. Bolferrechts u. ber bint: 1827 mirtf. Staatsrath. 1828 ftellmittenber Prafibent im Cenfurcomite; ft. Bieflanb u. Efthland, Detersb. 1807; Bom nirmge der ruff. Staats, Kiga 1806; Jour nirmge der ruff. Staats, Kiga 1806; Jur nicht des ruff. Beidas, Dorpat 1812; Berarbeiten zur Seich, der Kussen, 1814, 1. u. 2. Buch; Fibel 2c., chd. 1821; 1826 Shulbuch für die deursche Jugend 2c., 1824; Die Universität zu Worpat 2c.,

1828, Foi. u. 4., u. m. a. (Sp.) Bwest, Flus, f. u. Dina. Ewige Lampe, ein bem Leichnam Inft ju Chren ununterbrochen brennenb Mines Licht in ben fathol. Rirden; vgl.

Ewiger Friede, 1) f. u. Friebe; fen bem beutiden Orben u. Polen gefclof-Abril 1474 swifden Deftreid u. ben Eibe moffen gegen Rarl ben Rubnen gefchloß-

buiger Jude. Mie Chriftus ju ber brettgung ging, rubte er nach ber Legenbe baufe eines Schuhmachere, Ahasbes as. Diefer tam beraus u, befahl ihm

bu aber follft gebn, bis ich fommel Rach Anbern beift er Rartaphilus, mar Thurs fteber beim hobenpriefter u. trieb Jefus mit Raufticblagen fort. Bon innver linrube ges trieben, muß nun Abasverns manbern, u. tann nicht fterben, bis Jefus jum Belte gericht tommt. Alle 100 Jahre befallt ben e. 3. eine fowere Rrantheit, nach ber er wieder jum nenen Leben erfteht. Die Sage tam mabrid. im 13. Jahrh. auf, wo fie ber Dond Datthaus Parifienfis guerft erzählt, nach ber miftverftanbnen Stelle Joh. 21, 23. Betruger benusten fie, bef. im 16. u. 17. Jahrh., um fich fur ben e. 3. ausgus geben, Das mahrhaft Doetifche ber Legenbe bat ju jahlreichen Bearbeitungen Beraulafe fung gegeben, Schubert u. neurer Beit Jul. Dofen benusten fie au Gebichten, Bulpius brachte fie in einem Roman an, u. mehrere Erzahlungen u. Schaufpiele find auf biefe Bbee gegrundet. Bgl. Gorres, bie beutiden Bolfebucher von 1807, 6. 200.

Ewiger Landfriede, ber auf bem Reichstage ju Borms 1498 unter Marimis lian I. geftiftete Friebe in Deutschland, wos burd bem Fauftrecht ein Enbe gemacht murbe, f. u. Deutschland (Gefa.) ...

Ewiges Ediet, f. Ebict, miges. Ewiges Leben, 1) fo v. w. Forts bauer nach bem Zobe; 2) bef. bie Gindfeligfeit nach bem Erbenleben.

Ewiges Stillschweigen (Rechtswiff.), f. u. Diffamation.

Ewige Teufe, bie Tenfe, bis wie meit man in Grubeugebauben einen Gang fortbringen fann, es mag fo weit gefdeben wie es will, wenn er fich nur bauwurbig geigt. Ewige Verdammniss, f. u. Bers bammnig.

Ewigkeit (lat. Acternitas), 1) (abs folute C.), eine unenbl. Dauer, ein anfangs: u. enbe , überhaupt geitlofes Cein (f. Beit 10), wie es nur Gott (E. Gattes) gu fommt (f. u. Gott). Ueber bie E. der Welt, ale bie anfanges u. endlofe Dauer berfelben, ift man nicht einig, Ein. bestreiter fie als gegen die driftliche Iber von Gott, ben Schöpfer des Aus, gebend, u. laffen die Welt in der Zeit entstanden feinz And. nebe men fie an u. ftatuiren bennoch ihre Abhans gigteit von Gott, die nach bem ewigen Schafs fen Gottes felbft als anfangelos gebacht mers ben tonne; 2) (relative @.), eine unbeftimmbar lange Zeit; 3) ein Anfang, aber onne Ende, wie fich die Bermunft ben ersichaffnen Geift bente; 4) fymbol. wird die E., bef. auf rom. Mangen, bald ftes bend, bald figend, jameilen in der Rechten eine Rngel, auf ber ein Phonix, in ber Line' ten einen fleinen Spieß haltenb, bargeftellt, fonft aber gewohnlich ale eine Schlange, bie mit bem Comange in bem Munbe einen Birtel bilbet.

Ewin, feit 576 einer ber Bergoge ber Longobarben, f. b. z.

Ewing-

Kweling - Sod, Canbfee im Ar. Mos darzuftellen. In hoben Grad wird fie jungen bes hreuß. Nighthis, Königberg; Hyperbel (f. d.); dad. Sixangerbren fingt burd einen Kanal mit dem Flack me. Rixangitation (e. i.e.), P. Aufregum, bangt burd einen Ranal mit bem glachens

hangt outweinen dennen.

Bewol, Dorf, f. u. Trapegunt.

Ewpatoria, I) Areis ber ruff. Statts halterschaft Zaurten am ichwarzen Merch Stabt biet 3) (sonf Roslow, Reslew), Stadt hier mit Dafen, mehr. Turkenschulen, 2 Synagos gen, Arcisschule, artes. Brunnen, Jolihaus; 7000 Ew.

Ewsat (turt.), f. u. Chilat. Ewyekin (E. Bl.), Pflamengatt. aus ber naturl. Fam. Beibriche, Melastomeae

Rehnb. Art: E. cyanea, auf Amboing. Ex (lat.), Prapofition, 1) fo v. w. E; 2) brudt es mit lat. u. beutfchen Bortern gufammengefest aus, baß eine Derfon nicht mehr in bem Stanbe ob. Amte ift, in bem fie gewefen; fo: Exeonful, Exjefuit, Ertaifer, Exprofeffor u. a.

Ex (a. Geogr.), fo v. w. Sexti Firmum Inlium.

Ex abrupto (lat.), ploglich, ohne Gins leitung. Exacerbation (v. lat.), 1) Erbittes rung; 2) Steigerung einer Krantheit, bef.

eines Ficbers, f. Darornemus. Exacervation (v. lat.), Aufhäufung. Exact (v. lat.), genau; bah. E-tität. Exaction (v. lat.), Gintreibung, Beis treibung; baber Exactor, 1) Steuercols porteur; 2) Gelav, ber Coulben feines Berrn eintrieb, bie Arbeiteleute anbielt, bie Arbeit gu liefern, ze.; 3) unter ben Rais fern ber, ber Abgaben, Fiscusgebubren, Getreibe ze. eintrieb u. barnach E. tribu-

torum, E. fiscălium praestationum, E. annonārum ic. hieß. Exacutren (v. lat.), 1) fcarfen, fpis pen; 2) reigen.

Exacum (E. L.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Drehbluthler, Gentianeen Rehnb., 4. Rl. 1. Drbn. L. Art: E. fillforme, gelb blubenb, auf feuchten Biefen; E. viscosum, Bierpfange, ze. Exadenus (E. Griseb.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. Drebbluthler, Gentianeae Rehnb. Arten : E. brevicornis, in Peru, E. parviflorus, in Merico, beibe auch ju Swertia gerechnet. Ex adverso (lat.), gegenüber.

Exaematosis (gr.), Blutbereitung. Examie, 1) Blutlofigfeit; 2) Bers blutung. Examos, blutleer, verblutet. Exaquation (v. lat.), Ausgleichung,

Bermittelung. Ex aequo et bono (lat.), ber Bils ligteit gemäß. Exaeresis (gr., Chir.), ber Theil ber Chirurgie, welcher bie Ausziehung frember

Rorper jum Gegenstanb bat. Wanstulren (v. lat.), 1) aufwallen; 2) aufregen.

Exaggeration (v. lat.), Saufung bes

Ausbrude, um ben Gegenftanb recht groß

Reigung; 2) Spott, Rederei. Exagium, bie Schrotproben, welch bie Raifer bes 5. Jahrh. fich von jebem neuer

Mungfolag vorlegen liegen, & einer Unge = 1 Colibus. Exnirescos dike (gr. Ant.), Rlagi barüber, bağ Jemand einen Stlaven feinen herrn entzogen hatte, ale wenn berfell

ein Freier mare. Exalithes, eine ber Roffe ber Dies

furen. Exaltados. bie eraltirten Ultralibro len feit ber Revolution von 1820 in Spe

mien, entgegengefest ben Moderatos, mäßigten. Bgl. Serviles, Liberales. Exaltation (b. lat.), 1) Erhebu 2) Gemuthejuftanb, in bem ber Menfe burd eine 3bee ob. eine Reibe von B ftellungen lebhaft ergriffen ift u. babi fich ju Unternehmungen angeregt, muthig's entichloffen fühlt, bie ihm ohnebies gleid gultig, fdwierig ob. gang unausführbar

fceinen murben. Exaltatus (Bot.), febr boch. Examblema (E-esis, gr.), fol w. Sehlgeburt.

Examen (lat.), 1) Unterfuchung, Pr fung; 2) Prufung ber Renntniffe Jeman fo Canbibaten=, Prebiger=, Df giere=, Doctor=E. zc.; es heißt, wenn bef. ftreng ift, E. rigorosum. Der et minirt, heift Examinator, ber ere nirt wirb, Examinand; bie examini Behorbe, Examinationscome liebern ber Facultat, beim Staate Amtes E. aus Mitgliebern ber Lanbe legien. Um gewöhnlichften ift bas Sou E., bie im Sahre eins ob. mehrmal ang fteilte Prüfung ber Schuler, theils blos ber Lebrer Gegeuwart (bef. um bie 66 ler barnach ju verfegen), theile offentlid vor ben Borftebern ber Soule, ben Etten ber Couler zc.; Geibenftuder, Borfd der Schuler it.; Seinengautt, gu einer zwedmäßigen Schulprüfung, Do mund 1815, 2 Anfl.; 3) B. erüels, u. Gotteburtheil :. (Sch. u. Sk)

u. Gottesurtheil 1. Examen articulatum, E. se mārium, E. tēstium, f. u. Berbir. Examinatorische Lehrform,

f. u. Lebrform. Examinatorium (lat.), auf ber Um verfitat Borbereitung anf bas Eramen ob. überhaupt Repetition über geborte Colle gia, bon jungern Docenten (Repetenten) go halten.

Examiner (fpr. Effamminer), f. Beitungen 17.

Examinirtrupp (Rriegew.), fo m. Melbepitet.

Exampãos (a. Geogr.), bittre Quelle mifden ben Ralipiben u. Alagonen in Sto thien, beim j. Braglav; fiel in ben Bog.

trannstomosis (gr., Deb.), fo b.

rania flat.), Borfall bes Afters. ixanimation (v. lat.), 1) Entfees

trannulatus (Bot.), obne Ring. itanthêm (E - ema, E - esis, 1) hautausschlag; 2) nach Billan bef. glutten hautausschlage. E - matiie Krankbeiten , Krantheiten mit m bautansichlage als Bauptipmptom. matologie, Behre bon ben Muss

Ixantiation (v. lat.), Erfcopfung. ixapophysatus (Bot.), ohne Anfan. ixareh (Exarches, gr.), 1) bet Bujantinern Dbrigteit, mit verfchtebe Bewalt; 2) bei ben Romern unter ben en Raifern Titel ber, mit hober Bestin bie Provingen gefendeten Grofen. gab es E. von Afrita, von Athen, jan & . bon mirita, von mirita, iland ic.; bef. aber 3) ber in Ras u rechtienbe Statisalter von Itajon bem byzantinifchen Kaifer eingejf. n. Crarchat (Gefc.); 4) boberer lidof, Anfanas fo b. m. Metropolitan himas; fpater 5) ber, mehrere an Gis Diecefe vereinigte Provingen mit mehr tepolitanen u. Ergbifcofen unter fic nte Ergbifchof, wie bie ju Antio: Conftantinopel, fpater Patriard; bie Beiftlichen in ber griech. Rirche, mels bem Patriarchen beauftragt, bie Anfe iber bie von biefem unmittelbar abs igen Rlofter führten. (Sch.)

tarchat, 1) Burbe bes Exarden;

harebat. 1 Das E. in meiterm ite begriff alle Befigungen bes oftrom. frs in Italien nach ber Bertreibung Dethen burd Rarfes (552), alfo bie ge Romagna u. ben Ruftenftrich von ini bis Ancona, bie Geegegenben um wau gang Unteritalien. Das ganb ftanb t einem taiferl. Statthalter (Exar-18), ber in ben großern Stabten wieber fogt anordnete, 3. B. in Rom, Reapel zc., icon eigentl. nur militar. Bebeutung en u. nebenbei bie taif. Befalle beaufs uten. 'Der Gis bes Grarchen mar tena u. biefe Stabt mit inrem Gebiete, Mige Romagna, machte bas E. im ens the nad ber 1. faiferl. Statthalter, ber temb bem Raifer wieber erobert hatte, then Ramen Erard fubrte merft " Alas Bouginus, ber nad Rarfes Zob (567) Stalten gefdidt murbe. Geine Bertung mar wie die feiner Rachfolger, febr musig, boch hielt er bie in Italien einbemben Longobarben noch von Ravenna bas er befestigen ließ; ju ibm flob Ros annba, bie Gemahlin bes longob. Ros Alboin, ben fie ermorbet, n. er beiras the. Da bie Longobarben immer meis rus I. Ralliopas, ber ben Papft gefans

ter um fich in Stallen griffen, erfeste Raif. Rauritius 584 ben Longinus burd & Emas ragbus; biefer machte einen Siahr. Fries ben mit ben Longobarben u. bennete bann bie anbre Beit, bie Geiftliden, bef. in Iftrien, jur Beipflichtung der Berdammung ber 3 Capitel ju zwingen. Da der Kaifer von ben Iftriern Abfall ju ben Longobarben fürchtete, rief er 590 ben Smaragbus ab, n. fchiete an feiner Stelle ben Romanus als Brarden nach Italien; blefer befeftigte bie brant. Macht wieder in Italien, fran aber 597 in Ravenna n. fein Rachfolger Rallinitos machte einen, von bem Papft Kallintes magte einen, von den papt foon langft gewinschten Frieden mit ben Longobarden. Doch brach er benfelben auch bald wieder, indem er 601 Gotschalt, ben Eidam bes longobard. Königs Agflolf, bei Parma fangen u. nach Andenn verligen iles. Agiloff verband fich mit den Avaren u. verwuftete Iftrien feredlicht. Deshalb wurte der Exarch juruckgerufen u. 'E masrag den gum 2. Mal nach Italien geschick. Rachbem biefer wieber mit ben Longobar. ben Frieben gemacht hatte, ben er theuer ertaufen mußte, wenbete er feine Mufmertfamteit wieber ber Rirde ju. 611 abgerne jameti verder od kitne ga. All abgerin-fen, hatte er den I ob annes f. Lemigins jum Nachfolger. Wohl erhieft bieser um hohen Preis den Krieben mit den Longo-barden, aber die Erpressungen gegen die Unterthanen wurden so gesteigert, daß sich 616 die Ravennaten emporten u. den Exarden mit feinem gangen Unhang erfdlugen. Blutige Rache nahm bafur fein Rachfolger · El eutherins, ein Berfdnittner; er une terbrudte and ben Johannes v. Conga, ber fic in Reapel von bem Raifer unabbangig gemacht hatte, u. ließ ihn binrichten. 619 ertlarte er fich felbft fur unabhangig von Conftantinopel u. ließ fic als Raifer bes Decibentes ausrufen; als er nach Rom sieben wollte, um auch bort fic anertennen ju laffen, wurbe er von feinen Solbaten gu Buceolo ermorbet. 18 Unter 3 fa a ?, einem Armenier von Geburt, gefcah 632 bie Pluns berung bed papftl. Schapes in Rom (f. b. [Gefd.] 144), u. unter ihm begannen feit 641 bie Rriege mit ben Longobarben wieber u. bie Grieden verloren alle Stabte von Luni bis an bas frant. Gebiet u. Dbergo am abriat. Meere; 642 murben fie am Penare ganglich gefchlagen u. ale Ifaat ftarb, mar ganging gengingen u. aus zigur junt, von bie griech, herrschaft in Italien sehr ers schüttert. Sein Rachfolger "Plato, um 645, beschäftigte sich nur mit kirchl. Anges legenheiten, ebenso "Olympius, seit 649, ber endlich auf einem Buge nach Sicilien, wo er bie Saracenen vertreiben follte, aber felbft gefclagen murbe, 653 ftarb. Scon er hatte bie Streitigfeiten bes Raifere mit bem Papft Martin, ben ber Raifer nicht ans ertennen wollte, auszumaden u. ben Papft au fangen gefucht; aber umfonft; beffer ges lang bies feinem Rachfolger 18 Ebenbes

gen nebman u. nach Conftantinopel fchaffen ließe: "Bulfchen 606 u. 678 war Gregos rose Exardy, dom folgte Abeodorus II., den 607-30 Roberna flats ; Iohanus II. Platyn, 603—101, u. Abeophylattos, bis um 798, von biefen allen weiß bie Gefchichte wenig gu berichten. 15 Da von ben Exarden nichts für bas Lanb gethan u. boch bie größten Erpreffungen burd bies felben für ben byjantinifden bof u. eben fo große Granfamfeiten begangen murben, wurben bie Griechen immer verhafter, u. nicht nur in Renpel u. Rom fprach fich ber haß gegen fie aus, fonbern Ravenna machte fogar mit Claffis, Cafarea, Cerpir, Cefena, forlimpopoli, forli, Bos logna u. gaenja einen Bunb (Detas polis) grgen bie griech, herricaft, n. als ber Exarc Johannes Ill. Rhizotopo 711 gegen fie marfdirte, warb er von ben Berbunbeten gefchlagen, gefangen u. bingerichtet. 16 Sein Rachfolger, ber Eunuch Enthoine, murbe icon 713 abgerufen; wie lange nach ibm Scholaftitus Exarch gewefen, ift gang unbefrimmt, benn bas Uns feben biefer Statthalter hatte jest gang aufgebort; fie refibirten auch nicht mehr in bem, von ben beleibigten Raifern verwuftes ten u. ben Griechen gehafligen Ravenna, fonbern gewöhnlich in Rom. Die Longo-barben bielten aber immer ben Frieden trens lich, fo bas fogar ber Bergog Feroalb von Spoleto bas überrumpelte Giaffie auf Befehl bes Ronigs bem E-e wiebergeben mußte. 17 Dagegen bauerten bie Streitige feiten mit bem Papfte fort u. bies war für bie griech. herrichaft um fo gefahrlicher, ba bie Statte bes eigenti. E-s Partei fur benfelben nahmen, auch bie longobarb. Bergoge von Toscana u. Spoleto ftanben auf ber Seite bes Papftes u. teine Dagregel bes gried. hofe gegen ben übermutbigen Papft tomite burdgefest werben. Bei einem Auflauf ju Ravenna wegen ber Bilberverehrung perlor ber Erarch Paulus 728 bas Leben. 18 3hm folgte Entuchius wieber, ber bom "Igm folgte Entrygitus wieder, der vom Papfie, weil er ihm Rachfellungen gemacht, in den Bann gethan ward. Inzwischen hatten doch die longobard. Könige die Ees legenheit benutz u. große Eroberungen im E. gemacht; doch nahm Entrychius 729 Rae. gemach; oed naom Eurhahus 229 Ra-benna wieder u. erhieft bie andern Stibte gurud, verband sich auch mit bem König Luitbrand, nachdem er benselben die unge-horsamen herzoge von Benevent u. Spos leto hatte unterwerfen helfen, gegen Rom, fohnte fich aber burch ihn mit bem Papfte aus. Doch banerte bie Freunbichaft mit ben Longobarben nicht lange ; Buitbrand eroberte von Reuem ein Stud bes @=6, ber Erard erhielt, weil er mit bes Raifers Billen nicht bereintimmen war, eine Unterfügung pon Constantinopel u. der Papst, mit dem Cuttiglius icht gut Freund war, vermochte nicht genug durch girbitte gur Kückgabe aller Eroberungen. Luitprande Rachfolger,

Miftulf, griff immer weiter, eroberte 76. Mavenna u. bas gange E. n. Eutychius flo nach Reapel. 19 Go war bas E. in ber Banben ber Longobarben; ba biefe abe nun Rom beunruhigten, fo bat ber Pap Stephan II. ben Frankentonig Dipin m Gulfe; biefer zwang auch ben Ronig Miftul 754 bas E. berauszugeben, Aber 755 gri Miftulf felbft Rom an; Ptpin befreite be Papft nicht nur von ber Belagerung M ftulfe, fonbern bas von bemfelben abge treine E. murbe nun auch bon Dipin bur eine fdriftl. Schenfung (wie es beißt) ber Papite gefdentt. Bon nun an bat bas t bie Schidfate bee Rirdenftaats getheilt, (Lb.) Rom (Geich.) 100 ff.

Exarmiren (v. lat.), fo v. w. De Exarrhena (E. R. Br.), Pflanzes gatt. aus ber natürl. Ham. Rauchbidtrig Bacraginene Rohnb. Art: E. suaveolen in Reubollanb.

Exarthroma (E-osis, E-čms E-esis, gr.), volltommne Berrentung, f.

fung, f. d. Exasperation (v. lat.), Erbitterung Exasperatio poenne, f. u. A anberung der Strafe zu. Straffcarfung. Exasperatus (Bot.), rauh mit fle

nen Sodern. Ex asse (lat.), f. u. As 4). Exatmoscopium (v. gr.), fo v. s

Exauctoratio (lat.), ehrenvolle En laffung ob. foimpfl. Fortjagung eines So baten; ein folder bief Exauctoratus Exaudi (lat., Erhore), 6. Sonnte nach Oftern, nach einem nach bem 27. Pfal gefertigten u. an biefem Conntage gefunt nen Liebe, bas fic mit @. anfing.

Exauguratio (rom. Ant.), Aufb

anbern zu weihen. Ex benepläelte (lat.), nach Guth

finben. Excalceati (Rirdengefd.), fo v. i Discalceaten. Excandescenz (v. lat.), Ausglüber

Ex capite (lat.), aus bem Ropfe, au Excapituliren (v. lat.), I) der Dien pflicht ledig fein; I) um Entlaffung nach juden; daher diese Rachludung M. In Eldin, n. der sie flicht. B. länk. Excapitalia (lat.), so v. w. Apostra

Ex eathedra (lat.), 1) Ausfprus vom Ratheber, ob. 2) vom Stuble bes Pap

ftes; bab. überhaupt 3) Dachtiprud. Excavation (v. lat.), Aushöhlung. Excedens (Bot.), fich über bas Blat

binaus in eine haarformige Spine fortfegent Excellent (v.lat.), portrefflich, berriid Excellenz (v. lat., Bortrefflichteit Berrlichteit), Titel ber Muszeichnung fü bobe Cipilbiener u. Militire. Deift tomm m Generalen bam Generallieutenant aufwirts, ben boditen Dofdargen, als bem Diethofmaricall, Dberhofmeifter, Dbermunbidene zc., Miniftern u. Gefandten 1. Alaffe ju. Unbre Perfonen, wie Drafiben :

ten u. bal. erbalten ibm he fonbere ertbeilt Aufange führten ibn bie Raifer (faifer L. E.), ben Rarl b. Gr. bis auf Seinrich VII. ber Rolge bie ital, Fürften, Die ibn, als We Carbinale ben Titel Eminens annabs mit Altenza perraufdten; bann marb "Litel ber Doctoren u. Prefefforen (Gouls Il bie jeboch jest bochftens noch guweilen

lat. Anreden biefen Titel erhalten, u. ber Beidegrafen, bie ihn balb mit Erlaucht . bodgrafl. Onaben vertaufchten. In Malien ift Eccellenza ber Titel faft jes on Mbel, n. ber Frembe mirb in Reas Moft mit biefem Titel beehrt. In Frants beift ter Duc Excellence, ber

(Pr.) lince aber Altesse. Excelliren (v. lat.), 1) fic auszeichs a; 2) bortrefflich fein.

Excelmans (Biogr.), f. Erelmans. Excentricitat (v. lat.), 1) in einer nt. Babn bie Entfernung eines u. bes Brennpunets pon ber Dlitte ber @ls W. Je großer fie ift, befto langlicher ift Babn; fie ift eine ber Elemente ber binen himmlifcher Rorper im Umlauf um

bie 2 Brennpuntte in einer Euroe permbet, f. Ellipfe u. Spperbel a.

Excentrisch (E - trieus), 1) aus malb bes Mittelpunetes eines Kreifes igen; 2) im Gegenfas ju concentrifd, id tinschließende Kreife, bie verschiedne rhuntre baben, 3. B. Zaf. Ill. Fig. 143 bit obne innere haltung sich phantaftis 3been u. Strebungen bingibt.

Excentrische Bomben u. Graiten, f. u. Bomben . E-r Huek-

Exceptio compensationis, f. u.

june u. Compenfation. E. plurium veritatis, f. u. Injurie 10 u. Pa6s Exception (v. lat.), 1) fo v. w. Mus.

mt; 2) (Rechtow.), fo v. w. Ginrebe. agenetze, in Biberfpruch mit ben unbgefeben, jur Errichtung bes. 3wede i eine bestimmte Beit erlaffne Berordnuns E-sechrift (im facf. Recht E-Maz), fo v. w. Erception 2).

Exceptis excipiendis (lat.), mit Exceptive (v. lat.), ausschließenb. Exceptiver Satz (v. lat.), Cat, ine Ausnahme enthalt, f. u. Cat 5).

Excepter (lat.), 1) Rachfchreiber; 2) Excerpiren (v.lat.), Etwas aus einer

efft quegieben.

universal . Lexiston. Z. Muft. X.

Excessiv (v. lat.), 1) überfdreitenb; 2) ausichweifenb.

Rixoetra (Mith.), f. Lernaifde Schlange.

Exchange (engl., fpr. Eterfchebnbfc), in London die tonigl. Borfe. Exchequer (engl., fpr. Eterfchetter), tonigl. Chastammer in England, f. unt.

Großbritannien. Excidenz (v. lat.), bas Ausfallen eis

nes Giebes. Excipiens (lat.), in jufammengefens

ten Argneien biejenige, welche bem gangen Bemifc bie Geftalt gibt, g. B. bie fluffige. Exclpiren (v. lat.), 1) Ausnahmen machen; 2) Aufflüchte machen.

Excipula (E. Fr.), Diligatt, aus ber Rl. Hymenomycetes, Ordn, Cupulati, Eris bue von Cenangium Fries, Rimpeln Ok. Arten: auf abgeftorbnen Blattern ac.

Excipulum (Chem.), Borlage. Excisura, 1) (Anat.), fo b. w. Incis fur; 2) (Bot.), fpisiger Ausschnitt an bem

Excitabilitat (v. lat., Phyfiol.), f. u. Incitabilitat.

Excitat, 1) (lat. E - tatorium), f. u. Auflage 8); 2) ber in Concurs Gerathne. E-tation, Anfforberung, Mares gung. Excitiren, erregen, aufreigen. E-rende Mittel (Excitantia), innere u. anfere Mittel, welche bie Bebends fraft anregen.

Exclamation (v. lat.), 1) Mustufung; 2) (Rhet.), fo b. w. Aueruf. B-szeichen, fo b. w. Musrufungszeichen.

Excludiren (v. lat.), 1) ausfditefen; 3) bon einer Soule fdimpflich fortfdiden, pal. Relegiren.

Exclusio foetus (Ceburteb.), fo b. w. Musichliegung ber Leibesfrnct. Exclusion (v. lat.), 1) Ausfaliefung;

B) bef. von einer Gemeinfchaft megen Unwurbigeett, ale Strafe, bey. 3) von Schus lern in öffentl. Schulen; 4) (Math.), De-thote, arithmet. Aufgaben zu lofen, baburch baß man bie ber Aufgabe teine Genuge leis ftenben 3ablen aussondert, Freniclebe Befip erfand fie ju Anfang bes 17. Jahrh. Durch bie algebraifche Dethobe gu entbebren.

Exclusiva sententia (lat.), f. u. Papftwahl.

Exclusive (lat.), anefdließenb. Maclusive (fpr. Etstlubfif), Strafs linge, f. u. Reu = Gub = Bales.

Execearia (E. L.), Pflemengatt, aus ber nat. Fam. ber Tritoffen Spr., Rautengemachfe, Euphordicen Reand. Boriden. Ok., 22. St. S. Drbn. L. Mrt: E. agallocha (Blindbaum), hober Baum auf ben Btolutten, enthalt einen fehr fcarfen Saft, ber, in die Augen gebracht, blind macht. Dutterpflange einer unichten Corte Mloes bolses (Teda).

excommunicantes (lat.), 1) fo v. Excess (v. lat.), 1) leberfdreitung bes w. BBiebertaufers 2) die Segner ber Jun1118

Mxcommunication u. Excommuniciren, f. u. Kirchenbann. Ex concessis (lat.), aus, nach bem

Bugeftanbuen. Exconsul (lat.), gewefener Conful.

Mxcorlation (v. lat.), hautabigde lung, Entblöftjein der haut von der Ober-daut, ob, kellenweifes Abgelöftjein der haut felbft mit Entgündung ob. Berjchvakung ogl. Aufliegen ber Rranten u. Bunbfein Excerticiren (v. lat.), ausfchalen,

Excremente (v. lat.), 1) Alles, was aus bem Körper als unbrauchbar ausge-fchieben wirb; 3) Darmfoth, f. b. Die E. bes Menichen u. ber Sangethiere find im Allgemeinen ziemlich übereinzimmend u. enthalten ungefähr 2 Waffer u. 4 fester Be-ftandtheile; lestre find theils löbliche: Bubulin, braune, untroftallinifde, ges ruch = n. gefchmadlofe Maffe, bie bie Ans wendung bes Anhmiftes in ber Kaftunbruwendung ber Aupmitee in der Karrunorus derei begründet, indem es foelis bie übers füffige Beize niederschlägt, theits sich birect mit ben fest haftenden Beizen verbindet u. eine Berfärbung verandst; dann efweiß, Galle, Butterfaure, schwefelsqures Kali u. Ratron, Chlornatrium u. mildfaures Rastron; theile unleslide: Refte unberbaus ter Rahrungsmittel, namentl. Dolgfafer u. Fibrin, Schleim, Fett, Choloibinfaure, Margarin . Delfaure, phosphorfaure Ralt-u. Bittererbe. Uebrigens finben in Folge ver-ichiebner Lebensart u. Rorperbeichaffenbeit, manderlei qualitative u. quantitative Mb-

(Su.) febr viele Barnfaure. Excrementielle Staffe (E-titin), gur Excretion beftimmte Stoffe.

Excrescenz (v. lat.), fo v. w. Aus-Exerction (v. lat.), f. Ausfonbrung.

Excerctoria organa, f. Ausfonten, Excerctoria organa, f. Ausfonten, Excerctoria organa, f. Ausfonten, Exceptional organis, f. Cuspini, and Constant of Constant of Constant organism of Constant organism of Constant organism organ

ben Bausthuren vornehmer Perfonen; 3) Leibmade.

Excudatur (lat.)', es fann (ein Rupferftich) geftochen werben, analog bem Imprimatur. Excudit, fo v. w. Sculpsit.
Exculpabel (v. lat.), ju entiquibis gen. E-pation, Entfculbigung. E-pi-

Excuncătus (rem. Ant.), f. u. Cuneus 4). Exeurrens, die gange Lange burds

Exeurs (v. lat.), 1) als Theil ber Rebe gewöhnl. nach ber Ergablung; 3) mas nicht ju ben 5 Saupttheilen ber Rebe gehorte, onbern jum Comud ob. and anbern Grunben eingeflochten murbe; B) ausführlichre Abhanblung über einzelne Materien, welche

ein Interpret eines Autore feinen übriger turgern Anmertungen nachfolgen laft. Exeursion (v. lat.), I) fo v. w. Er curs, bef. 8); B) fleine, bef. wiffenfcaftl. botan, u. a. Retfen.

Excusabel (v. lat.), entfculbigunge fabig. E-sation (lat.), Entfculbigung E. der Vormunder, f. n. Bormunb

u. Bormunb. Excuse (fr., fpr. Extus), Entfoulbi ung; W-siren (v. lat.), entfoulbigen E-sation.

Excussio (lat.), Austlagung. Ex cussionis beneficium, fo v. w. Be neficium ordinis,

Excutiren (v. lat.), ausschütteln, ut terfucen.

Exem, Stabt, f. u. Cinco Billas 2). Execrabel (v. lat.), 1) verwüufden werth; 39 verfuch; 39 abscheultch. Executio (cfm. Ant.), steffer. 28monissional, worder for yielder aber genmonissional, worder for the control of the conmonissional control of the control of the condifferent mit beliameter formich berobschen. 29
durftebung her E. geschap durch die ehen
fermi. Resecratio, die fetel. Wietung ber Berowinssional, das Executional
Executional (c. lat. Executio). 28
Executions (c. lat. Execution). werth; 3) verflucht; 3) abicheulich.

gerichtliche Bollftredung eines Urtheil wenn ber Berurtheilte nicht von felbft be burd rechtstraftiges Urtheil auferlegten Be binblichteiten binnen ber bestimmten 3: nachtommt, u. befteht bier in ber unter g richtl. Autoritat erfolgenben Autoenbul ber gefegl. 3wangemittel: maßige Gell ob. Gefangnisstrafe, Auspfanbung, Gu. 3mmiffion, Auction, Subhaftation, A reftanlegung auf ausstehende Forberunge Einlegung ber Bache u. 3mang jum Arbe ten (Lentres jeboch nur ein außerorbenliche Mittel) je nach Befdaffenheit bes Weger ftanbes, wegen beffen bie E. verfügt we ben foll. Bei Bezahlung einer Gumn Gelbes ob. Leiftung einer vertretbaren Gad (an beren Stelle auch eine anbre gegebe werben tann) tritt junachft bie Ginlegun ber Bache (auch Einlegung ber @. o E. im engern Sinne genannt, weld barin befteht, baß ein Rrobn ob, eine Milita (Garnisaire) ob. anbere Perfon Auftra erbalt, von bem Soulbner tagl. gewiffe Die ten gu forbern) ein; bei beren Unwirtfamte Auspfandung bes Soulbners (f. b. \* 3ft Einem bie Ablieferung einer biftimmten Sade anbefohlen, fo wirb bief wenn fie eine bewegl, ift, genommen, b einer unbewegl. ber Befiger aus bem B fin berfelben gefest (Ermiffion); Bani lungen werben, wo bies angeht, auf Ri ften bes Schulbigen burch Unbre verrichte außerbem aber ber Berbinbliche burd Stra

auflagen ju beren Bollgiebung genothig

3m Eriminalproces, f. u. Bollftredung

3) Die Kinichung von, auf nicht gericht, erwitzt Michenfahren des Cinate 3, 28, den Stuercausfündern, Artegeläufen, des eine Geschen des G

Executionsinstanz, 1) (E-general), bas Gericht, welches eine Eres mies volgecht; 2) der Abschmitt des Prosses, worin ein gefällter Rechtspruch zur Bolgichung burch Iwangsmaßtregein gestach wird (E-verfahren, E-prosses).

tetiten. E-process, f. Erecutiopros cl. E-strafen, f. u. Strafe m. Etermin, f. u. Zermin. (Hes.) Executio sententlae, f. n. Crimis

ubrocci 11.

Executivem (v. lat.), 1) ausstühren,
efteden; 2) ein Eriminalurthel vollstaden; bef. 3) einn Berbrecher hinrichs
e Executive, vollfrechn, vollfrechn, bedieben,
Executivgewalt, bie vollfiehende
malt bes Staates, f. Staat u. Staats

elten. Executivprocess (E - vischer rocess, Processus executivus), 1 fums Drocefart, in welcher fogleich mit dem ntrag ber Rlage auf Erfüllung perfont. findlichkeiten ber Beweis ber ihr jum unde liegenden Thatfachen burd fehler: Urfunden verbunden, u. ber Beflagte, m er nicht bie Unrichtigfeit biefer eiblich irten ob. fich nicht burch fofort erwiesne ermeisliche Ausflüchte fougen tann, alsmben heißen guarantigitrte Urtun: en (Documenta guarantiglata), vgl. Annbe. \* Der E. ist zu Gunsten bes Klass St eingeführt, um ihm schneller, als es bem Bange bes orbentl. Proceffes ber tit, gu feinem Rechte ju verhelfen, u. ter tann baber ftillfdweigend bem E. Magen. Die Rlage (E-klage) bat auf bas Proceggefuch teine Eigenheiten, muffen die nothigen Urtunden menig-me in beglaubter Abfdrift berfelben gleich elegt fein. 'In bem bierauf Statt finben Zermine (Agnitionstermin) bann ber Rlager bie Driginale jener uben bem Betlagten jur Anertennung A Mgnition bei öffentlichen u. Res ognition bei Dripaturtunden) porlegen

u. biefer fic uber beren Edtheit ob. Une echtheit ertlaren. Die Richtanertennung eigenbandig unterfdriebner Privatnrtunben eigenaubig unterstelle Peten eine einer Aben nur eiblich (Diffestionseil), f. b.) ges fchebn; bei öffentl. Urkunden ift fie bon beiner Birkung, sondern es erfolgt auch in diefem Falle die Berurtheilung. "Bon Einreben tonnen nur folde mit Erfolg porgefdunt merben, melde, als bilatorifde, bas Befen bes Proceffes ob. eine Sicherheites bestellung megen ber Biberflage betreffen n. ale peremtorifche fcon ermiefen finb, ob. fofort erweislich gemacht werben tonnen. Unermieene Einreben werben jur befonbern Musführung entweber in einer Biberflage, ob. in einer befondern Rlage verwiefen. Das Urtheil wird nothigen galls burch Execution vollzogen, n. bie Rechtemittel wider ein verurtheilentes Ertenntniß genies Ben ben Guspenfiveffect nicht. (Bo.u. Hes.) Executivanchen, Rechtsfachen, Die

fid jur Berhandlung in E-process eignen.

Executivum pactum (at.), Bere tag, burd welden ber Berbindlide fid gleich dem Erecutionsversahren wider ihn unterwirk, wenn er binnen der bestimmten Beit seine Berbundlicheit nicht erfüllen sollte.

Executivum thalt in littlefit.

Executivurthell, f. n. Urtheil.
Executor (lat.), Bolliteder, Bollitebet. E. testamenti, Lestamentoolifireder, f. u. Lestament, bort aud alle Arten von E.-es, als E. conventiona-

lis, E. dativus ac. Executoriale (lat.), Bollftredunges,

Beitreibungsbefehl.

Executorilles (ict.), 1) in §dig bet
Reindeshfeind von 1864 fündung eine bete
retriefelnem Ferfenntunffe, in meldem bet
verunfelleiten Surfe aufreige mathy eine
retriefelten Surfen aufreige mathy ein
fimmten Seit en nyugigen, wie fie bem Urtbeile nodigefommen [eit jegt nicht met
präuglich, aumal im Edualeredets: 3)
Beitreibungde ob. Bollfrechungsbefehlei bet
verließe Bund an 1850 gegen fürstenfichung bem
eine E. eriaffen, jeden Bellitedung bem
erichtet.

Executorisch (v. lat.), mit gerichtl.

Exèdares, Sohn (Enfel) von Tigras nes V. (VI.), feit 75 v. Chr. König v. Ars menien, f. d. (Befch.) 11. Exedentia (lat., Meb.), Achmittel, f.

n. Kauterien. Exedra (gr.), 1) Sit; 2) Berfamme lungdzimmer, theils in Privat\*, theils in öffentl. Gebauben, f. u. Gomnasium zu. Bohnhaus \*; 3) im Mittelalter Sit bes Bifchofs in ber Kitchez 4) Seitengebaube

einer Kirche. Exedrel (gr. Ant.), so v. w. Diebrot. Exegèse (v. gr.), I) Anslegung; bes. 2) der Bibel, s. Anslegung; 3) Anslegung gung juristischer Schriften, bes. des Corpus juris, s. Anslegung; u. vgl. hermes niunt. Dader Secgenfren, erflären. E-getisch, reflären. Exeget. 19 60 in. Amsleger, del, den den distlichen Schriften; V(E-tes), bei den Britchen so v. Ceterone; I Ausleger des jott. Wilfen durch Dentung der Augurten; 43 so v. dierrogrammatend. Exegeetk, Anslegungsbunft. Byl. hermenweit.

Exclasta (gr. Ant.), Beborbe, welche fich mit ber Abnehmung ber Rechenschaft in Belbfachen beichaftigte; vgl. Cuthonoi. Brelmans (Remi Jojeph Ifibore, Baron E.), geb. ju Bar-le Duc 1775; warb febr jung Colbat u. zeichnete fich 1799 im neapolitan. Kriege aus, murbe Murats Mbfutant, 1806 Brigabegeneral, marb in gefangen u. nach England ges bracht. 1811 befreit, ging er in Mnrats Dienite, Lebrte febod balb in frang. jurud. Er machte nun ben ruff. Felbjug u. ben 1813 u. 1814 mit. Rach Rapoleons Fall fing man einen Brief von ihm an ben Ros nig von Reapel anf, worin er ihm gur Ers haitung feiner Rrone Glud manfcte; er follte arretirt werben, entfam jeboch, ftellte fich inbef, als er forte, baß er por bem Rriegegericht gu Bille gerichtet werben follte. u. marb freigefprocen. Bei ber Rudtehr Rapoleens ward et in bie Pairetammer bes rufen, führte 1815 eine Diviffion u. begab fic mit the hinter bie Loire. Er mar mit in ber Berorbnung bom 24. Jul. begriffen u. ging nach ben Rieberlanben u. Deutichs land, bis er nach Frantreich gurudgutebren bie Erlanbnig erhielt. 1831 erhielt er bie

ode Trandnig vergeit. Took etwiet it eigen birde Arbeitg XVIII. genommne Patriourbe wieder.

Exémpel (lat.), 1) Beispiel? Jarithomet. Aufgabe, bef. wenn die Größen, mit benen man rechnen foll, bestimmte Zablen sind. E-tafel, so v. vo. Rechristefel.

Exemplar (v. lat.), 1) Muster; 2) gebrudtes Buch als Einzelnheit; so spricht man von Auflagen von 500 ob. 1000 E.

E-e mächen, s. u. Buchbruden n.

Exemplarisch (v. lat.), was zum

Mufter bienen fann. Exemplarische Strafen, f. u.

Strafen. Exempla sunt odlosa (lat.), Beis

fpiele anzuführen ift gehässig.

Exempli eausa (E. gratia, lat.),
jum Beispiel.

Exemplificatio documenti (lat.),

beglaubigte Abidrift einer Urtunde; bavon Exemplifierren, burd Beifpiele erlautern, beiegen.

Exemt (v. lat.) 13 ausgewemmen, von Taften befreit 3 (B. et.), Ex-een, auf mehr, Schulen die Schülerder obergten Alafie, die, von der itrengern Schaftluch sefreit (exkinite), auf die Ardehmen nährt vorsbereitet werben; jemilich außer Gebrauch. Exemtion (v. fat.), Aefreitung den cher allgem, von Ann. ju feistenden Bersibnlichteit; von Eximitet. Expraken.

der Errichtsbarkelt der inlan, Bischoft wie freift u. anmittelfab em papt unterwoffen waren. Schon im 6. Jahre, kannen di nige E. vor, feit dem 7. Jahre. den im 11. n. 12. ungeachtet der Witserhrück der Bischoft u. der Wijksligung, 3. B. de der Bischoft u. der Wijksligung, 3. B. de der Instant u. der Wijksligung, 3. B. de gierung ihrer inland. Provingalen mit Murfiget der Erphischoft u. Bischoft u. de Murfiget der Erphischoft u. Bischoft.

Exem, Cimbi, fo v. m. Gaishim. Exequature (Exequature), in. Exequature (Exequature), in. ibe and), eine Regierung ertheilt bas wenn fie einem Bei für accrebiteru Annbeconful (f. Sonjul 3) anstrenge u. ibm Amerikung feiner Junctionen gehatter), zieht das E. 3 n.i.d., wenn fich der Gult einer fremben Wacht nicht zu iberräriebendeit benommen hat u. fie ihn den

als solden nicht mehr anerkennt. Exequiten (int. Exequitee), (röm. Ant.), Leichenhug, Begräbnisstellichkeiten, L. Sobetmehefattung; D int kaftel. Kriche ble Mesten für Verstreite volle meist elnige Wochen nach ber Tode geballen werben, f. ebb.

Exequiren (v. lat.); burch Erent eine Zahlung ob. Leiftung, zu der Jema rechtl. verpflichtet, z. B. verurtheilt ift, b treiben; davon Exequirer, so v. w. C cutor.

Exercires (9. fat), 1) cincine baren ob, cincine d'origination per Belians, Muffellung, in ben Weibung, Muffellung, in ben Weibung, Muffellung, in ben Weibung, Nachister (20 ev g. ung an J.), 5 en Gist mit dem Gewebr is, in ben Tspiationen, Muffellung, weibung, der Gestellung, der Gestellung, weibung, der Gestellung, der Gestellung, weiber der Geginnerts vom fich Urbung über fehre Fishauserfrecht, wenn fie fig micht auf einen Fishauserfrecht, wenn fie fig micht auf einer Sind Exercireltium, mas der beim C. geführer, fish fiebos mitt auf flatter der Gestellung, der Gestellung der Gestellung

einen sandigen, für Artillerie einen mögli felten Boden, für Einieninfantrie allebenen, für Traillerie, einen mögli unchschnitenen Boden aus. In Sicht was geste Garnistenen find, find zumet E-cīrhāuser gebaut, nm in ihnen Artuppen zu fin, auch wohl Cavallere pferd, felt übelm Metter zi, in der Spfere, felt wielem Metter zi, in der Sch

& ju laffen. Sie finb beshalb mertmurbig. ped fie die moglichft große Spannung in faufer ju Darmftabt, Dotsbam u. Deters-(Pr.) burg find bie mertwürdigften.

Exercitation (v. lat.), 1) gelehrte liversuchung jur Abhanblung; bah. 2) fo v. n. Abhanblung.

Exercitium (lat.), 1) llebung; bah. 3) (Scriptum), gur Hebung ben Gous im bon Lehrern gegebner Auffat, um ihn u haufe mit Anwendung von Bulfemitein, wie bes Lexifons u. ber Grammatit, n eine anbre Sprache ju übertragen. Die E-n find zugleich mit bem Dotimaftiton Extemporale (f. b.), oin Sauptmittel gur linubung einer Sprace; 3) f. unt. Exers

(Sch.) Exercitor (lat.), ber etwas treibt, Bebt, E. navis, Chiffsherr, Schiffes

Exercitoria actio, f. Actio exer-Exergasia (gr., Rhet.), Bufammens

Sarten, bes Rachbrude megen. Exergue (fr., fpr. Effert), ber bon bauprfigur burch eine ftarte Linie abstonberte, untre Abidnitt auf ben Mun-

m; enthalt meift bie Jahresjahl.

Exertus (Bot.), hervorstebend. Exeter (fpr. Effeter), 1) . hauptbet engl. Graffcaft Devon, am Er; fof, Ruthebrale (mit iconfter Drgel angland), 19 andre Rirden, viele Schus au, öffentl. Gebaube (Irrendaus), Bies efellicaft, literariices Institut, Bols u. Baumwollenmanufacturen; 30,000 400) Einw. 2) (Gefd.). E. ift bas ca Dumnuniorum ber Romer, es lag Britannia rom., u. hier mar bas Beftenbe wim. Bege in Britannien, bie Ballis nannten es Cher-lak, bie Angelfachien rancester (Stadt am Er). Bis ins 10. bib. lebten Briten mit Angelfachfen in &. mifdt; aber unt. Kon. Abelftan murben Brien aus @. vertrieben u. bie Stabt tfeftigt, feit welcher Beit fie eine ber bes ichteften u.reichften Banbelsplage Englands ard. 1050 murbe bas 1032 aus ben Bisthus ern bon Cornwal n. Eredington gebilbete isthum nach E. verlegt. Bilbelm bem roberer verfagte E. ben Gib ber Ereue gu iften, weshalb er aus ber Rormandie bas n jog u. 1067 bie Stabt einnabm; ber Balbuin be Moles murbe jum Bis omte b. E. ernannt, ber bie Ctabt wies er befestigte. Belagert murbe E. in bem triege ber weißen n. rothen Rofe von bem frafen Bugo Courtney bon Devonfbire; 498 von Pertin Barbed; bei bem Aufanbe Cornmale gegen Chuard VI. murbe ., ale bem Ronige tren, wieber von ben mporern belagert. 3) Stadt, f. u. Reu-

Exfoliation der Knochen (v.

(Wr. u. Lb.)

lat.), Abblatterung ber Rnochen, Trennung burd Brand (Retrofis, f. b.) abgeftorbner, Bleiner, blattriger ob. anbrer Anochenftude, ale Beilprocef ber Ratur. E-s- (E-tiv-) trepan (Chir.), f. u. Trepan.

Exhalation (v. lat.), Ausbunftung.

Exhauriren (b. lat.), ausa, ericopfen. Exhaustion (v. lat.) , ein Berfahren, Großen, Die burch ihre vollftanbigen Theile fic nicht vergleichen laffen, burd and. Gre-Ben gu vergleichen, bie jene gwar nicht ericopfen, aber ale Grangen ibnen unbes ftimmt nabe gebracht merben tonnen.

Exheim, Stabt, fo v. w. Egisheim. Exheredatio, Enterbung; bab. 16diren, enterben; vgl. Zeftament . E-

datus, ber Enterbte.

Exhibiren (v. lat.), ausantworten. Sid e., fid auszeichnen. E-bitie, Eins reichung. E-bitum, fdriftl. Eingabe bet einer Beberbe.

Exhibitioners (engl.), f. u. Uniperfitaten er

Exhibitionsklage (v. lat.), Riage flung mehr, zieml, gleichbebeutenber Res auf Aushandigung einer Cache, actho ad exhibendum.

Exhilaratus, 787 n. Chr. gried. Statthalter in Reapel, f. n. Rom (Befd.) 100. Exhortatorium (lat.), Ermabnungs-

fdreiben. E-tation, Ermahnung. Exhumation (b. lat.), Ausgrabung eines Tobten.

Exideuil. Stadt, f. u. Perigueur 1). Exidia (E. Fr.), Pilggatt. aus ber Rl. Hymenomycetes, Orbn. Cupulati Fr., Runge Ok. Befanntefte Arten: E. auriculae Judae, Bolunderfdmamm, bilbet eis nen ftiellofen, bohlen, aberigen, gefalteten, idmargliden, Anfange gallertartig gitterns ben, fpater leberartigen gappen, murte fonft u. noch ale Bolfemittel in Baffer geweicht gegen Mugenentzunbung, auch innerlich gegen Bafferfucht gebraucht, an Sos Innberftammen. E. glandulosa, bilbet ergoffne, flache, gelblichbraune, auch fdmarj. liche, wellenformige, mit tonifden Bargen befeste u. baber oben raube Lappen; an als ten Stammen.

Exigeant (fr., fpr. Erifchang), begehrs lich, anipruchevoll. Exigiren, eine aufen ftebenbe Soulb eintreiben; auch Exigibel, jablbar, ficer.

Exiguitat (v. lat.), Rleinbeit.

Exil (v. lat., E-Hum, Lanbesver: meifung), 1) bet ben Romern Strafe, mos bei über Ginen bie aquae et ignis interdictio gusgefprochen murbe, u. woburd berfelbe alle Burben u. Ehrenftellen, aber nicht bas Burs gerrecht perlor. Es mar entm. e. voluntarium (freiwillig), wenn ber Betlagte, . obne ben Musipruch bes Urtheils ju ermars ten. Rom u. Stalien perließ, pb. e. coactum (e. legitimum), wenn ce burch richterlichen Musiprud erfannt murbe, ber ben Berurtheilten fur immer (e. perpetuum) ob. nur auf eine gewiffe Beit (e.

temporarium) entweber ben Aufenthalt an gewiffen Orten, ob. an allen Orten mit Ausnahme eines einzigen Ortes, unterfagte ausnahme einen bestimmten Drie, meift eine Irifel, bagu anwies. Es erfolgte auf Capitals u. Rajeftatsverbrechen. Benn das E. auf blofen Berbach bin erkannt wurde, war es nicht Strafe, sonbern Borfictemafregel, bie in ben alten Freiftaaten baufig portam. Bgl. Deportation. 3) (Eris

haufg vorkam. wgl. Deportation. wyteriminalr.), 6. Gtrafe m. Dah. E. IIren, des Landes verweisen, verbannen. (Weh.) Exilaria, 1) Pflanzengatt. aus der nat. Fam. der Fadenalgen Hechnb., Hasen Ok., sind flache, freie, lange, fächerformig aneinanberftebenbe Stabe. Art: E. crystallina, in fußem n. falgigem Baffer, an BBafferfaben; 2) Infuforie, f. u. Fortfag-

infuferien B) d) .. Exima, District, f. u. Sufa h).

Eximiren (v. lat.), ausnehmen; bah. Eximirt, 1) ausgenommen; 3) (rom. Recht), ber, bor ben Prator citirt, bon eis nem Anbern (Eximent), mit Gewalt ob. Bift an bem Ericeinen bor Gericht gehindert wurde; 3) Jemand, ber von bem gewöhnlichen Gerichtsftanbe (forum ordinarium) aus Rudficht auf feinen Stanb ob. fein Befdaft befreit, u. einem anbern forum (meift einer anbern Inftans) unterworfen ift. Der e-te Gerichtsstand ift, ale ber Bleichheit por Bericht wibers fpredenb, in mehreren Staaten aufgehoben worben. Bgl. Competeng bes Berichts u. Exemtion. (Bö. u. Hss.)

Ex improvise (lat.), unversehene. Exin, Stadt im Kr. Schubin des preus. Agsbzts. Bromberg; 2 Kirchen, Gnadens bild, Spnagoge; 2900 Ew.

Exinanition (v. lat.), Leerheit ber Befaße, jufolge großen Gafteverlufts. Existenz (v. lat.), bas Dafein; nur Begiebungebegriff n. tann bon ber Borftels lung eines Dinges an fich nicht getrennt merben, inbem es bie Uebereinstimmung n. bas Sichgleichbleiben unter medfelnden Berbaltniffen ift. Gine abfolute E. tann nur Bott u. bem Beltall, Erftrem urfprüngl., biefem verlieben, jugeftanben werben. Alle E. von Einzelwefen ift nur eine relative nad Raum = u. Beitbeidrantungen. Der abfoluten E. fteht bas Richt & entgegen, ber relatiben nnr ein unbeachtbares Etmas

(relatives Ridts); es ift baber aud bie Grenze, wo bie E. eines Einzelwefens auf-bort, unbestimmbar. (Pi.) guter Ruf, vgl. Injurie; baher E-mi-rem, fcaben. Existimation (lat.), öffenti. Motung.

Existiren (v. lat.), 1) fein, bafein, f. Exiften; 3) fein Mustommen haben. Exiteria (gr. Ant.), Seft mit Dofern, Gebet zc., vor Aufbruch einer Armee, auch

por einer weiten Reife. Ex jure (lat.), nach bem Rechte. Balex (lat.), außer bem Befege.

Exmatriculfren (v. lat.), ausftreicaten ac. Exmission (v. lat.), Entfebung bem Befis. E-sklage, Rlage, bas 3: mand aus bem Befis gefest werbe, 3. B gegen einen Diethomann. Exmitte

ren, bes Befiges entfeten, vertreiben Ex more (lat.), nad Gitte. Exmouth (fpr. Etsmaubb, Ebwa Pellem, Borb C.), geb. ju Dover 1757 nahm 1770 Seedienfte, machte auf meb rern Rriegefdiffen gabrten nach ben ge lanbeinfeln u. bem Mittelmeere u. 1777 bem Champlainfee in Ramerita, murbe b burd bie Capitulation bes Ben. Bonrge gefangen, inbeg auf Chrenwort entlaff machte ale Schiffelieutnant 1780 ben Kri gegen Frantreid mit Muszeichnung mit, 18 Schiffscapitan, foct von 1793 an gegent Frangofen, nahm bas erfte frang. 64 in biefem Rriege, beshalb Esquire, er 1794 bas Commando über bas weftl. dmaber : nahm viele Schiffe, blocquirtell Rochefort u. tam 1802 als Zory ins Mi baus, 1804 Contreabmiral ber weißen Rla u. Commanbeur ber Station in D3ml 1810 Biceabmiral , blocquirte bann Shelbe, murbe 1814 als Borb E. T 1816, ale Commanbenr ber enal. Geer im Mittelmeere, beauftragt, mit ben E barestenftaaten wegen bes Friebens Sarbinien u. Reapel, ber Anertennung ion. Infein u. ber Abichaffung ber Stian ju unterhanbeln, erhielt er biefe Bebin en fammtl. von Tunis u. Eripolis, Algier warb jeboch bie lettre nicht gewä Bie er nnn Algier ftrafte, bas er am

Mug. mit einem engl. = nieberl. Gefchn befchof u. jum, für bie Berbunbeten ehrenvollen Frieben gwang, barüber f. gier (Gefd.) ... Er ft. geiftesfdwach I (Lt. u. Pr.) su Lonbon. Exoacantha (E. Labill.), Pflange gatt. aus ber nat, Fam. ber Dolbengema Solenospermae Rehnb., 5. Rl. 2. L. Art: E. heterophylla, in Sprien.

Exocarpene, f. u. Santalaceen R chenb. .

Exocarpus (E. Labill.), Pfla gatt. ane ber nat. Fam ber Bapfenban Drbn. Zareen, Spr. Santalaceen, Sa lene Rohnb. , Belben Ok. , Monocie , & anbrie L. Banptart: E cupressifer Pleiner, taum armebider Baum in Reuf land, mit feftem Goly, Eleinen Blaten wie Spreffen, viele Zweige find am En webelartig erweitert; die Frachte fteden bem erweiterten rothen Stiel. (Su.)

Executaçõeli (v. gr.), fo v. m. @ tatatoiloi.

Excelmāta, Archs, f. Langfdwin Excesseus, f. Hiegefifd. Excesseus (gr.), damblafenvorfall. Excédium (b. gr.), 1) ber Ansgan bef. B) ber trag. Ansgang eines Drama

(Sch.)

em: 4) Racibiel nad einer Tragobie, itern Charafters.

Éxedus (v. gr.), 1) Ausgang; 2) bas L Bud Mosis, s. b. Ex efficio (sat.), von Amts wegen.

Exogenae plantae (E. De C.), is s. b. Dicotyledoneae plantae. Exogeniten (Geol.), f. u. Berfteinere

tes bolg. Exekatakolloi (gr.), 1) außerhalb bet Begirts bes Seffels ber Patriarden (Ratatoilos), aud etwas niebriger. imbe; 2) feit bem 6. Jahrh. bie 5 Beis er bes Patriarden ju Conftantinopel, nit Presbuter, fpater Diatonen, von bos mRang, nami.: ber Oeconomus magus, Sacellarius magnus, Chartohylsz magnus, Chartophylax n.

cellsrlus.

Exokioniten , f. u. Arius :: Exele, Thespiabe, von Beraties Mut: bes Erpthras.

Exeleseiren (v. lat.), veralten. Exemath (a. Geogr.), Bolt im affat.

matien, am maot. Gee; Stabt Exo-Exomis (gr.), Unterfleib ohne Mermel; t bon Eflaven u. geringen Perfonen. Exemphalos (gr.), Rabelverfall,

bruch, f. b. Exen. Stadt, fo p. m. Ereter. Exeneirogmus (E-osis, gr.),

I. Pollution.

Exephthalmie (v. gr.), 1) Bervers acuten ob. drouifden, entjunbl. Bus b beffelben, ob. franthafte Bergroßes beffelben; 2) (E-mos), fo v. m. morfall

Exerabel (v. lat.), erbittlich. Exerbitant (v. lat.), übermäßig, aus

mtlid, ungebeuer. Exoreismus (v. gr.), 1 bie feierliche mel, burch welche, bei ber Zaufe, bem ifel aus bem Zauflinge auszufahren ges en murbe. 2 Erft feit bem Enbe bes 2. hrb. u. mohl guerft in Afrita, fand bies mit Umrecht aus Stellen bes R. E. (1. br. 5, 8. u. 1. Zim. 1, 20.) abgeleitete @ bei ber Zaufe ber beibn, Ermaches Statt, welche als unter ber Berricaft Leufele ftebenb gebacht, biefem feierl. fagten. Zerfullian, Drigenes, Epprian finen icon ben E. 3m 4. 3abrb. teine vollige Befdmorung bes Teufels, Ramen Bottes bes beil. Beiftes auf is ben Zanfling ju verlaffen, bei ber fe ber Rinber auf. Qud Bafilius b. ., Gregor von Ragiang n. Muguftin bilten ben @.; aber fcon bie Reftorianer ten ibu ab; in ber morgen = n. abenbs linb. Rirde murbe er aber beibehalten. \* In ber rom. . tatbol. Rirde finbet er noch firmi. Statt. Butber u. Delandthon

erflarten fich fur, 3 mingli aber gegen ihn. 3m manden proteft. Eandern marb er fon fruh, in anbern fpater abgefchafft, obgleich hier u. ba mit heftigem Biberfprud. In ber tonigl. fachf. Agende, 3. B. von 1812, ift er weggelaffen, u. in ber neuen preug. Agende finbet fich nur ju Aufang ber Zanfhandlung ber Musbrud : Der Beift bes Unreinen gebe Ranm bem beil. Beifte. Die Anwendung bes &. bei ber Zanfe mar bef. ein Berlangen ber Altfutheraner n. gab Beranlaffung jur Storung ber Union in

(Gr.) Preußen. Exoreisten, niebre Art Rirdenbies ner in ber alten driftl. Rirde, melde Epis phanias juerft ermabnt. Gie befdmoren bie bofen Beifter, pon benen man Meniden bes feffen glaubte, burd Gebet, Rrengeszeiden. fpater burd eigne Befdmorungeformeln, führten auch eine Aufficht über bie Enerumenen u. hatten in ben Berfammlungen ihren Plat in beren Rabe. Bor bem 4. Sabrb, verrichteten bas Gefcaft bie Dias fonen. Man blies bem Befeffnen, auch ben Rafedumen, 3 Dal ins Geficht u. in bie

(Hr.) Exordium (lat., Rhet.), Gingang ber Rebe, f. b.

Exernation (v. lat.), Ausfamudung. Exorrhizus (Bot.), Embroo mit fco entwidelten u. bei bem Reimen nur gur wirft. Burgel fich verlangernben Burgelden.

Exosmose (Bhyl.), f. u. Dutrocet.
Exosporium (E. Link), Pflangens
gatt. ans der nat. Fam. der Pilze, Ordu.
Keimpilze Spr.. Brandpilze Rednb., Mas sen Ok., bon Fries großtentheile ju Helminthosporlum gerechnet.

Exostemma (E. Humb. u. Bonpl.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. Rubiacene, chonaceae Rchnb., Sowilten Ok., 5. RI. 1. Drbn. L. Baume u. Strauder, ben Cindonen abnl., mit weißen ob. rothliden Bluthen, ovalen Blattern, vorragenben Staubbeuteln; ihre Rinben enthalten teine Chinaaltaloibe. E. caribaeum, in 283ns bien u. Merico, bavon bie caribaifche Fies berrinde. E. angustifollum, liefert bie China nova surinamensis. E. floribundum, Muts terpflange ber St. Lucien u. Pitonrinbe. E. cuspldatum, bie ber Quina do mato. philippicum, auf ben Philippinen. E. Sousanom, in Brafflien zc., f. b. a. u. Chinas rinben.

Exostone (v. gr.), 1) fdmerglofe, barte Rnochengeschwuft, burd Auftreibung ber Knochensubstang felbft; gutartige E., Folge einer Berlebung, n. von Bilbung von austretenbem, fich verhartenbem Callus, als Rrantheiten, bef. ber Spphilis u. ber Stros pheln ; dann and in cariofe u. anb. Rnodens fcaben übergebend. 2) (Bot.), holgartiger, fein Amplum enthaltenber Musmuchs an (Pt. n. Su.)

Exostra (gr.), 1) bolgerne Brude,

184

bie bom Belagernngethurm auf bie ju ers obernbe Dauer gelaffen wurde, um fo in bie Ctabt ju bringen; 2) Theatermafdine

auf Balzen bewegt, f. u. Theater 11.

Exostyles (E. Schott.), Pflanzens
gatt. aus ber nat. Fam. Papilionaceae Sohoreae. Arten: E. venusta, fconer Baum, mit rofenrothen, traubenftanbigen

Blumen, in Brafilien, u. m. a. baf. Exoteriker (Philof.), f. u. Efotes

Exoterisch, f. u. Efoterifd. Exoteromanie (Exotikoma-

mie, v. gr.), Borliebe für bas Muslanbifche. Exotisch (v. gr.), auslanbifd. Ex pacto et convente (lat.), nach

bem Bertrag u. Uebereintommen. Expatily, Dorf im Bie. le Dun bes frang. Dep. Dberloire; babei eine Reihe non Bafaltfaulen (Drgel von E.), jum

Theil 180 %. 60d. Expamiti (merit. Denth.), f. u. Bişlie

Expandiren (b. lat.), ausbehnen, austreiben. Expansibel, ausbehnbar. E. le Flüssigkeit, f. Gas. E-bilitat, Ausbehnbarfeit. Expansion. Ausbeh-

nung. Expansiv, ausdehnend. E-ve Bewegung, f. u. Bewegung . E-siv-kraft, Ausbehnungsfraft. Expatriation (v. lat.), Berlaffung

bee Baterlanbes.

Expectanz (b. lat.), fo b. m. Inmarticaft. E-tant, ber eine folde bat. E-tiren, 1) erwarten; 2) Erpectant fein. E-tiviren, Ginem hoffnung mas den, bie Unwartichaft auf etwas geben.

Expectatio beatne Mariae (lat.), Erwartung ber Entbinbung Maria, Seft, fonft ben 16. ob. 18. Dec. gefriert.

Expectatio simplex, fo v. w. gandgwang. Expectativen (Expectanzdecrete, litterae ob. gratiae expectativae), Anwartichaften, Die Papfte ob. weltliche Pfarrpatrone auf geiftl. Benefigien, bie erft erlebigt werben follen, ertheilten; bom

tribent. Concilium abgefcafft. Expectoration (v. lat.), 1) Erflarung, Museinanderfegung; 2) (Deb.), ber Muswurf bon in ben Lungen erzeugtem Schleim, auch mobl Giter, burd Suften. E-rirende Mittel (E-rantia), in nere Mittel, bie ihn beforbern, fchleimige ob. fuße Stoffe, Althaenwurgel, Liquiris ticnertract, Feigen u. a., bef. auch Arom enthaltenbe, wie Fenchels, Anisfamen u. warmes, wenig reigenbes Getrant. (Pi.)

Expectoriren (b. lat.), fic e., über eine Angelegenheit, bie Gorgen ob. Dif muth erregt, bas berg ausschutten. Expediens (lat.), bulfs , Austunfts.

mittel. Expedient, 1) Musfertiger forifff.

Auffahe, Prototolle u. bgl.; 2) Eitel von einem blos vollziehenben, nicht berathens

ben Ditalieb einer Bermaltungsbeborbe;

bah. 3) fo b. m. Bilfearbeiter.

Expediren, 1) ebs u. ausfertigen; 3) förbern, absenben; 3) geschwind aus ber Belt schaffen. Expedite, geschwind. Expedition (v. lat.), 1) Beforber rung; 2) Berjenbung; 3) frieger. Unter nehmung jur Gee u. jn Lante; 4) Beel, wo bie, bei einem Gefcaft nothigen Goris

bereien, Bablungen ac. beforgt merben. Mgl. Bureau. Expeditiones romanae (lat.), fa v.m. Romerzüge. B. saerae, Kreuzuge.

Expellentia (Deb.), 1) austreibente bef. 2) Frühgeburt bewirfenbe Dittel. Expelliren (b. lat.), 1) bertreiben; 2) enterben.

Expensen (lat Expensae), Il Auslagen; 2) Roften. E-ae criminales, fo b. m. Eriminaltoften. pensbueh, 1) ein Bud, worin bie Mus gaben aufgezeichnet werben; 2) bet Gert ten bas Buch gur Rotirung ber Proceff ften. E-sarium, Bergeichniß ber richtetoften.

Expensi lati (rom. Ant.), forifill Expensi latt (rom. mil., fourius des Befenntifs, gelichnes Gelb wieder en pfungen in haben. Der Gläubiger föhrle in Segemvart des Galubheres, der daffels that, in sein Buch, daß die Schulb bezohl fei; dah. Benlantion, Ausstellung eine Luittung, Luittirung im Contobude.

Experiment (v. lat.), 1) Berfut 2) bef. ein folder, beffen Refultat fc betanut ift, jebod jum Beweis phufit. Lehrfage wieberholt; baher E-tal, bu Berfuche beftatigt ; bab. E - talphysik Phufit, inbem fie folde Ese anftellt. B talwissenschaften, f.u. Biffenfd

ten, E-tiren, Berfuce anftellen. Experimentum crucis, f. u. Got

Expert (b. lat.), erfahren, Punbig. bige eine Unterfacung (E-tise) anftels len laffen.

Explation (v. lat.), 1) Bugung Guhne; 2) Genugthuung. E-stheorie, f. u. Eriminalrechtstheorie . Expilatae bereditatis erimen.

(Medism.), f. u. Diebstahl is a. Expliatio (lat.), f. u. Diebstahl is Expisciren (v. lat.), ausfischen, aus foridet

Explanaria, f. u. Sterntorall. Explanation (v. lat.), Erflarung.

Expleiren (v. lat.), ausfüllen, et angen; bab. Expletiv.

Expletivae particulae, Ausfulli partifeln, Blidworter, nannte man font Partifeln, bie man in ber Mutterfprace nicht immer burd eine entfprecenbe erfenn tann, wie di, ye, genaure Sprachtennts miß bat bie Bebeutung biefer Partifeln rid tig tennen gelehrt, u. man fpricht jest in ber Grammatit nicht mehr von e. p.

Expletória āctio (lat.), f. Actio 11. Explicabel (v. lat.), erflatóar, ers cité. Se-arty, erflárend, erflatend, -partikeln, fo v. v. Erflárungóparda Sesatxe, fo v. v. Erflárungófápe. Expliciend, erfláren, bettl. maden. Expliciente Functión (Math.), f. fugitos 14.

krplielt (lat.), vielleicht Abbrev. für flichten (est volumen), die Biderrolle ang aufgewidelt, d. b. ift am Endezier eit beendigt, ift aus, souft häufig Shlufe einer Schrift beigefügt.

krplieltaum (lat.), oblig beutl. aus-

nid. Explodiren (v. lat.), auss, losbrechen. Exploitabel (v. ft.), verpfanbbar. ikren, gerichtl. Aufträge ausführen. Exploratio mentis (Etiminalr.),

. Surchung 1.
Liploración (v. fat.), P) Ausfera
Alporación (v. fat.), P) Ausfera
Alporación (v. fat.), Pringing (v. fat.), Pringing (v. fat.),
Ausfern (v. fat.), Pringing (v. fat.), Pringing (v. fat.),
Ausfern (v. fat.), Pringing (v. fat.), Pringing (v. fat.),
Ausfern (v. fat

injoratores (róm. Ant.), 1) Aunds An; 2) Borposten, Patrouillen. Aploratorum eastra (a. Scogr.),

Beitanniens i "Retherbe am steen bet Mitterfrühmer. Indonenden (n. lat.), ble energ. Kraft, indonen fic. aus einem ges wie Saftants in einem ferein übergehen der Saftants in einem ferein übergehen der Saftants in einem ferein übergehen fellerig, bei, bruch der Saftants der Saft

tn. (Pi.)
Explosionnachse (E-linie), f.
linem E-fläche, die Ebene bes obern
ifet bes Minentrichters.

isponent (v. lat., Math.), 1) E. ier Potenz, f. u. Potenz; 2) E. ier Verhältnisses, f. u. Berhälts; 3) B. der Liller, f. Ordnungeerent.

ixponentialcurve, cine frumme

bis Expromissio 195 n. Linie, beren Gleichung eine exponentiale

einte, veren Seienbing eine erhönenntle ist, eine folge ist die logarithmische. E-formel, jo b. 10. Erponentialgröße E-formel, jo b. 10. Erponentialgröße E-double eine Erone Erone eine Erone Erone

 $e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$  in

infin. Exponentifren, f. unt. Posten; a. (Tg.) Exponible Såtze (20g.), f. n. Saş.

Exponible Satze (203.), f. n. Cat. Exponirem (b. lat.), 1) ausfehen; 2) eine Stelle eines Schriftfellers ftuds weife in die Muttersprache überfehen.

Exportation (v. lat.), Ausfuhr. Eten, Ausgangsvaaren. S-zell, f. u. 3011 - E-tiren, ausführen. Exporthäuser, Gebände, welche sich

Brporthauser, Gebaube, welche fie aus einanber nehmen u. in einen lleinen Raum einpaden laffen; eine in neufter Beit Auswanders gemachte Erfinbung; fir Auswanders gemachte Erfinbung; bie Dader find von Bint; auch bgl. eiferne Saufer hat man.

Expose (fr.), Auseinanderfegung, Dars legung, Borftellung.

Expositio (lat.), 1) Aussehung, 3.

B. E. Infantum, Aussehung der Kinsts ber (s. d.); 3) Erlärung, Ausseyung, 3.

B. E. fidei orthodoxae, f. u. Wos matheteten.

Exposition (v. (at.), 1) f. Exposition (2) (flett.), Mittindigung, f. u. Neber, 3) fo b. w. Erjadiung; 4) im Schaufpel, greichichtige Dorftelung poe vor ber handjung, nach der Borausfegung bes Ordered, jung, nach der Borausfegung bes Ordered, Borgefallen. Die E. weich mit in die handniung verpflichten u. meiß erzählen im erften Aus Berfonen die E.

io Ex post (Ex post facto, lat.),
ids nach geschiner Ahat.
Expostuiation (v. lat.), Wortweds
mt (el., Bank. H.- liren, I) fordern; I)

des, janken, habern. nins Express (v. lat.), ausbrückl., eigens. Sie Expressa condonatio, f. n. Ehes

bruch."
Expresser Bote, (. u. Bote.
Expression (v. lat.), 1) Ausbruck,
Darftellung; 2) Farbengebung.

Darftellung; 2) Farbengebung. Expressis verbis (lat.), mit beuts lichen Borten.

Expressiv (v. lat.), aus s, nachbrudes f. voll.

Exprimirem (v. lat.), 1) ansbridden; 3) mit Harben, ob. 3) Worten barftellen, Exprobratio (lat., 186et.), effice, lebhafte Borridung bes Unrechts. Ex processo (lat.), 1) offenbar; 2)

geftiffentlich; baber eine Runft ex pr. treiben, fich audschließend barauf legen. Expremissio (lat.), bie in folge einer freien Uebereintunft gwifden bem Glaubiger u. einem Dritten (Expromissor) erfolgte Befreiung bes Schuldners bon feiner Berbindlichfeit, baburch an bes Letteren Stelle biefer Dritte tritt, alfo eine Interceffion u. privative Movation. Schuldner wird hier gang befreit, felbft bei nachberiger Infolveng bes Expromiffore, u. ber Glaubiger muß bab, feine Einwilligung in jene Beranberung geben; boch ift nicht bie Buftimmung bes Schuldnere nothig. E - mittiren, jufagen für fich ob. für (Bő.) einen Unbern.

Exprepriation (v. lat.), Entfegung bes Eigenthums (Mustaufung). Expropriiren, Jemand auf gerichtl. Bege feines Eigenthums entfegen. Deift gebrauchs lich, wenn bas Eigenthum an Grunbftuden au offentl. 3meden, gegen werthliche Ents icabiquag abgetreten merben muß. Ueber bie Berpflichtung biergu beftehn in jedem Lande befonbere Befege. 3m Allgemeinen gilt bie Dbfervang, bag bem ju Exprepriis renden etwas mehr ale bie prafumtive Zas rationofumme gewährt wird. Rur fo weit bie Gefebe eine folde Berpflichtung ausfpres den, bat ber Lanbesberr bas E - srecht (Austaufungerecht) u. tonnen bie Unsterthanen jar Abtretung ihres Gigenthums gezwungen werben. Bef. tommen bie Esen neuerbinge bei Chauffeen u. Gifenbahnen por. Deift tann (wie in England) nur jur E. gezwungen werben, wenn bas ju er= propriirenbe Grundftud nur jur unums gangl. Rothwenbigfeit, aber nicht wenn es gur Bericonerung einer Gegend ob. Stadt (Hss. u. Pr. gebraucht wirb. Ex propriis (lat.), aus eignen Dits teln.

Expugnabel (b. lat.), überwindlich, gu erobern. E-nation, Groberung. Expulsion , fo v. w. Abmeierung; E-sprocess, fo v. w. Abmeierunges

Expulsiv, austreibenb, abführenb. Expulsivbinden, f. u. Binben io. Expungiren (v. lat.), ausstreichen,

ungultig machen. Exquaestor (lat.), gewefner Quaftor. Exquiline (Topogr.), f. u. Rom (a. Geogr.) 48

Exquisit (v. lat.), auserlefen. Exretulation (v. lat.), bie richterl. Sandlung, burch welche gurudgetommene, gum Rechtsfpruch verfchidt gewefene Acten eröffnet werben.

Exscapus (Bot.), fcaftlos. Ex schedula (v. lat.), vom Bettel. Exsecratio (lat.), fo v. w. Execratio.

Exsiccantia (latein.), austrodnenbe Exsolviren (v. lat.), auflofen.

Exspectant, Exspectanz etc., f. Expectant ac. Exspiration (v. lat.), 1) Ausaths men ; 2) Aushauchen , Ausbunften. E.-

riren, 1) ben Athem aushauden; 1) perideiben; 3) erlofden. Exspeliation (v. lat.), Ausbentung

Beraubung.

Exstinction (lat.), 1) (Redtin.) fo b. m. Muss, Erlofdung; 2) (Ebem.), Lofden beißer Steine mit taltem Baffer bamit fie fprobe u. gertheilbar werben. Exstinguiren, 1) auslofchen; 2) betti

Exstipitatus (Bot.), ftrumfied. Exstipulatus, ohne Afterblatter.

Exstirpation (v. lat.), 1) Mus tung , Musichneiben ; 2) bie Begnabm franthafter ob. fcabbafter meider Theili durch Conitt, fo eines verborbnen Mug apfele, einer ichabhaften Beiberbruft # E-smesser (E-pater), Ctabel th Biftouri gur Ausrottung von Gefdwille ob. franthaften, unbrauchbar geworten Theilen.

Exstirpator (lat.), 1) in English erfundnes Aderwertzeug, jur Bertilgu bes Unfraute u. jur Aufloderung bei B bens, theile gur Unterbringung bes Bu mens; befteht aus 7, 9, 11 ob. 13, in riss mit 2 Pflugftergen verfebnen Geftell fo gefenten Scharren, bag bie im hintern Bu Pen ftebenben Scharren gerabe in ber Mill bee Bwifdenraumes geben , ben bie we laffen ; biefee Geftell ift mittelft eines Gri bele mit einem Borbermagen verbun Die Befte ber Scharre find oben angefon u. burch eine Mutterfdraube befeftigt. find gewöhnlich bon Bufeifen, runb wolbt u. vorn langettformig, ob. feilfom Bu ben angegeb u. ipig gulaufenb. Bweden bient biefes Bertzeug portreffin es thut weit befire Dienfte als eine @ erforbert nicht mehr Beit u. Rraft als !! u. erfpart viel Pflugarbeit. Befor Berudfichtigung verbient ber Rellenbe gifche E.; 2) (Chir.), fo v. m. Com (Pe. u. La.) pationemeffer. Exstirpiren (v. lat.), Musidurite

Exsuceus (Bot.), faftlos Exsudation (v. lat.), Ausfon maßriger Feuchtigfeiten aus ben letten fagenbigungen , ob. auch Poren feill Saute, in einem Buftanb pon erhobter jung, bef. Entjunbungereig. Die Bedit ten Fenchtigkeiten erfceinen frei haft, burd Unhaufung, nur inbem fe rinnend franthafte Bilbungen , Bentall fungen u. bal. bewirten.

Exsuperantius, mahricheini. lier, aus bem 4. Jahrh.; fdr., mit Rabi mung bee Salluftius: De bellis civille Marii, Lepidi ac Sartoril, querft bei g. von Splburg in: Scriptt, hist. rema

Exta (lat.), 1) Eingeweibe, bef. 9 f. u. Extispicium.

Extemporale (lat.), 1) wel bi Rebner ohne Borbereitung, aus bem eny reife (pricht; 2) Uebungemittel jur Gien nung frember Sprachen, wobet bie Salla

hat vom lebrer Dictirte fogleich in ber verlanten Gorade nadidreiben muffen. Ex tempore (lat.), 1) augenblidlich; 1) auf bem Stegreife. Extempori-

ren, aus bem Stegreife reben, fdreiben. Extendiren (v. lat.), 1) ausbebnen; 1) f. u. Budbruder 1; bab. Extensibel, B.bilitat. Extension, 1) Musbeh: ing; 3) Musftredung; 3) f. u. Knochens ma; 4) E, cines Begriffs, bie an: Bentbarteit eines Begriffe auf mehr. Gegen: litte. 5) E. einer Völlmacht (E. iner Urkunde), Ausbehnung einer Bollmacht, fo v. w. Ausstellung, Rieders hteibrig einer Bollmacht. (Sch. u. Pr.) Extensive Grosse, raumi. Große, II Gegenfas gur intenfinen.

Extensor (Anat.), ein Ausstredmuss E-ores pollicis, f. u. Sands

miffeln pa. 19. Extensus (Bot.), in bie Breite aus:

Extenta (Muf.), f. u. Tonfoftem. Extenuation (v. lat.), Berbunnung, litteinrung, Comadung.

Exterieur (fr., fpr. Exterior), außres nfebn.

Exterior (Bot.), außerlich gelegen. Extermination (v. lat.), 1) Bers iren: 3) (Math.), fo v. w. Eliminas

Externist (Dleb.), f. u. Internift. Externum (lat.), 1) bas Meußere; 2) lit.), an ber Mußenfeite.

Exterritorial (v. lat.), auslandift, mb. E-litat, 1) Berbanntfein aus Baterland; 2) bie Qualitat einer Per-, mich welcher fie ber Staatsgewalt bes uttes, in welcher fie find, alfo auch ben minalgefeben beffelben nicht unterthanig wien. Dieß ift der Fall bei allen regies iben herren, wenn fie im Auslande find bei ben angenommnen Gefanbten eines t die Dauer ihrer Gefandtichaft, rud: Mid ihrer Perfon, ihres Gefolges u. bes tianbticaftequartiers. (Lb. u. Bs.) Extersteine, mehrere freie u. fent: intenthum Lippe = Detmold. Der 1. ift g größte (125 %.) u. breitefte; in ibm ift tte eingehauen; ber 2. ift fonberbar Maltet u. hat auch eine, bod fleinre Ra-Daberborn burch. Einige haben tolofs Milber u. auf ber Spite bewegl. Steine. Belleicht find bie &. alte Opferaltare ber Daffen u. von Rarl b. Gr. jum driftl. meebienft umgewandelt worden. innen im 11. 3abrb. urtunblich vor, u. I 18. maren fie ber Gis von Gremiten tine Station gwifden ben Rloftern gu Berber u. Belmftabt, Daß fie machfen fols n, wie man fruber angab, ift ungegruns it. Dorom, Ueber bie E., Stuttg. 1823;

Cloftermeber , Die Eggefterfteine, Lemgo 1824; Mente, Lage, Urfprung zc. ber &. Munfter 1824. Extimus (Bot.), an ber Spite.

Extinctio (lat.), fo v. w. Exstinctio. Extispleium (rom. Ant.), Befichtis thiere burch bestimmte priefterl. Perfonen (Extispices), in der Abficht, um bars aus ju prophezeihen. Bef. beobachtete ber Ertifper bie eblen Eingeweibe, wie Berg, Lunge, Dilg, Leber (an welcher bef. ber Linge, Mitz, cever (an weicher vei, ver obre budlige ob. runde Theil [Caput extorum], als der vorzäglichte Theil beschauet wurde), Rieren, Schirn, Junge, u. sab auf ihre Lage, Große u. sonstige Bes fcaffenbeit. Rand ber Ertifper bie Erta geeignet, um daraus ju weiffagen, fo waren fic exta arguta, im entgegengefesten Falle exta muta; ließ fic aus ihnen ein gludt. Ausgang bes Borbabene prorbes geiben, indem fie richtig lagen, gefund, vielleicht gar boppelt vorhanden waren, fo hiefen fie exta bona (e. felicia); hatten fie irgend einen Mangel, ob. was ren fie tranthaft (exta piacularia, e. trintim), fo miberrieth ob. verbot ber Extifper bas Borhaben; verhießen bie Exigencibe einem Mactigen eine unge-foffte Ehrenftelle, Privatleuten eine Erbs ichaft, Sohnen die einstige Erlangung des vaterl. hauses, so hiefen fie e. regalin. Das E. murbe in ben Tempeln angeftellt, u. von ben Gingeweiben ein Theil ben Gots tern geopfert, ein Theil jum Genuß ber

Priefter gelaffen. Bgl. Augurium. (Lb.) Extorquiren (v. lat.), erzwingen, erpreffen ; baber Extorsion. Extra (lat.), 1) außerhalb; 2) im Gregore IX., abgefürzt, f. Corpus juris st. Extrablatt, bei Beitungen fo b. w.

außerorbentliche Beilage. Extract (v. lat.), 1) Muszug; 2) (E - tum, Chem.), Product, bas burch Annahme eines in einer Fluffigteit aufloss baren (nicht falzigen) Theils u. Abbams pfung biefer ju einer bichteren Confifteng, in mehreren Abftufungen, von Sprupebide bis jur Trodenheit, erhalten wird; 3) bef, eine auf biefe Art in concentrirter Form aus einem Pflanzenkörper erhaltne Arzneisubstang; a) wafferiges E. (B. aquosum), indem der Arzneiforper ente weber mit heißem Baffer burd Aufguß, ob. burd mehrmaliges Roden, bei offnem Fener mit Dampf, ob. mit taltem Baffer, unter anhaltenbem Schutteln (E. frigide paratum), ausgezogenu bie colirte gluf-figteit vorfichtig bei, bef. gegen bas Enbe bin, gelinder Barme eingebickt wird; b) weiniges (geftiges) E. burd Lusstehung; gefdieht mit Bein (E. wino-sum) ob. gewohnl. mit Beingeift (E. spirituosum), mobei blos bie Bargtheile, bie burd jugefestes Baffer nieberfallen, 166

ewonnen werben, ob. e) mit Beingcift u. Baffer (E. aqueso-spirituesum), wobei bie harzigen u. gummibargigen Theile gugleich erhalten werben ; jur Biebergewinnung bee Beingeifts wirb biefer burch Deftillation übergetrieben, bann bie Rlufs figteit ebenfalls burch Abbampfung einges bidt ; d) burch Ginbidung ausgeprefte Pflangenfafte; e) mittelft ber Realfchen Romershanfifden) Preffe ob. Embs te'fden Drudpnmpe, bei bem bas erfte Austochen erfpart wirb, wobet baber auch bie Stoffe, bie burd Berfluchtigen entweis den, erhalten bleiben, bie fic aber nicht gen, erigiten vielben, die nich aber nicht gang gen gur Mickjebung aller Pfangenftoffe eignen. Die Ertracte find eine febr weckt maßige form zur Benubung der wirklamen Theile einer Pfange, in fo fern die Wirksamkeit in nicht flüchtigen Theilen beruht, u. werben häufig in Mitturen aufgelöft, ob. auch in Pillen verorbnet. Bu ben vers fdiebnen Extractionsmethoden ger hort noch ju ben marmen bie Mbtodung, bie Dampflodung (f. Abtodungsappas rat), ber Aufguß, bie Digeftion; ju ben Falten bie Berbrangungsmethobe (f.

b. a.); lestre u. ber Mufgng tonnen falt ob. (Su.) warm angelegt werben. Extracta amara (Meb.), f. u. Bitter.

Extraction (v. lat.), bas Auspivad, Extraction (v. lat.), bas Aussichn. B. spresse, (. Real'ide Press. Extractivatoff (Chem.), 1) eigentl. jeber in Pflangen (ob. auch Thiertheilen) enthaltne u. in Baffer ob. auch Beingeift auflosliche Stoff; ber burch Ginwirtung ber Luft allmablich unleslich wirb, u. fic in orphirten &. (Extractabuntz, Apothema), eine humusartige Subftang permanbeit. Da nun aber in einem berartigen Ausgng mehrere wefentlich fehr bets foiebne Stoffe fich aufgeloft befinden tone nen, fo ift ber Begriff ber Ese fehr unbeftimmt , u. mehrere Chemiter haben bie Eriften; eines eigenthumlichen E. gang ge-leugnet. Unbre bezeichnen als Et, bie in eis nem Pflangenertract enthaltnen u. ihnen ihre Birtfamteit größtentheile gebenben, babei Birtfamteit größentheits geennen, nowr aber weber baffichen noch autern, alfe ine biffreuten Seinfigen noch aufern, alfe ine biffreuten Seinfe, bon benen mehr, rein von frembartigen Beimifdungen u. farbe lod dargeftellt worben find. Golice find verten bittre Eer; bierber geboren u. a.; Duafft, Columbit, Dabunti, Abfyntbin, Oefperibin, Gerrarin, Galicin, Phieribin, Gerpribin, Eerrarin, Galicin, Phieribin, Ganthapifrun. Pepertoin, Ceitarin, Smittin, Brutriogin, Briebendrin, Phyllirin, Banthopierin, Frainin, Populin. \* Suffe C ec: Gips cirrhigin, Sarbobollin, Dlivil, Canellit, lettres aus der Rinde bon Winteria Canella, bem Dannit abnlid. "Scharfe Ese: Enclamin (f. u. Cyclamen), Elates rin, Imperatorin, Benonin, Coloconthin, Catharthin, Seillitin, Mloin. Saft gefomadlofe Ese: bas Peucabanin, Des lampprin, Primulin, Piperin, Caffein, Thein, Guanarin, bie, außer ben heftimmt

Rarcein, Pfeubomorphin, Porpharern Martetifde Geet Untiati aus bem Upasgifte, Zangbinin (f. Tangh nla), Amanitin aus bem Rliegenfchmannn Ergotin, aus bem Mutterforn, Bachiels aus bem Laetucarium, Fagin, aus be Buchedern, Loliin (aus Lolium temule

bofifchen im Drium (f. b.) enthaltnen Stoffe

tum). 'Alle negative E-e bezeichnet ane folde, bie an fich, theile mit Bafen ver binbbar find, theile leicht in Cauren uber vinven: jift, theils leigt in Sauten von geben. Dergleichen finder bas Sauten Smilacin, Saponin, Polychrom, Senon Picrotoxin, Biffn (f. b. a.), \*\* Gefards C., f. u. Karbestoffe. A) Ehterista E., f. Osmazom. Extractivzucker, fo b. w. 65

rbigin. Extractor, fo v. m. Bentilater. cirrbiain Extractum (Chem.), f. Erfra Extractum (corm.), j. Carren u. 3). E. aloen agussum, f. E. bitter. E. angelicae, f. Ange extract. E. angustürae, f. M. furaertract, u. fo bie übrigen mie Bu menfes, unter ben bemertten ob. ben fprechenben beutfchen Borten. Bd. e hrechmen deutigen Wierten. M., em tiels peruviāni, f. Chinactirach: ferre-pomātum, f. Apfelaures Tris-ertact. B. gentlānas f. Anjanc tract. B. helenli, f. Alantertrach: heliebori nigri, f. Riesvargis tract. B. hyoseyami, f. Bilfentras ertract. B. inuiae, f. Elantertras E. līgni campechiāni, f. Campec arbect. E. nieuro, f. p. Campec ertract. E. nüeum juglandium, v. w. Ballnufertract. E. Saturni v. w. Bleiertract. El. trifolit fibri fo b. w. Bitterfleeertract. El. valeri

(P<sub>1</sub>) nae, fo v. w. Balbrianertract. Extra culpam (lat.), aufer Son Extradition (v. lat.), Musung Banbelsbuchern; baher E-sschein, bimirte Befdeinigung, baf ein Rechmu ausjug mit ben Banblungsbuchern einftimme. E-diren, einen Musgug Di fertigen.

Extrafoliaceus, unt, bem Urfprunt eines Blatte hervortommenb. Et. flop. u. Bluthenftanb 1.

Extrahiren (v. lat.), Auszichen. Extrait d'Absinthe, f. v. Liqu Extrajudicial (v. lat.), außerge ridtlid.

Extraneus (lat.), 1) Frember. 1) 3 manden Anstalten ein Theilnehmer, be nicht zu allen Beschwerben berpflichtet ift fo 3) in Kurftenfoulen, f.b. Extraordinar (v. lat.), auferer bentl., ungewöhnlich. Bufammenfeaus gen hiermit, f. u. bem bauptmort. Extraordinăriac authentiese E-ria capita, f. u. Corpus juris ... Extraordinarii (tom. Ant.), Col baten, bie fic ber gelbberr aus ben Erap

pen ber Bunbesgenoffen au befonber

Dienft

Dienfte mabite; aus biefen nahm er wieber ie Ablocti, beftebend in 40 Reitern u. 60 Ruggangern, welche feine Leibmache

ilbeten Extraordinărius, f. u. Profeffor. Extrapost, f. u. Poft. Extrarius (Bot.), ein angerhalb bes

Derifperme befindlicher Embrno. Extrastrom (Phof.), f. u. Eleftros magnetismus so ff.

Extravagant (b. lat.) , ansichweis Extravagantes, Theile des Corpus uris canonici, 1) außerhalb bee Corpus uris can. claus., f. u. Corpus juris 14; 2) uperhalb bes Decretes, f. ebend. 14; 3) oannis XXII., f. ebb. 11; 4) Commu-

es, f. ebb. 20. E. authenticae. f. bb. m. E-tin capita, f. ebb. a. Extravasat (v. lat.), Erguß von tuchtigteiten , bef. Blut (f. Blutfluß s), Baffer, Giter, Barn ob, anbern abgefons men, in eine innre bohle ob. bas Bells ewebe, burch Berreifung von Befagen ob. Behaltern, ob. auch burd Erweiterung ber

efifenben (vol. Sugillation); barnach auch B-nation, E-niren, von Stoffen, ie auf folche folche Art austreien. Extrem (v. lat.), bas Meußerfte einer ache. 10 - mitht, 1) bas Meußerfte;

ber außerfte Hothfall. Extremitaten (lat. Extremitates), 1) a Aufenglieder bee gangen Rorpere, bef. it Urme u. Supe vom Rorperftamm an, jene is obere, biefe als untere E.; 2) auch on einzelnen Rorpertheilen (Anochen, Dlu6= uln) bie Enbtheile; 3) (Pferbew.), von

Dirben bie Supe, aber auch 4) bie Dtahim, ber Schweif, bas Dlaul. Extrorsum (E-sus, Bot.), nach

uswarts. Extradiren (b. lat.), auss, binausftos Extuberantia (E-atio, Anat.),

Extumescenz (b. lat.), Auftreibung ines Ang.bens. Exuberanz (v. lat.), lleberfluß. Exuberant, überfluffig, unnothig. Exudenismus (v. gr., Rhet.), Bis

b. w. Protuberang.

erlegung baburd, bag man bes Gegnere runde ale unbebeutenb übergeht u. fpots id beantwortet.

Exukontianer, f. u. Arius 1. Exulant (v. lat.), Bermieener. Exuliren, verweifen; f. Eril.

Emiceration (v. lat.), Berichwas mg, Krantheitsprocef von Beichgebilben es Rorpers, fic burch folechte, mehr mit mi Berftorung ber Theile ausgebenbe u. dwer vernarbenbe Eiterung auszeichnenb;

. Beidmur. Exuleins dike (actlo rel judicatae, pr. Ant.), Proces barüber, baß Giner eine nichterlich ertannte Bufe nicht geleiftet, ob.

einen bem Rlager jugefprochnen Befit bors enthalten habe. Des Berflagten unbewegt. Bermogen wurde bann pom Staate betfauft, ber Rlager bejahlt u. ber Reft bem Gepfanbeten gurudgegeben

Exultet (lat.), pon Muguftin verfaßte Somne, genannt nach ben Anfangeworten: Exultet jam angelica turba coelorum, welsche am Lage por bem Charfreitage in ber

Bathel. Rirde gefungen wirb.

Exultiren (v. lat.), jandgen, frohloden. Exuma, Infelfette, f. u. Bahamas ., l). Ex ungue leonem (lat.), aus ber Rlaue (ertennt man) ben Lowen, fpride wortlich für: Man errath ben fich Berftellen-

ben ob. bad Bertappte an einem Dertmale. Exungulculatus, nicht mit einem Ragel perfebn.

Exustio (lat.), Berbrennung. Ex usu (lat.), aus bem Gebrauche.

Exutorium (lat.), 1) Mittel, bas auf ber Saut leichte Entjunbung u. Anofluf von Feuchtigteit bewirtt, one Blafen gu giehn, wie Geibelbaftrinbe; 3) auch anbrer hautreig als Bugmittel; vgl. Epispastlea.

Exuvine (rom. ant.), f. u. Beute s. Ex voto (lat.), 1) einem Gelübbe gemaß; baher 2) fo v. m. Botingemalbe ut. Botivtafeln

By , Morter mit diefer Anfangs-fplbe die hier nicht zu finden , f. u. El. By, dinef. Langenmaß, batt 240 Schritte, 10 machen ein Pu.

Eyach, Rebenfl. bes Redar in Dobens gollern. Eyafiāi (Eyafiālie-Jökul), Bul-

Pan, f. u. Island z. Eyafforden, Ort u. Meerbufen, f. u. Island . b). Eyalet (turt.), fo o. w. Efalet. Eybach, Dorf u. Ruine (hohen . E.)

im Dberamte Beislingen bes murttemberg. Donantreifes ; icones Schlof, 700 Ero., welche ulmer Pfeifentopfe fcnigen; große Bierbrauerei

Erbe (Mibredt v. E.), Ardibiaconus ju Burgburg, Domberr gu Bamberg u. Gi ftabt n. Rammerling bes Papftes Dius II.; ft. 1475; Braftiger Moralphilosoph. Gdr.: Db einem Manne fo gu nemen ein ehliche Benb ober niet, Rurnb. 1472, n. 6. bie 1495; Spiegel ber fitten, Angeb. 1511; Comobien bes funreiden poeten Plauti zc., ebb. 1518, Grantf. 1530, ebb. 1557, n. a. m.

Eybler (Sofeph v. C.), geb. 1764 gu Mozart befreundet u. 1792 Chordirector an ber Carmelitenpfarre n. 1793 and am Schots tenftift , 1801 faiferl. Mufitlehrer , 1804 Bicehoftapellmeifter u. nach Salieri Sof= tapellmeifter, quiescirt, feit 1883 geabelt; lebt ju Soonbrunn E. componirte mans derlet Inftrumentalfachen, Gefangftude, Zangpartien ic., bef. aber viele großartige Rirchenftude u. bas Dratorium bie vier letten Dinge.

(Sp.)Byburger, gute Gorte Redarmein. Êŷck,

Riveit, 1) (Subert v. E.), geb. ju End bei Daasend im Luttididen 1366, Daler; ft. 1426 gu Gent. 2) (3obann v. @.), geb. um 1390 ju End bei Daasend, Bruber u. Souler bes Bor., Saupt ber nieberlanbifchs beutfchen Malerfchule, Rath Philipps bes Guten von Burgund. Er Ift ber Erfinber ber Delmaleret u. bilbete jahlreiche u. ausgezeichnete Schuler. Bei einer burdaus eblen u. religios = erhabenen Auffaffunges weife batte er boch eine entichiebne Richtung auf Raturmahrheit, bilbete Scenen bes Les bens nach, nahm fie u. Bilbniffe in feine Gemalbe auf; verwandte vielen Fleiß auf Rachbilbung ber Ratur, auch ber gands fcaft u. Architettur, bie er guerft, ftatt bes Golbgrundes, einfuhrte, auf bem bis babin bie Geftalten gemalt worben maren, Seine garbung ift gefattigt u. barmonifd, in ben Lidtern gern falt, in ben Schatten braunlich; Beidnung genau, Runbung voller Berftanbniß, felbft ber Linlen = u. Buftperfpec= tive ; treffenb ift ber Muebrnd, mannig= faltig bie Charafteriftit u. bewundernemurs big bie Musführung. Sauptwert: Die Anbetung bes Lammes, ein großes Altar= bild in 12 Abtheilungen ju Gent, vom 3. 1432, bas fein Bruber angefangen u. er voll= endet; 6 von biefen Bilbern befinden fich gegenwartig in Berlin. Außerbem befint bie Atabemie von Brugge mehrere Gemalbe feiner Sanb, auch bie Pinatothet In Duns den wenigstens ein verlaffiges (Lucas, bie Mabonna malend). Dit Unrecht aber finb ihm jugefdrieben: bas fogenannte bangis ger Bilb, bas 1807 von ben Frangofen nad Paris geführt, von ben Preugen 1815 gurudgeführt u. feiner Infdrift aufolge 1467 (alfo nach feinem Tobe) gemalt worden ift; beegleichen bie Unbetung ber Ronige in ber Pingeothet gu Dlunchen, bie um biefelbe Beit bon einem Daler in Roln gemalt gu fein fcheint (vgl. Baagen, Subert u. Johann v. E.; Paffavant, Runftreife burd England u. Belgien; be Baft, Messager des sciences et des arts). 3) (Diargarethe v. E.), Somefter u. Schulerin ber Bor., blieb aus Liebe jur Runft unverheirathet u. in fteter Gefellichaft ihrer Bruber. Abere in Lonbon befist ein liebl. Bilb von ibr, in 3 Mb= theilungen Maria mit bem Rinb im Grus

(Fst.) Eyderwald, fo v. w. Arbennen Bye, fo v. w. Drangefluß. Eyeoo, Bolt, f. u. Beninj . h). Eyeport, Infel, f. u. Couth = Uift.

Eyesketch, Cap, f. u. Ban Diemenes

Eygotaland (m. Geogr.), f. u. Danes mart (Beid.) 1. Byguleres, Marttfl. im Bit. Arles

bes frang. Depart. Rhonemunbungen; 3000 Em.; fonft berricaft. Bi-yan, Raifer von China, f. b. (Befd.) s.

Eyk, fo v. w. End. Eykens, 1) (Peter), geb. 1599 ju Antwerpen, auter Maler and ber mebel. Soule. Berte in ben Ritchen feiner! terftabt. Tobesjahr unbefannt. 9) ( u. 3) (Frang), bes Bor. Cohne, In u. Blumenmaler.

Ēŷke von Rēbkow, f. Rillin Eylais (Latr., Elais Lam.), G aus ber Familie ber Milben (and In gattung bon Baffermilbe); Rinnlate me

gebogen, mit hatiger Spipe, Kafter fr formig, 3—4gliebrig, gebogen, fpitig, T breite E. (E. extendens, Atax E. Pe Hydrachna e. Müll.), Läugig, rund, genb, glatt, roth; in Pfugen; E. und scata te.

Erlan, 1) (Deutich = C.), Gibbi Rr. Rofenberg bes preuß. Rgobits !! rienwerber, am Einfluß ber Gileng in See Geferich; 2) Areis im Rgebit. Rin berg, hat 217, D.M., 36,000 Cm.; 3) @ bier, bat altes Schiof, 2100 Em., wei Zuch, Bute, Leber machen. E. murbe in von bem beutichen Mitter Arnolf se Beit enft ein gegründet; hier am ? 8. Febr. 1807 Solacht zwischen Ru leon u. ben Ruffen u. Preuften unter B ningfen u. Leftoeq; beibe Theile ichtel fich ben Sleg ju, f. u. Preußich sruffi Krieg gegen Frankreich von 1806 u. 7a. Bergl. Nachr. v. b. Schlacht bei E., Be

1808; 4) fo v. w. Eule. (IVr. u. e.fr. Eylert (Mulemann Friedrich), gel. Samm 1770, Prediger bafelbft, 1806 prebiger ju Potsbam, 1818 Bifchof ber en gel. Rirche in ben preuß. Staaten, Ditt bee Staaterathe u. bee Dinifteriums geiftl. u. Unterrichtsanftalten; bef. I Bohlthatigfeit ausgezeichnet. Son.: tracht. über bie lehrreichen Babrbeiten tragt. Wer die legereigen Abargoniu-christenthums bei der legten Aremmus den Unfrigen, Dortin. 1803—5, 8 B 3. Aufi. 1816; Predigten, Braunschoff, 18 2 Bbe.; Jomilien über die Paradelt F Halle 1806, 2. Aufi. 1819. Ueber den W ber Liturgie u. Agenbe, in ben preuf. Sten, Poteb. 1830, 2. Anfl. Die ban u. Drafede gab er bas Magagin f. P heraus. (Lr. n. La)

Eplimi (Elpma, norb. Muth.), bas 3. Jahrb. König von Barwith (e Barbe) auf Jutland, Svavas Bater; nebft feinem Eidam Sigmund in der Scha gegen Lingvi, ber fie betriegte, weil &: Lochter Diorbifur, als fie gwifden Bele mahlen mußte, Lingvi verfcmabte; f. D mart (Gefch.) 10b.

Eymouth (pr. Chmaubbh), field ber (dort. Graffchaft Berwick; guter ben am Ausfluß der Epe, 1800 Ew. Eynard (pr. Chnahr, J. G.)

gu Epon, ging nach bem Mustr ber Revolution nach Genf, mo er ein B quiergefcaft begrundete, mar 1814 ale fanbter ber Republit auf bem wiener greß; nahm fich fpater ber Sache ber Bi den eifrigft an, reifte beehalb 1825

Paris, wo er Mitalieb bes Griechenpereins marb, 1827 nach Lonbon ; bie Rationals erfammlung ju Argos ernannte ibn jum sad Griedenland; fchr.: Lettres et docuents officiels relatifs aux divers événeents de Grèce, Par. 1831. (Ap.) Binexat, Fleden, fo v. w. Ennegat.

Eyelfr (norb. Dinth.), Ronig Sunbins ne Cobn, hiorvabs Bruber; warb von Aruftein erfchlagen,

Bise, Drt, fo v. w. Epeco. Kyous, 60!, fo v. w. Ajoër. Kypel, Stadt an namamböhm. Ar. Königgraj; 1000 Ew. Egra (norb, Dinth.), fo v. m. Eir. Fragues, Bleden, fo v. m. Miraques.

Efrer (Chiffb.), bie bolland, Beringe-

Býres, Sebirg, f. u. Atlas 2. Eysenhärdtia (E. Humb.), Pflans 19att. aus der nat. Fam. Papilionaceas teae. Art: E. amorphoides, in Merico. Bystathen (E. Lour.), f. Eustathes. Bystein, I. Rouige v. Morwegen: E. I., Sohn Gubriobs, f. Rorwegen boitbeen, regierte 700 - 730, f. ebb. s.

E. L. Cobn von Dagnus III., reg. mit m Brubern Sigurb I. u. Dlaf IV. mm oruvern Sigurd I. u. Olaf IV. feit M. f. 1122; f. ebb. n. 4.) E. II., Sohn n harab IV., reg. feit 1155 turge Seit, cht.m. II. König v. Schweberr Sb. (hften) Ynglinger, Nacholger Kblis, f. weken (Grich.) a. 6.) E. Sohn von Dasbilbetanb, f. ebb. ie. Ill. Dichter: 2) Megrimfon, Franciscanermond von fel; ft. 1861 ; fcr. bas Epos Lilta, Musg. mit lat. Heberf., Ropenhagen

Ejetland, fo v. w. Efthianb, f. b. itelwein (306. Albr.), geb. gn

urt a. M. 1764, Dberlanbesbaubirecs Profeffor ber Philosophie in Berlin; t. u. and.: Aufgaben, größtentheils ber angewandten Rathematit, gur ang ber Analpfis, Berl. 1793; Banbb. Medanit u. ber Sybraulit, ebb. 1801; Muff. 1823; mit Dev. Gilly: Pratt. Un-M. jur Bafferbant., ebb. 1802 - 8, 4 8, 8 Bbe.; Sanbb. ber Perfpective, 2 ber Galgmagagine zc., ebb. 1834; Ueber Enlage te. von landl. Kartoffelbrannts einbrennerei = Gebauben, ebb. 1836; Un= fi jur Muflofung ber Bobe num. Gleich., (Lr.)

Eyub, 1) Schattentonig von Afghanis (f. b. [Gefc.] 11) bis 1833. 2) C. u. Probiten , fo v. w. Gjub u. Cjubiten. Erann (36l.), fo v. w. Efan.

Eragulis (preuf. DRyth.), f. u. Stier-

Exhar (bibl, Gefd.), f. u. Gab 1). Ezechiel (hebr., eigentl. Jedestiel, woraus man auch Befetiel gemacht bat), iger bon Athen, u. er felbft ging 1829 1) jub. Prophet, Gohn bee Prieftere Bufi; ward mit bem Ronige Jojachim u. 10,000 ebeln Juben 599 v. Chr. in bas babplon. Eril geführt u. erhielt feinen Bohnfip am Chaboras. 3m 5. Jahre feines Exils trat er bier ale Prophet auf u. weiffagte bis jum 27. Jahre feines Exile (bie jum 16. nach ber erften Berftorung Jezufaleme). Seine fpatern Schidfale find ungewiß. Gis ner feiner Gefahrten foll ibn nach einer apos fropt. Sage ermordet haben, man zeigte auch einige Zagereifen von Bagbab fein Grabmal. Er ift ber 3. ber großen Dros pheten bes M. E., n. bas Buch G. ente halt eine Reibe von Beiffganngen von bem naben Untergange bes jub. Staats; woran fich jeboch hoffnungen einer Bieberherftels lung feines Bolts fnupfen, Muthen, Milegorien u. Gebichte brangen fich , überall berricht Dracht, Glan; u. Driginalitat. Aber baburd wird bas richtige Berftehn gar febr erfdwert, u. er ift gar oft falfd gebeutet wor=

> 1841; beutfc von 3. R. Bolborth, Gott. 1787; mit Daniel v. E. M. Derefer, Fref. a. Dr. 1810. 2) Jub. Dichter; lebte nach Chriftus, for. gried, ein Eranerfpiel : Der Ausjug aus Megopten ; Fragm. berausgeg. bon Morell, Par. 1609. (Gr.) Ez-Eddulat (m. Gefd.), fo v. w. Moezebbulat.

> ben. Commentar von Rofenmuller, Epi. 1826, 2 Thie., von Bavernid, Erlang.

Ezelino (Biogr.), f. Eggelino. Ezernim (poln. Dhth.), Gott ber Eziongeber (a. Geogr.), fo v. w.

Berenite (a. Geogr.) 7) , j. Bahar el Acaba. Bizo, Pfalggraf, Bermanns Cohn; ges wann im 3. 1000 Raifer Otto III. beffen Somefter Mathilbe im Schachfpiel ab.

Ezurwedam (inb. Lit.), f. n. Beba 11. Erzelino (Deminntiv v. Majo), geb. 1194 in bem Dorfe Onara in ber Dtart Eres vifo, von beutider Abfunft, fdwang fichburch Tapferteit empor u. wurde Saupt ber Gis bellinen in Italien. Er eroberte 1235 Beros na u. leiftete bem Raifer Friedrich II. im Iombard. Kriege treffliche Dienfte. Der Rais fer gab ibm Dabua, u. E. brachte fpater bie Mart Trevifo, Bicenza, Erient, Brescia u. Feltre an fich, zeigte fich aber fehr graufam u. brachte felbft feinen Reffen, E. von Egna, feinen Bruber Ciramont, feinen Schwiegervater u. feine Schwager, im Gangen 55,000 Dt., um. Bergebens achteten ibn bie Papfte; ale er fich aber ber gangen com= barbei bemachtigen wollte, ward er in einem Ereffen gegen bie verbundnen gurften ichwer verwundet, gefangen u. ft. ju Racino im Rerter 1259. Bon ibm banbeln viele Gagen u. Romane ber Staliener. Er war eife (Wh.) riger Aftrolog.

B' . 1) ale Budftab ber 6, in ben Minbas beten ber abenbland. Spracen, unter ben mergenlanb. hat ihn blos bas arab. (Fe) u. zwar an ber 20. Stelle; auch bas griech, fennt ibn nicht; an feiner Stelle fanb bas Bau (f. Epifemon u. Digamma); bas f ber Romer, nach bem griech. Digamma gebilbet u. baber auch zuweilen für h gebrauch: war nach Quintilian ein ftart burch bie Sahne geblaener Laut, ber urfprünglich von bem lieb. lich tonenben o ber Grieden verfchieben war, aber bod fpater jur Bezeichnung bes griech, o gebraucht wurde. Das f ber Etrus-ter entfprach bem rom. v. Diefen Laut bilbet bas Bufammenftogen ber Lippen u. bas sifdenbe Ausftogen ber Luft. In ber nies a) F 40, F ob. F aber 40,000; b) in Rus brieirungen fo v. m. 6. 3) Mis Mb. Parzung: a) in rom. Infdriften, in Danbfdriften i. auf Dungen bef. für Fillus, Pecit u. v. a.; b) auf ber Stirn entflohner u. ergriffner Ctlaven eingebrannt, fo v. m. Fugitivus (Rluchtling); e) in fpatern Buchern jo v. w. Folio (auf ber u. ber Seite, ob. Unbeutung ber Bogenrofe); a) im banbel fo b. m. Rein (val. Mu. ff); e) auf Bedfeln fo b. w. Fatto; fb auf bem Revere neurer Dungen: andfrang.: Angere; bbb breug.: Magbeburg; ce) bftre ich.: Sall in Lyrol; g) über Mafitusten fo v. w. Foris (ftart); h) auf ber Stelliceibe engl. Uhren fo p. m. faster (arfdwinber); 13 in thermometr. Beobachtungen fo v. w. Rabrenbeit. 4) (Dufit), m) bie 4. biatonifche Rlangftufe vb. bie 6. biatonifch edromatifche Geite: b) Abbrev. f. = forte (ftart); e) f. u. Drgel . 5) (Deb.), auf Recepten fo m. Flat: man bereite bie Argnet, 23. F. pulv., man bereite fie als Pulvet. 6) (Chem.), fo v. w. Fluor. 7) (Chem.), aud fl., flores, Bluthen. 6) (20g.), einer ber 4 Anfangebuchftaben ber Ramen ber pon ben altern logitern aufgestellten Ochluße moben; bebeutet, baß jeber Schluß ber anmoon; vocutet, oas jeder Sanus der ans bern Kiguren, dessen Kame sich mit f aus-fangt (3. B. Festino, Fesapo), auf den Sching der I. Figur, dessen Kame auch mit F anfangt, auf Ferio, reducirt werde, s. Schlusmoden.

Fa (Dufft), f. u. Golmifation. Fanberg (fpr. 80b . . . ), Rirdfpiel, f. u. Christian (Geogr.) 1). Fanborg, Stabt, f. Svenbborg. Faram (Bot.), f. Faban.

unter Bicia. F. bengalensis, &

apret any on F. Cacae, f. Eacae,
Fabaceae, f. u. Cometterlingsi
thige Rehab. 1.
Fåba de Tönka (lat.), i v. Zontabohne. F. Ignatil (F. Indies F. febrifuga), fo v. w. Ignatiusbein F. inveraa, Erbrechen erregende frid von Anagyris foetida. F. Libidib Schoten von Caesalpinia Coriaria, f. b. 1 marina, Fruchte von Entada Gigaloti F. Pichurim, (o v. w. Didurimbi, Fabaria (a. Geogr.), (o v. w. Bur nia. Fābaris, (o v. w. Farjat.

Fabatus (2. Roscius Sab.), aus nubinm, 55 v. Chr. Cafare fluifter transalpin. Gallien, fpater beffen legat Rriege gegen Ambiorir. Auch im Burg friege war &. bem Cafar treu.

Fabel (v. lat.), '1) erbichtete Erfing; bef. '2) (bei ben Griechen Mpi gos, nach feinem [angebi.] Erfinbei !! pos auch vorzugemeife afopifde &. wirel. bargeftellten Fall, worin eine Bi ber Lebensweisheit ob. ein allgemeiner fahrungofab fo anicanlid gemacht met foll, bag mun bon ber Gultigfeit beffd überzeugt wirb. Die Banbelnben finb ! jugeweife Ehiere, auch Pflangen, tonnen alle gor. Perfonen baju gemen u. auch Denfden mit banbelne führt werben. 3 Inbipibuen aus ber peri lofen Ratur mablt ber gabelbichter bei halb, meil jene einen bestimmten Charat Inftinet haben, weehalb theile alle w Charafteriffrung ber Sanbelnben um ift, theile baburd in bie Sanbinngen u eigniffe bas Unfebn einer Rothwent gelegt wirb. \* Der ausbrudliche Bufat in ber &. enthaltnen Lebre (@pimpthi Pann por ob, nach ber &. felbit ftehn, ift biefer Bufat and gang unnöthis, wenn bie handelnden Individuen ridti mahlt in. nach ihrem Charafter u. 3 richtig banbelnb bargeftellt werben, bit fich von felbft ergibt ; wenigftens in gried. #=n bes Mefopos finb bie mythien erft von Mar. Planubes in f Beit jugefest. "Te nachbem man in bi bie Erzahlung ob. bie Belehrung ale moment berrachtet, gehart fie gur ept ob. bibatt. Poefie. Der form nach fan in gebundner ob. ungebundner Rebe, # logifch ot. bialogifch fein, nabert fic Fabra (lat.), Bohne, dotanisch als Art

ber haba (lat.), Bohne, botanisch als Art

blae, turg, flar u. einfach fein. Ueberhaupt ift es fower, eine gute &. ju erfinben u. ju ergablen. Die Entftebung ber &. fucht man in Beiten u. bei Bolfern, bie mit ben Thieren in naberer Berbinbung fanben u. linm beshalb ihren Charafter beffer ab= miden fonnten, baber im Drient bie erften entftanben, wo in altefter Beit fogar biere gerebet haben follen. Die alteften In find in ber in b. F = fammlung Pan= datantra, für beren Urheber ber Brabs mme Bifonu = Sarma gilt u. bie fic als en bes Bibpai (f. b.) erhalten haben u. utt Perfern, Arabern, Zurten u. a. Bols m Berbreitung gefunben baben, f. u. Aras iche Literatur sk, Inbifche Literatur is 20.3 den weftl. ganbern find bef. bie griech. in ben afopifden &sn nachgeabmt morn, n. was Romer, Italiener, Fransien, Englanber, Deutiche u.a. Boller ber &. geleiftet haben, f. unt. beren Ratio= Miteraturen. 3) Begenftanb eines epi= an ob. bramat. Gebichte, od. bas Gewebe barin bargeftellten Begebenheiten. (Lb.) Fabelepopoe, fom, Epos, mo Thiere

rabeilehre, so v. w. Mythologie. thier, s. u. Wunderthier. Faber (lat.), jeder Handwerker, ber in ma Materialien arbeitete, 3. B. in Golz

lignarius), in Cifen (F. ferrains), in Golb (F. aurārius) 20. Faber (lat. Uebertragung bes Damens mitt), 1) (Jatob &. Stapulenfis, unt. Jacques le Febre d'@ftaples), . 1410 gu Eftaples bei Umiens; 1523 tofvicar beim Bifchof gu Meaux, wegen Dentungsart entlaffen, begab fich gu argaretha von Ravarra, wo er 1537 ft. et. bef. Commentare u. Paraphrafen gu mitel. Edriften, gefammelt Freib. 1540 Bol., überfeste auch Bucher ber Bibel. 306.), Bicar bes Bisthums Ronftang Mufang ber Reformation, bann Sofpres bes Ronige Ferdinand u. gulest Bis fon Bien; befriger Gegner ber Pros tuten. Er arbeitete mit an ber Biber= mig ber augeburger Confession u. ft. um 3) (Bafilius), geb. ju Sorau Rector ju Rorbhaufen u. 1570 an bem juftinercollegium ju Erfurt, wo er 1588 (16) ft. Er war mit Begrunber ber magbe= gtr Centurien u. gab bie Saxonia bee ib. Rrang beutich heraus; fdr.: Thesaueruditionis scholasticae, Eps. 1571, off gelegt, von Buchner Epg. 1668, 1673,

Cellarius 6b. 1866, 1866, Grabus cht. 1718, A. Crisch etch. 1717, B. Grisch etch. 1717, B. Grisch etch. 1717, B. Grisch etch. 1718, B. Grisch etch. 1726, 1726, B. Grisch etch. 1726, B. Grisch etch.

abende, Frankt. 1201.—62, n. runge, tov. 1792, 2 Thie. G) (Anton), f. Kavre. (Lt.) Fabert, Maricall von Frankreich uns ter Ludwig XIV., Sohn eines Buchbruckers, h. auf einem Schloffe bei Seban, gewann ble Schlacken von Schloure u. la Narfee,

Fäbla gens, f. u. gabius.
Fäbla lex de plagfarlis (ingemiß, aus welder Seit u. von weldern Sabius, n. Ein. 183 v. Evr.), Errafe genbie, welde Kinder, Etfaven, Freigelaßner
für fid entribiteten ob. verbeimlidern Bagening, Diss. ad legem Fab. de plaggp. 1745, 4.

Fabian , mannl. Borname, vom lat.

Fablana (F. R. et P.), Pflanzengatt., gen. nach Fablanus, Tzleifdof von Nacelenzia, auch der nat. Ham. der Golancen, mit Kapfeln, Spr. Personatae, Caprariese Rehnb., 5. Kl. 1. Drin. L. Arten: F. imbricata, Grauch in Peru; F. lanuginosa. in Spili u. m. a.

sa, in Chili, u. m. a. Fabiani lupërci (röm. Ant.), f. u.

Luperci.
Fabianus (St.), ein Mömer; 236—
251 Papft, ft. als Marthrer (f. u. Hönfte 1)
te mit St. Sebaffian; Ag; ber 20. Jan.; baber ber Kalenbertag F-Sebästian.
Fabianus ärous, f. unt. Nom (a.

Scor.) 4. Fabin trībus (r. Ant.), f. u. Tibus 1. Fabin (Johann Theodolius), ordenti, Prof. ber Augenheiffunde an ber Universität zu Pefth fert 1817, Director ber Heistungsamfalt für arme Etaarblinbe u. Korfeber der Heilungsamfalt für arme Etaarblinbe u. Horfeben der heilungsamfalt gür Augentranteg (dr.: Doerfind an emorbis occulorum, Pefth,

1823, 2. Aufl. ebb. 1831; De praecipuls corneae morbis, Ofen 1830.

Fabiranum (a. Geogr.), Ort in AGers manien, viell. Boverftabt, n. And. Bresmen, t. b. n.

Fabitas. Die Fabita gens war ein berühmter stem, patrie, Gefchet, do sie einen Urfprung von einem Sohne des Berscules, Eundbers Antel, bertietter. Die wassensiblig Mannschaft bessehen 300 an der Aahl) Rarb gegen die Bejenter ATD v. Ser. den helbentob fürs Waterland (f. Mom (Gesch.) ab. Die befannten Kamilien bersieben sind die Kundustus, Buteo, Dorte, Gallus, habertanus Luter, Marimus, Pictor, Quintilianus, Rufticus, Sanga, Balens (f. b. a.). (Sch.) Fabius, F. Pictor, rom. Maler u.

Fabius, F. Pietor, rom. Malet u. Ritter, malte nm 300 v. Chr. ben Tempel ber Calus.

Fabliau (fr., fpr. = bliob), lieines, einen erbichteten Borfall in naivem u. angenebmein, meift demifdem u. muthwilligem Style ergablendes Gebicht der Troubadours (baber Fabliers); f. u. Provençalen.

Fabrateria (a. Geogr.), Stadt ber Bolster in Latium, 126 v. Chr. rom. Pflangftabt; j. Falvaterra.

Paris 1668, Brigite ber engragation bes Drateriums, lebrte Zbeologie u. Philosopher Drateriums, lebrte Zbeologie u. Philosopher u. R. 2331, inderigue ken Birgili u. Philosopher u. R. 2331, inderigue ken Birgili u. auf.) Pilasteirer am Riddeltes Dietionanic, bas im ben Musfdeltes Dietionanic, ben Dieter Brown Land (1984), p. 138 ber, ab, u. m. a. 29 F. at Explanational Dieter Brown Land (1984), p. 238 ber from Musfdeltes Dieter Brown Land (1984), p. 238 ber de Brown Land (198

1810 ; rebhirte "uien ble Bibliotheun française. (d. 6), Dg., App. Pr. n. L. 6).
Fahretti (Raphad), geb. 31 litrin 1813; Sagandirir bet papil, Eunis, 6.
Gelandisch von der Geschen der Ge

Fabri (306. Ernft Strey.), et. v. Dela 1305, et. B. Scretch ber natirelise ben Gefellschaft zu halle, 1286 hiel be Gatifite u. Geographie w Tenagen; ft. 182. Sch.: Elementargographie, halle 183. – 1790, 4 Web., 3. Auft. 1794–186.

- 1789, 4 Emmung Segapoper, Joseph - 1789, 4 Peter, S. Burth, 1894. — Sandh Fernaufern Geography of the Control of the Control

Geogr., Nünnb. 1797, 3 Bbe. (Ik) Fabri (lat.), Mehrzahl von fabre. Fabriano, Stadt in der papili. Im gation Macerata, am Giano; Bijdei, ke thebrale, Pergamentfabriken n. Papus muhten, 8000 Ew.

mudien, 8000 gm.
Fabrian (Gentile ba K.), sch.
Anfang bes 15. Jahr, in Kabrians &
rienmaler, ward von Papir Marin's
Dofmaler nach Bom berufen. Sein Mo war ber Weiter, der Griften der Griften all
Baterfabt (nicht Hiefele). Seine Biber ammutdig, beiter, ebel, lehbaft, fün, wenige erhalten, eine Anbetung ber Lizu Rioren,

ber; D) (Ufficina armorum, tön. Be Maffenfabrt, beren 15 im byganin, 19 abenbländ. Beleige waren. In jeder eine besonder Eur Maffen gemach, in Untiodia, Cafarca u. Nitomebra v. nithet, in Irenoyolis Eangen in. De beiter in eine 1º bießen Kabriete beiter in eine 1º bießen Kabriete beiter in eine 1º bießen Kabriete beiter mitten und ben Mittel ber 16 juni Erfennen gebrandmarth. 20 Gewerbe eines Kaber.

Fabrica (lat.), 1) Bereftatt eines

Gewerbe eines Faber. (L) Fabricenses (rom. Ant.), f. L brica 2).

Fabricia (F. Gaertn.), Pflause aus der nat. Ham. der Myrtten, ir spermeae Rechab., Tagein Ok., 12 1. Ordn. L. Arten: F. laevigata, folia u. a. neudyoliánd. Strauder. Fabriciren (v. 1st.), fettigat,

fertigen, verarbeiten.

Fabricius. Die Fabricia gram ein eine Beie, Gefäcket; bei kannt: 1) (E. gabr. Lucketinu), 22 v. ebr. emdlu. 225 eine, keine im Ariege mit Porrbos, no Ernet wei im Ariege mit Porrbos, no Ernet wei bezie gram in der Beine im Ariege mit Porrbos im Ariege mit Ariege mit Port im Ariege mit Port im Ariege mit Port im Ariege mit Ingele mit Ariege ein der Beine mit Ingele mit Ariege ein der Grammen gewicht im Beine Mittel waren. Er wurde hiefbig an Porthol wegen her Ansein lang der Gefängene geföhet. Er den Beinamm bei Gerechen u. nur

entbunben bon ben Befeben ber 12 Zafeln, n ber Stabt begraben. 2) (12.), 56 v. Chr.

lelfetribun, Freund Ciceros u. beshalb von bm Clobianern feinblich angegriffen, ja, als if für bie Burudberufung Cieeros einen Berfolag that, vertrieben. (Lb.) Fabricius, 1) (Georg, eigentl. Golb: famieb), geb. ju Chemnis 1516, ft. gu Merten als Rector ber Fürftenfdule 1571; far. außer baß er flaff. Schriftfteller u.

tint Poefien beransgab : Res misnicae, Bufet 1569; Saxonia illustrata, Epg. 1600; Germaniae et Saxoniae memorab., it. 1609. 2) (Frang), geb. gu Dus im 1524; 1560 Reetor gu Duffelborf, ft. i 1573; Perausgeber einiger Reben bes mas (gr. u. lat. Roin 1554, Antw. 1563), Paulus Drofius, Roin 1561, 74, 82,

min 1615, u. a.; fdr.: Ciceronis histo-a, tein 1564, 70 u. č. (julest von Gros-1727), u. m. a. 3) F. de Aquaadēnie (hieron mus), geb. zu paraneme 1537, Schuler u. Nachfolger Kaloppia als Pors, ber Chiurgie u. utomie zu Padua, ft. dort 1619; fdr. u-ra chir., Padua 1617, Hol., u. d., zu-200n 1628, 4., deutsch Nürnb. 1672 u. mit Borrebe von Albini, auch 1737, Fol. F. v. Hilden (Hildanus, Bils eim), geb. ju Silben in ber Schweig 1560, attargt in Bern u. ausgezeichneter Chis atein. Frankf. 1646, beutich, ebb. 1652, 3. A. Bain, Fieneb. 1780 — 1783, 3 5) (306. Alb.), geb. 1668 ju Leipe

in hamburg Prof. ber Berebtfamteit f. bort 1736. Schr.: Biblioth. grae-H. Musg. v. Baries, ebb. 1790-1809, the, Index basu, 2pg. 1833); Biblioth. in, ebb. 1697 (5. Aufl. ebb. 1721, 3 De, von Ernefti Epg. 1778, 3 Bbe.); mediae et Infimae aetatis, Samb. 1.1746, von Danfi, Pabua 1754, 6 Bbe.); blographia antiquaria, Bamb. 1713, mit iten bon Schafsbaufen, 1760; Codex Typhus N. T. (2. Ausg.), Samb. 1719, 186.; Bibl. ecclesiastica, cbb. 1718, Fol.;

aud beraus ben Dio Caffius n. Gertus ann), geb. ju Diesborf bei Magbeburg, bur an ber Soule ju Rlofterbergen, bann attiger ju Alleringersleben u. Dtorsleben, Ber ju Reuhalbeneleben; ft. 1784; fcr .: mifchte Gebichte (größtentheile bibatt. Magbeb. 1754-1763, 2 Thie.; bral, Lehrgebicht über ben Frieden, ebb.

Bbe.; Entomol. systemat., ebb. 1792-94,

atem 1745, Drof. ber Detonomie u. Ratralmiffenichaften ju Riel; ft. 1808; fcbr .: benera insectorum, Riel 1777, n. Musg. 66. 1790; Species insect., Samb. 1781, 2 bb.; Mantissa insect., Ropenb. 1787, 2 4 Bbc.; Supplement. entomol., 1797; Systema eleutheratorum, Riel 1801, 2 Bbc.; Syst. rhyngotorum, Braunfcow. 1808; Syst. piczatorum, ebb. 1804, 4 Bbe.; Syst. antliatorum, ebb. 1805. (Gui Lefebre), f. Boberie. oberie. en (Lt. n. Dg.) Fabricius pons (a. Geogr.), Brude

in Rom, f. b. co Fabrik, '1) eigentl, Unftalt , sur Fertigung einer großen Menge Baaren burch Reuer ob. Reuer u. Dammer, alfo bef. Bes arbeitung von Mineralien, j. B. Stahl ., Porgellan=F., da hingegen bie Mannfac = turen Stoffe aus dem Pflangen= n. Thierreich verarbeiten, Zuch s, Leinwandmanus factur; 38) bann Anftalt, mo auf Rechnung u. unter Leitung eines Unternehmere (Fherrn, Fabrikanten) auch andre Baaren (F-waaren, Fabrikate) berfertigt (fabricirt) ob. in einen volls tommneren Buftanb gebracht werben (Fabrikation [Fabrikatur]), mobet bie einzelnen Arbeiter (F - arbeiter) einans ber in bie Banbe arbeiten, alfo nur eine ges miffe Arbeit baran vornehmen, ob. bei jus fammengefesten Sachen, nur einzelne Theile verfertigen. Dierburd werben manderlei Bortheile erlangt, namlich: ber Arbeiter betommt mehr Gefdwindigfeit u. Gefdidlichteit in ber meift febr einfachen Arbeit; ber Reitverluft bei bem Uebergebn pon einer Befcaftigung gur anbern wirb vermieben; falls auf Berbefrungen u. neue Erfindungen; die Arbeit tann gwedmaßiger, nach ber Bes foidlichteit jebes Gingelnen vertheilt mers ben. laffen es bie Gegenftanbe gu, tonnen Mafdinen (F-maschinen) angewanbt werden ze. Biefern folde & sen gewohns merben ze. liche Bandwertemaaren, fo brauchen fie fich nicht in die betreffenbe Bunft aufnehmen ju laffen, fonbern betreiben ihr Wert burch ein landesherrl. Privilegium, burfen aber nur im Sangen, b. b. bei langen Baaren ftud= weife, bei turgen buten bweife, vertaus fen. Die Rabritanten haben taufmann. Rechte, find bem Bunftzwange nicht unterworfen , tonnen alle Bilfsarbeiten , felbit wenn biefe bestimmten Gewerben gugewies fen find, niter ihrer eletining u. auf eigne Rechnung betreiben laffen, find aber meift nicht befugt, im Einzelnen line Waaren zu verfaufen. Ieber Habrifant foll gemöhnt, ein F-zeichen bei dem Sandelsgericht angeben u. tann ben Gebrauch beffelben Anbern unterfagen, f. unt. Falfdung . f. Rabritanten nennen fic auch Sanbs merter, bie ihre Begenftanbe nicht auf Bes ftellung, fonbern in Borrath fertigen u. in Menae vertaufen. '3) (Staatem.). Fren find bem Staat febr wichtig; benn fie geben einer Menge Denfchen Unterhalt, giehn Gelb burch ihre gabritate, wenn fie biefelben ins Ausland vertaufen, ins Land u. vermindern ben Ausgang bes Gelbes, indem fie die Eins fuhr frember gabritate unnothig maden.

Sie muffen baber vom Staate, ber ihnen Conceffion an ertheilen bat, im Allgemeis nen begunftigt werben, bod mit weifer Rudficht auf bie abrigen Erwerbequellen bes Banbes, 1 Go fieten & en nicht auf Roften bes Mderball begunftigt werben, ba er bie natürlichere Db. ergiebigere Quelle bes Canbesreichthums ift. "Much muß man berudfichtigen, ob Sandwerter burch & en beeintrachtigt merben u. ihre Ginwande gegen biefelben boren, jebod muß fich ber Staat pon benfelben nicht ju febr foren laffen, ba ber Gigennus u. bas Borurtheil berfels ben ftete Einwande gegen bie &. finden laffen werben. Auch bie Raufleute muffen gehort werben, ob nicht bie Unlegung einer prafentanten ber übrigen Unterthanen aber, ob nicht burd bie Begunftigungemagregeln bem allgemeinen Beften mehr Hachtheil era machfe, ale Bortheil. " Fren werben ju bes gunftigen fein, wenn fie mehr Menichen Unterhalt geben, ale es bie Sandwerte vermogen, wenn fie einen Gegenftanb probus eiren, ber bieber gang ob. theilmeife vom Musland bezogen merben mußte, wenn Musficht ba ift, ihre Producte in bas Musland gu verfenden, u. wenn fie in unfruchtbaren, übervolferten Gegenben angelegt werben follen, wo fie ben Urmen Berdienft verburd Einfuhrberbote ift nur gur Ere wedung berfelben ju empfehlen, fur bie Dauer wirten fie, wie alle Monopole, mehr fcablid, indem bef. burd Rivalitat Er-findungegeift u. Betriebecifer unterhalten merben. 11 Das Befte ift für großre Stage ten, wenn die Ginfubr ausland, Sabritate mit einem maßigen Boll belegt u. wenigs Rene eine Balance ber Preife aus. u. inland. Baaren berbeigeführt wird, fo bag nur be= ren Gute ben Musichlag gibt. 11 Das Mus: fesen von Dramien auf bie Berfertigung ber beften u. meiften Baaren begunftigt bie Fren auch. 18 Rachtheilig ift es, wenn ber gendeshert auf eigne Rechnung & en ans legen lagt u. fortbetreibt. 14 gren (wenigs ftens die, welche Beuge verfertigen) enterafe tigen u. entfittlichen bie Dlenichen, inbem bas burd viele Individuen ber armeru Boltso Plaffen gufammengebrangtwerben, bas lebig= bleiben beforbert u. fomit Unlag gegeben wirb ju geichlechtlichen Ansichweifungen u. inbem burch bas Bermenben ber Rinber in frus bem Miter ju anftrengenben n. unpaffenben Arbeiten, ber Grund ju mancherlei oft bleis benben Rrantbeiten u. Somaden gelegt mirb. 16 Das folimmfte bei ber &. ift aber, bag, fo lange ber Sanbel mit bem Fabritat, mas fo tange ber duncer mit vem guertar, von fich verfertigen, gut geht, bie Frarbeiter es fich wohl gehn laffen, baf aber, wenn eine Banbeletrifis eintritt, burd welche bie Fas-britation weniger wird, u. ein Theil der Arbeiter entlaffen werben muß, fogleich Mangel unter ihnen entfteht, u. bag biefes nothwendig eintretenbe Elend viele Arberen veranlagt, auch ohne Ausficht auf Abjas

weiter arbeiten gu faffen, woher et tomm verfchleubern muffen, bağ baufig ber Matt überfüllt ift, u. baß bies einer ber biele Grunde ift weehalb nicht febr umfichtige & berrn fo baufig falliren. Der Stoat if bann oft genothigt, ben bungernben garbei tern gu bulfe ju Bommen. 36 In neurer 36 haben die Mafdin en, bef. wenn fe ni Dampfgetrieben werben, einen großen fin fing auf die Fren gehabt n. wirklich liefen biefelben, bef. in England, Erftaunungswit biges. 4) Das Gebaube, in welchemeinel

anftalt ift. (Pch., Hm., Hss. u. Pr.) Fabrik (in and. Bebeut.), 1) im Mi telalter ber Bau einer Rirche ; (pater B) ba ange Bermogen u. Die Gintunfte ein Rirche; baher F. Lands, bie in Englan jum Beften bes Rirdenbermogens vermi teten liegenben Brunbe.

Fabrikant, 1) Inhaber einer fahri 2) Berfertiger von Fabriturbeiten. F.kal 1) überhaupt etwas Berfertigtes; 9) [4] m. Fabritmaaren. F-kation, Berfett gung bon Baaren. Fabrikarbeit, leidte, geringt W

beit. Fabrikblei, bas mit einem 8-16 den (f. u. Fabrit . u. Falfdung .) beje nete Anhangfel von Blei an einem Cia Ruch u. anb. Fabritprobucten, welches Fabrit, aus ber bas Ctud tommt, bezeichte

Fabrikcommissär, die obighi Person, welche in manchen Ländern die ficht über die Fabriken hat n. darauf ich daß dieselben ordenti. Waaren liefen i Streitigfeiten swifden bem gabrifbern ben Arbeitern fo fonell wie moglid et fceibet.

Fabrikgeld, f. u. Blattgolb.

Fabrikstab, Mag, f. u. Stab. Fabroni (Angelo), geb. ju Marte 1732; Stellbertreter bee Pralaten Bette avos, scenoetrieter des Pralaten Beissau Rom, Ergiefer der Prinigen des Geidertges des Prinises des Geidertges des Propositions des Propositions des Propositions des Propositions des Indexens Resident als Propositions des Indexens Resident als Propositions des Propositions de Propositions des P Vitae Italorum doctrina excelientium, asculis XVII. et XVIII. floruerunt, u. Lucca 1774 - 1805, 20 Bbc. ( fill werf); Lor. Medicis magnifici vita, 6 1784, 2 Bbc. 4.; Vita magni Cosni Met ebb. 1788 f., 2 Bbc. 4.; Vita Leozii ebb. 1797, 4.; Vita Fr. Petrarche, 1 ma 1799; Elogi di Dante Alighier, 6 (U) Fabrānia (F. Schw.), Laubmoodall

Arten: in Italien, ber Someig IC. Pabros (F-öti, F-ötus, Serila Annibal), geb. ju Air in ber Process 1880, Rechtsgelebeter u. Poliphito, f. j. Paris 1689, gab bie Bastisten, bie India tionen Jufinians, Kebrenos, Cujas, Sub-bandulas fonbplas u. m. a. beraus,

Fabula (lat.), Fabel, f. b. 2), fo p. m. omoedia. F. remanênsis, fo v. w. Fabulinus (Fabulus, rom. Math.).

Borachaott ; ibm opferte man, wenn bie Rins er ju fprechen begannen. Fabulfren (v.lat.), erbichten, erfügen.

Fabulist , Fabelbichter, f. unt. Fabel. Fabulos, fabelhaft. Faburg, Stabt, f. Spenbborg.

Fabrier (Charles Ricolas), geb. 1783 Dont à Mouffon in Lothringen, 1807 nit mebrern anbern Offizieren nach Conimtinopel, um biefe Stadt gegen bie Eng= inder gu vertheibigen, gefandt, begleitete en General Garbane als Befanbter nach Berfien, trat 1809 ale Freiwilliger in bas ion Doniatoweti befehligte polnifche Beer nad Rapoleons Einzng in Bien als hauptmann in bie faiferl. Garbe ein, Abmant Marmonte, fampfte in ber Schlacht m ber Mostma, warb Escabronchef, Dberft Beneralftabe u. Reichebaron . blieb tapoleon auch nach beffen Rudtehr bon ilba treu, fam beffhalb nach ber 2. 216. infung Ravoleons außer Thatigfeit, warb er 1817 vom Marfchall Marmont gur eilegung ber Unruben in Lyon jum Chef anes Generalftabes ernannt u. fchr. : Lyon 1817, Par. 1817. In Folge einer Uns ittarverfcmorung vermidelt ju fein, murbe, aber baib in ber Bertonfchen bridmerungefache wieber verhaftet, fam außer Thatigfeit; manberte, ba man ats auf ihn bringen tonnte, nach Eng-b, bann nach Spanien aus; 1825 nach Britdenland, um mit ben Bellenen für ihre bangigteit gu fampfen, wo er ausa focht, vergebens Diffolunghi Gulfe gu ingen fucte, eine Expedition nach Euracte, aber bort capituliren mußte ac., f. Brichifder Freiheitstrieg 1825 - 30. Er ihttel 828 nach Paris jurud, begleitete 1829 ie frang, nach Morea bestimmten Aruppen, thrte wieber beim, nahm an ber Julirevos lution thatigen Antheil, marb Chef bes Bes mraiftabs ber Rationalgarbe, nahm jeboch halb feinen Abicbieb, ben er ale Marechal le camp erhielt, n. jog fich nach Cothringen a bas Privatleben gurnd. (Ap.

Façade (fr., fpr. Fafabb), bie Augen-Daupt=B., bie nach ber Strafe jugetehrte, Beiten: &., n. bintere &., bie nach bem Dofe, Garten ob. einer unbebeutenbern Strafe ingefehrte Seite. Comobibie Saupt. form, als bie einzelnen Theile ber &., Thus ten, genfter, muffen ben Regeln ber Soms meirie entfprechen, nicht mit Bierrathen iberlaben, aber auch nicht gn einformig fein, Abmedfelung wird bei langen & n

burd Borlagen, Rifalite, ob. burd Flügel bewertftelligt. Co wie bie Grunbriffe von Gebauben eine gwodmaßige Bertheilung ber Raume verlangen, fo muffen bie gen ben 3med ber Gebanbe darafteriftifc bars ftellen, welche in ben Berhaltniffen, Rormen u. Bergierungen gu finben finb; wenn baber gur Anlage von Grundriffen blobe tednifde Gefdidlichteit nothig ift, fo erforbert bie Uniage ber Fon eigentl. Runftfinn, inbem burd bie Charafteriftit bie berfchiebenen Brede ber Baumerte bargeftellt werben. (Ga. n. v. Eg.) Facardins, les quatre, Infels gruppe, f. unt. Riebrige Infeln s.

Facehinetti , urfprüngl. Rame bee

Facciata (ital., abgefürzt Fac.), bie Seite in Sanbelebuchern.

Faecini (Pietro), geb. 1562 gn Bor logna; Maler u. Rupferstecher ans ber Schule bes Ann. Carracci; ft. 1602.

Facciolati (Jacob), geb. 3n Toreglia bei Pabna 1682; Prof. ber Theologie n. Phis Iofophie, Prafect bes Seminars u. Stubien: birector ber Univerfitat ju Pabua, mo er 1796 R. Dit Forcellini gab er Calepino Lexicon VII linguarum, Mizolius Lexicon Ciceron. n. Schrevels griech, Borterbuch von Reuem heraus; for. Animadverss. crit. in magnum Danetil dictionarium lat. gall., ebb. 1759; mehr. latein. Reben u. Briefe n. beforgte and mehrere Ausgaben einzelner Schriften bes Cicero u. Ifotrates; bef. Berbienft ermarb er fich aber burch bie Theilnahme an bem, von Forcellini (f. b.) beenbeten Thesaurus totius latinitatis. (36.)

Face (fr., fpr. gahs, beutsch gewöhnl. Sahfe), 1) Geficht; 2) bei Feftungewers fen u. Changen bie bem Feinbe jngewanbte Seite, im Gegenfas ber Flante, mehr f. u. Bollwert 2. u. Ravelin.
Facelin (F. Cass.), Pflangengatt. ans

ber nat. Fam. Compositae, Amphigynan-theae Rchnb. Art: F. apiculata, in Sub-Amerifa.

Facessiren (v. lat.), Befcwerbe, Berbruß verurfachen. Facetien (v. lat.), furyweilige wisige

Reden. Facetiös, wihig, scherzhaft.
Facetten (b. fr.), de, 5, 6, 6b.
mehredige Flachen, welche auf einem Gegenstand, bef. auf einem Ebesstein (vost.
Diamant o.) sich besinden; baher Facettiren, etwas mit folden gladen berfehn.

Fach, 1) eingefchlofiner ob. in einem größern Raume abgefonderter Ort; 2) (Baut.), ber Raum einer Riegelwand, melder von ben Ganlen, Banbern, Riegeln, Schwellen u. Rahmen gebilbet wirb ; bei gachmanben, beren gacher ausgemanert werben, 3 - 4 F. groß, bet folden, bie ansgeftatt werben, aber 5 F. Alles Dolg, welches mit den Steinenin Berührung tommt, wird mit einem eingehauenen Falge verfeben, bamit Steine n. Dortel in ben Radern fefter balten; 3) ber Raum gwifden ben Dachfparren; 4) fo v. m. Banfe, baber ber Raum über ber Zenne Mit=f.; 5) f. u. Fifchereis; 6) f. u. Duts; 2) f. u. Beber; 8) f. u. Drgel is; 9) im Kernobste, Abtheilung bee Rrobfes, in bem bie Rerne liegen; 10) (Bot.), f. Loculamentum. (Fch. u. v. Eg.)

Fach, Stabt, fo v. w. Bad 2). Fachbaum, 1) (Bafferb.), f. unt. Behr: 2) (F-bogen), f. n. Out .; 3)

f. u. Fachen 1).

Fachbohrer, f. u. Bohrer e. Fachen, 1) In Bollen = u. Baums wollenmanufaeturen bie Bolle, fie auflos dernu. reinigen; gefdieht mit einem Fachbogen ob, bunnen Staben, auf Borben von geflochtenem Binbfaben; 2) f. u. But . Facheux (fr., fpr. gafcho), verbrieße lid, unwillig; bab. Facherie, Berbruß,

Unwille, u. Fachiren, ergurnen. Fachgerten, fo v. w. Statholy. Fachholz, gefpaltenes Soly von ets ma 14 Ellen Lange, 2-3 3. Dide n. Breis te, womit bie Facher ber innern Banbe u.

wird bann ber mit Strob vermifchte Lehm aufaetragen.

Fächingen mit Birlenbach, Dorf an ber Labn im naffau. Amte Dies, liegt angenehm, in ber Rabe bie Ochloffer Balbuinftein u. Schaumburg, 620 Em.; bier eine berühmte alfalifch falinifche Mineralquelle, reich an Roblenfaure, bie in großer Dienge (Fachinger Wasser. jabrlich 2 - 300,000 Blafden) verfenbet u. auf abnliche Beife wie bas Gelterfer Baffer benust wirb. (Wr. u. He.) Fachr Ed-Din, f. u. Arabifche Lis teratur st.

Fachreuse, f. u. Fiftherei e. Fachsleb, f. u. but e.

Fachsystem (Pab.), fo v. w. Lees tionefpftem, f. Rlaffe 3).

Fachtisch, f. u. out. Fachwerk, 1) (F-wand), fob. w.

Riegelwand. 3) (Lanbw.), fo v. m. Rede 1). Facial (lat. F-IIs), was auf bas Beficht Bejug hat; fo: F-arterie, Gte fichtearterie zc.

Facies, 1) (lat.), bas Geficht; 3) . Hippocratica, f. Sippofratifdes

Facil (v. lat. facile, fr. facile [fpr. Fafibl]), 1) leicht; 2) leicht ju behanbeln: 2) willig, bereitwillig; 4) umganglich; baher Facilität; Facilitiren, erleichtern

Facit (b. lat.), bas Ergebniß einer Rechnungeart (arithmetifden Operation), fo: bie Summe, ber Reft, bas Product, ber Quotient, bie 4. Proportionalgabl au 8 anbern ac.

Fackebierg, Bugel, f. Langeland. Fackel, 11) ein mit großer Riamme

brennenbes Licht; in fo fern biefe flamme nicht leicht vom Binbe ausgelofcht with, Binblicht; man hat: \*a) Dolg. Fin, aus jufammengebunbnen Spanen son redt trodnem, bargigem Sichtenholze, ob. auf einem Stab von Birtenholy, welcher mit einem Dammer faferig gefdlagen ift; 1) Bache . Frn, aus 4 mit einanber verbunden langen Bachetergen beftehenb, with ber Bachelichtzieher verfertigt, inbem er Rergen bicht neben einander legt u, mit eine Art Lothfolben , inbem er fie mit ben ginger jufammenbrudt, ber Lange nach guiften beiben binfabrt, woburch fie etwas fond gen u. mit einander vereinigt werben; buuben. Das Bache wird bei foleate Fon biefer Art mit Colophonium u. In pentin verfest; 'c) Dech : Fin , melde Seiler fertigt, theilen fich in 'na) De Fru, fie befteben aus einem bichten, gef nenen Docht, ber in gefcomolanes, fdman Ded ob. in eine Difdung von Colopbonia Terpentin u. folectem Bachs getaucht Dann fledt man ibn burd bas runbe !! bie Deden ausgeflatt merben. Auf baffelbe eines Biebeifene, bangt ibn frei auf fahrt mit ber Eifenplatte bie gange & berab, woburch biefelbe glatt u. runb mi bies wird noch burch bie fleinern Bie bon 2 anbern Gifen wieberholt; bann # bie &. mit in Leimwaffer angerührter An beftrichen u. bunn mit weißem Bachfe goffen; \* bb) Stoct : Fen, auf gleicht verfertigt, nur baß ftatt bes Dectes fichtner ob. fohrner holyftod genommen mit Berg umwidelt wird. Die fin ben im F-schuh, einem boly, oten Blech befchlagen u. mit einer Bertief geftedt, wenn fie fo weit abgebrannt baß man fie nicht mehr in ber Sant ten tann. \*3) (Unt.). F=n murben von! Zage, gebraucht, fo wie bel Sodie auf Schiffen bienten fie an Signalen, auch bei ben altern Rriegen beim Begit eines Ereffens. Mis Attribut mar bit beigelegt ber Blithnia, Proferpina, Demitter u. Athene. "Auch feierten bie Grieft ein Stägiges F-fest, bon ben babei bi nenben Fen fo genannt. Am 1. Tage ett nerte man fich ber Geburt bes Apollen ber Schmergen ber Leto; ber 2. mat ! Anbenten an bie Geburt Gintone gen met, ber britte bem an bie Bermablung Pobalirios u. ber Mutter Alexanders. En anbres &:feft (Porfon Beorte) wurte Argos ber Supermneftra ju Chren gef welche allein unter ben Dangiben ibn Brautigam Lynteus verfconte, ber buid bas genfter enttam u. verabrebeter Maft ihr burch eine gadel fein Enttommen !! 10 Die Athener bieiten einen F. fünbete. lauf (Campabobromia), ein Betirt nen mit brennenden Bache gen, bie an ben Schilbern ber Bettlanfer auf einem Bidb trager angebracht war; es tam barauf at

baf man am ichnellften lief u. feine F. bis aus Biel brennenb erhielt. Diefe Frianfe mathen nur an ben Heften ber Beuergütten, 3. B. dephaftos, Prometheus 2c. gehalten. In Aiben waren 5 eingeführt; ju Sokutes Beit wurbe ein solder K. ju Sokutes Beit wurbe ein solder K. ju So-

ha Chen waren 5 etingeftührt; ju Comme deit mutre ein solder 6 -lauf ju jurche genacht. Das Einiber u. Mitter de Flauf ju jurche genacht. Das Einiber u. Mitter de Flauf ju jurche eine de Flauf (2 am ya d ar glauf de Flauf (2 am ya d ar glauf de Flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf de Flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (2 am ya d ar glauf). Das de flauf (

uten K-siige am heil. Dfterfonnabend boß auch in der tiefften Arauer das der hoffnung u. des Lebens nicht ganz sown fei. (Fech, Hm., Lb. u. Sech.) Fackeldistelm, so v. w. Sactus; die Abtheilung: Cereus; vgl. Distel 2), Fackeldistel, jüglichenholz; 2) Solj, Fackeldistel, jüglichenholz; 2) Solj,

Fackeljagd, fo b. w. Treibjagd 11.

Fackelkohle (Miner.), fo v. w. mellohle. Fackeln der Sonne, fov.w. Sons

Fackeltanz (Ant.), f. u. Fadel u. Fackelträger, I) ber eine Fadel ig; 2) fo v. w. Fadelfoub.

Racken, die ju besserem Biberstande em die feindl. Studfugeln, über dem Ber, mit ftarken holgftüden ausgefülltbotten Raume zwischen den Inhölgern. danbelofdissen bieten diese Raume

Solgersparung meift leer.
Facon (fr., fpr. Fafong), 1) Art; 2)
m; 3) Bearbeitung; 4) Anftand, Les
wart. Sans façon, ofne Umftande,
Façon de parler (fr.), Rebensart,
man nicht fo genau genommen haben

Faconplimente ac.

Façonneur (fpr. Kafonnöhr), Bilbs ii; dagegen Façonniër (fpr. Kafens 186), der viel Umftättbe macht. F-niren, Wen, gefalten, formen. Façonnirt,

Faconnudeln, f. u. Rubein.

Pacesét, Ort, f. u. Krasson 1).
Faceimile (lat. Fac simile (Nach es simile)), die einer Urschrift treu nachgesiblet Gopie einer alten handschrift, ob. in Schriftzügen eines berühmten Mannes Schilder. Sammlungen von 32 daß u. 3. Dorow, Bert, 1836—38 heraus,

Facta (lat), Mehrjahl von Factum, Ihaten, fichre Ereigniffe, f. Factum. Factio (lat.), 1) Partei; 2) f. unt,

Bettrennen. Fåetlo (Eriminalr.), fo v. m. Berfdmes

rung, f. n. Concursus ad del. 11,

Faction, 1) Partei, bef. politific;
D'egenpartei; u. Factionar (Factionint), Mitglied einer solden, bef. wenn
fic aufrubreific ob. sonft gegen ben Staat
ift. Faction, meuterific.
Faction des selze (fpr. Faffing

Faction des seize (fpr. Fatfiong be fabe), f. n. Frantreich (Gefch.) wa. Factisch (v. lat.), burch Thatfachen

Factische Zürechnung, f. Bus rechnung 1.

Factitativa (Gramm.), f. unt. Bers

Factorei, 1) Wateramicherlige an fremben Orien, die vom einem Kattor vers wollet wird; 30 Annholetabilifement einer Kation in einem fremben Weitbelig einer Hation in einem fremben Weitbeligher ein icht die Solonie; off febr wichtig. Die Hollander nennen ihre Kitcheilssims gen biefer Art in Südnien Bogen. Daher Ferschäffe, handelsgeschäft, welches sich mit Gemmissionsband beschäftigt.

fic mit Commissioned beschäftigt.

Factoren (v. lat.), 1), sunt Mules

tiplication 1), 2) (F. des Lebenn),
entgegengefete Auturträfte, burd beren
Lujammendertung bas Veren als Product
hervogebt. Auf gleiche Art fiellen die
Artiet der Brownissen Godule F. der
Errögung auf, einen positiven u. n.e.
gatien, auf bern u. nneen.

t, Factores pontium (Kirchengefch.), in fo v. w. Brudenbrüber.

Factoriren, mit einer fremben Facs torei Gefdafte maden. Factory Island (fpr. Fattori Gi-

lanb), f. u. Sterra Leone I) d).
Fine Totum (lat., Mach bas Gange),
1) Einer, ber bei einer Person Alles in Allem ist, ihn öffentlich ob. heimlich leitets,
2) ber ein wichtiges Geschäft allein leitet.

Faetum (lat.) 1) Borfall, Hanblung, Kbat, Ahafidder bah, D) eine wirkl. Ere fahrungi I) (Math.), so v. n. Product, Fäetum (Mederko), Tahfade, Sande lungi F. apprehenssionles, s. 1. Occupatio: Faeta concludentia, Ahafidden od. Hanblungon, and de benn Ernosi nic logischer Gemissionles u. omisnum, F-a. ogumissionis u. omis-

Factum injuriosum bis Fadenförmig sionis, wiberrechtl, Banblungen u. Unters

laffungen. Factum injuriosum, f. u. Injuries. Factur (ital. Fattura), bie Rechnung über Baaren, melde ein Raufmann einem anbern gufenbet, morin bas nabere Bergeidniß berfelben, Gewicht, Preis, Untos ften zc. enthalten find. Bgl. Buchanbel 2).

F-band, Conur, woran bie gen anges reiht merben. F - buch, in welches bie ansmart. Eintaufrednungen ob. Asn einges fdrieben merben. Facultaten, 1) (Deb.), nach Galen Rrafte, welche ben Berrichtungen im lebens

ben Rorper vorfteben. Es finb: a) Er-gengenbe F., an) veranbernbe, bb) bilbenbe g.; b) vermehrenbe F.; c) ernahrende F., an) angiebenbe, bb) anhaltenbe, ec) umanbernbe, dd)

austreibenbe R.; 2) f. unt. Univerfitas ten 11. Facultätsgelehrter, ber eine F. rissenschaft (f. b. n. Univerfitat n n.

Biffenidaft .) verfteht. F-schulen, f. u. Univerfitat s

Facultas (lat.), Sabigfeit. Facultativ (v. lat.), mas man nad Umftanben machen fann, befähigenb, ers machtigenb; bab. F-e Censur, in grantreid, unter bem Minifterium Billele, bag mabrent ber Rammerfigungen bie Minifter alle Beitfdriften je nach ben Umftanben cenfiren laffen fonnten.

Facultast (v. lat.), 1) Mitglieb einer facultat; 2) Bevollmachtigter; 3) Gute-

Facundus, Bifcof ju Bermiane in Byjafene in ber Ditte bes 6. Jahrh.; Bers theibiger ber & Capitel ; for.: Pro defenslone 3 capitulorum, bie Bauptichrift in

bem Dreicapitelftreit. Fad, 1) mas ben Gefcmad ob. bas Pifante beffelben verloren hat; 2) albern, abgefdmadt. Fadaisen (fpr. gabafen),

Albernheiten, Rarrenpoffen. Fadeewskol, Infel, f. unt. Reus

Sibirten. Faden, 1) ein aus Seibe, Bolle, Flachs te. gebrehtes Gefpinnft jur Berfere tigung von Beugen, Stoffen, Bindfaben, Striden ic. gebraucht; 2) Garnmaß, fo lang wie ber Umfang ber hadpel ob. Beife, meift 4 Ellen, bod aud nur 3 ob. 2 Ellen 40 (aud nnr 20) = 1 Gebinb; 3) (aud Rlafter), Das bes Zauanters, nach wels dem bie Baffertiefen ber Deere bestimmt merben. a) Der engl. &. (Fathom), 6 %. ob. 810,: par. Bin.; b) ber hollanb., and Ariegofdiffen (Va am), 6 thein A. ob. 834,32 par. 2.; e) der franz. (Brasse), 5 g. 8b. 720 par. 2.; d) der fpan. (Brasse), 5 g. 8b. 720 par. 2.; d) der fpan. (Brasse), 5 g. 8b. 720 par. 2.; d) der fpan. (Brasse), 6 (cassil. F. ob. 747,2 par. 2.; e) der portug) (Braça), 8 Palmos ob. 775,2 par. 2.; f) her neapol., 5 F. ob. 720 par. 2.; c) ber ban. (Favn), 6 F. ob, 834,7 par. 2.; h) ber fomeb. (Famn), 6 %. ob.

789,4 par. E.; 1) ber bambarg., 6 %. ob. 762 par. 2. 4) Solamaß, f. u. Bremen. (Geogr.) 114., bgl. Lubed (Geogr.); 5) bie Sabre bes Bolges, b. b. bie Safern, weld ein Baum ber gange nach bat, bab. nad bem &. trennen ob. hauen; vgl. Ringel 6) (3agbm.), fo v. m. Rablein; 2) (2 ber), fo v. m. Einfdlag; 8) fo v. lum; 10) (ber.), fofft ber fdmale Schribalten; 11) jest jebe Berolbeffgur mer balfte ber gewonnt. Breite; val. Chen ftude .

Fådenalgen (Confervaceae), na Reichenbach 26. Familie, jur 3. Rl.: Grit pflangen 1. Orbn. Algen gehörig, mit Reit Inospen, bie bei ben niebrigften form farblos, fabenartia gerfallend, bei ben il gen grun find; Anospenlager ber nie ren gallertartig, bei ben hoberen fabenat einfach ob. aftig, unterbrochen ob. gegl bert. Gruppen: Oscillatorinae, Conf

bert. Gruppen: veae, Zygnemeae. (Su) Fåden ausziehen, ans einem 3 welches nach bem gaben gefchnitten W

einen gaben berausgiebn. Fådenbrüche (Beber), fo v. w. loder 2).

Fadenconstruction (Math.), n. Conftruction a; vgl. Ellipfe : b). Fådendreleck, wird burd et über eine Rolle gezognen gaben, it ein baran befestigtes Bleigewicht ibn penbicular über einer gezognen Ritte linie anfpannt, burch bie Berlangerung felben Fabens über bie Rolle, bis gn e etwa 3 %. entfernten Puntt auf ber Intagelinie u. biefe felbft bon bier an bie bem Puntt, mo bas Bleigewicht auffe gebilbet. Da bas Dreied in ber gu bes Mittagefreifes fteht, fo fann man, bem man beobachtet, wie ein Stern beibe vom gaben geb lbete Schenfel Dreieds, bem bie Dittagslinie jur B bient, gebedt wirb, bie Culmination bell

ben beobachten. Fådeneisen, f. n. Strumpfwitt

ftubl 2. Fådenelektrometer (Phof.) u. Eleftrometer z.

Fådenflechten (Hyphosporae), Oren. der Z. Al. Fichten bes Reichends ichen nat. Pflangenipftems. Reimtornd Träger u. Knospenboden in der Theffe D Reimfornden n. Rno burd Trager polarifirt; in ber Untithe Reimfornchen u. Reimboben, bem Rue boben genabert, alfo bie Polaritat unter brudt; in ber Sonthefie: Reimtornden Reimboben porhanden, Reimfnospen Tragern u. Rnospenboben: Dopp

Fådenförmig (Bot.), f. Filifo F-gewebe, f. u. Arpptogamen . keime, f. Nemoblasta. F-kraut, adenhalter, f. unt. Geibenhaspel. idenhorn, fo v. w. Spio, f. unt. tenmurmer.

idenbornmücke (Erioptera, Necera Meig.), Gattung ber Duden; er Sgliebrig, fabenförmig. Bei Unbern ipula bereinigt. Mrt: sweifarbige i. bicolor).

denkäfer, I) (Colydium Fabr.), ber holgtafer, Huhlhörner Ugliebrig 8 Enbenopichen 22 ob. Igliebrig, Uns fre wenig ob. nicht vorstehend. Leib förmig, niebergebrückt. Dazu die Uns ttungen (bie bet Cuv. meift unt. Myhagus [f. Pilgeafer] n. Lyctus ftebn) weifdnitttafer (Ditoma), Ropf lutt, gubler langer, ale ber Ropf, mit nopf. Art: gederbeter 3. (B. cre1), unter Baumrinben; bei Fabricius
Lyctus. b) Lathridlus, Fühler
er Größe bes Salsschilds (auch mehr), lieb ift großer ale bas 3., Ropf u. fomaler ale ber hinterleib. Art: jummuer als der Printerieib. Atti.
gte Lathribie (L. serratus), braums bihaart, punktirt, hinterleib braun; then u. Frantreich; bet Linue unter bio u. unter Dermestes Fabr. e) antafer (Silvanus Latr.), bie gubs enig langer ale ber Balefdilb, 2. nicht langer, Rorper fcmal u. gleiche Ert: eingabniger G. (S. unitus, Dermestes unid.), roftroth, glatt, itt; unter Baumrinbe. d) Meryx, treille; Riefertafter porftebent, Baldbergformig. Art: rungeliger D. ugosn, Colydium rugosum) u. Colywpfchen Sgliebrig. Art: langer &. ongatum), schwarz, Fühler u. Beine i. B

denkrebs (Phasmatocarcinus Ti-Batt. ber Beufdredentrebfe : Rubler erig, Mugen gestielt, Ropf lang, mals Bruft taum bider, als bie malgenfors iBiteber bes Leibes, icheremlofefüge; vogen Beltmerr. Zurren: Ph. dishalmus (leuchtet Nache) u. glacez. idenkreuz. I (Phyl.), f. u. Misfer; B) (Beb.), fo. v. Danbfreuz, idenkerer, f. unt. Eeibenhappel, laie, fo v. v. Aettenlinie. F-mimeter (Aftron.), f. u. Difrometer.

ken, fo v. w. Conaden. idennudeln, (. u. Rubeln 1). idenpilze (Hyphomycetes), nach id. 2. Orbn. ber 1. Kl. Pilze. The: Reimförnden find fabenartig ausges bie Elementarzeugung polarifirt ben puntt gum gaben. Antithefie: ber n fondert fich felbft burd Theilung in .

Reimtornden empor, bas Gefonberte wirb burd bas Meußerlichpolarifirte terminalls

firt. Fådenraupen, f. u. Raupen a, A) e). F-rücken, f. u. Bitteraal.

Fådenschimmel, fo v. w. Fafers fcimmel.

Fadenschläge, bie weiten Stiche, mit welchen 2 Stude jufammengeheftet werben, um fie befto beffer gufammennaben au tonnen.

Fådenschnecken, f. unt. Rudens foneden. F-sehwamm, f. unt. Sees fdmamme. F-sehwanz, f. n. Rabers thierden, vielrabrige. F-scorpion, f. u. Scorpion.

Fadenseide, ber unreine gaben, ber bei bem Saspeln ber Seibe meggeworfen wird; es gibt bavon flare u. grobe.

Fådensichtig (F-seheinig), ein gehler bes Tuches, wenn es beim Rauben u. Scheeren ju viel verloren hat u. alfo ber Raben gu fehr fichtbar wirb.

Fådenstein, fo v. w. Kalffinter. Fådensteinklippen, f. u. Brodens. Fådenwürmer (Nematoidea Rud.),

Fam. ber Eingeweibewürmer; Leib walgig, bunn, glatt, lang, Mund einfach, oft mit Lippen, Robraden, Kappen ob. Sathen vers feben; Darmcanal vom Mund bie jum Afteyen, Datundane ben Schieben von gilt Magen), getrennte Gefdlichtesheile. Dazu die
Sattungen: a) Fädenwurm (filarin, f. b.), die fendenwurm (filarin, f. b.), des run gleich die, elastig,
am Munde 2 bunne Hadden; sind den eigentl. Fabenwurmern fehr ahnlich. Art: Balehatenwurm (H. subcompressa, H. lymphatica Treutl., Filaria hominis bronchialis Rud.), in ben Lymphbrufen, auch in Lungentnoten ber Schwinbsuchtigen; c) Bartopfwnrm (Trichocephalus Gotz), Leib rund, hinten bider, vorn haardunn, Mund fast unsichtbar. Art: menfclis der G. (Trichoc homlnis, T. dispar Rud., Mastigodes), mit langem, haarformigem Borbertheil, bas Mannden fpiralformig, bas Beibden gerabe. 3m Deniden fich febr vermehrend; a) Orvure (Oxyuris); Kap-penwurm (Cucullanus Müll.), Körper rund, elastisch, binten bunner, Mund freisrund, mit einer Art (gestreister) Rappe überbedt, Befdlechtetheilden bes Manndens boppelt. In Sifden (meift) ob. in anbern Geethies ren. Gegen 20 Arten: fconer R. (C. elegans, C. armatus Zed.), mit fugeliger Rappe, baran 2 Gatten, u. a.; e) gip = penmunbmurm (Ophiostoma); f)

Spulwurm (Ascaris); g) Runbwurm (Strongylus); h) Sagehautwurm (Prionoderma); ju benen Envier noch fügt i) Ries menwurm (Lernaea) u. k) Borlafte (Borlasla). (Wr.) Fådenwurm, 1) (Filaria L.), Gatt, ber gabenwurmer (Rundmarmer bei Ok.), ic. Sonthefie: ber Raben best bie Rorper rund, claftifd, gleichbid, Dlunboffe

umg rund; ledt gableid, oft in eine MetRapfel eineschiet, in dem Allegmede der Musteln verfeichere Thiere, sieht in zumussel, der der der der der der Musteln verfeichere Thiere, sieht in Imgerten u. beren karren. Met eine Med innemu'm spirige Raupene fi, erwarund), wirden Durm n. haut meterenrund, wirden Durm n. haut meterrund, wirden Durm h. haut meterrund, den der der der der der Fachhalt (arch.), sp. v. m. Lugenb; es werben 5 Sauptingenden angenommen: Debr. Tagenb be Gebete, Kanaat, der Embaltiamteit, Alba, der Gilynn meter Bullen, Kanabt, der eiftigen walkta, der Bertruurs ju Geit. Fradfemmlän, Etat, i. u. Bambul.

Fadus, f. Euspins Fabus.

3) Darmfeth

Faeces (lat.). 1) Befe; 2) Bobenfas;

Fache, fo v. m. gabe. Facher, 1) (Fachel) , Gerath, bes fonbere in beifen ganbern, für Frauengims mer u. Manner, um bas Geficht gegen bie Conne gu fcupen, ob. fich frifche guft gus jumeben (lettres find bie fogen. Binters 3.); befteht jest meift aus 8-12 bunnen, 8-16 3oll langen, an einem Enbe um eis nen Stift brebbaren, an ber entgegengefess ten Seite mit einem ben 4. Ebeil eines Rreifes ob, etwas mehr betragenben, pers fchieben gefarbten ob. gemalten Stud Dapier ob. feibnen Beug überflebten Ctaben (F-staben) von Soly, Anochen, Elfens bein ob. Chilbfrot. Die &. wurden fonft von ben F-machern verfertigt, bie in Frantreid eine gunftige, in Deutschland einefreie Runft ausmachten, Der Gebrauch bed Res ift febr alt u. ftammt aus Alien u. Afrita, wo man fich guerft ber Palm= blatter, fpater ber Pfauen = u. a. Comeife baju bebiente. In Griechenland u. Dom mar es Sitte, fich felbit burd bie &. Ruhlung jugumeben ob. burd Cffavinnen gus meben gu laffen. Mannigfach find babon

Abbilbungen pon antiten &. auf Bafen zc.

3m Mittelalter murbe mit %=n burch

Einlegung von Gold, Elfenbein, Papageiensfebern großer Luxus getrieben, u. ber F. ward fo allgemein, bag er ein unentbebrlis

des Erforberniß eines gut angezognen Frauenzimmere marb. Mit ber frang. Des

polution fam ber F. gang ab, u. erft feit einigen Jahren ift er wieber Pup eines en grande parure angezognen Frauengimmers

geworden; auch Manner (verfteht fich, bie volltommenften Danbus) begannen um 1825

R. ju tragen, eine Mobe, bie febr balb por=

über war; 2) (Hausv.), so v. w. Fetterfür der; 3) (Seibend.), so v. w. Flatschen; 4) (Bot.), s. u. Blüchenstand vs. 3) (Joct.), so v. w. Blüttermagen. (Fch., Sch. u. Pr., Fächerratig (Bot.), f. Flabellaus. Fächerfbaum, s. u. Dbschumes. Fächerfarm, s. Junf ber 3. Klasse

Facherfarrn, 6. Bunft ber 3. Rlaffe (Farren) in Dens naturl. Pflangenipftem; bie Kapfeln fteben auf bem Ruden ob. am Rande bes Laubes; find a) ohne Gurd t öffnen fich mit einem Loch (Poropteride) ob. b) haben eine Spur von Ring n. offen fich fpaltformig ber Lange nach (Schim

topterides). Fächerflügler (Rhipiptera, Ste paitera Kirby), Fam. (bei Euvier Orbnung ber Salbbedflügler aus ber Rl. ber Infa ten; 6 gufe, 2 große, hautige, faderent ausgebreitete Flugel, an bem Bruftfiid ten 2 fligelbedartige, bornige, vorn fonden artig gewundne Korperden (vielleicht pu Anhangen bienlich), tein Caugruffel, ba 2 linienformige, fich freugenbe Lippentin pen, jebe mit einem Zafter an ber Bar leben gwifden ben hinterleiberingen im ger Bespenarten, mo fie fich auch ver pen. Gattungen: Bespenbremfel nos Rosst), Rublborner in ungeg Mefte gespalten, hinterleib bornig, We weich, Schmarober auf Bespenarten. Mr X. Rossil, X. Peckii u. a.; Stielan (Stylops), bie eine Balfte bes lettem lergliedes mit & Gliebern, Unterleib eing (Wr. bar. Art: St. Andrenae. Facherformig (Bot.), fo v. m.

beiliformis.
Fächerkoralline, f. z. Rostralline.
Fächerpalmen, Palmen mit fü

rigem Laub, jum Unterschied von gel berten, bei, Borasus. Fächerpflanze (Flabellaria Ser-Flabellites Brongn., Palmacites labet us Schloth.), Pflangngatt. aus ber welt; in Steinfeblenlagern, mit geftet fächerartigen Blättern. Arten: F. ben siformis, u. a.; vol. Polmaciten.

Fächerschwamm (Basta Ce Gatt. ber Seefcmamme; Stamm & Acfte gitterformig. Arten; B. ventlabertessen.

grossa u. a. Fåcherschwanzkrebse (M ni), Fam. ber Rrebfe; Leib langlid, malgig, bas Bruftidilb mit bem Ropf madfen, Cowang lang, ausgeftredt, Mi geftielt, 4 gubler, 5 Paar Riefern u. (beim Beibden jum Balten ber Giet); Seitenblattden bes Edmanges bilben bem mittlern einen Rader. Gattunges Mysis, Phyllosoma (Blatterebs), im Fuhler 2borftig, bie biden Augen geft bie Comimmfuße haben feine Got bas 2. Fußpaar bat am 3. Gliebe eint! glieberte Borfte, Beib blattformig, 8 Art: gemeiner B. (P. commune); siphaea, Alphaeus, Penaeus (Steat) Prebs), Crangon (Rrabbentrebs), laemon (Sagetrebs), Porcellana (Doret lantsebs), Thalassina, Palinurus (Set fdredentrebe), Seillarus, Astacus) en bei Envier theile unter ber Abtheilu Spaltfuße, theils unter ben Galitoten, the unter ben ganguften, theile unter ben Get beufdreden.

eher, f. u. Gedo. Fachger, 1) bie von Pflangen, bef. fibe gelegten 3weige n. Schöflinge, f. u. Beinbau . Dah. Fachsern.

Faceula (Chem.), f. Casmehl. Faccula bryoniae (Pharm.), f. u. unrübe. Faculenz (v. lat.), Befiges, Unflath.

Fådehen , f. u. hirfdfåhrte. Fåden (Bot.), f. u. Bluthe sr. F. der onferven, f. u. Arnptogamen ... Faedis, Dorf, f. u. Friaul. Fadleln, f. u. hirfchführte.

Paeg, inb. Blume, f. u. Dolebichattra. Pabe (Fahin), bas Beibden ber withiere. bef. vom Fuchs u. hunb.

Pabigkeit, bie innere Bedingung eis Rraftauferung; um in Thatigfeit berern Beftimmung n. unterfcheibet fich bas bon Rraft ale alleinigem gnreichenben b einer Birtung. Birb mehr auf ben gang ale bas Birtungevermogen gefes fo wird fie richtiger ale Anlage, ob. Empfanglichteit bezeichnet. Durch gbilbet wird fie jur Fertigteit. (Pt.) Fahm, F-holz, F-geld K., f. u.

Fahnlein, 1) im Mittelalter eine bes nte Bahl gu einer Sahne gehöriger Gol= m; 2) (Jagbiv.), fo v. m. Rabne. Fahnrich , fonft in ben meiften Ar-ber jungfte Offizier einer Compagnie, mat, bie gabne ju geleiten, bie von eis gabnjunter, ber über ben Unterofs m ben Rang hatte, ob. auch nur bon Unteroffigier getragen murbe. Jest t biefe Change in feiner Armee mehr : ben oftr. (bier erft 1838), preuß., beff. ac. bie Ree in Second Lientenante perelt, u. bie gahne wirb, wenigftens in fen u. ben auf preug. guß organifir= breren, von einem Port=b'epee= %., , ber bor bem Felbwebel rangirt, u. um es ju werben, ein Eramen machen getragen. abre (fr. Bac), ' ein jum leberfegen Menfchen, Thiere u. Bagen über einen beftimmtes Schiff, meift niebrig u. jeboch meift fo lang u. breit, baß es 3 Bagen auf einmal aufnehmen fann

-prahme); &sn, wo bie Bagen nicht innern Raum, fonbern auf quer über Borb gelegte Balten gefcoben werben, m F-schuten. Rad ber Breite u. midnelle wird eine &. mit Staten ob. ern, ob. mittelft eines Segels fortges eben; meift bewegt es fich an einem quer ben Bluf gefpannten Zaue (F - seil). bas Zau an einem Anter oberhalb in Mitte bes ginffes befeftigt, fo bag von

Sabrzenge ein Stud eines Bogens bes

fchrieben wirb, fo heift es fliegenbe F., Bgl. Brude se. "Deift führt ju ber F. ein eigner Damm (F-damm) von Reifbola. Steinen, Ries, Balten, um bnrch benfelben bei bohem BBafferftanbe in biefelbe einu. ausfteigen ob. fabren ju tonnen. \* Rur bie Ueberfahrt wird ein burd Gefete bes ftimmtes F - geld bezahlt. Dft ift bas Recht, eine folche &. ju errichten, mittelft einer eignen F-gerechtigkeit verlies hen. Diefe Gerechtigteit hindert jeboch Anbre nicht, einen Rahn jum eignen Gebrauch gu

unterhalten. Fåhrig (Jagbm.), fo v. w. Subrig. Fahrige Habe, fo v. w. Beweglis des Bermogen.

Fahriger Wald, junges Bolg, mels des fo boch herangewachfen ift, bag bas Bilb bie obern Spigen beffelben nicht mehr abbeißen fann.

Fahrmann, ein Mann, ber bie Muffict u. Beforgung ber Rabre bat.

Fährstegel, fo v. w. Sibrbamm. Fährtelaut, f. u. Dachebund s. Fährtgerecht, f. u. Beiger. Fael, dinef. Gew., fo v. w. Lyang.

Falber (Defen.), 1) bie weiße Beibe; 2) jebe hochstammige Beibe, mit bleicher Rinde u. bleichen Blattern.

Fålgen (Landw.), fo v. w. Falgen. Fålle (Fållgen, Bergb.), Klufte ob. Rieren, Die einem Gange biemeilen Era bringen ob. fein Streichen veranbern, bel. bei Klogen vorfommenb.

Fallen, 1) maden, bag etwas fallt; 2) (Forftw.), f. holgfallen; 3) ein Bilb burd Schießen ob. mit bem gangeifen tobten; 4) (Shifff.), ben Anter f., ihn auss werfen ; 5) (Chem.), einen aufgeloften Ror= per burch Bufebung eines anbern Rorpers wieber von bemfelben trennen (f. gallung). Dies gefdieht u. a. bei, in Scheibemaffer aufgeloftem Gilber. In einen tupfernen Reffel (Fallkessel), unter welchem Feuer gemacht wirb, gießt man 6 Eb. fußes Baffer (Fallwasser) u. 1 25. Gilbermaffer ; nach etwa 8 Stunden hat fich bas Gilber (Fallsilber) ju Boben gefest, welches nachber abgefüßt u. gefdmolgen mirb; 6) Cheibemaffer f., es von feiner Unreinig= feit befreien; 7) einen Schacht f., ibn ties fer maden; 8) Baffer in Gruben, es wegfcaffen; 9) einen Perpenbitel f., auf eine gerabe Linie ob. Flache eine anbre Linie von einem Puntte außerhalb fo gieben, baß fie mit berfelben einen rechten Bintel bilbet; 10) bas Gemehr f., es in eine horizontale Lage bringen, wo bie rechte Banb bie Dunnung umfaft u. bie Rolbe an bie rechte bufte brudt, bie linte ben Schaft in ber Ditte umfaßt u. bas Bewehr jum Stof bereit balt; 11) bie Babne f. von Pferben u. Rinbvieh, bie Babne wechs fein.

Fällig werden, 1) ju einer Strafe verurtheilt, fur beftegt in ber Cache ertlart ab, ju Begalling ber Anften berbammt if bis ju 2 Womern ab, verdlinftelbis fein nament, des fällig, wem bie Berr ert debten der Berret Ungebofeme erfolgt; 30 Bertandseine des Edityankte, ju weie ehm eine gewiffe Berbindickeit erfüllt wers nungh, v. B. Fallinge Timen.

Fällkessel u. F-silber, f. u. gals

Fällung (Praecipitatio), Operation, woburd, ein Körper aus feiner Anfägung in fifter Gefallet burd Buigd, eines anbern Stoffes (F-smittel), ber entw. eine größer Angiebung zu bem Mufchungsmittel als der aufgelöfe Afreper befigt, ob. von lehrtem fierter angezogen wirt, als von dem Mufchungsmittel ausgefdieben wirth.

Fällungsmittel ausgejagiecht wird.
Fällundseser, i. u. Hällen 5).
Fälsehung (Eriminalt., lat. Crimen falst, Falsum, Falsificatio), beigetige Entellung der Wadrheit, welche ihon an sich nicht den für fich bestehendes andres Bers u. ohne ein für sich bestehendes andres Bers brechen ju enthalten, burch bie Befene für ftrafbar erflart ift; berichieben bon Betrug jergiaar erkatt 1873 verjagieven von sektuig (j. b. 1. s. ) . Tes muß mittelft der Hands lung die Wahrbeit negativ, durch dere Uns-terbindung, ob. positiv, durch Darfellung nnrichtiger Khaifaden, ob. durch Beibes, akfectich, darum Leine fahrlässige ich entifellt u. dadurch Ermandes durch Staf-genistellt u. dadurch Ermandes durch Stafentjetet it. vaura Irmanoes ourm Orrag andbohung geschütztes Recht auf Mabrheit verlett sein. "Ie nachdem die F. in öffentl. vo. Privatungelegenheiten geschiebt, ist die affenetliche ob. Privates fr. Amtsberz-brechen w.); je nachdem sie in den Gesehen steden 11) je nadbem be in den Belegen ammentig angeführt, de, hur auf bie alle gemeline Petroeijen zu redurfern ift, die gemeline Petroeijen zu redurfern ift, die Ausgestelle von der die Auftreit und der die Auftreit und in materielle u. fermelle E., je nach dem der Bente E. die Noch em der Gade seicheten Weites im Eriolgs gleich), in einfache d. de, unalifieitet, je nach gerößich gebreitet in einfache d. qualifieitet, je nach gerößich gebreitet (jest bled willkie), die Vergel war fel den gerifflich gebreitet (jest bled gerifflich), die Vergel war fel den gerifflich gerifflich gebreitet die Vergel gebreitet die Vergel gebreitet gestellt gebreitet die Vergel gebreitet die Romern burd bie Lex Cornelia de falsis Momern vurch die Lex Cornella de talss (Anfangs befaranter, pater ausgebehnter, namentlich auf Stelltonat, f. u. Betrug a) Deportation u. Bermögensconfiscation; jest ift, wenn nicht die für einzelne Källe ange-brobte Strafe eintritt, nach Anleitung der peinl. Gerichtsorbnnng, willfurlich (unter peini. Geringworonng, waruring junici. Berüdfichigung ber angewenbeten gift, bes Schabens, ber Wickerbolung), förperl. Jücktigung ob. eine berfelben gleiche Strafe, die gelindefte, Infamiebie fleet Folge. Annach verben befraft Racmachung u. Bers falfdung von Stempelbogen (f. b.), bann ber Bebrand falfder Ramen u. Fabritgeichen, boch nur, wenn bamit betrugliche Abficht, um Zemanb baburch an feinem Bermogen ju verfurgen, verbunben ift. " Barticularanorbnungen anbern bies ben ift. - Patricularaneronungen anoern bies oft. Rach bem fach. Strafgesehbuch, Art. 252, wirb die Rachabmung von Waarens kempeln u. Fabriszeichen auf den An-krag eines dabei Betheiligten mit Gefängs

nip bis ju 2 monaten vo. Dergunngnumge ger Gelbfrafe belegt. \*\* Beuannte Fren finb: Mungverfalfdung (f. n. Mung verbrechen.u.f.), Ureunben. F., bestehem in ganger ob. theilweiser Entziehung bei in ganger vo. torinverjer Enigeroug in einem Anbern juftehenden Urkundenbemei fes ob. in Borbringung folder fammt, w Beweifung rechtl. Berhältniffe gerignete Merkmale in Schrifts ob. andern Zeichn. bie jur Erlangung unrichtiger Erfennit grunbe, mas fie fein follen gar nicht, ob. beranbert finb (f. n. Urfunbe [Eriminali.] u. unt. Unterfdreiben). Strafe: Billtud. Leibesftrafe nad Bosheit u. Befdabigma burd bie Gefete nicht einmal Lebeneftrafi ausgeschloffen. ? Falide Beug fcaft, be vorfünliche Behauptnng unmahrer Thaffa den u. Erfahrungen wiber befferes Biffa u. Gewiffen, ob. bie Borenthaltung ber Bil fenfchaft bei einem ber Form nach redtle gultigen Zeugnif, vollenbet burch bie Zeu nifablegung (f. Babrheit). 3m Allgend nen wirb F., in Fallen bes Zeugniffes, gen einen uniculbig Angeflagten, nad be peinl. Gerichtsorbnung, Art. 68, ja abnio fein; hierbei ift Meineib porausgefest. "Un geben eines fo ffeinen Kindes, bas es no geben eines fo ffeinen Kindes, baß es no keine Kenntnis von feinem Zustande habe u. feine Radridt über fic geben tann, fi bas Rind anbrer Eltern; wenn bie 26 bon im Gefege beftimmten Perfonen ang Jeigt wird, mit Capitalftrafen zu abntei Das facht. Gefesond verordnet Arbai hausstrafe von 1—4 Jahren. Die Untel brudung bes Familienftanbes u.bi Familien rechte fann aber auch noch, Ber burd &., gefdehn burd Denfor per ourm g., geswen ourm wertqueraub, Rinberraub, Ausfehnber Ehebruch, Bigami 2c. (f. d. a.). "Maße, Gewichte is Barenverfalfcung, b. t. wiffentil Fertigung unrichtigen, jum wirft. Gebrau beftimmten, ob. wiffentl. wirtl. Gebrau ob. Ausgabe unrichtigen Dages ob. @ wichte im Berfehr, ob. F. im taufmann fchen Bertehr befindlicher Baaren, unfin tig wegen ber babei beabfichtigten forthauem ben Bevortheilung Anbrer, von ber pein Gerichtsordnung mit ganbesverweifung, to dung (Termin notio, f. b., vgl. mi Betrug .), Meineib (f. u. Cib.), Sce lionat (f. u. Betrug .), Erprefiung b u. Amtovebrechen .), Berfem bung (f. b. 1 f.). "Die booft reichhaftige Literam hieruber f. bei Rappler, Banbb. ber 20 teras

Fäm bis Färbekunst inr bes Eriminalrechts, G. 855 f. (Bs.)

am u. Die Bufammenfetungen, f. mee. herreb, f. Fugelfe. amund (Beogr.), Gee im Stifte Mgs

uns (Rormegen); 9 Meilen gange, 2 te, febr fturmifd, bis 300 Rlaft, tief. ihm tommt unter bem Ramen Erifs be Rlara = Elf.

linge (Jagbto.), 1) die Bahne, bef. bie ihne ber größern Raubthlere u. bes bet; 2) bei Raubvogeln bie gufe u.

ant (Chachfp.), fo v. w. Bauer 2). senza, 1) Ctabt in ber papftl, Bes a Ratenna, am Lamone; großer Plat Springbrunnen, Bifcof, Citabelle, Ras ule, 16 Riofter, Fabrit in Fanance (n. biet erfunden), Geibenwaaren, Bans befirbert burd ben Rangl bes Grafen fi); 14,000 Em. (mit ben bagu gehor. im 19,000); 2) (Befd.). F. ift bas entia ber Alten, eine Stabt ber Bos n Gallia cisalpina, beren Bewohner enb weife Leinwand fertiaten ; ber Bein war berühmt ; im Burgerfriege folug Aius Dius, bes Sulla Felbherr, bei &. farbo u. Rorbanus. Dann murbe f. ten Gothen gerftort; barauf gehorte es Erardat; fpater ftritten fic ber Papft ie machtige Familien u. Stabte um ben bon &., u. erft feit 1509, wo es Papft i II. ben Benetianern abnahm, blieb mernb beim Rirchenftaat. 1708 beim ill ber Raiferlichen in bas Ferrarafde (Wr. u. Lb.)

irbefrosch, f. u. Laubfroch. irbehaus, fo v. w. Farberei. F-1, fo v. w. Farbebolj. F-kes-i. u. Farbetunft 1. irbekunst, 11) die Kunft, einem

manbe eine gewiffe Farbe ju geben, man ibn in eine Farbenbrube taucht farbe baraufftreicht, woburd fich 8: mit bem Gegenftanbe demifd berbins te bie Runft, wollene, baumwollene, leis u. feibene Stoffe tunftmaßig ju fars Befdaft bes Farbers; ba bagegen ans Bioffe, ale Leber, Borften, Febern, ben ic. meift bon ben fie berarbeitenben bertern gefarbt merben. 30 Die Band. er, welche die &. betreiben, belfen Farfe bilben eine Bunft, theilen fic a) try, braun u. mit Baib blan farben a manden Stabten bas Farben bes ns, bef. bes leinenen, ausfchlieflich bas (baber fie auch Garnfarber beifen); " Confarber, welche bunt farben; ift in vielen ganbern biefer Unteraufgehoben. Golde Schonfarber, he bie Behandlung ber Blaufupe ges gerftehn, werden Blauer genannt; " Geibenfarber, welche nur felone # fitben, n. d) in Soledtfarber,

Maria ...

welche nur mit unachten Farben farben u. nicht gunftmäßig gelernt haben. 2. Die Lebre linge ber Karber muffen 8-5 Jahr letnen, Die Befellen erhalten Befdent; Die garbermeifter muffen ein Deifterftud, welches in bem Anfegen einer Blaufupe u. elniger andern Farbenflotten beftebt, machen. Die Werfftatte bes Farbers, in mels der bie Reffel, Rupen, Binden u. anb. jum Karben nothige Gerathe befindlich finb, beift Fårberei: fie befteht aus einem bellen. geraumigen, gewolbten Raum, ber gus-boben ift gewohnl. gepflaftert u. mit Goffen perfeben. Blauer ei ift bas fleine Bebalts nif, in welchem in manden Karbereien bie Blautupen abgefondert fteben; ber Dfen, morin ein garberteffel eingemauert ift, beißt Karbeofen. Die Procedur beim Farben ift nun folgenbe: I. Bereitung ber Farben. Dauptfarben ber gars ber (Farbeftoffe) find Blau, Roth, Gelb u. Comary (auch Braun, felten Grun), die and. entftebn ans Difduns gen, bie Schattirungen aber baburd, bağ man ben Stoff furgere ob. langere Beit in ber garbenbruhe lagt; auch werden bie Farben befto lichter, je mehr icon aus bers felben Farbenbrube gefarbt ift. 'A) Die Farbeftoffe laffen fic eintheilen: An) in folde, die fcom in den Pflangen gefarbt, feiner Reduction fabig, aber burch Orndation, durch Chlor zc. zu bleichen find; a) in Baffer lösliche ob. extractive garbeftoffe; b) in Baffer wenig ob. gar nicht loellde, bargige gare beftoffe; beibe laffen fic mit Bafen vere binden u. jum Farben benugen; e) ftete mit Bade ob. einem abnl. Sorper pereinte garben ber Blatter u. Bluthen, fehr veranberlich u. nicht gut auf Beuge ju firiren. \*\* Bb) Farbeftoffe aus ungefarbten Radicalen burd Drybation ob. auf anbre Beife entftebend. Solde find bie Farbeftoffe mehrerer bolger, Flechten, ber Indig. Diefe tonnen reducirt werden, gebn jum Theil nur im reducirten farblofen 3us ftand Berbindungen mit Beugen ein, u. fars ben fich erft nachber burd Drybation wieber. "Ce) Thierifche Garbeftoffe finb nut rothe, Codenille, poln. Charlactorner, Rermes, Gummilad. . B) Anbre theis len bie garbeftoffe ein: An) in fticts len die Farbe floffee ein: Am in fitter flofffeete gefarbte Extractivitoffet, an tother Santalin, Miramaroth, Carbonin, Arappurpur, Arapporth, "Bra-fittin, Phyment der Mothodige, frighallistit in pomerangenglem Modelin, die sich mit rothgelber Garbe im Wolfer, Alfehof u. Achter löfen, durch Saute gelb, burch Auffallen vielett, burch neutrale alfal, Ealge-raferath mit Thempschotent Leonadier, aufmende mit Mothogene der eine Mothogene der eine Aufmende mit Thempschotente Leonadier. rofenroth, mit Thonerbehnbrat farmoifins roth, mit Binnorpbul violett, mit Binns ornb rofenroth, mit Gifenornb purpurfars ben, mit Bleiorybul buntelroth merben. Brenneffelroth, aus ben, nach bem

Stengeln ber großen Brenneffel, burd Un6gieben mit warmem BBaffer, u. Rieberfcla. gen mit Binnfalg barguftellen. In ber vom rothen Rieberichlag getrennten hochrothen Fluffigfeit farbt fic Geibe rofen bie hoche roth, "Ernthrophull (Blattroth), untroftallinifche, blutrothglangenbe, burchs icheinenbe, an ber Luft fich zerfegenbe, mit Metalloryben grun gefüllt werbenbe Maffe, burch Ausziehen ber im Berbfte rothen Blatter barguftellen. Rhein (f. b.). 60 b) Gelbe, Blattgelb (Xanthophyll), bas Pigment ber im Berbfte gelben Blatter, Carotin, Bentianin, Eurcumin, Drellin, Rrapps orange, Rrappgelb, Safflorgelb, Luteolin, Morin, bie Pigmente pon Quercitron, Gelb= boly, Gelbbeeren (f. b. a.). . C) Blane, Baib, " d) Grane, Blattgrun, Caftgrun, et e) Braune, Ballnußichalen u, Ruans cen von bem folg., e'f) Schwarze, Brüs ben von Divibivifchoten, Rugbaums u. Ers lennine, Sandrioli, Wallauffalen, Sa-mad, Birtentinde ic. \*\*Bb) Stickfioff, baltige gefärbte Extractivitoffe, a) Nothe, Damatin, das Pigment des Blu-teé, f. u. Blut, Karminfoff, Saimatorplin, Sicotenroid, Stockin, \*\*b) Gelbe, Bers Serii N. V. S. Ha O 1 in der Wurgel bon Berberis vulgaris enthalten, in fcon gelben, feibenglangenden, geruchlofen, bittern Ras belden ernftallifirend, loft fich fcwer in taltem, leicht in tochenbem Baffer, wirb burd Quedfilbers, Binns u. Danganfalge gelb, burd Eifendiorid pomerangengelb niedergeschlagen, in der Seibenfarberei u. jum Gelbsarben bes Saffians angewendet. Saffrangelb, s. Saffran, "ed Mlaue. Saffrangelb f, Saffran, 'e) Blaue, Ladmus, f. b., Indigliau, f. unt. Indig. "Subse par farbefoffen wird die Farbe ausgezogen, indem man fie in Waffer ob. Lauge weigt ob. abbodt, Legree geschicht in den Kartes ausgezogen, indem man fie in Waffer ob. in ben garbes ob. garbenteffeln, bie in einem Berbe fo eingemauert find, bag barunter gefeuert werben tann; fle find von Rupfer, Deffing, Blei u. Binn, bie beiben letten ju Roth. Die bom Baffer ausgegog. nen Stoffe beifen Farbenbruben (&. flotten, Fobaber). \* II. Borbereitung ber Stoffe jur Annahme ber Farbe. Um Stoffe jur Unnahme ber Farbe gefdid's ter ju machen, wird bie Bolle gewaften u. gewaltt, auch wohl gefchwefelt, bie Geibe enticalt, baumwollenes u. leinenes Beug gebleicht u. gebruht. Doch reicht bies nicht immer allein bin, u. man thut bah. bie Beuge por bem garben in eine "Beite, ale Beinftein, Auflofungen von Binn in Ronigewafs fer, gufammengiebenbe Stoffe ac. Beigungemittel follen ale porbereis tenbe bie gu farbenden Stoffe gur Annahme von garbeftoffen empfanglich machen, ob. ale entfarbenbe, ben mit erbigen ob. mes tallifden impragnirten Grund bes ju farbenben Stoffe gerfeten u. farblos machen, ob. als gefarbte ben icon gefarbten Grund gerfarbten u. anbere coloriren ob. als

Mobification ebeigen, Farben in Ch fen umanbern (fie icon en). Siergu bien mehrere demifde Mittel : Cauren, MI lien, Erben, Berbindungen biefer ju Cal u. ber Ralien mit Del ju Geifen, Mete Diernach bat man faure, altalifde Rettbeigen, erbige, metallifche (@ fens, Binns, Quedfilbers, Rupfer Binte, Bismuthe, Bleis Beisen); ft ner gemifchte Beigen burd Bufamm fegung verfdiebner Galgverbinbungen (ga benanfase); bie entfarbenben bei auch Schugbeigen (Megbeigen, fervagen); die gefarbten erhalten it Namen nach ber baburch hervorgebnid Farbe. "Befteht die Beine vorzuglich's Maun, fo heißt fie Alaunbad (Mlau bruhe) u. bas Beigen felbft Mlaunt Bur mehreren Befeftigung bes Mlaunt Baumwolle u. Leinen zc., welche fione ger leicht mit ben Beigen verbinben, bi porher noch bas Galliren (Gallen), 1 bas Sineinlegen ber Baaren in ein Bal apfelbab, eine Brube von gefochten Gi abfeln, bef. auch um fie baburd jum Sont farben porgubereiten; bet Baumwollenm ren wird biefe Gallirung auch jur ro u. and. hohen garben angewenbet. " bas Beug in ber Beige nicht gut getrof fo entfteht ber gebler bes Abfarbens bes Ber: u. Abichiefens; bod ift auch bei unachten garben ber gall. Die ber Beite enthaltnen Mineralien bei Unneigungs - u. anneigende Mitt Birb bas Beug erft bann in bie Beite than, wenn ce fcon gefarbt ift, um bie ben baburch fefter ju machen, fo beift & [cauen. 11. III. Gigentliches farbi Dies gefchieht in benfelben garbenteff in welchen bie Farbe getocht ift. Bolle # auf ber Drift, einem eifernen, mit ein Rege überzognen Reif, ber mit Conu u. Saten an ben Rand bes Reffels angebil wird, baf ber ju farbenbe Gegenftanb # auf ben Grund bes Reffele aufliegt, in! Reffel gelegt, Garn bineingebangt, la Studen Beug auf einer Binbe (Daspt bie an beiben Geiten mit einem Rret woran Latten befeftigt finb, verfeba i burch ben Reffel gehaspelt. " Bollt Benge burfen nicht ausgerungen merbi fonbern man laft die Farbe nur baven laufen (Zafeln). Damit bie überfluß Farbe wieber in bie Rupe tropfele, mit bolgernes Gerufte (Eragbod) auf ble bentine geftellt; bas gefarbte Beug fell wird auf einen Rahmen mit Querbolge (Eragbabre) gelegt, welchen man auft Rupe legt; bagegen gewinnen leinene Bes burch bas Ausringen an Glang (Caped ren, Fringiren, Fringen). Hebrigh macht bas gurben bes leinenen Garnes vie Schwierigfeiten, indem nur bas in ber Bla Pupe gefarbte Garn bie Farbe balt u. as bie hellen garben nie fo fcon u. brennet ausfallen, wie auf Bolle ob. Geibe. Di

winben gefchiebt an einem holgernen jentalen Ragel (Binbenagel), wel-über jebe Rupe u. jebem Farbeteffel inem Balten befeftigt ift, ber bei ber roten Ceibe bienenbe beift Rarvilir= !; gefdieht es mit einem Baspel, fo t biefer gringir=(gring=)eifen. bas Barn wird gewöhnl. in eine Un= Strabne jufammengebunben (Dan : in) gefarbt; ift Lestres gefchehn u. basstrednet, fo wirb es an einem aufirnftod) gerabe gejogen u. in Dronung uttelt. 114 Die gefarbten Beuge muffen naf in reinem, wo moglich fliegenbem fer abge fpult werben. Sachen, beren im nicht burch bie Conne leiben, werben uf an ber Aufbange, bie übrigen auf Trodenhaufe auf langen Stangen den) getrodnet u. bann jum Theil titt. Das Ausspulen, Erodnen ac. jefarbten Beuge wirb Racharbeit ges u. " Die erfte Farbe, bie ein Beug burch intauden in bie Farbe (Blenben; Eintauchen überhaupt beift Regen tt der Farbenteffel, in welchem bies ge= it, Renteffel]) betommt, u. auf bie bie anbern garben gefest werben, beißt . Damit man beurtheilen fann, ob ber er boridriftemaßig gefarbt bat, muß to bici garben= (guß=)roften, b. ubenflede, laffen, ale bas Beug Auße bamit man beurtheilen fann, ob bafs gehorig gefar be fei; Rofe ift bei 2 mal bten Luchern ein runbes Beichen, mels beim 2. garben frei geiaffen wirb, bas man bie Grunbfarbe baran ertennen Birb ein foon gefarbtee Beug noch al gefarbt, um bie Farbe beffeiben gu ben, ob. berfelben eine Chattirung ju n, ob. um gemifchte Farben, wie grun, # ic., hervorzubringen, fo nennt man en aus einer Farbenbrube gefarbt, bis-m aber auch aus zwei, g. B. grun aus gelben u. blauen, violett aus einer " u. blauen. Bei Scharlachroth farbt gelb por, bamit es befto brennenber eu. nicht fo viel rothe garbe einfauge. hwargen Zuchern gibt man meift erft anbre garbe, bamit bas Comarge fefter Much burch bie verfdiebnen Beigen en Chattirungen bervorgebracht. Go aus Carmoifinroth, ju welchem tein ans genommen ift, Amarantroth, 1 man bas Beug mit Pottafche fconet hauet. Tleifdfarbe farbt man auf e mit Caffor burd Beimifdung son enwaffer, auf Bolle mit Bau, Coches u. Bintauflofung. Beim Comaras ben wirb Baumwolle u. Leinen in ein bon effigfaurem Gifen gethan u. bann iner Fiotte von Gallapfeln u. Cams thely bebanbelt; Geibe tommt in ein

Charge of the St.

Bolle u. Tucher werben in ber Baibinbigos fupe vorgefarbt, bann in einem Babe von Gifenvitriol angefotten u. abmechfelnb in einer Flotte von Campechebolg u. Galls apfeln ausgefarbt. "Ein fehr wichtiger Theil ber F. ift bas Blaufarben in ber 250ei ver B. if von Stanfaten in baber ju Blankape, wir wollen ihn baber ju biefem Artikel ziehn u. aussührlicher bes handeln. "a) Die Matdkapen find von bölgernen Jauben; boch hausgare kupferne Refiel, bessen untrer Theil 14 F. tief in bie Erbe eingegraben wirb, u. nm beffen obern Eheil eine chiindrifche Mauer geführt ift, moburd ein 3mifdenraum (Rude) ente fteht, in bem glubenbe Roblen gur Ermars mung bee Reffels unterhalten werben tonmany ves Reffet untergaten werden tens nen. 14 In eine Rupe von 6 F. Liefe u. 5 F. Durchmeffer icuttet man 400 Pfo. flat gemachten Baib, bodt in einem anbern Reffel 30 Pfb. Bau 3 Stunden mit Baffer, fouttet 20 Pfb. Rrapp u. 1 Depe Rieie bingu, laft es & Stunde toden, gießt bann taltes Baffer bingu u. fouttet bie abge-Plarte Fluffigfeit auf ben Baib in ber Rupe u. bedt fie ju; nach 6 Ctunben Rube mirb bie Rupe & Stunbe gerührt (gelüftet, in ben Erieb gebracht), n. nun gerath bie Rupe in Bahrung (arbeitet, treibt, tommt in Erieb), ber weiße Schaum wirb blau, es bilbet fich bie Blume (Blus ben, Rupe hat eine gute Blume, bef. wenn ber Schaum nicht fogleich wieber vers geht). 17 3ft bie Rupe angetommen, b. b. wirb eine Zuchprobe ob. ein Bollbufchel Stabl) in ber garbe grun u. an ber Buft hellblau (bie Operation beift Mb fta b= len feinen Ctablabgieben; ber Stabl fallt, wenn fich bas Lappden nach einiger Beit nicht mehr fo buntel farbt; ber Stabl fte igt , wenn bas gappden eine immer bunts lere Farbe annimmt]) n. hat fie fomit ben gehörigen Grab ber Gabrung erreicht, fo wird fie mit 8 - 9 Pfb. gepulvertem Rait verfest (gebreitet, verfdarft, gefpets fet), woburch bie fruber grunt. mit biquen Abern burchzogne Fluffigfeit fcmargblau wirb u. ammonitalifche Dampfe ausftoft; wenn biefe fich zeigen, wird eine Quantitat Inbigo jugefest, ber auf ber Inbigomuble ob. im garbeteffel (Reibeteffel), einem fleinen tupfernen Reffel mit ctmas aufwarts gebognem Boben, mit etwas BBaffer, mit einer eifernen Rugel abgerieben ift; biers burch tritt bas fruhre grune Unfeben ber Farbe wieber ein, u. Die Rupe fteht gut, b. b. fie ift weber ju fcarf, noch ju fuß u. . nach 12-24 Ctunben tann gefarbt werben. 16 Bat bie Baibtupe ju viel Raft betommen, fo ift fte in Gefahr, fcarf ob. fcwarz zu werben (Kupe wird fuchfig); sie wird ftatt blau immer mehr fcwarz u. bekommt einen fußl. Geruc (Scarfinpe); burch Binguthuung von Beinftein, Rrapp, Rleie u. Urin ob. einer Difchung von Beigentleie ben Gallapfeln u. bann in eine bon u. Farberrothe (Bibret, fr. Brevet) ob. wenn man bie Rupe alle 3 Lage erwarmt afpan, Gifenbitriol, Gummi u. Buders

u. bann ruben laft, tann ber Fehler gebef. fert merben (Rupe erholt fich). Bat bie Rupe gu wenig Ralt betommen (Rupe geht fuß), fo tann fie leicht burchaeben b. b. es fann Faulniß eintreten; es fteigen bann, wenn man mit ber Rrude bineinftogt, grauliche Schaumblafen auf, welche fonell gerplagen (Bifchen), die Fluffigfeit wirb rothlich u. betommt einen faulen Geruch; geitig genug bingugefester Ralt fann bie Saulniß bemmen; tann fie nicht wieber in guten Buftanb gebracht werben, fo beift Dies Rupe bat Schaben gelitten. Erforeden (Burudidlagen) ift bas Bus fegen bes Ralts, fruber ale ber gehörige Grab ber Gabrung eingetreten ift, woburch bie Gabrung gurudtritt, u. weswegen erft wieder eine neue Gabrung beforbert werben muß. 10 b) Bei ber warmen Indigofupe wird ber Reffel oben am Ranbe eingemauert u. unter bemfelben gefeuert. Dan tocht in 900 Pfb. Baffer 6 Pfb. Pottafde, 3 Pfb. Rrapp u. 6 Dfb. BBeigenfleie, gieft alebann 6 Pfb. mit Baffer fein abgeriebnen Indigo baju, u. unterhalt 48 Stunben ein gelinbes Feuer unter bem Reffel. Mus biefer Brube ob. Farbe (Flotte, Lauge) wird vorguge lich Geibe gefarbt. Deiftergeben (Busa fegen) ift, wenn man ber burch ben Ges brauch fdmad geworbnen Indigofupe Baib, Pottafche, garberrothe u. Rleien gufest u. fie wieber mit barunter gelegten Roblen ermarmt. Dies gefdieht, wenn bie Blaufipe nur noch wenige farbenbe Theile enthalt u. bie Baare entweber lange barin liegen muß ob. nur hellblau gefarbt wirb (Rupe gibt ein mageres Blau). Unter Rupe fubs ren verfteht man, bag bie Blaufupe langre Beit (oft ein halbes 3abr) in autem Stanb erhalten wirb, fo bag ju jeber Beit baraus gefarbt merben fann; unter Rupe mirb matt hingegen, wenn fie gu lange geführt worben ift, fo baß fich ber neu gugefeste Inbigo nicht mehr geborig aufloft; Rupe ausfarben ift bas Entrieben aller farbene ben Theile ber Blautupe burch fortgefestes Farben. Rupe bat eine fette Lauge. nennt man bie Blautupe, Die viel farbenbe Theile enthalt; ben Unfang bee Farbens bamit : Deffnen. 20 e) Bei ber falten Indigotupe loft man 36 Pfd. Ralt in 300 Dfb. Baffer, gießt, nachbem man bie Karbe buntel municht, 12 - 20 Dfb. Indigo baru. bann loft man 30 Dib. fdwefelfaures Gifen (Gifenvitriol) in 120 Pfb. Baffer u. gießt auch biefes in die Rupe, welche nun gelinbe erwarmt wirb. Chemale bereitete man auch eine falte Rupe mit Urin. Jebe Rupe muß am Tage bor bem garben umgerühft (auf: gegogen) merden. 31 Blaufüpe wirb ubrigens auch bas Befaß genannt, in meldem die blaue Rupenfarbe bereitet u. ans geftellt wird. "Das Blaufarben aus ber Blaufupe geichieht A) burd Indigo. a) Mittelft ber falten Rupe wird bef. an) ale Bitriolfupe bei Leinen : u.

Baummollengarn, fowle Leinen: # Baumwollenzeuge gefarbt; um erftil ju farben wirb, bie Blume ber Rupe jetel Mal abgenommen, weil baburd bas Ein bringen bes Babes berbinbert u. Fleden ver urfact merben; die Baumwollenftrabne wei ben in reinem, mit etwas Pottafde verfti tem Baffer abgetocht n. ausgewafden, ball auf einen Stod gehangt u. 2-3 Rei bui bie Rupe gleichformig bin u. bergegout foll bie Baummolle ac. buntelblau mi ben, fo merben 3-4 an Starte junehaut Rupen angewandt u. biefelben julest mil male in einer ftart gefattigten Ripe gefit alsbann ausgerungen, gelüftet n. getredu 35 bb) als Urintupe gum garben von 200 nen u. Bolle; oft fest man biefer Ain Rrapp ob. Alaum, fo viel mie Inbigo 4 ce) als Opermenttupe jum gill bon Baumwollen = u. Beinengen dd) ale Binnorpbulfupe ebenfalls Bolle u. Beinen, nur wird fie ibres toin Preifes wegen nicht oft im Großen gebrant b) Mittelft ber marmen Rape. all Mis Baidfupe bient fie gum garben Leinens, ber Bolle, Baumwolle u. Com bb) als indifde (Dottafdene) fun Ceibe, Leinen u. Baumwolle werben mil buntelblau baraus gefarbt, erftre ber Com ligfeit megen beffer ale aus ber Baibin bie buntelfte Schattirung bas Ronias: Zurtifdblau betommt bie Geibe, inbil man fie burd ein Cochenille = ob. Drfellen burdnimmt, um erftres ju erzeugen ben ein fcmachres, um lestres burd ein ftarten Coll Baumwolle u. Leinen aus ber Di afdentupe gefarbt werben', fo tann berfelben auch Ralt gufegen; in Frantim bient fie bef. jum Farben ber blanen Tum u. gibt ihnen bie buntle, fanfte, angene Farbe, welche bie Tucher von Louviett figen. 2 c) Mittelft Cachfichblan fchwefelfaurem Judigo; in ein gtrirte Schwefelfaure u. I Theil fein geri nen Indigo, lagt baffelbe 24-48 Cturb bebedt in gelinder Barme ftebn u. giff bann bas jur Berbunnung nothige Ball bingu. Um Bolle bamit gu farben gefch bas Unfieden mit Alaun u. Beinftein; erftrem auf ein Pfund Bolle etwa 6 2 von lettrem 1-14 Both, alebann wirb felbe ausgewaschen u. in ein Bab, bas gehörige Auflofung bon Inbigo u. etwa R. Temperatur enthalt, gebracht; ftatt Mlauns u. Beinfteins tann man auch Muflofung bon Binn nehmen; um Ceit ju farben, weicht man biefelbe in beif Baffer ein u. bringt fie fpater in ein ma warmes Bab, worauf fie ausgellopft u.a. gewafden wirb. 21. B) Durd Blau: M Campecheholg. 1 Theil Blaubolgfp wird mit 20 Theilen Baffer in einem bedten Keffel gefocht u. bann bie Brubt ab gefeiht u. baffelbe Berfahren wieberbill. Bef. wird Bolle bamit blau gefaibt; mit

## Färbekunst þis

fiebet bagu Euch entweber mit effig = ob. amit. 6 Thie. Bolle nimmt man an 1 Thi. Blauholy; bei jenem Berfahren braucht man um Unfieben eine Beibe, aus Alaun n. Tupfervitriol, von jebem gleich viel, mit ma | Eifenvitriol u. rechnet & Pfund bie-ir Beibe auf 1 Pfund Bolle; bann wirb is Lud ausgewafden u. 1 Stunde lang in m Blauholgbruhe, bie noch etwas Rupfers itriol erhalt, gefarbt; buntelblau wirb fathe, wenn man lesterm etwas Comad ufest; bei bem anbern Berfahren thut man Tiell Grunfpan ju 20 Theilen tes Blaus meng eine Stunde barin, bann wird es Beinen u. Baumwolle wirb mit Sauholy blau gefarbt, indem man eine mite anwenbet, bie aus gleichen Theilen giauter Thonerbe u. effigfaurem Rus befteht; bann wird bas Beug gednet, mit Baffer ausgemafchen, u. eis Minuten in bic fiebenbe Abtodung gemen. Seide wird eben fo baraus ges et erhaltnen Farbe ab. Beift man bas in einer Ablochung bes Campedehols, Supfervitriol, nach Berhaltniß von & bes lettren auf 1 Pfund Beug jugefest Stifenbab, fpult es aus, u. farbt es u. aus 3 Loth Campecheholy, 2 Loth le, , fo erhalt man nad hermbftabt erblau. Um einen Stoff hiermit gu ben, bebarf es bes gleichmäßigen Un= mangerne mit einem leicht aufloel. Gis mbfalge ob. bes Ausfarbens ber Beuge einer Brube bie mit Gifenbeige verfest auptfachlich menbet man bie fomefelu. bie weinfteinfdwefelfaure Gifen-Bolle, Beraus wird Bolle, Beis u. Baumwolle gefarbt, lestre fieht Mit auch Seibe wird baraus gefarbt, erhaltene Farbe ift glangenber u. halt. bient fie aud jur Erzeugung von mitt. u. bellen Schaftirungen, bies ift bas mannte Raimond=Blau in Frantreid. B) Durch andre Pflangenftoffe. Seis Meeten, Sollunberbeeren ac. geben einen wen garbeftoff, indem man bie Beeren Meuetfct u. jur Mudgiehung bes Safts matmes Baffer nimmt, alebann bas Bab Rupfervitriol, Beinftein u. Mlaun beru, bas Beng, porgugl. Geibe, barin m Gallus, pgl. Beerenblau. " 3) (Gefd.). it &. wurde fcon in ben fruheften Beiten ttrieben; Jatob fdentte bem Jofeph einen firbten Rod. Bu Mofes Beiten war tee Runft icon fehr vorgeschritten. Die Universal . Seriton. 2. Auft. X.

**Färberchamille** 209 Phonigier farbten icon purpurroth, u. auch bie alten Dentiden perftanben gu 3m Mittelalter wurde bie R. farben. vorzüglich von ben Grieden u. Zurten betrieben. In neurer Beit zeichneten fich bie Bollanber eine Beit lang ale Scharlachs rothfarber, bie Englanber als Baums wollenfarber u. Die Staltener als Seibens farber aus; jest wird auch in Dentid. findung ber neuern Chemtter unenblich viel gewonnen-hat, viel gethan. "Biteratur: E. L. u. A. Berthollet, Anfangegrunde ber F., überf. von A. F. Gehlen, mit Anmerk. von S. F. hermbftabt, Berl. 1806, 2 Thle.; 6. F. Bermbftabt, Grundrif ber F. 1c., Bert. 1807, 2 Thie., 3. Auft. ebb. 1825; Derf., Magagin für Farber 2c., ebb. 1802— 1810, 8 Bbe. (1 — 4, 2. Auft. 1811 — 1824); G. B. Bolterhoff, Praft. Sanbb. b. Runft-farberei, Erf. 1808 - 1824, 5 Thie.; 3. B. Trommeborff, Banbb. ber F., Erf: n. Gotha, 1814 — 1820, 5 Thie.; E. Bancroft, Neues engl. Farbebuch, überf. von J. A.

Budner, mit Anmert. von 3. G. Dingler u. B. D. v. Rurrer, Rurnb. 1817, 18, 2 Thie.; G. B. Bolterhoff, Die BBaib = u. Barme - Rupe, Erf. 1818; Derf., bie Bertftatte bes Runft = u. Schonfarbers ic., ebb. 1818; E. G. Bedeffer, Pratt. schemifches Farbebuch zc., Samb. 1821; 2. B. Bitalis, Lebrb. ber gefammt. Farberei ic., nach b. Frang. von G. Leng, Ilmen. 1824, 3. Muft. 1838 (von D. 2. Bergmann); Daffelbe überf. von 3. S. Schultes, mit Anmert. von 3. G. Dingler u. B. S. v. Kurrer, Stuttg. 1824, 2. Aufl. 1839; J. K. Leuchs, Bollft. Rarben = n. Rarbefunbe ac., Rurnb. 1825 2 Bbe., 1. u. 2. Radtrag baju, ebb. 1828 u. 1831; Riffault, Banbb, ber garberci auf Bolle zc. , mit Bufagen von B. Leng, 3imen. 1826; R. 2B. Bertholb, Draft. Lehrbuch ber Baumwollens, Leinens u. Geibenfarberei. Quebl. 1830; Derf., Pratt. Lehrb. b. Coons farberei, ebb. 1830; Banbb. fur Farber, Liegn. 1830; S. Schraber, Pratt. Lehrb. b. gefammten Bollens u. Schonfarberei zc.,

Lehrb. b. Baumwollen= u. Leinenfarberei ac., Bitt. 1832; 3. S. Buchting, Farbes., Quebl. 1834, 2. Ausg. 1839; zc. (Fch. u. Hm.) Farbelippehen, f. Lournefol. Farben, 1) dewirfen, baß eine Sace eine andre Farbe betommt, f. Farbetunft; 2) fich f., f. u. hund 1; 3) (Jagdw.), f. a. Farbe seit.

Berl. 1832; Derf., Banbb. ber gefammt.

Baumwollen ., Leinwand . u. Geibenfarbes rei zc., ebb. 1882; 3. E. Rinbermann, Praft.

Färber, f. u. Färbetunft soff. Färber (G.), Pfeubonnm für 2. Zied. Farberbaum, 1) bie Pflanzengatt. asiaticus. F - beere (Rhamnus catharcticus), f. u. Rhamnus. F - blume (Fgeniste, F-pfrieme), Genista tinctoria). F - chamille . f. Anthemis . F-

eroton, Crozophora tinctoria, F-distel. fo b. m. Charte, val. Diftel. F-eiche, Quercus tinctoria, f. u. Ciche is n). F-flechten, Roccella fluctorea, Leca-(Su.) mora Pareila, val. Orfille.

Fårberinsel, f. u. Prag. Fårberkamille, f. u. Anthemis. F-knötig, Polygonum tinctorium. Fkraut, 1) (F-resede, F-wau), Reseda Luteola; 2) Anchusa tinctoria;

3) Rubia tinctorum. Farberlappen, fo v. w. Tournefol. Farbermoos, fo v. w. Drfeille.

Färberrethe (F-wurz), lange, aftige, bunne, mit Geitenfafern befeste, in ber Ditte buntelrothe, außerlich mit blage brauner Baut umgebne Burgel von Rubia tinctorum, fonft mehr ale jest gegen atonis iche Anodentrantheiten, Rhaditis ac. ems pfohlen; farbt bie Anoden ber bamit ges futterten Thiere roth u. liefert ben Rrapp. Die folechtefte, bod wilbwachfente: 2Balb-(Pi.) rothe. Färberscharte, fo v. w. Charte.

F - wald, Isatis tinctoria.

Fårbung (Maler), fo v. w. Colorit. Faring, Bewicht, fo v. w. Fierbing. Farber (Far Der), 1) 25 (17bewohnste) ban. Jufelu, amifden Großbritannien u. 36laub; 24 LD., flippig u. bergig, haben um fich beftige Stromungen, Dlaelftrome n. Branbungen; bie Berge finb bafaltifc (bochfte Spige Ctaling ffielb, 2040 %.). Rlima ranb, Commer furg, Binter voller Sturme. Die Ginm. (6700) treiben burfs tigen Aderbau (bas Rorn reift erft burch Dfenbige), ftarfre Biebaucht (fleine ftarte Pferbe, fette Rinber, halbwilbe Schafe, treffliche Bunbe), großen & ifchfang (Robs ben, Baringe, Stodfifde), Bogelfang (bef. ergiebig), Inbuftrie gering (Strumpf-ftriderei, mit Ausfuhr von 120,000 Paar Strumpfen), Sandel nicht unbedeutend; haben einen eignen, ju ben norb. Sprachen geborigen u. fich am meiften bem 36lanbis den nabernben Dialett, find luther. Confeffion u. fteben unter einem Amtmann. Theilen fich in 6 (nach ben Infeln benanns ten) Orffeln: a) Stromoe, großte Infel. 64 C.M., 1760 Ew.; haben eigne Münzen (Färserische Märken ju 16 ban, Thalern Cour. u. Gulben ju 5 Mark bas nifch). Berg: Cfalinge Sielb (Cfiels lingf.); Stabt Thorehann, Gis ber Bes borben, Rirche, lat. Coule, Sofpital, Da= fen (mit Change), 800 Em.; hiergu noch bie Infel Molfoe; b) Rorberoe (mit Biberde, 600 Ew., 2 Stunden gange, 12 Breite, Fuglde, 14 St. lang, 1 St. breit), Stinde, Borboe, 4 St. lang, Rinoe, Ralfoe); e) Defterbe (4 DDl., 7 Rira den, 1100 @m., Borgeb. Definas, Bufen Staalefiorb mit Rogegebafen, Drt Rasi; d) Baagoe (von Strombe burch ben Bestmannehafenfund getrennt, bergig, 1-2 Meilen breit, 2 lang, 4 Rirchen, etnige Bafen [Dibmaag u. Gorwaag],

etwas Sanbel); e) Canbbe (8 DR. lang 2 breit , Sauptort Sanb); 1) Enberet (am fublichften, 2 D.R., 800 Em., Rirde Dualde; ferner bie Infel Sumboeholm). 2) (Gefd.). Die F. wurden gur Beit bei normeg. Ronige Baralb Barfaager entbedt; ber erfte Rormann, ber fic bort nieberlief, bief Grimr Ramban; 1000 n. Chr. marb bas Chriftenthum bier eingeführt, u. bie R. erhielten einen Bifchof, ber gu Stromer refibirte. Seit Chriftian III., ber ble Rte formation einführte, ift fatt bee Bifdel ein Propft bafelbft. Im lebrigen theilten fie bas Schidfal Rorwegens u. Danemaris. Debes, Raturl. Diftorle ber &., beutfd wen Mengel, Rovenb. 1757; Thorm. Torfaul, Comment, hist. de rebus gestis Faereyessium, ebb. 1695, ban. von Thorftenfon, ch. 1770; Faerevinga Saga (tělánb., fáridá u. ban.), herausgeg. bon R. Chr. Rafa,

Farrasfjäll, Gebirg, f.u. Severnggen Farse, f. u. Rinbvich 2. Farsel, Gewicht, fo v. m. Farcell.

Faes (Peter van ber &., gen. Belbl geb. ju Coeft 1618; erft Lanbichafts ., ban Siftorien . u. Portratmaler; fand in Dien ften Raris I. von England, n. ale Rammerherr Raris II. Geine Bilbniffe geichne fich burch phantaft. Ibealifiren aus u. un Eromwell malte er auf beffen Befehl mi allen Rarben, Rungeln u. Bargen. au London 1680.

Fasen , Banb, f. Feyjan. Fasen (Ok.), 1. Bunft ber 2. Ria (Dioofe), febr garte, nngeglieberte Schland eb. Faben, bie fich burch Theilung verme ren. a) Bafferftabden (Diatomese) einfache, mitroftopifche Samentorner em haltenbe, bald frei fcmimmenbe, bald im Schleim ftedenbe Schlauche, fowohl in fujem als falgigem Baffer. b) Oscillatoriael einzelne haarbunne Faben, aus 2 in einam ber ftedenben Robren beftebenb, beren im nere geringelt, mit gruner Rornermaffe ant gefüllt ift. Manche haben eine fcmantente Bewegung, auch bie ausgefchutteten Ron ner bewegen fich gleich Infuforien. Sie fin ben fich bef. in ftebenben Baffern n. legen fich ale grune Saut an Glafern an, in bei

men Pflanjenftoffe in Baffer faulen. (Su Flini (Sans Kaspar von F.), geb. 1715 in Burich, Sohn eines bortigen Dberfand bere; trat erft in Schweiger Rriegebienit machte ale Offigier ben Bug ber Comeinm truppen 1815 gegen Befort mit, trat bann burd Bermittelung bes Groffurften Com ftantin in ruffifde, ftieg balb bis gum 60 neralmajor u. Inhaber bes Regiments 300 tomirs, zeichnete fich unt. Diebitfch u. Das fewitich im Doleufriege 1831 febr auf I. erhielt bierauf ale Generallieutenant bei Commanto in Beffarabien. Bon ba marb er nach bem Rautafus verfest, um bie bottis gen Gebirgevolfer in Orbnung ju balten & lieferte ihnen in ben lepten Jahren bie glane

mbften Gefechte. Pasing, fo p. m. Spinnenfifd Pfaola (a. Geogt.), 1) fo v. w. fds uli 3) betrurifche Stabt, fubweftl. von himm. hier 224 v. Chr. Sieg ber Sals

u über ben rom. Conful &. Memilius, f. Rem (Gefd.) an Fasschen, 1) fleines Faß; 2) fo D. halbe Zonne; 3) fo v. w. Bienentorbe

m, f. u. Binbelfcnede. Fastia (a. Beogr.), alter Rame far

tiele, f. b. (Befd.). Factane, Dorf, f. u. Marino. Faule, 1) fo v. m. Faulniß; 3) (Meb.), n. m. Blupbfaule; 3) eine Art Brand h. (Bot.)) im Getreibe; 4) (Faulgeirg, Bergb.), murbes Geftein; 5) (Thiermuit.), fo v. m. hornfiftel; 6) (F. des trable), fo v. m. Strabifaule; 2) (F. er Schafe), fo v. w. Egelfrantheit. Faulniss (Putredo), 11) von felbft Rittenber Borgang, wenn ein tobter or= . Rorper, ob. Rudftanbe von ihm, bem ful ber guft, ber Teuchtigteit u. ber wet überlaffen wird u. nach chem. Bes n in feine Elemente gerfallt. Inbem men Buftanb übergeht, treten bie Grund. unbtheile beffelben: Baffer =, Rohlen =, mers, bei thierifden Rorpern Stieftoff. wefel, Dhoephor ic, in neue Berbinbuns Salpeterfaure, Ammoninm, Comefel, Mins, Phosphormafferftoff, entweiden ibelriechenbe Dunfte u. Gasarten ob. m ben Rudftanb aller verfaulten ors Rorper, Die Dammerbe, f. Sumus. me u. Stoffe, bie ber geiftigen u. m Gabrung fabig find, bef. Begetabis, burchlanfen erft biefe u. unterliegen erft biefer Berfehung als 3. ob. faus Babrung; anbre, bef. thierifche, tres sleich in ben Buftand ber &., bie jeboch in außere Einfluffe verhindert, aufgehals a. mobificirt werben fann, . Ginige bes nen ais &. bie freiwillige Berfegung, meratur, u. abgefchloffner guft, aber Segenwart von Baffer; als Bermes ing eine folche, bie unter Einwirtung bes hobar. Sauerftoffs por fich geht, wobet beblenftoffreiche (bei toier. Etoffen auch Moffige) Refibuen, bei ber vorigen mebr ufferftoffverbinbungen fich ergeben. Bei wichelung von beiben, 3. B. wenn Rors a baib mit Baffer bebedt, balb ber freien ift ausgefest find, finbet Bermoberung Statt. Producte unter bem Drud mad: ger baruber liegenber Erbmaffen u. unter frigens uns unbefannten Berbaltniffen bie Braun = u. Steintoblen. "Dande Ban. Stoffe wiberfteben ber &., wie g. B. le orgon, ftarten Gauren, bie organ, Bas m, manche indifferente flidftofffreie organ. foffe, wie gette, atherifche Dele, Sarge; ibre faulen febr langfam, g. B. Buder,

Matte, Bolgfafer, andre febr balb, 3. 2).

tige indifferente Rorper. Bat bie R. einmal begonnen, fo fceinen ihre Probnete, gleich ben Fermenten bei ber Gabrung, fie gu be-folennigen u. gn verftarten. Gebemmt ob. pergogert tann bie &. burd Bermeibung ibr nothwendiger Bebingungen werben. durch Froft, durch Entzielen des Wassers, Austrocknen, od. Binden bestelben durch Alledol, Essig, Inder, Kobienpulver; leg-tres zugleich durch Absorption der ersten Raulnisproducte; burch Entziehung ber Luft, beim Ginlegen in Del, gefchmolzenes Fett zc. Das Randern wiret theile burch Austrodnung, theils burch Impragnation mit holzeffig, n. Bereinigung bes Eineis-ftoffes mit Kreofot; burch Einwirtung mans der dem. Stoffe, 3. B. ber Gerbfanre auf Baute, bes Arfenies ic. 28) (Deb.). In les benben Rorpern tann eine eigentl. & nicht eintreten, weil fie bem Begriffe bes Lebens wiberfpricht, am wenigften im Blut, fo lange es im Umlauf fich befinbet, bagegen aber wohl franthafter Beife eine hinneigung

theilweife bem Leben entgognen Rorpertheis

len aber hat ber Brand, auch ber feuchte Rnochenfraß gang ben Charafter ber &. tobs

ter Rorper n. theilt burd Berührung, ob.

Einfaugung auch bem übrigen Rorper gleiche

Reigung, in &. überzugeben, mit. Diernach

betommen and Rrantheiten befonbre Bes

bie Gerbfaure, Extractipftoffe, ftidftoffbals

geichnung, wie Faulfieber, faule Do-den, Fanlgefchwür, Munbfaule, Bahnfaule u. a. (Su. u. Pl.) Fäulniss der Baume, innere Berberbniß bes Stammes, bef. wenn burd Abs brechen ber Mefte, ob. anbre aufre Befchas bigungen an ber Rinbe, bem Regen Bugang ju bem innern Bolge gegeben worben ift; auch and. Baumtrantheiten, bef. burch ju naffen Boben berbeigeführt, verursachen &. Die meiften Baume fterben baburch ab, ins bem fie von innen faulen, ternfaul, n. hob! werben. Um ber &. porgubeugen, muß man bebeutenbe Baumperlegungen mit Baummortel beftreichen u. wo es geht, bas Faule megidneiben.

Fäulniss der Gebärmutter, f.

Putrefceng ber Gebarmutter. Faulniss des Obsts, noch por ber Reife eintretenb, Folge ju ftarter Raffe ob. auch innerer Berberbnig, jumal bei Bes fcabigung ber Chale von Infecten ob. Infectenbrut, bie fich aus noch in bie Bluthe gelegten Giern entwidelt. Auch bas abgenommene Dbft unterliegt, wenn es nicht getrodnet u. ber feuchten guft entzogen ift, ber naturl. &., bef. wenn es in Saufen über einanber liegt u. überhaupt in Berührung mit einander bleibt. Dbftvorrathe verlangen eine fleifige Unterfuchung, Umlegen u. Abs fonberung ber faulen Fruchte, Ausschneiben ber faulen Theile tc. Bal, Rothe Faulnis u. Beinbau 19. (Su. u. Pt.)

Fäulnisswidrige Mittel, fo v.

m. Antifentifde Mittel. Faustel, etwa 6 3. langer, 11 3. ins Gevierte meffenber, verftählter hammer, mit welchem ber Bergmann bas Eifen in bas Geftein treibt; er hat 2 breite verftählte Bahnen (F-bahnen); ber eiferne Theil heift F - elsen, ber holzerne Stiel F. helm. Dan unterfcheibet nach bem Ges 

Faustling , 1) (Ruridn. u. Strumpf: wirt.), f. u. Sanbiduh; 2) f. u. Karpfen. Faex (lat.), Singular von Faeces.

Fafila, Ronig von Dviedo 736; 789 burd einen Baren getobtet, f. u. Spanien (Gefd.) 111.

Fafnir (nord. Muth.), 1) freibmare Cohn, gerieth mit feinem Bater nach Dture Sob und Obin über beste nau Julia Kod turch Obin über bessen dühngeld in Streit u. erschlug ihn, ward von Signed getöbtet. Mehr uber ihn s. u. hreidmar u. Sigued; 39 so v. Schlange. Fägan (Christ. Barthelemi, herr von

Lugny), geb. ju Paris 1702; frang. Theasterbichter; ft. 1755; fcr.: Le rendez-vous, La pupille, Les originaux u. a. m.; Der Dann von 40 Jahren, ift von Rogebue bes arbeitet, Epg. 1795.

Fagaras (Bogr.), so v. w. Fogaras.
Fagarastrum (F. G. Don), Pflans gengatt. aus der nat. Ham. Terebinthaceae. Arten: F. anisatum, in Guinea, capense,

Inaequale, am Cap Fagel, 1) (Raspar), geb. ju Bars Iem 1629; 1663 Rathepenfionar baf. u. 1670 Beneralfecretar ber Generalftaaten, Beim Ginfall Lubwige XIV. in Bolland 1672 marb er an bie Stelle bes ermorbeten be Bitt Bathopenfionar u. hatte großen Abeil am nimweger Frieben 1678, legte biefe Geelle aber nieber, befteibete fie jeboch 1682—87 wieber, verfaßte bei Bilhelms III. Ehronwieder, derengte oer wurgetim ein. 20,000m ehefteigung das Manifeft u. ft. 1688, 2) (Fran Rifol.), Reffe bet Bor; holland, General der Anfanterie u. Feldmarffalle lieutenant in öftr. Diensten, zeichnete sich in den Ariegen gegen Ludwig AlV., bef. im fran Erbolgekriege, aus, befehligte 1704 ein bolland. Corps in Portugal, bann bei Malplaquet 1709 ben linten Flügel ber Ber-bunbeten, belagerte 1712 le Quesnon u. 30g fich nach bem utrechter Frieben 1713 nach Blandern jurud, wo er fury barauf ale boll. General ber Infantrie, u. taif. Felbmaricallientenant ft. 3) (Beinrich, Bas ron v. F.), Cobn eines Reffen bon F. 1), bou. Staatefecretar, folog 1794 bie Mis liang gwifden Dolland, Preugen u. Engs land, folgte bem Erbftatthalter, ale biefer bie Rieberlande verließ, nach England u.

Deutschland, u. febrte 1813 mit Bilbelm L nach ben Rieberlanben gurud, unterzeichnet 1814 ale Gefanbter in London ben Frie swifden England u. ben Dieberlanben u blieb bis 1824 in England, marb bann Din fter bes Auswartigen u. ft. 1834. 4) (Ro bert), Bruber bes Bor., focht tapfer in be Relbaugen 1794-1795, manberte mit ben Saus Raffau aus, tehrte 1813 jurud n. Befanbter in Paris, welche Stelle er m jest (1842) beeleibet. (Lt. u. Pr.) Fagelia (F. Neck), Pflanzengatt, au ber nat. Fam. Papllionaceae, Fabnes Rehnb. Arten: am Cop u. in SAfrita.

Faglfulani (a. Geogr.), Stabt in & fium; j. Fojana. Fagin, indifferenter, unerhftallifiterer, bitter fomedenber, aus ben Budni fen bargeftellter, ihre fcabliche Birtu bedingender Ertractibftoff (Su balfafoit). Faginene, f. Sandenbluthler Rehnb. Fagiola (llguccio), fubner u. tap

Führer ber Gibellinen ju Difa 1816, fier barauf in einem Boltbaufftanb an Difa morbet.

Faginoli (Giob. Battifta), tidler Dichter, geb. 1660 zu Florenz; ft. bafel 1742; fdr.: Comedie, Flor. 1734—36, Bbe., erft fpater durch Goldoni vom The ter verbrangt; Rime placevole, 6 Bbe. Fagnollen, Dorf mit herricaft in belg. Drop, Luttid; murbe 1770 Reide graficaft, gehorte bem Furften bal

Fagonia (L.), Pflangengatt, nach Gu Erescent Fagon (geb. 1638 in Pani Drof. ber Botanit u. Leibargt Lubwige XII 1. Auffeher bes bot. Gartens, ft. 1718) be nannt, aus der naturl. Fam. ber Rutace Spr., Sapindaceae, Zygophylleae Rehall 10. Rl. 1. Orbn. L. Arten: F. cretics arabica u. a.

Fagot (fr., fpr. gagoh), 1) Bunbe baber 2) F. de sappe, fo v. w. Ca penbunbel

Fagott (Basson), 1) Blasinftrumen mit 8 Zonlochern u. 10 u. mehr. Rlappet aus bem Dommer entstanben; besteht au 2 übereinander liegenden, gwiefach gufam mengegapften, ausgebohrten, abornen, eto. 8 &. langen Rohren u. aus 4 Studen. eine biefer Ctude (Flugelrobre) win eine S formige meffingne Robre befeftigt an biefe bas Rohr geftedt, mittelft beffe man bas Inftrument intonirt. Der &. ... faßt 3 Octaven u. geht vom Contra B bi gum eingestrichten b, ja manche Spiels blafen noch bas zweigestrichne d u. es. 26 R. wird meift bei Blasinftrumenten ju Bortrag ber Grundftimmen u. bei volla Drhefter jur Fallftimme n. Berftarfung tr Baffes gebraucht. Bu erftrem 3wede be man noch 2 tiefer ftebenbe &., ben Quate &., welcher um eine Quarte, u. ben Dor pel=R., ber um eine Dctave tiefer ftebt a

ber gewohnliche, u. bie bef. jur Fuhrung ber Basftimmen bei Mufit pon Blasinftrus menten gebraucht werben. Ginen fleinern, un eine Quinte bobern &. nennt man E c= or: g. (Quint=g., ital. Fagottine), o ift er feitner. Much au Golos wirb F. gebraucht, n. er eignet fich in biefem Bille bef. Jum Bortrag fanfter Stude. Die Bide für ben &. werben in bem Bag= Wiffel, die boben Roten auch im Tenors Muffel gefdrieben, Gin Canonicus Afra= io su Kerrara foll nm 1539 ben &, erfun= baben. R. Mimenraber erwarb fich Berbolltommnung große Berbien: Fagran (Thunb.), Pflangengatt. aus , 5. Rl. 1. Orbn. L. Arten: auf ben

Safein.
Safein.
Fagus (F. L.), Pfianzengatt. aus der jam der Ameriacen, Wossel, Politanzengatt. aus der jam der Lützen: F. syvatica, gem. Buche die Ferruginea, in Mumerifa u. m.; castana, F. pomila, f. Caffanca.

Fagutalis, Beiname bes Jupiter von Appelle, die er zu Rom auf den Com dei einer alten beit. Bude hatte. Fahan Blätter (Fol. Fahan, Faam, de insula Bourbon), lederartige, gang ise, in der Spite Apatlige, stumpte, aufg techende Blätter von Angraefagraan, eurerdings als The in den

ittel getommen.

Pahl, Bezeichnung einer nicht felbstien, sondern blos nach einer Farde timneigenden Farde, 3. B. Roth-F., ibs. R., Neh-F. u. dgl. anbleierz., so v. w. Bieifahlerz

Bibbeierz, fo v. w. Bleifahlerz Bidetze. F-bleiglanz, fo v. w. idweif. F-blende, fo v. w. Antiablende.

inlierantz, 1) (Karl Johann).
His im Sprenge Stora Auna in Das , fower, Earnby Steffender; A. 1915. Land Brand and J. Branker (K. 1915. Land Brand and J. Branker (K. 1916. Land Brand and J. 1916. Per, ber Teologie, 1833 Prof. ker and publical jefn. meterre humo-Seldiet, barunter Noacha Ark, 1873 3. 4. Anagarius, 1833. (Ap.)

Fahlerz (tetraebrifder Rupfers

an), Önttling oer Gruves Aupfer des swit der Ginne bei Wochs) hat zum auffern einem Actradber, mit beische mit tertaberlichen Wächferund; memig, habhgeras die essendienten, um eine Auffrecht der Geschlichen der Spatian der Schalder und der Spatian der Schalder und der mehren Bruch. Men unterseinet au festagier, der wicken Gewerte bei für Kapter, der wicken Gewerte bei ib is Kaute lichter (i dere K.). bei ib is Kaute lichter (i dere K.) bei ib is Kaute lichter (i dere K.) bei ib is Kaute lichter (i dere K.) forn, u. ift feltner als jenes; beide werden auf Eilder u. Rupfer benust. (Wr.) Fählglanz (F-gelanz), so v. w. Antimonglans, prismatoidisser, s. u. Antimon (Min.) s. F-kupfererz, so v. w.

Fahlleder, f. n. leber.

Fahlocher, fo v. w. Spiefglangocher, f. u. Antimon (Min.) s. F-stein, Dachs fchiefer von fahler Farbe.

Fahlun, Bergwert, fo v. w. Falun. Fahne, 1) ein an einer Stange (F-n-Fahne, 1) ein an einer Stange (F-n-stange) befestigtes, jest meift in Qua-brat geschnittnes Stud Beug (F-nblatt), bas an ber Spipe ber Stange mit einer meift vergolbeten Gpipe (F-nspitze) verfeben ift u. Truppen jum Berfammlunges geichen bient; 2 meift mit einem Ueberguge gegen bie Bitterung gefchust. \* Schon in altefter Beit tommen Fen, ob. vielmehr auf einen Stod befestigte Felbgeichen, von Solg, Metall zc. por, burch beren Ers hebung man bas Beiden gum Borruden, geomy man ew zeigen zum gobrituen, duch ist Genken bas deichea zum Rüchug gab. Die Hebreter kannten sie, u. Mo-sies gab, als er die Jescellten in 4. heere theilte, jedem Stamme ein bes, Sinchild; so den Schumnen Inde, Jfafdar, Sebulon einen Löwen, den Stammen Ruben, Sie meon, Gab einen Menfden, ben Stam-men Ephraim, Manaffe, Benjamin einen Stier, ben Stammen Afcher, Dan, Raph-thali einen Eheru b. Das Beerzeichen ber alten Berfer mar ein golbner Abler auf einer Lange, bie neuen Perfer haben F = n mit einem liegenben Tiger, binter bem eine Sonne aufgeht; boch erfcheinen foon im Alterthum bei ihnen fleine & = n auf Belmen neben Febern. In erobers ten od. übergebenen Stabten wurde bas Rationalheerzeichen jum Beichen ber Befite nahme aufgeftedt. Die Felbzeichen ber Megypter beftanben auch in metallenen Ehiers, fpater auch Gotterbilbern, bie auf Langen befeftigt bem Beere vorgetragen wurs ben, nach Gin. um bie Feinde gu fchreden, nach Unb. um bie fruber oft bemertte Uns ordnung u. Bermirrung bes Beeres por bem Feinbe ju vermeiben. Dfiris foll fie eins geführt baben. 'Die Griechen fannten wes ber F. noch Belbeiden im Deere, nur an Schiffen tommen fleine Fen als Flaggen por. "Db bie Etruster & an fannten, ift sweifelhaft, swar hat man auf Bemalben an Bangen, ein mehr thurm = ale fah-nenabnliches Blatt gefunden, boch ift fein 3wed nicht beutlich. \*Die Romer fuhr= ten fruber ein Felbzeichen (Signum); bas bes Romu'us foll febr einfach in einem Buns bel Beu, auf eine Bange geftedt, beftanben baben; bann bestanben bie Beiden ber Begionen in einem auf einer gange befeftige ten Abler (f. Aquila 8) ob. aus anbern Thier= bilbern, bie ber Coborten aus ben berfdiebenften Beiden, ebenfalls an Stangenbes feftigt, fo einige uber einanber geftellte Scheis ben, ob. mit jenen abmedfelnbe fcmale Quers frude, Zafeln, Raifers, Relbberrns u. allers band Thierbilber, Schiffefdnabel, Dlauers wert, Dlauerginnen sc., barauf wohl auch noch Gotterbilber ob. Feberbufche n. bgl. Die eigentl. &. (Flammula), erft fpater eingeführt, führten nur bie Reiter, fie mar von verfchiebner Farbe, meift purpurroth mit Golb; mabrent bei ber Flammula bas Rablatt flatternb an bem Raftabe bina. maren bei bem VexIllum (Bandum) bie Ranber gefteift u. bie & = nblatter bingen rabmartig an ber %=nfpige, u. gaben fo bem Driffam ber drift! Rirde bas Dobell. Die Erager ber Relbreichen biefen Sign !ferl, bie ber Reitereisan Vexillaril (Bandifori). Das Genten ber Fan u. Abnehmen ber Bilber auf ben Relbgels den mar ein Beiden ber Untermurfigfeit. Ueber bas % nwefen bei ben Romern f. Bernb, bas Bappenmefen ber Griechen u. Romer, G. 856-882, " Die Bnjantiner führten feit bem 9, Jahrh. größre u. fleinre Ren im Beere; bie Sauptabtbeilungen bats ten große %=n, beren Dbertheil von gleicher Rarbe mar, mogu fie aber verfchiebne Beis den u. Bilber fugen tonnten, Die Unterabe theilungen Pleiner pon periciebner Rarbe. 10 Die Germanen fuhrten auch wahrich. Thierbilber auf ihren Geerzeichen, f. Deutichs land (Ant.) 24; bie Longobarden hatten ihre Ren auf bem Carrocium (f. b.). Die Ken ber Deutschen im Dittelalt er waren, neben ben Schilbern, Reunzeichen für fie, baber ibre Farben verichieben, fo mar Dietriche von Bern &. weiß u. golben, bagu mit golbe nen Schellen behangen, Ermrichs &. fdmary, golben u. grun. "Im fpatern Dittelals ter gehörte bie Lange mit bem Rabnlein gur Ausruftung bes Ritters, baffelbe enthielt bie Bappenfarbe u. bas Bappen bes Ritters, u. es mar fomobl beffen Rennzeichen, als auch ber Anhaltepuntt für bie Reifigen im Rriege, vgl. gabne 4). 13 Die F. hatten bas male febr verichiebne Geftalt, ba bie Blats ter mehr =, bis Sgipflig u. viel langer als breit maren. In ben Rreugugen trugen bie driftl. Beere querft ein Rreus ale Beers geiden, bod auch bie Sabnlein murben von ben Rittern baneben noch geführt. Bei ben flavifchen Bolfern werben von jes ber %=n ermabnt. 18 Bei ben Turfen galt bie R. ale Beiden ber Dberberrichaft, als melde fie von ben Rhalifen ben Stattbale

tern ale Beiden ihrer Stellvertreiung ge fowgrae beutete auf bas Redt ber Rachfo ge, u. bet Leichen anfgepflangt, als Beiche ber Gerechtigfeit bes 3mam. Schon Drub meb führte eine grune &. Die Kriege : &: ber Turfen, alle mit bem Balbmond a bem Kanftod gegiert, hatten bie verfchie nen Beeresabtbeilungen verfchiebne Farbe u. jeber Reiter batte an feiner gange e Fahnlein ber Farbe ber Abtheilung, ju b er geborte. Sonft ift ihr hauptfelbzeich ber Roffdweif (f. b.), 14 . Die Ren b Chinefen n. Japanefen find von ber ve fchiebenften Korm; bas Kont achtft balb 4edi balb Sedig, balb gusgesadt u. flammenab lich balb abgerunbets es ift entw. mit ein gangen Cette, ob, nur einige Dale mit &dli gen an bem & =nftod befeftigt, ob. ban priffamabnlich am obern Theil bes Fenftor berab; ber &=nftod wird oben mit Dr dentopfen, Rnopfen, Sternen ze, befei Die Farben ber fen find bunt, bie taifei gelb, n. in ben Kentuchern find Infchrift pb. Bilber. In Japan tragt ein Rentrau bie &. mit bem Reichemappen in einem a bem Ruden befeftigten Frnicub, fo baf bie Banbe babei frei bat. 16 Die Sur manen führten bas Bilb eines Schopi in ihren &.n, u. nach ber Farbe beffelb unterfchieben fie fich in Turemanen Do ichmargen Schops und Enremanen Do weißen Coors, f. u. Turtmanen . : 1 1 Auch bie Megitaner führten &=n; Ber ber Saupt . Des Beeres, batten mi einzelne Abtheilungen von 2-300 Ma eigne, unterfdeibenbe Fen, bie noch seine gelemudt war wie fie bie Unfuhrer auf ihrer Ruftung to gen. Dieje Ren vertheibigten fie auf b Zapferfte, u. mit ihrem Berlufte gaben Alles verloren u. flohen. 13 Die 8=n b europ. Bolfer tragen bas Wappen ib Gurften u. bie Rationalfarben. Dft fi fie mit Infdriften verfeben, bie fic a ben Bived bes Rriegs begieben. in bem ! geführt werben. 17 Das frang. Raifer b.). Jebes Regiment führte einen golbnen & ler auf einer furgen, reich vergierten Gia ge. Dit bem gall Rapoleone murben bie Abler burd Ren mit Bilien perbrana fpater burd breifarbige %=n mit bem ga Sahn. 10 Stete murbe ber &. eine außero bentl. Berehrung von ben Golbaten ermit fen. In Wegenwart ber enthullten &. fcont ren bie Golbaten bei threm Eintritt in be Dienft ben Gib ber Trene (F-meid) n. ju gleich, fie nie ju verlaffen. Deshalb werter neue Aen Eruppen burd eine folenne F-n weine, bie burd ben Felberebiger in Ge genwart ber parabirenben Eruppe, für bi fie bestimmt ift, gefchieht, übergeben; jebe Offizier folagt einen Ragel, womit bai Blatt an ber Fonftange befeftigt ift, ein eine Deputation von fammel, Gergeanten, Minter

Interoffizieren, Gefreiten u. Gemeinen thut Bleides. 10 Die &. wirb auch ftets mit efer Chrerbietung behandelt, burch eine enpagnie nach bem Befecht, Darich u. Regimentseommandeurs ob. bobern Df. ere gebracht, wobei bie Compagnie auf-Wentirt u. Darich (fonft ein eigner F-narsch) gefclagen wirb. Gin eigner Pos (F-nwache) bleibt vor bem Quartier, bem fid bie &. befinbet, jurud. Bgl. Lager. if. biente aud basu, um burd Comenten I-nschwenken) bas Stabden ob. ei= abre anruchige Perfon wieder ehrlich gu am. Die F. fich von bem Feinde achmen gu laffen, mar ftets ichimpfs wer fie im Befecht verließ, permirtte ben Romern bas Leben. Oft marfen , um untenbe Truppen aufzureigen, Unfuhrer # 8:n unter ben Reinb, um burd bas Beben, fie wieber au erbalten, ben Sieg erlangen. 11 In neurer Beit (wie bei ben tufen 1813-15) ift es faft gewöhnlich wirben, bie Ren nicht mit in bie Colacht nehmen, fondern fie por Beginnen bermm gurudaufdiden. Leichte Truppen ers en meift feine Ren, " Dit Ausbildung Ariegetunft u. Ginführung bee geres im Erereirens hat bie &. neue Biche gleit betommen. Sonft hatte gewöhnlich Bataillon 2 bergleichen. Gie bilbeten bemfelben bie Ditte u. find in ein eige F-npeloton (F-nzug) gebracht. eles bestand fonft in ben 2 % juntern u. gienrichen, bie ihnen gur Geite gingen, befteht jest, mo jebes Bataillon nur eine bat, aus bem & ntrager, ber bie &. in bernen, an einem Ruppelgehent bes Maten F-nachuh tragt, 2 ibm an ber te gehenden Unteroffigieren, 3 Unterof= tren binter biefen u. in einigen Armeen noch aus einem pormarichirenben Df= r. Die &. gibt beim Abanciren u. Res 📑 das vorberfte Glied bes Fengugs ift er 10-12 Schritte por ber Fronte, u. bintre Glieb bee %=nguge ftrebt ims barnach, genau binter bem erften gu eiben; Fuhlung u. Richtung bes Batails ift ftete nach ber &. 10 Bie bie Infans Meg:n, bat bie Cavallerie Stanbarten, baffelbe bebeuten, bie jeboch, um fie bem fie Benben Pferbe leichter gu machen, tleiner u. ein fleines, taum 1 bis 2 guf im abrat haltenbes Fanblatt haben. Bei Remern war bie Stanbarte ftete viers 3, purpur, fpater mit Gelb vergiert, in nachmale bas Beiden eines Draden tam. Begen ber Rleinheit ift bie Stanbarte ges fidt u. mit goldnen ob. filbernen Frangen . Canbillen befest; vgl. Labarum, Drifs am, Banner, Rennfabne. 24 2) Much ans ete Corporationen, Schupengilben, Bunfte, Boulen, Univerfitaten ze. haben &=n, bie bit paffenben Emblemen vergiert find, u. brauchten fie fonft burd tunftl. Sowingen

bei feierl. Aufgugen gu einem eignen F-mspiel. Coon bei ben Romern, wenigftens in ber Raifergeit, hatten die Eribus ihre nebft Rreugen bei Proceffionen gewöhnlich. 3) In Giegeln bes Mittelalters oft Beis den ber Lanbesbobeit, wenigftens ber fürftl. Berricaft: 34 4) fonft Abtheilung Ruspolt u. Reiterei, welche eine eigne & batte, nns gefahr fo b. m. jest Bataillon; 27 5) (Des ralb.), & =n finden fich, befonbere ale Belm= fomud, u. als Practftud von Schilbhals tern getragen, ob. binter ben Schilb geftellt. Deift find bie gen bald mit ben Schilbesfiguren ob. mit Gnabengeichen bezeichnet. Die Figuren liegen mit bem Borbertheil meift nach bem Stode ju; ber Ranb pflegt eingefaßt u. Die Farbe bes Schafte (beftanget) u. bie Stellung, muß angezeigt wer-ben; "6) fo v. w. Betterfahne; "2) F. einer Feder, fo v. w. Bart 16); 10 8) (Jagbw.), ber Edwang bes Eichhornchens u. bee Bafene; 1 9) (Bogelf.), fo u. m. Bainen 2) fur Lerden; 1 10) Zud, Ges webe ic.; " 11) ein Stud Euch, bas ber Tuchfcherer wieber pormarts gieht, um es au rauben; 4 12) (Buchbr.), eine nicht in Columnen, fonbern in lange Spalten geordnete, Correctur, abgezogen, um noch Menderungen im Gat anbringen ju tonnen; 1 13) (Bot.), f. u. Bluthe sa; " 14)

(Muf.), Beiden ( II ), moburch auf eine an-

bre Stelle mit bemfelben Beiden bingebeus tet wird, um etwas Ausgelaffnes ju ergans gen, ob. auch in Liebern, um bier u. ba bei einzelnen Strophen anbere gu fingen u. gu (pielen; " 15) bei ben Schentwirthen bie mit Rreibe auf einer Zafel bemertte Trinte gede eines Baftes, weil bies burch Quetftriche an einem langen Striche bezeichnet (Pr., Lb., Fch. u. Hs.) wirb. Fähne, spänische, fo v. w. Arc-

tia plantaginis , f. u. Barenvogel. Fahnenblatt. 1) f. u. gabne i; 2) f. u. Patrone; 3) f. u. Rafete. F-neid, f. u. Fabne is.

Fahnenhafer, f. u. Safer. Fahnenjunker, f. u. Fahnrich. Fahnenlehn, f. u. Lebn.

Fahnenorden (Ordre du Pavillon), gestiftet 1723 für Ronig Louis XV. u. feine Gefpielen u. and. Cohne ber Sofs cavaliere. Beichen: ein golbnes emaillirtes Rreug, in ber Mitte vorn eine gabne, bins ten ein fogenannter Anneau tournant; bas Band blau u. weiß geftreift. Erlofc beim Regierungeantritt Ludwige XV.

Fahnenschmied, f. Eurschmieb 2). Fahnenschnecken, fo v. w. This gelichneden, mabre.

Fähnenschuh, f. u. Fahnen. F.ger. F-nweihe, f. u. Fabne : Fahnern (Groß: g.), von Geebads faces

fches Dorf im Amte Zonna bes Bergogth. Gotha; 2 Mitterguter, Dbftbau, 600 Em.; unfern bavon Rlein= &., mit Ritteraut, 300 Em.

Fahr, Benebictinetfrauenabtei in Margan (Comeig) an ber Limmat, 2 Stunben von Burid; 1130 von bem Freiherrn Buits holb von Regensperg gegrunbet u. an bas Rlofter Ginfiebeln gefchenet, boch mit bem Borbehalt, baß bie Rloftervoigtei immer auf ben alteften feines Baufes fiel; 1841 mit mehrern bon Margau aufgehoben, f. u. Schweis (Gefd.) gegen bas Enbe.

Fahrafeld, Dorf, f. Reuhaus (Defts

reich).

Fahrbahn, fo v. m. Thalweg. Fahrbogen, ein Bericht, melden ber Bergwertsgefdworne alle 14 Zage bei bem Bergamte einreichen muß, u. worin er angibt, mo er gefahren ift u. welche Anftalten er getroffen bat.

Fahrbuch, Bud, in welchem einges tragen wirb, welchen Tag bie Bergbeamten gefahren find, wer überhaupt fich von bem Buftanb bee Grubengebaubes burch Befah-

rung Kenntniff ju verschaffen gesucht bat. Fahren (außer ber gem. Bebeut.), 1) (Bergb.), fo v. m. Einfahren; 2) (Dade: bed.), f. u. Sahrftuhl 1); 3) vom Bafen, fonell fortlaufen; 4) f. u. Buchbruders preffe a.

Fahren, 11) bie an ein Fuhrmert ges (pannten Bugthiere leiten u. 2) burd baffelbe ortbewegt werben. 2 Das Benten gefdicht Jordenergt werden. - Das centen gelwieg burch Erenfen, bie mittelft ber Augel (f. b.) bewegt werden. Borfdule aller gut eingefahrnen Pferbe muß bas aureiten fein. Mur gut gugerittene Pferbe werden auch in bem Bagen ficher u. gut gebn, mahrenb ohne biefes eingefpannte einen unregelmäßigen Gang baben u. jung Unarten aller Art ausüben. Junge, juges rittne Pferbe fpannt man guerft gu zweien ein, erft wenn biefe volltommen eingefahren finb, fann man mit ihnen ju vieren u. fechfen fahren. Schon mit vieren paarweife bor eine anber gefpannt vom Bod gu f., ift fdwer, gefdweige benn mit fedfen, bas, wie aud bas &. ju vieren, faft immer vom Sattels pferbe geschieht. Bum Leiten u. Lens ten ber Pferbe beim & muß ber Ruticher eine leichte u. fefte Danb haben. Es ges bort fic, baf er bie Bugel mit Giner Sanb balt, obgleich er bie anbre benuben fann, u. jumeilen, bef. beim Ginfahren, mit beis ben fahren barf, u. baß er bie Bugel fo legt, bag jebe Bewegung mit ben Fingern, bef. mit bem Beigefinger, mittelft ber Erenfe, eine Einwireung auf bas Maul bes Pferbe hat. Er bebarf bies, nm bie Pferbe jeben Augenblid anhalten (pariren laffen) ju tonnen, um eine gute Rare gu neh= men, b. b. beim Umbiegen um eine Ede, beim Ginfahren in einen Thorweg u. bgl. einen richtigen Balbereis ju befdreiben, fo wie beim Musweiden u. Musfahren (f. Ausweiden) zc. Die Pferbe muffen beim

F. bom Rutfcher nie aus ben Angen gelafe fen u. beshalb ftets bie Dhren ber Pferbe beobachtet werben, u. ftete muß man, ebre bie Pferbe gu fest im Bugel gu halten (mas bie Pferbe hartmaulig macht), ben Bugt fo halten, bas man jebe Bewegung ber Pferbe in ber Band fühlt, er muß bas eine Laffige ob. beibe, wenn fie biefen gebler haben, burd Bunge geben, Bureben, Radgeben bes Bugels, u. wenn Alles nichts hilft, burd bie Deitide antreiben, bas, ob. bie gu lebhaften aber im Bugel etwas em halten u. ihnen wieber guft geben, wem fie gehorden. " Grobe Unarten; wie Prele Ien u. bgl. burfen bei gut eingefahren Pferben eigentlich nicht vortommen, fleine wie Stupen u. bgl., Stolpern aus Rade laffigeeit, muffen mit ber Peitiche geftraft. am fcarfften aber alle Berfuche jum Durdgehn (f. b.) gerügt werben, bas ber Rutider burd fraftiges Ginfegen u. Mm halten ber Bugel ju verhinbern fucht. Ge ben fie aber bernoch burd u. haben eine offne, gerabe Strafe vor fich, wo ihnen fein andres Fuhrmert entgegentommt, @ lagt man fie Unfange laufen, peiticht fie auch wohl noch an, bech nur, um fie fpa ter, bef. wenn es einmal eine Strede berm an geht, fonell u. traftig gu pariren, ol fie gegen einen Begenftand, wo fie nicht baruber meg tonnen, u. boch ber Bagen nicht Gefahr lauft, umjumerfen, 3. B. am gen eine Mauer, eine fteil auffteigene gehne gu leiten u. fo jum Stehn gu brim gen. ' Ueberhaupt ift Rube, Befonnem heit u. Entidloffenheit einem gutes Rutider unumganglich nothig, fo wie mauch genaue Renninis von bem Ban bes Bagens u. von ben Gefdirren, um fie in Mothfall fo weit auszubeffern, baf man bie Sahrt fortfegen tann, haben muß. 103) In ber alteften Beit mar bas &. ein Go fcaft ber Bornehmften. Daburch, baf bie Schlachten bes frubften Alterthums au Streitwagen gefdlagen wurben u. felbil bie Ronige u. Furften fo tampften, war bas Gefdaft bes Bagenlentens ein bedwichtiges, u. von ihm bing bei ben Sebraern, Meguptern, Mfaten u. Griechen (bef. vor Eroja) oft bas Leben ihrer Ronige ab. " Ale fpater bie Forte fdritte ber Rriegefunft bie Streitmagen pen brangten, bat bas &., wie es von jeber bei ben Romern gewefen, aufgehort, unter bie Befdaftigung ber Ebeln ju geboren, ohne baß fie jeboch verfcmabt hatten, bei bef. Belegenheiten (wie ber Eriumphator bei Eriumphen) bie Bugel felbft gu führen. 12 Ginen bef. Schwung betam bie Runft ju f. burd bie Bettfahrten in bem Gireus in Rom u. Conftantinopel (f. u. Bettrennen). 18 3m Mittelalter galt bas &, wenig, ba bie Fuhrmerte gu folecht maren u. bas Reis ten über Alles gefcatt murbe, obgleich bas Reichepannier auf einem eignen Bagen gefahren murbe. 14 Roch folimmer marb

et feit bem 15. Jahrh., wo bie Rutichen erfunden wurden u. wo man es bef. in ber Perridenzeit feit Ludwig XIV. liebte, fich in huen von behaarbeutelten Kutschern in Munt bott vegaarveuteiten Aufgeen in es für inigen Bornebmbeit f, qu laffen u. es für intellige gut, est girt gent gent gebet girt gent gent gent gent gent bei ben wert gerbe erschmen gabet ben Offente, gebet ben Offente geschmen Laubabel die Sitte erhalten, selbst f., n. von bier aus verbreitete fich feit fraus. Revolution, u. noch mehr feit mallgem. Frieden 1815 bie Sitte wieder, iff ju f. Man halt es jest für eine rite fl. lebung u. für fafbionabel feinen 3ng ft ju leiten, 14 Die ausgezeichnetften Rof faer find jest die vornehmen Deftreis . Angarn, u. unter biefen ragt ber Sanbor, Schwiegerfohn bes gur-Retternich, burch feine halsbrechenben ibm foon manden Rnodenbrud verurs enten Fahrtunftftude hervor. m führt man im übrigen Deutfchland rviel n. in ben erften Rlaffen ber Gefellft, bod nicht fo ausgezeichnet wie bie breicher n. Briten. 18 Borgugliche gabre infler find bie Ruffen , bod bier menis t bie Bornehmen, als bie langbartigen, fanbefleibeten Ruticher, welche 8 - 4 trbe nicht hinter, fonbern neben einanber unen, mit biefem Gefpann, bem fie, wie

tunben ftete jureben, hochft felten umwers b tb. anftreifenb, über Stod u. Stein m. Der Ruticher bes Rcif. Alexanber te Dberftenrang. In Schweben lenten egwöhnl. Ispannigen, freilich mit uns iftigen Pferden beipannten Wagen sos Klinber, 18 Die schlechtesten Autscher aber bie Frangofen u. Staliener. (Pr.) Fabrende Artillerie (Kritasm.), u. Artillerie 18.

Fahrende Habe, fo v. m. Mobilien. Fåhrende Leute, 1) fonft bie mit ubm Krieg jogen, fo: F. Bitter, Mits ft, tie auf Abentener ausjogen ; P. Frandn, umbergiebenbe lieberl. Frauen; bas 1 2) fo v. m. Lieberliches Gefindel Fahrende Schüler, f. Scholastici

Fahrenheit (Gabr. Dom), geb. um Biu Dangig ; Anfangs Raufmann, fpater att. Raturfotider, lebte gulent in Bols 16 noch jung ft. Er bereiderte bie Dhos burd Debreres u. verrolltommnete bef. a Thermometer. Rach ihm ift ber Fahenheitsche Thermometer ben., u. Thermometer.

abrerbenzins, f. u. Bins. Pahrgeld, 1) fo v. w. Fuhrlohn, gu laffer ob. Banb; 3) (Bergb.), Gelb als bierteljahrl. Mecibeng für Bergbeamte, wegen bes Befahrens ber Grube; 3) fo v. w. Brus

denjell; 4) f. n. Bins. Fahrgeleise, f. Geleife. Pahrkappe, fo v. w. Berghaube, f. Bergfleibung . F-leder, fo v. w.

Conraleber, f. u. Bergeleibung a.

Fährlässigkeit (Griminalr.), f. u.

Culpa rf.

Fåhrlehn, f. u. Lehn. Fåhrloch, f. u. Dampfmafdine a. Fahrmaus, 1) fo v. m. Maulmurfs. grille; 2) fo v. w. Erbmaus.

Fahrnagel, fo v. w. Deichfelnagel, f. u. Deichfel a.

Fährnbach, Fluß, f. u. Mangfall. Fahrnies, fo v. m. gahrenbe Babe.

Fahrpfennig, fo b. w. Fahrgelb 4). Fahrriemen, Riemen, mit bem fich bie Bergleute an bas Geil fchnallen, wenn fie fic auf bem Knobel in bie Gruben bers

ablaffen, in welchen feine Fahrten finb. Fahrschacht u. F-stoss (Bergw.), f. u. Shadt. F-schein, ein von einem Bergbeamten ausgestellter Erlaubniffdein,

baß ein Frember eine Grube befahren barf.

B-steiger, f. n. Steiger.
Fahretuhl, 1) holgerne Bant, auf ber figenb ber Schieferbeder Thurmfpigen bedt ob. ausbeffert ; beftebt aus einem 4 %. langen, mit einer Lehne umgebognen Brete n. ift an einem Geile mit Flafchengug bes feftigt, mittelft welchem fic ber Schieferbes der, ob. and ber Maurer beim Abputen von Gebauben, felbft in die Bobe gieben u. herablaffen (fahren) tann; 2) Stuhl, auf bem Perfonen, benen bas Treppenfteigen befdwerlich ift, bequem aus einem Stod's wer'e in bas andre gezogen werben; 3) Stubl mit Rollen an ben gugen, fo baf fic ber baranf Sigenbe leicht nach allen Seis

ten bamit bewegen tann. (Fch. u. v. Eg.) Fahrt (aufer ber gew. Bebeut.), 1) (Chifff.), bie gwifden 2 Orten befindliche gerabe Linie; 2) (Lanbm.), bas Pflugen bes Mdere; 3) (Jagbm.), fo v. m. Robre; 4) bas bon einem angefcoffenen Thiere verlorne Blut; 5) fo v. w. Fahrte; 6) Robre ju einer Bafferleitung; 7) (Bergwel.), bas Teufenmaß von 12 Ellen flacher Zeufe; 8) bie Borrichtungen, auf benen man in bie Grube fahrt, abnlich ber Leis tern; fie werben aus getrennten Stangen (F - schenkeln) verfertigt, swiften welche bie Sproffen in 12 3. Entfernung burd ausgenommene Loder in ben Chens teln befeftigt werben; jum leichtern Musmedfeln berfelben merben biefelben nicht mit Rieten befeftigt, mit Ausnahme ber oberften u. unterften. Die gange einer &. ift 12 Ellen, Die einer halben 6 Ellen. In engen Schachten geben bie & n in ges raber Linie fort, indem eine an bie ans bere mit eifernen Daten in Geftalt eines S (F-haken) angehangt ift; in weiten Schachten wechfeln bie &=n auf ben Rubes bubnen ab u. find bann oben burd F- haspen an ben F-freschehen, b. i. Ctus den Solg, auf 2 in gleicher horizontalen Ebene liegenben Ginftriden von 6 ju 6 Els len gange befeftigt. Bur Erleichterung bes Mus- u. Ginfteigens find über ben %-n eiferne Griffe (F. klammmern, F. griffe,

Fahrtflagge (Schiffen,), in. Blagge. Fährtflagge (Schiffen,), in. Blagge. Fährtrense, Etenfe am Saume eines

Fahrtrenne, Trenfe am Zaume eines Pferbegeschirte; fie bat keinen Zigel. Fahrwasser. Theil eines Stromes (Gees), ber durch seine Tiefe am geeignets

ften gur Schifffahrt ift, u. in bem biefelbe nicht burd Rlippen gefahrbet wirb.

Fährweg, f. u. Weg. Fährweug, 1) jede von Pferden gejogne Kuhrwetf; 2) alle große u. fleine Chiffe, f. b.; 3) (Bull, f. u. Geriff 1). Fährmänn, Edgabe eines Grubengebaubes an eine andre Zede für bie Erlaubniß ihre Bergleute in der fremden Grube eine u. ausfahren gu lasfahren.

Faida (Eriminalr.), fo v. w. Bebbe. Faido, Martifl., f. u. Lipenen.

Paifo, Ctabt, fo b. w. hueshan, f. u. Cocindina b).

Faiblage (fr. fpr. fablass), Schwäckung; Faibliene, Schwäcke, Ohnnacht; Faiblien, fewac, ohnnacht; werben. Faikawa-Kackebina. Göttin auf ben Freunfehafteniein, Gemalintes guteafabt, des vornehmsten unter den Meergottern.

Faille (ft.), Umidlagtuch von ichwars gem Geibenzeug od. Beriche, bas in Bels gien, bef. in Bruffel, von bem Burgerfrauen beim Kirchengeben, u. auf bem Martt über

ben Ropf bis auf bie Buften getragen mirb. Fain (fpr. gang, Agathon Jean Fres beric, Baron von &.), geb. 1778 ju Paris; 1796 an bem Directorium ale Chef bee Cors refpondengbureaur angestellt , unter bem Confulat Divifionschef ber Archipe u. bald barauf im Staatsfecretariat angeftellt, u. ale Rapoleon 1804 Raifer murbe, Gecretar bes Portefeuille bei biefem. bann 1. Cabis netsfeeretar, enblich geb. Gecretar, ale mels der er Rapoleon bis ju feiner Abbantung in allen Feldzugen begleitete. Diefer ernannte ion jum Maitre des requêtes u. jum Baron u. gab ihm 2 Domainen, bie er nach 1814 wieder verlor. 1815 übernahm er alle feine Functionen wieber, wurde vom probifor. Gouvernement jum Staatsfeeretar ernannt, fam aber nach ber 2. Rudfehr ber Bourbons außer Dienft. Rach ber Julires polution marb er Generalintenbant ber Gie villifte u. ft. 1836 ju Paris. Cor.: Manuscrit de l'an trois (1794, 1795), Par. 1828; Monuscrit de 1814, Par. 1823, 3. Musg. 1825, beutsch Berl. 1823; de 1813, ebb. 1824-1825, 2 Bbe., beutich Stuttg. 1825, 2 Bbe.; dei 812, ebb. 1827, 2 Bbe., beutich 201, 1827, 2 Bbe.

Fair (Faire, Fairhill), fo v. w. Sair 36te, f. u. Shetland Infeln.
Fäirfax (fpr. Färfåfe), I) Canton, f. u.

Birginia . A): 2) Ort, f. ebb. a. Fäßerfax (Thomas Borb), geb. 1611 in Borffbire; fubirte zu Cambridge, biente dann als Freiwilliger in holland. Bet feis ner Rudfehr nach England wurde er, als Geaner Karls I., General ber Reiteret, 1648 commandirenber General. Grommel wer ais Generallieutenant ihm jugegeben &. fcling ben Konig am 4. Ang., eroberte gm; England u. nahm Orford. Als Kari L gu fangen marb, behandelte ibn &. mit Mas tung u. hatte ibn gern gerettet. Un ben Mufbeben bes Parlamente burd Cronnell nahm er miber Billen Theil u. jog in lone bon ein. Den entführten Ronig bolte erbit Cambridge wieder ein. 1650 follte er eit Commando gegen Coottland, bas fid fit Rarl II. ertlarte, übernehmen, foling biel aber aus. Spater ergriff er fur Ran It. nach Eromwells Tobe bie Baffen u. nahm Dort. Er befand fich 1660 unter ben Der putirten, die Rati U. aufforberten, bie Rront ju übernehmen, lebte barauf anf feinen Gir tern u. ft. 1671; for. auch Debreres, u. 6 Dentmurtigfeiten feines Lebens. (Lt.)

Partield (pr. Jahrfish), I dim f. "Giberriim 3 i D. Graffisht v. D. f. u. Guerriim 3 i D. Graffisht v. D. f. u. Gennecticut s.); I Graffisht, i. Dimte F-baxeu (pr. Hefberrien), I Drt. f Bermont 3 Drt. f. u. Buffadnitt I Drift, f. u. Spisbergen v. F. Nes (pr. Krebody, notel, Bergoding ber ind Graffs, Antrimy Bafalffelfen v. W.) Odie.

Fairles, foott. Elfen, f. b. 2). Fairland (pr. Fabrtland), f.u. Wisto Fairweather (pr. Fabrtland), f.u. Wisto gebrg, f. u. Patagoniens; 2) Bergippt Borgebirg, f. u. Bordvefftighe e). Fal Infel, f. u. Karolinens.

Faisabel (v. fr.), thunlich; Faisin

Fainal, feit 1818 Emir ber Bedall

ten, f. b. a.
False ar (ft., fpr. Falsbr), p) luse nebmet; 2) bef, ben Actienvereinen, fl Actengefellfagit et 3) jemand, ber eigne eine Sache ausführt, während ein dun ben Vamen bazu bergiebet; 4) Pharmste, bem ehemaligen Chevalier d'Industrie lich.

Fait (ft., fpr. Fab), That, Shallais Gcfdaft. Fait von etwas machen es als Gefdaft betreiben. Faiz Binasr Illah Abul Ka-

Faiz Binasr Illab Abal Ka sems, 10. fatim. Chalif von Argapter ( b. [Gefch.] se) 1154—1160.

Fahn Stabt, fo v. w. Japount. Fakhr Eddaulah, f. u. Arabife Literatur Eddau, im 17. Jahrh. Em

ber Drufen , f. b. (Gefch.) ».
Fakir, 1) Bupenbe u. Bettelmbuch in Arabien u. 3nöben, bie burch Beltenfagun, burch Kafteiungen bie Sinnlichteit eithe ten, um ber Betrachtung über Gott u. 19

ligiofe Ergenftanbe nachundingen, auchnel um Almofen für ihren Unterhalt ju erner ben; 2) fo v. w. Derwifd. Pakone, Sec, f. u. Sanjami. Fala (rom. Ant.), 1) hölgerner Aum in Belgetrungent B) Gaule auf ber Gpis a, bei ber etften Meta im Circus maximus. Falaba', Stabt, f. Gierra Beone .. Faincer (Muth.), 1) (Divus, Pater F.),

nd eine Gottin Falacra; B) berjenige m 15 glamines, welcher ben Dienft bes cer beforgte.

Falaerinum (a. Geogr.), Drtfcaft Ecbiner in Latium; Geburtsort bes

ifers Befpaffan. Falaine ((pr. galds), 1) Bgt. im frang. p. Calvados; 15 Q.W., 65,000 Em. hier leen (Eliffn), Fabrifen in Rattun, 2400 m.; Barcourt (Enry), Marfiff. an ber n, 1100 @m.; 3) Sauptft. barin; 2 gerichte, fertigt Beinmanb, Spigen, Defe t, u. bgl.; bat 15. Aug. in ber Borftabt ubray berühmte Deffe von 15 Zagen; Em.; Geburtsort von Bilbelm bem er nicht aus rom. Beit. &. war bas t Chlof, bas bie Englanber im Rriege grantreid eroberten; Zalbot erba t einen prachtigen Palaft; 1450 an Rarl (Wr. u. Lb.) übergeben.

Falaisen (fr.), Gerfden ber Rorman-Falak, Strafe bei ben Zurten bei ges gen Berbrechen, ber Baftonnabe gleich, baf man babei ben Berbrecher auf Die be fest, feine Beine aufhebt u. ihm mit um Rattan ob. fleinen fpan. Robr eis t Etreiche auf bie Fußfohlen, ben Beis

pt Streiche auf vie Gungements Rauf den hintern gibt. Palalap, Insel, i. u. Rarolinen a. Falanache, Stadt auf Mallored. Falanache, Stadt in Pices a, i. Kalleroni.

Falarien (rom. Ant.), f. u. Branbges Falaschas (fomarge Juben), eis enthuml. Bolteftamm in ber Prov. Simim, Eganafee, bei Gonbar u. in ben Rorbe gbirgen ber Prov. Demea in Sabefch, find ion abyffin. Stamm, fcmarz, bekennen fich iber ju ber jub. Religion. Bor 50 Jahren itten fie noch einen eignen gurften, beffen Beibeng bie Felfenburg Minba Gibeon Dat, fie murben aber burd ben driftl. Regens in bon Simim entfest; leben bon Banbarbeis in, Bauten, Somiebearbeit u. find burch im Auf ber Bauberei gefchunt. Die barf in Chrift ihre gut gebanten Daufer betres ten. Bon ber Bibel tennen fie taum bie 5 Bider Mofis. Babricheinlich finb fie von inem alten Rabbi betehrt worben; fcmers id acte Juben. F-Sprache, f. u. Ofris prace .. (Pr.)

Falania, ganbipişe, f. u. Phalafia. Palb, 1) von allen Farben, bie verfchof-in finb, ob. fo ausseben; D) ein in bas Grate fallenbes Gelb. Bgl. Fabl. Falbe, f. u. Pferb m.

Falbeln , in Falten gezogne, gur Ber-ferung am Ranbe ber Rode, Rleiber u. bgl. angenahte Streifen.

Falbinger, Salix alba, f. u. Beibe. Falcade (fr.), Courbette, mo bas Sintertheil bes Pierbes faft bie Erbe berührt; baber Falkiren lassen, eine &. ausfubren.

natera.
Falcadine, f. n. Sphbileiben.
Falcaria, f. u. Scllenforalline.
Falcaria (B. Host., Sidectholbe),
Hangaria (B. Host., Sidectholbe),
Hangaria (B. Host., Sidectholbe),
Hangaria (B. Host., Sidectholbe),
S. M. Z. Dron. L. Art: F. Rivial, mit djebe ligen ob. Sfpaltigen Blattern, beren Lappen agen wo. oppungen wantern, oeren Lappen (chmal, fak flodistinnig, faart gezähnt find, fpartig glitzem Stengel, bäufig im Setreibe u. an Wegen. Die farte, möbenartig u. fiştild (charf famedende Wurzel u. das bitterlik gewürzhafte Araut (onfi als eröffenend u. harutreibend officiaett. (Su.)

Falcatus (Bot.), ficelformig. Falces (rom. Ant.), 1) ftarte, fichels formige Deffer an langen Stangen befes Rigt, um bie Zaue an ben Segelftangen ber feindl. Shiffe bamit abgufdneiben; baber Falcatae, mit folden Bertzeugen auss geruftete Schiffe; 3) Bertzeuge jum Gins veißen von Mauern bei Belagrungen.

Faleiana (a. Geogr.), Drtfchaft an ber Donau in Roricum, viell. j. Bels.

Falcidla lex testamentaria, Befegvorfchlag bes vom Bolfstribun Fals cibius 41 v. Chr.; beffen Inhalt f. n. Beneficium legis Falcidiae; F. quarta, f. ebb.

Falciformis processus (Anat.), to b. w. Falx (Anat.).

Falcinellus, 1) bei Euvier Unters ittung ber Sonepfen aus ber gam. ber Langidnabel, Orbn. ber Stelgpogel. Gine gige Mrt: Bmergftranblaufer; 2) bet echftrin fo D. w. 3bis. Falck, 1) (Anton Reinharb), geb.

1776 ju Utrecht ; Abvocat in Amfterbam, 1802 -1806 Befanbtfcaftefecretar ju Mabrib, trat 1808 ale Generalfecretar in bas Departes ment bes Ceemefens u. ber Colonien, mar 1813 febr für bas Baus Dranien thatig, marb nach ber Reftauration Staateferretar, 1818 Minifter bes offentl. Unterrichts, ber Ratios nalinduftrie u. ber Colonien, war bef. thatig bei ben Berhandlungen wegen ber Erennung Belgiene von ben Rieberlanben, trat 1882 in ben Rubeftanb. 9) (Riels Ritolaus), geb. 1784 ju Emmerlef bei Zonbern; 1814 Prof. b. Rechte an Riel, Etaterath, 1823 Mits glieb ber Schleswigfchen Stanbeverfamms lung, beren Praffbent er 1838 mar; fct.: Jurift. Enchelopabie, Riel 1821, 8. Muff. 1830; Meber bie faat tredti. Berbinbung bet herzogth. Schleswig u. holftein (aus bem Frang. 3. g. B. Schlegels), ebb. 1816; Das Bergogth. Schleswig in feinem gegenwartis gen Berhaltniffe ju bem Konigreich Danes art u. bem bergogth. Bolftein, ebb. 1816;

Das jutide Low, Altona 1819; Ant. Beim= rung Anleihegeschafte machte; ft. ju Rte: reiche norbfrefifche Chronit, Zonbern 1819, 2 Bbe.; Cammlungen jur nabern Runbe bee Baterlande, ebb. 1819-1821, 3 Bbe.; Sammlungen ber wichtigften Abhanblungen Sammungen ser vicintiziren Abgandungen zur Erfauterung der vaterfähd. Gesch, u. des vatersänd. Rechts, edd. 1819—1826, 4 Bde.; Handb. des schleswig-hossein. Pris vatrechts, Afrona 1825—1828, 8 Bde. (Ap.)

Falco, Bogel, f. Falte. Falcon, 1) (Conft.), im 17. Jahrh. 1. Minister in Siam, f. b. (Gefc.) a v e. 2) (Dem.), geb. jn Paris um 1816, Sous Ierin bes Conferbatoire u. feit 1884 erfte Sangerin ber großen Oper baf., erregte bei einem Desto = Copran burd ihre gewaltige Intonation u. burd ihre heroifche Rlangs fulle, bef. in Meperbeere Opern, allgemeine Bewunderung, bereifte 1837 bie Provins-gen, tehrte trant nach Paris gurud u. trat 1840 jum letten Dale auf. (Sp.)

Falconāria, Ort in Sicilien. Dier 129 Sieg bet Königs Friedrich von Sie cilien über bie Cobne Raris von Anjon. Falconarius (Faltenier), an bem frant. Dofe Muffeher über bie Ralteniaab.

Falcone (Angelo), geb. 1600 ju Rege pel; Schlachtenmaler aus ber neapolitan. Soule, Souler bes Spagnoletto, berühmt ale Gifter ber Compagnia della morte jur Beit bes Dafaniello, fammtlich Daler, bie fic perbunben, alle Spanier in Reapel au ermorben u. bas Bilb Dafaniellos moglidft gu vervielfaltigen; ft. 1680.

Falconer (fpr. Fahtener, Billiam), geb. ju Ebinburgh; Datros, Raturbichter, privatifirte bann in Schottland u. ertrant ale Bablmeifter eines Oftinbienfahrere bei einem Chiffbrud bei Dacao 1769; fdr.: Der Schiffbruch, Lond. 1762 u. d., gulest 1804; Leriton ber Marine, ebb. 1769, n. Musg. 1809.

Falconet (fr.), f. u. Ranone. Falconet, 1) (Etienne Maurice), eb. ju Beven in ber frang. Schweig 1716; Bilbhauer, tam gu einem bolgichniber in bie Lehre, Lemoine nahm ihn aber ale Schuler an. Rad 6 Jahren fouf er fets nen Milon von Rroton, 1766 murbe er bon Ratharina II. nach Petereburg berus fen, um bie Reiterftatue Petere b. Gr. gu gießen. Da ber Guß biefes Deifters werts nicht gang gelungen war, ließ F. ben obern Theil ber Statue abidneiben u. einen neuen Rorper angießen. Der Guß ges lang fo gut, bag feine Spur ber Anfügung blieb. Er tebrte nad Daris gurud u. wibs mete fic ben Biffenfcaften, marb aber 1783 mere jus ein Belgeniguren, unt abet 1911. Schr.: Reflexion sur la sculpture, Par. 1761; Observat. sur les statues de Marc. Antoine, ebb. 1771; Werfer, Lauf. 1785, 6 Bbe., n. Ausg. Par. 1808, 3.Bbe. 2) Bans quier gu Reapel, grunbete bafelbft ein gres Bes Daus, mit ber bie neapolitan. Regies

pel 1887. Rach ihm werben bie neape Certificate and Falconets gena Staatepapiere se.

Falconia, Proba, rom. Jung um 410 n. Chr.; fdilberte in Birgiliam Ceatonen (f. n. Cento 5), die tath. Dog n. bes Erlofere Leben u. Tob.

Faleuneulus, f. n. Burger n. Faleuy, Dorf, fo v. w. Kalfol. Faldage, bas Recht ber Lehnshemu England, in Folge beffen fie bie Trift ibn alle unbefriedigte Landereien ihrer Unterfie nen haben. Faldfee, bas Geld, but welches biese sich bavon lostaufen.

Faldern, f. u. Emben . F delfi. f. ebb. s. Faldistorium, ber Tragfeffel in in

papftl. Capelle gn Rom

Faldstool (engl.), f. u. Arönung a Faldene, f. u. Senegal, Faldere (röm. Ant.), f. u. Ornithea Falderia (a. Seogr.), fo v. w. Falden Falerii (a. Geogr.), uralte, auf in ju ben alten Rieberlaffungen ber Giet erechnet, bon Und, megen bes Juneb ftes fur argivifche Colonie gehalten; Eimp. fpracen einen befonbern Dialett, Umbrer u. Sabiner batten fich mit ib vermifcht. 394 p. Chr. wurben bie Fall ker von Camillus befiegt. Damals fol Rinderlehrer in &. mit feinen Boalb Gonen ber Ariftofraten ber Stabt, in Camillus Lager getommen fein u. bie angeboten haben, bie Rinber ale Beit gu übergeben, bamit er ben galis bann Bebingungen machen tonnte. Gu lus ließ bem Lehrer bie Sanbe auf ben Ru binben u. benfelben bon ben Rinbern # ber Stabt jurudpeitiden. Daf &. bar ben Romern unterworfen worben, ift Ri vielmehr erhielten fie fich ihre Rreibeit nahmen an bem ital. Rationalfriege gi Rom Theil; erft 241 p. Chr. murben unterworfen u. mußten ihre Stabt in Ebne anlegen (Aequum Faliscum). 2 ebieh biefe Unlage nicht, u. bie fpatre ! Colonie, die bierber gefdidt murbe, 109 wieber nach bem alten F., bas nun Col nia Etruscorum Falisca ob. Colon Junonla bicg; i. C. Maria biRalle wo noch alte, aus vieledigen weißen Gtt

bloden ohne Mortel aufgeführte Mann mabrid, Refte ber alteften Grabt. (Lb.) Falerina tribus (rom. Ant.), f.

Eribus . Falernum (a. Ggr.), Stadt bet Beller in Batium. 3hr Gebiet, ber Falernus ager, in Campanien gwifden Cale u. Sinueffa, um bas Gebirg Falerna (Mafficus), bas von Sinueffa and g gen Mitternacht n. Morgen lief. hier be vinum, Massicum vinum), ein Radicateller. Die geschätztete Gorte lieferte ber

FAU.

Paustlanus ager, ber fich am oftl. Abs binge bes Falernus mons gegen Gis nueffa bingog. Der Falerner ift noch itt ein feuriger, fußer u. trefflicher Bein; bobroth, and gelb. (Sch.) Falero, Rup, f. u. Magelhaens.

Falesia (a. Beogr.), etrurifches Safen= finiten, swiften bem Arnus u. Umbro, mibrideinlich an ber Dunbung bee Lands feet in Diombino.

Falesthin, turt. Rame für Palaftina. Falesus (Muth.), fo v. w. Salefus. Faletti (Geronimo, Graf v. Erige seno), aus Gavona geburtig, ital. Dichter let 16. Jahrh., fand bei ben Bergogen bon femara in großer Gunft u. marb ju manben Beidaften gebraucht; for. ein Gebicht iber ben Rrieg in Flandern; außerbem: liffigen bes Rriege in Deutschland unter fart V., Ben. 1552, u. a. m.

Falg, Hluf, f. u. Arabien (n. Geogr.) s. Falgen, 1) bas Umreifen ber Stops Migte Stoppelfelb. 2) Das Bebaden Bangen burch Auflodern ber Erbe um

Falhofner ; norb. Mith.), eine ber lenpferbe, f. Afen. Falleus, Labmagen, f. u. Biberfauen. Falleri . altabelige Familie Benebige, ber Anaftafio genannt, gehörte gu ben Ramilien, welche ben 1. Dogen mabiten, gaben bem Staote beren 3: 1) (Bitas (1), Doge pon Benebig pon 1082-1096. Benedig (Gefch.) 18 m 16. 2) (Drbelaf: bon 1102-1117, blieb in ber Coladt Bara, f. ebb. w. 3) (Marino), fam e 70 Jahr alt gur Regierung, reg. von -1355, wo er wegen einer Berichwos gegen ben Staat bingerichtet murbe, c6b. 12. (Js.)

Faliscischer Vers (Metr.), f. unt,

Faliseus (a. Lit.), f. u. Gratius. Falisker (a. Geogt.), f. u. Salerii. Falk (30b. Dan., gew. 3 ob annes &.), 6.1770 ju Dangig, Cohn eines Perudens nicers. Bu bes Baters Gefcaft beftimmt, wirte er boch bis 1798 in Salle u. lebte um als Privatgelehrter ju Beimar. Geit m, wo er wegen feiner Sathren für fein en fürdtete, verließ er bie Dufen faft illidaft ber Freunde in ber Roth, men hamptgmed war, burch bie Rriege 1806 15 berlaffnen u. verwilberten Rinbern gur Erlernung nugl. Gewerbe behülflich gu fein. Er ft. 1826. Gor. bie Cathren : Der Menfc L bie Belben, Epg 1798, Die beiligen Gras htt ju Rom u. die Gebete, ebb. 1799, Zaidenbud für Freunde bes Scherges u. ber Satore, 2pg. 1797 - 1803; Prometheus, Lib. 1803; Amphitruon, Balle 1804; Leben bes Johannes an ber Ditfee, Eub. 1805, a. m. Rach feinem Tobe ericbien noch: Boltefpiegel jur Lehre u. Barnung, Eps.

1826, Goethe, aus perfont. Umgange bars geftellt, ebb. 1832, 2. Muff., ebb. 1836; # s fathr. Berte, n. M. ebb. 1826, 7 Bbc.; Auserlefene Berte . ebb. 1819, 3 Bbe.; Biographie in S. Dorings Lebensumriffen, Queblinb. 1840, G. 129 f.

Falkaune, f. u. Ranone. Falke (Falco), 1) bei Euvier Gatt. ber Zagraubvogel, Ropf n. Sale mit Fes bern bebedt, an ben Mugen porfpringenber Rand, Schnabel furg, hatenformig, von ber Burgel an icon gebogen, an ber Burgel mit Bachehaut bebedt, getrummte, fpigige Rrallen. Fliegen bod, find fuhn, haben fdarfes Beficht u. fdarfen Berud, in ber Jugend ein anbred Rleib, bie Beibchen finb bebeutend großer; getheilt in Cbel=gen, bie fich jur Jagb abrichten laffen, u. uneble 8 = n, wo bies nicht ber gall ift. Ueber bie Runftausbrucke, welche bie einzelnen Theile ber &:n benennen, f. u. Faltenjagb r. Buerftren gehoren bie eigentl. Frn (Falco), u. bie beiligen Fon (Hlerofalco), 2 Ans tre Gintheilung: a) Abler (Aquilla, ges theilt in eigentl. Abler [Aquila], Fifcabler [Haliaetus], Flupabler [Pandion], Schlans genabler [Circaetus], Barpvie [Harpyia], Babichteabler [Morphnus], Batenabler [Cymindis]); b) Babicht (Astur, mit ben Mbs theilungen : eigentl. Sabicht u. Sperber [Nisus]); e) Dilan (Milvus, Abtheil. Elanus, eigentl. Milan); d) Buffarb (Buteo, Abtheil. Archibuteo, u. eigentl. Buffarb)# e) Beihe (Circus); f) Pernis; g) Ges cretar (Serpentarius [Gypogeranus]). 2) Alle biefe, bis auf bie lette Gattung reche net nach Linne, Deen ju Falco u. theilt fie A) in untre & n, mit ben Abtheilungen: a) Cangerartige u. gwar a) Grass mudenartige (3werg . F., Thurm . F. u. A.); β) Droffelartige (Zauben = F., Schlecht=F. u. A.); b) Schnapperartis ge ob. Sabichte n. gwar: a) Fliegen= ichnapperartige (Sperber); 8) Burgers artige (Suhnerhabicht); e) Rauberars tige, u. gwar a) Sowalbenartige (Bas belweihe); B) Dammerlingsartige (Buffarbe); y) Eulenartige (Beiben); d) Falten artige (Abler); e) Geierars tige (Cammergeier). B) Dore Fon, Abs theil. a) Odwimmerartige (Gees, Flufe abler); b) Reiherartige (Gecretar); c) Buhnerartiger (Geier); d) Trappen= artige (Geierfonig u. M.). 3) Bei Golbs fuß Gatt., begreift bie Beiben, Buffarbe (Milane), Ebelfalten u. Babichte; er fons bert bie Abler. 4) Eigentl. F., f. Cbels falte, wo auch bie einzelnen Faltenarten aufgeführt finb. 5) Auslanbifder, fowarger, gefledter, ebler &., fo v. w. Banberfalte. 6) Raudfüßiger &., f. Buffarbe. 2) (Mnt.), f. Babicht. Bgl. Kallenigab. (Wr.) Falke (Ber.), findet fich oft in 2Bane

pen, u. bei feiner Befdreibung gebraucht

man bie Musbrude: frebend, behaubt ob.

betabpt (wenn er am Saupte verbunben ift), b ef d ellet (wenn er an ben gufen Schellen bat), am halfe geglert (wenn es ein Salbanb um bat).

Falke, fo b. w. Ranone.

Falke, 1) (306. Triebr.), geb. 1999 u Borter, marb Pfarrer ju Everfen im Braunidweigiden, befcaftigte fich mit mitts lerer Gefdicte. Palaparaphie u. Diplomas tif u. ft. 1753. Er for. : Traditiones Corbejenses (fur bie norbbeutfde Befd, wichtig), bef, aber icob er bas Chronicon Corbeiense unter, bas, obgleich von Bielen fcon bamale augegriffen, bod 1829 pom Amts mann Webefind In Puneburg nach einer, in bie wolfenbuttler Bibliothet eingefdmuggelten Sanbidrift berausgegeben, aber von Dirich u. Bait ganglich wiberlegt murbe. 2) (Ernft Bubmig), geb. gu Rubols fabt 1805; flubirte In Dreeben u. Berlin Thierargneitunft, felt 1827 pratt. Thierargt gu Rubolftabt, 1830 Repetitor u. flinifder Affiftent an ber Thieraryneifdule gu Dress ben, feit 1632 Dofthierargt in Rubolftabt; ichr.: Danbb. ber Physiologie mit Berud-fichtigung ber Pathologie für Thierargte, Rurnb. 1829; Die Trommelfucht ber Rinber 2c., Dreeb. 1881; Die Erfennung ber poraugliden Ceudentrantheiten ber landwirth= haftl. Bausfaugethiere, Belm. 1885; Der Epphus bei nugbaren Sausfaugeth., Lyg. 1840; Thierargtliches Conversationeleriton,

Beim. 1842. (Pr.) Fälken äbrichten, f. u. Kalten-

jagb 18. Falkenartiger Papager, f. unt.

Papagel.
Falkenau, Stabt an ber Eger im bobm. Areife Elinbogen; Schloß (Königsberg); Bopfenbau, bilbet mit einigen Dorefern eine herr (haft; 2000 Em.

Fallewsbeire, fo b. m. Zallenigab. Fallewsbeire, f. b. m. Zallenigab. Fallewsbeire, § \$ S. Krid im preis. Ragisht. Sppcins 114, D.M., 29,000 @m. pol. (Witten St. 110). Arcefallat barm, an ber Germad. Colist, fertigl Robertwath English St. Special Robertwath St. Special Robertwath Special Robertwat

Falkenberge, 1) Dorf im Rr. Ofters burg bee preuß. Mgebite. Magbeburg, Geburteort bee Gen. Billow von Denntewig. 2) Felfen, f. u. Flifcbad. 3) Zweig bee Gemeingebirge in Auflanb,

Falkenbergsche Schlacht, f. u.

Artorn.
Falkenburg, I) Stadt im Ar. Dramburg bes preuß. Rgshifts. Abslin an br Orage i Wollenweberer, 2500 Em. I) Ruin,

f. u. Trechtlinghaufen, 3) Colof, f. z. Falkenducaten anfpac. Com

bucaten, von 1750, Avere: mit jur Beige geruftetem Geierfalten, Revere eine Rev berbeibe.

Falkeneule, fo v. w. Habidisent.
Falkenfedern, fo v. w. Heinfeder Falkenhaube (F-kappe), Raufd u. Stedhaube, f. n. Halfenjagd v. n

Stedhaube, f. u. Fallenjagb . u. Falkenhof, f. u. Rimwegen 2). Falkenierer, f. u. Jager u. fal

Penjagb s.

Falkeningd (Beite), 11.bat gur en bes fleinern Bilbs (große [bobt Beise), ale Safen, Euten u. vorzügl Rem ber, burch Chelfalten, ferner ber Rebbib ner, Bachteln, Droffeln, Lerden, Jinko burch biefelben ob. fleinern Salten, Dabide ob. Sperber (Elelnre [nlebre] Beite wo ber Falle bef. abgerichtet ift, ein bestimm tee Bilb su ergreifen u. mo er mit ibm nitt berfallt, u. fo bem Jager Gelegenbeit gib fich bes Thiere gu bemachtigen. Il. Befchich Drient, wo fie ichon fehr fruh betannt gib wefen zu fein ichent. In Indien u. Ein bilbet fie noch ein fürfil. Bergnugen. El Brief Konigs Ethelber? von England 750, In bem er ben Bifcof pon Dain # einige Fallen bat, ift bas erfte Beidenber in Europa. Bald murbe fle bie Luftia in Europa, Dato wirte fie ofermien feit ber Großen, u. Ritter u. Fraun je im Mittelalter mit bem Falken auf hand aus, machten Reifen mit hm, gaben verflogue Kalken Anlag ju feibe Kaifer Friedrich II. (ft. 1250) foried Kaifer, Bran begat latein. Werk ider jude h. Dan begat aber gute Falten febr theuer u. fie wan Gegenftanb eines eignen Sanbels. \* Eigt Jager nahmen bie Kalten ale Reftlingt Jager nahmen vie gatten als vieltung. Beland u. Norwegen aus u. bracten undreffirt in den P-hof zu Kopen hägen, wo fie verschendt ob verfauf ur ben. Cagetrager frugen fle auf Cagt (Taf. XXI. Fig. 35), 4edigen Rahmen Gugen, auf benen fie meift gu 10 Stud a gefeffelt waren, an ben Ort ihrer Befti mung. Bu Faltenwerth, einem Dorfel Maftricht, warb bie Runft ber Frahmil junftmäßig betrieben, eigne Leute bolb bie Falfen aus Norwegen u. vertaufte fe Poppelweife, bie Roppel gu 2 Ginheun. Falfen (2B ilb fange) ben babei bei Meininger, Bremen, in b ftein burch eigne Friager, mit Erlaute bes Lanbesherrn in eignen F-fange bie auf einem Bagenrad bon Pfablen gelformig gebaut u. mit Rafen belegt ren, gefangen. Davor ftanben mehr. 60 gen, an beren einer ein holgerner Falle am Boben eine ausgestopfte Zaube,

he biefer fortrodhrenb fließ, befeftigt per meter sermouseens surp, origing, der fläte wurde auf in adseigen u.
n auf die Aube zu ftofen. Grunden eiten Kalten berbet, um an dem Wahl is so daen. Man bemerkte ihre And i durch einen auf einem künstt. hügel splickten grauen Widrzer, n. rührte, fopplickten grauen Widrzer, n. rührte, fobiefer treifchte u. fich in feinen babei thliden Dauschenbauer gurudgog, eine z Laube, bie mitten in Regen, auf Art s fleinen Bogelheerbe, gelegt u. mit 6 u. Reifig berborgen mar, ber Salle auf fie n. marb burch Angieben ber mar fie n. ward durch Angleben ber egfangen. Fallen angulernen u. gu ten, war eine eigne Aunft, die Fallser kunnt. Im Mittelalter war bas bes Dberfallenmeisters eins ber igften Pofamter. Er hatte mehrere irfalteniere, biefe F-meinter unter fich. Die Jager aber, it bie g. betrieben, ben Bogel anf ber trugen, biefen Falkentere. Ges sich war ein eigner großer E-nier-! porhanben, wo bie galten gefüttert ten. Beit ber Erfindung bee Schiefere berlor fich bie Luft an ber &. nach u. nur ber Dartgraf v. Anfpad-Baireuth noch um 1791 eigne Falten. Spater bie &. faft gang ab, u. man breffirte teus noch bie n. ba Sabichte u. Spers ur Bogeljagb faltenmäßig, neuerbinge ie aber an einigen großen bofen ale s Mittelalteriges wieber aufgetommen, milich wird fie von bem Pringen ber trlande bef. im Schlof loo betrieben. stianto bet. im Sopiop 200 verteven. giugen Sofalten mit ben nötsigen Fals nn bahin ab. III. Naturgeschichtl. limmung der Ebelsalten u. Jagds sinologie. 'Die Maubogel die man ubenupt, heihen Beitvögel de. Ebelsen (f. b.). Bu ben A) mahren Gbels en, bie aus bem Muslandtommen, jahlte a) ben telanb. Falten (Falco islani), nachihm fam b) ber Beierfalte (F. meland. Falten gehalten, von erftrem it aber jest bie Bermuthung, baß er eine flimat. Berfdiebenheit bes gemeis Falten (f. u. Cbelfalte) fei u. lettre auch einerlei, viellricht hielt man fie Altere megen, ob. weil ber Geterfalte bem Rorben, ber Blaufuß aber aus Drient, wenigftens aus Ungarn ftame follte, für verfchieben. 31) Bu ben lbfangen ob. inland. Fullen gablte a) ben Banbers (Ochlechts) Rals (F. peregrinus, ber aber jest ale 211s serfdiebenbeit bes gem. Falten ertannt ift); b) ben 3merg= (Schmerle) ten (F. caesius); e) ten Baumfals Somarybad den, F. subbuteo), u. C) en uneblen Galfen: a) ben Bas \*(F. palumbartus, jest Aster palumb.)
ben Sperber (F. misus, jest Ni., welche beibe jeboch nur Finten u. rlinge , bochftens Rebbubner fingen,

Much ben Slufabler (F. haltaetus, jest Pandion hal.) tann man gur &. braus den. Un bem Falten hatte man eine eiane Terminologie. Die Futterung u. ber Graß biefen Megung, man Lodte fie bas ju, ber Schnabel bieß Bet, bie Sange guße ich ande, nicht Stanber, bie Rlauen fin-ger, bie Flügel Schwingen, bie 10 erften Schwung- u. Schwangfebern Dennen bie langfte 2. lange Pena, bie folgenbe vors-lange Penn, bie außerste ffeine Schwingefeber), bie übrigen gebern 2Bannen, bie mittleren Schwangfebern Dedfebern, ber Ruden bas Dad, bie hofen Dunnen, bie Ragel Salttlauen, ber Unrath Comels je, er blodt fic auf einen Baum, mas brirt n. maufert fich. alV. Abrichs tung bes Falten. Sobalb ber Falte eins gefangen ift, werben ibm bie Ragel pers fcnitten, bamit er nicht ju febr burchgreifen tann. Gorgfaltig werben bie erften Schwunge febern gefcont, benn ift bie erfte verlegt, fo ift er jum fernern Gebrauch, bie jur Mauster unfahig. Der gefangne Ralte betommt bie Raufchhaube (Laf XXII, Fig. 30), eine Saube von ftartem Leber, melde bie Augen berbedt aber nicht brudt , auf (wirb vertappt), n. biefe mirb von nun an nur beim Baben u. Freffen abgenommen, baun werben ihm mittelft bes Rollers, eines 14 3. langen Riemens mir Golie, Die Rius gel (Fig. 32, 83) n. mit ben fangfous ben (weiden 4 3. langen Riemen mit Dafden, Fig. 81), an welchen &=fchel= len angebracht finb, bamit fie beim Bers fliegen ale Beipvogel leichter ertennlich find) bie gufe gefeffelt. Un biefen Gous ben find bie lebernen Teffeln befeftigt, bie nach threr gange Rurg= ob. gangfeffeln beißen. Die Bartung ber Falten muß fehr forgfaltig fein. Gie werben in einer F-stube angefeffelt, auf Reifen ob. Ctans gen (Reden) gehalten, an ber unten ein End angebracht ift, bamit er, wenn er ja einmal von ber Ctange berabfallt, fich nicht vermidle, fonbern auf berfelben Stange wieber binauffteige. Barter finb fortwabe rend bei ben galten, bamit fie nicht berabe fallen, bie Rappen abftreifen, fich beifen ac. Bum gutter betommen fie Zaubens, Buhners ob. Rinbfleifd, lettres vorzügl. ber ielunb. Falte. Alle 14 Lage werben fie in einem Bliefmaffer angepflodt u. talt gebabet (gesichopfet). Bei Conee ob, Concewaffer unterlaßt man bies. Islanber werben oft mit faltem Baffer befprist u. hierauf lagt man fie auf einen fonnigen Rafenplage troden werben. 10 Da ber galte mit ver-lesten Febern nicht fo gut fliegen fann, fo bewahrt man bas Unbeschabigthalten bers felben mit größter Gorgfalt u. reparirt abe gebrochne od. gefnickte Feberu, indem man altre nach Umftanden einschiebt, mit Radeln befestigt ob. durch Saufenblafe u. Leim in die Kiele einleimt. Man hat jo b Schwunge febern u. ben gangen Schwang, beffen Riele

man abichnitt u. burch einen ganier= fowang, mo man iebe Reber anleimte. reparirt u. ber Bogel flog bis jur Daufer fo gut wie guvor. Much Gug: u. Flugelbruche, indem man beibe mit fleinen Bolgftudden fdient, murben geheilt. Im lettren gallwird ber galte meift unbrauchbar. 11 Rrants beiten find ber Bungen ob. Rropffrons (Rrebe), wo bie Ercremente grun u. eine eiternde Stelle porhanden ift, Diefe find nur burch Musichneiben ber lettren gu beilen, anbre Rrantheiten find bie Ceuche, fals lenbe Sucht, furger Athem, Cowinds fuct, meift tobtl., ber Schnupfen u. bas burd erzeugte Rinnen, wie Linfen im Ra= den, Gidt, Pobagra, ber Gries, wo bie Excremente bart find u. wo Purgiren bilft. 13 Das Abrichten (Abstagen) bes Falfen geichab fonft baburd. bag man ibn an einen freihangenden Reif anfoffelte, ber Reif mart an einer Schnur 3 Tage u. 3 Rachte lang, burd einige fich immer ablofenbe Jager in fortwahrender Bewegung gehalten, fo bag ber Falte nicht fcblafen tonnte. Rach bies fer Beit war er wie mabnfinnig, batte bie Freiheit vergeffen, gehordte bem Jager u. tehrte nach feinem Billen ju ihm jurud, aber jugleich war er bumm u. trage gewors Spater unterließ man bies, nahm aber bie gange übrige Dreffnr wie früher, nur mit Gute vor, gewohnt fie erft in Ges genwart bes Bartere Abung ju nehmen, gefeffelt auf ber Rede in einer buntlen Stube ruhig gu figen, fich bie Rappe abnehmen gu laffen, fich auf Die Band gu feben u. ju fliegen, alles mit Gulfe guter Borte u. einer Rlaumenfeber (Gpinnfeber), wos mit man fie ftreichelt. Diefelbe Uebung nimmt man nun im Freien vor (lode mas den, loden). wo ber Falle natürlich Aus-fangs an ber Schnur ift. Run nimmt man ihn in einen Garten u. läßt ihn an einer 30-40 %. langen Bugleine, Die man an feinen guß befeftigt, angepflodte Zans ben fangen, worauf man ibn jebesmal ant. Diefelbe Uebung niacht man mit Rraben u. Eiftern burch, blenbet ibn bann etwas u. lagt ibn an einer Schmir fliegen, lagt bann bie Rrabe ob. Tanbe angebunden, ben Fal= fen aber los, wo er bennoch fangen it. ims mer gehörig geast, jurudfehren wirb. 36= landifche Falten ubt man auch an Sausbubnern u. bann an Reihern, Die man auf abnliche Beife anpflodt. Auf Safen übt man ihn burch Safenbalge, bie man burch eine Leine ju Pferbe im Carriere fortgiebt, bann burch lebenbige angepflodte Safen ein; auf Erappen burch graue Ganfe, fpater burch Eruthennen auf ahnlide Urt, lagt ben Ralten auch burch einen icon abgerichteten unterftugen. 18 Dit geringen Menbruns gen nimmt man Aehnliches mit bem Baum= fallen, 3mergfallen, Sabicht zc. vor, boch wird bies mit biefem u. mit Bilbfangen ichwerer vorzunehmen fein, fie werben fich ftorrifder benehmen, bagegen find bie aus

bem Reft genommnen feiger. Die Beibe chen find ftete & großer u. baber auf große res Bilb gu benugen, ale bie Dannden (Terge). Die Falten verlernen mit jeber Maufer bas Gelernte, weshalb nach ihr bie Dreffur wieber beginnen muß. 14 V. Beiter wirflichen Jago mit Falfen wird in feierlichen Jagbjug ausgezogen; guerft teis tet ber Jagbbirector, bann ber gurft ob. bit Perfon, ber ju Chren bie Jagb gegeben wirb, mit ihrem Befolge, bann tommen bit Salteniere paarmeife ju Pferb, jeber mi einer lebernen Falteniertafde, mit le bernem Banbelier, worin bas gur Jagb nie thige ift, u. mit einem & altenierhande foub bon ftartem Birfcbleber, bamit bit Falte nicht burchgreift, ausgeruftet. Auf ten Danbidub fist bei jebem ein Kalte, ber font meift auf einer, mit Euch überjogen Stange (Blod) fint (Banbogel), Ropf mit einer Sted = (Falten=)banb verhüllt, Die gang wie bie Raufchaube oben s) eingerichtet ift, nur bag fie an mi Seiten mit Euchlappen von ber garbe bi Faltenieruniform vergiert u. oben mit tell 2 3. langen Bufd (Erofd) von feinen bern u. Binbfaben, in Form einer Re verfehn ift. Ginige Falkeniere find an Bogel, um ben flug ber Falten ju beoban ten. Ginige Cagen mit Referbefalten fi theilt fich ber Bug aus v. fucht entm., met auf Safen gebeist werben foll, wie bei bi Suche, ab, od. wendet Beighunde an, wohnliche Stoberhunde, bie fury por Jager fuchen u. Bogel aufjagen. Com ein Bild aufftebt, wird einem gaften Rappe fonell mittelft bes Erofc abgeno men (abgefappt, abgehaubt) u. gelaffen (geworfen). Er fteigt fliegt in großen Rreifen berum n. folgt, bald er bas Bilb erblidt, fonell. Dit weile ift auch ein anbrer galte abge worden u. folgt bem Bilb auch. Beibe fte wiederholt auf bas Bilb, fclagente ben Ballen u. ergreifen es mit einem Gri ber Rlauen bis es verenbet ift. Die fe niere ohne Falten beobachten ben fallen ftete, folgen ihm ju Pferb u. nehmen ibi bie Beute ab. 16 Erhebt fich ber galte me ber, fo wird er burch bas Bort bilo rudgerufen. Oft verfahrt ob. verfliegt er auch u. bann wird bas Feberfpiel @ XXII. Fig. 34), ein nachgeahmter Bogd 2 aufammengebundne Bogelflugel, bas p Ien mit Gleischftiden beftedt ift (bab.et m fen, Iubern), in bie Luft geworfen ob. eine in ber Falteniertafche bereitgebalton lebenbe Zaube fliegen, ob. bie Rubr, ein benber Bogel, auf ber Banb, flattern gel fen. Der galte betommt gleich nad Abnehmen ber Beite gang ob. jum Theil, ein in ber Tleifcbuchfe mit gene Stud Bleifd (Faltenredt). Gelten la man einen galten an einem Tage meb

ingen, fonbern bringt ibn in bie Cage gurud 50 Mitgliebern. Drbenegeichen: ein ausnimmt einen neuen pon ba auf bie Rauft. Die Reiberbeite ift bie ebelfte Jagb. Bie gefdab fonft meift mit Trompeten = u. Butenidall. Dan brauchte bazu minbeftens Brianbers, 1 Geiers u. 2 Coledtfalten. Bar ber Jagbberr babei auf einem Jagbs diegen, wo bie Jagb auf alte gehegte idenbe Reiber, bie, wenn fie ju Bolge flos m. Einganger, wenn fie bom Bolge gin= in, Ansganger biegen, meift porbei ine, fo bief es Daffage beige, wenn man r junge Reiber aus Leichen, wo fie wie wingend aufflogen, jagte, Gprung. eige. Der Reiher wehrt fic ted, legt ben alf jurud, fo bağ ber Schnabel fentrecht mite bierbei fchwer. Lebenbig gefangnen nibem leate man auch einen fupfernen Ring ber Jahrediahl um ben Stanber u. es traf

wohl, baß fich Reiber mit 3-5 Ringen men. Rraniche u. Trappen beigt man Beierfalten, Milane u. Weihen, ter Rranichjagt bie ebelfte Beige, mit ufufen, auch mit Islanbern u. Geiers Den, ber Milan u. Ralte fteigen oft fo in bie Buft, bağ man fie nicht mehr fieht, mir foll fich juweilen in ber Luft auf Buden legen, um fich mit ben Sangen mehren. Die Rrabenbeite wird burch mil., auf Elftern burd mannl. Schlecht= den betrieben u. bie Rraben burch einen, mo einen Raltenier ju Pferbe porgetrags Bliu angelodt, Safen beigt man burch Michtfalten, Nebhühner u. ZBachteln Burd Babicte u. Sperber , tleine Bogel na Thurmfalten u. Sperber. Much um thubner im Tiras u. Treibzeng gu fans, braucht man ben galten, inbem bie mner, wenn fie ibn febn, nicht aufftebn, men in bas Ereibzeug laufen. VI. Jagb Miben Falten ale Jagothier felbft, burch oben 4

Palkenkorb, fo v. w. Falkenftoß.
Palkenlust, Jagbichloß, f. u. Bruhl.
Palkenmeye, fo v. w. Raubmeve. Falken-Orden, 1) (Falkener and), geft. 1380 von vielen weftphal. puberborn. Rittern, jur Erhaltung u. ebung rittl. Rechte gegen gurften u. Mite, Erwerbung verlorner Guter burch ffengewalt, mit bem bornerbund ges faftlich gebbe fuhrend, 1382 aufges 2) F., der weisse, großherzogl. Drben, ben 2. Aug. 1732 vom Ber= Emft August ju Sachfen : Beimar ges bom weißen galten nannte; fpater mehr bergeben; 1806 lebte nur noch Ritter. 1815 bom Großherzog Rarl uft ju Cachfen Beimar erneuert, als ige Orden des Großherzogthumb u. für itat u. Livil bestimmt. 3 Klaffen: die 1. von 12, die 2. von 25 u. die 3. von Uniomal. Lenfon. 2. Aust. X

gebreiteter weißer galte auf rothem u. grus nem Rreuge liegenb, über welche eine Rrone fcmebt. Muf ber Rudfeite bie Borte: vigilando ascendimus. Beim Civil umgibt ibn ein Lorbeerfrang, beim Militar Armas tur. Banb: bodroth; wirb von ber 1. Rl. unter ber Soulter, von ber 2. um ben Bals, bon ber 3. im Knopfloche getragen. Die 1. RL tragt noch auf ber linten Bruft einen filbernen Stern mit bem galten auf golb: nem Grund u. von obiger Devife umgeben; Drbenstag: ber 18. Det. (v. Bie. u. Go.) Falkenpapagaien, f. unt. Papas gai F) D).

Falkenrecht, f. u. Kaltenjaab is. Falkensperling, fo v. w. Stuclerde, fdieferbruchige.

Falkenspiel (Bagbw.), fo v. w. Kals Penftof.

Falkenstein, 1) Martiff. an ber Grenge von Mahren, im oftr. Rr. u. bem Mannhartdberge, Beinbau. 2) Dorf mit alter Burg u. 1206 Em., im Rr. Schonau bes preuß. Rgobgte. Liegnis. 3) Berrichaft am Barge im manofelber Geefreife bes preug. Rasbats. Merfeberg; fonft Gip von eianen Donaften, nach beren Ausfterben bie Lanbeshoheit an Salberftabt, bie Guter an bie Grafen von Affeburg tamen ; 4) alte, faft erhaltne Burg, Sauptort in berfelben; bier foll Eptow pon Reptom ben Sachfenfpiegel gefdrieben haben. Auf fie bezieht fich auch Burgere betannre Bals lade: bes Pfarrers Tochter ju Zaubenhain (Dorf Pausfelb babei); babei bie Boble Tibian, wo fonft Golbfand, von einem Schafer entbedt, gefunden worben fein foll ; ift vom Konige von Preugen mit De eis= borf 1840 ju einer Minbergraffcaft ber Grafen v. Affeburg erhoben wore ben. 5) b. Trubichlerider Bergfleden im Amte Plauen bes f. fachf. Rr. 3midau; Communbergamt, Bergregal, Bergbau (Binn), Mouffelinmeberet u. Spigentlopps lerei; 2800 Em.; 6) f. u. Brannenburg. 2) Grafic. am Inn in Bajern, fiel nach Ermorbung bes letten Grafen 1272 an bas Stift Frenfingen u. mit biefem an Baiern; 8) fonft Graffcaft, i. Berrichaft im Bands gericht Mitterfels bee baier. Rr. Dieberbaiern, Bergichlof, 9) Sauptort berfelben; Martiff. mit 450 Em. 10) Martiff. im Landgericht Robing bes baier. Kr. Dbers pfalg; 11) fonft Grafich, in bem obers rhein. Rr. am linten Rheinufer; 24 Meile, 4200 Em., tam 1667 burch Rauf an Los thringen, 1731 an Deftreich, 1801 an Frantreich, 1815 an Baiern u. wurde gum Canston Binweiler bes baier. Rr. Pfalz ges fcblagen. In ber neuern Beit reifte Jos feph II. unter bem Incognitonamen eines Grafen von &. 12) Dtarttfl. barin, jest im Canton Binweiler bes baier Rr. Pfalg. 300 Em.; 13) Chlofigut bei Dettingen, f. b. 3), im Dberamt Beibenbeim bes murts

temb. Sartfreifes, mit bem Bellier Efels.
burg, vom gefällene Bergidsis ff. u. ben
Gefälsen Bragidsis ff. u. ben
Gefälsung is, fr. v. And berkunfe beibe
Füften mit Detinigen zu. 1309 am Rech
Fügten mit Detinigen zu. 1309 am Rech
Fügten zu. 1308 zenn. v. Rechber bleichten
am Köntremberg; 13) Edick, f. unt.
am Köntremberg; 13) Edick, f. unt.
ben Taumst im naftau. Annt Königfein,
von frankfurt aus fichtbar: 180) femt
Gerifci, im Geforburnichen (Geroft). Die
Donalite batte ben Ein auf bem Golden).

Grafid. 1402 an Golothurn. (Wr. u. Pr.) Falkenstein, 1) (3ch. Seinr. v. S.), geb. 1682 ju Erfurt, Probirector ju Erlans gen; trat jur tath. Rirde iber, warb Sofe rath in Gidftabt, bann in Ansbadu. Comas bad, Befdichteforfder; ft. 1760; fdr.: Antiquitates nordgavienses, Frantf. 1733, 3 Bbe., Fol.; Antiquit. Nordgaviae veteris, Schwab. 1734 — 1788, 4 Bbe.; Thuring. Chronita, Erf. 1737-1738; Chronicon suabacense, Ulm 1740, 2 Mueg. von 3. G. Maus rer, 1756; Antiquit. et memorah. Marchiae brandenb., Bair, 1751-52, 2 Bbe.; Befc. bes bergogth. Baiern, Munden 1763, 3 Thie. u. m. a. 2) (3oh. Paul b. g.), geb. 1802 in Degau, 1824 Dberhofgerichterath gu Leipzig u. Docent an ber Universitat baf., 1827 Dofe u. Juftigrath ju Dresben, baun Lanbesjuftigrath, 1834 geb. Regierungerath im Minifterium bes Innern, 1835 Rreiebis rector in Leipzig, Bevollmachtigter bei ber Universitat, Regierungscommiffar bei bem bairifd : fachf. Eifenbabncommite; febr thas tig u. wirtfam. 3) (Rarl), Cohn bes Dberforftmeifters &. in Colothurn, geb. Der Beit bei ber bei jungen Grafen v. Lubiensti ju Warfdau, feit 1824 Erzieber ber Ainber bes fonigl. fachf. Cabinetsminis fter Grafen Deffen v. Einfiedel, mit beffen Familie er CEuropa burdreifte, 1825 Ces eretar bei ber tonigl. Bibliothet ju Drede ben, jest t. fachf. Dofrath u. Dberbiblios thetar baf. &. begleitete 1836 bie Pringef. fin Raroline ju Schaumburg-Lippe, Comes fter bee regierenben Fürften, auf einer Reife burd Belgien u. Solland nach Grogbris tannien, u. befuchte babei Paris, 1840 aber Stalien, wo er bom Bergog von Lucca ben St. Lubwige : Eivilverbienftorben 2. Klaffe erhieit. Schr.: Mythologia, seu fabulosa Deorum gentilium historia, Soloth. 1818; Th. Rosciuszto, Lpz. 1827, 2. Aufl. 1834; ge's Leben u. poet. Rachlaß, nebft Elifas v. ber Rede, Gebichte u. relig. Betrachtungen, 2pg. 1841, 1 .- 4. Bb. beraus. (Pr.)

Fälkenstess (3agbw.), 1) f. u. Sas

Falkenthaler, filberne Schutblit, mit abnl. Gepräge, wie die Kalterbutatn. Falkenwerth, Dorf im bit. Au fricht der niederland, Prov. Limburg for

fricht ber niederland. Prov. Limburgt fort Sie junftmäßiger Falteniere. Bgl. Falten jagb 4.

Fälker (nord. Myth.), f. u. Alfabut. Fälkin (F. L.), Pflanzengatt. auf br nat. Fam. der Convolvuleen, 6. Kt. 1 Den L. Art: F. repens, Cappflanze.

Falkiren (Meit.), f. u. Hadebe Falkiren, Wartfi. am earren in fact. Graffd. Etitling; große Michaell (19,000 Ct. Minolet) jahr. Altyle), der bel mit Gernibe u. Etienbauers; 12de mit Gernibe u. Etienbauers; 12lan über bie Gederten unter Millien Belace, f. England (Gefed) us. 1246 Gefed gwiden ben zu Gennel met Gernibenten emperen Schotten us. ben Englaben. 38ter Wales Actumeers bef (rein) Artistic

wo alte d. Palkland (fpr. Kabliah, Mery)
Falkland (fpr. Kabliah, Mery)
Kalikland (fpr. Kabliah, Mery)
Kalikland (fpr. Kabliah, Mery)
Kalikland (fpr. Kabliah)
Kalikland (fp

Falklandsinseln, 1) malonini fde Infeln; Infelgruppe im atlantiftet Ocean, aus 2 großern u. gegen 90 fleinen Infeln beftebent, eftlich von @Patagenite) 156; (160) D.D.; Gebirge naden. blot, im bem bie Sturme u. Drfane feinen Baum & Straud auftommen laffen; bod mit and fcorbut. Rrautern, Gras, Saiben u. einige europ. Cerealien u. Gemiljen, vor Allen all. mit vielen Robben, Penguinen, Etrantel geln, Ballfifden u. Fifden, bie Ceerly haben bier befonbre Lager (Rooteriet) regelmäßig u. forgfältig mit Steinen umle auf ber Geefeite frei, swifden ben Refter u. Mauern ein 10-12 g. breit freier Gan gum Spagierengebn für bie Bogel. Die bei ben großern Infeln beifen Befte u. Dft. beibe burd ben Carlieles (Fulfland) fund getrennt; jene ift 22 Dil, lang, li DRI. breit, bat ben hafen Port Egmen (febr groß u. ficher) ; Dft-F. bat 17 Di. Ling. 10 Mil. Breite, große heerben bermilbent Bieb (von ben Frangofen ba getaffen) u.

ten hafen Port Golebab (Port Louis, pert Choifeul) am Berelanfunb, mo hit frühere franz. Rieberlaffnng & t. Louis ich befand, wie bas Cap Corrientes. Umber liegende Infeln (fruber Gebalbinen genannt) finb: Seeloweninfeln, Sals ages, Anitan p. M. 2) (Gefd.). Coon Amerigo Bespueci foll bie %. 1502 entbedt & fe megen ber vielen Penguinen, Den : guinas Infelu genanut haben. 1592 nurbe ber Englanber John Davis babin verfalagen; 1594 befuhr Daweins bie Ruft berfelben u. nanute fie Daweins (Raiben-[Jungfern-])lant. Rads Sebalb be Beert (nach bem fie Sebals biana genannt murbe), 1688 u. 84 pon Dampier u. Comlen befucht maren, fubr 1000 Strong guerft burch ben Gunb u. Bundte bie Infel &. u. bie Durchfahrt F-sunter Cap. Fou quet bierher, u. 1708 numte fie ber Fraugofe Poron nach ber Brabt Maloninen, woraus bie Spanier gewein gab ihnen 1721 ben Ramen Belgia ter Bong ain ville eine Rieberlaffung bas etift; 1765 nahmen bie Englanber unter Boron bon einem Theil &. Befis u. Cap. frangofen überließen 1767 ben Cpabiern ibren Theil ber &. gegen eine Ents ta bie Spanier bie Englanber in ihren Bribungen an, aber vergebens. Jeboch ten felbft, weil fie gar teinen Bortheil gemehrten. Lange nachher fchieten bie Spas mier wieber Befagungen bin, um von ba illas ju machen; um 1810 perließen fie fie wieber. 1820 nabm fie Capit. Semitt für bie Argentinifche Republit in Bebelde 1823 einen Commandante de las Malvinas ernannte. 1825 grundete ber Deut-

ide Bubm. Bernet eine Dieberlaffung auf ber oftl. Infel u. warb 1829 jum Gobernader de las Malvinas ernannt, mit bem Rechte ber Sifcherei u. ber Jagb u. 30 Jahre Etenerfreiheit. Die Colonie beftanb 1830 aus Frangofen, Spauiern, Portugiefen, Deutiden, Gauchos zc., jufammen etwa 100 Ropfe, n. hatte mit fremben Schiffen, ite auch ba jagen u. fifchen wollten, ernftl. Rampfe, 1881 wurbe Bernet von ben Ume-Maneru gefangen abgeführt u. bie Colonie 1882 nahmen bie Guglanber Ditber Befis von ben R. u. fcidten 1834 einen Commandanten bin. Rachbem man m England lange über bie Colonifation ber B. bebattirt batte, entichieb man fich enbl. 1841 boch bafur u. 15. Januar 1842 lanbete ber jum Gonverneur ber &. beftimmte Lieus

Cappeurs von Boolwich hier anf ben ga berlagnen &. Der Bwed ber Befatung if ein Depot gu grunben, mo engl. Balfifd-fanger n. Kriegefchiffe, bie nach bem Cap Born gebn, ob. vom ftillen Meer tommer Proviant u. Schiffsmaterial finben. Seit ber rans. Rieberlaffung merben icon Dferbe, Minbvien u. Chafe auf &. gezogen u. uu-ter Bernet wurbe icon gute Butter u. Rafe gemacht. Bernetti, Journal hist. d'une voyage aux isles Malouines, Par. 1763; Penrofe, Account of last Expedition to Port Egmond in F., Conb. 1772. 3) Martiff., f. (Wr. u. Lb.)

u. Fife. Falkmann (Chrift, Ferbinanb), ges. 1782 gu Schotmar im Lippifchen, Inftrnce tor ber Pringen ju Lippe u. fpater Biblios thetar u. Lehrer an bem Gymnafium gu Det molb. Gor. Poet. Berfuche, Gott. 1816; Methobit ber Stylubungen fur hohre Schule nftalten, Bannov. 1818, u. Musg. ebb. 1823; Reues Silfsbuch fur beutiche Stylubungen, ebb. 1832, Z. Auft. als Pratt. Rhetorit, ebb. 1831, 3. Auft. 1835; Bollft. Behrb. ber beutich. Bortragefunft, ebb. 1836, 1839, 2 Bbe. n. a. m.

Falköping (fpr. Falticoping), Clabi in Staraborgelan (Schweben); hat 550 Ew.; Schlacht 1888 am 24. Sept., swie chen ben Dinen un Rommeng fir i. iden ben Danen u. Rormegen für bie Ronigin Margaretha, f. Schweden (Befch.) a. Fall, 1) bie Bewegung, in ber alle Rorper von geringrer Mafie, ju Folge ihrer Schwere gegen ben Mittelpuntt gro-Berer Rorper, mit einer ber größern Daffe lettrer proportionirten Schnelligfeit getries ben werben, in fo fern fie nicht burd Un-terlage ob. Befestigung, ob. einen überlegnen Erieb gu einer anberweitigen Bewegung baran verhindert werden. Der F. wird als eine Raturerideinung für fich, blos an forperl. Daffen, bie von bem Erbforper ge-loft, ununterftust, obne haltpuntt u. in teier entgegengefehten Bewegung begriffen, fenten. \* Die Gefege bes freien fenten. Die Gefege bes freien Fas (bem tein ablentenbes Binbernif im Bege ftebt) finb: m) bie Richtung eines fallenben Rorpere ift gegen ben Erbboben (gegen eine Borigontallinie auf ibm) eine perpenticulare, n. mehrere feitlich von einanber entfernte Rorper fallen in Richtungen, bie par in geringen Abftanben einanber parals lel fceinen, eigentlich aber nach ber Ditte ber Erbe ju convergiren; \* b) bie Ge-fcwinbigteit, mit welcher mehr. Ror-per an einem u. bemfelben Ort, von gleicher Bobe aus, jur Erbe fallen, ift eine allen gemeinfame, u. ber Unterfchieb, ben wir bemerten, inbem fpecififc leichtre n. Rorper von größerm Umfang u. fpecific fcwerere u. anfammengebrangte (3. B. eine Feber u. ein Stein) von gleicher Sobe fallenb gu verfchiebnen Beiten auf ben Boben gelanen, rubrt blos von bem Biberftanb ber t ber, bie fie im Kall burchbringen muffen, u. ber nach fenen Unterichieben auch ein retenant Doob mit einem Detachement latto großrer ob. Pleinrer ift; 'c) bie Be mes aung eines fallenben Rorpers ift eine guig erner alle dein ber bei bei bei gleichförmig beichfennigte, indem gu bem Ariebe (ber Schwere), ben ber Körper zu Ausnaug des Falles), in geden folgenden Augenblic ein neuer sich singt, weel bei der Arieb jugt weel ber Arieb unter bem Fallen nicht ernette bei Fallen nicht er lifcht, fo bag ju Enbe bes Falls ber Kor-per burch allmal. Progreffion fein relatis bes Maximum von Gefchwindigteit (Enb= per dwindigteit) erreicht. Balilai fand bierbei, daß die Gefchwindigteit an jeder Stelle bes Falls fid wie die vom Anfang verfiofine Beit, die jurudgelegten Raume (F-raume) aber wie die Quabratgablen ber Beiten, ingleiden wie die Quabratgahe Ien ber Geschwindigfeit verhaiten. Es made fen baber bie Streden bes Raums, burch welche ein fallenber Rorper in einem Beite raum (3. B. in einer Secunde) geiangt, wie bie ungeraben Bablen: 1, 3, 5, 7, 9 zc. Der fallende Körper aber hat, wenn er nach einem bestimmten Beitraum (3. B. nach einer Gecunde) burd einen gewiffen Raum binburd gelangte, nach 2 folden Beitraum men ben vierfachen, nach 3 Beitraumen ben neunfachen ic. feiner Lange nach gurudges legt, entsprechend ben Quabratzahlen: 1, 4, 9, 16, 25 ic. Es fällt biernach ein Rors Drt ber Erbe, nach feiner Entfernung von ben Polen u. feiner Erhebung uber bie Meereeflache, etwas abweichenb, weit bie Somere burch ben Umfdwung ber Erbe um ihre Mre fich vermindert u. in bem Berbaltnif ber Entfernung ber Rorper von ber Erbe auch etwas (in umgetehrtem Berhaltnig bes Quabrate ber Entfernung) abnimmt. "gur ben 30° 15' 52" ber geograph. Br., ale mobin ber Baibmeffer bes Erofpharoibs fallt, beträgt der Fraum ber erften Secunde 15,010 par, F.; bei rubenber Erbe wurde er 15,1121 par. F. fein. Denn ein fallenber Körper behalt von bem Momente feines Falls an, bie Seitenbewegung, bie ibm wegen bes Umfcwungs ber Erbe ers theilt ift, wird alfo eigentl. von 2 Rraften getrieben. \* Diefe Geitenbewegung fleigt mit ber Entfernung eines Rorpers von ber Erbare. Rorper, bie von einer bebeutenben Bobe fallen, bringen bab, aud einen etwas größern Trich jur Scitenbewegung mit ju bem gall, weichen alfo im Fallen um etwas von ber perpendicularen Linie, bie burch bas Sentblei bestimmt ift, u. zwar öftlich ab, wie Bengenberg burch feine F-ver-suche mit Augeln, die, von bedeutenden Soben fallend, in der Debrgadl eine etwas öftliche Abmeidung zeigten, bargethan bat. Mus aftronom. Berechnungen ergibt fich ber

Roraum fdwerer Rorper in ber Rabe bet Connentorpers, ber Planeten n. bes Monbes. " Go beträgt er, wenn ber Fraum au ber Erbe ju 15,1 guß bestimmt wirb, auf ber Conne 395,00 Buf, auf bem Jupiter 40,0 Fuß, bagegen auf Benus 14,00, auf Saturn 15,000, auf Mercur 12,00, auf Union 14,10, auf Union 12,10, auf Ueres nur 2,20, auf Jamo 2,10, auf Besta 0,70, auf Pallas 0,000 auf bem Mond 2,10. Aber ber Mond würde felbft wenn er nicht in Bewegung um bie teop wenn er mon in zeweguing und we Erbe wäre (wie alle Erbenmaffen in der Anfernung des Monde von der Treb) mit 134 K, in der erften Minute, also eins 60mal langsamer als in der Näde der Etch gegen sie fallen. "Die Gefese des frein 7-6 medificiten sich dem F. auf dorze schieden Wegen. So wächt dem B. auf glatten, geraben Flachen, auf benen ein Korper berabgleitet (am beften als Rugel berabrollt), u. wenn Aufentbalt burd Reibung n. Biberftanb ber Luft außer Betracht bieibt, die Gefdwindigfeit mab. rent bes 8 .6 gwar, wie beim freien Falle, aber ihre Unfangegefdivinbigerit ift um fo geringer, je mehr ber Bintel ber geneigten mit ber Borizontallinie von einem rechten Bintei abmeicht, benn bie relative Somere eines Rerpers, vermoge welcher er auf einer ichiefen Chne berabfallt, verhalt fich ju befe fen abfoluter Schwere, wie bie Bobe ber fchiefen Stache ju ihrer Lange. 11 gur Ber ftimmung ber Gefdwindigfeit aber gilt hier bas Gefen: ein Rorper fallt in jeber Cehne eines Salbtreifes, fur welchen bie Berticale linie, in ber er bei freiem &. gefallen fein murbe, ben Durchmeffer bilbet, bie von bef wurde, den Duramesser viele von der fen Ansangs = od. dessen Endpunkte nach einem Punkte des Halbkreise gezogen wird, in derselben Beit, in welcher er durch die Bertscallinie selbst gefallen sein wurdez dies kleinen der der der der der der der der gilt fogar von ber allertleinften (verfdwin-benben) Gehne, bie man fich jum Enbpunti benden) Sehne, die man fic jum einopum-gezogen benten tann. Die Endgeschwindige fett aber ift diefelbe, die er beim F. in per pendieularer Richtung von gleicher Sobr erianat haben wurde. 11 Aber auch beim genormater ber beite. 13 Aber auch bem F. auf frummen gladen ift die Enges fowindigkeit bes fallenben Korpers biefelbe, als wenn er perpendicular, ob. auch burch bie Sehne herabgelangt mare. Benn aber ein Biertel . Rreisbogen aufrecht geftellt ift, bag bas chre Enbe eine Berticals linie, bas untre eine Borigontallinie berühtt (jur Langente hat) fo gelangt ein Rorper Beit, als auf ber Schne biefes Bogens jur Bube; bies ift aber auch ber Fall, wemmer auf Kinnern Bogenftuden fallt, u. im mer ift bie Befdwindigfeit eine großre, ale auf ber Sehne beffelben Bogenftude, u. alfo auch bie Befdwindigfeit, mit ber er in ver ticaler Richtung burch ben Durchmeffer befe felben Birtele gefangen fein murbe. 18 Das Berhaltniß biefer überwiegenben Gefdmin bigfeit ift aber mathematifd vollig genau

nur bestimmbar, wenn ber Fall burch einen aucablich fleinen Bogen gedacht wirb, wo er bam bas bes Durchmeffers ju 1 ber Pes ripberte ift, mas in Bablen ausgebrudt uns br bem Berhaltnif 1000; 785 entipridt. in ber Enfloide (f. b.) aber fallt ein Rors per nicht nur burch jeben Bogen in gleicher Beit, fonbern auch in furgrer Beit, als auf bem anbern vorgefdriebnen Bege. Diefe Befimmungen find bef. fur bie Bewegung ten Pendeln wichtig. 14 Der Burf ift bei feitlicher Richtung immer auch ein den auf porgeidriebnen Begen, inbem bie ginie, in ber fich ber geworfne Rors er bewegt, die einer Parabel ift. 16 3ft im den burd nachgiebige Mittelforper (wie ich bie Luft) ber Schwerpunkt nicht (wie i einer Rugel von gleichmäßiger Daffe) in ber Mitte bes Rorpers, fo mirb ber Rors pu im Rallen, wenn nicht ber Sowerpuntt tem Unfang an in ber Perpendicularlinie s dem rauml. Mittelpuntt bes Rorpers A, biefe Richtung unter bem Rallen gu dangen ftreben, u. alfo, wenn er vorher thalb lag (wie ber Rorper eines fallens m Menfchen) umfdlagen. 18 SpiBige u. attige Rorper werben bei gleichformiger idtigfeit immer in einer folden Lage fals in, baß bie Spige ob. Rante abwarts ges nbet ift; Rorper mit breiten u. fcmalen titen, wie Breter, fallen forag, weil fie

leichter bie guft burchichneiben, aber auch, il ber Schwerpunet fie jum Umfclagen entgegengefester Geite treibt, fomant nb bon einer Geite gur anbern, ob. auch, nn ber Rorper ein relativ leichter ift, e ein Papierichnigel, brebend, ob., nach eichiebenheit ber form in mannigfaltiger ife fbiralformig fich brebent, u. von ber roben Linie abweichend, indem der Wie fand der Luft auf fie wie eine active megungebraft wirkt. 13 Das Fallen fpes fich fdwerer Rorper in Baffer ob. ans hm tropfbaren Fluffigeciten ift mehr ein Binten, ale ein Fallen, weil bier ber Bis rftand fo groß ift, bag bie Bewegung en fo, gleich vom Beginnen an, in ihrer tidleunigung verzogert wirb, wie 3. B. im gallen von Staub ob. abnlichen gang ten Rorpern bies auch in ber Luft ges itht; " 2) f. Rallen 2). 3) Bon Rliffigs iten, fo v. w. Ginten, niebriger Ctanb berben, bem Steigen entgegengefest; fo %. Duedfilbere ob. Beingeiftes in einer mometers ob. Thermometerrobre. 4) 216= teiner Rluffigfeit, bon ber Reigung ber be, über welche fie ftromt, bebingt. (Pi.)

 Recht foldes ju forbern; 6) (Grammat.), fo b. w. Cafus; 7) (Bafferb.), fo b. w. Gefalle; 8) fo b. w. Aufzichidune; 8) (Berab.), Rlufte, welche Einfluß auf bie Befchaffenheit u. Die Richtung bes Banges habent; 10) f. u. Calgmert re; 11) ber Raum, welchen bas aufgezogite Gewicht etner Ubr bis ju feinem Ablaufen burchlauft; 12) (Mühlenb.), fo v. w. Ginfduß 2); 13) Somelam.), Die Reigung ber Binbrohre bes Blafebalges nach bem Deerbe gu. 14) ein bewegl. Zau, um bie Cegel, Blaggen, Bimpel aufzugiehen ob. berunter gu laffen. Bebes Gegel muß fein eignes &. haben, bas entw. blos über einen einfchetbigen Blod lauft, ob. auch wohl einen fogen, Eedel ob. Flafchengug bilbet. (Fch.)

Fallacia (lat.), Trugfdluß, f. b. unt. Cophiftit; Fallacios, taufdenb.

Faillo, Jufel, f. u. Karelinen ...
FAIlDoure, 1) sofiger, 63. im Gevierte, unten jagefpiet ... mit Befen befehä,
gen, bie in den Ferhausscheren an einer
Belle aufgebangen find, um fie del übergallen figeral bereibligten ... bas Zeber vorzgelich figeral bereibligten ... bas Zeber vorzpierdmöße) burch Eunerbigten perkunden,
bas fie ein Banges bilden, wird es ein Pgatter genannt: 2) (Zagbw.), f. u. Röshopkitte; 2) BC- N-krabellen), fu. Böhopkitte; 3) BC- N-krabellen), fu. Bö-

gelbeerd s. (Pr.) Fällbahre, f. u. Strumpfwirterftuhl. Fällbeil, fo v. w. Guillotine.

Fallblock, 1) fo v. w. Bar 8); B), Block, burch ben bas Tau bes großen Stags, fegels geht.

5 Fallblume, die Mingelblume Calen-

dula officinalis.

Fållbret, 1) Bret, bas herunterfällt;

bah. 2) (Muhlenb.), fo v. w. Falle 2).

Fallbrücke, f. u. Brüde w.
Falle, 1) Bertzeug, Thiere lebendig
od. todt zu fangen; 2) (Muhlenb.), bas

od. tobt zu fangen; 9) (Mühlenb.), das Soughret des Ablasses; 3) s. u. Schloß 1). Fällen (außer der gew. Bedeut.), 1)

f. Sail (Bogl), 20 (Mil.), das flurinvieft och oberaftigen in ben tiefern. Zon der Angeleiter, 31 das Ansenben der Eines einer Eines eines Greichter, 31 das Ansenben der Einmes an Bortan einer Greichter Angeleiter, der Greichter Mildigenen den nach der Greichter Belleigenen den nach der Greichter Belleigenen den nach der Greichter der G

Fallend (Bergb.), f. u. Fallen 4).

Fal-

Fallenie (Bool.), f. u. Trauerfliege. Falleroni, Ort, f. u. Falaria.

Fallersleben, 1) Amt im bannon. Fürstenthume Luneburg, an ber Aller, 6600 Em.; 3) Darftfl., Sie eines Superinten-

benten ; 1400 Em. Geburtsort bes Dichters Doffmann, baber Doffmann v. &. Fallgatter, 1) f. u. Fallbaume; 2) g. im Bappen, muß Farbe u. Babi ber

Balten angegeben werben. Fällgranaten (Kriegew.), f. u. Gras

Fallgrube, 1) Grube mit bolg verrengrube), ob. Bolfe (bann Bolfsgrus be, f. u. Bolf 10), barin ju fangen; erftre tft metft 8 Ellen breit u. tief, u. wird oben mit Reifig u. Rafen bunn perbedt, barauf ift ein Rober (bet Baren ein Sonigtopf) angebracht, um bas Thier anguloden; bas Thier wirb ericoffen, ob, will man es les benbig haben, burch einen mit einer Falls thur vermahrten Musgang in einen Raften bon Eifenblech (Barentaften) gejagt, ber fich bann burch eine abnliche Ebur folieft; fer ju febenben, aber ju burdmatenben Ge-genben.

Fällgüter (Rectew.), f. u. Colonat. Fällhammer, f. u. Bafferfaulenmas

foine. Fallhohe, fo v. w. Fallranm. Fallholz, vom Binbe ausgeriffne ob.

abgebrochne Baume ob. Mefte; bie lettern burfen gewöhnlich von armen Leuten gefams melt werben, baber Lefebola. Fallbut, bef, ebebem ein pon Cammt. Zuch ob. Beugen gemachter, mit Leinen ges fütterter u. mit Bolle ob. Pferbehaaren aus-gestopfter Bund um ben Ropf ber Rinber,

um fie bei bem Fallen por Chaben ju bemahren. Fallibel (v. lat.), trualid, betrüglich :

baber Fallibilitat. Falliment fo v. m. Banquerott; bah. Falliren, Banquerott maden, Fallit. Bemand, ber Banquerott gemacht bat

Fallindianer, f. Kniftinoer 5). Fallingbostel, 1) Amt im bannob. fürftenthume Luneburg, an ber Bohme; 6000 Em.; 2) Dorf bafelbft, Papiermuble,

500 @m. Fallkafer (Cryptocophalus Fabr.), Gattung ber Blattfafer; Fühler neben bem Munbe, Korper walzenformig eirund, fart gewolbt, Ropf unter bas ichmale Balsichilb verftedt; auf Beftrauden, fallen beim Ans nabern an fie wie tobt berab. A) Dit furgen, nach bem Ende ju tamm . ob. fagefors migen gublern: Untergattungen: a) Chlamys (Ch. Knoch.), Subler fonnen fich in eine Rinne am Halfe legen, Leib turg, etformig, hoderig. Art: Ch. cristata (Cry-ptocophalus cristatus), fcwarz, Halsfchild boderig, mit erhaburn Streifen, auslanbifd;

b) Clythra, Kaften fint gleichformig, Ron per faft chlinbrifd. Art: C. quad ta; c) Lamprosoma, Rorper faft tu gewolbt, glatt, Salefdilb turg. Art: L. bi-color. B) Dit Sublern langer ale ber Rop u. Salefdilb: d) Choragus (Kirby), Füh ler nach bem Enbe ju bider; e) Euryope, Fühlerglieb langer ale bas 3.; f Glettid. fer (Eunolpus Latr.), Subler balb fo lang ale ber Rorper, Glieber Lugelig, Pury, nach ber Epise menig perbidt, Rorper eiformig, Balefdilb febr gewolbt. Art: Being leits fafer (E. vitis, Colaspis vitis), fcmary feinhaarig, Flugelbeden blutroth, thut ben Bemftoden Schaben; g) Colaspis, Zafter fabenformig mit tegelformigem Enbglieb, Korper eiformig; h) eigentl. F. (Cry-ptocephalus), bie Fubliborner ? von ber Lange bes Korpers u. fabenformig, bie Glieber walgenformig, ber Rorper turg, ftart gewolbt. Art: gruner &. (C. sericeus), goldgrun, glangenb, mit fcmargen gublern, auf Beiben u. Lowengabn, u. a. Bei Linne unter Chrysomela.

Fallklinke, 1) fo v. w. Fallen ; 2) (Coloff.), Rlinte mit Feber, bef. an Fenfteriaben, burch welche biefelben, in einem in ber Mauer befestigten Saten fallenb, an ber Banb feftgehalten werben, fo bag fie ber Wind nicht jufchlagen tann; eine Borrichtung, bie bequemer u. beffer ift, ale bie Befeftigung mittelft holgerner Borfteder.

Fallkrant, Pflange, fo v. w. Bole merlen. Fallleben (Rechtew.), f. u. Colonat,

Fallloch, f. u. Samfter. Fallmaschine, 1 mechan. Bortebe rung, um bie Befete ber Beidleuntaung bes Raile burch Berfuce ju beftatigen. Sie bes ruht barauf, bag man Rugeln auf einer fchice fen, möglichft glatten Flace herabrollen laft u. Die Beit, in ber bies in perichiebnen Raus men gefchieht, beobachret. Die Beobachtungen tonnen wegen Berlangerung bes Beges genauer ale beim freien Fall angeftellt werben. Die neuefte u. befte ift bie von Fifcher vereinfachte Atwoobf de g. (Inf. VI., Fig. 24), eine fenerecht befestigte Gcala, über ber um eine horizontalarige, mit geringfter Frie tion brebbare Rolle ein gang feiner benfaben läuft, ber an feinen beiben Emben burd 2 gleiche, chlindriche Gewichte von 3. B. 7 Loth, gespannt wird. Das eine berselben bewegt sid mit ber Seala paral

lei, u. muß beim Berabfallen eine runb Deffnung paffiren, die in einem fentredt gur Scala etwa in ber Mitte berfelben befeftigten Bretchen fich befinbet. Begt man nun auf ein foldes Bewicht ein 1 Loth foweres Detallftabden, fo finet es mit & ber Gefdwindigfeit, bie es beim freten ga gehabt batte, u. swar in ber 2. Geeunde 4 mal fo tief, ale in ber 1. ze. Rommt bas mit bem Stabden befdwerte Bewicht an ber runden Deffnung an, fo bleibt bas Stabdes

barauf liegen, u. man ertennt, bag bie nun

231

wieder in bas Bleidgewicht gebrachten beis ben Gewichte mit ber Gefdwinbigfeit fort. geben, bie fie bei ber Antunft an jener Deffe nung hatten. Die Fallgeiten findet man burch Beobachtung ber Schlage eines in ber Rabe aufgeftellten Denbels. (ML) Fallmelster, fo v. w. Mbbeder.

Falinetz, fo v. m. Schlagnes. Fallopie (F-lus, Gabr.), f. u. Fasique Fallopisch, f. Kalopifc.

Fallraum, f. Fall s. Fallrecht, bas (namentl. ftatutaris Chegatte im Befice bes gangen Bermogens Heit, jeboch über bas Eigne nicht bispos

mitt barf, ba biefes an bie rechten Erben nft jurudfällt. Fallreep, ein mit Anoten verfehnes n von ber Seite bes Schiffs herunter ge.

affnen Treppe (F-streppe), um Per-Fallriegel, fo b. m. Sallflinte 2).

Fallschirm, f. u. Luftballon. u. wieber niebergefdlagen worben ift.

Pallstange, f. u. Schlagbaum.

me Braunfdweig. Fallsucht (Meb.), fo v. w. Epilepfie.

Fallthur, eine horizontal tiegenet Ibir, bei Reller=, Dachs, Bobentaumen ne nicht ju empfehlenbe Ginrichtung. Falltuch (Jabio.), fo v. w. Schnapp.

Fallversuche, f. u. Fall s. Fallwildpret, bas burd bunger ob.

Arantheit geftorbne, auch einige Tage nach ber Jagb gefunbne, geichoffne Bilbpret. Fallwind, swiften 2 Bergen bervor. timenber Binb, welcher ben an ber Rufte

freinden Schiffen gefahrlich wirb. Fallzeit, f. u. Fall a.

Falmouth (fpr. Falmubbh), 1) Stabt in ber engl. Graffchaft Cornwall, am Muse fuß bes & all : befeftigter Bafen, Sanbel, Etation ber Paquetbote nach Portugal, Comien u. BInbien; 15,000 @m. In ber Rabe Truro , Martiff., Binnwerte u. Dano bel, Berggericht, Teppichiveberei; 3000 Em.; 1) (Bcfd.). Man glaubt, bag &. bas Bos libe ber Miten, eine Stabt ber Dumno. nier in Britannia barb. gewefen. Gute bes hafens bedeutend u. Seinrich VIII. baute 8. gegenüber bas Schlof Penbennis. Rarl II. nachte ben Lord Bartlep jum Grafen v. 8., 1673 ben Georg Sis Ron gum Burg-stafen von g. Much fpater fubrten noch tuglifde Große Titel von &. 3) Ctabt, f. L. Antigua; 4) Chibt, f. u. Jamaica e; 5) f. u. Birginia . A); 6) f. u. Kentudn; 1) f. u. Maffachufete s. (Wr. u. Lb.) Palmouthbai, fo v. w. Cerion.

Painiss , Berg, f. u. Granbunbtner Balopia (lat. Rallovius, Gabr.),

geb. gu Mobena 1523, Conler Befale, mach ihm ber ausgezeichnetfte Unatom in ber Beit ber Begrundung ber menfchl. Anatomie; machte mehrere anat. Entbedungen, bef. in ber Diteologie, lehrte gu Pabna Chirurgie u. Anatomie, mo er 1562 ft. Berte, Ben. 1584, 3 Bbe., Fol., Frantf. 1600, Fol., n. Muff. 1606.

Falopia (F. Lour.), Pflangengatt. nach G. Falopia benannt, aus ber nat. Fam. ber Papavereen L. Gingige Mrt: F. nor. vosa, Strauch in China.

Falopischer Kanal (Aquaeductus Fallopii), Anochentanal im Felfenftud bes Schlafebeine jum Durchgang bes Gefichte. nerven. F - e Hobren od. Tromp ten (F-anne tubae), f. u. Beibliche Beidlechtstheile . F-es Band (Ligamentum Fallopil), fo v. w. Poupartifches Banb, f. Bauchmusteln is.

Falsarius (lat.), Berfalider einer Urfunbe. Balsation, Berfalfdung.

Falsch, 1) was nicht fo beschaffen ift, wie es fein foll, ob. mas nur ben Schein beffen hat, mases fein foll; Bufammenftel. lungen mit &., bie hier nicht fteben, f. u. bem babei ftebenben bauptworte; 2) in ber Mefthetit ift &. ber Gegenfas bes Raturl. u. bebeutet eine Berlebung ber Raturgefege ob. Mangel an Mehnlidteit mit bem, mas es bezeichnen foll; 3) (Pfeubo ..), wer nicht berjenige ift, fur ben er fich ausgibt, wenn fich Riebre fur Pringen ob, anbre fürftl. Derfonen ausgeben; 4) (Duf.), bie Quarte (eigentl. große Quarte), melde 3 gange Stufen umfaßt (Tritonus), 3. B. f-h; 5) bie Quinte (eigentl. tleine), welche aus 2 gangen u. 2 halben Stufen befteht, 3. B. h-f; 6) jebe Darmfaite, porzugeweife aber bie E. Caite ber Bioline, fog. Quinte, wenn fie aus ungleichen gaben ob. haupt ungleidmaßig jufammengebreht ift, moburch ber Zon flirrend mirb; 2) jeder anrichtige Eon, fobald fein Unterfchied ein befrimmtes Intervall, alfo menigftens einen halben Zon beträgt. Jebe andre Unrich. tigfeit in Anfebung ber Intenation nennt man unreine; 8) bei ben Chafern ber Anfang ber Schaffaule; 9) (Bot.), f. Spu-rius. (Fch., Ge. u. Pr.)

Falsche Attiken (Baut.), f.u. Mttifa. Falsche Bal, f. u. Capland ..

Falsche Bauchwassersucht, f. u. Baudmafferfuct. Falsche Begeisterung, f. u. Be-

geifterung. Falsche Brut (Bieneng.), fo b. w. Raulbrut.

Falsche Decretalen, f. unt. 3fb Falsche Druse (Thierarmeit.), f.

u. Drufe 10. Falsche Enden (Jagbiv.), f. u. Bes

Falsche Fabrikzeichen, f. u. Solfdung . F. Namen, f. cbb. s.

Wäärenstempel, f. cbb. c. F. Zeugschaft, f. cbb. t Falsche Fortsätze (Anat.), f. u.

Rudgrath. F. Knoten, f. Rabelfdnur. F. Kühpocken, fo v. w. Vaccinia

Falsche Meinung, Schler bes Deis ftergefange, f. u. Deifterfanger . Falsche Munzen, f. u. Mungvers

brechen ..

Falsche Pfeller, f. u. Zafdenuhr. F. Platte, fo v. w. Bifferblattfdeibe.

Falsche Pocken, fov. w. Baricellen. Falscher Angriff, bei Ueberfallen, Befechten u. bef. bei Belagrungen, ein fceinbarer, aber befto lebhafterer Angriff mit nur geringen Rraften, um bie Mufmerts famteit bes Bertheibigers gu theilen u. von bem mabren Angriff ob. bem Puntte abaus gieben, mo man burdbreden will. Oft wirb eboch aus bem fen M. burd Umftanbe in ben mabren übergegangen, f. auch unter Geftungefries er.

Falscher Boden, 1) (Baum.), fo v. w. Blindboben; 2) fo v. w. Bifferblatts fdeibe.

Falscher Bruch (Chir.), f. Brud .. Falscher Demetrius, f. Demes trius 19)-22). F. Sebastian, f. Sebas ftian, Konig von Portugall. F. Walde-mar, f. Balbemar u. unter Branben-burg (Gefd.) n. ff.

Fälscher Discant, fo v. w. Falfet. Falscher Eid, Deineib.

Falscher Hals, f. u. Pfcrb e. Falsche Rippen, f. u. Rippen. Falscher Lärm. Allarm ohne gegrunbete Urface; wird beim Militar oftere bon ben Befehlehabern angeordnet, um bie Leute aufmertfam ju erhalten u. an ein ichnelles Berfammein ju gewöhnen.

Falscher Saum, wenn ber Rand ber Leinwand nur einmal verboppelt u. genaht wirb.

Falsche Sandbank, f. Reu-Funds land . F -s Cap, f. u. Reu = Guinea . . Fälsche Schwängerschaft, f.

u. Comangerfcaft. Fälsches Ebenholz, f. u. Cbens bolg 2

Fälsche Sennesblätter, Colutea arborescens,

Falsches Licht, bas ber in bem Gemalde feibft angebeuteten u. geforberten Beleuchtung miberfprechenbe Licht, in mels des man ein Gemalbe ftellt, wenn 3. B. bas Licht burch ein Fenfter auf bie Geite bes Bilbes fallt, auf welchem bie Schattenlagen fic befinben.

alsche Steine, f. u. Chelfteine. Falsches u. währes Vorgebirge (False u. frue Cap, fpr. Hahl' u. trub Kapp), Borgebirg, f. u. Sierra Leone 1. Fälsche Wäppen, f. u. Bappen. Fälsche Wässer (Geburtob.), fo v. w. Bilde Baffer.

Falsche Wechsel, f. u. Bedfel.

Falsche Wirbel, f. u. Rudgrath u. Birbel.

Falsche Würzel einer Gleichung (Rath.), fo v. w. Regative Falsch geschnitten (

Falschheit, Sehler ber Ge bes Gemuths, in feinen außerlichen & lungen ob. Reben etwas gang @ ertennen ju geben, ale mas mar fühlt, n. gwar in ber Abficht, Anb gu betrügen, wogegen Berftellung ! Refultat bes Berftanbes, jene ein fehlerbe Bang bes Gemuthe ift. &. ift bab unmoralifd. Unmabrheit begie Uebergeugungen, benen entgegen e fcher Gefinnungen beudelt. Bofes Bei in ber Rinbheit, Drnd, Barte, Befdr tung ber naturl. Freiheit find bie gemi

Falschi, 1) Diffrict im Unterlande ber Molbau (europ. Eurfei), anfebnl. Bul bungen (Robru, T DR. lang, feine Ben ner, Robrant, haben eigne Capitans, butbar bem Boiwoben) u. bas gelb Bali Strimbe, wo Peter I. 1711 von ben Sin ten eingefdloffen u. Die Dolen gweh ten Cobicety geschlagen wurden; 1) Cut (Dorf) bier, Danbel. Dier Friebean 2 Juli 1711 gwifden bem bie Turten befil ligenden Großwefir u. bem bort eingefchal fenen Peter ben Br. Cjaar v. Rnfiam, Buffifdes Reid (Gefd.) 1m, Rortifat

Rrieg 19 u. Zurten (Beid.) ro. (Wr.u. Pr Falschmünzer u. F-münzerd. f. u. Dlungverbrechen . Falschrechnung (Math.), for. Raifirednung.

Fälschsehen, fo v. w. Pfeubeblerfill False, 1) Borgebirg im merit. Etal Ducatan in bie Sonburasbai; 2) Berge

birg, f. u. Banti a Falsen, 1) (Enemalb von &.) 1755 ju Ropenhagen; Copift bei ber b Ranglei, Affeffor bes Sofgerichts ju R wegen, Affeffor bes bochften Gerichts, Cie rath in Chriftiania u. Mitglied ber interi Regierungscommiffion in Rormegen; De snorrige Faetter, Ida of Tokken Forladen Datter, u. anbre Schaus n. 8 fpiele; Rriegelieber. 2) (Chriftian De nus), geb. 1782 ju Opelo bei Chriftia war unter ben Rebactoren bes am 17. 1814 in Gibepold unterzeichneten Grunt feBes, mobnte ale Amtmann pon RB ne ben Storthingen von 1815 - 1822 1822 tonigl. Generalanmalt, 1825 6 amtmann in Bergen, 1827 Juftitiarins bochften Gerichts in Chriftiania, ft. 1 for.; Gefdicte Rorwegens unter \$ Baarfagar u. beffen mannl. Defcenb 3 Bbe.

Falset (v. ital.), 1) f. u. Brufffti B) fonft bie bochften u. tiefften Zone Blasinftrumente, weil fie burch großer ftrengung erzwungen werben mu

ing. F. exceptio, Cinrebe ber gals

Falsifielren (v. lat.), perfalfchen; bet F-cation.

Palsinervius (Bot.), f. u. Blatt 1. Falsirechnung (v. lat.), bat ihren Ramen baber, weil man burd willfuhrlich sommene Bablen bie perlanate richtige ol auffindet. Sie wird als einface u. toppelte &. unterfdieben. In bie einfache ren folde Aufgaben, welche mittelft eis is einzigen Regel : be : tri . Cates aufgeloft en tonnen. Es foll j. B. bie Babl ge= ot werben, bie erft mit 6, bann mit 7 ultiplicirt bas Probuct 252 gibt. Dan imut nun an, 4 fci 3. B. bie gefuchte Babl 6 = 24, 24.7 = 168. Man bat nun bie en Bablen 168, 4 u. 252, bie man in ft Reihenfolge in ben Proportionefas

that: 168 : 4 = 252 : x, x = ther tann man noch beben u. erhalt fo Refultat: x = 6; es ift wirflich nach tridrift 6 . 6 = 36, 36 . 7 = 252. (Pi.) Falso, 1) Cap, f. u. Sonburas 1; 2)

It. Magbalena.

Falso bordone (ital.), bit falfche mbftimme, 1) bef. a) wenn ber Bas mit Relobie in ber Detave fortidreitet; b) folder Cap, in bem ber Cantus firmus emer Mittelftimme gelegt, die übrigen men aber in figurirten Roten contras frirt werben; e) jeber San überhaupt, ibem Gertenaccorbe fortfdreiten; d) wenn feine maxima viele Solben u. Borter agen werben; e) eine Gattung Sftims er Compositionen über betannte Delos ber Pfalmobie in ben 8 Rirdentonen, gewohnlich ber Copran ben Cantus firu, ber Zenor gewöhnlich bie Dittelftims tine Quarte tiefer, ber Baf aber eine tte tiefer fang, außer in ber letten Rote, Die 1. u. 3. Stimme in ber Tonica, bie ittelftimme aber in ber Quinte folog; tine in allen rom. Capellen gebrauche e Composition ohne bestimmten Rouths ms, in welcher 4 Stimmen in lauter Cous mangen contrapunttifd aufgeführt mers in einer berfelben aber bie Rirdenmes e bes Cantus firmus liegt; 3) eine ebes tale in Rom beliebt gemefene Dufifaufe rung, fo eingerichtet, baß 4 Stimmen befeldweife einen Bere mit Orgelbegleitung ngen u. babei willfurl. alle Gattungen von ngetunften vorbrachten, wobei jeboch ber Bas unveranbert blieb. (Ge. u. Hs.) Palstaff (John), eine Chaffpearifche

barattermaste, in feinem Beinrich IV. n. in luftigen Beibern von Binbfor, Taugefichts, feiger Golbat, Prabler, bas Boble ten, bie Lieberlicheit u. ben Schlaf lies enb, babei wigiger u. launiger Chall u. er bei Rrauen febr beliebt

Falster, 1) Infel, jum ban. Stifte Laa-and geborig; 83 DIR., flach, enbigt fich

Palel erimen (lat.), fo v. m. Rais nad &, burd bie Dteerenge Roret in 2 große Landjungen (Gibbe bere mit Gibe besbye u. Leuchtthurm), bat Balbung, 1 Beilquelle, 20,000 Em., lauter Danen, bie Aderbau, Biebandt (Schweine, Ganfe) treis ben. BBar fonft tonigl. Domaine. Befeftigte Sauptft. Rntiobing, am Gulbborgfunbe, Solos (Rorre Labeggarb, tonigl. Bitts wenfin), lat. Soule, Banbel, Schifffahrts 1400 @m. Anbre Drticaften: Stubbetiobing, am Gronfund u. bem Gee Trebes Banbel, Bafen, Banbidub = u. Tabadepfeis fenfabrit; 600 Em. 2) F. mar fruber ber Gis mehr, abl. Familien, die Guter u. Schloffer bier batten; feit bem 16. Jahrh., mo bie Ros nigin Cophie jene Guter an fic taufte, gebort R. ber Rrone Danemart u. bat bie Sch

fale biefes Reichs getheilt. (Wr. n. Lb.) Falster (Chrift.), ban. Catpriter, geb. 1690 ju Branberelev in Laglanb : ft. 1752 als Rector ber Domfdule in Ribe.

Falsterbo, 1) Stabt, 2) Borgebirg, f. u. Malme 1).

Falsum (lat.), galfdung.

Falte, 1) ber jufammengelegte Theil eines biegfamen Rorpers; 2) bie Cpur bas pon; 3) Rungel ob. Furche in ber Baut.

Falte . Beiname mehrerer Thiere, bef. megen ihrer faltigen Dberflade, als: F-nbund (Trochus tuberosus), F-nklappe (Spondylus plicatus), F-nkorb (Mactra plicataria) u. a.

Fåltenbalg, f. u. Drgel 2. Fåltenbrüche (Ralet u. Bilbh.), f. u. Raltenwurf :

Faltenkäfer, f. u. Feiftfafer a. Faltenkammer, f. u. Buderraffis

nerie . Faltenkiemer, f. u. Geitenfoneden. Faltenmagen, fo v. w. Blattermas gen , f. n. Dagen.

Faltenmiicke, fo v. m. Ptychoptera. F-muschel, f. u. Lazarustlappe. Fnase, f. u. Flebermace, F-sehwamm. bie Gattung Belvella, bef. Helvella infula

u. Pineti. F-spindler, f. Columellaria. Faltenvogel (Philedon Cuv., Melihaga Temm.), Gatt. ber Singvogel (bet Eur, ber Bahnidnabel), Sonabel ftart, jus fammengebrudt, burdaus etwas gefrummt, mit knorpeliger Oduppe befeste Rafenlos der, an ber Bungenfpipe einen Baarpinfel. Sind aus ben Gattungen Merops, Gracula, Sturnus u. Certhia L. genommen. Mrs ten; Ph. (Merops) circinatus, aus Reufees land, bortrefflich in Gefang u. Fleifch; Ph. (Merops) niger, von ben Canbwichoinfeln; bie foon gelben Febern braucht man ; Fertigung ber Mantel, u. a. (IVr.) (Wr.)

Faltenwurf, 1 bie Runft ber Anorbs nungu. Formgebung bes Gewandes, eine ber fowierigften Aufgaben in ber Runft u. barum ein vorzugliches Beugniß für Genie u. Bes fomad, weil fie babei bon Ratur u. 2Birts lichteit nur wenig unterftust werben, bei benen ber Bufall in ber Regel bie wiberfprechenbften formen u. Bage bervorbringt. Die Mufgabe im Allgemeinen an bem & ift, baß er bie Bauptabtheilungen ber Ge ftalt, Coulter, Ellenbogen, Dufte, Rnie sc. bervorbebe, u. baß er bie beabfichtigte Bewegung berfelben bezeichne; baß er nicht mit Schattenmaffen bie Lichtmaffen unterbrede, über Boben u. Rladen fich nicht mit tiefen Ginfdnitten lege u. feine bie Burbe ber Geftalt bebenben großen Partien ba habe, wo fie ber Entwidlung von jener fein Binbernif finb. Die Formen muffen rein, baber bie Ralten feft begrengt, nicht verflies Benb, ihre Bruche, b. b. bie Stellen, mo bie erhabnen Daffen fich begrengenb um bie Bertiefung legen, fein, bestimmt aber weich ausgebrudt fein u. ben Unterfchieb groben n. jartern Stoffes berudfictigen. Der größte Reis bes Ras befteht in ber ftrens gen Lofung biefer Anfaabe unter Anmenbung barmonifder ginien, flarer in fich gue fammenbangenber Rormen, abwechfelnber Daffen. Beit genommen, unterscheibet man nur 2 Stole bes F=6, ben antiten (bilbhauerifden), u. ben romantis Beftalt u. Bewegung fo menig als meglich bebeden u. verfteden (weshalb auch haufig naf anliegenbe Bemanber), ber anbre will Beftalt u. Bewegung burd bie Umbullung geigen, ob. auch nur anbeuten; ber erftre orbnet fich ber Geftalt gang unter, ber ans bre gewinnt eine bebeutenbe Gelbftfanbig. feit. "Rur biefer entwidelt fich su eigen" thumlicher u. verfchiebenartiger Ausbilbuna. ie nach ben vericbiebnen Schulen, fo baß fich nicht nur ber italien. von bem beut. fden &. unterfdeibet, fonbern ber venestian. von bem rom., florentin. tc., u. gulest ber eines Deiftere von bem eines anbern. Der malerifche Stul ift in ber driftl. Runft auch in ber Sculptur porberrichend geblieben, obicon viele verfucht haben, bier ben antifen geltenb ju machen. Die erfte Musbilbung bes erftern fallt in Italien in bas 14. Jahrh., in Deutschlanb wie es fcheint fruber. Die Malereien ber alten Florentiner gaben bie beften Proben ; feine bodfte Ausbildung erlangte er burch Rafael. Unter ben Spatern, namentl, ben Danieriften, ging ber Ginn für Schonheit n. Gefeb bee & =6 gang verloren. Dan bielt fich au einiger Enticabigung an bie Birts lichteit n. glaubte, etwas erreicht gut haben, wenn man Bolle von Baumwolle unterfceiblich bargeftellt, u. wenn man einen über ben Gliebermann gehangten Mantel ob. eis men nber bas Thonmobell gelegten Lappen mit Treue nachgebilbet. Als Meifter bes Fes in eigner, freier Anordnung u. fcos ner Marer form nach malerifchen Princis pien ift vor allen Cornelinen. in gleicher Beife nad bilbhauerifden Unforberungen

Falter, 1) fo v. w. Cometterlinge, baber Zag ., Racht ., Abenbfalter; 2) fo v. w. Zogfdmetterlinge.

Thormalbfen.

Falterjungfer (Ascalaphus Fele). Batt. ber Ameifonlowen (Oron, ber Am flügler); Fublhorner lang, gleich bie, gorabe, mit Bedigem Rnopfchen, 6 tarje In fter, Leib haarig, Sinterleib oval. Bin ben lebergang in bie Schmetterlinge, Mi ten: Barbarifde &. (A. barbaru) fdmary, gelb, gefledt; italifche &. (A.i. licus), n. a.

Falterone Monte, f. u. Mpres nen : u. Toscana . Falto , Familienname ber Vateria gen befonbers befannt: D. Balerius #., 1. Practor peregrinus 242 v. Chr., qua w bem Conful E. Butatius Catulus nad cilien, um gegen bie Punter ju tampfen, blieb 241 ale Prator bafelbit, nad bill Erobrung er mit Lutatius in Rom trim phirte; 239 murbe er Conful. Faltstock, großes hölzemes Mi

mit bem bie fcomalen Beuge in galten leat merben. F-stuhl (F-tisch, tafel) . lange Zafel mit Fugen, um breiten Beuge barauf in Kalten gu legen Falueli (Ferency), geb. 1704 ju % tujvar, mar 1734-1736 Prebiger ju u. Reufohl, lehrte bann ju Bien, Gran Bing, 1741 - 46 ungar. Beichtvater in u. ft., in Ruheftand verfett, 1779 ju boncy. Geine poet. (Lieber, Effogen a. Erauerfpiel Conftantinus Porphyrog) prof. Schriften herausgeg. von Reval, Ra 1786 f., 2 Bbe., Prefb. 1787; Die

berausgeg. von Bacfanyt, Deft 1884 überfente aud Dorell u. a. Falun, 1) (Falutan), im ni Schweden, bas ehem. Dalarne; 570 DM.; ift burd bie 3meige bes Stiblen birgig, malbig, menig fruchtbar; Spiel Eranftranb, 2838 &., Dipfjall mit Spite Stabnan, 3570 (8904) R.: 3 Dalelf u. mehr. Rebenfluffe; Ceen lian , Runn u. a.; Ginto. : 133,000 (Ebi manner, Daletarler), treiben an Mderbauu. Biehgucht, leben aber von ber jeugniffen ber Balber u. vom Berg bringt viel Geflügel, Metalle, bef. Su Der Sanbel erftredt fich meift nur am !! Begenben. 2) Sauptft. &. (Falut amifden ben beiben Geen Barpan u. An bat bie Provingialbehorben , Bergha mannichaft, Bergbaufdule, verfdiebne gagine u. wohlthatige Anftalten, Die Kabat . Baumwollenzenafabrit; Be auf Rupfer febr betrachtlich (fonft mu beute von 50,000, jest von 13,000 er bringt etwas Golb u. Gilber. Die bie Rupfermerte find bie alteften , merten telft 1200 Actien bearbeitet, von ber beute hat ber Staat ju + Antbeil;

Falunit, Gatt. que ber Bruppe minium; Rryftallfern : gerabe rhombifd Gfeitige Caule, in verfchiebnen Rachforne funtt am Stable, bat graulich weißes En pulver, wiegt 21, enthalt 44 Riefe

m, 14 Baffer, ferner Zalt, Gifen, Man-, hat fplitterigen Bruch, ift oliven . u. memit Uebergang ins Gelbe, Braune Bomerje, Aus Schweben. Der harte ft wohl nicht unterfchieben, (Wr.) falur (norb. Mpth.), f. u. Bwerge.

alvaterra, Ort, fo v. m. gabrateria. 'als (lat.), 1) Cichel; 2) (ant.), f. Fal-F. cerebri . cerebelli (Anat.), f.

lain, Dorf, fo v. w. Falfct 2). gne Bertiefung; 2) bei 2 gu vereinis im Bleden, ber an beiben umgebogne ih ber in einanber gehaft, auf bem IFbes jufammengefclagen u. bann bies m noch jufammengenietet ob. gelothet ten) gefdieht mit ben breiten Baden F-sange; 3) Rinne, 3. B. bie Rinne freifen, in welche bie Ragellocher tom-; ber Schmied macht fie mit bem Fnmer, ber auf ber einen Geite eine de, etwas gefcarfte Finne hat; 4) lefung an Thurzangen u. Fenfterfut-, in die bie Thuren u. Fenfter zu ge-Bodiug eingreifen, bei Bretern, bie ithe n. Febern gefest werben, bie in Mitte ber fcmalen Geite gemachte

e Bertiefung, in welche bie Reber Die &. werben einfach ob. boppelt ift bes F-hobels gemacht, beffen infe aus 2 burd Schrauben gufammenben Theilen beftebt, u. beffen Gint Breite bes Free gleichtommt u. fo B tief werden foll. Das ju falgende imirb entweder in eine hobelbane geubt, ober in eine F-bank gefeilt, af 4 niebrigen Beinen ftebenbes lans bolg, an beffen Enben 2 furge, bicht a einander aufrecht ftebenbe Stode bes
# finb, in beren Bwifchenraum bas mit Reilen befeftigt mirb: 5) bie & Hantige Bertiefung an beiben Geiten Baltens, in welche bie Breter bes agbobene ob. bie Staten ju Lehmbeden ticlagen werben; man baut bie Fre eber mit ber Art, nach verber. Schnure ge, ob. man macht fie, u. gwar beffer, tinem ftarten bobel, an welchem 3-4 in arbeiten muffen : 6) f. u. Buchbin-1; 2) ber enlinderformig umgebogne b bei Detallplatten jur Dachbedung, biefe nicht jufammengelothet worben ; H. Berberei is; 6) (Rupferh.), ber Ranb, ier ein Befpann Reffel gufammenhale; (Jagerfpr.), fo v. w. Balg zc., eben fo almbein, fo v. w. Briefftreicher. F. k u. F-eisen , f. n. Gerberei n.

boden, f. u. Repetirubr. Alzen, 1) einen Salg machen; 2) f. berberei m; 3) fo v. m. Abfalaen; 4) Buchbinber 1.; 5) fo v. w. Fugen; Jagbw.), fo v. w. Balgen.

alzhaken (Drechel.), fo v. w. Eine

foneibe. F-Hnenl, f. u. Budbinber . .. F-messer (Berber.), f. u. Berberei m. F-pfahle, f. u. Pfahle. Falzstock (Beugm.), fo v. w. Falts

ftod. F-zange, 1) (Metallarb.), f. u. Falg 2); 2) (Schuhm.), große Bange, beren Rneipen geferbt finb. bas Leber barmit

feft anmuteben.

Falzziegel, f. u. Biegel.

Fama (lat.), 1) Gerücht; 2) (gr. Dff a). Gottin bes Rubms u. Gerüchte; nach Birgil jungfte Tochter ber Erbe, welche loies felbe nach ber Beffegung ber Titanen ges bar, um fich an ben Gottern baburd an rachen, baf &. bie argerl. Gefchichten tem-felben überall betannt machen follte. Sie wirb geflügelt bargeftellt.

Fama, früher beliebter Zitel von polit.

u. anbern Beitidriften.

Famagusta, 1) Seeftabt im Sand foad Leftobicha ber turt. Infel Enpertry Bafen, Citabelle, perfanbenb, 2) (Befd .). %. ift bas Arfinge ber Griechen; ju ber Ros mer Beiten bieß es Fama Augusta (bab. ber jenige Rame); 1191 ben Bprant inern von ben Englanbern abgenommen, aber nache ber an Guibo pon Luffanan abgetreten. 1372 bon ben Genuefern erobert, 1472 an Benebig abgetreten, 1570 von ben Eurten 10 Mon. lang vergeblich belagert, 1571 aber nach 6 Monate langer tapfrer Bertheibigung erw bert (vgl. Bragabino 1), f. Eppern (Gefch.) u. Best faft verobet. Dabei bas alte, von Beratlius gerftorte Galamis. (Wr. u. Lb.)

Famara, Jufel, f. u. Cierra Leone 7). Famarga, fo v. w. Baurmarcus.

Famars, Dorf zwifden ber Schelbe u. Rhonelle im Bat. Douan bes frang. Dep. Rorb; rom. Alterthumer, 350 Em. Camp be &., Reft eines rom. Lagers, ans geblich von Cafar erbaut, bas bie Militrten, unter bem Dringen pon Roburg ben 28. u .. 24. Dai 1798 fturmten; f. Frangofifder Res polutionefrieg se u. 22.

Famatina, Stabt, f. u. Juan be la: Frontera. Fames (lat.), Sunger. F. canlua,.

f. Bunbebunger. Fameusen, f. n. Gartennelte.

Fameux (fr., fpr. Famob, gewöhnlich Famich, Martiff, im turt. Gjalet Da

mas, fonft Apamea, hatte ehebem große Elephantengucht, jest noch gute Beibe.

Familia (lat.), 1) bei ben Stomern bas gefammte Bauswefen; bef. 2) bie bagu gehörigen Stlaven; baher 3) bas ges fammte Bermogen; 4) bie unter einem gemeinfchaftl. Sausvater ftebenben Berwanbten, Rinber, Gefdwifter, Eltern ze., bei ben Romern ein Theil ber Gens; 5) eine Ungahl Perfonen, Die gufammen ein gemeinschaftl. Gewerte trieben, g. B. von bem Lanifta gemeinfchaftl. unterritotete Gla biatoren; 6) jebe ber 2 Abtheilungen ber ben Curatores aquarum angefellt en 720 Mis 23:6 bie eine, F. publica, 260 M. ftart, von Agrippa, bie 2., F. Caesaris, 460 DR. tart, vom Raifer Claubius errichtet. Beibe F-an waren wieber in Rlaffen abgetbeilt u. fi hrten nach ihren Berrichtungen befons bre iRamen, 3. B. Villici, Castellarii, Cle-culto res, Silicarii, Tectores, f. b. a. (Sch.)

Fizinīlia caritātis (lat.), f. u. gas miliften. Familiae emtor (lat.), f. u. Emans

cipat ion. F. ereiseundae actio, Erbs

Figuritar (v. lat.), I) vertraut, ver-traulid; I) heimisch II vertraut, ver-traulid; I) heimisch I gemein. Fæmiliären (lat. Familiäres),

1) Cflaven; 2) ble ju bem fammtl. Sauds wefen Gehörigen; 3) f. n. Inquifition. Familiarisiren (v. lat.), fich befannt, pertraut ob. gemein machen. Familia-

ritat, Bertraulichteit. Familie, 1) fo v. w. Familia; bef. 2) in ber Bebeutung von Familia 4); 3) jest nd fammtl. von einem gemeinschaftlichen Stammvater abstammenbe Derfonen; 4) bas bauswefen; 5) in weltrer u. engrer Bebeutung mebrere jufammengeftellte, eine anber abni. Raturgegenftanbe; mehrere Fas milien bilben eine Ordnung u. werden ferner in Bunfte ob. Gattungen getheilt; bei

Familienbegräbniss, f. u. Tobs tenader. Familienbriider, 1) Franciscaners Conventualen in Frantreid u. Dentfcland, welche fich im 14. Jahrh. ben papftl. Bers

(Hss. u. Wr.)

Dien Sippidaft.

gen, vgl. Müngen st.

ordnungen in Betreff ber Rlofterabtretung an Obfervanten u. ber Regelfcharfung fur bie Conventualen beugten u. biernach bie Provingen Parififch Frantreich u. jum beil. Rreus in Sachfen bilbeten; 2) fo v. w. Die moriten bon ber Dbferpany.

Familiendiebstahl, f. unt. Diebs Rablus. Ferziehung, f. u. Erzies bung . F-fideicommisse, f. u. Sis

beicommiffe . u. Allob . Familiengemälde, f. u. Familiens fud 2). F-münzen, f. Confularmuns

Familienname, f. u. Rame, Familienpact, Uebereinfommen uns ter vericbiebnen Bweigen einer Ramilie; fie tommen bef. unter bem Abel, ben mebiatis firten gurften ac. bor, betreffen meift bie Erbfolge in bie Familienguter, bie Rusung berfelben u. bie Berforgung ber Familien= alieber. Die lanbesherrl. Beftatigung u. ges richtl. Infinuation ift, wenn auch nicht ims mer nothwendig, bod jebergeit rathlich u. refp. für bie mebiatifirten Berren im 14. Urt.

ber Bunbebacte jur Pflicht gemacht. (His.) . Familienrath, 'eine in bem neuern frang. Recht eingeführte Behörbe, welche bas Intereffe ber Dinberjabrigen mabrnebs men u. ben Bormunbern immer controlirend u. inftruirent jur Geite fteben foll. " Der &. befteht aus bem Friebensrichter, in befs

s bat, u, aus 6 Binteberwanbten ob. vers fomdgerten Perfonen, " Er wird gufams menberufen auf ben Antrag ber Bers wandten bes Minberjahrigen, beffen Glaus blaer ob. anbrer Intereffenten, ob. auch von Mmte wegen, Der Friedenerichter beftimmt ben Berfammlungstag, hat ben Borfin u. bet ber Beratbung Gine Stimme, welche bei Stimmenglelcheit enticeibet. Der &. bat rudfictl, ber Minberjahrigen faft bies felben Rechte u. Pflichten, welche bei uns in biefer Begiebung bie Gerichte ale obers pormunbichaftl. Behörben haben; er ers mablt fubfidiar bie Bormunder von Dims beriahrigen u. folder, die ihre burgeri. Rechte nicht ausüben burfen; er fest bem Bormund einen Rebenvormund (Subroge tuteur) an bie Gelte u. entfeste beibe im betreffenben Fall ihres Amtes; er verfügt über bie Abminiftration bes Bers mogens, ermachtigt bie Bormunber gu Rlas gen u. Beraugerung unbewegl. Guter, be-ftimmt bie Gumme bes jabri. Unterhalts für bie unter Bormunbidaft ftebenben Ras milienglieber. Der &. ift zwedmaßig, weil er ben Unmundigen aus ber Gewalt eines Einzigen, vielleicht feinen Bortheil mehl als ben bes Minbels Berudfichtigenben, in bie Debrerer bringt, Die burd Religion u

fen Begirt ber Minberjahrige feinen Bohna!

Ratur fur ibn am warmften intereffirt finb u. von penen Uneigennunigfeit gu hoffen ift. Inbeffen ift ber Dangel an Berantworn lichteit ber Mitglieber bes &se ein großei Einwand gegen bie Bolltommenheit biefel Inftitute, u. der Friedendrichter muß ei einfichtevoller u. redl. Mann fein, um all

mogl. Dachtheile ju verhaten. (B6.) Familienrecht, 1) bie Rechtere baftniffe, welche vaterl. Gewalt, Che, Ber wandtichaft, Schwagerichaft u. Bormund foaft betreffen; 2) bann bie einer Ramili

auftebenben Befugniffe. Familienstiick, 1) fehr werthvoll Cache, welche von einer Familie anfbewahr wirb; 2) Gemalbe, meldes bie Abbilbun

mehrerer Famillenglieber enthalt. Familientatel, f. u. bof .. Familientheater, fov. w. Prival

fellschaft, die fich in Paris um 1835 ju ilmfturz ber Regierung Ludwig Philippe bilbete, u. fich unter biejem, nichts Gefähr liches bezeichnenben Naman nacht liches bezeichnenben Ramen verbarg. Gte tuten u. bergl. find von ibm nicht befan geworben , f. Frankreich (Befch.) gegen be

Familienvertrag, 1) fo v. w. Fo milienpact; 2) f. Bourbonifder Familie vertrag. F-wappen, f. u. Bappen it. Familisten , Religionsparter in En-Dielas aus Dunfter, einen Freund be Biebertaufere Davib Joris, geftiftet. vereinigte fich mit feinen Anhangern ju eine Fanilla carticala (Liebesfamilie), Et wurden Ausschweifungen beschaubigt, bied werwiefungen beschaubigt, bied werwiefungen beschaubigt. Bettel ausgebeite brang u. fich für einem Sesandten dettel ausgebend, lehrte: Woses habe nur die dettel ausgebend, lehrte: Woses habe nur die dettel ausgebend, beit Eine Gelauben geprebigt, et ales predige die Liebes. Sie verloren fich Mit, als die Anniam Gischert 1850 für Alle die Auflicht 1850 für

the predige die Liebe. Sie verloren hath, als die Königin Elisabeth 1580 fie netet. (He. u. Sk.)

Fämily compact (engl., for Fämmili mait), f. u. Canada (Gesch.) 11.

Famine, hafen an ber NoSeite in Sassmine, hafen an ber NoSeite in Sassminen; dier errichteten 1855 die Spacite des Gestellte des Geschelberts des Geschelberts

Fammanistx, Stadt, f. u. Nipon 16. Famn (fawed.), (ov. w. Faden, f. b. 8) h). Famse, Infel, f. Lagland 1). Famse v. lat.), fo v. w. Fameux.

Famosus libellus (lat.), f. u. Pass

Panagoria, Balbinfel, fo v. w. Za-Fanal (fr.), 1) Leuchttburm ; 2) Sciffes ne, bei. 3) große, am hintertheil bes ff6; 4) Feuerzeichen, um bei einem feinol. Anfall einer Berpoftenlinie ber Binterquartiere bie Eruppen von felben gu benadridtigen; entweber ein mbeter Bolgftoß auf einem boben tunoeter potgibp auf emein on, at, ob. eine Larmftange, eine in bie be gegrabne Gaule, mit Strob lofe ums , mit Ped übergoffen u. mit Schiefpuls. beftreut, oben mit einer umgetehrten fadel u. lettre mit Strob ob. einer Deche gen bie Raffe bebedt. Gine Schilbe te fteht habei, bie, fobalb fie einen &. nebligem Better auch garm machen gn m, ift es gut, menn man ein Befdu tit balt, bas bann im Fall eines Unfie Alarmichuffe thut. Bei Tage menman Dampfegee an, bie in viel ud gebenden Dingen: Laub, Moos, wh u. bgl., beftebn. (v. Hy.)

ftoh n. bgl., bestebn. (v. Hy.) Panam (Fanoe, Fanum), l. oftinb. tinge ber eingebornen Fürsten: 1) in bib von ber Größe einer Linse als Scheis minje: a) in Calcutta = 41 Ggr.; b)

es = 1 Gert, f. u. Ponthecry 1). (II.)
Fanār, in Gonfantinopel aus von
Grieden bewohnt Wertel, nach dem bort.
Grieden bewohnt Wertel, nach dem bort.
nach im benannt i. Esnharisten, meigh nach im benannt bit Fanaristen, meigh anfieletten, als Wuhambe II. ben Partiert, den aus ber Clabt vertrich u. befer fich den die Grieden der Grieden der Schallen der Kirde (Gr. Gerg) im Saus bautt. Aus Wildem u. Welden in Stade der Deriver der Wilden u. Welden der Schallen der Deriver Pforte gruöhlt; ander find Banquiers (Pr.) Fanar-castelle, f. un. Rumfil

Fanār-castēlle, f. unt. Rumeli hiffar. Fanāri, 1) Stabt, f. u. Olympia; 3)

(Porto F.), f. Elda. Fanaser, Berg, f. u. Graubunbiner Alpen e. Fanatismus (v. lat. Fanum), 1) bie

is meft in Bekbyungs's u. Berfolgungs und in berbottretende reilg. Schwärmerei beret, bie nicht ben flaren Borftellungen, Begriffen u. ), beimben, sobwer dunkeln Gefühlen folgen, baher Fanatiker, fo. w. Schwärmer, u. Fanatisch; Fanatistren, jung Fanatisch 3) (Med.), barauf bes Fanatisch 3) (Med.), barauf bes

s rubente Geistedrantbeit. Fannigeng. Diminute von Ernner, fer, frangsen, Midminute von Francisch, Frangsen, Midminute von Francisch, Frangsen, Midminute von Francisch, Frangsen, Midminute von Francisch, Frangsen, Beithetes,
aber stirfam u. beisteden gebildene Francissimmer; so het, debem und ber auf eine
madre paufer Anchore gegründeren, nach
minute genannt, wo ein armes fawoparibdese Beternänden, vo beine Ausgebur u.
dimmel genannt, wo ein armes fawoparibdese Beternänden, vo beine Ausgebur ein
geworber, babei aber judtig gebilden u.
athmer familie, ber fich hir in her Westelven der Midminute Midminute von der bei eine Midminute Midminute von der bei eine Midminute von der bei der
mit von der der
mit von der der
mit von der

Fandange, fpan. n. poring., febr garte lider, allmablig lebhafter werbenber Natios nattan, von einem Paar mit Enfangetten, oft auch mit Gesang ob. Bither begleitet, getangt. Der Lact ift & Lact. Stets ift er in Woll gesent.

Fandarole (fr.), fluctiger u. rafcher provençal. Zang im & Zacte, bie Zanger u. 2 langerinnen treten paarmeife an, wie bei bem Balger, u. gieben fo in gefälligen Zous

ren burch bie Strafen.

Fandschi, Boit, f. u. Schillut. Fanega, fpan, in den einzelnen Pro-vingen verfciednes, u. portug. Getreides maß, f. bie betreffenben Provingen, Spanien (Geogr.) st u. Portugal (Geogr.) 11. Fanegada, fpan. Felbmaß, f. Spa-nien (Geogr.) 21, bgl. Balencia 1).

Fanestorum insula (a. Geogr.), Giland an der Obermundung, j. Mollin. Faneare (fr.), 1) ein luftiges Aroms peterftud bei der Cavallerie; B) Arompe terfignal, tury bor bem Ungriff einer einbauenben Cavallerietruppe geblafen; 3) ein Jagbftud auf ber Erompete, meift in \$ Zaft; 4) (Eufd), ein unter larmenber Be-

gielt ung ber Erompeten u. Paufen ausges brachtes Lebeboch bei frobl. Reften. Fanfaron (fr.), Prabler, Muffcnets ber; bab. Fanfaronniren, Fanfarei måde.

Fanferlüsch (v. fr. Fanfreluche [fpr. gangferlufd], b. i. glitterftaat), bofe gee, flein, nur 1 banb bod, tragt ein Rleid von Schmetterlingeflügeln, ein Paar Stiefeln pon Rusidalen u. einen Rrans von Dornbluthen, reitet auf & Binfen. Fanfue (Fanfouch), Infeln, f. u.

Schifferinfeln ...

Fang (außer ber gem. Bebeut.). 1) eine Grube, um wilbe Thiere gu fangen, bal. Rallarube; 2) ber Stid ob, Solag, mos mit ein milbes Thier getobtet mirb : bab. IF. geben; bies (Genidfang) gefdiebt bei teben u. geringen biriden mit bem Genid. fanger, welchen man bei bem erften Birbel. Pnochen in das Gebirn ftoft, bei guten biriden u. Comeinen, Die von ben Sunben gebalten werben, inbem man ben Sirfdfans ger burd bie linte Seite in bas Bery ftoft, ob. aud mit bem Reeifen, bei Bafen burch einen Solag mit ber fcarfen band in bas Genid; vergl. Abfebern; 3) ber Big eines Sumbee; 4) ein mit Garnen u. Regen umftellter Theil eines Gemaffers ; 5) (Bergb.), fo b. w. Fangidurge; 6) Raudfang, worin ber Arfenit, welcher beim Calciniren bes Robalts fic verflüchtigt , aufgefangen wird. F. auf dem Bocke, f. u. Raubvogels fang. F. auf dem Sattel. f. u. Cattels fang. (Fch.)

Fånga (Raft.), fo v. w. Kanega. Fangbaume, 1) fo v. w. Geruftbaus me; 2) ftarte Stangen jum Deffnen ber

ren an Fangidleußen Fangball, f. u. Ballfpiel ie

Fangbuhne (Bafferb.), f. Buhne .. Fangdamm, 1) bei Durchflichen bie Erdmaffe, welche bis jur Bollendung bers felben bas Ginftromen bes Baffere verhins bert; 2) bei Grunbbauten im BBaffer ein ben hochften Bafferftand überfteigenber Damm, burd welchen bas Baffer mahrenb ber Arbeit bom Baue abgehalten wird; er belleht aus einer mafferbichten 2Banb, bie

für bie Arbeiter, Dafdinen u. einschließt, worauf bas innerba Baffer ausgefcopft wirb. Ein ans einem, beffer aber ans 2 Re recht eingefdlagner Pfable in 6. 1 ger Entfernung bon einanbet errid verbindet biefe Diablreiben bet El burd Solme, ber Breite nach ! gen; ber Bwifdenraum ber 96 wird mit Boblen bicht befest u. 1 ob. Thon ichichtenweife ausge burch ben Boben quellartig BBaffer wird mit Dift, mit XI mit Baffermortel geftopft. 8. jedem im Baffer ju errichtenb wert, als bei Brudenpfellern, D te. nothig, wo biefelben nicht b

ben gangen su bebauenben Raum u. !

Fangeisen, eiferne Bertje bef. bie Stangens, Tellers, Ett

Somanenbalfe.

Fangen (aufer ber gem. Bebei (Seem.), etwas befestigen ob. an fia ben; 2) (Bergb.), eine Sache, bie ju fe brobt, unterftugen; 3) f. u. Gerb Fängfliege, 1) f. Bangenfliegt f. u. Zangfliege.

Fangenbes Raubes eingerichteten bit ju Fangen bes Raubes eingerichteten Bei fuße, 3. B. bei ben Fangheufdreden. Fånggarn, fo b. w. Inngern. Fånggeld, f. u. Schiefgelb.

Fängheuschrecken (M Ram. ber Grabflugler (Infecten); bit Sgliedrig, Flugel ber gange nad g Rlugelbeden leberartig, aberig, Za fpie jugebend, Unterlippe 4lappia, horner meift furg, vielgliebrig, Leib & foilb vorftebenb, lang, Laufbeine let porbern am Saleidilb figenb, in bet gefaltet, biter u. furger, mit Ele maffnet (werben wie Banbe jum bes Arages gebraucht), Bruft lang Studen beftebenb, Rfugel blatter leben bon Pflangen ob, bom Raub Thiere, legen ihre Gier in eine gunt Daffe ob. in eine obale Bulfe ei bagu bie Gattungen: a) &. (Ma Ropf 4edig, Rubihorner einfad. Ert tesanbeterin (fromme R., M. flügelbeden gefledt, grun (and Borberichentel mit einem gefaumten Bled, balt bie Borber betend in die Sobe, lebt im mar ropa, in Afrita, aud in Mabren, ben Zurfen u. hottentotten febr vere viel. felbit von feiner art; b) Gpil &. (Einpusa Illig), ber Ropf gert fich ohrenformig, bie Fübler ber den find tammformig; bie Geiten bei terleibe gegabnt, bie Berberbeine pur gen eingerichtet, an ben 4 hintern fi bange, Art: lange G. (E. Bruft gewimpert, an ben Bort

ein Dern, an ben bintern Blattden, E. erata, u. a. Bei Fabrie. unter Mane) Ren: F. (Mantispa Illig), Gubls er fabenformig, etwas langer als ber Bruft ungeranbet, el u. Flügelbeden nepformig u. burch-i Beine gum Fangen. Art: Land . F. agana), Flügel rothlich gelb, weißlich, en Ranbern gelbrippig, roftroth ges i M. pusilia, pubescens u. a. Steht atrelle unter ben Reffliglern. (Vr.) imgjagd, Jagb, wenn man von imten bas Wild in aufgestellte lichte etreiben laft; am banfigften auf Doch-n Cauen, auch auf Raubwilb, wie t, Suchfe, angewendet, um fie lebent transportiren. Dan macht bann bas porfichtig los, binbet es u. fcbiebt es ilbtaften, wo man es meiftens in bie gatten fransportiet. Safen u. Füchse man jest nur noch bochft felten le-fonft vor ber Bervollkommnung bes fgewehrs war bies aber fehr gewohns Die bagu nothigen Repe u. Beuge (F-g) find von fehr verfchiedner Einrichs

ngleine, 1) (Jagbw.), fo v. w. igen ob. gu giehn; 3) f. u. Fangtaue; artes Seil, welches am obern Theil Ramme gur Bermeibung bes Sowans iad berfdiebnen Seiten ju an anbern befeftiat finb.

ingmesser, furzer Hirfoffunger Bugel. F-rad (Uhrm.), fo v. w. lagrab. F-schellen, f. u. Falfens ehleussen, fo v. m. Schleußen. churze (Bergb.), furge Retten an blachtftangen, welche verhinbern, baß ben beim etwaigen Berbrechen in ben ht fallen; gewohnl. find bie F - 181-F-schuhe, f. unt. Faltenjagb .. ilegel, f. u. Spiegelteleftop. (Fch.) ngwanze, fo b. m. Bafferfcorpion. ngzahme, die langen fpitigen Eds ber fleischfreffenben Saugtbiere, bef. boffe, Fuchfe, Katen u. hunbe. unia lex (rom. Ant.), f. u. Sum-

e leges. mning, Infel, f. u. Monteverbo. mnius, bie Fannia gens, ros s plebejifches Gefclecht; betannt aus s piecestinges oriuseur, production ben find bei Familien der Capto, rea u. Strado (f. d. a.), außers 1) Caj: K., des Calinds Adwiegerson; c 142 v. Epr. bei des Consuls L. Federslichen Geschefen Geschefen in ien, fich an die Spike der Legionen th, bas faft vom Feinbe eroberte Las fic ber Conful Bibulus gur hintering ber Adergefete Cafare bebiente; Dontifes u. Prator in Stellten. (Sch.) in-my , f. u, Eibet (Befch.) 16.

Fano (Fanoe), Mange u. Gemidh fo b. m. Fanam

Fano, 1) fefte Stadt in ber papfit, Les gation Urbino Pefaro, am abriat. Meeres bat Bifdof, Rathebrale, 14 Rlofter, Ritteratabemie (fonft Univerfitat), öffentl. Bibliothet, Safen, Sifchfang, rom. Alterthumer (Eriumphbegen bes Augustus), viele Scibenweber, 15,000 Em.; 2) (Gefd.). F. ift bas alte Fanum Fortunae (Tempel ber Gludegottin); bierber ichidte Quauftus eine Colonie, weshalb ihm bier ein Trimmbe bogen gebaut wurbe, bon bem noch lleberrefte find; feitbem bieß bie Stadt Colonla Julia Fanestris. Bei &. 552 n. Ehr. Sieg bee Rarfes über Zotilas. Spater bemachtigten fich bie Berg. von Urbino 8=6, u. nade

bem es fich mehrere Male vergebens frei ju machen verfucht hatte, unterwarf es fic bem Papfte; 3) eine ber Siebeninfeln, 500 Ew. (Wr. u. Lb.) Fans, Infel, f. Ribe.

Fanon, 1) im alten Rirdenlatein bie ber Priefter, beffen fic auch fpater bie Baien-bruber in manden Ribftern bebienen burften. 3) (Orale), feiner feibner Schleier, ben ber Papft nach Anlegung ber Allba u. bes Guttels zu einer feierl. Meffe fich über bas haupt bangt, bann gurud uber bis' Soulter giebt u. vorn gufammenwidelt; 4) ber Soleier, unter bem ber Subbigconus Fant (v. ital.), Knabe, lapp. Dlenfc.

Fant (Erich Michael), geb. 1753; Prof. ber Gefch. in Upfala, beidaftigte fich nach Entlaffung bon feiner Stelle mit ber Berausgabe ber Scriptores rerum Suecicarum medii nevi; ft. 1817; for.: Kort utkast till konung Gustaf Adolfs historia, Stodh. 1784, 2 Bbe.; Utkast till föreläsningar öfver allmanna historien , Upf. 1786-1809, 8 Thie.; Utkast till föreläsn, öfver svenska histor.

upi. 1801—4., 4 Bbe.
Fantāsis, 5. Argypten (n. Geogr.) s.
Fantāsis, 5. Argypten (n. Geogr.) s.
Fantāsis, 5. Pantāst, 5. Pbantāfie c.
Fantasis, Schloß, 5. u. Bayrento D.
Fantee, Neid, 5. Goldbiffed. FSprache, 5. u. Afrikanische Sprace.

Fantoccini (ital., in anbern ganbern meift Polidinel), tragbares, 4ediges Ge-ruft von leichtem Lattenwert, mit Zuchern rup von eitstem kattenwert, mit Ludern berkangen, oberignen, ober ihr ein Berech offen, das ein Kheater bilbet. Unter bem Gerüft ift ein Menig verborgen, ist ein ob. nehperer Buppen, die mit dem Unterfeil auf-bet hand tecken, jum Borfein sommen, u. sibbt auf biele Beife gange Darkellumgen, teillof meif ber niechten Gattung, auf. In Icalien, England, neuredings aus in Deutschen, aus werden, der Western ein Peutschen, aus und von der Western gestellt und der Verlieben gestellt und verlieben gestellt verlieben der Verlieben gestellt verlieben der Verlieben gestellt verlieben gestellt verlieben der Verlieben gestellt verlieben gestellt verlieben der Verlieben gestellt ver in Deutschland u. gang Europa auf Mart-ten u. öffentl. Orten gewohnlid. Bgl. Pends and Indy witter, 20nb. 1818.

Partom (v. gr.), 1) fo v. w. Phantom; 2) mit Leber überzognes natürl. ob. fünftlich immy (engl.), Abtumung bon Fran- weibl, Beden, mit einer in Leber nad

bilbeten Bebarmutter u. Mutterfceibe, in welche eine auch fo nachgeformte reife grucht paßt u. gelegt wirb, um beim Unterricht in ber Geburtebulfe banbgriffe bei Bangenans legen, Benbungen zc. ju zeigen u, lebuns gen in benfelben gu beranftalten; 3) auf abnliche Beife bat man auch holgerne ob. anbre garben menfol. Befichter, in bie Thieraugen eingefest werben, jum Bebuf ber Ginubung bon Mugenoperationen.

Fantoni (Giovanni), geb. 1755 ju Rios reng; marb 1778 Staatsfecretar, nahm bann farb. Rriegsbienfte, bichtete aber gugleich viel; bie frang. Revolution verberrlichte er 1792 burd 10 republitan, Dben, u. marb ein mutheuber Demofrat; ju Dailand vers haftet, warb er nach ber Zuriner Citabelle abgeführt. Rad feiner Befreiung ftreifte er in mehr. Stabten Staliens umber u. ging enblich nach Frankreid; marb 1800 Prof. ber italien. Literatur ju Difa, boch foon 1801 entlaffen, Gecretar ber Univer-fitat ju Carona; ft. 1807. Sammlung feis ner Gebichte unter bem Ramen gabinbo. Pifa 1800, n. M. Mail. 1823; auch im Par-nasso degl Italiani viventi (1809), 2 Bbe., (Dg.)

Fantazzi (Antonio), aus Erient, um 1500 - 1550, Rupferager u. Formfdneiber, Schuler von Parmegiano, bem er entlief, muthmaflich nach Paris, wo er ale Antos nio be Erento fur Primaticcio arbeitete.

Fanum, Munge u. Gemidt, fo b. m.

Fanum (lat.), 1) ber Plat eines Tem-plum; 2) fo b. w. Tempel; 3) Drifchaft bei einem Panum, fo: F. Feroniae, Ort in Etrurien, mit Tempel ber Profers pina u. Martt; bavon Trummer bei Zerras rina. F. Fortunae, after Name von Fano, f.b. 2). F. Martis, 1) Sauptst. ber Eurtosoftten in Gallia lugdunensis. j. Mors tain; 2) Ort ber Beneter, ebb., j. Monte martin. F. St. Clodoaldi, lat. Rame pel auf bem Apennin, Bunbceverfammlung ber verbunbeten eteuscifden Stabte, f. u. Etrurien (a. Beogr.) ., j. Biterbo. (Sch.)

Faonet (la , fpr. Faulth) , Stadt im Bgt. Pontinn bes frang. Dep. Morbihan; an ber Elle, Felfencapelle jur beil. Barbas ra; 3000 @m.

Fa presto, f. Giordano, Luca. Făquier, Canton, f. u. Birginien e.

Faquin (fr., fpr. Fatang), 1) bolgers ner Dann, nach bem man in ber Reitfdule im Rennen mit ber Lange ftoft; 3) Laft: trager, Commiffionar; 3) ein Mann aus ber niebern Rlaffe, ber auf eine tappifde u. gefdmadlofe Beife elegant fceinen will; . 4) Edurte, Lump; bah. Faquinerie.

Far (rom. Ant.), f. u. Confarreatio. Fara, bornehmer Baier, f. u. Thurins

Farabad, Stabt, f. Mafenberan 8).

Farabi, al, f. u. Arabifde Literatur i

Faraday (fpr. Farebeh, Dichael), get 1790 ju Lonbon, erft Buchbinber, bann Ge hilfe Gir bumphry Davye, bann beffen Co cretar u. Rachfolger, Director bee Laberate riums ber Royal Institution ju London; fein intereffanteften u. wichtigften Entbedungen finbbie Berfuche uber Legirung bes Stablem anbern Detallen, bie Bermanblung einie für permanent gehaltnen Gafe in tropfbar Fluffigeeiten, bie Erzeugungen von, ju ert. Inftrumenten beftimmten Glafern aus Rie felerbe, u. bef. ber 1831 entbedte Clette magnetiemne ; for. außerbem: Ueber d Manipulation, Conb. 1830. (Lt.)

Farådsch, el Nässar Zein Ed din Abussandat, 2. Gultan ber Ben bichiten in Megypten, f. b. (Gefd.) mi tta 1399-1412.

Färafreh, Dafe, f. b. a e). Faraillon, Borgebirg, f. u. Car

rias ie. 1 Farallones, Felfeninfeln, f. u. Co lifornien 14. Faramea (F. Aubl.), Pflanger

aus ber nat. Fam. Rubiaceae, Coffeace Arten: Sameritanifde Strauder.

Faramiten, Duhammeban. Ger von ben Behrfagen bes Ali. Farangerfall (norb. 2Rpth.), f. 2000

Farae, Spiel, fo b. m. Pharo. Faraon, See, fo b. m. Lowbeab. Faraones, Indianer, f. f. Cobabu Faray, Infel, f. u. Orinen 2). Farbanna, Ctabt, f. u. Bambud. Farbe, 1) (lat. Color), f. Farben; ein farbiger, auf einen anbem aufgetrag ber Ratur gerabe fo geboten, funftlid erft aus anbern Korpern auszuziehenbe burd eine bef. Behanblung ber Rorper ! borgubringenbe, 1. B. Berlinerblan. Mil Raturreiche liefern garben, bas Pflan reich bef. fur bie garber (f. garbebun bie berichiebnen Farben), bas Mineral bef. fur bie Stubenmaler, fur bie Pat u. Delmalerei; ju ber Baffermalerei n ben garben aus allen 3 Reichen gebra (vgl. Delfarbe, Bafferfarbe, Gaftfarbe); (Malert.), f. Colorit; 4) bas Grobfte!

ber gemahlnen Smalte; 5) Beibe verfold ner art ju ber Leberbereitung , 3. B. Ereib , Erb:g., Runb:g.; 6) eine ber Abtheilungen einer Spieltarte, beren Bli ter einerlei Farbe ob. Abzeiden haben; ber beutiden Rarte Gideln, Roth, Gris Schellen, in ber frang. biefem entfprecen Erefle, Coeur, Pique u. Carreau; 2) b Trumpffarbe; S) (Bad.), ber Glang b Dberrinbe; 9) f. u. Galgmert n; 10) Bud : n. Rupferbruderfarbe; 11) fo s. t. Farberei 2). (Fch.)

Farbe (Beralb.), in Bappen ber 60 enfat von Metall; fie finb Roth (Rubin: 8.), Blan (Saphir: 3.), Gran (Emer

Farbeauftragmaschine bis Farben (Smaragb: A.) u. Somars, won Ein.

mod Purpur, Gelb u. Beif rednen; aber Purpur ift in alten beutiden Bappen out nicht, in neuern felten gebrauchlich, u. Belb n. Beif tommen, Gold u. Gilber auss genommen, nur ba por, mo eine gigur in mitil. &. bargeftellt wirb. Blutfarbe u. Drange tennt nur bie engl. u. Grau bie ben. Beralbit. Benn fich gleich in einigen butiden Bappen Braun u. Biolet fine ben, fo muffen biefe au ben naturl. Aen ges udnet werben, ba fie nur in ben Figuren ans uttoffen merben; pon Michfarbe find bes finnte Beifpiele porhanben, baf fie ju im Bappenfarben gerechnet werben muß. Die Bebentungen, welche bei jeber einzelnen garbe angegeben find, find bochft ungewiß.

6. u. Coraffirung. (Mch.) Farbeauftragmaschine, f. unt. Brobrudermalgen a s- e.

Farbebereitung, f. u. Budbruders lub. F-eisen, f. u. Budbruderpreffes. Farbekasten, 1) fo v. m. Farbens liften; 2) f. u. Buchbruderpreffe 14. Färbeläppehen, 1) fo v. w. Zours

Mid; 3) fo v. w. Bezetten.

Farben (Phyf.), eigne Arten des Lichts finer Ericheinung, noch nicht gehörig erlitt, obgleich burd mehr. Theorien ju ertlas m berfucht. 2 Gine ber legtren (jest bie ges Minlichfte) verfucht bies mittelft burch gleich= M. Metherfdwingungen (f. Unbulationetheo. it) betvorgebrachte Eindrude auf bas Cehs ngin. 9 Dan nimmt naml. größre u. fleinre leberfdwingungen an, welche unter gewifs umftanben fich getrennt barftellen lafs a n. bantr ale farbiges Licht auftreten. lites Licht ift 3. 28. foldes, welches burd ba balb fo piele Schwingungen bee Mes but entftebt, ale violettes Licht. Die Beln bes rothen find baber boppelt fo lang, bie bes violetten Lichts, ba fich alle mit leider Befdwindigteit fortpflangen. 3 3m twohnt. Lichte fdmingen bie Methers euden in einer gur Fortpflangungeriche ing ber Bellen fentrechten Chie nach ale Richtungen bin u. ber; fie tonnen aber Mergemiffen Umftanden bestimmte Richtuns mannehmen (bifferengirt, polarifirt erden), u. auf biefe art fich in ihre ges Atbten Elemente gerlegen. \* Das gewohn= ne, reine, ungerlegte Licht ift farblos u. t ben Gefichteinbrud bes Glanges, welchem aber ber bes Beisch bers titritt, wenn ber Glang fo weit geidwacht bağ er nicht mehr blenbet, ob. baß bie lendung (wie beim frifch gefallnen Conee) to nur ale eine Rebeneigenfcaft erfceint. ns Beif ift baher nur an, fur fich farblos In Rorpern mahrnehmbar, Die in gleiche lifigem Bufammenhang bas Licht volltoms en burchlaffen ob. vollkommen reflectiren, ber burd Unterbrechung ihres Bufammens ange undurchfichtig geworden find, wie ber Bafferfaub von Bafferfallen, gerftogenes Univerfal . Beriton. 2. Muft. X.

Blas u, a, Bie bas Beif bas Sefammtlicht, b. b. alle f. in fich bereinigt barftellt, fo repras fentirt bas Comary ben Dangel an Licht, bie Rinfternis. Ein fdmarger Rorper ift baber ein folder, ber gar teine Lichtftrablen burchlaßt od. jurudwirft. Abfolut buntel ob. fdmary ift allerbinge fein Rorper, inbem auch ber fdmargefte noch etwas weißes Licht gurudwirft. Gleichwie nun zwifden Licht u. Finfterniß bie Dammerung liegt, fo macht von Beig ju Schwarg bas Gran in einen perfchiebnen Graben ben lebergang. Bird bie Lichtberaubung burch einen bas Licht bedenben Rorper bewirft, fo nennt man bie Berfinfterung ber babinter liegens ben Gegenstande Schatten (f. b.), ber bas ber auch in feiner volligen Bilbung fcmary, gewöhnlich aber in einer mittlern Ruance u. alfo ebenfalls als grau erfcheint. Die Berminberung aber, bie bas Licht in feinem Einbrud baburd erleibet, wirb in Begies bung auf bas Licht felbft als Erubheit bes geichnet. Alle biefe & = nuancen find aber nur quantitative Modificationen ber Lichts wellen u. baber noch feine eigentl. F. gu nennen. Diefe entftebn erft burd bie Berles gung bes ungefarbten Lichtftrable felbft, mas auf fun fer lei art gefdebn tann, burd Difs fraction, Refraction, Interferens, Bengung u. Dolarifation bes Lichts. A) F-bildung (F-zerstreuung) durch Diffraction (bipptrifche %. nad Goethe). Beitet man einen Connenftrabl burd einerunde Deffnung in ein buntles Bims mer, fo entfteht auf einem, in ber Richtung bes Strahle angebrachten weißen Papiere ein weißes Bilb jener Deffnung. Sangt man aber swiften ber Deffnung u. bem Pavier ben Lichtstrahl mit einem Drisma auf, beffen eine Rante (Bredungstante) abwarts . gerichtet ift, fo bricht fic ber Lichtftrabl, u. bas Bilb ber Deffnung ericeint als ein langerer, farbiger, hober ale bas vorige Bilb gelegner Streif. Diefer Streif, ben man bas F-spectrum (F-bild) nennt, ift von unten querft roth, bann orangegelb, bann fdmefelgelb, bann grun, bann bells blau, bann buntelblau u. gulest violet ges farbt. Baft man nun jeben biefer gefarbe ten Strahlen einzeln burd ein Prisma geben, so wird er mar gebrochen (v. pvar gunebmend vom Bothen bis gum Bioletten), aber nicht weiter in f. gerlegt. Sammelt man aber alle I gefürbten Strablen mittelft eines Linfenglafes in einen Puntt, fo wird bas vorige weiße Connenlicht wicher bergeftellt. 10 Diefe 7 prismatifchen F. find im Spectrum nicht fcarf von einander abgegrengt, fonbern gehen burd unmertliche Ruancen in einander über. Durch Aufhals ten ber verfchiebnen Theile bes Spectrums fann man alle in ber Ratur portommenben mifdungen genan nachahmen. Auch lafe fen fich hieraus bie farbigen Ranber, bie an ben, burch ein Prisma betrachteten Ror. pern ericeinen ertlaren, 11 Stellt in Zaf. 16

VII. Rig. 42 ak einen bellen Segenftanb, m. ab ben tiefften Lichtftrahl vor, ber in bas, binter bem Prisma P befinbliche Muge nach ber Brechung gelangen tann, fo wirb bies fer gerfreut, n. be ber rothe, bi ber vios lette Straft fein. Legtrer icheint von g, erftrer wird bergutommen. Sen fo erzeugt ber vom hechten Puntt k tommende Strabt kq einen violetten qn a. einen rothen qm, beren legerer von p, erftrer von o an tome men fdeint. Die gwifden p n. g liegenben farbigen Strablen mifden fic ju Beif, nur die aufern Strablen behalten ihre &. 3ft al eine bet a burd einen buntein Rore per ar begrenge meife Banb, fo ift im Prisma bie Grenge bei a violet, ift aber kl eine buntle Banb u. ak hell, fo ift bie Grenge bet k roth. Deshalb grigt melfes Seenje or & troig. Desoud 3 prig toripes Papier auf fiquotagem Grumbe einen andern Roman, 48 fdwarges auf weißen Grunde is. Die violette Karbe erscheitst sier dem Auge gewöhnlich alle Man. "Bei diesen Berjia-chen erscheinen die prisant. H. immer mehr od. weniger vermissie, weit die Erfahlen micht vollkrammen parallel auffallen. Ein reines Speetrum erbalt man, wenn man bon bem im Brennpuntte einer febr eonveren Binfe entftebenben Sonnenbilb einen Strabl burd eine enge Deffnung gebn laft u. mit einem reinen Alintglasprisma ob. einem boblen, mit Schwefeltoblenftoff gefullten Clasprisma auffangt, 18 3n bem fo entftans benen reinen Speetrum bemertt man, wie Frannbofer guerft entbedte, mehr ale 500 ftarte n. fomade, größtens theils foarf begrengte fente rechte Linien n. Streifen, ble alle buntler als ber übrige Theil bes Febilbed, n. einige fogar gang fcwarz maren, u. welche meiftens nicht an ber Grenge gweler R. fonbern innerhalb Giner Farbe, immer aber an berfelben Stelle im namliden Fr felbe ericheinen, bas brechenbe Mittel bes Prismas mag fein, welches es will. Daber tann man fich biefer bunteln Linien nach Frauntofer jur Beftimmung ber Brechbar-teit ber vericieben gefarbten Strablen in verschiebnen Mitteln bebienen, 14 Das Licht ber Dlaneten n. noch mehr bas ber Rirs fterne, fo wie alles burd Berbrennen ers jengte Licht unterfdeibet fich in biefer Sinfict fehr vom Counenlichte. Im Spectrum bes Rergenlichte zeigt fich nur Gine, u. gwar febr helle Linie swiften bem pomerangenn. fcmefelgelben Relbe; in bem bee elettr. Bichte mehrere fehr helle Linien ze. 1 Die fdmargen ginien anbern fich u. nehmen an Ansabl ab. menn man bas Licht burch perfciebne Rorper geben laft, bevor man es im Priema auffangt. Die Jobs u. Broms famme erzeugt gleich weit abftehenbe Linien, Chlorgas gar teine. Die Strontianflamme erzeugt einen orangefarbnen, belblauen u. mehrere rothe, burd buntle Bwifdenraume etrennte Strablen. Birb Schwefel mit Balpeter berbrannt, fo erfcbeint an ber tos

then Grenge bes Spectrums eine rothe, bon biefer burch einen bunteln Bwifchenraum ges trennte Linie. 10 Beim Mufe n. Untergang ber Conne verfdwinden alle violetten u. blauen &. ganglich aus bem Spectrum u. es tommen bafur mehr buntle Linien jum Borfchein. Diefe bunteln Linien ftellen ba ber nichts andere als guden im Connens ob, überhaupt Lichtfpectrum bar, inbem bie bem Orte berfelben entiprechenben Lichtgate tungen burch Abforption verloren gingen. 11 Theilt man bas gange farbige Connenbilb in 360 gleiche Theile, fo tommen bapon au bas rothe Felb 45, auf bas orangengelbe 27, auf bas fdwefelgelbe 48, auf bas grune 60 auf bas heliblaue 60, auf bas inbigoblaus 40 u. auf bas violette 80 berfelben. Diefe Berhaltniffe (ber Metherfdwingungen) gei gen eine mertwurbige Mebnlichteit mit be nen ber Challfdwingungen in ber weicher Zonleiter (f. b.). Gest man namlich bei Lange bes & : fpectrums ba, mo es mit Rott fich abgrengt, eine gleiche gange gu n. gieb bann auch solfden ben einzelnen Fran men Grengen mit Linien, fo verbalten fil bie einzelnen Raume, biegurudbleiben, weni man bon ber Grenge gwifden Biolet # Inbigoblau an eine nad ber anbern por ben ubrigen gangenraumen abgiebt, gu be gangen gange (tem boppelten Speetrum wie: \$, \$, \$, \$, \$, fr, 4; biefe entfprecht aber ben gangen ber Saiten von bem Grund ton an, fur bie große Secunbe, Bleine Ter Quarte, Quinte, große Gerte, große Cel time u. Dberoctape. 16 Die Intenfitat of bie erleuchtente Rraft ber vericbiednen Ran ftrablen, b. b. ber Einbrud, ben fie auf bi Muge machen, ift nicht bet jeber Ran gleich, fonbern gwifden Gelb u. Drange a ftarfften u. gegen bie violetten u. rothi allmablig abnehmenb. Gie lagt fich but folgende Bablen ansbruden: Menferfil Roth 32, Mitte beffelben 94, Drange 64 gwifden Gelb u. Drange 1000, Grun 48 Bellblau 170, groffchen Blau u. Biolet & Biolet 5,a. 10 Die chem. Birtfamte nimmt vom rothen Lichte, wo fie am fdmid ften ift, gegen bas violette ju, fogar außei halb bes lestern zeigen fic noch nambali dem. Birtungen. 3m blauen Lichte gebi alle dem. Birtungen foneller u. auffalle ber por fic, als im rothen n. gelben. 2 ermarmende Rraft ber berichieden # farbten Strablen ift bagegen im piplethi Lidt am ichwachften u. nimmt gegen bil rothe bin ju. Much liegen außerhalb bes m then Lichts noch Strahlen, welche nur et marmen, ohne ju besorpbiren ob. gu lend ten. \* B) F-bildung durch Refle xion (fatoptrifche F. nad Goethe Beil faft niemals alle Lichtftrablen gurud geworfen werben, fo erfcheint bas reflected Licht ber Rorper gewöhnlich gefarbt. Bir ein Rorper bas Licht in ber, bem Sonnen licht eignen Mifdung jurud, fo erfdein er weiß u. feine Strablen laffen fic burd bat Prisma ebenfalls in bie 7 ff. gerlegen. Birft er fo menig Licht gurud, bag es feis en merfliden Einbrud auf bas Geborgan nost, fo erfdeint er fdmary. Roth, blau n. erfdeint ein Rorper, wenn er nur bies migen Lichtwellen porgugemeife reflectirt. lie burd ibre Befdminbigfeit in une bie Berftellung von Roth ob. Blau zc. herbor= bringen, at gallt bas von einem rothen Rors per reflectirte licht auf eine weiße glache, fo nideint biefe ebenfalls roth gefarbt. 3m jubm gelbe bes Spectrums ericheint rothes Papier noch rother, im blauen gelbe blaues Papier noch blauer; bagegen ift rothes Das per im buntelblauen ob. violetten gelbe gang mary. Birft ein Rorper mehrere ber 7 eftehlen jurud, fo erfcheint er in ber nbe, welche bie Bermifdung biefer Strab. n gibt. 12 Die F. Drange, Grun u. Bios un durch Mischung entstehen. Drange ents ft aus Gelb u. Roth, Gran aus Gelb n. lau, Biolet aus Roth u. Blau. Eine folche mifte Farbe wird burch bas Prisma in nicht Burbe ant beider gerlegt, bie minden ge ftrablen bagegen bleiben bier meigen Die meiften burdfichtigen Rors geigen fomobl burd bas reflectirte Licht, m man fie anfieht, als mittelft bes burch. lefinen Lidte, wenn man burdfieht, bies farbe; mande folder Rorper bages bef. fluffige, wie bie Tinctur ber Rofs mienrinde, bes blanen Canbelholges, tofungen mancher Manganfalge, bas Ce-, bas Brom, gewiffe Arnftalle, felbft m lichte mit einer anbern garbe, als im thgelaffnen. Go erfcheint Gold im burch: ffnen Lichte grun. Man nennt biefe Eis haft Didroismus (f. b.). \* Dft bat bie geringre ob. großre Dide ob. Dichtig. bon bemfelben burchgelaffnen cb. reflecs in Lidte. Betrachtet man mit einem febr nnen Stud Schmalteglas eine fcmale Allinie bes Prisma, fo fieht man alle F. Berectrums; mar aber bas Glas bider, entfteben mehrere fdmarge Bwifdenraus in bemfelben. Bang abnliche Erfcheinuns finden Statt, wenn man einen Lichtftrahl bunnern ob. bichtern Jobbampf ob. te gefarbte Gasarten leitet. 36 Gubftans , welche gewiffe gefarbte Strahlen pors fe Gigenfcaften mittheilen, nennt man Arbestoffe, Pigmente ob. folechthin , comobl in einem gang anbern Ginne, als wir bieber mit biefem Begriff verbanin. Benig Pigmente werfen bie &. fo rein mid, ale fie im Spectrum erfdeinen, faft the merben neben ber Sauptfarbe noch ans te Strahlen reflectirt, bie benn bas Grunds menfelb als Fraume umgeben. Ueber de Art, biefe Pigmente verfchiebentlich ju nifden u. anbern Rorpern mitjutheilen, mbelt bie Karberei ob. garbetunft (f.

b.). 14 Co wie man bas burd Bredung gerftreute Licht wieber ju Beif vereinigen u. burd Aufhalten eines Theils bes Rafpecs trums gemifchte &. bervorbringen tann, fo vermag auch reflectirtes, farbiges Licht ben Einbrud von Beif ob, einer gemifchten Farbe bervorzubringen. Ralt man bie 7 . in ben is angegebnen rauml. Berhaltnife fen auf eine Cheibe (F - scheibe, Fspindel) ob. einen Rreifel F - kreimel), u. brebt biefe, bon ber Conne befdienen, fonell um ihre Mre, fo flieft ber Ginbrud aller garben im Auge gufammen u. bie Scheibe ericheint weiß. 27 Rebit aber eine einzige garbe, fo erfdeint fie wieber farbig. Diejenige garbe, welche einem bestimmten Gemenge von F. jur Erganjung ju Beif-lichte fehlt, beift Erganjungefarbe (complementare, Gegensgarbe). Sehlt 3. B. im Spectrum alles Roth, fo geben bie übrigen &. jufammen grun; es ift baber bas Roth bie Complementarfarbe bes Grun, indem fie alle Rarben bes gangen Spectrume in fich enthalten; eben fo berhalten fich Drange u. Blau, Gelb u. verhalten na prange u. Biau, vew n. Biolet zu einander. Zwei auf diese Art einander ergänzende F. nennt man ein F-paar. Weieht man eine Zeit lang auf ein auf weißem Grunde liegendes Stud grunes Papier u. gieht bies bann ploglich meg, fo ericheint biefe jest leer gewordne Stelle fos fort roth, weil in bem Sehorgan aus bem burd bas Grun gemachten Ginbrud erft ber von ber Ergangungefarbe gewedt werben muß, um gur ungetrubten Lichtempfinbung übergeben ju fonnen. "C) F-bildung durch Lichtinterferenz. Es gehoren hierher bie bon Goethe fogen. epoptis den &. Last man burd eine feine Deffe nnng beterogenes, b. i. weißes ob. gemifchs tes, Licht, bas man mo moglich porber mita telft einer ftarten Linfe concentrirte, auf 2 Spiegel fallen, welche fo gufammengefügt find, baß fie einen fehr ftumpfen, einfpringenben Bintel mit einanber machen (wobei jeboch teine ber beiben jufammengefügten Ranber im Geringften vorfteben barf), u. halt man in ber Gegent, mo bie beiben bon biefen Spiegeln jurudgeworfnen Strahe len fich foneiben, ein Blatt Papier, fo bes mertt man bier eine Menge paralleler, bels ler u. buntler Streifen, bie mit ben lebs hafteften &. gefdmudt find u. in einem ge= ringen Abftanbe von ber Ditte verfdwin-ben. Diefe Streifen werben burd bie wechfelfeitige Einwirfung ber beiben res flectimen Lichtbunbel erzeugt; ber mittlere leuchtenbe Streif entfteht burd Strahlen, bie gleiche, die ben mittlern junachft liegen-ben Streifen burch Strahlen, die ungleiche Bege jurudgelegt haben. Da ber Streif bon jeber Farbe einen anbern Dlas bon ber Ditte meg einnimmt u. nad einiger Bieberholung bie lichten Streifen ber einen Farbe mit ben bunteln Streifen ber anbern garbe jufammenfallen fo muffen fie bom

Mittelpuntte mea immer unbeutlider merben u. juleht gang verfdwinben. " Legt man auf ein converes Glas von großer Brennweite ein planes u. last bann homos genes, 3. B. rothes Licht barauf fallen, brudt man nun bie beiben Glafer allmablig ges gen einander, n. ftellt man fich fo bavor, tann, fo zeigen fich um ben Mittelpuntt, morin fic bie Glafer ju berühren icheinen, abwechfelnb belle, rothe u. buntle, fat fcwarze Ringe, bie fich bei junehmenbem Drude allmablig erweitern, bis endlich bet ber innigen Berührung ber Glafer in bem Mittelpuntt ein fdwarger fled entfteht. Bieht man bie Glafer im burchgebenben Lichte an, fo finbet man auch bier rothe Ringe mit ichwargen abwechfelub, boch tritt bann an bie Stelle ber rothen ein fcmars ger Ring, u. umgetehrt. Die fcmargen Ringe im reffectirten Licht entfteben, weil bier als les Licht burchgelaffen, teins reflectirt u. bie fdwargen Ringe im burchgelaffnen Lichte, weil hier alles Licht reffectirt, teins burchs gelaffen wurde. " Lagt man gelbes Licht auffallen, fo entflehen abnliche gelbe u. fdmarge Ringe, aber bon fleinerem Dur meffer, u. fo nimmt biefer Durchmeffer bei ben einzelnen &. bom rothen gum violetten Bichte immer mehr ab, fo bağ er fich im ros then gu bem im violetten Lichte verhalt wie 14 : 9. 4 Baft man nun ftatt bes homoges nen Lichte Beiflicht auf Die Glafer fallen, fo bilben fich um ben fcmargen Puntt an ber Berührungeftelle ber beiben Glafer bie fogenannten Demtonfchen & ringe, u. gwar fo, bag bie im burchgelaffnen Lichte erfcheinenben &. immer bie complementaren (f. sr) berjenigen finb, Die an berfelben Stelle fich im reflectirten Lichte jeigen. Diefe &= ringe folgen vom Mittelpunfte bis jum Ranbe im reflectirten fomobl ale burchges laffnen Lichte in folgenber Dronung auf einander: weiß = fcmars, gelblichroth = blau, fdmary = weiß, violet = gelb , blau = roth, meiß = violet ; roth = blau = grun, violet = gelb, blau roth, grun purpur, gelb sblau, roths grun, sgelb, gelbgrun . roth, rothsgrun, grun roth, sgrunlichblau, sroth, sgrunliche blau, sroth. Die Dimenfionen biefer &ringe anbern fich mit ber Beranbrung ber Lage bes Auges gegen bie Glafer. Rach Remton erlangt namlich jebes in ein anbres Rebium eintretenbe Lichttheilden mabrenb bes Durchftrablens eine vorübergebenbe, periodifch fur bie verschiednen &, in versichiednen Bwifchenraumen wiebertehrenbe Disposition jum leichtern Durchgeben ob. Burudgeben, fo wie es eine brechenbe Flache erreicht, welche abmechfelnbe Dispositionen er anwandlungen bes leichtern Dnrdgange u. ber leichtern Burud. werfung nennt. Auf biefe Art fucht er bie Berfchiebenheit ber &., welche bie Rorper gelgen, aus ber verfchiebnen Dide ber Schich. en, aus benen fie beftehn, ob. bis auf welche

bas Licht einbringt, ju ertlaren, inbem nut ber Farbestrahl gurudgeworfen werbe, ber fich gerabe in ber biefer Dide entfpreden ben Disposition ber leichtern Burndwer fung befindet. " Leichter laffen fich jeboch biefe Ericheinungen burch bie einfachen Ber fene ber Lichtinterferens (f. b.) erflaren Aus diefen wird es flar, daß fehr dume Plattden, beren Dide allmablig abnimmt, endlich gefarbt erscheinen muffen. Daber ers Elaren fich ferner die F. bunner Geifenblafer ob. Glastugeln, bunner Gifchfduppen bes Baffere u. Beingeiftes, bie in bunnet Schichten eine buntle Unterlage bebeden ber farbige Uebergug mancher ftehenben Ges maffer ob. Detallanflofungen, aus beres Dberfläche fich etwas Drub abgeschieben bet, bie farbigen Ringe in ben Sprüngen ber Aruftalle zc. 82 Eine ahnliche Bewandtus bat es mit ber Refferion bes Lichte von ate Breiften Dberfladen ob. pon feinen Rafem. wo ebenfalls in Folge von Lichtinterferen bie betannten Shillerfarben entfteben bie fich nach ber verfchiebnen Stellung bes Muges auf verfdiebne Art abandern, bieb ber gebort bas icone & fpiel ber Perlmub ter, beren gefchliffne Dberftache bie natut Blachen ber Schichten, aus benen fie beftebt, burchichneibet, u. baburch folche &. erzengt, ferner bas Schillern ber Bartonichen 3 Pnopfe (f. b.), matter genfterfcheiben, ma der Seibenjeuge, ber Flugelbeden viele Infecten zc. Rur bie Geftalt ber Dberflie verurfacht alle biefe & ericheinungen. " I F-bildung durch Beugung de Lichte (paroptifche &. nad Goethe) Bon einigen bierber geborigen Phanomene ift bereite unter bem Artitel Benanne bes Eldits bie Rebe gemefen, wir bebe baber nur noch folgenbe aus. Betracht man ein pom Connenlicht befdienenes, bine langlich glangenbes, fleines Dbject, 3. B. eis auf ber concaven Geite gefdmargtes Uhr glas, einen gut polirten metallnen Rleibe enopf burd eine enge Spalte (am befter burd einen, aus einem Stanniolplattden bas man auf eine Glasflache getlebt, g fonittnen fomalen Streifen), fo erfdeu ber Gegenstand von einem & faum umg ben. Legt man gwei folder Spalten red wintlig über einander, fo zeigt fich auf ben Uhrglas ob. Metallenopf ein fcones farbi ges Rreus. Durch einen feinen Rabelftis in einem Stanjolplatten ob. Rartenblatt angefeben, erfcheint bas Sonnenbilben a Uhrglafe mit & ringen umgeben. " Benbet man ftatt bes Beiflichte rothes Licht & fo ericeint bie Spalte in ber Ditte rott feitlich bagegen wird bie rothe garbe burd mehrere, von ber Mitte aus allmablig Duntelheit abnehmenbe, aber immer gleicher Breite bleibende fcmarge Stre unterbrochen. Bei Lichtftrahlen von anbre jebe bestimmte Karbe gleich bleibenbe Breitt u. eine anbre Entfernung vom Mittelpu

bie rothen Streifen find bie breiteften, bie violetten bie fcmalften. "Beim Beiglicht geht bie weiße Ditte ber Spalte an ihren gebt die Weise weute der Opalie an ipren Ferngen aus dem Elben in Nothe über; feitlich sieht man Erteisen mit lebgefen f., n. paar (o. das der erfte, beiberseits jundoft liegende Erteif alle f., von Biolet die jum Both, in sich enthält, der weite, weniger lebhaft gesärbe Greef des Biolets enthebrt. bis fic biefe Febilber (nach Frannhofer Spectra 1. Rlaffe) nach breis bis viers maliger Miebersholung u. mit jedesmaliger Mondalung einer Farbe vom Bioloft segen Moth ju, verlieren. Ze weiter vom Wittelspunft erifernt, deste schwicker, delto homospener werden die F. Ze enger die Spalte, deste deutschaft der des deutschaft des deutschaft des deutschafts des deutschafts des deutschafts des deutschafts deutschafts deutschaft des deutschafts deutschafts deutschaft des deutschafts deutschafts deutschaft des deutschafts deutschafts deutschaft last fich bervorbringen, wenn man bas Licht burd mehrere febr feine beugenbe Deffnuns gen, wie burd dedige u. runbe auf bas Dbettib eines Fernrohre fallen lagt, namentl. menn man an biefem Behnf fich eines Gibe ters aus feinen, parallelen, gleichweit von finander abstehenben Spalten bedient, 3. B. wan man in bunne Golpplätten ob. in ime Mußfchicht, womit eine Spiegelfafel elegt ist, feine Anien adder. Seile man in solches Gitter vor das Objectiv eines ernrohrs, mit welchem man auf eine feine intrechte Spalte in einem Fenkerladen vie intrechte Spalte in einem Fenkerladen vie anterene Opate in einem genjerladen bie rft, u. gwar so, baß bie Binien des Gitters at der Spalle paralles stehen, o erblicht mi ne einiger Entsenung zu seinen Sei-an ber Spalte sehr sohnen gu seinen Sei-aber Spalte sehr sohnen gestehen. Das eiter entsern, besto breiter werben. A Das eiter entsern, besto breiter werben. A Das eiter bieser Bilber ift bei sehr seinen Siten volltommen homogen, u. mit ben beumten buntein einen verjegen, man nenefe Bifber nach fra inhofer volltoms fene Spectra L. Rlaffe; bei minber einen Gittern ift es nicht volltommen hos Lithat ham bie wunglifomms nogen u. bilbet bann bie nnvolltomms ten Spectra L. Rlaffe. Durch Rabis ing feiner concentrifeer Areife auf einer umflen Glasplatte entfteben, wenn man abe ficht burd eine fleine runde Deffnung allen läßt, ringformige, concentrifde Spec ra. "Edie man ben burd bie Spalte im benfterladen fallenden Lichteil auf eine fo abirte Glasplatte, bie an ber entgegengeseter Seite gefdwart ift, auffallen, fo ann man auch folde fe bilber burd Refleton hervorbringen. Aber auch bas freie, mewaffnete Ange richt bei einem febr fel-ten Sitter jur Bahrnehmung biefer Pha-tomene bes gebeugten Bich bin. hierber echort bas prachtolle fe's piet, bas man emerte, wenn man burch bie Kahne einer Bogelfeber fieht, bie farbigen Ringe, welche enchtenbe Punkte umgeben, wenn man durch ethante ob. bestaubte Glastafeln auf sie ieht, die Feringe, die den Mond bei cen-valen Sonnenfinsternissen umgeben. Sogar ie Monbhofe, bie Rebenmonbe u. Rebens

Lichtbengung erflaren. "E) F-blidung durch Folarisation des Lichts.
Obwold bie bierher gehörigen Erscheinungen (entspilisse F. nach Goethe) erst im Art. Lichtpolarisation ihre Erstärung finden fonnen, so wollen wir boch die wichtigken derselben hier vorläusig auführen. Legt man nen mit ber complementaren Farbe. Ift bas Plattchen bider als J. Boll, fo bleibt es farblos, ift es bunner, fo erscheinen bier immer lebhafte, ben mermahnten Rewtonfden Fringen analoge F. "Richtet man bas Auge auf eine große horizontale Glasplatte angt an tine groe gotzone an enabetieten Eldsbufdel von ihr erhält, halt man dann wor das Auge ein parallel mit der Arge geschiffnes Aurmalinplaticen io, daß der polaristre Lichtbufdel sentrech darauf u. die Are bestellte und eine Arge einstelle Arge eine Arge ein der Arge eine Arge ei u. bringt bierauf eine fentrecht jur Are ge-fcnittne Doppelfpathipalte mit ber Zur-ein weißes Ereug mit ben complementaren g. ber vorigen (Sig. 47, b). Aehnliche Ereicheinungen werben burch bide Glasftude, bie nach bem Gluben ichnell abgefühlt wurs ben, im Polarifationeinftrumente unter ben angegebnen Bebingungen hervorgebracht. auf ein Plattden Bergerpftall, beffen Flas den mit feiner Are rechte Bintel bilben, so wird jener burch ein doppelt brechendes Prisma in zwei Strablen gerlegt, beren F. complementar find, u. bei der Drehung dies ses Prismas fich andern. Man nennt die burd folde Doppeltbredung entftanbnen &= bilber ungewöhnliche, jum Unterfchieb von ben gewöhnlichen, bie burch einfache Lichtbrechung entfteben. 4th Man hat anger ben bier aufgeführten Theorien, noch eine Menge anbrer. Gine merkwurbige ftellte &. Beuther gu Raffel 1883 auf, nach ber bie Farben nicht prismatifc fonbern treisformig find, namlich:

Mauroth Biolet Roft Bioletblau

Drangeroth Drange Drangegelb Gelb Blaugrun Grungelb

Bon ben bieber ermabnten phofie. ob. objectiven Frericheinungen unterfcheis ben fich bie phyfiol., welche mehr in innern Berhaltniffen bes thierifchen Organismus ihren Grund haben. Diefe &., welche man auch jufallige, ob. nach Goethe fubjecs tive & nennt, entfteben aus ber Fortbauer eines Lichteinbrude im Sehorgan felbft. Betrochtet man einen fturt erleuchteten ros then Rreis auf weißem Grunbe eine Beit tigen germanbt, u. folleft bann ploglich bie Augen, fo erhalt bas Schorgan ben Einbrud ber Ergangungefarbe, b. i. von Grun ebenfo, ale ob bei offnen Augen ber rothe Rreis ploplich meggezogen worben mare. " Birb ein von weißem Licht erzeugs ter Schatten von rothem Lichte beleuchtet, fo ericheint er objectiv roth gefarbt, wirb aber ein von farbigem (3. B. rothem) Licht erzeugter Schatten von Beiflicht erhellt, fo ericeint er fubjectip mit ber complemens taren garbe (grun) gefarbt. Eben fo, wenn bas Licht von allen Geiten einfallt. Farbis ges Licht, 3. B. bas bes blauen himmels, farbt ben (3. B. von ber Sonne erzeugten) Schatten eines bunteln Rorpers mit ber ihm eignen, meißes Licht bagegen einen farbigen Schatten mit ber complementaren garbe. "Birft bie aufgebenbe Conne ben Shats ten eines Rorpers auf eine weife Banb, fo ericeint biefer wegen ber Blaue bes Dimmele blau; ift ber Schatten febr fomal, fo tann er unten gerothet erfcheinen, wenn bie Farbe bes Morgenrothe hier gurudges worfen wird u. Die Conne fic bereite über bie Rothe bee himmels gehoben hat. Der Schatten eines großern Gegenstanbes ers fdeint aber bier nicht gefarbt, weil aus bem Raume, welchen bas Muge volltommen übers fieht, tein weißes Licht jur Bergleichung in baffelbe fallen u. eine complementare gars bung barin bervorrufen fann. Daber erfdeint une bei beiterm Simmel u. tiefem Stanbe ber Conne ein auf ben Schnee ges worfner Schatten blau. Rach bem Unters gange ber Sonne ericheinen bie Gipfel ber mit Schnee bebedten Alpengebirge gumeis len violet, wenn fic bas rothe Licht bes Borisonte mit bem blauen bes Simmele barauf vermifcht. " Rach Platcau entftes ben biefe fubjectiven complementaren %. nicht baburd, bag bas Muge fur bie urs fprungliche garbe unempfindlich wirb u. nur

noch für bie complementare Rarbe empfinge lich bleibt, fonbern aus einem entgegenge festen Buftanbe, welchen bie Resbaut bet Muges nach bem Aufhoren ber unmitteba ren Einbrude freiwillig annimmt. Betrade tet man j. B. ein rothes Rreus auf famer sem Grunde u. fieht man banu auf ein te fchwarzes Krens. Der gufallige farbige Ein brud bat bier ben gleichartigen birecte gerftort. Diefe gufalligen &. nennt Platem ben negativen, bie wirel. birecten ben pos fitiven Ginbrud, u. nimmt an, baf te pon einem Lichteinbrud afficirte Theil bei Rephaut nachgebenbe aus biefem pofititet Buftanbe burd eine Reibe fowingenbe Bewegungen in ben negativen u. bann mit ber in ben pofitiven übergehn ze. bis enbid jebe Bewegung aufbore. Doch hat mutte binge D fann einige Bweifel gegen biefe Im fubjectiven grerfcheinungen auch bie @ nerung mitwirte, beweift Shaffaotia (Poggenborfe Annalen 1841) burd fein Di ploftop, meldes mefentlich aus 2, m ein Doppelperfpectiv conftruirten Eplinte befteht, burd welche bie beiben Mugen eine babinter befinbliche brebbare, balb rath balb grun gefarbte, erft eine Beit lang # benbe, bann gebrebte Scheibe feben. Bei Dreben taufchen fic beibe &. um. Derfe wreen raufden fic betbe f. um. Derid Phyliter fant ferner, bag ein ichmant etreif, ber halb auf grunem, bab a rothem Grunde liegt, in eine rothe u. a grune halfte geri illt so wie man mein bunnes Poftpapier barauf legt. Gest mi in eine weiße rotirbare Scheibe einen bigen, in ber Ditte mit einem foman Rreisbogen verfehnen Sector ein, fo fcint beim Dreben ber Kreiebogen ale for jectiv gefarbte Rreiellinie. Mad Sout gotich laft fich eine Farbe in ihre eigne gangungefarbe umwanbels, wenn 3. B. einen in rothem Grunbe liegenben bund rothen Fled ein weißer Hebergug gelegt mit Daber ericeinen bie Sautvenen grun, bas Benenblut von rothen Sauten umidi fen u. biefe von biaphaner weißer baut bedt finb. "Die &. machen fich nicht m im phyfifden Leben geltenb u. geben De male für Raturftoffe, fonbern uben aude nen großen Ginfluß auf bas afthetifd:fu liche Gefühl aus. Ihre angemeffene Bufen menftellung ift baber auch mehr Cate Befdmade, ale eine wiffenfchaftl. Aufge " Literatur: Newton, Theory of and colours, Pont. 1742; Goethe, 3ur 8an benlehre, Zub. 1810, 2 Bbe; Baumgarues Maturlehre, Guppl. 1831; Fraunhefer if Gilberte Annalen, Bb. 56 u. 74; Berfed On light, Lond. 1830.

THE PERSON NAMED IN

Farbenaufhebung, f. Adrend u. Karben . . m. Farbennuftrag, bie Beife bes flere, bie Farbenmaffe auf bas Gemaite bringen; ber &. tann bid (paftes) th funn, frei ob. angftlich, forgfaltig ob. nachs laffig, rein ob. unrein, glatt ob. uneben tc. fein. F. bild. f. u. Farben .

Farbenblumen, f. u. Gartennelte. Farbenbrühe, f. u. Farbetunft 1. Farbenbiicher, in ben garbehands lungen fleine Bucher, in benen fich Dufter bin allen Karben befinden, die in ber Sands

hing ju haben find.

Farbenchemie, fo p. m. Chromas breanit; ogl. Farbetunft u. Chemie u. Farbenclavier, bon Louis Bertranb Eaftel ausgebacht, um mittelft bes Bech. file u. ber Sarmonie ber Karben, bie er nad einer gewiffen Abftufung unter bie Zas

his Befühl, fo wie burch bie Tontunft gu mifen. Blau betrachtete er babei als ben Brundton, Roth ale bie Quinte, Gelb ale lit Terg. Blau, Grun, Gelb, Roth, Bios La, u. Aurora u. Biolant (ein etwas brens

umbes Blau) ben halbtonifden f u. h ents meden. In ben erhöhten Octaven follten liefelben Farben, nur um bic Salfte beller, um Borichein tommen. Den Farben fügte er noch Pfeifen, bie ben, ben &. entfpres henben Ton angaben, bingu, um bie Mehnligfeit swifden garben u. Zonen noch mehr

(Pi. u. Hs.) pr verfinnlichen . Farbendreieck, eine Bufammens hung ber Farben nach mathem. = phpf. Drincip u. amar auf bem Grunbfag Zob. Rapere, bağ aus Roth, Gelb u. Blau fich,

urd Difdung in berichiebnen Berhaltnifs im, alle Rarben in allen Ruancen barftels m laffen. Gine weiße Alache, bon form mes gleichfeitigen Dreieds, wird in willlibtlid viele einzelne gleiche Dreiede ges teilt. In bie Dreiede ber 3 Bintel merbm bie 3 Sanptfarben, in jebes eine aufs stragen, in bie übrigen in jebes eine Dlis fung jener Farben in einem Berhaltniß, bas nach Derpenbiteln, bie bon ben Spigen tines jeben berfelben auf bie Seiten bes pojen Dreieds fallen u. bon bem Mbs lande ber Endpuntte berfelben von ben Bintelbreieden bestimmt wirb. Dan bat Ju gleichem Bred einer F-systematik, auch prismat. Bortebrungen, ob. ppramis

lale (F-pyramiden), wie auch bipns Tamibale, aus 2 mit ihren Grunbflachen Miammenftogenben Ppramiber. Tob. Maper u. Lichtenberg haben fich bef. in bies fer binficht verbient gemacht. Aehnlich ift bit F-kngel, mo baffelbe an einer Rugel Bijeigt wirb, bargeftellt in einer Gigenfdrift bon D. D. Runge, Samb. 1810, 4. (Pi.) Farbenerde, Erbarten, als Malers farben; ogl. Erbfarben.

Farbenfabrik, 1) Anftalt, morin tingelne garben bereitet merben, 3. 9. Blaus fatbenwert, Bleimeiß , Grunfpanfabrit; 3) Unftalt, morin bie verfchiebenartigften garben bereitet, ob. vollkommner jugerichs ttt werben; man fertigt bafelbft auch Das

ftellftifte, Zufche, Farbefaften ic. Farbengebung (Malert.), fo b. m.

Colorit. Farbenholz, Sois, bie einen garbes

ftoff enthalten , als: Fernambutholy, Blaus bolg, Gelbholg 2c.

Farbenkasten , 1) fleine Raften, bie mit manderlei Bafte u. anbern garben in Mufcheln verfehn finb; 2) fo b. m. Tufchtaften; 3) fo b. w. Farbetaften 2).

Farbenkesnel, fo b. m. Farbertefs fel, f. u. Farbetunft : 4.

Farbenkissen, f. u. Bacetuch a. Färbenkreisel, f. u. Farben s. Färbenkugel, f. u. Farbenbreied. Färbenläppehen (Panblgsw.), fo

p. w. Begetten.

Farbenlehre, bie Lehre von ben gars ben, f. b. Farbenmeister, fo b. m. Blaus

farbenwertmeifter. Farbenmesser, 1) Epatel ber Das ler, momit bie geriebne Farbe vom Reibftein

genommen u. auf bie Palette gebracht, bie Gemalbe grunbirt werben 2c.; 3) ein bon Biot angegebnes Inftrument, mittelft bejs fen man burd Lichtpolarifation alle garben. abftufungen beliebig berborbringen u. burch beigefügte Scale nach numer. Berbaltniffen bestimmen fann Farbenmühle, Bandmuhle jum Ber-

reiben ber garben; befteht aus einem gros Ben, fo weit ausgehihlten Rloge, baß 2 Pleine Mubliteine barin Plat haben; im Laufer ift nach bem Manbe gu eine Berties fung, um ihn mit einem Grode herumgus brebn; am Bapfen bes Laufers ift ein Loch mit einem Erichter, um bie naffen Farben bineingufdutten; am Boben bes Rloges ift eine Rinne, burd welche bie garbe wieber (Fch.) ablauft. Farbenofen, 1) Dfen jur Mennige-

bereitung; 2) fo v. m. Blaufarbenofen; 3) f. u. Garbetunft s. Farbenpaare, f. u. Farben m. F.

paraliclogramm, f. u. Lichtpolarifafion. Farbenpflanzen, felbgemachfe, bes ren Burgeln ob. Blatter jum garben ges braucht merben, g. B. Rrapp, Baid, BBau

2c., f. b. a. Farbenpolaritat, f. u. Farben uff. Farbenproben, Mittel, um bie ges fligfeit einer garbe in einem gefarbten Stoffe ju erforichen; man hat beren per-ichiebne. Das befte ift, wenn fie eine Beit lang ber Luft, ber Conne u. bem Regen ausgefest unveranbert bleiben.

Färbenpulver, f. u. Schiefpulver. Farbenpyramide, f. u. garbens breied.

Farbenreiben, 1) Farben mit Bulfe eines fluffigen Binbemittels (BBaffer, Del, Terpentin) burd Friction amifchen 2 Steis nen (einer Platte von Porphor, Marmor ac. [Reibsteine]) u. einem Laufer von Dors

bis Farima

ober, Grentt ze, den man derfider frinftigt, im möglicht feine Seftandreitel auflösen. 3) Jur Bereitung der Buch est. Aufter aufgeben der Seine Seine Buch est. Aufter der Seine Bereitung der Buch est. Auf zu der der der der Seine Kaller est. Mar am offen mittellt eines Kalfer der wedung fich der seine Sei

(Fch.) Farbenringe (Phof.), 1) Rewtons & f. i. Farbens; 2) & im polarifirten Lichte, f. u. Farbens; 3) Robilis &., wenn man auf ein Gilberplattden einen Eropfen effigfaures Rupferorpo bringt, u. bierauf mit ber Spipe eines Bintftabdens in ber Mitte bes Eropfens bas Gilber berührt, fo bilben fic um bie Berührungeftelle mehrere concentr. &., bie noch foner ausfallen, wenn man bas mit ber Metallauflofung befeuche tete Gilberplattden mit ben Dolen eines Trogapparate in Berbinbung fest. Durch Bermehrung ber Spipen bes negativen Pols u. burd Difdung mehrerer Detallauflofungen tann man bas Farbenfpiel auf mehface Art abanbern. Much aus organ. Stoffen, wie Dild, Eigelb u. bgl. erhalt man auf biefe Art mertw. Farbenmifdungen. (MI.)

Färbensäume, f. u. Farben u. Fscale, fo v. w. Farbenmeffer 2), Fscheibe, f. u. Farben u.

Farbensehen (Meb.), 1) fo v. w. Chromatometablepfie; 3) franthaftes Ce-

Shromatometableplie; 2) tranthaftes Stehen von Farben ohne Beziehung auf außere Gegenftanbe. Farbenuinn, eigne Scharfe in Untericheibung ber Farben, mit einem Organ bas

für, von Gall unterfdieben.
Farbenspatel, fo v. w. Farbenmefe fer 1). F-spectrum, f. u. Farben s.

(er 1). F-spectrum, f. u. Farben e. F-spindel, f. ebb. u. Farbenstein, 1) f. Farbeneisen; 2) so v. w. Reibstein, f. Karbenreiben. F-

fo v. w. Reibstein, f. Farbenreiben. Fstifte, jo v. w. Palkeliftife. Farbenstoffe, im Allgemeinen, im reinen Bustande gefarbt erscheinende, die Farbung ber sie enthaltenben thierischen ob. Pflangentheile bedingende, großentbeile jum Griben ub bennehend Stoffe. Ueber fie f.

Rabres unt. Farbefunft . ff. Farbensystematik , f. Farbe breied.

Farbentafelchen, 1) fedige tafelformige Studden Tufde; 2) tedige Lafel nach Art bee Farbenbreieds.

Farbenverhältnisse, f. u. gamben it.

Farbenwaaren, farben aller Art als Baare betrachtet; bab. F-handlung, wo ber hanbel bamit bas hauptgeschäft ift. Meift mit bem Droguerethanbel verbunden.

Dteift mit bem Droguereihandel verbunden. Farbenwurnel, 1) Burgein jum

Farben; 2) fo v. w. Farberrothe. Farbenzeit (Jagbw.), bie Beit, it welder fic bas haarwilb farbt, b. b. mu haare betommt.

Paare befommt.

Färbenzerstreuung, f. u. Farben.

Färbetisch (Buchor.), f. u. Buchon

derwalgen. Arbige, anf ber west. Semisphi Parbige, anf ber west. Semisphi D alle nicht weiß geborne Wenischen, mi din sowool Indianer u. Reger, als ber Wischinger w. Delfigen, die ficht wie ben Kulatten, Weitzen, Anatrevons, Anim rons e.c. (i. nut. Benischmacen) abheim

Färbiger Druck (Bucht.), () i w. Sunthrud. Färbige Schätten, (, u. Farbus F-s Licht. (, th).

F-s Licht, f. ebb. a. Farbiges Glas, f. u. Slas. Farbiolen, fo v. w. Faribolen. Farböti (norb. Myth.), Riefe, Be

Potts (f. b.).

Faree (ft., fpr. Fars), I) von gebatem Fleische mit Eiern, Semmel, Gewerten Bericke überlichen, bef. wenn solche Gestägel, in Fischen, in einem Krantis

Seringer, in girjeen, in einem Atunes et. als Gefülltes benupt ob. mit Blätetin umgogen werden; 3) (Mefth.), (vo. w. Ps-Farcell (for Hirlet), arab. Gewis 1) in Betelfagui, 40 F-s = 1 Bahar, F. = 2011 engl. Pfund avdpa. 3) Wetta, 15 F-s = 1 Bahar, 1 B.

engl. Pfd. avdps.
Farciren (b. ft.), mit Farce fülle.
Farcius (Bot.), fo b. w. Martig, s.
Mart ausgefüllt.

Fårdel , Ludmas in illm ju 45 Be denb , f. b. Fårding , Münje , f. Farthing. Fårding , fo v. w. Fehmgericht.

Fareham (fpr. gabrhamm), Ciebt, u. Oamp.
Pareid, fonft fo v. w. Gefährbeib.
Fareid (Smillaume), gef. 1489 a. 60
1221 teformierter Prebiger in Meaur, mut
és aber 1523 verfaiffen u. hieft fig in v.
Edwortz u. im Eliga auf, no er bie Aformation förberter, wegen großer Etres
aber häufig feinen Aufenthalt anbern mutl
er ft. 1568. Mach ihm werben von fatto

Polemitern bie Calviniften auch F-listen genannt. Farellones, 1) Infeln, f. u. Chilles

Farellones, 1) Infein, f. u. Chiliei 3) Infel, f. u. Gierra Leone. Farenteris, fo v. w. Mebinawurm Farewell, 1) Cap, f. u. Grönland; 3) Infel, f. u. Fibichi; 3) Borgebitg, i.

u. Reufeeland is. Farfar (a. Geogr.), bei ben Alten bet j. Correfe.

Farfund, Boigtei, fo v. m. Lifter, Fargard (perf. Lit.), f. u. Benbovell

Faribolen (v. fr.), Poffen, Råp den, albernes Gefdwäte. Färllon, Fort, f. u. Alexandria i Färlma, Kürftenthum, f. u. Ripon

Fa-

Farin, fo v. m. Faringnder.

Farina (lat.), Dehl. F. amygdalarum, f. Manbelfleie. F. hordel praeparata, praparites Gerftenmeh, i.n. Gerfte. F-ne emollientes (Ph. Gall.), srweichende Mehlspecies, Leinfa-

men. Roggen . Berftenmehl gleichviel, u Rataplasmen u. a.

Farina, Ctabt, f. u. Tunts n A) b). Farinati (Paul), geb. ju Berena 1822, Maler aus ber venetian. Coule; er I für bas Escurial ju Mabrib Bieles gemit haben; ft. ju Berona 1606. Seine Compositionen zeichnen fich burd Reichthum br figuren n. Stellungen u. einen großen lafmand oon Bemegung aus. Berte: Die unberbare Speifung u. C. Giorgio in Bes

ma, al Fresco.

Farinelli, 1) (eigentl. Carlo Bros foi), geb. ju Reapel 1705; Caftrat (jeboch begen eines befchabigenben galls) u. Ganger, ite Runftreifen burd Italien, Deutiche , Frantreid, England (me er mit 5000 f. an Dorporas Theater engagirt mar) u. anien, wo er ben Ronig Philipp V. burch ien ihn plogl. überrafdenben Gefang von ner tiefen Delandolie befreite, 2000 Ras lin Gehalt u. bas breifache an Gefchen-n erhielt, u. 10 Jahre alle Abenbe por mfelben u. ber Ronigin Elifabeth fang u. nen Gunftling, Dinifter Philipps V. u. mbinanbe VI. marb; bef. erhielt er unter tr Ronigin Maria Barbara an ben Ges iften viel Theil. Er blieb, obicon eitel, d immer in ben Schranten ber Uneigens Befdeibenheit. Rad Kerbis unde VI. Tobe jog er fic 1761 von ben Beidaften nach Bologna jurud u. ft. baf. alzemein geliebt 1782. 3) (Biufeppe), b. 1769 ju Efte in Pabua, bilbete fic u. am Confervatoire ju Reapel, marb 1815 Copellmeifter gu Zurin, ging 1817 ale fols der nach Erieft, ft. bier 1836. F. blieb ber ten neapolit. Soule treu, feste 34 ernfts ofte u. tomifde Dpern, Dperetten in Cans luten, 2 Meffen, mehrere Dratorien u.

(Lt. n. Sp.) Farinosus (Bot.), mit mehlartiger Bubftang erfullt, damit bestaubt ob. baraus

beftebenb.

Farinzueker, f. u. Buder n . u. Farken, furjer Befen zwifden 2 Bres ter gebunden, um bas Chiff unt. bem Bafe fer bamit ju reinigen. Farkentreitern jufammen befindl. Schiffen; 3) f. u. Dallfic.

Pane, Dorf am Metauro, in ber papfts liden Delegation Urbino - Defaro; babei ber Ronte Mebrubal; hier Rieberlage bes

hatbrubal burch bie Romer. Farm (engl., fpr. garm), Deierhof; bab. Farmer, ber einen folden bewirthe foaftet, f. u. Auswanderungen a.

Parmatyr (norb. Myth.), f. u. Obin.

Farnbach, Sluf, f. u. Regnit.

Farne, Infel, fo v. w. Farn 36les. Farnese, Bleden u. Solof in ber papftl, Delegation Biterbo, bat ben Titel eines Rurftentbums: Stammort ber alten Berjoge von Parma.

Farnese, italien. Aurftenhaus, führt feinen Urfprung als ablige gamilie bis ins 18. 3abrb. jurud, befaß bamals bas Schiof garnefe bei Droieto. Papft Paul III., felbft ein g., erhob bie g. burd Peter Bubmig, feinen naturl. Cobn, 1545 ju Rurften v. Darma u. Diacenja, meldes herzogthum beffen Rachtommen, mabrend ber Regierung von & Bergogen, bes fagen. Der leste Bergog war Anton, ber 1781 ft.; feine Staaten fielen an feine Richte, Elifabeth (f. b. 37), Tochter Chuarbe II., Gemablin pon Philipp V., Ronia pon Spanien, f. Spanien (Gefd.) ren. Die regies renben gurften biefes Baufes find unter ibe ren Bornamen (f. bef. Peter Ludwig, Mleranber, Detavio, Ranuzio, Dboarbo, Frang, Anton) u. unt. Parma (Gefch.) zu finden. Außer ihnen find mertwurbig: 1) (horagapt innt naturi. Sohn Peter Lubwigs u. Enstel Papfte Paul III.; vermägle fic mit Diana v. Angouleme, naturi. Tochter König heinrichs II. von Frankreich, blieb bei ber Belagerung von Desbin 1558. 2) (Mler.), Cohn Peter Ludwigs v. F., geb. 1520; 1584 Carbinal u. Erzbifd. v. Parma, verwendete fich obne Erfola bei bem Papfte für eine Rirdenreformation. Bu verfchiebe nen Diffionen bes papftl. Dofes in jener Beit gebraucht, fuchte er vergebene ben Frie-ben swifden Frang I. u. Rarl V. ju ver-mitteln; ft. 1589. 3) (Ranugio), geb. 1530, Bruber bes Bor.; Malthefer, Prior von Benedig, Comthur son Bologna, 1514 Ergbifchof von Reapel, Ergbifchof von Ra-venna u. Carbinal, 1546 Legat ju Difa, Grofponitentiarius u. Patriard von Conftantinopel u. von Julius III. 1561 aus Rom vertrieben, von Beinrid II. von Frantreid aber wieber in feine Guter eingefest; ft. ju Parma 1565. (Lt.)

Farnese, 1) Palaft, f. u. Rom (m. Geogr.) u; 3) Billa, f. ebb. u; 3) (Fsina alla Lungara), Cafino, f. cbb. se. Farnesiani flores (Fleurs de Cassie seches), gelbe Bluthentopfden mit & 3. langem Stiele von Acacia Farnesiana nad Martius, tamillenartig, angenehm, bet größerer Bertheilung veildenartig riedenb; in neuefter Beit aus BInbien im Banbel bortommenb, ju Parfumerien n. in ihrem Baterlanbe gegen Magenframpfe, Appetits mangel gebraucht. F - na radix, bie braune, wie Rnoblaud riedenbe Burgels rinbe ber Acacia Farnesiana, auf ben Antillen in Babern gegen abnamifche Fieber, aud jum Gerben u. Comargfarben benutt. F-na legumina, bie Fruchthulfen berfelben, bon abftringirenbem Gefdmad, ges gen Durdfalle, Rubren, Mugentrantheiten ze, ale tonifdes Mittel angewenbet. (Su.) Farnesische Flora, Statue, jest in Reapel, im Dufeum Bourbon, ausges gerdnet burd bie treffl. Draperie; 12 %. bod. Antit ift blos ber Rumpf. Ropf, Sanbe, Suge find unter Papft Paul III. (Farnefe, baber ber Rame) ergangt; nochs mals u. beffer ift fie reftaurirt, ale fie nach Reapel geichafft werben follte; bier betam fie auch einen antiten, boch nicht ben urs fprunglichen Ropf. Bindelmann halt fie für eine tangenbe Dufe, Disconti für eine Spes. F-scher Hercules, angeblich von Gipton aus Athen verfertigt, toloffale Statue, faft & Mal Lebensgröße, aus pas rifdem Marmor, bas foonfte Mufter ber mannl. Rraft, auf bie Reule geftust, in bem Moment unmittelbar nach Erbeutung ber besperib, Mepfel, gefunden 1540 in ben Antonianifden Thermen bes Caracalla, im F-schen Palast ju Rom (f. b. [n. Geogr. ] si) aufgeftellt, bann nach Reas pel in bas Dufeum Bourbon gebracht. Die Beine find von Bilhelm bella Porta gefundnen, antifen, baneben legte. Minder bebeutend find: der F. Fechter, ber F. Kopf des Caracalla, die F. Venus, der F. Apollo, febr wertis woll bagegen der F. Stere (Toro Far-nese), den wilden Stier barftellend, an defe fen Sorner Amphion u. Bethos, Die ihre Mutter Antiope mißhandeinde Dirte eben binden, die größte noch übrige Gruppe, ver-fertigt von Apollonios u. Lauristos zu Rhodos. Das Stück ist burch Eraanbobos. Das Stud ift burd Ergan= jung u. burd Beifügungen nicht bazu ger horenber Figuren entftellt, behauptet aber im Einzelnen große Schönheiten. Sonft ftanb es in bes Alinius Pollio Bibliothet, bann tam es in bie Baber bes Caracalla, wurbe 1546 u. 1547 aufgefunden, unter Papft Paul III. 2 Mal, bas 1. Mal als Bercules mit bem fretifden Dofen, bann aber ber eigentlichen Beftimmung gemaß, reftaurirt, enbl. 1786 in ben Dalaft Karnefe gebracht. Rach ben Musfterben ber Farnefe, welche ber Ronig von Reapel beerbte, murbe biefe Gruppe mit ben übrigen fcon genannten Runftwerten aus bem F. Palast 1786 wegs, n. nach Reapel ges (Sch.)

Farnham (fpr. Farnhamm), Stabt ber engl. Graffd. Gurry, am Bpe; hops fenbau u. Wolvertebr; 4000 Em.

Far niënte (ital.), f. Dolce far niente. Farn fistes (ipr. Farm Eile), Bruppe bon 17 Infeln in Durbamfhire; die Einw. treiben Fifche u. Bogelfang. Größte Infel: Farn, Fort n. Lenchtthurm. Farnleiten (ber hohe F.), Berg,

f. u. Sichtelgebirge.

1. U. gimreigerige.
Farmevius (Farmësius, Stanissiaw), widerfeste fid mit Petrus Gonastius 1567 auf der unitar. Synode ju Lansent der Ansicht des Sacuvinus u. Lutomis

rius. Die Spunde zu Sertinus in Alexander Polein juden zuge de genefen zu vereinigen, allein die R-velauer blieden bei dem Alexander die Alexa

nianern. (Kh.)
Farnrode, Pfarrborf im weimer. a. Kr. Eifenad; Solos, mit alter Laur tiustirde; 680 Ew.; fonft herricalt, Burggrafen von Airchberg geborig, batigne Rebenconfifterium u. Ranjet.

Renaus (chm. Wurt.), Goef est per all Milgemeinen jod, fabulinat. Fåre (ital.), I) so w. Leudeften: bober Wanne morte, Drit, so F. al. Meant for G. in G. sternien Leudeften: 10 Begirf, so w. Magarbin, 3) den fabt baris u. eines Goreiçase, am Leumos, munch ices Wetters Histor, Maria, gringen da fen, Kildenie Panel ul., gringen da fen, Kildenie

filden; 12,000 Ew. (Wr.) Faro, I) (Spielw.), fo v. w. Han 3) Bierforte, f. a. Bier v. Faroald, I) F. I., 1. Herzog v. Ew. leto, f. d. (Befg.), 23 ft. 1883; 20 F. U., Sohn Abrasimunds, Derzog v. Spoleta (

701, f. ebb. . Faro, Infel, f. u. Gottland 2).

Farouche (fr., fpr. Farufd), 1) fouctern; 3) bos; 3) gornig. Färguhar (fpr. Fartahr, Ges

ge. 1078 u Enhonberry in Filand, an Dublin, Schaufpieler, trat paier in Articablenium, Chaufpieler, trat paier in Articablenium, in 1013 (Art. be Endla Love and a Bottle; The constant Love Sir Harry Wildair u. a. m., Works, 2 1772, 2 Bbc, beutid in Anstoad) upon frantenberg, in her Bibliottef engl. 2 pictlödere, 2pg. 1839, 2. Bbcm.
FARCUMENT Bed. Bride. [1.

marty 8). Farr (v. bebr.), 1) Stier: 2) bel. Die Farrah, Proving, fo v. w. Furrah. Farren (Filices), S. Orbn. ber 3. Rl. rimpflangen) Rehnb., enthalt außer ben entl. Farrentrautern (Bebelfarren) noch gamilien: Galviniaceen, Marfiliaceen, munbaceen, Encabeen, Bamiaceen; vgl. offelpflangen Ok.

· region

Farrenbach , Dorf, fo b. m. Burg-Farrenbaum, Cyathea arborea. Parrenberg, Spite ber Mip, f. u.

ffingen. Farrenkräuter (Filices), 1 natürl. emenfamilie, 7. nad Sprengel (1. Orbs ig ber Kroptogamie L.), Gewächfe, bie ber Rudfeite ber ohne Stengel aus bem melftod fommenben, fuft berchgangig berten Blattern Rapfeln mit geglieber-Ringen umgeben tragen, u. beren junge the bei bem Auffchießen fpiralformig gu-mengerollt finb. "Je nachdem bie Dbert als bulle ber Rapfelbaufden (sori) n bleibt u. ein Odleierden (Indusium) et ob. nicht, ergeben fich 2 Orbnungen: Ungefchleierte, mit ben Gattungen: ostichum, Polybotrya, Hemionitis, No-nena, Meniscium, Taenitis, Grammitis, podium. 'b) Gefchleierte: Pleopel-Struthiopteris, Asplenium, Scolopenm, Diplazium, Pteris, Vittaria, Blech-, Woodwardia, Lindsaea, Adiantum, flanthes, Davallia, Dicksonia, Alsophila, odia, Cyathea, Trichomanes, Hymeno-lom. Sie lieben schaftige feuchte Orte im MBalbungen, voeil sie bort junges jerkliden ur. schwer auszurotten sind, blid. In America bilden sie, in mboc ausschiebenden Gattungen u. Argange Balbungen. Eingeafdert geben tichhaltig Rali. In nordl. Gegenben bies mebr. Arten sur Biebfutterung. 1 Die krautwurzel (Radix polypodil ma-F-krautmännchen, Aspla flix mas), bie gegen 6 3. lange, 2 bis bide, aus vielen eirunblangl., bicht einander liegenben, barten, fdmaralis, überall mit braunliden Schuppen been Rnollen beftebenbe, einem geflochte Bopf gleichenbe Burgel bes in icattie Balbern swiften bemoosten Felfen n anhangenben Couppen gereinigten, en grunlich fdmargbraunen, innen gelb. n, etelhaft füßlich, foleimig, bitterlich, je fomedenben Rnollen, eine ber fraften Mittel gegen ben Banbwurm, wirb ilvert für fich allein, tagl. 2 - 3 Dal 1-3 Drachmen gegeben; auch finb fie Sauptingrebieng ber Ruffertiden u. renfcmanbifden Mittel. Das F. autweibehen (Athyrium filix fe-

a), f. u. Athprium. Bergl. Rruptoga-'Arrenkrautwurzelextract, erifdes burd Musziehung ber gereinige

ten u. etwas abgetrodneten Burgel mittelft Mether u. Berbunftung bee legtern bereistet, von ols ob. fprupeartiger Confiftena, bas wirtfamfte ber bis jest befannten Dits tel gegen ben Banbmurm.

Farres, Martifl., fo b. w. Forres, Farringdon, Stabt, f. u. Bert. Fårrogon, Spine, f. n. Perth. Farrue-lap (Farrollep), Infein, f. u. Caros

linen . c). Farrukzad, Cobn Maffubs, Gultan bon Chasna 1053 -- 1050 , f. Chasnavis

ben 1.

Fars (Farsistan, b. i. Sanb ber Perfer), 11) größte Proving in Fran, am perf. Reerbufen; 5951 DR.; "jum Theil Sochs Wertvieren; 3651. C.W., \* 'yam Beld (Josh) ebene mit G. i ft eppen; Beligger (bake Beiger of tur. Berge, bel Aggre (bake Dieter Der e. B. Benden Dieter (beten Der e. B. Benden). Dieter (beten Der e. Benden). Dieter (beten Der e. Benden). Dieter (bein dan, 10 DM.; Affeiter (b. 10 M.). (ang, 5 breit; De(derun, 7 M. lang, 5 breit; (befand been an, 3 M. lang, 3 breit; otet; Enaue erwan, an. tang. Foret, fchin u. fruchtbar, daher eins ber 4 Para-biefe des Drients, u. a.); \*nur 4 Lleine Fluffe (Abibun fcher, Ab kburen, Tab, Kalalon u. a., zu ungemein vielen Kana-len benugt), Haupffluß Kur (mit Kaba-Icn benuge), daupfünß Aur (mit Kaba-run), einige Geen (Batraga an, obne Abfünß, im Gemmer ausfrahrend, Sali, bifburen, Derfand ist Gerindskei, Bifburen, Derfand ist Gerindskei, 1291, Iang, Pamur z.), ung efund, vom Gemum binnggland, burd hindl. Beroifs rung febr fruchtbar, bel. Acid, Wohn ju Dpium, Baummolle, Dattella, 1956, Webn aufsgefährer, Winners brings bel. Belen, Dnubg, Mig fünks, Ansehen, Berbrund. "Man treibt Biehjucht, Fifchfang (Mu-ftern, Rorallen, Perlen), Geibenbau; Saubel mit Getreibe, Farbetrautern, Gummi, Rofenwaffer, feibnen u. baummolinen Baas ragemunget, jetonen u. vaumweitten ISdas ren, Golbioffen u.a. m. 'Naturerjeuge niffer Untilopen, Jerboas, Löwen, Liger, Hygien, Schafals, Deufdrecken, Biet, Eis fen, Bergolfam, Magnefia re. 'Die Ew. find Tadickit, Ilats (mit verschiednen Stam men), Aufmannen (barunter gare Mesbaniu, 10,000 Manner), Juben, Banjanen, Parfen, unbekannt wie viel. Die Regierung hat einen Begierbeg aus tonigl. Geblute. 16 Berfallt in die Dochebene Cerbfir) u. bas Ruftenlant (Rarmas fir ob. Defdtiftan), ob. aud in 6 Diftr. Danptft.: Coiras. 3) (Gefd.), f. Per-

fien (Gefd.) 11, 116. Farsan, Infel, f. u. Abu Arifd.

Farsang, atmen. Meile, S auf I Grad. Byl. Parafanges. Farsetia (F. Turr.), Pfianzengatt. aus der nat, Fam. der Biermächigen, Amphischistae, Siliculosae Latiseptae Rchnb. Rreffen Ok., 15. Rl. 1. Drbn. L. Arten:

auslandifd ohne bef. Intereffe. Farsiout (Farschiout), Statt, f. u. Said a). Fars Modanlu, Ros

naben, f. u. Kars s. Fartasch, Borgebirge u. Stabt, f. u. Sabramaut. Farthing, englifche Rupfermunge, & Denny, mit ber Britannia, bie irland. mit

ber Barfe = 2 Pf. Cont.; pgl. Grofbris tannien (Geogr.).

Faruckabad, Stadt, f. u. Malabar s. Farukhahir, Grosmogul 1712-1718, f. Grosmogulifdes Reid is.

Farulla, Infel, f.u. Sierra-Leonera).
Farvardin (perf. Moth.), Ijeb bes
19. Lages in jebem Monat u. bes 1. ber \$ Fruhlingemonate; er gibt Rraft u. Licht; ur feinen Zag ift ein eignes Bebet: Je fot-

8., porgefdrieben. Fas (lat.), 1) gottl. Recht, fo v. w. Themis; 2) bas Rechte, Erlaubte im Ges genfat ju bem, was positiv Rechtens ift.

Per fas et nefas, burd allerlei Mittel, erlaubte n. unerlaubte. Fasan (Phasianus L.), Gattung ber bühnerartigen Bögel, bie Baden nadt u. mit rother Jaut, Schwangfebern dadförs mig geftellt, an ben Füßen Sporen. Und tergattungent a) Dub (i. b.): b) Fagan (i. unc.): c) Straustrager (Spinisch und bei Bergellen bergellen bei Bergellen bergellen bei Bergellen bei Bergellen bei Bergellen bei Bergellen bei Bergellen bei Bergellen bergellen bei Bergellen bergellen bergellen bergellen bergellen bergellen bergellen ber bergellen ber bergellen ber bergellen bergellen bergellen bergellen bergell eifer); ber Schwang fteht vertical, auf bem Ropf ift noch ein Feberbufch, wie beim Pfau; an ben gufen find ftarte Sporen. Art: 8. ignitus (galius Macartneyi), fcwarz, Burgel rothgolbig, Geiten weiße ob. gelbe geflect; fo groß wie ein haushuhn, von ben Inseln Suffens. a) Satyr (Tra-gopan Cuv.), Kopf fast nacht, hinter jedem Muge ein fleines, rudwarteftehenbes, bunnes born, an ber Reble großer Fleifche lappen, an ben gugen Sporen. Art: Castyr (T. Satyrus, Penelope Satyra Gmel., Phasianus cornutus), Große bes Saushahns, feuerroth, weiß betropft, mit fcwarger Ginfung; Rebilappen blau u. oranges im MInbien. e) Rurul (Cryptonyx Temm., Liponyx Vieill.), Augentreife find nadt, Schwang eben, mittelgroß, ohne Sporen, ber Daumen ohne Ragel. Art: malatt. Ruruf (C. coronatus, Columba cristata Gmel., Phas. cristatus), ber aufrechstes henbe Feberbuich hat lange roftfarbne nadte Febern, bie Stirn 6 Borftenfebern; aus Maiatta u. Sumatra. Das Beibchen (Te-

trao viridis) ohne Feberbufch. Fasan, 1) eigentl. F., Gatt, ber &:e; Sonabel bid, an ber Burgel nadt, oben ges Schnabel bicf, an ber unurger naur, von g-wölbt, etwas gebogen, guife igebig, mit Spor rett, giugel durg, Schwang lang, gufammens gebrudt, feilformig. 22 Arten: a) gegebuckt, feliformig. "Arten: a) ge-meiner F. (folds. F., Ph. colchicus), das Mannden (F-hadns) mit Schwanz 3 F., Lang, 21—3 Ph. (dwer, Kopf u. half grun, violet schillernb, Bruft u. Ruden glangend braunroth, mit fcmargen glangenben bergformigen Fleden, Flugel buntels braun, gelbi. weiß gefledt, am hintertopte

2 Erhöhungen, bei ber Paarungejeit er fpringt hinter jebem Muge ein Feberbufd fdmary, grunglangent, wie ein born, we geht in ber Daufer; Beibden (F-her ne), fleiner, braunweiß u. rothgrau melt "Barietaten: ber meißen &., ber bu ten F., weißgefledt, ber blaffen f., a Farben blaffer, ber Balsbanbef., B ftarbe mit bem Baushuhn, Bolb: u. 6 ber . B. zc. Der Comany heift Spal, gen &, bie fich maufern; ift von ben & tafuslandern (vgl. Phafis, woher auch! Rame tommt) nach Europa gebracht m ben. 'R a br u n g: Samerein, Strie Sicheln, Robt, Dbft, Mohren, Infen Burmer, Schneden, fleine Frofche. ( baben fich gern im Staub u. verlangen r nes Baffer jum Trunt. Balggeit: E Dary, junger Babne im Juni, jeber be bat 2 - 8 Bennen, tann aber gefangen 6 beden. Die Benne legt nach 3-4 Bod nein gefcarrtes, mit Genift geführt Reft, nach u. nach 18 — 29. junge nur 6 8 Eier, u. brutet fie in 24 Lagen aus, jungen laufen gleich mit der Mutter ban u. bleiben bis im herbst bei ber Uh Der &. ruft befonbere im Auffliegen & Rod, bas Beibchen God Godern; ift bummer Bogel u. unterliegt baber Rn thieren leicht. Dabei ift er gartl. n. wirb MDeutfolanb in gafanerien (f. b.) gejog Woettschiane in gajanerien (1, 0.) gemo Dennoch if er Jagbrogel, ba mehrer be felben wilbe Fasanerien find, u. er mit gabmen galanerien find verfligt u. in holgen fortpflangt. "Wan foteffl Sone, indem man die K bei Zage mith F-hunde (einem fleinen Sunbe, at richtet, ben auf einem Baume noemburch Bellen anzuzeigen u. um benfell berumgulaufen, bamit ber Jager bergieb men u. foliefen kann? auffuch 0. fol bem man fie fangt, wozu man Schingen fleinre Rebe, auch E-steckgarne F-treibzeuge, von ber Beidaffenb wie das Dubrerzeug, boch großer, brid u. mit größern Mafchen, gebraucht. Be Treiben darf man das Gerdusch nicht groß machen, damit die F. nicht auflitigt man ftellt biefe Garne quer burd bas & ob. burd eingeln ftebenbe Betreibeftid Geltner werben bie &. mit Falten go gefeben gehoren bie &-e jur hoben Sagt, es ift meift nachgegeben, baß ein Jageberei tigter, ber felbft &se balt, auch auf feint Revier Bee ichießen barf. In frubern Beit murben bie &se febr werth gehalten u. einem &-ftanbe ob. auch nur einem &. [9] fügte Befdabigung an bem Beleibiger but bas Abhauen ber rechten Banb geahnbet; ben Eden einer Fafanerie ftanb baber " eine aufgerichtete Zafel, mit bem Bilbe ein abgehaunen rechten Sanbu, ber Unterfarif. Dem, ber ftort ben Safanenftanb, with al

ehaun bie rechte Sanb. \*Der F. mirb megen s L.), Feberbufch fcon, lang, gologelb als pommeranjengelb, fomars gewellt, rungolbne Binbe über ben Ruden, Flugel oftfarben mit blauem Fled, Unterleib feuers speaket min vauen griet, innerfer venete, Schwange ett, Schwang tellformig, lang, braunge ett, Weiten roffarbig, ignour; gestligt ett. George ett. Geo ef gewellt, beibe lettre aus China, mer-en in Europa baufig jur Bierbe auf Dubnerofen gehalten, find empfindt, für Kalte, u. ef, erftrer febr gartlich. " d) Arque F. Ph. argus L), 9 g. lang, roftgelb, fawar; unttirt, roth im Geficht, mit blauem geberafc, in Gufien (bilbet bei Temmint bie attung Argus u. beißt A. giganteus). 11 e) Diardi, tupfergrün, an der Bruft blau, jügel u. Schwanz braun mit duntein Bins m., aus Java; f) Ph. veneratus, mit ellgrunem, 44 f. langem Somang, auf ben meen golbgefduppt, in China, febr felten; Ph. superbus, bem Argus . &. abnl., pra. abprous, bem argues G. ann von langer, weben, berant shi Ph. Sommeringli, in vans ans 3, 1) Ph. Amberstiae, fon, mit wans 3, 1) Ph. Amberstiae, fon, mit wem Feberbuich u. opalveißem haletraneit grunem u. blauem halbmont, aus ba von ber Laby Ambert nach Europa bracht. 3) Deutscher F., fo b. w. firthubn. (Wr., Pch. u. Pr.)

Fasanenbastarde, Abtommlinge on Safanen u. Daushühnern ; man nimmt au 1 % - habn u. 6 - 7 Saushuhner, am ebften gurybeinige, ungefcomangte, ob. umtehrt 1 Baushahn u. 6 - 7 8:huhner, u. mt fie in einen Bwinger; boch burfen beibe rten fich noch nicht mit ihree Gleichen bes ihnern ausbruten, aber bie Baftarbe taus en nicht jur Fortpffanjung. (Wr.) Fasaneninsel, 1) f. u. Bibaffoa; Infeln, f. u. Rion .

Fasanenjäger, f. u. 3åger 1). Fasanenkraut (Bot.), fo v. w. robus vernus. F-strauch, Colutes

rborescens. Fasanente, fo v. w. Spiefs u. Rus Fasancrië (Fasanengehege),

Frannerie ernebungement. Inflat jur Tagb. \* Bu einer nicht Benubung berfelbeit jur Jagb. \* Bu einer nien B. geboren: nad Giben gelegne nicht ur talte Lage, naffes Pufcholg mit Beesenwachs, Wiefen, Kelber, Wafter, Schut

gegen talte Binbe; Umgebung von Bolgwert ob. Mauer, Fallen für Raubthiere. 'In ber wilden &. find fich bie gafane felbft überlaffen, u. bleiben Commer u. Binter im Freien, man forgt nur für die Bertilgung bes Raubjugs, macht bef. im Minter Fut-terplate, trägt Sorge bağ bie Refter beim Mahen ber Wiefen u. Felber nicht gestört verben, weshalb man biefelben zuvor mit Sonuren umgeben last u. bas Getreibe ob. Gras um bas Reft herum ftebu lagt, fchieft fo wenig ale mogl., ob. mit Binbbuchfen, in einem folden Begirt. Salbwilbe F. werben ebenfo behandelt, nur laft man bie Eier ber Rafane burd Soulfinber, bie reis benmeis burch bie Remifen gehn u. bie Res fter auffuchen, ausnehmen u. burch Ernts bubuer ausbruten; ben jungen gafanen bes foneibet man bie flugel u. last fie erft fpas ter auslaufen, u. fångt bie gafane bie man betommen tann ben Winter ein u, unterhalt fie in gafaugwingern. Die gafane aus eis ner wilben ob. halbwilben & berfliegen fich gern, auch erfrieren fie leicht im Binter, ob. gehn aus Baffermangel ein. "Bu jab. men F. benugt man 8-500 Morgen große umfriedigte Fasanengarten, in denen ein fleiner Raum von 5 - 10 Dorgen gur Futterung u. Brut abge beilt ift. Der Bos ben muß wie bei ben halbwilben fein u. fich bort breite Rafenalleen, Sanbplage, Bes treibefelber finden. In ben Fafanengarten baut man ein Fasanenhaus, in bem fich bie Bohnung für ben Aufeber (Fa-sanenwärter, F-jager) befindet, jus gleich einige Bimmer für ben Befiger ber F. Bor bem Fafanenhaus befindet fich ber Fasanenzwinger, ein großer mit ter, in ber Ditte ein Bachterhaus habens ber, wo ein mit einer Flinte gegen Raubs thiere bewaffneter Dann fic befinbet, eins gezaunter u. mit einem Hes überzogner Plas; in ber Umgaunung befinden fich große Ehuren jum Gins u. Mustreiben ber gas fane. Die Fafane merben nun burch Truts hubner aus ben, in ber eignen &. gewonnes nen ob. für biefelbe getauften Giern gegos gen. Bebe Eruthenne fist fur fich in einem eignen, in einer Reihe ftebenben, bebedten Duber = (Mufjuges) taften, u. bat im Ruden eine Remife. Diefe Raften tons nen, jum Schuft gegen Raubibiere, burd ben Aufjug geichloffen, am Morgen geoff-uet werben. In andern & geschieht bas Bruten in eignen Bruthaufern ob. Bruttammern. Rrieden bie Jungen aus, fo blenbet man bie brutenbe Eruthenne bie erften Woden lang, damit sie nicht, wenn sie erften Woden lang, damit sie nicht, wenn sie vahrnimmt, daß es nicht ihre Jungen siud, dieselben verläßt. Den Jungen verschneitet man aber die Flüges, damit sie nicht zu bald wegsliegen können. Bur Flüs üts terung (Rirrung) betommen bie jungen Fafaue bie erften 2 Lage Ameifeneier, bann bas Beife von gefottuen barten Gieru, in

Heinen Studen gehadt, bann ben 6. Zag Har gehadte Schafgarbe, Reffeln u. etwas Schnittlauch, worunter fpater Quart ge-mengt wirb. Am 10. Zage erhalten fie feinen todenb aufgequellten Berftengrieß mit etwas Galat u. Schnittfohl unter bas porige Futter. Erft nach 8-10 Bochen erbalten fie robe Gerfte, mitten unter allen Futter 2 Dal wochentl. erwas Ameifeneier, auf bas fie jeboch nicht fogleich faufen burs fen. Anfange futtert man alle 2 Stumben, fpater wenn man fie auf bie Beibe treibt, bes Tage 4, fpater 2 Mal, ftete muß bas Futter frifch angemacht fein. Sind die jungen Kafane halb anegemaufert fo bricht man ihren Autter nach u. nach ab, bie fie enbl. felbft bie gewöhnliche Rahrung fuchen. In ber & Boche treibt man bie Fafane in Schatten fie lernen ben Pfiff bes hirtenjungen balb Bennen. 6 Boden werben fie in bie Brutfaften, im Juni, in falten Tagen auch in geheigte Stuben getrieben. Bie Ditte Des tober bedurfen fie ber Eruthenne ftets als führer, bie bie perlornen balb wieber ber-(Pr) beiloden.

Fasanfalle, galle, nm gafane eins gufangen, besteht aus einem großen fa-ftenahnl. Gehaus, vor beffen einer ob. vor mehreren Seiten Carus ob. Leinwandwande gufallen, wenn bie Stellgunge burch anges mmne Rirrung abgezogen wirb. Mebnl. find bie Golbammerfallen, jum gans gen ber fcheuen Golbammern, bie nur fehr nngrig auf einen Berb ob. in einen Bomich Fasano, Martiff. in ber neapol. Pro-

Ding Bari; 7000 Em. n. fonft Johannitercommenbe.

Fasanschweif, f. u. Englifiren s. Fascelis, Beiname ber Artemis, f. b. 11. Fasces (rom. Ant.), Bunbel von Ctaben, ale Beiden ber Bewalt, geifeln gu ris), ale deren Mitte ein Beil (Sou-ris), ale Beichen der Gemalt über Leben u. Lob, hervorragte. Die F. wurden von den Lictoren den Königen, in der Republit ben pornehmften Dagiftraten, bie Cenforen ausgenommen, auf ben Schultern borgetragen, ben Konigen 12, Anfange jes bem ber Confnlen 12, bann nur bem, beffen Regierungemonat mar, auch, nach bes Ba= Lerius Poplicola Berordnung, obne Beil, im Rriege bem einen u. anbern Conful, einen Tag um ben anbern, u. beiben, wenn fie in verfchiebnen Begenben friegten, bem Proconful, bem Prater n. bem Magister equi-tum 6, bem Dictator 24 (mit einem Beile auch in ber Stadt), bem Duumbir 2. Bor ben Bolteverfammlungen mußten, nach bef= felben Berorbnung, bie &. gefenet werben, ebenfo von einer Dagiftrateperfon per eis ner bobern. Rach einem Siege murben fie mit gorbeer befrangt. Bei ber Beftatting eines hoben Magiftrats ob. Kaifers mur-ben fie umgekehrt getragen. Die F. waren etrur. Urfprnugs u. fon unter Romulus

ob. Tarquinius Priscus in Rom. fübrt.

Fasch, f. u. Churia. Fasch, 1) ein Goblieber, I Elle lang u. 2 Ellen breit; 3) fo b. m. Com den (Deb. u. Thieraryneit.).

Fasch (Rati Friedr. Chriftian), ge 1736 ju Berbft; tam 1756 nach Berim, m bort Rammermusitus, ft. baf. 1806. B gefcast ift fein Sftimmiges Diferere u. fe 16ftimmiges Anrie u. Gloria. Er and 1789 bie berliner Singafabemi

Fasche, bie an Saçaden im Abus, fertigte Einfaffung eines Fenfters ob, in Thur; wirb, ber haltbarteit wegen, an

fien von Cement gemacht. Fäschenstahl, f. n. Stahl n. Faschinen, 18 bis 18 f. la 6-12 3. im Durchmeffer farte Bm von Reißholy ob. fcmachen 3meigen, nan fic beim Bafferbau, beim B Selbichangen n. beim Batterieban beb um lodre Erbe ber Bubnen. Balle u. I mehren feft zu halten. \* Die fur ben ! ferban bestimmten &. (BB affer = 8.) ben von fcmaden Beibenruthen perfe

n. bon 2 ju 2 5. gebunden ; bie gröften Batterichau, 12 3. bid, 12 - 18 f. lan u. aus ben fchmachften Meften gebun Man theilt bie g. in a) Burfte (Bur g., Batteries g., Batteriemurf Batterien oben quer über bie Coarten Bweigen gebunden, bamit fie fich nicht gen u. bie Flintentugeln beffer ab pon guß ju guß, u. aus bem eben pe nen Strauchholz gebunben, gleichvie von Zannen, Fichten, Dappeln, I ben Cappen = u. Trancheearbeiten, bei verfchanzungen haufig gebraucht. 64) 6 penbunde (Fagots de Sappe), s guß lang, 12 - 16 3. ftart, werben b bie 3mifdenraume ber Schangtorbe gt u. baben in ber Dlitte einen 4 fuf gen, unten fpipigen Pfahl, nm fie Erbe treiben ju tonnen. 'e) Ropf= ( ters) &., mo bie Ruthen umgebogen & in bas lepte Bant eingebogen finb. Berfertigung fammtlicher &. wer Suß bon einander, 6-9 guß hohe \$ fdrag gegen einanber in Die Erbe get gen, fo baß 2 gufammen ein # Freug bilben u. bie gu einer F. (F-bock) geborigen Pfable is der Dobe gufammentreffen (Zaf. A Sig. 50 ab ed). Etwa & guß sen fen werben Pfable fentrecht eingef (Beerpfable; ef). In biefen gr ten legt man bas Strauchholy ein; # fie mit bem Burger (2 Knuppeln ner Sette ob. Strid), gufammen, bif &. bas gehörige Dag erreicht bat, man mit einer Leere (Leere, Balet

in jebe Reihe &. gefdlagen werben, ffe oben 1 3. lang heraus ftehn u. bie enbe F=reihe hinter biefe empor fteben= Pfahltopfe gelegt u. wieber ihrerfeits biefelbe Beife verpfahlt wirb. 11 Much Betleibung von Bofdungen (F-beid ungen) menbet man &. an, baut im Baffer gange Berfchangungen (Frke) aus &. ohne Erbe. " Bei Hfers werben fie (als Blesmert) in trepformigen Lagen übereinanber angewens u. burd Pfable, welche in bie % = murfte blagen werben, befeftigt; inbem bie %. fclugen, bilben fle als griner Bufch ein trefft. Dittel gur Uferbefeftigung. "Anch ber Landwirthichaft werben F. gur fullung ber Graben u. BBafferriffe u. Berfentung ber Quellen, welche auf gele 1 3u Tage geben u. bie Meder verfums 1, gebraacht. (v. Hy., v. Eq. n. Pr.) faschinenbuhne (Bafferb.), f. u.

Passchinenhaken, ein Elfen, bod außerften einen in Spaken ausläuft zu einem Bild befestigt gebraucht wirb, um Eusfällen aus einer Festing damit bie agernngatebeiten bef, die Febelleitungen gerftoren. Re-messer, Gettengenehr Phoniere in einigen Amen, sested aus zu 22—168. Jangen, 35 besten Kling an der eine Bette der Bette de

bne ..

Fäsching, fo v. w. Carneval, f. b. 12. Fäscim (lat.), I) Binde, Band, fomas Luch, 3. B. nm bei Frauen das aufgendne Paar pufammenguhalten (F. erimālia), ob. um Beine u. Ghentel, flatt ber Strümpfe u. Beinkleiber (F. erurālis, tiblālis, femorālis) z.; 3) Wimpel auf bem hinteribeil bed Schiffel; 3) (Both, ambert gefabres kāngen Strijbaber Faseclātus. Fāsela bachlālis (Unat.), f. unt.

Oberarmbinbe (Anat.). F. lata, f. u. Schenkelbinbe; F. renum, Rierenbinbe. Fasciatio (lat., Chir.), Umwidlung

mit Binben, Berbanben. Faseiculatus (Bot.), in Bufcheln

antammenstehend.
Faneisuns (lat.). I) Bünbelden;
haneisuns (lat.). I) Bünbelden;
haneisten) Büderband ob. Heine in bemnetheren gietgenistige Schriften de. Blatter (Kupfertrefin n. a.) vereint find; Jufgel, Buigel, i-Blittenstand 1: 143 (Mant.), Bündel, i-Blittenstand 1: 143 (Mant.), Bündel von Tefern, def. 183 10 0.

in Minkelbündel; 63, f. n. Apostockermaß. Ekaschnun, alter tim. 60:1. Abweherer des Begauberns n. Beherens (Finachmun, Kaselmantlon), bef. Gonps goot ber Kinbern. des deberen, als dem Reibe am meiften ansgefegt. Seinen Dienst beforgten Befalinnen. G. nnt. Böfer Bild. Als Mittel gegen die Kaselmation trug man Munter (d.

Amulete (f. b.). Fasciola, fo v. w. Binbwurm. Fasciolaria, f. u. Stadelfdnede.

Fane (Baut.), bie Berichmadung, welche bolger burch Abidragung ber icharfen Ranten erleiben.

Fase, Pflanze, Achillea millefolium.
Fasesenster, folche Fenster bei in
Beit verglast werben u. beren Mahmen an
ben Kanten abgeschrägt (abgesasset) ist.
Fasel, Jückende, t. u. Stizolobium.

Faseler, f. u. Cowcin.

Faseler, f. u. Cowcin.

Faselgeld, F-gebühr (2anbu.),

fo v. w. Befödler. F-mast, fo v. w. Rads

mathematica (Bot.), 1) f. Dolichos; 2)

Bohnen; agnptische, Lablab vulgaris;
chinessis fic. Dolichos chinensis. Faselvieh, 1) so b. w. Buchtvich; 2) unsagmäßtets Bieb.

Faseramethyst (Miner.), fo v. w. Haferquary, f. u. Hafertiefel. F-apatit, f. u. Apatit b). F-aragonit, Abart bee Hafertalts.

Faserbander (Anat.), f. n. Bans ber 2). F-bündel, f. n. Fasecolus 4). Faserbaryt (Miner.), f. n. Barnts. F-blende, f. n. Sintblende.

Fascreslestin, f. n. Coleftin. F. datolith, f. n. Datolith.
Fascrewächse (Bot.), fo v. m.

 Aftermoofe.
 Fäsergyps (F-riger Gyps), f. u. Gyps.

Fäserhäute (Anat.), f. u. Fibröfe Baute. Fäserlig (Minet.), f. u. Bruch a. Fäserkalk, f. u. Spanit.

Få-

Faserklesel (F-quaru), Quary pon faferigem Gefüge u. bunnicalig gefonberten Studen.

Fäserknorpel (Anat.), fo v. w. Banbinorpel. Bgl. Anorpel. Fäserkohle, fo v. w. Mineralifche

Dolgtoble. Fasern, 1) Bestandtheil fester Korper, die medjanisch, blog der Lange nach festen Zusammenbang baben, so baf fie fich in der Richtung der Breite u. Die leicht trennen laffen; 3) von Thieren u. Pfianzen,

f. Fibern.
Faserpline (Mucedinei), 5. Fam. bes Reichenb. Spftems, entfpricht Dens Junft: Bolge (f. b.).

Fåserquarz, fo v. w. Fafertiefel. Fåserscheiden (Anat.), f. Musteln

u. Rervenfdneiben. Fåserschimmel, f. Bolje Ok. Fascratoff, 1) (vegetabilifcher flangen; bleibt, nachbem alle übrigen Beftandtheile burd BBaffer, Altohol u. a. Ausziehungsmittel ausgezogen worben finb, gurud, von fdmubig weißer garbe, ohne Gerud u. Gefdmad, von faferiger Kertur, fpecififderer Somere, als bas Baffer in verfchiebnen Berhaltniffen, ift burch bige u. ftarte Caure gerftorbar, bilbet mit Sals peterfaure Eploibin, burd Roden mit Comes felfaure erft Gumml u. Buder, bann eine eigne, mohl mit ber Buderfcmefelfaure ibentifde bolgfdmefelfaure, burd langes Roden mit Alfalien, humusfaure, u. bei ftarter Concentration ber Alfalien Dpalfaure, verbindet fich mit mehrern Des tallornben u. Farbenftoffen, wirb burd 300 nicht geblaut. Der Uebergang von ihr ju bem Startemehl wirb burch bie Bellenmembran ber Cotplebonen mander Pflangen u. burch bie ffartemehlartige gafer ber Rartoffeln u. einiger anbern Burgeln gebilbet. Diefes Amploid wird burd Job geblaut u. gibt mit todenbem Baffer eine Art Rleifter. 3) (Thierifcher F.), Berbinbungsform

burch Anstochen ber Seibe mit Effig atel.
untericheibet fich von bem Fibrin bebru
daß er mit faltem Waffer nicht aufpall
beim Arochnen nicht fprobe wird u. arconcentr. Schwefeliaure eine im Bes
lösliche Gallerte gibt. (Pt. u. Su)

Fåsersystem (Physiol.), fo v. Sibershitem, f. u. Sibern. Fåserwurmfisch, fo v. n. frinstönia.

ringstonig.
Faserwurzeln, bie außerften fri Burgeln, bie ben Rahrungsfaft aus Erbe einfaugen.

Erbe einfaugen.
Fas et nefas (lat.), f. u. Fas.
Fashion (engl., fpr. §öfén),
Fashion sidensari; 33 Rang, 6th
baber Fashionable (fpr. §öfétad
1) mobi(d; 3) fein, anftanbig; 3) fibesmäßis.

Fastil, Billa, f. n. Arbucela.
Fasoglu, Land, fo v. w. Sajusta.
Fa sol (Ruf.), f. Colmifation.
Fasold (Sacracich.), f. u. Edina.

Fasold (Sagengeich.), [. u. Eden faber.
Fasolem, ausgehüfte weiße turt!
Bohnen, bef. jur Schiffstoft.
Fass, 1) vom Börtder gefertigte faß, wenn es in der Mitte baudig ik!

unterfte Theil beffelben beift Bobet befteht aus mehreren jufammengeftig 2 Seiten ftuden u. ben auferft Shartenftuden; nad bem berfdi Bebrauche bat man BBeins, Bit Solagfaffer ze.; nad ber berfdie Brofe beifen fie Zonnen, Elmer, hofte ac. Die Bier = u. Beinfaffer in ber Mitte einer Daube ein Bod Eingiegen (Spundloch), auf melde Stopfel (Spunb) paft; an bem einen ben ift ein anbres Loch jum Abzieben Sluffigteit (Bapfenloch), welches mi Bapfen verfcloffen wirb. Dat 9 ren beim Binben eines gaffes, fo mit Mbbinben, b. h. bas Berfehen beff mit allen nothigen Reifen n. B.inbern Bolg ob. Gifenbled (F - bandern) u. Bottcher . ff. Man ichreibt bie Erfind bes &. bem Speufippos jn. 2) a) fur fluffige Dinge, meift fur Bit gig = 2 Zonnen, Braun fom eig Connen, Freiburg in ber Schweis Brenten, Gera = 6 Gimer, Bamb (bei frang. Beinen) = 4 Drhoft, D burg = 52 Stilbden, Leipzig = 2 tel, Bubed = 80 Rannen, Petereb (beim 3oll) = 400 Stoof, Prag (für 3) = 4 Eimer, Bien = 2 Eimer; b) Betreibe in Taden = 4 Ropf, Samb = 2 himten, Deifenbeim in De Somburg 1 Malter = 4 gag à 4 6 Bubed u. Rofted 1 Cofff. = 4 c) für Roblen in Gras in Steiett bas Innernberger 8. = 5 !

Fans (Jagdw.), f. u. Sühnerhund v. Fänna, Stadt, f. Darabscherb e). Innante (Miner.), f. n. Augit a c). Fännapfei, f. n. Schlotterapfei B b). Assbander, f. u. faf 1). F-bar-(Bierbr.), fo v. w. Defe. F-baume,

ame, beren Stamme glatt find n. ju

inte, beren Stamme gaut pas in, ja icherubeit taugen. Jasubier, Bier, welches vom Kaß verschaft virb, im Gegensaß von ischen bei verschaft virb, im Gegensaß von ischen bei von den den der der der Klachen gern zu bann verschaft virb, in. Bier. Jasubinder, su. Böttiger 1. Fabrer, gewöhnt. Drillbohrer jam Ansein der Kässer.

assbirn, f.u. Birthfcaftsbirnen.h)

inseburn, j. a. mirropagnesernen eh.
insebrücke, f. u. Brüde e. Fiter, fo b. w. Topforter u. Schmelzer. F-danben, fo b. w. Dauben.
inseen (auß. b. gewöhnt. Beb.), 1)
hm.) eine femb. a. hinding daninsep jbm.), einen bunb an bie Beine feffeln ; pon Sunben, ein Thier padeu; 3) in Befaß fullen, bef. von fluffigen Dingen, Bier, Getreibe; 4) (Militarm.), Brob, befutter , Montirungeftude n. bergl., mpfang nehmen; 5) Ebelfteine mit Des einfaffen. Es wird für jeben Ebeffein Ra ft en gemacht, beffen Rand an bie eten beffelben angebrudt, bisweilen ift Saften unten offen (4 jour f.); bei manten wird meift auf ben Gruud bes ene ein Grund von Daftir u. Elfenbein gt, bei grunen Steinen haufig meifes ier ob. tlare Rreibe (a poudre f.), falfchen ob. unreinen Steinen Folie rgelegt; 6) (Shifff.), ben Binb f., nit ben Gegeln auffangen; 2) (Bergb.),

asshefe, f. u. Bierhefe .. asshelz, 1) f. u. Bottder 1; 3) w. Gattelholy.

annim. f. u. Bierbrauen gr. asslichkeit, Darftellung ber Uns nerefamteit, biejenigen, für melde ber rricht bestimmt ift, auch mirtl. Ertennt. 1. Belehrung baburch erhalten. Die %. bef. bas Fassungsvermögen ber nterrichtenben berudfichtigen, bas theils aturlicher Unlage, theils in gehöriger

(Pt.)

17

silbung ju einem ju empfangenben Uns chte gegrunbet ift. assmann (Augufte b. &.), geb. um

beth ale Laby Dacbeth bie Buhne ju sburg, fang bann in Munchen u. a. D., 1835 nach Berlin, mo fie in Glude en excellirte u. fur bic Dofbuhne ges gen warb; bas Sochfte leiftet fie, von n chlen Meußern unterftust, ale Armibe. assschnecke (Dolium Lam.). ber Soneden, gebilbet aus Arten ber b. Rinthorn, beren Schale oval, bie lette bung baudig, ber Ranb burd berablaus e Rippen gewellt ift, u. bie baher faft tu-ind find. Das Thier hat einen großen tiverfal . Leriton, 2, Muft. X.

Ruffu, Ruffel. Montfort unterfdieb : mbe i = gentl. & su (Connen), wenn ber Musaana gentl. gen (Lonnen), went der Ausgang bee Saulchens abgestumpft ift. Art; ge-meine F. (Delborn, D. vulgare, Buc-claum Dollum Linn.), Schale bunn, weiß, Spindel gedreht, von der Broße einer Faust, Shale wirb als Shopfloffel gebraucht ; belmtoune (D. [Buccinum] Galea), blaß braungelb, von ber Große eines Denfdens topfs, aus bem Mittelmeer; gemeine &. (D. maculatum), Delfaß (D. olearium) u. M.; b) Rebbubnseier (Perdices), mo ber Spinbelrand foneibend ift. Art: Reb.

Rieden ben Rebbuhnefebern abni. (Wr.) Fassschraube (Bergb.), fo v. w. Dillfdraube.

Fassschwamm, f. u. Racabium. Fasst's Gewehr an! Commanbo-mort, bas mit Gewehr über ob. im Arm getraane Gewebr icarf an ben Schentel su bruden.

Fassung , 1) Gemuthejuftanb, in bem ber Seift, in einer burd unerwartete Ereige niffe berbeigeführten Storung, feine Freis heit wenigstens so weit wieder gewinnt, um ju Selbstestimmungen fabig ju werden; 3) so v. w. Wortfastung. F-stablg-keit, so v. w. Eapacität. F-svermö-sen, s. u. Kassischeit. Fäst-(Fästen-)bäcker, s. u.

Bader s. Faste (Baut.), fo v. w. Gintamme, f.

Ramm. Fasten, 11) bie gangl. Enthaltung bom Benug von Rahrungsmitteln, ift in leichten Unpaflichteiten, bef. folden mit Storung ber Berbauung, ein Dauptmittel, um biefe oft gu befeitigen. Gin langres &. vertragt ber Rorper nicht, fonbern gerath allmablich in einen Rrantheitejuftanb, ber meift fcon vor bem 7. Zage jum Zobe führt. 2) Enthaltung von traftigen Rahrungsmits teln, bef. Bleifchfpeifen, u. Befdrantung auf bie Rothburft jur Ernahrung, ift nicht nur in Rrantheiten gewöhnl. von ber Ratur burd Abneigung gegen Speifen gebos ten, fonbern auch ein traftiges Forberunges mittel für geiftige Thatigfeit, bef. für ans ftrengenbe Geiftedarbeiten, auch um bas Bes muth ju fammeln, wo es auf Erhebung befe felben antommt ; baber ift aud 3) &. eine gewöhnl. Religionsubung. Bei ben 3ns bern gilt bas &. als eine gottgefällige bei Dunden, betrat in ber Dper Danblung u. macht feit ben altften Beiten, eine ber Kafteiungen ber gatire aus. \* Die Inben tannten es in ben altern Beiten nur an bem großen Berfohnungefeft; boch fpater marb es gewöhnlicher, u. im M. T. finben fich mehrere Beifpiele öffentlicher u. freiwilliger &. Bu Jefus Beiten fchien bafe felbe ben Pharifaern verbienftlid. Die beus tigen Juben baben 5 Sauptfafttage. barunter ben Berfohnungstag u. 2 Tage jum Gebachtnif ber Ginnahme von Jerufas Iem burd Rebutabnegar u. burch Mitut

and viele fleine sum Gebachtnif bes Tobes von Propheten u. Unb. Fromme Juben beobachten fie fammtlich mit Geremonien, minter orthobore weniger genau. Bei ben Megustern mar ein langes &. berer ges wohni., Die fich jum Dienfte ber 3fie weis ben ließen ob. ibr auch nur opfern wollten. Bei ben Griechen mar, bef, bei ber Gins weihung ju ben Cleufinien, bem F. ein bef. Zag gewibmet. Bei ben Romern ermabnt Livius ein alle & Jahre ju Chren ber Geres angeorbnetes &. Bei ben Chris ften tamen bie &., b. b. bie Enthaltung von Bleifc, Butter u. anb. thier. Rahrungemitteln, balb auf. Bielleicht veranlagten Die Anadoreten baffelbe. Die griech. u. Pathel, Chriften alauben, bas bie 40tas gige & sett, bie fie, u. auch gewiffermaßen bie Protestauten, vor Oftern begehn, burd Trabition von ben Aposteln bertomme. Diefen vertundete fcon Jefus (Matth. 9, 14.), daß fie nach feinem Tobe faften mur-ben. Es fceint jeboch, bag Anfangs jene Fraeit nicht biefes &. ber Apoftel bebeuten, fondern mehr eine Rachahmung bes 40tagis gen 8=6 Jefus in ber Bufte fein follte. Benigftens war bie Beit biefes ges in bem 1. Jahrh. n. Chr. noch nicht genau beftimmt, fonbern man ftellte nach Dieronpmus u. And bie & an, wenn man wollte. Die griech. Chriften find mit bem & am renaften. Es beginnt mit bem Montag nad Seragefima; von ba bis jum Conns tag Quinquafima burfen fie noch Gier, But. ter, Rafe, Mild, von ba an bie Dftern nicht einmal biefes mehr, auch, ausgenom= men bie Sonntage u. Sonnabenbe, feinen Bein u. tein Del genießen. Bu Daria Bertunbigung u. jum Dalmfonntage burfen fie Rleifd effen. In ber Charmode muffen fie am Donnerftag, Freitag u. Connabend gang faften, u. burfen bochftene et. was Brob u. Baffer geniegen. Außer biefer Beit faften fie noch vom 15. Rov. bis 24. Dec. (Beibnachte: F.), bier finb Bifde, Del u. Bein ju genießen erlaubt; som 1-15. Mug. ju Ehren ber beil. Jungfrau, wo obige Gegenfranbe verboten finb, u. vom 1. Montag nad Pfingften fo viele Zage lang, ale gwifden Dftern u. bem 2. Dai finb, jum Anbenten an bie Sendung ber Apoftel (wie bie Beibnachtes &.). Außerbem hat man noch einige fleine, aud außerorbentlide, pon ben Bifcos fen gebotne &. u. in ieber Boche 2 Rafts tage, Mittwoch u. Freitag, weil an erfterm Rage bie Juben ben Plan ju Jefu Zobtung gemacht haben follten u. Jefus an lesterm geftorben mar. Bei ben meiften &. ift bas ranntweintrinten erlaubt. 10 Die rom.s Tathel. Rirche balt bie &., weil fie in ber Corift awar nicht geboten, aber boch gebils ligt u. empfohlen find (Matth. 4, 1 ff. 6, 16 ff. 9, 14 ff., Apoftelgefd. 18, 2 ff.) u. fie jur Altften Rirchenbisciplin gehoren. Gie werben von ihr nicht als ein an fich felbft

verbienftliches Bert, fonbern bios als a Bet. Mittel jur Erleichterung ber herridel bes Beiftes über ben Rorper, ale liebung ber Gelbftbeberrichung u. Gelbftverlaugnun ac. betrachtet. Sie hatte ehebem & li porgefdriebne & geiten: eine por Diten pom Papft Telesphorns angeordnete (b oben ermannten 40 Tage, val. Faften 4) tibie andre von Dartini bie Beibnat ten u. bie 8. von Pfingften bis ja 31 bannis (val. Stationes). Beibe lettet find nur noch in Rioftern üblid. Mußette ibt es noch anbre gebotne Beftrage, nit lid alle Bierteljahre (Quatemberet an ben Borabenben großer Fefte (Big lien), tann alle Freitage u., jebod mi überall, alle Connabenbe bes Jagres. I allen biefen &. ift geboten, fich alles git fches (jeboch mit Ausnahme ber gifde) Bafferthiere, 3. B. ber Fifchottern) ju t balten ; fonft mar bies auch mit ben Gitt ber Dilld u. Butter ber Fall, ber Papf ftattete biefe jeboch, in bef. Butterbri fen, gegen eine Abgabe ju effen. Die ju nießen erlaubte Speife beißt F-spel Jest ift bie Disciplin ber Rirde in bit Stude weit milber ale ebebem. Ren Mondborben (fo bie Rarthaufer) find b ange Jahr bindurch blos auf Begetebil beidrantt. Junge Boute unter 21 3am Schwangere, Saugenbe, Rrante, mit fd rer Rorperarbeit fich beschäftigente, B baten im Felbe find ju einem Abbrud ! Speifen nicht verpflichtet; auch im Bett bes Bleifchgenuffes tann ber Bifchof pielen Rallen auch ber Pfarrer auf et lichen Grunden Gingelne bispenfiren ( dispensen). Die bifcoff. Berertan wie jebes Jahr bie 40tagige &. gebil werben foll, beift F-mandat. Proteftanten nahmen bie R. jur 3et Reformation aus ber tathol. Rirde um Somaden Billen mit berüber; bod biefelben in fpatrer Beit felbit unter Belle faft gang abgetommen. Rut manchen Orten ift es noch Gebrauch, ju wiffen Beiten, 3. B. an Bugs u. Comm gang ob. jum Theil gu enthalten. Die Mrt. 26.) bas &. für teine Religionfha lung, fonbern bloe, wenn es aus mabit frommer Gefinnung gefdieht, für eine Berliche Bucht an. is Bei ben Muham baners ift bas &. eine verbienftl. b lung u. entweber ju Abbufung von & brechen ob. ju Erfullung von Gelibben freiwilliges ob. ein gebotnes. & res finbet im Monat Ramafan (f. b.) 6 4) (F-zeit), bie bem Anbenten an Leiben u. Sterben Jefu beiligen 40 L por bem Tobestage Jefu, in welden Beibengefchichte erelart wirb, Rangel tar fcwarz belleibet, an manden Di bas Orgelfpiel gebampft ob. gang auf fest ift, überall aber öffentl. Luftbatten Kuff, Tanyse eingestellt find, auch Arauumgu werden in den H. nicht verrichtet. Wal. Kunned, Hastlande in Afchermittnoch. In 18 fallen die F-predlysten, Wodernprohjen über die Ledenspelichiefte Zelu, walte der F-sonntage (lavocavit, Remisser, Quill, Lectare, Judica u. Palnuswi, 35 spo. 18 falle, (Pt., Pr. u. Wich) Fasten Ksther (Indentha), jubisser

America, den 11. Adar. Fastenschläger, 1) fo v. w. Brahvogel, großer; 2) fo v. w. Regens

Fasti, 1) (F. dies, Calendares dies), bas Bergeichnif ber Berichtstage, bit ben, an benfelben ausgezeichneten Dernen, beren Thaten ac. Diefe F. d. maren F. majores (F. capitolini), auf m Capitol aufgeftellte Marmortafeln, auf tiden aa) (F. consulares), Confus ltt, Dictaturen, Rriege, Siege u. bie Gas alarfpiele, ob. bb) (F. triumphaes), bie Angabe verzeichnet ftanben, wenn ber welches Bolf Jemanb triumphirt tte. Die &. murben im 16. Jahrh. gu m wieder aufgefunden u. ftehn abges it in Pighil Ann. rom., Antw. 1650, Mi, in F. Graevil Thes. rom. T. VI. b) minores, Darftellung bes 3ahres feinen Monaten , enthalten: aa) dies u. nefasti, Die Comitial =, Feier = u. alttage, Gottermale u. Spiele (F. roani). Die Pontifices bieiten biefe & die fie gefest maren, febr gebeim, bis E. Flavius, ber Schreiber bes Pont. Appius Claubius Cacus, nebft ben mein (f. Formula) befannt machte, more , in Marmortafeln gehauen, offentl. thellt wurden. bb) Die Bochenmarete, ft ber Lanbleute, Die in jebem Monate gu idtenben Felbarbeiten, bie jebem Dos borftehenbe Gottbeit zc. u. beftanben tinem 4edigen Stud Marmor, in mehr. uplaren vorhanden; vergl. Dies fasti. 4. 2) Bebicht Dvibs (f. b.), bas biefe auf-3) Chronit, Annalen, Gefdictes it, außer bem Inhalte ber erftern &. auch te Begebenheiten umfaffenb; fo genannt, die alten rom. Beidichteidreiber in Beidichte ber Drbnung ber Jahrestage sten. Bu ber 2. Art geboren bef. bie F. aenentini, ein Teitfalenber, ber, aus ber Ungabe ber einzelnen gefttage, mit Brunben ihrer Reier, auch eine furge mertung ber michtigften Ereigniffe im betaate enthalt, wiefern fie auf bas ufteifche Baus Bejug haben. Die F. heß ber Grammatiter IR. Bert. Rlacs , in Stein gehauen, ju Pranefte aufe Men, wo fie wohl bis ins 4 Jahrh. n. t. ftanben. Um 1770 entbedte P. Fr. Degini mehrere Brudftude bavon, aus den er 4 Zafeln wieber gufammenfeste: astorum anni rom. reliquiae, Rom 1779, 4) Der von Jul. Cafar verbefferte Ralenber : 5) fo v. m. Ralenber. (Sch.) Fastida, Ronig ber Gepiben, f. b.

Fastigiatus (Bot.), langwellig, eflich. Fastigiatus (Bot.), gleichhoch, mit ben Spigen eine horizontale Ebene bilbenb, nan Neten u. Dolben.

pen Aeften u. Dolben.
Fästi Impurgenses , Fragment einer Chronit von Limburg ton 1336 – 1402,

tutteren von eine einer eine Et it in an viel. Auf von eine Auf von eine Et it in an viel. Auf von ist jum Jahre 1899, von 3. Genes bein (tehr um 1470) ceptr u. mit Juligan pub en Jahren 1899, 1815 u. 1865, verm. u. weiter forzigel, von G. Am eine (ft. 1538) u. M. G. mm eil (m. 1506), wogen vieler alter Beime u. Nachrichten von altheutischen Dickern, auch vogen metr. darin angagehen Arabten ziener Zeit wieden ist, derungsge. om Z. F. Gunt den Et der Reim (d. 1506), worden von Et der Reim von Et der Von der der Von der Vo

Fasti sīculi (a. Lit.), fo v. m. Chronicon paschale.

Fastnacht, 1) eigentl. ber Ag vor bem Meigigen, Ditern vorbergefenben vor bem Meigigen, Ditern vorbergefenben von felten; 3) bann bie I Tage vor benfelben; 30, F-possem, f. u. Carneval u. Leptre waren ber Anfang beutscher Gedauspiele; 39,l Deutsche Eiteratur u. Die Farces ber Engländer u. Franzosen find Aepuliches. 19,4 Posse, Lustipiel.

Fastose (ital., Duf.), pruntboll, ers haben.

Fastrada, Todter bes olffänk. Grafen Audolf, & Gemahlin Karls d. Gr. tit 1783, Mutter Todtadb u. hildruds; der leitete ihren Gemahl yur Graufametti, wos durch die Bertimderung der Abüringer u. Ohranten 785 u. die ihres Siteffolms, ple pin, 1920 veranlaßt ward. Site 4. 194.

Fastinge, f. u. Faften; vgf. Buftage I). Fastuss (v. lat.), pruntenb. Fat (fr., fpr. Fab), Ged, Laffe.

n Fata (lat.), 1) bie Schidfale eines . Menfchen; 2) rom. Beiname ber Pargen, ale Regentinnen bes Schidfals (fatum).

Fatak, el, Gummivalt, f. Dafe 1) a). Fatal (v. lat.), 1) verhangnifvoll; 2) ungludlich; 3) unangenehm.

Fatale (Mehrjahl, Fatalla, Fatallen, (Mehrsten), f. u. Frift. Fatales libri (Lit.), f. u. Etrustijde

Sprade s. Fatalin, Gebru ber, pfeubonymer Rame für Caftelli, f. b. 7).

Fatalismus (v. lat.), Glaube an bas Soidfal, f. b.; Fatalist, Anhanger bes Satalismus.
Fatalität (v. lat.), Biberwartigfeit.

Fata Morgana, Luftericheinung, j. u. Luftipiegelung. Fate ben fratelli, Anrebe ber barmbergigen Bruber in Italien, wenn fie

Almosen sammeln; baher auch im Mund bes Bolts ihr Rame. Fatelen, Gebirg, s. u. Timor : Fatëseh, 1) Kr. im russ. Gouvern. Kurst; 60,000 Ew., frucktbar; Flus: Uso

17 .

.

ica; 2) Fluf u. 3) Sauptft. barin, Dbfts u. Gemufebau, 2000 Em. Fathi Khan, Minifter Zimur Coahs

n. Mahmubs, 1818 ermorbet, f. Mfabanis fan (Gefd.) 10

Fathom (fpr. Sabbhom), engl. Dag, f. unt. Großbritannien (Geogr.), vgl. Fas ren 3) a).

Fatigue (fr., fpr. Fatibi), Ermudung, Befdwerbe; baber F-guiren, 1) ermus ben, ericopfen; 2) tunftlich bearbeiten; 3) bie & arben f., bie man aufgetragen, fo lange in einander reiben u. mit neuen bers mifchen bis fie untlar u. fcmubig merben. F-guant, ermubenb, langweilig.

Fatiguencommando, ein mit Bes fdmerlichteit, nicht mit Befahr vertnupfs tes Commando, wie Strob u. Solg bolen, Brandmade thun, bagegen Chrencom. mando, ein Commando vor bem Feinbe, mit Befahr verbunden, 3. B. Feldwachen, Patroullen ze. Ienes fangt bet den junge fen Offigieren an u. geht bis zu dem alte-ften fort, biefes beginnt bei den alteften. Fatiha, el, bie erfte Gure im Ro.

Fatime (Fathemah, Fatima, Fatme, arab. meibl. Rame, eine ein Rinb entwöhnt Sabenbe), 1) Tochter Muhammebs u. ber Rhadibicha, ju Detta geboren, 5 Jahre vor bes Batere Auftreten als Prophet, 628 perheirathet an Mli, ben Cohn Mbu = Talebs, bes Dheims Muhammeds, Mutter bes Saffan u. bes Suffain, ft. 6 Monate nach ihrem Bater in Debina. Ronigin ber Araber in Sprien bor Dus (Ws.) bammeb.

Fatîme, 1) Grâbmal der F., f. u. Kum; 2) Moschěě der F., f. u.

Conftantinopel sa. Fatimiten , arab. Fürsten , bie von Ali u. Fatimen (f. b. 1) abstammen u. 908 als Rhalifen in Afrika mit Dahabi Dbeib Allah jur Regierung tamen; 14 Rhalifen haben feit Muhammeb Dbeid Allah von 909 n. Chr. 172 Mondjahre regiert u. bas [Gefd.] as) u. Sprien; ber legte, Moheb, marb 1171 n. Chr. von Salabin verbrangt, f. Rhalifen at, Megnoten (Gefd.) er u. Cos rien (Befch.) st.

Fation (F. De C.), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. Beibriche Rohnb. Art: F. napaulensis.

Fatisciren (b. lat.), 1) aus einanber geben, gerfallen; 2) (Chem.), bon Galsen o v. w. verwittern, burch Berluft bes Rrys Rallifationemaffere gerfallen.

Fatissa (muham. Rel.), fo v. m. Kas Fatiya, im 14. Jahrh. Ronig von Birma, f. b. (Befd.) 1b.

Fatoun (F. Gaud.), Pflangengatt, aus ber nat. Fam. ber Reffelgemachfe, Moreae. Arten in Japan.

Fatra, Gebirg, f. u. Rarpathen s. Fatsisie, Infelgruppe, f. u. Ripons g).

Fattekondah, Stabt, f. u. Bodu. Fattorine , Maler , St., f. Pent (Francesco).

Fattura (ital.), fo v. w. Fartur. Fatura (Dipth.), f. n. Bona Dea. Fatuellus, jo v. w. Famus. Fatultat (v. lat.), Abgejamadifei,

Fatum (lat.), Shief, fo v. w. Andense Fatum (lat.), Shieffal, f. d. Fatum (lat.), Shief, f. n. Mondane de Fature (a. Geogr.), fo v. w. Henrik Faturs (rom. Myth.), fo v. w. Henrik

Fatzer, f. u. Gegel. Fatzmann, in ber Sinto Religin ein gottlich verehrter Beiliger, Bruber bei Tenfjo Dai Dfin, Gein Sauptrempd #

Ufa &. in Bungo. Fau, f. u. Digamm Fauces (lat.), 1) Racen; 1) (Ett)

f. u. Bobnbaus 2) Rauchard (fpr. Fobicabr, Dien geb. um 1690, ber gesuchtefte frang. Den feiner Beit; ft. nach 40jahr. Pracis jus ris 1761. Sor.: Le chirurgien detti Par. 1728, 2 Bbe., auch 1746, ben Berl. 1733.

Fauche Borel (fpr. Fobid Ber Louis), geb. 1762 ju Reufchatel, erft Bu bruder; beim Ausbruch ber frang, Revol tion fehr tonigl. gefinnt, u. mit femen P alb verbannt; 1795 unterhanbelte # Ramen ber Bonrbone mit Dichegfu, W verhaftet, knupfte befreit, die Berfinde mit ben Bourbons wieber an, ging # England, bann wieder in Auftragen für Bourbone nach Paris, wo er wieber ! haftet u. nur auf die Furfprache des pil Gefandten von der Strafe befreit u. verlanden von der Strafe bereicht enrobe; 1864 breitete er nochmals Proclamationen Ludwig XVIII., ging bann nach Englan nach Schweben n. 1806 wieber nach 1804 wie der Nachmoten in 1804 wie der Nachmot bon; tam 1814 mit ben Berbunbeten Paris, ging mit bem Fürften Sarbent nach Conbon u. bann nach Reufchatel. ging er über Genf zu Ludwig Xvill., er, für eigen Spion Rapoleons geb in Bruffel gesangen gesett, durch pro Berwendung aber befreit ward, dann n Paris u. von ba nach London, wo er einem Jahrgehalt lebte. Durch feine B haltniffe u. ftete Unruhe arm geweite endigte er fein Leben 1829 ju Renfoll Durch einen Sturg aus dem Englischen Sturch eine Sturg auf dem Englischen Sturg aus dem Englischen Bemoiren gab er Par. 1815u., da fiehten terbrücktwurden, Brüff. 1816 berauf. (P.) Fädeligny (fpr. Hohfinis). Ort, is b. w. Kauffigny. Fäneille, la (fpr. Sec. 1988).

fill), Berg, f. u. Ger. Faufiliren (v. fr., fpr. fobfil...), 80 tanntichaften antnupfen.

Faujasia (F. Cass.), Pflanjengel. nad Barthel. Faujas de Saint-Fond (geb. ju Montelimart um 154 Dierauffeher bes Dufeums ber Raturgefd. ju Paris, ft. 1819; Berf. mehr, naturwiff. Edriften), aus ber nat. Fam. Compositae, Amphigynanthae Senecionae Rchnb. Brt: F. pinifolia, in Mauritanien.

Paul, I) was sich in seine Theile auf-glift der vol. Haufniss; A) seht langfam gen b. arbeitend; del. A) faule Sec, 18. m. Mindklie; A) feed Eisen, burch 19 wiele Giligin brückig geworben. Fäulasse, so v. vori.

Faulbaum, 1) Rhamnus frangula; 2) Prunus padus. F-beeren, bie Beeten bes Faulbaums 1) u. 2).

Faulbaummette, 1) fo v. w. Tifrangutellus), Art ber Motten ; Flugel bad). finnig, mit langer Franze, Ruffel gerollt, dr.; Farbe: weiß, braun getüpfelt u. ge-flet; Kaupe: 23 Linie lang, zerfrißt die Halbaumblätter u. macht fich zur Berpubjung ein funftl. Gefpinnft. 3) (T. padella, Appomoneuta pad.), Mottenart, Flügel oben tubneis, fowarz gefledt, unten braun ge-faut; Raupe gefellig in einem Gefpinnft,

th, fomary punttirt, auf ganis u. Dofts Liemen.

Faulbrand (Canbw.), fov. w. Comier-

Faulbrut, f. u. Biene 10. Failbutte, f. u. Papiermuble 1. Faule Ader, eine von unterirbifd lefenbem Gemaffer entftanbne grunblofe telle in einem fonft guten Baugrunbe. t biefelbe von geringer Breite, fo wirb effen, mit einem Bogen überfpannt; ift bre Breite aber bebeutenb, fo muffen bie ntamente tiefer u. auf einen Roft gefest Um bas baburd entftebenbe unfeide Gegen ber Mauern ju bermeiben, hit man diefe Funbamente ohne Berbining mit ben übrigen auf. (v. Eq.) Faule Braune (Thieraryneit.), fo b. b. Bungentrebe.

Faule Bier, f. u. Cier . Paule Gahrung, fo v. m. gaulnif n. Gagrung.

Faule Gange, Gange, bie, wenn fie inen ergführenben Gang treffen , entweber mfelben verwerfen, ob. ibn gerfrummern; t beftehn gewöhnlich aus aufgeloftem Gebirgeftein. Faule Magd, Bogel, fo v. m. Biefen-

hnarrer. Faulen (Chem.), f. u. Faulnif. Faulenzer, F-rei, f. u. Faulheit.

Fauler Knecht (Math.), fo v. w. Tabula pigri. Fäuler See, f. u. Briegen.

Faules (Faul-) Gebirge, murs bes bruchiges Geftein, in welchem teine nigliden foffilien finb.

Paules Meer, f. u. Gniloe Dtore. Faule Wetter (Bergm.), f. u. Better. Faulfieber (Febris putrida), f. u. Fieber 18.

Faulfisch, 1) (hieronymus von grag. 2) (Peter), fo v. m. Peter Dresbenfis.

Faulgeschwür, f. u. Gefdmur. Faulhaufen (Lanbwirthfd.), fo v. m.

Faulheit, fehlerhafter Bang jur Rube, ohne borbergethane Arbeit ; begreift Erag. heit (in Bejug auf bas Indivibuum felbft) u. Laffigteit in Bejug auf bie geforberte Ehatigteit unter fich. Gin Menfc, bem Richtethun jur Gemobnheit geworben, wirb als Fautenzer, u. fein Richtsthun als Fautenzeret, Gegenstanb allgemeiner

Berachtung. Faulbelz, fo v. w. Linbenfpinner. Fauthorn, Spige, f. u. Berner Mls

Fäulige Braune (Mebic.), f. unt. Braune m

Faulkogel, Alpe, f. n. Salgburger Mipen.

Fäulquement (fpr. Foltmong), Stabt im Bit. Dep bes frang. Dep. Dofel; 1800 Em.; babel ber Blaubrunnen, Quelle mit blautidem Baffer.

Făulstimme, f. u. Trompete. Făulthieraffe, f. Mafi B) a). F. Lôri, f. u. Mafi B) a).

Faulthiere '(Tardigrada Cuv., Bradypoda Goldf.), bei Den Gefchlecht ber Schurfmaufe, bei Eun, ber gabnlofen Sauge thiere; haben turges, affenahnliches Beficht, lange Beine, vermachfene gufgeben, mit 2 3 frummen, einwarts ftebenben Rrallen, febr lange Borberbeine, teine Borbergabne, chlinbrifche Badengabne, langere, fpibige Spiggabne, turgen ob. teinen Schwang, les ben im marmen Amerita auf Baumen, more auf fle mittelft ihrer großen Rrallen gut Blettern tonnen , freffen Blatter , follen feis nen Baum eber verlaffen, ale bis er gang entblattert ift, figen auf ben Baumen faft Zage lang unbeweglich, geben mit einges folgenen Rrallen auf bem Mugenranbe ber jufe, muffen babei fich auf bie Ellenbogen ftuben, tonnen auch wegen ber Bedemweite bie Rnie nicht jufammenbringen. Ihr Das gen hat mehr. Cade; fie bringen nur ein Junges. Dan unterfcheibet "A) F. mit

sehiges &. (gemeines &., Mi, Bradypus [Acheus] tridactylus), von ber Große einer Rate, hat rothlich graue Bottelhaare, nade tes, fowarges Geficht, ift unten weißlich, burd Bangfamteit vorzüglich ausgezeichnet; bie Arme find faft noch einmal fo lang, als bie Beine; hat ben Ramen It von feiner Stimme, bie es nur bei Racht in 6 regels maßig auffteigenben Zonen horen lapt, ein ungemein gabes Leben, baß es mehr. Aline angeitell gusbalten kann; ift burch Berfol-gung febr felten geworben; b) halsbands Ai (gefledtes F., Br. [Acheus] torqua-tus), Gesicht mit kurzen, wie verdramten

3 Zeben (Acheus Fr. Cuv., Bradypus L.), Comany febr furg. Art: a) breis

paaren umgeben. \*B) F. mit I Zehen, ber Schwang febit (Br. Fr. Cuv., Choloepus Illis). Itt: Krüppier (Krüppei-tbier, Linau, Ch. didactylus), graubraum, grobbaarig, Belich (pibiger; if dehenber als das Lt. \*Uli Soffile bierber gebörige Zbiere werben Megatherlum (Stiefen S).

u. Megalonys gerechtet. F. därenartigen, so. no. Elippendör. (Wr.)

Fäulungsgewölbe (F-ort), f. u. Papiermuhle u. Fäulweide (Salix pentandra), f. u.

Beibe.
Faulwind, Borgebirg, f. u. Tamais
Poenamu.

Faulx (Faux, fpr. gob), gladenmaß, f. u. Reufdatel 1) 2.

Faum (Glash.), fo v. w. Schaum. Faun, 1) Balbgott, f. u. Faunus; 3) fo v. v. ein lufterner Menfch. Fauna. 1) (Muth.), fo v. w. Bona

Fatina, 1) (Mort.), fo v. w. Bona Dea; 2) fammil. in einem Lanbe vorhandnen Thierarten, wie Flora von ben Pflanjen; 3) Bergeichnis berfelben.

Faunallen (rom. Mut.), f. u. Faunus. Fauni (a. Geogr.), bie außerften uns befannten Rorboolfer.

Fauntleroy (fpr. Fahntlereu, Benri), eb. um 1784 ju Bonbon, wibmete fich bem Danteleftanbe u. trat fehr geitig in bas große Bantierhaus, Marfb, Stracen u. Comp. ein. Dier verubte er balb bie args ften galfdungen, namentl. um bas Bers mogen feiner Munbel, ber Cohne eines ges wiffen Bellis, über 200,000 Pfb. betragenb, mittelft falfder Unterfdriften, bie er nache machte, um bie gefest. Formen fcheinbar ju erfüllen, aus ber Bant ju giehn. Ueber 10 Jahre trieb er bies, 1824 murbe er entbedt, u. ba er auf einem Bettel notirt hatte: 36 habe gefalicht, u. barunter bie Summen, welche er auf biefe Beife bezogen hatte, jum Tobe verurtheilt, u. ungeachtet feiner bon vielen Geiten unterftusten Bitte um Gnabe bon Gcorg IV. abgewiefen u. im Rov. gebenet. Die Bittfteller hatten in biefem berühmten Proces nicht fowohl bie Abs ficht, &. perfonlich ju retten, fonbern bie Eobeeftrafe auf Falfdung abgefchafft gu (Pr

(chn. Aman (chn. Mrch.), der (chn. (

Retigion in Isalien bekannter u. beliefer wurde, nach eine den gegen des geben bei Luger und (f. Lupercalla). Man webe ihm die Geben ihm der Geben ihm der Geben ihm der Geben ihm die Geben ihm die Geben ihm die Geben ihm die die die die Geben ihm die die die Geben ihm die die Geben ihm die Geben

Faunus, fo v. w. Orang litaug. Fauguement (fpr. Fohtmong), Etabt an ber Geul, im nieberl. Byl. fo ftricht, ber Prov. Limburg; 1600 Em.; en hauptort einer Graffchaft gl. R.; 9)

v. w. Faltenberg.

Faürel (3.), geb. um 1790; Abie ber tonigl. Bibliothet u. Prof. ber um Literaturgefolichte zu Paris; gad heit eine Sammlung neugriech. Boltslicher, forgte eine Müsgabe ber provengal. Mit: Orolade contre les Abligeois, § 1828, 4., u. fcfr.: Hist. de la Gaule ridionale sous la domlantion des coms

rants Germains, Par. 1836, 4 Bbc. Fansse allarme (fr., ftr. foff of larm), blinber Larm. F. attaque (f Roff attat), falfder Angriff.

Faussebräse (fran ... fpr. Foffer Kriegdw), niedert weiter Wall, wer h hauptwall, bei den Erdwällen ber Mis länder den Zwinger ersepend u. die Gud vertheibigung bezwedend. Ihrer wele Bortbeile ungrachtet, haben die Fraugibel, Bauban, sie gegen die weit schle Fradenschere bertaussch

Fausse couche (fpr. Foff Sufe

Faussigny, 1) Prov. im fart & gogit. Cavogury 341 D.M., mit hober pen (Montblanc) u. großen Eisbere (Maubited) hat 75,000 Ev., theili in Unter-F. (Fius: Arc., Stadfends Xhai: Sanoville) u. Dber-F. (Stadt: Callends Xhai: Callends Xh

Fannsätzen (b. ft.), trumm bieles wem eines ein dief (alle, 3). Eine Aug Fanns, 3) geballte danb. 3) die Jahr 3 (3) geballte danb. 3) die danb 3 (3) geballte danb. 3) die danb 3 (3) geballte danb 3 geballte danb 4 geballte danb 4 geballte geballte danb 4 geballte von bet danb 4 geballte

Faust, 1) (Fuft, Johann), Sobanbiter u. reicher Burger ju Maing; per banb fich um 1440 mit Gutenberg, ben

Ib fehlt, um feine erfunbne Buchbruderift ju vervolltommnen , u. gab Deter wiffer, welcher bie Budbruderfdmarje inb, feine Tochter jur Che. Sie begans i einen Drud ber latein. Bibel; allein m waren einige Bogen fertig, fo entsiten fich F. u. Gutenberg, u. F. bebielt t feiner Forberung bie Druderei, Die et i in Berbinbung mit feinem Gibam genichaftlich trieb. Er reifte mit feiner sel nach Paris, vertaufte fie als gefdries febr theuer u. mar fo ber erfte, unter fen Ramen bie Buchbruderei betannt rbe. A. ft. 1466. Bang verfdieben von t, obgleich oft mit ibm vermechfelt (mo n ben Donden bef. Schuld gab, &. mes ibres gefdmalerten Abfdreibeverbiene lale Schwargtunftler berlaumbet gu bas ) ift: 9) (3obann), geb. ju Rnittline i bei Maulbronn, ob. ju Runblingen im haltiden, ob. ju Roba im Altenburgis

m, ob. im Brantenburgschen, zu Ende 
50. Anfang vos 16. Jahrt. Sohn 
150. Danning vos 16. Jahrt. Sohn 
150. Danning vos 16. Jahrt. Sohn 
150. Danning vos 150. Jahrt. 
Mirtolo 
150. Jahrt. 
150. Jahrt.

1323 auf einem Saffe aus Aurebache Lein Aedigs geritten fein, den bertigen eine Auftrag der in deinig erritten fein, den der eine Gesten Wende bei gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt Weiter gestellt der Gestellt de

. 9 Nirah. 1973, u. vom Kont. Pile. 48, cb. 1985; v. 10. Rentlinger 1884; § engl., bolland. u. fran, F.-a (Web. 1984), bolland. u. fran, F.-a (Web. 1984), bolland. u. fran, F.-a (Web. 1984), c. 1984; v. 1984; v

aing ein extemperirtes Stud gauft. Mar-

lowe (überf, von B. Muller, mit Borrebe v. A. v. Arnim, Bert, 1889), Shatesparat Borganger, benutte bie Sabel icon zus mengl. Deater, u. feitbem gebt er oft über die engl. Bubner. Leffing faßte in Deutschall abert bie nach 2000 betreibe für das wirt. Ichas ter ju benugen, wieber auf; bod find bon feinen 2 Dramen nur Fragmente porbane Unter mehrern neuern bramat. Bearbeitungen (von Gr. v. Coben, Coone, v. Bentowis, Doltei, Barro Barring, Braun v. Brauntbal, Marlow,) jener Cage, jeich. net fich Gothe's &. aus, f. unt. Goethe. Fortgefest ift ber 1. Ehl. von Schone, Dof. Mud Rlingemann mann, C. Rofentrang. bearbeitete ben & bramat., nach ihm Grab-be, u. R. Lenau, ber Epifches mit Drama-tifchem mifcht. Bu einem epifchen Gebicht bearbeitete ibn gubm. Bedftein, 2pg. 1836. 3m Roman bearbeitete biefen Stoff Rline Im domain bearentet orien eine Ging Ains, acr 310 Erf 31 E bie Sage von &. in Raumere biftor. Zafdenb. v. 1884, v. Leitner, Urtheil über &. in ben Billtomfden Jahrbudern für Drama te. 31) (Bernbard Chriftoph), geb. ju Botenburg in heffen 1735, früher Argt ju Botenburg, Bach u. Altmorfen, feit 1788 Schaumb, Lippefcher Dof's n. Leibarts an daumb. . Lippefder fof. n. Leibargt Budeburg, verbreitete feine 3been fur gors brung von Bolesglid eifrig burch Schriften, fo burch feinen Gefundheitskatechismus, Budeb. 1794, 9. Auff. 2pg. 1802, auch lat., bobm. u. ban. In ber Schrift: Wie ift ber Gefdlechtetrieb ber Menfchen in Dronung ju bringen ? Braunfd. 1791, engl. 2onb. 1792, 12., trug er bef. auf eine verbefferte Rins berfleibung an u. eiferte gegen bas frube Eragen ber Bofen, legte bies auch ber frans gof. Rationalverfammlung in einer Gigenfdrift, Strafb. 1792, vor; fdrieb für Musrottung ber Blatterpeft, Budeb. 1794 u. fenbete biefe bem Congreß ju Raftabt, 1798 u. 1800, Fol., ein u. trug, ale bie Rubpoden befannt murben, 1802 - 1805, jur allgem. Impfung berfelben bei. Much gab er eine eigne Beinbruchmafdine, ein verbeffertes Geburtelager nebft Biege, Budeb. 1807, auch 1811, u. v. a. an. In nenrer Beit ift er bef. burch feine Borfchlage ju Anlegung einer Sonnen ftabt, bie genau nad Suboft u. Rorbweft orientirt fein follte, fo bas alle Bohnungen nach Guben, alle Garten nad Rorben ju lagen, u. burd Borfdlage gu Einrichtung von Kornbereinen, Korns baufern u. Kornpapieren, Sann. 1825 be-tannt geworben. Er ft. 1842 gu Bude-(Pr.)

Fäusta, f. u. Erispus 4). Fäustamboss , fleiner Ambos mit glatter Bahn, etwas barauf auszufolichten, Faustbirn bis Faustus

hat er eine runde Bahn F-eisen. Faustbirn, 1) f. n. Birthicaftebirs nen . 2) Dietriche. &., f. u. Berbftbirs

nen C) b). Faustbüchse, altes turges Schiefe

gewehr, Piftol. Fausthammer, 1) f.u. hammer 1);

Fausthandschuh (Rurfchn.), fo b. w. Fauftling 1).

Fausthobel, gewöhnl. fleine Sobel, Fausthuhn (Syrrhaptes Illig., Hetaroclytus Vieill.), Gatt, ber eigentl. Bubs Roef befiebert, Blugel febr lang, frigig, Beine n. Fuße fur; befiebert, Blugel febr lang, frigig, Beine n. Fuße fur; befiebert. Art: Basharbbubn (S. paradoxus, Tetrao parad.

Pall.), oben grau u. fcmars gefcuppt, unsten fcmars, glugel rothlich braun, mit einigen gelben gleden u. Ringel am Balfe, Buggeben burd eine Saut verbunben; in ber Tatarei. Faustlanus ager (a. Geogr.), f. u. Faiernus ager.

Faustin (v. lat.), ber Gludliche, mannl.

Borname. Faustina (b. i. Gludliche), weiblicher Rame; 1) Anna Galeria &., Tochter bes Prafecten Annius Berns, bes Raifers Antoninus Pius Gemablin; ft. 141 an ben Folgen ihrer Muefchweifungen. 3) Ans nia &. (F. bie Jungre), Tochter ber Bor., Marc Aurels Gemablin, ausschweifenb, jes boch in ihres Gemahle Gelbftbetrachtungen febr erhoben; ft. 175 auf einer Reife gu Balala (baber Faustinopolis genamit) in Mfien u. murbe apotheofirt. 3hr ju Chren wurben bie Faustinfichen Spiele gefeiert. 3) Unnia, beren Entelin, bes Claubius Severus Tochter, Gemablin bes Pomponius Baffus, Statthalters von Mo-fien, bann bes Morbers ihres Gemahls, bes Raifere Beliogabel, ber fie verftieß; ft. in Armuth. 4) Bitwe bes Raifere Conftanstius; warf fic mit ihrer Tochter Conftans tia bem gegen Balentinian als Gegentaifer fich erhebenden Procopius in bie Urme, uns terftuste ihn u. vermablte fich mit ibm. (Sch.) Faustinianae (rom. Ant.), f. u. Ali-

mentarii 2) Fanstitas (Dinth.), Gottheit ber ges beiblichen Biebaucht u. ber Aderfruchtbars

Faustkampf (gr. Dygme, lat. Pugilatus), Rampf, mo fich bie Rampfer (Pugiles, Dotta) mit ber Band, bie fie bis an ben Unterarm mit bem Caftus (einem ftars ten, lebernen, mit Blet ob. Gifen befcmers ten handidubabni. Riemen) unmidelt bats ten, ob. fpater auch mit ber blofen geballten Fauft in bas Geficht, porzugl. hinter bie Dho ren ichlugen. Bermahrt waren fie am Ropfe gegen gefahrt. Colageburch bie Amphotis eine wollne ob. leberne, mit Blech befeste Dhrfappe), wiewohl bennach ofe Ginem bie Birnfchale gerichlagen murbe. An einen anbern Theil bes Rorpers als in bas Ges

ficht ju folagen, verbot bas Rampfgefen Sturgte ber Gine von einem Schlag gente fen nieber, fo war er befiegt u. ber anter burfte nichte mehr gegen ibn unternehmen. Bei bem einfachen &. war auch ftreng perboten , ben Gegner niebergumerfen, bagt gen gab es einen mit Ringen verbunb nen, febr gefahrlichen &., Panfration (bie Rampfer Pantratiaften), mo ben Ringen bie heftigften Berrentungen ber Glis ber, bom &. Die Runft Streiche angubringen n. ju vermeiben, geliehn murben. Die fauf Pampfer übrigens pflegten ben Apollon un Beiftand beim Rampf angufleben, weil et einft ben gegen bie Gotter frevelnben Bhie bas im Fauftfampf erlegt batte. Gemilin licher mar ber &. auf ben griech., als tim. Rampfplagen.

Fausthröse (Botto,), fov.w. Ricka Faustpfand (lat. Pignus), F-glanbiger (Creditor pignoratitius), f.u. Pia

Faustpinsel, f. n. Pinfel.

Faustrecht (Jus manuarium), bit fol ber Anlegung fefter Burgen, bei ber friege rifden Robbeit bes Mittelalters u. bei Ili polltommenheit u. Rraftloffgfeit bes band ligen Rechte, fich im 8. Jahrh. ausbilbenbi 6 Jahrh. hindurch mabrenbe Befugnif bel Abels, mittelft bes Schwertes fic Silli genugthuung ju verfchaffen. Der bom Ra fer Ronrab befraftigte Botteffriete 100 u. ber Land : u. Burgfriebe unter Friedri I. fonnten bas Uebel nur wenig milben Erft, als bas &. unter bem Interrege von 1250-1273, feinen Eulminationsput erreicht hatte, u. ber Beift ebler Rittella Peit mit feinen Febbegefeben einfdritt, wo mochte Rubolph von Dabeburg, ber mit Raubichloffer gerftorte, es abjufcaffen gwar erhob es nach feinem Tobe Baupt noch einmal gegen bie golbne B (1356); allein die Bilbung bes fcmab. I bes 1488, ber emige Canbiriebe u. bie 1 Maximilian I. gegebne Kammergerichten nung 1495 machten ben Fehben ein Cal Selbft nach bem ganbfrieben 1495 fam indeffen noch Befehbungen por (f. b. lichingen, v. Sidingen. v. Grumbad), baß bie 1594 noch mehr. Gefege bie gill Mufhebung berfelben vergebene ju bemi fucten. Bergl. Fehde u. Landfriebe. Majers allgem. Gefc, bes 8 s in Deur land, Berl. 1799.

Faustsäge, fo v. w. Sanbfage Faustsatz (Fifd.), Gas aus gan

lingen beftebenb. Faustulus, f. n. Acca Larentia

Faustus. 1) aus Mileve, Bifdof p Bertheibigung bes Manichaismus; gege ibn fdrieb Augustin. 2) Bifchof von Rho gium, geb. in England, Abt bes Riofter Birinum, vertheidigte gegen Muguftin Bil femipelagian. Anfict, bie er bef. begris bete in feiner Schrift: De gratia dei et in

pal. Marentius. Fa ut, f. u. Gotmifation

Paute (fr., fpr. Foht), Sehler, Berfeben. Fauteuil (b. fr., fpr. Robtolg) , fo b. p. Armftubl. Fautfracht, Bergntung, welche Coife

men nicht an ber contractlichen Beit au erb beforgt hat u. bas Chiff ohne fie ab-

Fantor (lat.), Gonner, Beforbrer. F. telleti, f. u. Concursus ad delictum e. Paux (Bot.), Schlund, f. u. Bluthe m. Paax (fr., fpr. gob), falfd, unacht, er-

ftet. F. pas, Fehltritt. Favagnama, f. u. Cegatifche Infeln. Faval, fleine fpau. Ruberfalupven.

Pavara, Stadt, f. u. Palermo. Pavara de l'Angtade (pr. Faf.), geb. nm 1768 ju Gaint Flour im A. Moir, Depart. Dun be Dome, marb rjung Parlamentsabvotat ju Paris, 1792 mmiffar beim Civilgericht in Iffoir, 1795 B Depntirter, bon ba im Rathe ber 500, umaire einige Beit im Tribunat, tam B als Rath in ben Caffationshof, trat aefesgebenben Corps für bas Raiferreich f, tam 1813 in ben Stagterath. ale mels er 1817 von ber Reftauration beftatigt ithe; ft. ju Paris 1831. Cor. u. a.: Conmce du Code civil zc., Par. 1802, 8 Sance du Code civil Rr., Par. 1898, 5 Bo.; Code civil des Français Rr., cbb. 384, 12 Bbr.; Repertoire de la nouvelle platon civile rr., cbb. 1823, 5 Bbr. (Sp.) Favart, 2] (Sp. 1823, 5 Bbr. (Sp.) Il pu paris; Director ciner Schaufpier spicificati, be ben Warfoldt 10. Schaufer and 18 Br. (Sp.) Company of the Company of th Erfinder ber Baubevilleftude ju Paris; 1798. Sor. n. a .: L'amitié à l'épreuve, finette à la cour (hiernach Beifes Bottm am Bofe), La belle Arsene, beutfd b. Reifiner, 2pg. 1778; La Rosière de Sabe; Musmahl, ebb. 1809, 8 Bbe.; feine

elbengebichte : La France délivrée u. Alons, find folecht. 3) (Darie Buftine lenoite), geb. Cabaret bu Ronceran, th. 1727 ju Mvignon, Gattin bes Bor.; Saufpielerin u. Sangerin; for .: Die Betuberten, u. Lutas u. Bannchen; ft. 1778 1 Paris. (Dq.) Faventia (a. Beogr.), 1) f. unt. gaens

12); 2) fo v. m. Barcine. Faveolatus (Bot.), grubig. Paveria (a. Geogr.), Stabt in Iftrien,

Robere. Favete linguis (lat.), enthaltet end tofaner Mebel rief ber rom. Priefter beim

feginn bes Opfere. Faveur (fr., fpr. Fawohr), 1) Gunft, lewonenheit. 2) Gunft, wenn Baaren ob. te Actien gefucht find u. baburd im Preife

mae mentis libero arbitrio. Er ft. um fteigen; 3) bei Bechfeln, folche an Jemand 60. Bgl. Pelagianer. 3) Reber um 520 ; ob, beffen Orbre jablbar ftellen. F-tage vgl. Marentius. (Sk.) (Blagto.), fo v. w. Refpecttage.

Favlana (a. Geogr.), rom. Caftell in

Favida, Ciland, f. u. Rorbmeftfufte : b). Favignana, Infel, fo p. m. Rabage nana.

Favila, Cohn bes Ronigs Pelagius von Afturien; 737 Radfolger beffelben, regierte bis 739, f. Spanien (Gefch.) 181.

Favissae (rom. Unt.), cifternenabnt. Behaltniffe auf bem Capitol, worin heilige, unbrauchbar gewordne Berathicaften, aufbemabrt murben.

Favn (ban.), fo b. w. Faben, f. Das nemarf (Geogl.) n; bgl. Faben 3) g). Favolus (F. P. B.), Pilipatt. aus ber Rl. Hymenomycetes, Orbn. Pileati Fries.

Arten: auslanbifde. Favonia, Beichthier, f. u. Dunblofe.

Favenius, rom. Rame bes Bephyros. Pavonius portus (a. Geogr.). Das fen auf Corfita, j. Porto Favano.

Favorabel (v. fr.), gunftig, holb. Favor defensionis (Beginftis Raver de fematonia (Begin ite gung der Defension, Etiminate,), find alle die Erleichrungen u. hüssen, weich einem Angelgubligten zu seiner Antschuldigung im Etiminalproces zu Gute kommen. Die sind Sprinstrungen, do der Alleich Die song der Angelgubligten hinzu-kertelbigung des Angelgubligten hinzuwirten. (Bs.)

Favorettehen, bunne loden, bei Frauen an beiben Seiten ber Stirne.

Favorinus, 1) Cophift aus Arelas, angeblich hermaphrobit, Schuler bes Dio Shryfostomos u. Spittet, an Trajans u. Dabrians hofe, bei Letterm Anfangs iu großer Gunft; lebrte Philosophie in Rom nad Platons u. Porrhone Grundfagen. Bou feinen Schriften nur noch Fragmente übrig, in Rabricius, Bibl. gr. HL, 173 ff.; 2) fo p. m. Phaporinus.

Favorisiren (v. fr.), begunftigen. Favorit, Gunftling; Favorite, er-flarte Geliebte eines gurften.

Favoritapfel, f. u. Streiflinge C) d). Favorite, 1) bie alte g., Lufts folog in ber Leopoloftabt bei Bien; 16-3 von ben Zurten gerftort; babei ber Mus garten; 2) bie neue &., Luftfclof auf ber Bieben bei Bien, jest Therefianifche Ritteratabemie; 3) Luftfclof, f. u. Ras fabt; 4) Luftort, f. u. Lubwigeburg; 5) Colos, f. u. Maing,

Favorites (guhrm.), f. u. Omnibus. Favoritismus (b. fr.), bie Comade beit, benen viel nachjugeben ob. fic bon ihnen beberrichen ju laffen, benen man bef. gewocen ift.

Favorit-Sultanin, Gemablin bes turt. Raifere, ber er por allen übrigen ben Borsug gibt. Deift perftebt man 8 nach ber Affaty= Gultaniu (welche ben erften Pringen geboren u. beshalb por allen anbern ben Rang bat) folgenben erften Beis ber (Chaffety= Gultaninnen), die Rinber gebaren, barunter; fie haben freien Butritt beim Gultan u. jahrlich 500 Beutel Einfünfte. nfunfte. (Ws.) Favosīte (Favosītes Lam.), Sats

tung ber Porentorallinen, f. b.

Favosus (Bot.), bienemellig. F-si pori, große loder im homenium ber Dilge. F-sum receptaculum, ein mit offnen, edigen, bie Camen enthaltenben Bellen verfehner Fruchtboben

Favrat (Frang Anbreas v. F.), geb. 1734 in Schlefien; war im 7jahr. Rriege hauptmann u. avancirte nach u. nach jum preuß. General ber Inf. u. Gouverneur von Glas, hatte 1794 - 96 ein Commando in Polen u. ft. 1804. Er war noch ftarter als Muguft b. Starte; fo brach er einem burchs gebenden Pferbe, inbem er ihm nur in bie Dahne griff, ben bale, fpaltete einem feinbl. Bufarenoffizier einft ben Ropf bis auf die Coultern, hob mehrmals Reiter u. Pferb auf, erercirte mit einer Spfundigen Ranone wie mit einer Dustete zc.; fchr.; Memolres pour servir à l'hist. de Pologne depuis 1794 jusqu'à 1796, Berl. 1799. (Pr.) Favre (fpr. Fabr), 1) (Dierre), geb. 1506 ju Billaret in Savonen; Anfange Shafbirt, fpater jum Geiftlichen bestimmt u. stubirte feit 1527 ju Paris. Als Ignaz Lonola nach Paris tam, um ben philosoph. Eurfus ju machen, wurde ibm A., ber bas male mit bem Spanier &r. Xavier gufame men wohnte, zum Arzeitior gegeben; Lopola entbedte ihnen den Plan zur Gründung eines neuen Dreben; Beibe (dloffen fich ihm an u. legten den 15. Aug. 1534 in der Abtei auf bem Montmartre mit noch 3 Anbern ihre Gelubbe ab. In Rom, wohin er fic, jur Beftatigung bes Drbeis, mit Lopola gewandt hatte, marb er Prof. ber Theol., eben fo fpater in Parma, 1541 murbe er nad Regeneburg gefandt u. verbreitete in Deutschland, wo er 1544 bas Zefuiter = Cols legium gu Roln ftiftete, u. Spanien ben neuen Orben. Er ft. ale er eben auf bas Concil gu Erient gebn wollte, 1546 gu Rom. Dan hat von ihm einige Briefe, bie mit bes nen bes Canifius gebrudt finb; fein Leben befdrieb Ric, Drlandini in ber Historia societatis Jesu, Rom 1615, Frl., bef. gebrudt, Lyon 4617. 2) (Antoine, Freiherr v. Deroges, befannter ale Antonius Faber), geb. ju Bourg en Breffe 1557; ftubirte gu Paris u. Turin, warb Doctor ber Rechte u. bom Bergog Emanuel I. p. Saponen 1581 um Dberrichter von Breffe u. 1610 jum 1. Prafibenten bes Senate von Savonen ernannt; großer u. uneigenühiger Rechtsges lebrter u. Staatsmann; er ft. faft in Durfs tigteit 1624 ju Chambern. Sor, u. a.; De erroribus pragmaticorum et interpre-tum juris, ebb. 1658, 2 Bbc.; Comment. in Pandectas, ebb. 1659 — 63, 6 Thie.; Codex Fabricianus, ebb. 1661; Conjectura jur. cly.,

ebb. 1661; gefammelt als Opera juid, ebb. 1658 - 63, 10 Bbe., Fol; er mar un Didter. (Jb.) Fawkes (fpr. gabts), Offizier, 1865

in bie Pulververfdworung gegen Jatob L vermidelt, f. England (Gefd.) ... Faxaffeld, Berg, f. unt. Rjolena). Faxardo, Billa, f. u. Porto Rico :

Faxefiorden, Bufen, f. n. 36lant. Fax et taba (lat. Radel u. Eromotti. fprichwortl. für Rabelsführer.

Fay (Unbreas), geb. 1786 gu Roben, ftub. Burisprudeng, warb Stublrichter ber pefther Gefpannichaft, bann Affeffor ben felben Gefpannicaft, lebt abwechfelnt in Defth u. auf feinem nahe gelegnen Om Comba. Sor. : Bokreta (Fabeln u. Liebet) Defth 1807; Fris bokreta (Bebichte u. Co gablungen), Defth 1818; Meseil es Auhr rismajl (Fabeln u. Aphorism.), Bien Isl (n. A. Peft 1824, 2 Bbe.); Launige fo jabl., Peft 1824, 2 Bbe.; bas Tranerini A'ket Bathory, Peft 1827 u. a. (Lt.)

Fay (fpr. Sab, Leontine), eine Mrt then tralifches Bunberfind, mar icon im 12 Sahre beim Theater, gleichberühmt burt Talent, wie burd Coonheit; von 1828-1832 feierte fie ibre größten Eriumphi all Theatre de Madame in Paris, bem nas herigen Gymnase dramatique ; Scribe fond faft alle junge Rrauenrollen für fie u. bi Rritie nannte fie bie Dare bee Boulevarb por 1830 galt fie ale Geliebte bee band Bergoge v. Chartres, jegigen Berg. o. Do leans, ein Berhaltniß, welches burd Em caturen bem Publifum befannt murbe; verheirathete fic 1833 ob. 1834 mit bem Boln pe, erftem Liebhaber berfelben Bubil u. nahm mit ibm balb barauf ein Engagn ment am Theatre français an, meldes jeboch nach 2 Jahren wieder verließ, an bu Gymnase dram, u. in ihre eigentl, Erbatt bas Baubeville, jurudfehrenb. (16.)

Fayal, Infel, f. Uzoren c). Fay Bib lot, ie, fleden, fo v. w. Billot. Fayence, Maretfl. im Bgt. Dragut nan bes frang. Dep. Bar; Fapencefabrit

3000 Ew.

Fayence (fr., fpr. Fanange), feill gebrannte Thonwaaren, welche bem Stein gut u. Porzellan nabe tommen; foli 128 erfunden fein u. ihren Ramen von formein Stalien haben, wo diefe Baaren fell gut geliefert u. burch bie Dalerei eines Ma phael u. Titian verfconert murben. Ma nimmt baju feinen weißen Thon, milde im Feuer leicht fcmilgt, mifcht feinen Can u. flaren Spedftein ob. flaren Miabaftet bagu u. bilbet ihn auf ber Drebfdeibe of in Formen gu feinen Gefdirren. Bur mei Ben Glafur bee &. nimmt man 1 Ib. gan reine, weiße Binnafche, 1 Th. gang fem go pulverten weißen Riefel u. 3 Th. gereinigt Pottafche ob. Beinfteinfals, auch thut mer etwas Arfenit bingu. Die Malerei wirb auf bie Blafur aufgetragen u. eingebrannt | P . it con interpolation

den F-farben bedient man sich der Borglans u. Emaillefarben. Das Brennen der H. geschiebt in einem, dem Brennofen der Abpter abnit. F-ofen, mit 3 Abbeilungen. Die H. wird in Abontasten gestellt, dem Feuer ausgesetzt. Die F-farbriken deben bei, in holland bohe Bolltommenbeit erstandt.

Fäyekte, 1a (Benal, u. Blegat.), festoutte, Ferville, jon. v. Salparterille.
Fäyene (Brond: Phedian fine), v. Billet.
Fäyene (Brond: Phedian) of School, fixed in the Brond fixed in the Brond fixed in the Brond fixed in the British fixed fixed (form fixed fix

Stade, (onthe Aminopolis am Mil; Bili).
PRARA, Dirf, (u. Communi D.
PRARA, DIRF, (u. C

Fazendas (port.), bie Finangfammer Portugal.

w Portugal.

\*\*Transfer of the Control of the United States of the Control of the

m. a. (Dg.)
Fänna-Agani (türf.), idwarze Berifinittner, der das Gerail, den Schap u. bie Fauen der Algeby-Guttanin beaufichtigt.
Fanügle goldbalt. Land in Aubien, Wildid von Ermaarz gebrigg, das Goldbeitet jeht der Bieckding v. Acgupten aus.
F dary, i. u. Tonatten.

Fe, 2) (nord. Spr.), f. u. Munen; 3) (Ferrum), dem. Jeiden für Eifeu; 3) (Muf.), f. u. Bebifation. Fe, Santa, 1) Gebiet u. 3) Stabt,

bliothet u. Raturaliencabinet, 27 Rirden, wovon bas Erbbeben von 1827 bie Rathes brale gertrummerte, 2 Collegien, mehrere geringe Schulen. Dabdeninftitute, Bergs merticule, Dunge, Bibliothet von 14,000 Bbn.; Theater, Binnenhandel, bedeutenbe Fabr ten in Golb; 40,000 Em.; die Umges gend ift mit Landfigen angefüllt. 5) (Gefd.). St. Re ift 1538 gegrunbet u. marb gleich Cis bee Bicetonige v. Reu-Granaba. Dbs fcon gleich Anfange bebeutenbe Stadt (1821 gabite ce 21,500 @m.), muche ce burch bie Revolution um bas Doppelte. 6) St. Re be antioquia, f. u. Cunbinamarca. Staat ber vereinigten Staaten bee Rio be la Plata; grengt an Entre Rios, Corbova, Buenos Anres u. G. Jago; Fluffe: Parana, Bucanes, Salabo, Ennebio (Grenge flufchen gegen Buenos Apres); 18,000 Em., jum Theil Guancurus. Anger ben Folg .: 5. Geronymo, Miffioneborf; Rofario, S. Gronyma, Miffiansborf; wofarto, fielden, 2500 Em.; Grond, Billa, 2000 Em. 6) Saupth., Elfa am Salado u. Darana, gut gebaut, handel, Kifderet, Saifffahrt, 5500 Em. 9) St. feb Basjada be Santa, Saupthakt, f. u. Entre Rios.

Pen Carlo Domenico Francesco Igeneral Carlo Domenico Francesco Igeneral Carlo Domenico Francesco Igeneral Carlo Linguistica Carlo Domenico Francesco Igeneral Carlo Linguistica Carlo Domenico Francesco Igeneral Carlo Linguistica Carlo Lin

natio), geb. ju Digna in ber Rabe von Oneglia 1755; Priefter u. Abvocat; fluchs tete 1798, burch bie Revolution auch in bie Politit verflochten, beim Ginruden ber Frangofen nach Floreng; warb nach feis ner Rudtehr nach Rom von ben Reapolis tanern, die ihn fur einen Jacobiner bielten, verhaftet, balb aber befreit, burch ben neas rolitan. Gen. Rafelli Comissario della antichità, 1801 von Dius VII. beftätigt, Bis bliothetar bee Grafen Chigi; ale ausgezeichs neter Alterthumsforfder leitete er bie Rachs grabungen sum Beften ber Biffenfcaften, u. legte in feinen Schriften einen Schat ber bes beutenbften Rotigen über feine Runbe nieber ; ft. 1836; gab ben Boray beraus u. überf. Bindelmane Gefd. ber Runft, Rom 1787, ine ital.; gab Raph. Menge Berte beraus; Roten gu bee Bianconifchen Berte uber bie alten Circue, namentl. ben bee Caracalla; iór.: L'integrita del Panteon vindicata a M. Agrippa, Stom 1807, 2. Mufi., ebb. 1820, 4.; Framenti di Fasti consolari, ebb. 1820, 4.; Miscellanea filologica, critica a antiquaria, ebb. 1790. Fear (fpr. Fibr), 1) Bauptfluß bes norbameritan. Staates Rearolina, aus 2

Quellenfliffen, dem Deep u. haw, fich bilbend, Bie Bilmington für Seefaiffe fahrbar, von da, felbf auf feinen Ruellenflüffen, für kleinre Fahrzeuge fciffdar; fällt nach 32 Mt. bet 3) dem Cap von F. in den Deean

Fearn (fpr. Fern, John), geb. 1767; friber Seemann, bann im Dienfte ber offe, ind. Compagnie, enblich in London lebenby origineller u. scharsfinniger Metaphyster; ft. 1827; fcr.: An essay on human consclouss-

acioussness, 2onb. 1812; A review of the first principles, cbb. 1813; First lines of the human mind, cbb. 1820; Anti-Tooke, or an analysis of language, 1824—27, 2

Bbe. (Ap.) Fearnley (fpr. Fernli), geb. 1802 ju Friedrichshall in Rorwegen, Lanbichaftes maler, ging nach Dreeben, Munchen, Stas lien, Griechenland, Bolland, u. ft. 1842 in Dunden. Seine norb. Lanbicaften finb trefflid.

Febre, le, f. Lefebre. Febris (lat.), Fieber. Dah. Febri-

fugum, Siebermittel. Febrilisch, fies berhaft. Febronius, Pfeubonym für Sontheim (Ritolas).

Februalia (rom. Ant.), f. u. Februus. Februar, 1) (v. lat. Februum [f. Februus], beutich Bornung, weil bie Birs fche iu ihm neue Geweihe erhalten), ber von Ruma bem rom. Kalender (von 10 Mona ten) jugegebne lette Monat. Die Decems nach Und. Ruma felbft, gaben ihm bie 2. Stelle gleich nach bem Januar. In ibm wurbe, nach bem Julianifchen Ralenber, in bie 28 Tage, bie er jugetheilt erhalten batte, aller 4 Jahre ein Tag, aber nach bem 23. Tage, eingeschaltet, welcher jeboch mit bem 24. bann nur ale Ein Tag, Bissextills. galt. 2) (Befd.). Der &. war bem Reptun, nach Und. ber Conne geweiht. Er wirb als Frau bargeftellt, mit ungewöhnl. Ropfpus, ben Rod mit einem Gurtel aufgeschurgt, eine Ente in ben Sanben, babei ein Rrug in ber Luft, woraus Baffer in Ueberffuß lauft, an Rugen auf einer Geite ein Reiber, auf ber anbern ein Rifc. (Pi. u. Sch.)

Februus (Reiniger), rom. Beiname bes Pluto ob. Bater bes Pluto. Man feierte ibm in Rom bie Februalia vom 18. bis 28. Februar, ein Guhnungefeft. Reinis gungemittel (Februa), beftebenb in Barg, Ded, Cowefelic., murben ausgetheilt; biefe gundete man an, burdraucherte bamit bie Baus er u. warf bann bie Afche binter fich. Enbe biefes geftes folgten bie Feralia. eine Tobtenfeier, wo man ben Danen Opfer brachte, um fie fur ihnen jugefügte Beleis bigungen ju fubnen. Das Feft blieb auch in ber rom. = Path. Rirde mit einigen Berans berungen unter bem Ramen Reinigung ber beil. Jungfrau.

(R. Z.) Feenmp, Ceeftabt im Bgt. Savre be Grace bes frang. Dep. Rieber = Ceine; bat Borfe, Sanbelegericht, wenig befuchten bar fen, Sifcherei; 9000 Em.

Fèces (lat.), fo v. w. Faeces.

Fechenbach, 1) Berricaft im Banbs gericht Rlingenberg bes baier. Rr. Unterranten; 2) Dorf, hat Dbftbaumhandel;

Fechbeim, Dorf mit 2 Mineralquels Ien im toburg. Amte Reuffabt an ber Benbe.

Fechner (Guftav Theobor), geb. 1891 gu Groffahrchen in ber Dieberlaufin; ftub. gu Leipzig erft Mebiein, bann bef. Raturs wiffenfcaften, marb 1834 Prof. ber Phnf bafelbft; fchr. u. a.: Stapelia mixta, Ep 1824; Refultate ber bis jest unternommne Pflangenanalpfen zc., ebb. 1829; @femer tarlehrb. bes Elettromagnetismus, eb 1830; Repert, ber neueften Entbedungen ber unorgan. Chemie, ebb. 1830-33, 3 Bbe Repert, ber neueften Entbedungen in ber o gan. Chemie, ebb, 1830 - 33, 2 Bbe. ; Da bestimmungen über bie galvan. Rette, eb 1831; Repert. ber Experimentalphpfit n ebb. 1832, 3 Bbe. ; unter bem Pfeubonom D Mifes for. er: Panegyricus ber jegige Mebicin u. Raturgefdichte, Epg. 1822; B weis, baß ber Mond aus Jodine beftebe, D nig 1821, 2. Muff. 2pg. 1832; Bergleid Anatomie ber Engel, Lpg. 1825; Soupmi tel gegen bie Cholera zc., ebb. 1832 ; Budle bom leben u. Zebe, Epa. 1836; Gebichte, eb 1841, ic. Auch gab er J. B. Biote Lebr ber Experimentalphpfit, Epg. 1828 u. 182 2. Mufl., 5 Bbe., u. E. Roftane Unterfudu gen über bie Erweichung bes Bebirns, eb 1824, 2. Muft., beraus, n. redigirte bi bei Breittopf u. Bartel erfcienene Dam (Hm.) Fechsen, 1) Getreibe einernten; I

Beintrauben einfammeln; baber Fech sung, 1) Ernte; 2) Beinlefe. Fechser (Beinb.), f. gachfer.

Fechten, 1) fo v. w. fampfen; 2) b Sechtfunf (f. b.) mit Rappieren einüben. Fechter, 1) (Ant.), f. Glabiator, Mittet; 2) (Runftgefd.), 2 antite Statun welche &. barftellen: ber Borghefifche %. 1 ber Sterbenbe &., f. b.

Fechter, f. u. Flügelfonede. Fechtereidechse, f. u. Agame g Fechterstein (mexif. Rel.), f. L

malafatt. Fechtkunst, bie Runft, gegen ei nen Gegner mit bem Degen Stofe n. Diet ju führen u. fie eben fo von fich abjulebne u. bies Ablehnen mit Rachftogen u. Rad hieben ju verbinden. 2. Die F. gerfallt in Stoffecten, wo ber brei =, felten be zweischneibige Degen ale Baffe angenom men wirb, u. in Diebfecten, mo gerabi an ber Spige zweifcneibige Degen (bie ber) ale Baffe angenommen find n. be Bwed ift, ben Gegner burd ben Sieb p verwunden. Die von Gin. angenommene & Urt, bas Rencontrefecten, wo balb gt ftogen, balb gehauen wird, ift, feiner Ums gelmäßigkeit wegen, langst verworfen. Is bes Kechten gefolicht in Gangen, date tritt nach einem gewissen Zeitraum ein Rube punkt ein (vgl. Zweikamps). \*\* Das Fechen wird von eigen Fechtmeistern, einen nen Kebrern ber F., kunstmäßig gelehrt. Auf Universitäten gibt es beren, so wie bei der Aranjofen u. bei ben frang, organistras Decren bei jedem Regiment einen. Es sind meift bef. Fechtboden, große Bimmer, ob., nach ber Menge ber Schuler, geräumige Sale hierzu eingerichtet. 2. Fechtmei-

ster

ra. Feehtschüler fuden fid beim junterricht moglichft gegen Schaben gn ben, erftre nehmen beim Unterricht im sfedten oft ein Bruftftud, b. b. ein d fartes Leber ob. ein lebernes Riffen, ber gedtmeifter fic an bie Bruft bangt, it bie Lehrlinge barauf ftogen, bor, u. em biebfecten brauchen beibe Fechtndschuhe, Sanbidube von ftartem r, beren Stulpen bis an bie Ellenbogen en, um beim Diebfechten ben Arm gegen biebe möglichft ju fichern. \* I. Stoffe ten. A) Das Stoffrappier (Fleus , womit man bas Rechten auf ben Stof nt, befteht in einer ungefahr 82 3. lans biertantigen Klinge, born anftatt ber mit einem eifernen, mit Leber ume inen u. überzognen Anopf (Ballen), m Gefaß, lettres aber aus einem Griff, beffen Rnopf bie Angel ber Rlinge geht u. eingenietet ift, u. bem, mit ets Parirftange verbundnen, tellerartigen, blatte. Die Rlinge wirb in 4 gleiche le getheilt: bas 1. Biertel, bom Stiche an gerechnet, ift bie gange, bas 2. jalbe Starte (beibe gufammen Dasing); bas 3. Biertel ift bie halbe, 4. bie gange Comade. "An ber ins n Geite ber Alinge liegt man mit Begner, wenn bie Rlinge nach bes Beg. rechter, an ber außern Geite aber, i fie nach bes Gegnere linter Geite gu beffen Rlinge gefpernt ift. Das 1. Ans t ber Rliugen an einander heißt Mb. en (Binben). Die Stelle, mo beibe gen einander berühren, beift bie Dens fe ift eng, wenn man mit ber Ctarte tignen Rlinge bie Somade bes Begs berührt; naturlid ob. mittlere, t bie Mitten beiber Rlingen fich berubob. wenn bie gange Somache bie halbe bide bes Beanere bebedt. Geht man einer weitern in eine engre Denfur, fo t bies: in bie Denfur ruden, ob. neiren; bas Gegentheil beift: bie nfur breden, ob. retiriren. Die ellung bes Rorpers (Muslage) Stoffedten nad bentider art ber rechte fuß bor ben linten ges, ber Dberleib borgebogen, fo bag bie vere bes Rorpers auf bem rechten Rufe , die linte Sand bermenbet bor bie Bruft lten, ber rechte Arm gerabe ausgeftredt; fraus. Art bagegen ber Dberleib nicht gebogen, ber rechte Arm bilbet einen fel, ber linte Arm ift aufwarts über bie alter erhoben. Das Stofrappier faßt feft am Griff an, aber boch fo, bag 6 ju feftes halten bie Bewegungen ber ft nicht gehindert werben; ben Beigefin= legt man etwas gefrummt lange ber n Seite ber Parirftange, ben Daumen i fest man an bie anbre Seite berfelben, recht mit bem Stichblatte, meldes er berühren muß. Die Frangofen legen oft aud in Dochquart mit bober gauft

n. tiefer Rlinge (Cercle) jur Quartfinte ans. 1B) Die Bewegungen, in mels den geftofen u. parirt wirb, finb: Second, wo bie Rnodel ber Banb oben, bie Ringer unten liegen; Ters, gang wie Second, nur baf hier bie Fauft tiefer liegt, ale bie Rlinge, mit welcher ber Arm beis nabe einen rechten Bintel bilbet; Quart, wo bie Knochel ber Banb unten, bie Fins ger oben liegen; halb Terg, halb Quart (Balb Quart), bas Mittel gwifchen Terg u. Quart. "Um ben Geaner mit ber Spise ber Rlinge ju treffen, ift ein Stof erforbers lid, namlid ein Bortreten bes rechten (Mus. fall) n. Feftsteben bes linten Sufes, mos bei ber rechte Arm u. bas linte Anie ges ftredt, bas rechte Rnie aber noch mehr, ale in ber Pofition, gebogen wirb. Der Stof muß frets mahrend bes Durchgebens, inbem man fich mit ber Rlinge unter bem Stichblatte bes Begnete herumbewegt, ges Ortobatte we Gegnete gerentpelis nach einer etwa & 3. im Durchmeffer baltenben Stelle ber Bruft ba, wo fich bas Ermgelent von ber Bruft ternat. "C) Die Stofe gelbst merben eingetheilt in: fluchtige, mo arm u. Rlinge eine gerade Linie bilben u. man bie bes Begnere nicht ju berührenbraucht, fe fte, welche, inbem Arm u. Rlinge beinahe einen rechten Bintel bilben, an ber Klinge bes Begnere, von ber Starte nach ber Schmache gu geftogen werben (bie frang. &. tennt jes boch bie feften Stofe nicht); Attatirftos Be, wogu bie fluchtigen Große am anwends barften finb; fie werben in eine, burch bie Lage bes Gegners fcon vorhandue, ob. in eine folde Blofe gethan, welche man fic felbft berichafft bat, u. Rachft ofe, welche allemal nach einer Parabe folgen, u. wogu fefte Stofe mit mehrerm Bortbeil angemens bet werben; Eempoftofe (Stofe a tempo), fefte Stofe, welche, inbem ber Gegner ftoft, gethan werben u. jugleich als Parabe bienen, Bgl. unt. ss. Unregelmäßige (Caus) Stofe, bie nicht rein geftoffen merben, ob. nad Theilen gehn, wohin eigentlich feine Stofe gerichtet werben, 3. B. nach ben Rugen. \*\* D) Die Blogen (nicht ge-bedte Stellen bes Korpers), welche ber Begner une nach feiner rechten Geite ju gibt, beifen au fre, bie nach ber linten Geite in= nere; bie gu ben obern Stogen obre, bie gu ben untern Stofen untre Blogen. Die Blofe fei, melde fie wolle, fo tann fie , nach Daggabe ber Lage bes Arms, eine enge, ob. eine weite fein; in die erftre werben feste, in die lestre flüchtige Stofe gethan. Bers fellte Blogen, um ben Gegner zu gewiffen Stofen gu verloden, heißen ch i am ate Blogen. 18 E) Die Bewegung, burd welche man mittelft ber Klinge einen Stof bes Begs nere von fich abmendet, beißt Barabe u. bie Musubung biefes Abmeubens pariren. Die Paraben werben burd bie Stofe bes Geg: nere bebingt u. ftete mit einem Rachftofe verbunden. Eingetheilt werben bie Paraben

in: naturliche, welche ber, jebem Denfchen eigenthuml. Bertheibigungetrieb lebrt, u. funftliche, welche burch eine befonbre Benbung ber Fauft u. Rlinge hervorges bracht werben, ferner in aufre Paraben, welche von ber linten nach ber rechten, ins nere, welche pon ber rechten nach ber line ten Ceite ju gemacht werben. Bu ben Pas raben gebort noch bas Ausheben ber Stofe, welches barin befteht, bag man bie Fauft Anfange beinabe in einen balben Birtel finten lagt, am Enbe aber mit balb Quart richtig einfest. Benn man bie Stofe bes Gegners fo parirt, daß feine Kingelangs ber eignen binabgleitet, fo beißt dies Ablau-fen der Klinge. \*F) In der F. hat jede Bewegung ihre Gegenbewegung (Cons trelection). Benn ber Gegner wenig ob. gar teine Blofe gibt, fo muß man fich bies felbe ju verfchaffen fuchen. Dies gefchieht is a) burch bas Etringiren (Belegen ob. Binden ber Rlinge), einen mit ber Starte an ber Somache bes Gegnere feits warts ausgeubter Drud, ben man mit eis nem Rachftofe verbindet; 1 b) Finten, wo man ben Stoff, ben man geigt, nicht thut, fondern, wenn ber Begner fich hierburd jur Parabe bat verleiten laffen, mittelft einer fcwungartigen Bewegung ber Rlinge wieder gurudgetehrt u. in bie burch jene Parabe entftandene Bloge ftoft. Dies beift eine einfache Finte, eine boppelte entfteht, wenn man aus ber zweiten Bemes gung wieder in bie guerft gemachte gurudes geht u. bort ftoft. 10 Die Finten theilt man an) in innere, welche in einer von bem Begner borber angewenbeten, innern Balbs quartparabe ihren Grund haben; bb) in außere, welche aus einer vorbergegange nen außern Quartparade bes Begners ents fpringen. Gine andre Art von Finten find bie unregelmäßigen. Man macht bie 1. ob. 2. fcwungartige Bewegung ber Klinge nur bis unter bie Ditte vom Stichblatte bes Begnere, geht wieder gurud u. ftoft. ee) Die Streichfinte ift ein, won des Gege nere Schmade nach feiner Starte gu ges machter Strid. Die befte Art, Finten gu pariren. ift bas Greifen nach benfelben, inbem man ber Comade bes Begnere nach. geht. " e) Das Battiren (bie Battute), wo man einen ftarten Schiag lange ber innern Seite bes Degens bes Begnere führt, um ibn benfelben aus ber Band ju folagen. Battirt ber Gegner ben auf eine Battute folgenden Rachftoß, fo beift bies eine Comtrebattute. Um ber Battute auszuweis den, geht man unten burd u. ftopt auf ber entgegengefesten Seite. 10 d) Das Ligis ren (Legiren, Ligabe). Man geht an ber innern Seite in Quart jurud, inbem man die Rlinge fo erhebt, baß fie fentrecht an ber Schmache bes Wegners fteht, more auf man mit einem Strid, welcher alle Geis ten ber Rlinge bes Begners berührt, aus Quart in Die Geconbbewegung übergeht u. To bem Gegner bas Rappier aus ber Banb

Fechtkunst ju fcleubern fucht. Racht man baffelbe an ber außern Seite in Second, mo man als bann beim Ligiren felbft in bie Quartbes wegung übergebt, fo beift bies eine Res vereligabe. Much bier ift bie Contreles tion, bas man fic nicht legiren lagt, fonbern in bie burch bas Legiren entftebenbe Bloge ftoft. "e) Die halben Gtobe: balbe Musfalle, verbunden mit einem Streis den an der Klinge bes Wegners. " 1) Das Binben ber Rlinge, wo man mit ber Starte bes Gegnere Ochwache fast u. mit Beibehaltung ber lettern einen gangen Bir tel beidreibt, fo bağ man in bie vorige lagt jurudtommt. " g) Caviren beißt, wenn beibe Rlingen, nach einem vorber befdriete nen Birtel, wieber an biefelbe Seite ju liegen tommen, von welcher fie ausgegangen finb. Birt am Enbe ber Cavation eine ber Klim gen noch von ber anbern belegt, fo beift bies Capirenpariren. Contrelectionen gegen Cavation find bie Cavations finten (Contracaviren), wo man mit eapirt u. in bie burd bes Gegnere Cavates Parade gegebne Bloge ftoft. Auch tann man burch Cavaten bie gewohnlichen gin ten unterbrechen, inbem man entwebet gleich bie erfte Bewegung cavirt, ob. nat ber erften greift u. bie zweite cavit. (Degagiren) u. Angehen, wo man fobalb ber Wegner von ber Rlinge abgebt, eine ber Cavate abnliche Bewegung macht, aber auf bemfelben Bege wieder gurndgebt u. ftoft. "Das Avanciren, welches im mer nur mit einer Parabe gefdeben barf, ob. indem man die Rlinge bes Gegner ftringirt, ift einfad, wenn man blos ben linten guß an ben rechten anfest, boppelt. wenn man ben rechten Buß vorher vorfett ren ift, wenn man ben rechten guß angiett u. bann ben linten in bie geborige Entfer wenn man feitwarts ausfallt, welches bei ber Terg porguglich anwendbar ift. Boltis ren beißt, ben linten guß fo weit hinter bes rechten folagen, bas man mit bem Begner, welcher traperfirt bat, wieber in eine ge rabe Linie tommt. Conniviren, ben Gem ner burch einige Schritte feitwarte eine Bloge ju entloden fuchen. 3. 6) Die Stope feibft nun find: a) Flüchtige Stoffe: aa) Quart u. Gecond über den Arm. Bis Be: Wenn ber Gegner an ber innern Geite ber Rlinge mehr linte ale rechte liegt. Gie wird geftofen, inbem ber Degen um ben bei Unbern herumgeht u. über bemfelben in Quartbewegung auf ben Gegner ftoft. Da raben: a) Dit Quart parirt, Zery nache geftoßen. Contrelection: einfache außte inte, fluchtige innre Quart geftogen. 8) Muf bie innere Geite capirt sparirt, Quart for cee nachgeftogen. C. 2 .: einfache außere @# pationefinte, Quart über ben Urm nachge ftoffen. y) Mit bod Second parirt (in bod

ond perfallen), Second unter bem i nadgeftofen. E. 2.: entw. eine Finte Quart in Second u. Second unter ben , ob. fogleich gegen bas Berfallen Ters Ben, d) Dan perfallt mittelft ber Caon in Quart u. ftest Quart coupee nad. .: Quart coupee mit geftofen. 11 bb) art u. Gecond inwendig. Bloge: n ber Gegner an der außern Seite ber ge mehr rechts als lints liegt. Gie wirb sen, inbem man in Quartlage gerabe inftoft. Paraben: a) mit Quart pas Quart forcee nachgestofen. E. L.: in-einfache Finte, Quart ob. Second über Mrm geftofen. 6) Rach aufen cavirts n, Zery nachgeftofen. C. 2 .: innere, ide Cavationefinte, innere Quart, ob. ond geftogen. y) In Quart berfallen, ut coupee nachgeftogen. E. E .: innere it ob. Second gezeigt u. Quart couob, fogleich gegen bas Berfallen Quart re geftogen. d) Dit ber Cavation in and verfallen u. Gecond unter ben Arm geftoffen. E. 2 .: Second unter ben Arm ob. Zers gegen bie Cavation. Coupe. e (coupirte Stofe), nennt man, 1 man aus Dochquart ob. Dechfeconb tere Quart ob. Second, am Stichblatt Begnere vorbei, übergeht u. ftogt ; baber piren, biefe Bewegung machen. " ce) ond unter ben Mrm. Bloge: wenn Begner an ber außern Geite mit etwas r Alinge in Second liegt; geftoffen, inbie gauft etwas gefentt wirb, fo baß Stoß etwas bon unten gefchiebt. Das en: a) mit halb Quart ausgehoben, rt forcee nachgeftoffen. E. 2 .: einfache nofinten, Second über ben Urm gefto-6) Mit berhangner Second, Quart ben Arm nachgeftogen. E. 2 .: einfache anbfinte, Gecond über ben Arm geftos 7) Dit ber Cavation in bod Second, ind unter ben Urm nad. C. 2 .: Second T bem Urm mit ob. Tery gegen bie Caon. d) Dit tiefer Fauft u. hober Rlinge Second rechte ausgewunden, Quart counach. E. 2 .: Second unter ben Arm igt, um bes Begnere Rlinge berums ingen u. Zers geftogen, ob. eine Rinte Second in Quart u. Quart coupee ge-m. .) In Second ablaufen laffen u. Ces unter ben Urm nachgeftoßen. C. 2.: ond gezeigt, übergehoben u. bennoch Geunt. ben Arm geftogen. " dd) Quart vec. Blofe: wenn ber Geaner an ber rn Seite ber Klinge mit etwas bober ft in Quart liegt, geftogen. Paraben: Rit balb Quart ausgehoben, Quart revers . E. 2 .: Quart coupée nur gezeigt u. in bie bem Musheben verbundne Bloge Quart t ben Urm geftofen. 6) In Second abfen laffen u. Gecond unter ben Urm nad. 2.: Quart coupée nur gezeigt, übergebos u. Seeond unter ben Urm geftoffen, v) Second ausgemunben, Quart coupee geftogen. E. 2 .: entweber Quart cous gezeigt, übergehoben u. bennoch Quart

coupée geftogen, ob. um bes Gegnere Rlinge gegangen u. Zery geftoßen. d) Mit verhai ner Second, Quart über ben Urm nad. C. 2.: Quart coupée nur gezeigt, in Quart übergeboben, Quart über ben Erm gefto-gen. \*\* b) Fefte Stofer an) Terz. Blo-Be: wenu ber Gegner an ber außern Seite ber Rlinge mit etwas tiefer Fauft in halb Quart ob. in Quart liegt. Gie wird geftoffen, inbem man mit ber gangen Starte ber Rlinge bie gange Schmache bes Gegnere an ber außern Seite in Terg padt, u. bann mit tiefer Fauft u. bober Rlinge, bie Rlinge bes Gegnere nieberbrudend, auf berfeiben binauf ftost. Daraben: a) In Geconb ablaufen laffen u. Geconb unter ben Arm nad. E. 2.: Zery geftrichen, Second uns ter ben Arm geftogen. 6) Rud innen cavirts parirt, Quart forede nad. G. E .: Eerg nur gezeigt u. mit ber Cavation Quart über ben gegegt u. mit or Cavatinn aber auf une in Arm geftogen. 2) Mit angezonnem Arme in Quart parirt, Terz nach. E. L. Terz nur gestriden, fludtige innere Quart ob. Second gestogen. 3 bb) Quart forree. Riof et wenn ber Gegner an ber außern Geite ber Rlinge mit etwas tiefer gauft in halb Quart ob. in Quart liegt. Gie wird geftofen, inbem man bie Rlinge bes Gegners an ber einen Seite in Quart padt u. mit hober Fauft u. tiefer Rlinge hinein ftoft. Das raben: a) Dit halb Quart u. Quart forcee, ob. Quart revers nad. E. 2 .: von ber Rlinge abgegangen, Quart über ben Arm geftoßen. 6) Rach außen cavirts parirt, Terz nach. E. L.: Quart forcee gezeigt u. mit ber Cavation fluchtige innere Quart geftofen. 7) In hoch Quart verfallen, Quart forcee nach. E. E.: Quart forcee geftrichen, Quart coupee geftoffen. d) Mit ber Cavastion in Second berfallen, Second unter ben Arm nad. E. 2 .: Second unter ben Arm mit geftofen, ob. Tery gegen bie Cavation. " ce) Quart revers. Bloge: wenn ber Begner an ber außern Seite ber Rlinge mit etwas hober Fauft u. tiefer Rlinge in Quart liegt. Sie wird geftogen, indem man bie Rlinge bes Begnere an ber innern Geite in Quart padt u. unter bem Arme beffelben mit tiefer Rauft u. bober Minge binauf ftost- 204 Mußer bem Legiren besarmirt man ben Begner auch, inbem man auf ibn gufpringt, ibm mit ber linten Banb an ber rechten band faßt u. ihn ben Des gen mit bem feinen aus ber Banb brudt. Daraben: a) mit balb Quart ausgehoben, Quart forcee nach. E. 2 .: Quart rebere nur geftriden, Quarr über ben Urm geftogen. 8) In Second ausgewunden, Quart coupée nad. C. P .: Quart revere geftriden, Tery ob. Quart couvée geftogen. " II. Diebfechten. A) Das Lebren beffelben geidicht mittelft bes Baurappiers, eines gweifdneibigen, geraben, jeboch frimpfen Degene, ber in ein glodenformiges Gefan (Glode) mit einer Darirftange in einen Bugel ob. auch in einen Rorb mit S formigen Geitenftangen einges

laffen ift. Menfur u. Eintheilung ber Rlinge wie beim Stoffecten. # B) Die Pofts tion (Pofiturlage) ift fo, bag ber rechte Suf etwas vormarts n. etwa nm eine Elle feitmarte bom linten ju fteben tommt, ber Rorper vorgebogen, ber rechte arm vorge-ftredt, ber linte auf ben Ruden gelegt ige " C) Die Bewegungen find biefelben, wie in bem Ctoffecten, nur baß bier noch Drim bingutommt, mo bie Rnochel ber banb Prim binguromme, wo oit anomit in and ber inten, bie ginger nach ber rechten Seite gu fteben. 20 B) Ein Sieb ift ein Schnitt, womit man ben Begner treffen will. Beber Dieb wird mit bem Bandgelent, nie aber mit bem gangen Urm gemacht. Birb uber bie Rlinge bes Gegners gehoben, fo muß man weber ju früb, noch ju ficht, fonbern wahrend bes Ueberhebens in bie Bewegung dangiren, in welcher man huen will; auch muß bie Schneibe ber Alinge immer genau nach bem Gegner gerichtet fein, bamit man nicht fach baue. Der rechte guß wirb erft mit bem Biebe jugleich vorgefest. Rie barf man fich verhanen, b. b. fo hauen, baf ber Beg. ner eine Bloge erhalt, welche man nicht fogleich wieber beden tann. "E) Die verichiebnen Siebe find: a) Untre Siebe an ber außern Ceite ber Rlinge. an) Brim, geht nach ber untern Geite bes arms, in ber engen Menfur nach ber Bruft; bb) Zery, in Die rechte Geite; cc) Zery, nach bem rechten Beine (aufrer Antehieb). b) Obere Siebe an ber außern Ceite ber Rlinge. an) Balb Zery balb Quart (Bintelquart), auf bie Ditte bes Ropfs, auf bie Schniter n. ben Urm; bb) obere Zers, nach ber rechten Geite bes Ropfes; ce) Terg, nach ber rechten Seite bes Dberarms; dd) Terg, nach bem Borberarm n. ber Banb (Fingertera). ber Rlinge. aa) Quart, nach bem Un: terleibe; bb) Quart, nach bem rechten Bein (innerer Aniebieb); ce) Bolnis fche Quart, nach ber untern Geite bes Arms u. nach bem Unterleibe. d) Obere Diebe an ber innern Geite ber Rlinge. aa) Obere Quart, nach ber linten Seite bes Ropfe; bb) Quart, nach ber Bruft u. nach ber linten Geite bes Dberarme; ee) Quart, nach ber linten Ceite bes Borberarms n. ber Banb. Jeber bieb wirb burch bie Lage ber Klinge u. bie Rauft bes Begnere, u. bie mit berfelben verbundnen Bloge bestimmt. "F) Das Pariren eines Siebes ift ein Ginfegen ber Fauft u. Rlinge in bie Linie, in welcher ber Begner baut. Es muß mit ber Starte ber Rlinge immer mit ber Scharfe, fo eng wie moglich u. mit gestredtem Urm gefdeben, obne bag man ber Rlinge bes Segners entgegenfclagt, Parirt werben bie biebe folgendermaßen, () Auf jebe Parabe folgt ein Dachhieb. a) Die außern untern Sieber an Brim, mit quer vorgefehter Scronb. Rachfieb: Ters nach ber rechten Seite bes Ropfes, nach ber Schulter ob. am Arm. bb) Terg

in bie rechte Gette, ob. nach bem rechten Beine, mit verhangner Second. Rabbiel: mie bei ber Prim. b) Die außern obern Diebe : ma) Bintelquart, mit etnat tiefer Fauft u. hoher Rlinge in Zery, Rab lebe: obre ob. untre Quart, ob. aud untr Rerg. bb) Terg nach ber rechten Geite bit Ropfes, bes Dberarms ob. bes Borberarns n. nach ber Banb; Pariren n. Rachiele: wie bei ber Bintelquart. c) Die innern, untern Siebe: aa) Quart, nach ben Unterleibe u. nach bem Beine; a) mit ver hangner halb Gecond halb Brim; Rachieb: Bintelquart. 8) Dit verhaus ner Quart; Rachtiebe: entweber sont Quart ob. Prim. y) Wit halb Terj, & gwar mit tiefer Fauft u. hoher Rlinge; Ride bieb: obre Quart, bb) Dolnifche Quart, mit halb Zery, mit tiefer Fauft u. bobet Rlinge. Rachbieb: obre Quart. d) Oben Quart. an) Dach ber linten Eciti bes Ropfes, mit tiefer gauft u. bebit Rlinge mit Quart. Rachiebe: obre th untre Tey, ob. untere Luart. bb) Red ber Bruft n. bem Nem, mit nod we ferer Fauft u. boher Klinge mit Luart Rachfiebe: wie bei aa). \*\* MI Im fie Ble Ben zu verschaffen, wender man a) Das Borhauen, eine Art Battait, if bes Begnere geführter halber bich. 6 2.: man laft bie Klinge etwas fintel at b) Die Finten. Dan zeigt bie Ben gung eines Diebes, geht aber, wenn br 66 ner parirt, wieber über n. haut in bie ne Bloge. Die Gintheilung ber ginten wie if bem Stopfechten. E. 2.: nach jeber Bem gung ber Binte gegriffen. me) Rreu hiebe entfteben, wenn ber Begner Rinte parirt bat n. man noch eine finten ahnl. Bewegnng macht, überhebt u. in bi neue Blofe baut. "d) Die Streichfint. ein, von ber Comade nad ber Ctarte bil Gegnere gemachter Drud. E. L.: wir li ben einfachen Binten. "e) Die Birtel hiebe, wo man mit ber Rlinge einen gall gen Birtel befdreibt u. bann an berfelbe Seite haut, bon welcher man ausgegange ift. C. 2 .: man geht unter ber Rlinge buri n. hemmt auf biefe art ben Birtelbieb. "f Siebe mit bem Tempo. Sier wird !! rechte guß hinter ben linten gefest u. bi Unterleib fo viel wie moglich eingezegen E. 2 .: unten fintirt n. ben obern Dieb, be nun folgen follte, in ein Pariren verwantel " g) Diebe gegen bas Tempe fin folde, welche gegen gemachte Diebe bes Bet nere gethan werben, E. 2.: an ber innen Seite mit gefentter Fauft u. hober Rling mit halb Terg, an ber außern Gelte !! Terg verfest. "h) Espadonhiebe, 2 :: einander folgende Birtelbiebe, bie mil e nem an berfelben Geite, von welcher mi ausgegangen ift, gemachten Biebe perbut ben find. E. E .: wie bei ben Birtelbieben Benn bas Rechten foulmaßig erlernt if fo ibt man fich in ben Stoffen n. Dieben, ohne bag ein Theil bie vorgefchriebne Reis benfolge bebbachtet (Contrafe ten). Es ft bier auch bas Era verfiren erlaubt, nen auf ber Denfur einen halben ob. breis fiertel Rreis um ben Scgner befdreibt, um imeme Blofe abzugewinnen. Der Gegner leibt fteben u. wenbet fich nur ein wenig,

ib. traberfirt mit, um bem Gegner ftete bas Beficht ju geigen. " Literatur: M. Rabn, Anfangegrunde ber &., Gott. 1734, i. Muff. mit einem Unhang ub. b. Runft auf im bieb ju fechten, Belmft. 1761; Grunbl. i bollft. Amveifung in ber beutfchen &. in Siof n. hieb, Jena 1798; 3. A. R. in Stop n. pied, zena 1200; 3. a. a. a. blur, Khorete. u. praft. Ameeif. 3. diede inten, Hurth 1803; I. W. Kour, Anleit. a. zena 1807; 3. G. T. Benturint, i. z. zena 1807; 3. G. T. Benturint, i. z. a. diede u. died, n. Auff. Hammeling, I. A. Rour, Die deutsche Zuckland 2007, a. a. z. zena 1817; A. Hum. toffecten), 2. Muft., Epg. 1817; M. Biip= m u. Fr. Gommel, Theorie ber F., Bien meitampf lebend u. unverwundet gurudaus ren, a. b. Frang., Epg. 1829. (Fo. u. Jb.) Feciales (rom. Ant.), f. Fetiales. Feelt (lat.), bat es gemacht; Signatur tinem Ramen, g. B. unter Beichnuns

. Rupferftichen. Fecula (lat.), 1) Bobenfas; 2) (Chrs it), Canmehl. Conft hielt man verfchieb. aus verfchiebnen Pflangen, fo wie bas itemehl, mit bem fie auch im Befent. en übereintommen, bereitete Arten in Dfficinen porrathig. Co: F. Ari, von aronswurzel, F. Bryoniae, von Sichtrube, F. Hippocastani, ven Roffaffanie, F. Marantae (F. agittariae), f. Arrow - root, F. aconiae, von ter Paonienwurgel u. a. Feculant, befig, trube. (Su.) Feeunditas (lat.), fo v. w. Focuns

Fecyus (Fecyi Jügum, a. Geogr.), trg in Gallia narbonensis, nach ber Rhoe mundung hin, j. Ple Feguie. Pedawins , f. u. Affaffinen 4.

Feddan . Telbmaß, f. u. Megopten (n. eegr.) 37 Fedderwarden, Dorf, f. u. Rnieps um. Fedderwarder - Siel, Sas

im oldenburg. Rr. Dvelgonne; 1824 öffnet. Fedegosorinde, f. Cassia 10. Feder, 1) Bogelfeber, f. Febern; 2) mandem Bilb ber Coman; 3) ale Bierung auf Ropfbetedungen, f. Rebers mud; 4) jum Schreiben, f. Schreibefes ben Stable, welches burd feine Clafticis il einen Drud auf etwas (Drud=%.) u. ine Bewegung hervorbringt; bas ftarfre nbe ber &. beift Sug, nicht ju verweche in mit bem guf an ben Doppel : &. bei futiden, wo es ein Stud Gifen ift, bas Difden bie Febern gelegt wirb, u. womit Univerfal . Beriton. 2. Muft. X.

biefe burd einen Bolgen an ten Rutfctaften befeftigt merben; bei größern Dafchinen hat man auch Drudfebern von belg, vgl. Bewehrichlos, Schlos, Tafchenuhr ic.; 6) f. u. Sabel; 7) (Buttenw.), f. u. Silber 8); 8) f. u. Podmert; 9) (Bergb.), fo v. m Blen D; 10) (Etfdi.), ber 3. hohe, 13 breite Borfprung an ber fomalen Geite eines Brets, welcher beim Bufammenfügen in bie Ruthe eines anbern past, vgl. Falg 4); 11) (Baut.), fo v. w. Binblatte; 12) f. u. Pflug ra m; 13) f. u. Steinbruds preffe; 14) bie Borften auf bem Ruden ber wilben Schweine ; 15) ber bervors ftebenbe Knochen an ben Rudenwirbeln, baber F-schuss, ein Couf, burd ben biefer Anochen verlegt wirb; 16) (3agbm.), fo v. w. Fangeifen; 17) (Rriegew.), fo v. w. Schweinsfeber; 18) Ris, Spalte in ben Cbelfteinen; 19) fo v. w. Ce feber. (Fch. u. Hm.)

Feder, 1) (3ob. Georg Seint.), eb. ju Coornweifac bei Bapreuth 1740; 1765 Prof. am Somnafium gu Roburg, 1768 Prof. ber Philofophie gu Gottingen, 1797 Director bes Georgianums gu Bannos ver, 1802 Sofbibliothetar, julest geh. 3us ftigrath bafelbft; ft. 1821; for: Der neue Emil, Erl. 1768-74, n. M. Munft. 1789; Unterfuchung über ben menfchl. Billen Lemgo 1779 - 93, 4 Bbe., n. Muff. 1785 ff.; Grunblehren jur Renntniß bes menfchl. Billens u. ber Gefene bes Rechteverhaltet 6, 8. Musa, Gott, 1789; Cepbie, Rurfürftin von Bannover, Bann., 1810; gab mit Deis nere heraus: Philosoph. Bibliothet, Gott. 1788 ff.; Gelbftbiographle, herausgeg. von feinem Cobne 2) (Karl Mug. Bubm.), frus her Privatbocent in Beibelberg, fpater groß= bergogl. beff. Dofraty u. Prof., Sannov. 1825. (Lr. u. Lb.) Federalaun, fo v. m. Bitterfalg.

Federal Island (fpr. Reberal Gis lanb), Infel, f. u. Menbana . Federamianth (Federasbest),

fo b. m. Rafergups. Federartig (Bot.), f. Plumosus.

Federball, ein halbrunber, leberner Ball, beffen flache Geite mit Febern bes ftedt ift.

Federball (Bot.), f. Mpriophplum. Federballsplel, Spiel mit bem ges verball (Volant), ber mit bem Radet gefchlagen wirb. Der Reberball hat bie Große u. Form eines halb burchichnittnen Buhnereies, ift von buntem Leber u. mit Dferbehaaren geftopft; bamit er bem Radet beim Rieberfallen bie convere Geite bars biete, ift er auf ber Durdidnitteflace mit Zaubenfetern im Rreife beftedt. Das Ras det bagegen ift ein etwa 13 %. larges, 1 %. breites, 1 Boll bides, bolgernes, offnes Bertzeug mit turgem Banbgriff, ungefahr bon ber form eines ungar, Steigbugels, burd bas bolg finb loder gebobrt, bie innere Sidde mit gefpaltnen Dofenfebnen ob. Rindebarmen netformig überftridt u. bas Dolg mit Leber übergogen. Dit biefem Radet wird nun ber Feberball von 2 ob. mehrenn Perfonen gefchlagen, u. es tommt barauf an, ibn immer fo gu folagen, baß ibn ber ob. bie Mitfpieler wieber erreis den u. wieber ichlagen tonnen, bamit er immerfort in ber Luft erhalten werbe. Dies Spiel fann im Freien, im Bimmer, auch im Berumgehen gefpielt merben u. gemahrt eine leichte Rorperbewegung, u. ift baber biates tifc, bef. nach ber Dablgeit, gomnaftifc aber jungen Leuten, befonbers Dabchen, jur Ausbildung bes Rorpers, indem bie Bemes gungen Leichtigfeit u. Gragte entwideln. ju empfehlen. Bef. in Frankreich ift bas &. bei Jung u. Allt febr beliebt u. auch ber Mgis litat ber grangofen febr angemeffen, boch jest weniger ale fonft; aud in Deutschland war es ebebem febr beliebt, ift aber auch bier febr abgetommen. Bgl. Ballfpiel. (Hm. u. Pr.)

Federbetten, f. u. Bett an 14. Federblättehen (Bot.), f. Pinnula. Federblatt, f. u. Edlof 1).

Federblech, f. u. Eiferblech : Federbleicher, f. u. Feberschmuder. Federblumen, funft. Blumen act Gaufes, Subner 20. - febern verfertigt.

Federbolzen, in Bolgen oben mit einem Kopf, unterwarts, an ber Spiße, maß, Loch, bamit ein stäßerner, wie eine Feber geschmiebeter Splint ob. Borsteder burchgeschoben u. bas Perauogehen ber Bolgens verbindert wirb.

Federbratenwender, f. u. Bras tenwender 1).

Federbüchse, fo v. w. Pemal. Federbusch, 1) ein Bufdel gebern, ber auf bem Ropfe mander Bogel madft, f. u. Rebern 1); 2) Bufd pon Rebern, ben bas Militar ob. uniformirte Carporationen auf But, Belm ob. Cjato tragen. Die Febern merben gebleicht, biemeilen gefraufelt, nach Erforberniß gefarbt u. bann auf einen Stab von Rifdbein gebunben. Dan nimmt je nach ber Mobe u. bem Rang u. ber Bohlhabens heit bes fie tragenben bagu Strauß ., Reis bers, Falten: (Geiers), Sahn: u. Ganfes febern; bie & s bufche ber Golbaten finb meift einfarbig, weiß ober fdmars, gumeis len auch roth, fur Diffigiere haben fie gumeilen (bef. fonft) unten, für Unteroffis giere oben einen anbere gefarbten Ring. Best find faft allgemein bie abnlich gears beiteten, mittelft einer eignen Borrichtung glatt gefengten baarbufde ftatt ber &. eingeführt, u. nur bie &. auf ben Suten ber Offigiere find noch von ichwargen ob. meißen Dahnfebern gebunben; 3) (Fbindel, Beralb.), eine aus mehr. Reihen, jebe von & Febern, gebundne Figur; baufig Belmfdmud bes rhein. Abels. (Pr. u. Meh ) Federbusch (Bot.), Phlomis leo-

Federbuschpolypen (Plumatella), bei Dien Gatt, ber infusorienartigen ameis munbigen Polypen; bie Thiere fteden in gallertartigen Robren, bangen an Pflamen im Guemaffer; Rubler fteben fentreht au einem tiefen Musfchnitt, bilben einen Erich ter, find pon ben Sugmafferpolppen bur boppelte Deffnung bes Darms u. burd Bin beln ber Subler unterfchieben. Steben theil unter Tubularia. Art: glodenformiget F., P. [Tubularia] campanulata [cristate, crystailina]), ftehn bufchelweis jufammen bilben eine Urt Strauß; Frag: fleine 3m fuforien, bermehren fic burd Cprofin Priechenber &. (P. [Tubularia] repeul lauft folgngenartig um Pflangenftengel ber um, u. a.; find fruber unter bie Infufini thierden gestellt worben.

Federbuschreiher, 1) bei and Untergatt. von Reiher, die Silbereihe de faffend; 2) f. u. Meiher. F-träger, 1 fo v. w. Pfauenfafan; 2) fo v. w. Enny träger.

Fëderehen (Bot.), 1) f. Pappu; 9 f. Plumula. Fëderdeckel (Uhrm.), fo v. n. fo

berhaus.
Fédererz (Min.), f. u. Antimos.
Fédereule, fo v. w. Hebermott. I-Hiege, f. u. Blumenfliegen a. F-fuss, fo v. w. Arommelicanse.

fo v. w. Arommeltaube.
Federgras, Pflanze, Stipa pennit.
Federgrys, fo v. w. Fafergyps.
Federhärte. 1) ber Grab bet bin.
eines Körpers, wo feine Elafticität au fin

sten vielt i 9) so v. Elasticitä. Fècherhadien, I) eisern Ausricht. Fècherhadien, I) eisern Ivielten Ivielten Schraube, um die Sedern des Fliationschie sie dem Aufammenschen n. Ausrichten nehmen desschieden, Ivielten Ivielten einrichtung verschieden; IVIII (Ivielten Ivielten) Eulereisen IVIII (Ivielten Ivielten) gelb., je d. v. Kachdenuhrs. 4) (D gelb.), je d. v. Kechtgenuhrs. 4) (D gelb.), je d. vo. Kechtgenuhrs.

gelb.), is b. w. Lebergange.
Féderharz, I) is v. w. Elateti; ii is v. w. Rautifout; 3) i. u. Erbist; iii Féderharzbaum, I) oftint. ii Tabernaemontana elastica u. squamoss; ii

west in b. F., Siphonia elastica.
Fēderhaspel (Sagdwiff.), f. #
Lappen.
Fēderhaus u. F-hausrad, f.
Lastocuus r.

Federheber (Drgelb.), fo s. n. h bergange. Federhornkäfer, f. unt Bekti

fer d)

Féderhurfelsen, f. u. öpiffer Féderhur, J. din Selfger der im Manner, inwendig mit Grenssfeter, in trung 3 Sal ider die Krenssfeter, in obliget. Gonft u. auch im manden dem der in der ven ted Bibers, die Gebern vorhellen, Selfens 3.) Dur mit federbulgt, 44 Dansbut, der mit Etransfe, Marabu ob. ab. der der gefähnlicht, Baf Gebersfamet. (P.) Federiei, Pfeubonym für Operi. Federig, 1) (Min.), f. u. Geftreift; 1) (Bot.), fo b. w. Plumosus. Federize Haufenwolke, F.

Sebiehtwolke (Phys.), f. u. Bolte. Federkammkäfer, f. u. Grastafer. F-sehnecke, Art ber Rammschnede. Pederkasten (Strumpfw.), fo v. w. erflod. F-kegel (Uhrm.), fo v. w. erfift. F-kell (Bergb.), fo v. m.

Federkiel, f. u. Febern : ff. Federkielfisch, fo v. w. Igeififc. Federkissen, fo b. w. Ropfliffen, f.

E. Bett 10 .. Féderknopf, Pflanze, Lagoecia. Féderkoralline, 1) f. u. Röhrens relline; 2) f. u. Blafentoralline a). federkork , fo b. w. Gallertichwamm Pederkraft, fo v. w. @lafticitat.

Federkraut, Myriophyllum spica-Féderkreis (F-kranz), f. unt.

Federlappen (Jagbiv.), f. u. Laps in (Jagbw.)

ederleinwand, f. u. Barchent a). Federling (Philopterus) , nach Disich ut. ber Laufe; Fuhler Sgliebrig, an bem the fpibig, fabenformig, Rlauen ber Bins fife boppelt; genommen aus ber Gatt. Beulas L., Ricinus Degeer; bie Thiere inen fich von ben Febern ber Bogel gu hm. Art: P. communis (Ricinus em-

ritae), auf bem Golbammer. Federmans, Buftrument, woburch bie

barnach bie Schwere ber Unruhe gu be-

Federmesser, f. u. Meffer. Federmilben (Analges), bei Nigfch ut. der Milben; Mundtheile als Knopfs born am Ropfe, 2 Fußpaare nach vorn, anbern feitlich; auf ben Rebern ber Bos barunter A. fuscus, A. pinnatus, A.

Federmonnik, bie Runft, aus ges Biten ob. von Ratur bunten Rebern Bils Jufammengufegen, indem man bie Tem auf Papier u. bal. aufflebt ob. in eis h Stoff einwebt.

Pedermotten (Pterophorites Latr.), bibeilung ber Rachtichmetterlinge; Rors lang, fcmal, Dberflugel lang, alle 4 figet ber Lange nach gefpalten, bie einzels in Lappen feberformig. Bei Linne unter balaena alucita, bei Goldfuß unter Lichts etten, beißen bei De Geer Phalaenae ti-lae. Dagn bie Gattungen: a) Feder-iette (Pterophorus Geoff.), die gang beworten Kafter kurger als die Lange des infe, Raupe 16füßig, fpinnt fic nicht ein. tten: Funffeder (P. pentadactylus), memeiß, die obern Flügel haben 2, die tern 3 gebern; Einfeber (P. monodaclus), mit linien formigen Rlugeln; b) Ortodes (O. Latr.), Zafter langer ale ber

Ropf vorftebend, 2. Gelent ift febr founpig, bas legte nadt, bie Puppe fpinnt fic ein. Art: Cedefeber (O. bexadactylus), Flugel grau, fechefeberig; auf ber Beden-Firfde. (Wr.)

Federmütze, f. u. Duşe. F - muff, f. u. Muff 1).

Federn. 11) Die Bautbebedung ber Bogel. Rur menige Rorperftellen, meift Beben u. Mittelfuß, bei einigen (wie Beier u. Truthubner) ber Ropf u. obre Theil bes Balfes, find unbeffebert. Leichtigteit, Beide beit n. Clafticitat ift ibr allgemeiner außes rer Charatter, ihre Grundlage Faferftoff u. thierifche Gallerte. Ebeile ber Webers a) Der Riel (Federkiel) ift unmittels bar in bie Saut, u. gwar mit einem Grubs den, eingefentt, bas eine bunne glatte Baut verfclieft, woburch bie Feber ihre Rahrung erhalt. Bon hieraus geht ein hautiger Ring, als Fortfepung ber haut, in ben Anfanges theil bes Riels. In feinem Fortgang ftellt biefer einen feften, boblen, jum Theil elas ftifden Eplinder bar. hierburch einnen fic F., bef. bie Banfe = F., jum Schreiben (vgl. Coreibfeberu). Im Riel ift ein hautiger Enlinder (Seele), bie aus vielen, burd Scheidemande verfoloffnen Bellen beftebt. Bo ber Riel in ben Schaft übergebt, theilt fic bie Seele in einen außern Uft. ber burch eine Deffnung an ber gurche bes Schafts beraustritt, bei ausgewachinen &. aber vers fdwindet, u. ben innern Mft, ber in ber Boble bes Schafte fich fortfest. 'b) Der Schaft fangt mit 2 weißen Schenteln an, Die fich feitwarte in ben Riel, oft über bie Ditte binauf erfreden; zwifden ihnen findet fich in der untern Flache bes Riels ein Raum, ber mit weißgelblider hornfubftang ans gefüllt ift. Der Schaft verfdmalert fic vom Riel aus immer mehr u. lauft in eine Spige aus, pom Riel aus wird er außerl, mit einer hartern, glatten, hornartigen Gubftang überjogen: inwendig ift er mit einer leichten, dwammigen Subftang erfüllt; bie aufre Blache ift convex; bie innre hat eine gegen bie Spipe gu fich verlierende Furche, gumeilen (bet Pfauen) gwei. Mn ben Seiten fegen

e) bie Rabnen an, beftehend aus vielen parallelen, ichichtenmeife neben einanber lies genben Strablen, Die meift gebrangt an eine anber, feltner (bie Comeif= &. bes Pfaues, ob. bie &. am außern Behorgang u. a.) auseinander fteben; ju Anfang u. Ende bes Schafts find fie meift flaumig. Beber eine gelne Strahl befteht wieber aus einem tleis nern Schaft u. 2 fleinern, furgen, oft nur burch bas Difroftop ertennbaren Fahnen. \*In ber Bufammenfügung ift bie fahne nach außen zu etwas conver, nach innen ets mas concab. Das Aneinanderliegen ber Strahlen hinbert ben Durchgang ber guft u. bes Baffere an bie Saut. Rur in felte nen Fallen bleiben theilmeife bie Strablen fdwebend (wie beim Strauß). 'Die gahnen find bei mehrern Arten von Bogein

Dahin gehort: mm) ber eigne Frichma mehrerer Bogel am Ropf ob. Dalje; al bochft mannigfaltig gefarbt; ihr Farbens dmuct bangt von ber Einwirfung bes Bichts ab; baber find fie meift nur auf ber angern Ceite fcon u. mannigfaltig gefarbt, n. Bogel ber beißen Alimate haben bas bun-tefte Gefieber. Einzelne Febern zeichnen fich auch wohl burch Beinbeit n. Glang aus u. betommen barnach eigne Ramen, wie Ceibens, Atlass, metallische &. Die Ebelftein. E., Souppen. E. Die F. blidung bei Bögeln hebt erft an, nachdem bas Thier bas Ei verlassen hat; porber bat bie Baut nur eine bearige Bebedung (Daar . g.). Der Form u. Bes ftimmung nach unterfcheibet man nun a) Comung. F., in bie Daut ber Flügelines den eingefügt: an) 10 vorbre langre, u. smar 4 an ben Knochen, bie ben Fingern analog finb, n. 6 an ber Mittelhanb, u. bb) bintre, farire, beren Babl nach ber Lange ber flugel variirt; nachftbem an bem Rno. den, ber bem Daumen analog ift, 8 ob. 4 Bleine, fteife After F. 1. Der Oberarm bat gwar teine eigentl. Edwungfebern, aber boch ziemlich lange &. (Cchulter. &.). 3ms mer figen bie Schwung . F. an ber außern Seite bes Flugels u. find nach binten geriche beite des gingers i. mit daug nitert getratet, bei ausgestredten Flügeln aber find fie feitwarts gekehrt u. bilben so einen gewölbe ten Fächer, der wegen bes genauen Aufeinsanderliegens ber Schwung. B. bem Durchgang ber Luft burch sie beim Riegen, u. beim Abwärtssenbern ber Rögel im Fluge, Biberftand leiften. Das bide Enbe berfels ben beift F-spule. "b) Die Echmang. F. figen an ber vorbern glache bes Steif. eins feft u. werben mit biefem bon eignen Dlusteln bewegt. Dleift find ibrer 12; bubnerartige Bogel aber haben 18, anbre (wie Spedte, Rutut) nur 10; ben Tauderarten feblen fie. Sie baben meift einen turgen Riel, aber einen langen Chaft u. 2 lange, meift gleich breite Fahnen. Deift find fie am Ende weich u. jugerundet, boch auch bei Spechten u. vielen Rlettervogeln fteif u. nach unten gebogen. Uebertrifft ihre Lauge bie ber Fuße, fo bient bies felbft jur Unterfcheibung von Bogeln, ale langichmangige von furafdmangigen. Jene zeidnen fich turd Leichtigkeit bes Fluges aus, beffen Richtung überhaupt bef, die Schwang . B. beftimmen (bab. auch Steuer . F.). Auf ihrer mannigfaltigen Bilbung beruht bie große Berfdiebenheit ber form bes Schwanges bei Bogein. "c) Die Ded . F. find theils ben Cowung . F., theils ben Comang . F. jugegeben. Sie find fleiner u. verfdliegen bei jenen ben Raum gwifden ben Rielen u. lies gen fowohl auf ber obern, ale ber untern Blade ber Blugel. Die obern heißen bie Pleinern, Die 2 tiefern Reiben bie gros Bern Ded. F. (ob. Ded. F. ber 1., 2., 3, Dron.). d) Die ben Comans von oben bedenben, bon berfchiebner gange, führen auch ben eignen Ramen Cteif . F. Hebrige, ben Rorper bectenbe F. Bon ibnen haben mehrere wieder Eigenbeiten.

Feber bufd (Saube), langre &., magf bem Scheitel, ber Stirn ob. bem \$ tertopfe, von vielfaltiger gorm; geb ben Stellen, bie folde Feberbilbungen e nehmen, ob. aud nad Achnlidteit, bet men fie auch bef. Ramen, wie gebet ren (bei Dhreulen), Loden, Sant bart, zwifden bem Schnabel u. bni gen, Badentragen, Badenbart "bb) Flaumen (Dunen), bie mal an bem bebedt liegenden Theil ber f. findet, wo über bem Riel bie Sahnen fangen. Sie find bon fehr garter u. fei Struetur; ihre Strahlen haben, unter Difroftop betrachtet, regelmäßige Rnet von verschiedenartiger Form. Sie find m weiß, schwarz ob. braun, tragen bes. Erwarmung bes Bogels bei u. find b meift Bogeln talter Rlimate eigen. find fie fehr leicht, u. werben baber, foli fie noch in Berbinbung mit bem Rorpet burd bloges Reiben elettrifd. Babric lich hangt bas eigne Borgefühl, bas meh Bogel von Bitterungeberanbrungen ba mit biefer Gigenheit gufammen. 2) Die bienen ju einem bebeutenben Banbels titel, bef. als Bett. F. (f. Bett., na. Den größten Banbel mit Banfe. g. Polen, Lithauen, Preugen, Dedlenburguber Ronigsberg, Dangig, Memel, El u. Bamburg. Ueber ben Sanbel u. Samburg. Ueber ben Sanbel Coreibe u. Strauße ?., f. b. ift noch ber Banbel mit Rebbubn: 7. ftart nach ber afritan. Rufte geben, w bie Reger jum Dug anwenben. Much ba Seier . u. Reiber . F. tommen vid ben Banbel; erftere liefert Stalien, Benebig, fie bienen gu Feberbufden Bite u. Dlugen; über lettre f. unt.

Farbe bes Chilbs u. ber Figur baben Pfauen = F. (Pfauenwebel) nati grun u. bie habnen = F. fcmar; fint. Beim Bilb bie tRippen. (Pi., We. u. Federn , 1) Febern fabren laffen fich f., fo v. w. Maufern; 3) eine g Geftalt angunehmen fuchen; 4) (34 einen Bogel fo fcbiegen, bag gwar &

herbufd; 3) fo v. w. Schreibfebern.

(Ber.), &. finten fich feltner im Ca meiftens als Belmfdmud, wobei 34

Farbe augegeben werben muß; babet

bemerten, bag bie Straug: &. meift

von ihm fliegen, er aber boch nicht fint Federnelke (Dianthus plumar auf burren Unboben u. in fanbigem wilb machfenbe angenehme Bartenb von lieblichem Beruch; vermehrt fic burch Ableger u. bient baber bef. gu faffungen fur Rabatten. Dan bat meh

Spielarten, bef. auch gefüllte. Federohren, f. u. Febern u. Federposen, fo v. w. Schreibfe Federradlenker, f. u. Cifente 'ederriben (Gartn.), f. u. Ruben. 'ederrücken, 1) beim Damm . u. thirfdbas Rudgrath; 2) f. u. Biemer 2). 'edersalz (Min.), 1) faferiger Mlaun, en) auf Mlaunfchiefer; 3) auch fo b. Pifen : ob. Bintvitriol; 3) Gppsfpath. edersehllessen, bie gabnen ber fefeberh vom Chafte losgieben, me geberbetten ju machen; bie gefchlofe n gebern find leichter u. elaftifcher u. en auch nicht burd bie Betrinbelte mit

Rielen burd. edersehmuek, 1) f. u. gebern 10}. jebern, bie jum Dug bienen, bef. Etrauße, raboufebern, in neuerer Beit merben auch pe Parabieevegel als Ropfpus angemen. baber: F-schmücker, unjunftige fenen, melde gebern bleiden, inbem e in Ceife tochen, mit BBaffer befprenu. an bie Conne hangen, fie bann fome-, farben, ihnen ein gutes Unfebn geben, mbufche u. bgl. verfertigen, Strauffe-

(Fch.) apptetiren ac. ederschnake, fo v. w. Chirono-F-schnecken, einige gaffchnes j. B. Dolium olearlum u. a.

ederschraube, fo D. m. Reberbas ederschütze, fo v. m. gelbjager 1), Bager 2). F-schuss, f. Febern 4). edernee, Cee im murttemb. Donaus

t, 4 DR. lang u. breit, flieft in bie Doa5. ederspannschlüssel, fo b. m. aubenfoluffel.

ederspath (Min.), fo b. m. Strable ederspiel, 1) (Jagtm.), fo v. m. Kaltenjagb sot 4) Spiel, mobei man einem Saufen unter einander geworfs 4-5 3. langer, allerlei Sausgerathe tellender Spielfachen bie einzelnen Stu-

nit einer Feber ob. einem Batchen megemegen. edersporen, f. u. Eporn 1).

ederspule, 1) f. u. Febern 11; 2) ederstäuber, 1) em Bufdel fean einem bolgernen Stiele, Glafer, en u. bal. bamit vom Ctaube su reini.

3) bie Perfon, welche mit Bettfebern

ederstahl, f. u. Ctahl is ederstein, fo v. w. Pfautnstein. edersteiber, fo v. w. Pfautnstein. ederstieber, fo v. w. Edechender 2). ederstoek, f. u. Ctrumpswirferstuhl. 'éderstutz, fo v. w. Feberbufd. 'éderuhr, f. u. Uhr 1.

'edervieh, jahmes Geflügel, als hner, Ganfe, Enten, in Birthicaften fleifdes, ber Gier u. Febern, ob. auch Bergnugens wegen gezogen u. untersten. Die Bucht beffelben muß fich nach Grofe ber Birthicaft richten. Es ift

nicht rathfam, fie ju febr ausjubehnen, benn nur in ber Rahe großer Stabte bringt fie einigen Gewinn. Ueber ber F-viehmist ale Dungung f. u. Dungen t.

Federvogel, fo v. m. Febermotte. Federwage, eine Borrichtung, mel-de auf ben Birtungen ber Clafticitat berubt, burd welche bas Gewicht von anges bangten gaften gefunben merben tann. Ein elaft, ftablerner Bugel (Zaf. VI. Fig. 22.), ber an beiben Enben weniger Daffe bat,

u. fic nach ber Ditte verbidt, ift obal ges bogen, fo bag bie bunnen Enben gufammentreffen. Diefe Enben find mit einem Beiger verbunden, ber an einer im Innern bes Doals angebrachten Eintheilung fic fortbee megen lagt. Die Bage bat oben einen Ring um Aufbangen u. unten einen Saten jum Anhangen ber ju wiegenben Laft. Dehnt fich ber ovalgebogene ftablerne Bugel, fo muß bei Beiger aus leicht begreiflichen Grun-ben an ber Gtale im Innern bes Doals in bie bobe fteigen, u. ba bie Ctale ben Bemidten proportional eingerichtet ift, fo gibt bie Bahl, bei welcher ber Beiger fteben bleibt, bas Gewicht ber angehangten gaft. (Hf.)

Federwalze (Caruncula pennacea), malgenformige, boble, bewegliche, ausbebn-bare, mit geberchen bebedte Berlangrung ber Baut an ber Schnabelmurgel mancher Bogel. Federwechsel, fo v. m. Maufer. Federweiss, f. u. Asbeft a.

Federwellbaum (Uhrm.), fo b. m.

Federwild, wilbe Bogel; bie efta-ren beifen bas Ebel-, Manbogel Raub-geflügel. Auerhabn, Trappe, Birthuh Rebbuhn, Gans u. Ente gehören jum gro-fien &., bie fleinern von ber Droffel an jum

fleinen R. Federwilhelm, Pflanje, Ipomoea Quamoclit

Federwind, Bertzeug, bie Richtung bes Binbes genau ju untersuchen; besteht aus einem Stude Rort, worin ein Paar Rebern fteden, u. welches auf ftebenbes Baffer gefest wirb.

Federwolke, fe v. w. Clrrus 3). Fédergange, f. u. Drgel 14.

Federseichnung, 1) eine mit Rras bens ob. andern Febern ausgeführte Beichs nung. Sie erforbert eine fefte u. gelber Sanb. Der größte Meifter in ber g. war Alibrecht Durer; B) Runftftud, mit ber Fes ber ausgeführt, 3. B. ber driftl. Glaube, bie 10 Gebote, fo niebergefdrieben, baß fie einen Chriftustopf formiren ac.

Federzins, 1) Sporteln, die bei ber Lehnbereuerung für bie Ausfertigung bes Lehnbriefs; 3) Federvieh, bas als Jins bem Guicherrn gegeben wirb.

Federzirkel, 1) (. u. Bittel 2); 2) fo v. w. Bogenjirtel.

Federzüngler (Pteroglossus Illig.), Batt. ber Cagefonabler (ber Rlettervogel u. Untergattung von Zufan bei Cubier); Sana.

Sonabel langer u. nicht fo bid wie ber Sonnast tanget u. nicht von beiden zu. Kopf u. von bichter u. fester Masse, mit gegänten Kännten ber Kinnladen; Junge schmal u. ungessehert. Art: Arcari (P. Araçari, R. Khamphastos a. L.), grau, am Bauche gelb, am Hintertbeile roth, an Kopf, Klügel u. Schwanz schwarz, in Braskopf, Riggel u. Schwanz schwarz, in Braskopf, Migel u. Schwanz schwarz, in Braskopf, Artigel u. Schwanz schwarz, in Braskopf, klugel u. (Wr.) filien, u. a.

Federzug, Bertzeug, bie Uhrfebern glatt gu gieben

Fedin (F. Monch), Pflanzengatt, ane ber nat. Fam. ber Balerianeen Spr., Die ftelfarben, Valerianeae Rolnb., Aleppeln ftelfarben, Valerianeae Rehnb., Aleppeln Ok., 3. Kl. 1. Orbn. L. Art: F. cornucopiae, in Seuropa, rothe Blumen, Biers pfiange; F. olitoria, Rapungden, f. Vale-rionellae.

Fedige, Sand, fo v. w. Laabja. Feder, ruff. Rame, fo v. w. Feobor. Fee (nach Ein. vom lat. Fatua, ital. Fata, gute Gottin, n. Unb. vom eelt. Faer, beren, u. fo v. w. Bauberin), nach ber Boltefage weibl. Befen, über Gallien, Britannien u. bef. Irland verbreitet, mo fie mit ben Els fen in nachfter Berbinbung u. mit ihnen faft ibentifc maren. Die & n bewohnten bef. bas Luftgebiet u. fliegen auf Boltenwagen berab; fie tonnten fich ihren Geliebten geis gen, suchten beren vertrauten Umgang, ver-fcwanben n. berbargen fich nach Befallen. Die berühmteften folder &-n finb Efte-relle, Maliure, Melufine. Derfpatre frang. Aberglaube nahm gute (fibr foone) u. bofe (hafliche) & (ju leptern geborte bef. Karaboffa u. Fanferlufc, f. b.), bie oft in Gegenwirtung fteben, an, ftellte fie ale unfterbliche Babrfagerinnen u. Bauberinnen, bod mit beidrantter Dacht u. Billfur bar, bie jum Theil ale Schungote tinnen einzelner Menfchen bienten, u. über bie alle eine F-nkonigin herrichte. Spater haben fie Zalismane, burd bie fie herrichen u. bie ihnen burd Baubrer entriffen mers ben; Pringen freien, burch fie befcupt, mit-telft bofer Kalismane gefeite Pringeffinnen ge. Go fpielten bie Fen eine bebeutenbe Rolle in ben Ritterfagen u. Fabliaur u. machten bie Dafchinerie ber romant, Poefie bes driftl. Ritterthums aus. Die Phantafie fomudte folde Sagen noch mehr aus, u. fo entftanben F - nmahrehen, poet., meift profaifd abgefaßte Ergablungen, in welchen ber Belb ber Gefdichte aus bem Unglud, in bas er gerath, burch eine &. gerettet wirb. Sie wurben nach Sagen bes Morgenlanbes, bef. Arabiens, wo fie in ben Didins u. Des ris langft bestanben u. in ber Zaufend u. Giner Racht eine bebeutenbe Rolle fpielen, u. wo es ein eignes Didinniftan, F-n-land, gab, bef. burd Troubabours vers mehrt u. beibe 3been mit einanber vermengt. Borguglich geborten in Frantreich unt. Lubs wig XIV. bie Fonmabrchen gur Mobeuns terhaltung, ja es erfchien 1786, in 37 Bbn., in Paris u. Genf, ein Cabinet de Fées. Golde Fonmabreben ergablen auch von Fon-palästen, Fonschlüssern, ale von

Frn erbaut u. bewoont. Aud in Dente-70 Jahren eine bebeutenbe Rolle, fint ab jest ju Rinberergablungen berabgefunten Bgl. Mythologie ber Fen u. Elfen, au bem Englifden von Bolff, Beimar 180 2 Bbe. (Sch. u. Pr.) Feen (B. St. V., Bot.), Untergatt

pon Trichomanes. Fēēgeinseln, fo v. tv. Fibschi. Fēēleruck, bei bem Dammvilb b

Rudgrath.

Fenfelsen (Roche aux fees), fen unweit bes Dorfes le Reil im ben Alle Bliging) Bitre bes frang. Dep. Jue-Bilaine; ftebt aus 42 Felfenftuden, jufammeng in ein Biered von 60 F. Lange, 12 g. h

u. Bobe, im Innern mit 2 Bimmern, I fcheinlich Ueberbleibfel aus ber Ectte F-loch (Pertuis des fées), f. u. 36 Féentempel, f. n. Berrières. Féenvogel, f. u. Burger n.

Feetaube, fo v. m. Behtaube, f. Taube m.

Fegatella (F. Radd.), Unterge Fege, 1) bas Reinigen einer (a. 3) fo v. w. Rornfieb, f. u. Reinigen Getreibes .; 3) f. u. Schiefpulver. Fege, jegiger Rame von Pharpbar(

Beogr.) Fegefüsser (Salzw.), fo v. m.

Fëgefeuer (Purgatorium), Glauben ber Romifch-Rathol. ber& runge: u. Reinigungejuftanb ber Seelen ihrer Erennung von bem Rorper. 3 Die gen Berftorbnen namlid, welche gmat von fcweren Bergebungen u. im 6 ber Gnade geftorben, aber boch noch m ringen Fehlern behaftet finb, ob. fr nicht hinlanglich gebeffert n. abgebüßt b follen biefer ihrer Unvolltommenbeit ber blos ben gang Reinen verhießenen ligfeit noch nicht murbig, aber boch at nur ben gang Bofen gebrobten Bette nif nicht foulbig fein u. baber noch feite zeitliche Strafen leiben n. burd fenweife Lauterung n. Reinigung jum nng ber ewigen Geligfeit vorbereitt ben, n. bas Gebet ber Glaubigen auf ben foll ben in biefem Reinigungejufe befindlichen Geelen nuglich u. beilfam Die Ratholiten führen gur Bertheibi biefer Lehre an, bag bie Ibee eines fi Mittelguftanbes gwifden volltommner bigfeit u. ganglicher Bermorfenbeit, fe ber Gebrauch ber Dpfer u. Gebete fur ftorbne, fich bei ben meiften Boltern be terthume finbet, u. in ber heil. Schrift ftens angebeutet wirb (Datt, 2, 12, 2) Matth. 12, 21. Ror. 1, 3, 11-15. Da 25. But. 12, 58), u. allegiren aud viele len ber Rirchenvater bafur; fie fagen; bie verfchiebnen Meinungen Gingeln

reibes.

Péggen, 1) reinigen; 2) Getreibe mitself bes Kornfiebs reinigen; 3) f. u. Salys the field of the fie

Féguschober (F-pfannen), f. Salywerf 16.
Fegilaff (nord. Myth.), Bein. Freyts.
Fégila, Dorf, f. u. Marino.
Fégusel, der Unrath u. die zerbrochnen Jude dei gewissen trochnen Waaren, die eim Keinigen adschobert werden.

Feh, 1) (Fehe), die Felle ber ruff.
ichhörnden; in Rudenftude u. Eche
amme ( Bauchfude) getheilt, u. diese
erfallen wieber in verschiebne Unterabtheis
mgen, bef. nach ber Farbe; 3) so v. w.
sichbörnden.

Fende (Faida), 1) Feinbicaft, Uns inigfeit; 2) Rrieg gwifden Privatleuten, ef, bie Rampfe bes beutiden Abels im Rittelalter. Keen wurben burch einen eige en. 3 Tage guvor gefanbten F-brief Mb fa gebrief) angefundigt. Das Beichen er Berausforberung mar ein hingeworfner anbidub (F-handschuh), bas Beiden er Unnahme mar bas Aufheben beffelben. feber unbebingte Freie hatte bas Recht, inem Anb. &. angufunbigen (F-recht). 1. ber Befehbete Connte fie nur burch Berleich über ein Behrgelb, bas er bem Beehbenben gahlte, abwehren. Die &. gab as Recht, ben Gegner ob. beffen Leute gu obten, gefangen ju nehmen, feine Guter nit Feuer u. Schwert ju verheeren, ibm iberhaupt nur allen moglichen Schaben guufugen. Spater burfte an ben Sonntagen, n ber Abventogeit, in ben Saften, an hohen Beften, ihren Octaven u. Bigilien, feine F. fein bet Strafe be Rirdenbanns u. ber

Conffécation des Nermögens. Auch mußte, jed F. & Auge zuvor angelagt werben, wie geschieden fellem dagegen, deutschaftlichen follem dagegen fedugen. Der ewige Landfriede Ausgebendete fie für immer. Ueder Entfechung u. Mischaftlung der F. vgl. Kauftradt u. gel. frauftradt u. f. v. v. f. v

Feheregyhäz, Martifleden, f. u. Debenburg 1). Fehrfell (Ber.), fo v. w. Eifenhutchen. Fehhändler, fo v. w. Rauchhandler. Fehlbach, Fieden, fo v. w. Fellbach.

handen, wenn fie fletig, ftartblind, hat fdlagig, ronig find. (Sch., Pt. u. Hse.) Fehlgeburt (Abortus), 1 vor be 1 por bem Enbe ber 16. Somangerfchaftswoche etfolgenbe Geburt, wobei bie midt lebente fahige Frucht meiftentheils in ben unver-leten Cibauten, balb in einigen Stunden, balb erft in einigen Tagen, feltner erft nach einer ob. einigen Bochen ausgetrieben wirb. \* Sie erfolgt am baufigften im 3. u. 4. Dronat ber Schwangerfchaft. Borausgehenbe ober begleitenbe Erfdeinungen find bef. Froft, Schmache u. Dinfalligteit bes Rorpere, Reigung ju Donmachten, wirel. Donmachten, Rreug ., Rolit . ob. webenartige Schmerzen, Abgang von Schleine, wassers gen Flussischen, paier von Mutz off in bedeutenber, zu langwieriger Schwäche führ ernber Menge aus ber Geburt. Die Ur-sachen sind körperk ob. gestlige Erschite terungen u. Auftrengungen verfchiebnee Art, fomadliche Confitution, Rrantheiten u. Lagefehler ber Gebarmutter, fieberhafte u. entjunbliche ob. anbre befrige Rrantbeis

## 280 Fehlgeschlagne Hoffnung bis Fehmgericht

ren, belle medanisch, twise hynamisch ver Mitreibung der Frude bewirtene Mittel (Ab ort im tir et.), als derlige Purannene Mittel (Ab ort im mit et.), als derlige Purannene Chabenum; Bereigungen i. Erfühlterungen ter Gebärmutter, Eitze im die Frücktrungen ter Gebärmutter, Eitze im die Frücktrungen ten Gebärmutter, die im die Frücktrungen ten Gebärmutter, die ein Gestelle im die eine Gebärmutter, die Frücktrungen ten Gebärmutter, die Frücktrungen im die Frücktrungen der die Gebärmutter, immerlich er fich im die Frücktrungsprücktrungen Sage ber Gebärmutter, immerlich geber die Gebärmutter, immerlich geliere Manage klerten Sage ihre die eingewurse gelere Manage klerten Sage für die eingewurselere Manage klerten Sage für die eingewurselere Manage klerten Sage für die eingewurselere Manage klerten Sage für der falle, indebendere Gebähr. Mas einstelle Gerteilung der Seckseffund. (Ha.)

treibung ber Leibesfrucht. (He.) Kehlgeschlagne Möffnung, Insein der, f. u. Riebrige Insen. . Fehljagen, Bestatigungsjagen, bet bem bas permuthere Wilb nicht gefunden

wird, sondern nur geringres. Féhllette (Wasserb.), so v. w. Ablas 1. Féhlertppen (Heisó.), die untersten, kurzen Rippen eines Abiers. Féhlschlüsse (Philos.), s. u. Sophis

fiet .. Febluchnitt, 1) wenn ein Schnitt von ber Zeichnung abweicht, ob. bavon ete was wegnimmt; 3) wenn beim Aussleichen eines Thieres ein Schnitt in bas Fell tommt.

dommt.
Fehm, 2) Daufen 2) Daufen Bot, eine Alafter beteit u. boch 2) (Embon, ). Oaufen (Tob.), den d. Bereich photer Goulen Cross, den d. Bereich photer der Goulen Cross, den d. Bereich photer der Goulen Cross, den der Goulen Cross, den der Goulen Greichte der Goulen der der Goulen der Goulen der Goulen der Goulen der Goulen der Goulen der Goulen der Goulen der Goulen der Goulen der der Goulen der Goule

bie K, getriebnen Schweine n. bas bafür bezahlte Gelb ein Bergeichnis (F.-regischer) gehalten jum die Schweine nicht gu verwechten, wird them ein Zeichen (F.-mal) eingebrannt. Mehr j. w. Wach (Lob Fehmern, Elland, fo. v. v. genern. Fehmern-cht, 11) (heil. Fehme, bei mit ich es Bert icht, houwen weren.

bei mit ich es G eri at, Judicium seeremm), in differ Seite o v. Briminolge-riaer i m. m Wirtelaire teinnich gekagnte riaer i m. m Wirtelaire teinnich gekagnte mobieren befing rößter Billief (m. 18. n. 15. 38brb.) folgenbe: Doc f. befinni auf Billifenben (Scitt.). Re-guesse-siere, der der der der der der der der licher, drifflicher Geburt in. ohne Weckle (ein. n. verpfläckert fich burd einem feterli Eth, bas Gebeinmiß der Geriare ge den ob, font vor bas B. Gehörigen befann wurde, ibm anguzeigen. Die Aufnahm blefer Biffenben follte nur auf rother, d. we fill if der Erbe tab. we ft all if der Erbe tab. Greibans auf rother Erbe u. westfäl. Gericht auf rother Erbe u. welffal. Bertaut geschen, ier Biffelbe, nelder einen Ma-bern borfolius, mußte für besten Zuchte gett bürgen. Balb berieten sich bei Bij-fenben über gang Deutischand aus i sie er kannten sich au genissen zieden, u. alle Bijsenben (angelt. über 100,000) im Beis waren für bie Ausführung bei Sernache Sie Berichts berantwortlich. Aus ben Bijssen ben murben bie F-schöppen, (Fref-schöppen, Bansell) gewählt, welch bas Gericht bilbeten. Sie fagen beim Co richt im Rreife auf Banten umber Chaber ein Gerichts [pannen). Ihnen beigegeber mar ber Freibote, Der Borfiber bit Freigraf; por ibm, ber erhobt faß, lager Dold u. Strid (bie Bbb), bas Gerid Dold u. Strice (ote why), van Seine eines Freigrafen hieß Frei bing n. bit Drt beffelben Freiftuhl, ber Sprenge ber Gerichtsbarteit Freigraff chaft 1 Mehrere Freigrafen ftanben unter ben Stublberen, ber meift ber Lanbeshen bee Gebiete mar, in bem fich bie &. befank Dberfter Ctublherr war ber Raife (ber meift bei ber Rronung ju Machen auf genommen warb), ob. wenn biefer nie Biffenber mar, ber Erzbifchof von Roll, ale Bergog v. Beftfalen. \* Die Fe murbe bef. gu Dortmund, boch auch ju Areneberg u. an anbern Orten gehalten u. follten nut in Bestfalen gehegt werben. Doch finbe man auch Freiftuble in Rieberfachfen u. an anbern Orten Deutschlanbe, 3. B. in Barben. 16 Die &. waren a) offentlich (ofe fene Freigerichte), bet Zage unter freiem himmel, in Gegenwart bes Bolls gehalten für burgerl. Streitigfeiten, Gelbe Soulbfachen , Grengftreitigfeiten zu welche por feinem anbern Richtern batten Recht finben tonnen. Comerere Berbrechen eines Richtwiffenben tamen juweilen mit vor bas öffentl. Bericht, u. verantwortete fid

ber Betlagte nicht geborig, fo murben fit

bor bie beimliche Acht ob, bas beiml. idt gebracht, mit 7, fpater 30 Coops. Daffelbe bei Racht in Balbern, Bobs Ruinen u. bergl. gehalten, nrtheilte über fdmere tobesmurbige Berbrechen, erei, Zauberei, Raub, Morb, Roths dungerer, braue, avere, Rotte fie (F-wrogen), die Richter waren dwarze Mantel tief u. untenntl. vers unt. in Der Berbrecher ward ftets ge-eu; ber Richtwiffende binnen 6 Bochen igen, ber Biffenbe binnen 3facer Frift. Sabung erfolgte burch Anheftung einer ift an feine Thur, ob. in bie Rabe iben, an bie ber Biffenbe, ber fie brachte, 8 ftarte Schlage that, worauf Spane, jum Beiden, bağ er ba gewes fei, abbieb. Der Gelabne fanb in bes mten Rachten auf bestimmten Rreuge m Biffende, bie ihn jum Gericht geleist, er tonnte fich felbft vertheibigen, ob. burd Gib reinigen, welchen aber ber liger burd einen Gib mit Gibeshelfern rlegen tonnte; wiber biefen bertheis ! fic ber Angeflagte mit 6 Gibes. m (überfiebente ben Antlager), u. n auch biefe Bertheibigung burd ben bon 14 Derfonen übermogen wurbe, 21 Cibeshelfern. Dies mar ber höchte beis u. hatte bie unmittelbare Freis hung gur Folge. 18 Erfcien ber Anges le nicht ob. wurde er überwiefen, fo berseilte ihn (verfehmte, hielt Bollsidt über ihn) bas Gericht; er war tallen Biffenben Preis gegeben, u. es biefen Pflicht, an ihm, wo fie ihn fanbie Erecution ju bollftreden, ibn an 1 Baum, nicht an einen Galgen, aufupfen, ob. ibn, feste er fich jur Bebre, tau ermorben u. bas Morbinftrument, t einen, eigens bezeichneten Dold, jum nam ju legen, um baburd angubeuten, bas &. jene Tobtung bewirft habe. & jer uber ber That ertappten (banbe te That), ihn fogleich felbft, ohne Urs u. Recht, richten. Ber bon ben Bifs en bem Berurtheilten einen Bint feiner utheilung gab, warb mit bem Zobe bet. 14 3n ber letten Beit bes #=6 fonnte Berurtheilte auf mehrere Art bem ibm bachten Urtheil entgeben; fo fucte er bem Ctubiberrn um Gebor nad, ob. ppellirte an ben Raifer, ber Beleit ges bas &. gab, ob. bas Urtheil auf 100 te 6 Boden 1 Zag auffcob, ze. 16 Beifts , reichsunmittelbare Perfonen, welche bolltommne ganbeshoheit befagen, u. Einigen auch Juben u. Beiber, tonne nicht bor bem &. berflagt werben; auch nur bann ber ibm gu flagen erlaubt, n vor einem orbentlichen Gericht fein ti gu erlangen fint. 18 3) (Gefc.). Untprung bes f. ft buntel; einige u. f. felbst haben ibn bis auf Rarl b. Gr. idfuhren wollen u. ale erften 3med ges , bie Rudtebr ber Cachien jum Beis hum ju verhindern; allein bie Befd.

281 findet hiervon teine Spur. Babriceins licher ift, bag es beim Sturge Beinrichs b. Lowen (1182) entftand, wo ein Theil von beffen Landern, Engern u. Bestfalen, an Roln tam; ber Ergbifchof fand bie Rechtspflege bort wie in gang Deutschlond in traus rigem Buftand u. fuchte fie burch bas F. ju beben. Dit biefen Umftanben ftimmt bie peoen. Wit biefen umjeanoen jeinmir die Sage überin, daß Engelbert, Erzbifcof zu Köln (1216—25), der erfte Freigraf gewesen sei. Später bedienten sich die Rai-ser, die die F. unter ihren Schus nahmen, berfelben, um machtige Große gu foreden. 11 3m 14, u. 15, 3abrb, mar bie Dacht bee R = 6 aufe Dochfte geftiegen, u. bei ber Unorbs nung in ber Berwaltung ber Juftig hatte es bamale wohl oft wohlthatige Birtungen; es artete jeboch aus n. gab ju großen Diffs brauchen Unlag. Einzelne Stabte, Fürften u. auch bie Gibgenoffen errichteten um 1460 Bereine, nach benen bae &. in bem Gebiet ber Berbundnen teine Macht haben, fonbern ber ihre Spruche executirende Biffenbe als Diors ber geftraft werben follte. 18 Much bie Raifer bachten auf ihre Berbefferung, u. bies vers bachten auf ihre Bervenerung, anlafte bie Rieberidreibung ber Gefebe über Fre wiberfesten fich inbeffen oft bem Raifer, bef. wenn berfelbe nicht Biffenber war. Gins mal luben fie fogar Raif. Friebrich IIL (ft. 1493) por ihren Stuhl, weil er, fie bes forantenbe Reformen vornehmen wollte. fanb nie Statt; ber Umfang ihres Birtungs. freifes murbe nad u. nad burd beren Bermanblung in bloge ganbgerichte befdrantt, u. bie Ginführung bes allgemeinen ganbs friebene u. ber neuen Eriminalgefengebung verwifchte enblich bie lesten Spuren ihres eigenthumlichen Berfahrens. 11 1568 murbe bas lette A. bei Belle gehalten. Doch mahrs te eine Art &., in milbere n. gefeslichere Formen gebracht, bie jum 3. 1792 unter bem Soupe bes Raifers fort. "Es mar eine art Dinggericht geworben, hatte einen Dberfreigraf gn Arneberg, ber mehr. Freigrafen, bie namentlich bie Furften von Lippe u. Grafen von Balbed, ber Graf bon Reftfalen u. ber Freiherr bon Borba prafentirten, unter fic hatte. Der lepte Oberfreigraf mar ber penfionirte Sofges richteaffeffor Engelharbt, ber gu Borl 1835, 80 3. alt, ft. u. ber biefes Umt von feinem Schwiegervater Sofrath Lootes topf in Borl, in beffen Familie biefe Stelle uber 100 3ahr lang mar, erhielt. " Much in It alien foll es abnliche Gerichte gegeben haben. 14 Freber, De secret, judic. olim in Westph. usitat., Regensb. 1762; R. 2. Butten, Das &. bes Dittelalters, 2pg. 1793; R. P. Ropp, Ueb. bie Berfaffung ber heiml. Berichte in Beftfalen, Gott. 1794; Th. Gerichte in Weitfallen, Gott, 1794; Th. Bend, Gesch. d. westfall. F. mit Urkun-ben, Bremen 1814, 2 Bde.; P. Wigand, Das F., hamm 1825; Usener, Die Freys u. heiml. Gerichte Westfaiens, Franks. a. M. 1862. Die reichhaltigste Literatur barüber, bef. Cammi. ber biesfallfigen Gesehe, in Kappeler, dandb. ber Lit. b. Erminaltrehe, G. 65 u. f. (Bo., Pr., Bs. n. Dg.)

Fehmholz, fo v. w. Fabenholz. Fehn, fo v. w. Debe.

Feden, 10 1. ... Section Rr. Officencie.

Lan bet Prend, Agényi, Poetban; am Bisgammenfigib bed alien ü. neuen Min; i. Wolfgamberten, 1000 Am., dier am 18. Juni
1675 Sie g bed Kurfürft Friebrich Willelien
1675 Sie g bed Kurfürft Friebrich Willelien
1675 Sie g bed Kurfürft Friebrich Willelien
1675 Sie geben werden und 1675 Sie geben der 
1675 Sie geben werden in des Prends geben der
1675 Sie geben werden in des Prends geben der
1676 Aufmal ber Edylacht an der Kanbrich
1676 Aufmal ber Edylacht an der Kanbrich
1676 Aufmal ber Edylacht an (Fr.)

Fehrbellinsthaler, auf ben Sieg aefdlagne Thaler von 20 verfdiebnen Ge-

pragen.

Fehrentheell (von), preuß, Offigier, cidmet fich in ben Gebügien 1818 u. 18 bebeuteib aus, war ale Ingenieuroffigier beim Gen. Genfelman, war bie Chaupte beim Gen. Genfelman, barb iste daupte beim Gen. Genfelman, beim Jahren bei beim Genfelman, foll er 1821 ber Plan geschlichen Genfelman, fin bei hände ju bei bei habet, bei den ferheim einfligen Mufflande feine Keftung im bie habet nicht generatien. Bis Beit eine Auftrag der bei der bei der beim Magebeitung, wurde aber bort fehr mib beanbeit. 1822 entfam er u. sing n nach Mineritä, wo er als Garmer, n. Anh. als Genfelmatig Leit. (de Chau).

Fehrücken, etc., f. u. Jeh. Fehschnitt (heralb.), fo v. w. mit Binnen getheilt.

Felerabend, 1) Beenbigung ber Arbeit; bef. 2) bei ben handwerfern; bah, 3) f. u. Heiergelb 2). Felerabendstafelapfel, f. unt.

bah. Félerabendsgesell. (Fch.) Félergesell, F. bursehe, cin handwersdursche, welcher außer Arbeit ist. Félerjahr (jub. Alterth.), so v. w.

Bradjadr.
Feirerlieh, was die Geele durch seine rubige Einwirtung zur Edrfurcht stimmt. Das P-e spie also tends Gropfen über beutenkes voraus u. erfüllt die Geele mit dem Gefühl seiner Wichtigkeit. In der Wussis eine Aufrichtigkeit. An der Kaptellie der Gernft u. langsam spris spierinende Wäsblein, einsche, nicht vers wicklig, aber itse erzeiende Darmonie. Die bliedne Aus fibermap das Femine

ber zu schilbern, in so fern ble Segrafinte in unmittelbarer Segenwart vor uns fr n. das Kommende nur andeuten femso burch Dammerung, burch hellbund das unsere Einbildungstraft in Beweifent. (1821)

Feiertage (Kirchenn.), fo v. Festiage, f. Fest.

Pettechnie Spetchichter Pettechnier Pettechnier Spetchichter Spetchich

nachlassiger Entzündungen biefer de od. auch obigen Wishambiungen. Freig, 1) s. u. feigdett; 2) Ge vom Gebirge, murbe u. sich abzubse hend; 3) von dem Gezimmer in San faul (F. gezimmer).

Peigbeulen (Thierarmeif.), for. Daffelbeulen.

Felgbolnne, 11) die Rffangengen pinus; 3) [o v. v. Vicla Fabe, vgl. Sode Felgene, 1) die sogenannien sies Heigenbaums (j. d.); 3) indija Opuntia; 3) (verfteinerte Alcounte, feigenartige, versteinerte Alcounte, soffille Arten von Blassenschnerke.

Feigen (Beeren:Ruffer), th ber 18. Rl. (Ruffer) in Deene nut. genfoftem. Reift Mildfaft ent Baume, boch auch Rrauter n. 6 ber marmern ganber, mit großen lappten Blattern , oft egbaren MI 1- u. Zhaufig; A) 4theiliger Reld, 4 faben, Same mit Gimeiß; a) Blut in ben fleifwigen, jur Frucht (Sproft, genfrucht) werbenben Fruchtboben foloffen (eigentliche &.); b) Bi Randen, weibliche gehauft mit been gen Reichen gufammengefente Fratebenb (Moreen). B) Straucher u. mit Bechfel= u. Rebenblattern, Di haltend, bie oft fcharf u. giftig, jum Samen: folaudartige Ruften, ofm weiß, robrige Relde: manni. Blut Randen, weibliche auf Ingligem boben, einzeln ob. viele gufammen; ju fleinern ob. fleinen gleifchfruchtet einigt (Artatapen).

t. Felgem, einige Schneden vor it seine falt, 3. B. Bulla ficus (fpanische Murex arvanus (grante f.), er perversus (Linkfetge).

Feigenapfel, f. n. Pepme 8)
r. Feigenball, Beichtier, f. 1
e. fceiben.

meiner R.). 1 baumbobe ob. auch bei une liebre Art von Fieus, in Afien u. Ceus ma verbreitet, vollig ansgewachfen, 16-10 R. bod, 4-6 F. im Umfang; jeboch, nehr norbl. Gegenben u. in Garten culs mirt, nicht leicht über 8 - 10 %. boch. Rinber rauh, afchgrau, hoderig; Solg: mo u. fowammig. Die jungen 3meige min, bie Blatter bon ber Große einer and u. barnber, auf rundl. rauben Sties in fibend, ebenfalls rauh, bie untern bergmig u. ungetheilt, bie mittlern mit 3, le obem meift mit 5 gappen; in ber Bei= ith bleiben fie auch im Binter ftebn. "In Blattwinteln figen auf furgen Stielen birnformigen, burch ben, Bluthen u. Im Feigen (alfo teineswege bie gruchte) welchem an feinem Gipfel in mehrern ihm übereinanber liegenbe Schuppchen unmertliche Deffnung ju einer innern ble laffen, in welcher bie Bluthen, bem te entzogen, fich ausbilben, mabrenb hieitig ber Fruchtboben fich vergrößert, hid wirb, feine borber grune garbe ans m, Bufigteit betommt u. ale Beige reift, biefe bann auch ben fcarfen mildigen bi verliert, mit bem fie, wie alle Theile Baums, noch unreif erfullt war. Die then find theils mannliche, theils weibs uten finden fich nur auf bem fogenann: wilden &. (Caprificus), von fleinem imfehnlichem Buchfe, ter nicht eultivirt, ber Levante aber gur Caprification b.) benust mirb. "Bon ben (nicht egten) Beigen beffelben unterfchieben fcon tilteren Griechen, in Bezug auf bie Cas Meation: a) Rornites, im August fic benb, in benen bie Feigengallwespe fich jengt u. geflugelt ausichlupft, morauf fie fallen; b) Kratitires, bie fpater im Drni, bie im Dai fich bilbenben, viel ifer werbenben, in welche jenes Infect triecht, um feine Gier gu legen, u. mit Moen es bann bei ber Caprification auf ajahmen &. übergetragen wirb. 7 Dies trägt aber auch fur fich jur Fortpflans bienlichen Camen in Zwitterbluthen, en blos weibl. Bluthen enthaltenben Die Fortpflangung gefdieht d Ableger ob. burch Camen, aus bem biele, burd Farbe, Große u. Geftalt diebne Spielarten (in Franfreich über 10) ber cultivirten Feigen entftehn, bie jes alle unter 2 Sauptabtheilungen bringen find, namlich weiße, gelbe u.

de, ob. rethlide, violette u. brauns Die Gultur Des F:6 ift feinen when Comierigfeiten unterworfen. Bei binter in Rellern, Gewolben, ob. fonft baufern gegen ben Groft vermahrt, ob. ich, wo nicht ju ftarte Frofte gu furch.

Feigenbaum, 1) (Fleus carlca, ges ten find, überbedt im ganbe überwintert, wo er reichlicher tragt, jumal wenn man ibn mit mehrern antern gufammen fest. 16 Der Baum fest 2 Mal im Commer Reis gen an, im Fruhjahr, mo bann bie Feigen, ale Commerfeigen, ju Johannie reifen, u. ju Johannis, bie bei gunftiger Bitterung noch im Spatherbit als Berbitfetaen reifen ; boch erfolgt bie Reife allmablig, fo bağ man von mehrern Baumen giemlich ben gangen Commer binburd reife Reigen erhals ten tann, 11 Die frifchen Feigen, bei vols liger Reife, in ber fie fich leicht bom Baume lofen, find von juderfußem Befdmad, ges boren gu ben gefundeften Dbftarten, werben noch in fubl. Gegenben reichlich u. taglich genoffen , obgleich an ben Genug Unges wohnte fich leicht ben Dagen bamit verbers ben. 10 Getrochnete Feigen (Caricae), finb ein verbreiteter Gegenstand bes Sanbels u. werben nicht nur, bef. in fublicen Gegens ben, baufig genoffen, fonbern find auch in Apotheten aufgenommen. 18 Die beften finb bie Bevantifden, von Smprna u. bem Ardipelagus, welche groß, rund u. gelb find u. einen foleimig fußen, aber guten u. honigartigen Gefdmad haben; bie beften tommen in Schachtelnu. Riftden, geringre in Faffern, ordinare als Rrang=Feigen auf Schilf aufgereiht, ju und. Lettre liefert bef. Calamata in Morea. Die Feigen von Corfu heißen Fraccaggani; ital. ob. ges nuefer tommen ben levant. gieml. gleich, lentre gehoren mit ju ben beften; eine bef. Urt berfelben find bie fowargen Feigen. Die Reigen aus Dalmatien u. Iftrien untericheibet man in graue u. gelbe; fie werben auch venetianer ob. triefter Feigen genannt. Die ficilianer u. cas labre fer Feigen find bie bekannten Korb = Feigen; marfeiller od. Pro= vence= Feigen (Peloises) find weiß, lang, rund, u. violet, mit porgugl. Sorten. Dierher gehoren bie violetten Feigen ob. Moiffoues u. Bellounes, aufen blaus lich, inwendig roth, bon bunner aufge= brochener Saut u. rund ; ferner lange Berbitbarniffotes, Blavettes, Dios let, inmenbig roth (werben in ben beutiden Seeftabten Romtatiche genannt). Feigen von Eroffe ob. Genroles; fpan. von Bas lencia u. Malaga; portug, bon Faro; auch tommen Feigen aus Malta, Reapel, Mas jorca, Aleppo, Eppern, Sarbinien (bef. bon Bofa), Ferro, Palma u. Teneriffa. Die Pharao = (Abams=) Feigen tommen aus Megypten u. Palaftina. Rach ber Art, wie fie verpadt find, heißen fie: Rorbs, Rosmarins, Laube u. gaß=Reigen. 14 Begen bes reichl. eingetrodneten Buders u. Soleimftoffes, ben fie enthalten, merben fie als nabrenbe, erweichenbe, gelind eroffe nenbe Mittel, ale Bufas ju Brufttbee, aus Berlich in Mild geweicht, ale erweichenbe Mittel ju Beitigung von Gefdmuren, bef. am Bahnfleifd, gebraucht : 13 2) bie Pfians jengatt. Ficus; 12 3) in Indien heil. Baum, od. fie befallen auch die Fleischfoble, bat (Pt. u. Hm.)
Feigenbirn, f. u. Sommerbirnen ...
Feigenbirn, f. u. Sommerbirnen ...

1. Abbutton.
Féigenblen, f. u. Sommerbirnen s.
Féigenblatt, 1) Blatt des Feigenbaums; 2) f. u. Seefdetden; 3) (Sagdw.),
weibliches Glieb des Rothwilds.

Feigenbehrer, fo v. w. Feigens gallwespe, f. Gallwespe.

Feigencap, f. unt. Alexandrien (n. Geoge.) a.
Feigendistel (Bot.), f. Dpuntia,

Feigenfresser, fo v. w. Laubvögel u. Beccafigue.

Feigenfrucht, 1) f. u. Frucht :: 3) fo v. w. Amphantium. Feigengallwespe, f. u. Gallwespe,

vgl. Caprification.
Feigenkläse, Art Confect von ben beften Feigen mit hafelnuffen, Pinien, Piftacien, Gewürzen, geschäften Manbeln, in Form eines Kafes zusammengefeht; tommt aus Spanien u. Portugal.

Feigenmoos, f. u. Moosforalline. Feigenstecher, fo v. w. Feigens

gallmesve.
Feignezimmer (Bergb.), f. t. Keig.
Feigneit, Gemuthspuftand, in dem man lebel, Gefahren ob. Schnerzen auf eine tabelnswerthe Art furchtet; Gegenfah: Muth. Ueber die K. der Soldaten. f.

u. Militaiverbrechen. Feigman (Syvosis), an ben behaart Feigman i (Syvosis), an ben behaart Feigman (Syvosis), eine Bertien Bertien ber Bertien behaarten Kopfe (S. capillisti), fost alein beim manni. Gefelichte vorfommen om Ausfolgs, grugten de, gruppter Hugeben u. in 14 Kagen abeilen, leide abegeben u. in 14 Kagen abeilen, leide abegeben zu dia gupperie Diet, pon Erbrungen bet
folge folgster Diet, pon Erbrungen bet
einfadet, netto vereinbil, Diet, die fibereinbe
u. blutreinigende Mittel, außerlich anfänge
und betreichten bestehen der Geles von der

Quedfilbervracipitat zc. Feigwarzen, 1) (Condylomata), f. u. Luftfeuche 10; 2) (Thierargneit.), frant. hafte, empfindungslofe Quemuchfe von Reis genform. Sie ftehn a) an ber baut (fleis foige &.), meift an gufen, an ben Augen, ben Lippen, am Schlauche, u. tonnen abges bunben, meggeast ob. abgefdnitten merben; b) an Gehnen (Sehnen-&.) von außern Unreinigfeiten, welche bie Bautanfrift, meift in ber Feffelgegend (Feffel . F.), meift Folen bon bufwaffern; es tritt eine fcarfe, ftintenbe Keuchtigfeit aus; fie theilen fich in Bweige u. Faben u. gleichen fo bem Blumentobl; e) am forn bes bufes (Born . F.), von Unreinigfeit am guf, felbft von ju langem Stehn im Stalle; aben in ihrem Fortgange Binten bes Pferbes jur Folge; biefe befinden fich entweder blos am Strahl (gutartige &.), welche ebenfalls abgefchnitten ob. weggeatt werben tonnen, oft erft nach Ausreigung ber Soble;

geriefte Fleisch ber Ferse n. bas Anntiter, ja ben bintern Theil bes Suffenopels (bosartige F.), bie felten gut zu beiten find. (Pl.)

find.

Feigwarzenkraut, 1) ficaria ra nuncoloides; 2) Chelidonium majus; 3)
Scrophularia nodosa. F - wurz, 20
Scrophularia nodosa. F - wurz, 20

Tormentillmurgel. Feijo (fpr. gesibsho), 1) (Diegeant). geb. 1780 ju 3tu in Brafilien, Priefter u. 1821 Depatirter ber Prov. St. Paul bei ben portug. Cortes, Demofrat, 1826 - 31 Mb geordneter u. Rubrer ber Oppofition bei ber . brafil. gefengebenben Berfammlung, bu antragte die Abichaffung des Colibats, trug machtig jum Sturge Dom Pebros u. pu Revolution vom 7. April 1831 bei, anbeitt aber als Buftigminifter feine polit. Anfichten u. entichied fich fur conftitution. Monardit, nahm nach 14 Monaten feine Entlaffung 1833 Senator für bie Proving Rio, 185 ber 1. Regent von Brafilien (f. b. [Befd.]u) bie 1837. Seitbem lebt er ale Pripatmann 3) (3ofé Bictorino Barreto), geb. in Portugal 1783; 1820 Dberftlieutnant, nabm Antheil an ber portug. Revolution von 1831 manberte 1823 aus, fehrte gwar 1826 juruf, mußte aber um 1828 von Reuem ausman bern, hielt fich bie 1834 bef. in Samburg auf, tehrte nach Befiegung Dom Miguell nach Liffabon gurud, mo er Deputirter bit Cortes ward u. feinen Git auf ber außerften Linten einnahm, verfaßte mehrere polit. Un titel u. redigirte bie Bochenfdrift: 0 mo vimento: 1837 marb er mieber Mitglieb bei Cortes, u. lebt jest auf feinen Guter. Ueberfeste ben Salluft, Par. 1825, Livint Bamb. 1829, 1. Th., u. Alfiert, Bon be Eprannei, u. Bom Gurften u. Bon ben Bif fenfchaften; auch gab er bie Berte bes Co moens u. bes Gil Bicente, Samb. 1834 beraus.

Feilum, Landschaft, so v. w. Favoun Feilbogen (Metallarb.), so v. m

Bogneffel. nidiernet Bereine Der generale. Periet. Per

gebogene (Riffel=F=n), gum Abfeis len unber Rorper; Schattirs ob. fchats sirte &., beren Dieb fo ift, baß man mit bemfelben vor= u. rudwarte ftreichen tann; Anjan.g., platte, vierfeitige &:n, noven 2 Seiten breit, bie &. fcmal, bie 4. aber nicht gehauen ift; bierber bie Dlas tinen-f., jum Abfeilen ber Uhrboben ob. Plarinen; Musich weif= R., rund, um eine midweifung ju bemirten; Erieb . F., bibrund, nur auf ber flachen Seite gehauen, um dusfeilen ber Uhrgetriebe ; Bapfen= R., Matte, nur auf einer Geite gehauene &., mit foarfen Eden; Bolb : ob. BBal; . 7., albrund, auf ber flachen Seite gehauen, m Abwalgen ber Bahne eines Rabes; Bogen . F., bunn, in einen ftablernen Bud gefpannt; mit berfelben werben fcmale, ife Einschnitte gemacht; Gabel= g., fpipmieben gebraucht, um Raume swiften # 3 ob. 4 Baden einer Gabel auszufeilen; finftreid . F. , jum Berverbringen fcmas ler Einfdnitte, s. B. in Schraubentopfen Caraubentopf. &.); Derl. &. mit eis ber fdmalen gehauenen Boblteble, um fleis s, jur Bergierung bienenbe, balbeugelige beworragungen (Perlen) auf Metallarbeis im bervorzubringen zc. 11. Die Eigens Gaffen einer guten F. find geborige Dar-, notige form, Reinheit bes Stable, ellgraue Farbe u. Gleichheit n. Regels iefe beffelben. Die beften gen finb englifden, weil bie Englander bas itten bes Stable am beften perfteben u. Arbeiter immer nur eine Gorte fertigt, fo fic an einen fehr gleichformigen Dieb mobnt, ob. fie baju Teilenhauermafdinen mornben; bod merben auch in Deutschland nuchbare & n gefertigt. \* III. Die Sanbverter, welche vorzugl. Fon verfertigen g Deten eine Bunft, lernen 3 - 6 Jahr, etommen Befchent auf ber Banberfchaft u. tfern ale De ifter ft u d'einige %=n u. einen Disting fur Rabler. 11V. Bu bem Berferigen ber Fon gebort A) bas G.hmies en; als Daterial bient Cement . ob. Robs lahl u. nur ju ben fleinen Gufftahl; ber Imbof ift 150-200 Pfb. fcmer u. bie labe Bahn beffelben 12 3. lang u. 6 3. reit; bie Sammer haben eine etwas abges unbete Bahn. Die 4fantigen, flachen u. unden & n bilbet ber & enhauer aus freier banb, bie Bedigen u. halbrunben in bem infonitt eines Befentes, bas auf ber bern Seite mit Stahl belegt, aus Gifen eichmiebet ift u. be einen gal; ber Amsobahn eingeschoben wirb. Das Schmies en erforbert fur jebe &., bie größten aus-mommen, 2 higen; in ber 1. wirb ber torper u. bie Spige ber &. gebilbet u. in er 2. gefchiebt bas Musichmieben ber Uns el, bas Richten ber & . n. wenn biefelben ud Rrummungen u. and. Unrichtigfeiten eigen, bas Mufichlagen bes Fabrifftempels

ac. Um bie gefcomebeten fon recht weich ju machen, werben fie noch ausgeglüht u. bann langfam abgefühlt. B) Das Aus. arbeiten gefdieht a) burd 21 bichleifen auf Steinen von 3-4 &. im Durchmeffer u. 6-8 3. Breite, welche im Baffer laus fen u. fich in ber Minute etwa 100 Dal umbreben; bas Schleifen feibft (Mbgies ben) wirb erft ber Quere, bann ber Lans ge nach verrichtet u. bie &on in Ralemafs fer geraucht, um bas Roften ju verhinbern; mas bas Ausarbeiten b) burd abfeilen anbetrifft, fo ift es zwar langwieriger, aber bie Arbeit wirb auch genauer. C) Bet bem Sauen wird bie &. auf ben Sauams boß gelegt, ber aus einem Stud gefchmies beten Gifen beftebt, bas auf einem Boise F-nhalter, ein runbes Stud Dolg, geftedt u. biefer auf bas Knie gelegt u. mit einem barüber gefdlungnen Riemen am guße feft gehalten. Das Sauen gefchieht mit Deifel u. Sammer, es wird bei ber Angel angefangen u. ber Deifel nach jes bem Dammerichlag fortgerudt. Mis Unterlage bienen entweber eiferne (Baus Ges fente) ob. bleierne (Bau=Bleie), lestre bann, wenn bie aufliegenbe glache ber &. fcon einen Dieb betommen bat. 10 3ft ber bichte Dieb (Grunbhieb) fertig, fo wirb fchrag über benfelben noch ein anbrer Dieb (Rrenghieb) barauf gemacht; porher aber an ben Ginidnitten bes Brunbbiebes ber Grath mit einer flachen &. abgeftrichen, b. 6. gang ob. größtentheils entfernt; ba-burch werben bie burch ben Areugbieb ent-ftebenben Zahne gleichförmig. Edige u. runde Fen werben bei ben Pauen in ben Einschnitt bes Sau eifens gelegt, auch muß man gu ben runben u. halbrunben &:n eis nen Dleifel mit ausgehöhlter Scharfe haben. " Gewöhnlicher ift jest, bef. in England, bie F-nhauermaschine, burd welche bas Bauen foneller n. gleichformiger von Statten geht. Muf einer ftarten holgernen Platte ift eine fleinere Platte (Bagen) beweglich; in 2 fentrechten Saulen ber gro-Ben Platte ift ein Urm beweglich, in mels dem ein Deifel eingefdraubt ift; eine Reber hebt Diefen Arm in bie Bohe, n. ein Arbeiter folagt ihn mit einem hammer nies ber auf bie barunter liegente &. Dit bem Deifelarm fteht ein Chiebarm in Berbinbung, welcher in ein Sperrrab greift; mit jebem Steigen u. Ginten bes Deifels arms wirb bas Sperrrab um ein ob. einige Bahne herumgebreht u. bringt fo, mittelft eines Getriebes n. einer am Bagen befcs fligten gegahnten Platte, ben Bagen nebft ber barauf.befeftigten &. ben Deifel naher. Durch Schrauben tann ber Deigelarm fo geftellt merben, baf ber Deifel flache u. tiefe Ginfonitte macht. Doch tann ber bie Dafdine bebienenbe Arbeiter bas Bauen faft eben fo fonell aus freier Danb vers richten. "B) Das Sarten erforbert

bef. wegen ber feinen Spipen bes Diebes viel Borfichts bie Ron werben beebalb mit einem leberjuge verfeben, ber aus vertoble tem Leber ob. Dorn (aud Rnochen, Dferbehnfen ob. Dofenflauen), Topferthou, Dfens ruß, Rodfalg u. etwas Pferbemift gufams mengefest ift. Alles wird fein gepulvert, mit Bierhefen angerubrt u. bie & = n bas mit beftriden; bann werben fie auf Gifens Raben, bie oben in ber Effe an ber Reuers mauer angebracht finb, getrodnet, fpater im Feuer erhipt, buntelroth glubend in ein Befaß voll gepulverten Rochfalges geftedt, mit einem bleiernen ob. holgernen Dammer gerabe gerichtet, wieber ine gener gebracht u. fangfam vertical, mit ber Spipe nach unten, in eine tiefe, mit Regenwaffer ge-fullte Butte gestedt. Die Angel wirb gewohnlich nicht gehartet. 18 E) Das Reis migen u. Ginblen; bie &sn werben gleich nach bem Barten in verbunnte Somefels faure gethan, ber noch auf ber Dberflache befindl. Uebergug wird burch eine Eroms mel ob. BBalge, beren Umfreis mit Burften ob. Rarben befest ift, n. fich in einem BBaffergefaße umbreht, burch Unhalten ber An in verfchiebnen Richtungen, entfernt; bas Erodnen gefdieht auf einer geheinten Gifenplatte. Die Fen werben noch marm in Baumol, oft mit Terpentinol verfest, getaucht, bann laft man fie abtropfen u. perpadt fie in Papier. 16 F) Das Muf. bauen alter &=n ift nur bei großen por= theilhaft; ber alte bieb wirb ganglich megs gefcafft u. bie Flace glatt gemacht. Die F. wirb beshalb burch Musgluben erweicht u. auf einem großen Schliffteine abges foliffen, ob. auch, bef. bei fleineren, ber Dieb burd Abfeilen entfernt; bei gros Bern Fen bebient man fich ber Abfeilrass pel, bie, einer großen Urm . F. abnlich, einen groben raspelartigen Dieb u. an jes bem Enbe ein holgernes Beft bat. Das Sauen u. Barten gefdieht wie oben . is angeges ben. " Colde &=n, bie nicht mehr aufgehauen werten tonnen, verwendet man burch swedmaßiges Abfcleifen ju anbern Berts geugen, wie Drebftable, Bohrer, Grabs frichel, Schaber zc. Bgl. R. Rarmarfc, Grundrif ber mechan. Lechnologie, Dann. 1867—1841, 2 Bbe.; Prechtt, Encyclopus bie. 5. Bb. 2c. (Fch. u. Hm.) Feilenblätterbaum, Cecropia pel-

tata.

Feïlenfisch (Chirus Steller), Gatt, ben Meergrundein (Gobio) verwandt; Köre per lang, Gauppen gefrangt, Asoff tlein, Mauf klein mit vielen Sädnen; an ber Geite viel Horen; Mauffeldsti bas Meer von Kamtifastfa. Afrein: Mreifiger H. (Ch. octogrammus); förft bei Ladvax.

Feïlengerfunsch, f. u. Muffutlar

Féllenhauer u. F - hauerma-

schine, f. u. Feiless u Feilenmuschein(LimaBrug., Glauan Poly, Gart ber Gubermufchte ha dammunfeien): Chalen angeleichte, faberiefremes, an ben Getten etnes fin feint, meif im Radeligen Murribyan Dbren fiein u. ungeich. Ettertbiere. Bei lund mitte Osterea. Mrt. gemeile B. fabr unter St. gemeile B. fabr unter, with acgeffen; fdurpligtfebr unter, with acgeffen; fdurpligtfebr unter, seiten, etc. and etc. general febr unter, seiten, etc. general gefebr raub glacdalla, u. a. Berfeinenteh gen Etmaciten. Mrt. Dilasan. (Wr.)

Feilenstahl, f. u. Stahl in Feilholz, ein Sidd harres bol, ein mit Rerben ob. Bertiefungen, um fiche Sachen barauf abzufeilen.

Feilig, fo v. w. Berfichert, f. u. Stattesurfeife.

FEILkloben, f. n. Grandfed.
FEILkloben, J. fo. b. Grandfed.
FEILkloben, J. fo. b. Grandfed.
FEILkloben, J. fo. b. Grandfed.
FEILmoser, go. J. Tr. ga. Delegate
ser ber Gragefe bei Au. w. F. Linder
ser ber Gragefe bei Au. w. F. L. an Sweite
seinerspiff gleiche in Ausen. 1909 Perk
seinerspiff gleiche in Ausen. 1909 Perk
seiner 190

Feimel, Feimen, fo v. w. Hehm? Feimgericht, fo v. w. Jehmgenst Feimstätte, fo v. w. Nichtfatte, i u. Lobesstrafe s.

u. Robelfride:

Refin, 3) bod un fint seftimmt, der

Refin, 3) bod un fint seftimmt, der

Refin, 3) bod un fint seftimmt, der

Refin der gegen der gegen der

Beder gegen der gegen der

Beder ge

Fein brennen, bas Blickfitber buth nochmaliges Schmel,en von aller Unreinig teit befreien; ber Arbeiter babei Gilbers brenngehulfe (vgl. Brandfilber).

Felnd, f. u. Feinbichift.
Felnd (Bartholb), geb. 1678 311 fem burg, prafticirte, nach einer Reife burg Raffein u. Frankreich, eine Reiffeng all Abvoetat u. damburg, trat dam in famie Dienfte u. ft. 1721, weil er gegen Dasmart geichrieben, als Staatsgefungen u. Renboburg; fct. Deutsche Gebichte, Sind 1985; Das feb ber Beibfucht, Koln 1709; Bes geribete haus Jatob, Damb. 1704; Garafter eines großen Regenten, ebb. 1711; Auf All. von Schweben, Stade 1707 u.

Feindesliebe, bas Bestreben, auch innn, die uns unrechtmäßiger Weise ju chuben suchen, nach Pflicht u. Rlugheit Gus et ju thin.

et ju thun. Feindliche Pole, f. Freundschafts iche Pole, u. Magnetismus s.

Feindschaft, das Bestreben Anbern us bus do. Rache Bofes zugusügen; bleje dingung felfe do. der böche Grad berschien, ber murin ber persönlichen Bernichtung n Egnece Ausgleichung sinder: Lode R. Feine (Kircheng.), Partei der Menno

Pēine Mark, f. n. Mart. Fèines Korn (Maffent.), f. u.

Peines Korn (Baffent.), f. u. Rorn. Peinglesser, Gieftanne mit fein maladertem Boben, jum Befeuchten ber fangen,

Feingold, f. u. Golb 6). F - kuler, fo v. w. Gaartupfer. Fein machen , f. u. Papiermuble :s.

Feinschnähler, fo v. w. Mota-L. Feinsilber, fo v. w. Brandfilber 1). Feinspitzer (Rabi.), fo v. w. Svipe

Peira, 1) Correiçao in ber portug.

Feisabad, Stabt, fo v. w. Fizabab.

Peist, 1) bid, feit, bef. vom Mide; Mibs, bef. Barfett.
Peister Bonntag, ber lette Sonns gor ben Faften, Estomibi, weil ba noch berien genoffen werben burfen.

Feinte Zeit, so w. Feistzeit. Feintken, f. u. Feistzeit. Feintkäter (Pimeliariae), 1 Junft aus

Smille ber Kliegendsfer (der Schwarzs
wie Caw), Jüguef feblen, Aligueftecken
dermachten, Füslöbrner vofentrangs
ab. das Endstlie etwas berückt, umdem Kopfrande eingefügt, Tübe führt,
ungaginten Bovertschennis bei Unne unterfeinfaule
den, Seind bei Etwa gettellt im die
tragtingen: an eig entl. K. (Pimeila
.) Kinn fert, Jübler agend das Ends
.) Kinn fert, Jübler agend das Ends

mack, bider, Leib theils geftreckt, sheals tilter, Atten: P. bipunctlar, coronala a. b) Kübrtäfer (liegeler, Later,) übbaner faborformig, Simn größ, balbübbaner faborformig, Simn größ, balbmis, Kopf tieflicgend, Leib eirermig, bim "ugefpigt, haldfeldid decig, Art: genyelfpigt, haldfeldid decig, Art: getreckter, E. M. stellans, Misps st.) (dwarz, o' Artäfer (Tentyria Later.), Küblemer faborförmig, mit einigen kugligen mighledern, her feb inagrifformig, bie gefeb inagrifformig, bie ge-

dur fabenformig, mit einigen kugeligen nbgliebern, ber feib langeiformig, bie ges idde Bruft faft kreisformig. Art: T. lierrupta, favarg, glangenb, Flügelbecken was geftreife; bei And. unter Akis. all hweilkäfer (Moluris Latr.), Fühler

nach bem Enbe zu serbitt, des Jeisfellis balt nund, bet preitte Sinterfol effermia.
Mrt: geftreffer Gedmeilfafer (M. Mrt.) geftreffer Gedmeilfafer (M. Mrt.) geftreffer Gedmeilfafer (M. Mrt.) geder Gedmeilfafer (M. Mrt.) geder Gedmeilfafer (M. Mrt.) geder geder (M. Mrt.) geder (Mrt.) geder (

fer (Als.), Aum bergfornig, foft decig, Bruth fämiler, bergfornig, dinien abge fluster (auch wohl freisfornig). Ur! A. Accollaris, hiefern (is fait gleis fleenophorus collaris, beitem (is fait gleis fleenophorus fluster). De decid fluster, decid fait gleis decig, dinient er mas verengett. 20 Rêft fair (Tagesia, Latr., Stenoals Herbet), fühler fat burdstert, ohne Knopforn; Seit bang, famil. Stierte, ohne Knopforn; Seit bang, famil. Stierte, ohne Knopforn; Seit bang, famil. Stierte, decid für decid für

blus Cerm., Salefall betler als lang.
Mante sabogen, am Emerika. 19 Katten fafer (Sephilam Fabr.), Kide
Katten fabr.
Manten fabr.
Martin fater (Sephilam Fabr.), Adah u.
Martin fater angifeltlim fabr., Adah u.
Martin fater angifeltlim fabr., Adah

Mbolampus, f. u. Kraustřáře, Obiroscelis, f. u. Spatienšíře. (IV.-) Fělstříže, 1) Martiff. an der Mur, im fever. Ar. Gráp; 600 En., filorodsi igé Bielbergwert (1200 Er., jádrí. Viel), Etjemverte, Aupferdammer; 2) Dorf, f. u. Bodéni; 3) Nedenflis der Sve im tie

lyr. Kr. Laibad; 4) f. u. Maab.
Felstsonntag, f. Feifter Sonntag.
Felstweit, Beit, wo bad Wild am feisfelten ift, bei hirfden der August u. Sepstember; baher F-jagen, bas Jagen zu biefer Beit.

Ferth, 1) (Berrard), gef, ju Elebourg im 16. Jahrs, 3 ging wegen der durz gerlichen Unruhen in feinem Baterlande nach Frankreich, wo er Griedisch lehrte; verchjenden nach in Bodelle; fac.: Antiquitates Homer., herausgeg, ven D. Brumann, Leyden 1877, julieg von Gröber, Graeb.

1743. B) (Rhnnis), geb. jn 3moll 1758, Burgermeifter n. Einnehmer bes Abmiralis tate : Collegiums baf. , mit Bilberbot Bies berherfteller ber holland. Poefie; ft. 1824 in Bwoll. Sor.: Het Graf, Amfterb. 1792; De Ouderdom, cbb. 1802; Oden en Gedichten . ebb. 1796-1810 . 4.; bas Trauers (piel: Lady Johanna Gray, ebb. 1791; Inez de Castro, ebb. 1793; Mucius Cordus, ebb. 1795; Brieven over verscheiden Onderwerpen, ebb. 1784 - 94, 6 Bbe.; Brieven aan Sophie over den geest van de Kantinansche wijssbegeerte etc., ebenb. (Jb.)

1806. Feiveln (Thierarmeit.), fo v. m. Reis fein.

Feizabad, Stabt, fo v. w. Snjabab. Feketehegy, f. u. Rarpathen.

Fekete Kalom, Bieden, fo v. w. Beiben. F. Varos, fo v. w. Purbach. Feki - Orden, in Japan, 1150 von bem biinben Feki fur Blinbe geftiftet u. bon bem febenben Ratetigo treu permal= tet. Der Raifer pon Japan fucte nach bem Zobe bes Reti ben Rateligo für feine Dienfte ju gewinnen, aber biefer wollte einem Reinb gen aus u. fenbete fie bem Raifer. Bur Frinnerung biefer That fliftete nun ber Rais fer felbft einen &. für Blinbe. (v. Bio.)

Felanafluss, f. u. Riger. Fela-niche, fo v. w. Falaniche. Felapton, ber 2. Schlufmobus in ber

8. Figur; mo ber Dberfan allgemein bers neint, ber Unterfas allgemein bejaht, ber Chluffas befonbere perneint.

Felbe, Beibenart, Salix alba. Felbel, fammetartiges Beug, halb von Seibe (Bolle, Ramelhaar, Baumwolle) u. halb von Leinengarn; wird jum Unterfutter, ju llebergugen, Rragen (bef. von Danteln), Mugen u. Rappen gebraucht; es gibt eine farbigen (bef. fcmargen) u. bunten te. Der Seiben B. bient jest bef. gu Rachs ahmung ber Filghute, f. u. But. (We.)

Felben, 9. Bunft von Diene 13. Rt. (Ruffer), Straucher, biemeilen Rrauter, auch Baume, mit runben umgeglieberten 3meigen, einfachen Bechfelblattern, ohne Rebenblatter, fleine, trauben= ob. ahren= ftanbigen Bluthen, bieweilen mit Gullblats tern, oberm,blumartigem, Sfpaltigem Reich, 5 Staubfaben, an ben Lappen 2 - 4famiger, reif Isamiger Rus, mit Griffel; Same ver-Behrt an feinen Mittelfaulchcu; Reim im Eiweiß, mit bem Burgelchen gegen ben Ras bel. Deift in marmen Lanbern. (Su.) Fēlber (Fēlbinger), Salix alba n.

Salix fragilis. Felbiger (Job. Ignas), geb. 1724 gu Siogan, marb 1758 Pralat, verbefferte bie tathol. Schulen Schleffene, marb 1774 in Bien Generalbirector bes oftreich. Souls mefens, führte bort bie Tabellenmethobe (felbigeriche Methobe) ein, gab viele Schulbucher u. Ratedismen beraus, ft., feit 1782 entlaffen, ale Propft bes Collegiatftife tes in Pregburg 1788. (Pr.) Felch (Felchen), Sift, fo v. m. Blaufelden.

Feld, 1) ber Theil bes Landes, ber mit Bem Pflug bearbeitet wirb, im Gegenfas von Biefen, Beiben u. Solamgen. Cem Werth bangt von ber beffern ob, ichiechtem Beschaffenheit bes Bobens, ber Lage nad ber himmelegegend u. ber Rabe von Birtis fchaftegebauben ab; pgl. Art. (ganbm.); 1) ein ebener Theil ber Erboberflache; 3) bas Band außerhalb ber Stabte u. Dorfer; 4) nicht mit Sols bewachenes Land; 5) (Brie bau), Gebirge, in fo fern es noch nicht ber baut wirb, beift es unverristes, uner fdurftes &.; 6) einer Gewertichaft sum Bebauen verliebne Strede; 7) bei Bergime merung eines Schachte ber Raum gwifden 2 Jodern; 8) (Baut.), fo b. m. gad 3% 9) eine etwas vertiefte, mit fcmaler Glie berung 4edige ob. frummlinige Rlade, at Deden u. Banten, in Solgvertafelung il Enpebewurf ob. nur gemalt; baber Felderdecken, Felderwände; 10) u. Bretfpiel s; 11) an einem beligerne Befage ber Raum gwifden ben Reifen 13) ber maffipe Theil eines Ramms; 13 (Buchb.), bie Abtheilung auf bem Rudt eines Budereinbanbes, bab. Titel= (20 muss) &., auf bem ber Buchertitel ob. 1 Banbejahl angegeben ift; 14) (Beralb.) ber Plas, worin eine Bappenfigur erichtim bie Tinctur beffelben muß beim Blafonim querft genannt werben; 15) f. u. Ranoni 16) fo p. m. Gefichtefelb; 17) ber Ram auf bem Avere u. Revere einer Dune nerhalb ber Ginfaffung ob. Umfdrift; 19 (Fch.) f. u. Drgel 17. Feldahorn, f. u. Ahorn c)

Feldahornsäure, von Conen i Cafte bes Telbahorns unterfchieben, mal fceinlich mit Buderfaure ibentifc Feldameise, rothe, f. u. Ameifal

Feldampfer, Rumex acetosella. Feldapotheke, Apparat von In neimitteln, welchen in bas gelb ruden Truppen mit fich fubren; bei Auswahl bi Mittel muß auf Ginfachheit, vorzügl. Bit famteit u. Detonomie gefehn werben. Bermaltung beforgt ein F-ker, bie Bi reitung gefchieht nach ber F-pharma kopöe.

Feldartemisie, Pflange, Artenisi campestris Feldarten, f. u. Kelbwirthfoaft

Feldartillerie (Kriegew.), f. u. tillerie .\_ 20. Feldarzt, f. u. Arst u.

Feldaufschliessen (Bergb.), f. 1 Muffcliegen 3). Feldbachstelze, fo v. w. Bros

Feldbäckerel, 1) bie, gum Badet 6 für eine Armee nothigen Brobes, it ein Corps organifirten Bader. Sie gebon bem Dagasinwelen einer Armee, wirb mobul. von einem Proviantmeifter febligt u. beftebt aus Badmeiftern berauffeber über mehr. Defen), Dber : idern (Auffeber über einen Ofen) u. F. fekern, Badergefellen. Außerdem ger ten noch Maurer jur Errichtung ber ifm te. jur F. Die F. folgt gewöhnl. der met 3-5 M. entfernt, schlägt, wo fie on bleibt, fogleich F-backofen auf fertigt in ihnen ben Brobbebarf fur bas er. 2) (Gefd.), &sen fommen guerft im 14. orb., bei ben Rriegen Chuarbe III. bon igland, por, am meiften maren fie im ibr. Kriege im Gebraud; ber Revolus nefrieg u. bas mit ihm eingeführte Reifitionefoftem machte fie überfluffig, u. ben neuften Kriegen feit 1806 tommen bab, faft gar nicht mehr bor. Rur nach ufland führte bie frang. Armee 1812 einige

(Pt.) Feldbatterie, fo b. m. Batterie 2). Peldbau, fo b. m. Mderbau Feldbausch (Feite Schaftian), geb. 5 jn Manheim, ward 1820 Eehert in weuefdingen, feit 1821 Prof. am Lympu Maffabt; (dr. (für Schulen); Griedburn); Griedburn); Griedburn, Griebelb. 1823, 2. Mufl. 1821; t. Grummati, Heibelb. 1837; Keine lat. tammat., ebb. 1838; Rleines beutich = lat. itterb., Rarler, 1833; Gried. Chreftom. . M.) ebb. 1833 u. Ausmahl aus Doibs namorphofen, ebb. 1885; gab auch ben nn. Repos, Seibelb. 1828 heraus. (Lb.) Feldbefestigungskunst, f. unt. fligungetunft 1. Feldbeifuss, 1) Artemisia vulgaris;

4 2) Artemisla rupestris. Feldberg, 1) Amt im Großhergog: am Medlenburg . Strelis; 38 Drtfcaften, Bolbegt; 3) Marttfl. barin, mit 0 em., an einem großen Gee; 3) Spige f Comargwalbes, bei Tobnau, im bab. berrheinfreife; 4610 (4386) &. hod; 4) Spigen ber Sobe, bie eine von 2005 8., them Brunebilben ftein, bie anbre bon 58 8., in ber großherzogl. beff. Prov. berheffen. Feldberge , f. u. Berge 4. Feldberge , Dorf , f. u. Fehrbellin.

Feldbett , f. u. Bett s. Feldbiene, fo v. w. Balbbiene. Feldbinde, fo b. m. Courne. Feldblätterschwamm, fo v. w. umpignon 2).

Feldbohnen, auf bem gelb gezogne ohnen, jum Unterfchieb von Garten . Feldeapelle , bef. bei ben Ratholiten

To nothigen Dinge, als Fraltar (tragiter Altar), beilige Befage ze. Feldelehorie, Cichorium Intybus. Feldcompass, f. u. Compaß it.

Feldeypresse, Ajuga Chamaepitya. Felddecan, f. u. Decan 5). Unimigal Section, 2, Muft, X.

Felddiebstahl, f. u. Diebftahlus tre. Felddienst, bas Berhalten ber Erups pen auf gelb = u. Lagermachten , bei Mvant . u. Arrieregarben u. bem Patromilliren. Er begreift jugleich auch bie Lagerpolizei, bas Souragiren zc.; entgegengefest ift ihm ber Barnifonbienft. F-dienstübungen, bie Uebungen im Borpoftenbienft; Patrouil liren , Abant . u. Arrieregarbe , furg in Mis Iem, was im Felbe außer bem gewohnl. Erers eiren porgutommen pflegt. Er wirb jest (Pr.) haufiger ale fouft eingeübt.

Felddienstbarkeit, f. u. Cervitut. Felddienstzeichen, f. Kriegebente mungen.

Felddressur (Jagbw.), f. u. Buhners bund .

Felde, Blufden im Eifenachfden, ents pringt auf ber Rhon, fallt bei Rrainburg in bie Berra, pal. Gifenach .

Feldequipage, alles Gerathe, bef-fen ber Colbat u. ber Offigier auf bem Dars fche u. im Felbe bebarf. Dahin gehoren, nachft bem Tornifter, bas Rod : u. Erints gefdirt, Beile, Shaufeln, Saden, bie Dros viants, Patronens u. Krantenwagen mit Buggefdirr; meift auch bie Belter u. Reits

pferbe für die Offigiere. Felder (Frang Rari), geb. ju Mores burg 1766, geiftl. Rath u. Pfarrer jn Bals terehofen bei Leutfird, auch ein Jahr lang bifcofl. Commiffar u. Regens bes Priefterfeminare ju Dioreburg; ft. 1818; gab bas fleine u. bas neue Dagagin für tathol. Res ligionelebrer, 1806 - 1812; Literaturgeit. für tathol. Religionslehrer, 1810 - 1816, heraus; for. aud: Gelehrten = u. Corifts teller . Lexiton ber beutiden tathol. Beiftlichteit, Banbsh. 1817 - 1822, 3 Bbe., von

Beibenegger fortgefest. Felderbsen, f. u. Erbfen 1. Felderdecke, F-rwand (Baut.),

f. u. Relb 9). Felderwirthschaft, f. u. Felbs pirthfchaft 1.

Feldes ersee, See im illpr. Rreife Laibad, 1 Ml. lang, & DRI. breit, bat Infel mit Ballfahrtert.

Feldfink, fo b. w. Felbfperling. Feldfinsche, 1) Baffergefchirt ber Colbaten, von bolg, mit Leber übergogen, ob. von Bled, wo bann ber Dedel jugleich ale Beder bient; werben an einer Sonur über bie Schulter bangend ob, wie bei ber preug. Armee auf bem Zornifter getragen; in legtrem gall Erintgefdirt. Dben nicht verengt, heißen lettre Rochge ichir-re. Anbre Armeen haben jum Rochen Fteffel, bie nach Corporalicaften eins getheilt find u. wechfelfeitig getragen wers ben; 2) fo v. w. Branntweinflafche. (Fch.)

Feldflöte, 1) fo v. w. Duerflöte; 2) fo v. w. Bauerflöte; 3) f. u. Drgel e. Feldflüchter, fo v. w. Felbtaube. Feldfortification, fo v. m. gelbs

befestigungetunft. 19 FéldFeldfrevel, f. u. Felbschaben.
Feldfrüchte, Alles, was auf bem gelbe erbaut wird, bes. Getreibe u. hulfens früchte, Kartoffeln, Ruben, Mohren, Kohl, hanf, Flaces, Tabat, Saffior, Krapp ic.

Féldgalopp, f. u. Reitfunst n. Féldgarbe, Achillaea Millesolium. Féldgestüget, Bögel bie sich auf bem Rede aufhalten u. brüten, als Rebbuhner.

Bachteln, Lerden 20., bie mehr im Walbe wohnenden Walbgeflügel. Feldgehege (Jagdw.), f. u. Gebege 4). Feldgeräthe, fo v. w. Ackergerathe.

Feldgerecht, felbjagerunt. Sager. Feldgerechtigkeit, 1) ber Gerichtswang in einer Feldmart; 2) bas einem Kelbe zustehende Gervitutrecht.

Feldgericht, 1) fonft im offinen Felbe gehaltne Gerichte, vgl. Deutschland (Unt.) 12; 2) fo v. w. Dorfgericht.

Feldgeschleppe, fo v. w. gelbges ftange. Feldgeschrei, 1) früher, por Einführung ber Uniformen, Ertennungswort im Treffen. Die Griechen riefen Mlala, Mlala; bie Romer ferl, feri! (fclag= fdlag!); bie alten Deutschen fdrien ben Bars bitus (f. b.); bei ben griech. Raifern rief man Chrifte boethei! (Chriftus bilf!); bei ben Rreugfahrern deus vult (Gott will es) ob. adjuva deus! (hilf Gott!); bie Frangofen riefen Montjove et St. Denvs: bie Schweben im 30jahr. Rriege: Gott mit uns; bie Turten rufen noch jest Allah Esmi b. Deftere war bie Spift. bee Landes, fur bas man focht, bas &., oft hatten auch bie befonbern Chaaren eines Beeres bef. &. u. Die gange Urmee ein gemeinschaftliches. Die Frangofen ermuntern fich noch jest burch en avant! u. bie Ruffen u. anbre Bolfer rufen Burrah bei ihren Ungriffen. Best im Rriege ob. bei Uebung bes Relbe dienstes ein Personenname, ben die einans ber begegnenden Truppenabtheilungen, fo wie bes Rachte bie Patrouillen u. Borpos ften jum gegenfeitigen Ertennungezeichen haben. Das &. wird jebem einzelnen Golbaten gegeben, bagegen bie Parole (qe= wöhnl. ein Ortename) nur ben Befehles habern vom gangen Poften. Um jenes wird im Kriege baber jeder bei ben Borpoften antommenbe Solbat u. bie fleinfte Truppe gefragt, um biefe nur ber Commanbeur eis ner größern Abtheilung, wenn er bie Doften: fette icon paffirt bat u. an ben bann in bas Gewehr tretenben Saupttrupp ber Bache tommt, ob. ber bie Ronde habenbe Offigier bon bem ben Saupttrupp Befehligenben. Ein 3. Ertennungezeichen ift noch bie Los fung, ein nicht viel Beraufd madenbes Beichen, 3. B. om, Sm, ob. 3 Dal auf ben Gattel ob. an bas Gewehr flopfen u. bgl. Gie wird gegeben, wenn Patrouillen fich begegnen u. nicht wiffen, ob bie andern Patrouillen Freund ob. Feind find; auch wohl um nach gegebnem %. fich noch ju bergewiffern, bag bie Truppe nicht feinbl. fei.

Mit F., Parole u. Losung wird in ber Kegel alle Tage, wenn man fehr nahe vor den Keinde steht, auch öster u. wohl in einer Nacht einige Mal gewechselt. (P.) Feldgeschütz, seichtes Geschütz, wei

ches die Feldartillerie führt; 6Pfunber u. 12Pfunber, 7= u. 10pfundige Saubigen.

Feldgeschworne, fo v. w. gelb

Feldgestänge u. Bermeifungen bierber, f. u. Stangentunft. Feldgötter (Dil rustici), Gotter, mel

de Felb u. Land beidusten, u. bort vereint wurden, wie Pales, Pan, Pomona u. Feldgott, Affe, fo v. w. Sajou, go

bornter. Feldgottesdienst, Gottesbienft in Freien, vor einer Truppe gehalten. Du Solbaten bilben bataillone . ob, regimente weife in tiefen Colonnen ein Biered mit bet gehörigen Bwifdenraumen, in beffen Mim von Trommeln, mit Rabnen vergiert, fur ben Felbprediger eine Rangel erbaut ob. ein geiti altar errichtet ift, wo er nach bem Ritus bil Armee ben Gottesbienft balt. Die Truppen haben hierbei bas Bewehr bei gug. Di Offiziere, wenigstens bie bobern, fint na ber um ben Prediger verfammelt. Bei folgt nach bem Gottesbienft ein Borbei marich ber verfammelten Eruppen ber bell (Pr.) Commanbirenben.

Feldhauptmann, 1) font fo v. Belbherr; 2) jeber hobe Offizier.
Feldherd, 1) fo v. w. Bogelint bef. 2) ber Bogelfer B) is

Feldherr, commandirender Gente einer Armee ob. bod wenigstens eines & meecorps; val. General.

Feldholz, ein aus hohen Baumen in kehendes holg zwischen den Kelden, fiebt es mehr aus Unterholz & bus keht es mehr aus Unterholz & sbusa krönt es einen Hügel, so heift bielen

Feldinospital, f. u. hofpital.
Féldinüer, der von Sbrigteis mgen jum Song der Heffell ver feldin was er hat fleine Keldvergehn, wie das Len ten verbolner Wege, Schotenspflüden, dernauderigen zu verhüten, pfändet lich ennte, die die beide verüben u. hat dam te geige von dem Geschenen zu maden.

Felchuans, 1) (Perells Bets.), 8 bet eigent. Sohner, Schoner tug. 18 an ber Burgel nacht, fart gebogen, Roch Geberg batt gelöchieften, Aopf befreiert, Mars mit der gebogen, Roch und gestellt gebergen, Staffe und eine Gestelle und Geberg betreiten der gestellt geberg der gestellt gestellt gebergen, Taffe und gestellt gebogen, Der gestellt geberg der gestellt gebogen, Delicit (Baderl), Perdic (Bostell, Derdick (Baderl)), Delicit gebogen, Delicit (Baderl), Derdick (Baderl), Derd

Feldjäger, 1) f. u. Jager 2); 2) in fprungt. gelernte Jager, welche ju Com pagnien ob. Bataillone formirt werben,

fie mit Buchfen bewaffnet , jum fleiften friege u. Etrailliren ju brauchen. Buweis im find fie auch nur mit gewöhnl. Gewche im bewaffnet, u. bann ift f. nur ein Ehren-tiel für gewohnl. leichte Infauterie u. mit fürftere gleich bedeutenb. Bon biefer Art find bie frang. u. ruff. Jager. Bgl. Freis willige 4). 3) (Reiten be F.), leichte Reis in, im gelbe jum Ueberbringen ber Bes feble gebraucht. Bon biefer Art ift bas mus. reitenbe F=corps, bas im Fries ben in Berlin fteht. Die F. werben gu Conteren gebraucht u. find im Kriege ben

Smealen ju gleichem 3wed beigegeben. bie find fammel. gelernte Jager. (Pr.) Feldkamillen, f. u. Kamillen. Feldkanzlei, fo v. w. Kriegefanglei.

Feldkaplan , f. Felbprebiger. Feldkasten , fo v. w. Mebicintaften. Feldkerze, fo v. w. Konigeterge. Feldkessel, 1) f. u. Felbflafche; 2) Feldkirch, 1) Stabt im tyroler &r Berariberg an ber 3ll, hat altes Schlof, befpital, Seibe . u. Beinbau, Mouffelins, Banb: u. Battiftweberei; 1600 @m. Sier mentichiebnes Gefect am 23. Dary 1799 ifden ben Frangofen unt. Dubinot u. Raffena, u. ben Deftreichern unt. Boge u.

Matid, f. Frangofifche Revolution iss 3 Eapitulation bes oftr. General Belietehl am 15. Rov. 1805 mit 6000 D.; Deftreichifder Krieg von 1805 n. Bgl. tartenberg (Tyrol). 2) (F-chen), lartiff. im illipr. Rr. Billach; Gifenwerte, b u. Flachehanbel; babei bas Schloß

letrichftein (Stammhaus ber Grafen ben Dietrichftein). (Wr.) Feldklippe, f. u. Rothmungen.

Feldknoblauch, Allium Scorodo-pasum. F-kohl, 1) Brassica campe-tris; 2) Raphanus raphanistrum. Feldkrahe. 1) fo v. m. Rabentrabe; 1) fo v. w. Saattrabe.

Feldkraut, Fumaria officinalis. F. tresse, Cardamine pratensis. F-Kiimnel , 1) Thymus serpillum; 2) gemeis

er Rummel. Feldkunst, Mafdinen, burd welche as Baffer aus ben Gruben gefchafft wirb; qu geboren Dumpwerte, Roffunfte, Das

tracfterwerte, Felbgeftange zc. F-stan-Feldlager, fo v. m. Lager.

Feldlattich, Lactuca scariola. Feldläufer, fo v. w. Feftfcnabler. Feldlazareth , f. u. hofpital s.

Feldlerche, 1) fo v. m. Gemeine troe; 2) fo v. w. Brachpieper. Feldlille, Lilium Martagon, F-linen , f. Linfen.

Peldlogen, f. u. Freimaurerei n.

Feldmäuse (Arvicolae Lacep.), bei ubier eine Abtheilung ber Ragethiere; bas tie Onbatra, gemeine Fomaus (Hypu-neus, Georhychus, Echimys u. a.), Schlafs laus (Myoxus), Damfter u. a.; fpater un= ter bie Sauptaatt. Mus (Mans) geftellt. Féldmannstreu, Eryngium campe-

stre Feldmanöver, f. u. Manöver. Feldmarder, fo b. w. Baummarber, Feldmark, bie Flace fammtlicher,

einer Gemeinbe ob. auch einem Lanbgut angehorenber u. von einer beftimmten, mit Baumen, Darefteinen, Graben zc. bezeiche neten Grenge umfcloffenen Grunbftude; bie Gemeinbe hat auf ihr bas Beiberecht. Buweilen finbet man bei einem Dorfe meb-

rere &., bie außer ber frucht . meift von gerftorten Dorfern herruhren. Feldmarsch, f. u. Marfd. Feldmarschall, bie erfte militar.

Stelle bei einer Urmee; pgl. General. F. lieutenant, f. ebb.

Féidmass, f. u. Maß. Feldmaus, 1) große F. (Mus sylvaticus), f. u. Baus 11; 2) ? (eine F. (Hypudaeus arvalis), f. u. Wühlmaus ... Feldmeister, fo v. w. Abbecer 1);

bab. F-rei, Bohnung u. Gewerbe bef-

felben. Féldmesser u. Féldmesskunst, f. Bermeffen, vgl. Aufnehmen.

Féldmohn, Papaver Rhoeas. Féldmünzen, f. u. Rothmungen. Féldmünze, Mentha arvensis. F.

nelke, Dianthus deltoides, auch D. carthusianorum. Feldmusik, fo v. w. Kriegsmufit.

Feldeberst, 1) fo v. w. Dberft; 2) fo v. w. General ber Cavallerie.

Féldpappel, Maiva rotundifolia. Feldpfau, fo v. w. Riebin. Feldpost, bie ju Beftellung ber Briefe

an Golbaten u. von ihnen an Bermanbte u. Freunde im Rriege errichtete Doft. Deift gehn alle Militarbriefe frei. Sie werben bis an ben Kriegefchauplag entweber mit ber gewöhnl. Poft beforbert u. gebn erft bort burd Eftafette an bie Corpe ab, ob. werben Courieren gur Beftellung mitgegeben. Gewöhnl. hat jebe Divifias einen F-pontsecretar, jebes Armeecorps einen k'postmeister. Bei bem großen Sauptquartiere befindet fich ber Generalfelb.

poftmeifter, ber bie gange &. birigirt. (Pt.) Feldprediger (bei ben Ratholiten F-kaplan), ber fonft bei jebem Regis mente, jest meift bei jeber Divifion (bab. Divifions= [Brigabe=] prebiger), befinbl. Scelforger. Gewöhnlich führt ein F-propst (bei ben Ratholifen F-supe rior) die Mufficht über alle &. u. bas geift. Befen bei einer Armee. Die &. murben 742 auf bem 1. Concil ju Regensburg vers orbnet u. bort bestimmt, bag bei jebem Beere einige Bifcofe u. bei jebem Dberft ein Beichtvater fein follte. Doch batte Conftantin b. Gr. bei einem Perfererieg fcon

Beiftliche bei bem Beere. Feldrain, f. Rain Féldrapunzel, Valerianella olitoria. Féldrauchrunde, fo v. w. Erbraud. Féldraute, Fumaria officinalis. Féldregiment, f. u. Regiment.

Feldringelblume, f. u. Calenbula. F-ringelraupe, Raup ber Aggreate. F-rittersporn, f. u. Delphinium.

Féldrese, 1) jede wild wachsende Rosses, 50 f. 2) Bosa spinosissima; 3) Rosa canina; 4) so v. w. Atacschrofe. Bgl. Rose. F-rosendlattwespe, s. u. Sägewedge.

Bagenespe.
Féldrüben, f. u. Rübe 2).
Féldruthe, f. Winbruthe.
Féldsalat. P (v. v. Kelblattich)

2) Mapungden.
Feldaberg, furft. lidtenftein, Stabt im oftr. Rr. unter bem Manhardsberge; Schlof mit Garten, Beinbau; 2500 Em.

Feldenabione, Schliosa arvenis. Feldenaben, jeb Berfeigun bek giben a. ber banus fiebenben Gewähle. Felden bek giben a. ber banus fiebenben Gewähle. Germann der Gewähle. Germann der Gewähle giben bei Germann der Der Gestellung giben der Gestellung giben der Felden der Gestellung giben giben der Gestellung giben giben der Gestellung giben giben

Féldschanken, leidet, meiß nur aus Erkebeldene Beschläugsdorte, mit einem Graben; jur Berfärtung u. Jeffel pollung eines Poplene, wöckigen Pumlere u. baf., n. enwoder eingsam durch met Berlwoder geschofen, ob. auf woch mit Erlwoder geschofen, ob. auf woch mit Erlwoder geschofen, ob. auch woch mit Erlwoder geschofen, ob. auch woch mit Erlwoder geschofen, Beschofen, Beschof

Feldscherer, f. u. Barbier 4 a. Feldschlacht, f. Schlacht. Feldschlange, f. u. Kanone.

Feldschöppe, verpflichtete Person jur Taration von Grundstuden ob. jur Abgabe von Gutachten als Sachverständiger in Sachen, die Grundstudes ob. Landwirthfthaftsverhaltnisse betreffen.

Feldschoten, f. u. Schoten,

Feldschritt. 1) der ungleiche, undlaffige, unregelmaßige Geritt, den der Pferb von Natur hat s, von der Beide mitbringt; er wird in der Reifscha bund das Laufen an ber Longe zu einem rezie mäßigen Schulfcritt umgewandtig 2) fo d. w. Feldwarfch.

v. w. Feldmarfd. Féldschützen, f. u. Artillenes. Féldschwamm, fo v. w. Champy

non 2).

Feldsee, See im Amte Soona bel badenfden Oberrheinfreifes, am Felberg vgl. Baben (Geogr.) s

Féldsenf, Sinapis arvensis. Feldspath, 11) Gatt. aus ber Britt Mluminium Leonh., Suppfdaft ber Dita Thonerden (Dtene Milg. MG.), auf in Dron. ber Spathe bei Dlobs; Rruftallen eine ichtefe Rautenfaule, mit einer gu Menge Abanberungen, ift harter als ! tit, weicher als Quarg, funet am & wiegt 24, leuchtet, an einander gerit im Dunteln, enthalt Ries, Thon, Rali was Ralt u. Gifen. \* Diergu (bei Dien men, hat unebenen Bruch u. Glat: Perlmutterglang; ift ungemein baufig breitet, tommt im Granit, Porphi, Lava vor, bilbet fcone (auch 3willing Rrpftalle (bei Rarisbab, am Fichtiber von rother, geuner u. vermifchter fi verwittert leicht, wiegt 21, fcmilgt it au einer glasartigen Blafes bagu bie u a) Abular= 8. (perlartiger 8., 01: lifirenber 8.), hat großen Glan | Durchfichtigteit, ift hart, blaulich, grund graulid, bat eignen Derlmutteridem, bel bann Monbftein, ob. einen avantm tigen (Connenftein), ber bom Dem Somma in Reapel (Gisftein) finbet in Oneus, in ber Dauphine, am Go ze., in Rugland; einen von 3 ber gt unter allen befist bas Dufeum ber

mite ber Wilfelnissbefen zu Bereicht wer in, der fein gefreit wer fein, erfei, eingefrenst, mit blätten genein gestellt gestellt

ia. Wr.) disapathyestelne, sie ! Pen Sippiber tryfallin. Gebitgsatten; die Bern Sippiber tryfallin. Gebitgsatten; die hierspisigne Gefeine enthalten als Trundseige hat die hierspisigne Gefeine des Fapaths entflanden. Das weden gerechnet: Weifplein, Grantf., id, Genus, Alingfein, Aradou, Pedsua. F. spathlava., f. u. Lava. pathporphyr., f. u. Porphyr. didsperdling, Al. f. u. Gerling, is diet, and, Atten der Galt.

nehr. anb. Arten ber Gatt. Sperling, ber Berg =, Rothfperling zc. Eldspinat, Chenopodium bonus ricus. Eldstange, fo v. w. Kunftstange.

eldsteeher, f. n. Fernrohr s. eldstein, 1) ein Stein mittler Größe er auf bem Felbe gefunden wird, ohne endten zu welcher Gattung er gehört; u. Felbipatis.

ledatücke, I) (. u. Kanone; I) let.), fo v. w. Lanbfcaft; I) (Tromp.), ulftude ber Trompeter. Eldstuhl, f. u. Stuhl 1).

éldstuhl, f. ú. Stuhl 1). éldsuperior, f. ú. Feldprediger. éldtauber, f. ú. Zaube n. éldteide, f. ú. Leich u. éldteine, f. ú. Bogelherd n.

eldtentel, nach jub. Aberglauben, Beifter, die auf den Feldern u. in Einwohnten. Wan fuchte fie durch Opfer erfohnen.

ëldthymian, Thymus Serpillum. ëldton, die Tonart Es dur, weil die mft u. deren Instrumente meist auf sie ctictee find.

ctigtet find. ëldtreiben, f. u. Treibjagd munt. ëldtrempete (Drgelb.), fo v. se.

eldturniket, (. u. Eurnifet. elduhr (Uhrm.), fo v. w. Ingbuhr. eldverpflegung, f. Berpflegung. eldversehanzungskunst, f. u. eligungskunst.

'eldwach em, 'Aruppenabtheilungen Sicherheit der Eruppen von bem Lager ob. tonirungsplate- and -vorgeschoben. Sie m ihre delondem Bouposten aus n. achbes. baranf, baß fich nichts Feinbliches

bem Sauptcorps nnerwartet nabere. 3 Der Daupttrupp ber &. ftellt fich fo auf, bafer bon bem Reinb nicht mahrgenommen with, alfo binter Daufern ob. in Bertiefungen u. barf tein Geboly n. bgl. naber als 1500 Schritt vor fic haben. Die Entfernung ber %=n bom Banptcorpe richtet fic nach bem Terrain u. beträgt felten unter 8000 Gdr. u. eben fo weit von einanber. "In offnem Boben nimmt man leichte Reiter, in bewachfenem Terrain Infanterie au &. Infanterie = F. haben meift einige Dann Cavallerie bei fich, um rafch Delbungen gu machen. Die barf eine Cavallerie=F. ein Defiles im Ruden haben; bagegen ift bies für eine Infanterie . . von Ruben, inbem fie baffelbe lange vertheibigen u. ben Erup-pen, die fie fount, Beit geben tann, fich gu ruften. Rach Umftanben fint die Cavals lerie einer &. ab, jeboth gaumt biefelbe mie gang ab, fonbern thut bies nur theilmeife, um ju futtern. Beforgt man einen tleberfall, fo bleibt die F. ob. ein Eheil berfelben aufgefeffen, u. die Infanterie behalt bie Bemehre in ber Sanb. Beuer anzumaden muß vermieben merben. \* Eine #. baftebt gewöhnlich aus 30-80 Dann, Bon biefen wirb etwa 1-+ gu Poften ausgefenbet. Diefe Borpoften (Bebetten) Reben ges wohnlich 2-1500 Cor. vor ber &. u. gwar meift 2 Mann jufammen (Doppelvebet-ten). Ihre Entfernung betragt bei Ange fo viel, baf fie bas Terrain bequem überfoauen tonnen. Bei Macht barf bie Ents fernung nicht über einige 100 Geritt betragen. Bon bem Saupttrupp aus ift bes Rachte ftets eine Biffitr= Patrouille unter Bege, u. and von ben Bebetten muß Rachte immer nur Ein Mannaufbem Poftenbleiben, mahrend ber anbere nad ber Rebenvobette bin patrouillirt. Die Bebetten finb fo aufs geftellt, baf fie Alles bequem feben tonnen, ohne bagegen gefeben ju merben, bei Tage verbedt auf hoben, bei Racht am Guf berfelben, bie Bobe bor ihnen. Sie burfen innerhalb bes Gewehnschuffes deinen versbergenben Gegenstand nor lich haben. Buweilen find fie burch Swifchenvebetten verbunden. Gie beobachten alles Berrain por fic aufmerbfam, um fogleich von bem geringften Berbachtigen Delbung ju machen. Bauenn u. Unverbuchtige laffen fie, wenn fie von außen tommen, paffiren, ofcortiren fie jeboch ju bem gwifchen ben Borpoften Betten u. bem Sauptrupp aufgeftellten Melbeyitet (Eraninistrupp) von I Unteroffigier u. 3-6 Mann. Oft find zwi-ichen biefen u. der eigentl. Feldwache, ob. zwischen biefer u. mitvorgeschobnen Poften gwingen vieler u. mirmegejemonten whiten einzelne Schilbmaden (Avertaffementat-po ft en) vorhanden. Die Barlamentaire werben mit verbundenen Augen gn bem Saunttrupp ercortiet. Alebertaufer muffen bie Baffen weglegen u. fo lange außer ber Chaine marten, bie Mannfchaft, bie ftarter

ale fie ift, anlangt, um fie jum haupttrupp

au transportiren. Patrouillen, Commans bo's irgend einer Urt, bie in ber Linie einpaffiren wollen, muffen auf Unrufen Salt maden, ein Mann von ihnen vortommen, bie anbern Rehrt machen u. Erfter bas Felbgefdrei geben. Ift bies richtig, fo Ponnen fie paffiren. Scheint ber Bebette jeboch nur bas Minbefte verbachtig, fo muffen fie warten, bis ber vifitirenbe Unteroffizier berbeigeholt ift, ber fie im Rothfall edcor= tiren laft. \* Birb bie Chaine angegriffen, fo fenert bie Bebette u. gieht fich in einem Ummeg auf ben Saupttrupp jurud. Dies fer greift ben geind an, um gu feben, ob ibm bas Burudbrangen ber Borpoften Ernft ift, u. gieht fich, fobalb er bies bemeret, jurud. Defilees pertheibigt bie Infanterie meift tiraillirend, um bem Sauptcorpe Beit gu laffen, fich gufammengugiehen. Die Ablofung von &. finbet gewohnl. gegen Mors gen Statt, &. machen por Riemanb bie honneurs, fonbern treten nur ins Gewehr. Bgl. Patrouille, Ronde. (v. Hy. u. Pr.)

Feldwächtmeister, fouft fo v. w. Major. Feldwächter, Bogd, fo v. m. Bies

fenicarrer.

Feldwalze (Landw.), f. u. Balge. Feldwebel, ber erfte Unteroffizier bei ber Infanterie (bei ber Cavall. 2B a cht= meifter), ber bie Golbaten nach ber Rolle perlieft ob, namentlich aufruft. Er führt jugleich ein genaues Bergeidniß uber bie Bads u. anbern Dienfte, gibt taglich einen Rapport von bem Buftanbe ber Compagnie an ben Bauptmann u. forgt fur bie innere Orbnung u. fur ben innern Dienft ber Come pagnie. Er genießt bei allen Urmeen ein porgugliches Unfebn u. tragt einen Offigierbegen mit bem Porteepee. (v. Hy.) Feldweg, 1) ein Weg, ber gwifden

Relbern binfubrt, aber nicht gur Berbindung pon 2 Ortichaften bient; 2) Strede von 250 Schritten, ungefahr is beutiche Deile; pgl. Stabium.

Feldwegwart, Cichorium Intybus. Feldweide, 1) Salix arenaria; 2)

f. u. Beibe (Landw.). F-werft, Salix arenaria.

Feldwerke, fo v. w. Felbschanzen. Féldwicke, so v. w. Bide. Feldwiese, Felb, bas wegen Raffe gur Biefe liegen geblieben ift u. baber nur

Relbe, nicht Bieferecht bat. Féldwinde, Convolvulus arvensis.

Feldwirthschaft, 1 bie Gintheilung u. Beftellung ber Felber mit verfchiebnen Frubten nach einer gewiffen Orgnung. bau einer u. berfelben Frucht, namentl. ber Cerealien, nach einander auf bemfelben Boben biefen ju febr ericopft u. ben Berth bes Products vermindert. . Um nun folde ericopfte Meder wieber in auten Culturauffand ju bringen, bat man 3 Silfemittel: 'A) Brache, namlich einen Ader 1 3abr lang unbeftellt liegen ju laffen u.

burd mehrmale wiederholtes Pflugen :. Eggen jum Empfang ber Binterfaat tore gubereiten. Die Brache ift gang, wenn bil gelb bis gur Beftellung im Berbft forgit tig burchgearbeitet, im Commer eine Dim gung aufgebracht u. biefe 3 Dal mit bet (hage ob. grune) Brache, bie erft mitter im Sommer umgebrochen wird n. bis baffe jur Bribe bient. Die Brache an fic, Borbereitung jum Fruchtbau, ift nur bi mefentl. nothwendig, wo ein mehr. Jahn ju Gras niebergelegtes Stud Land (1. 1 bei ber Roppelwirthicaft) gu Biuter treibe porbereitet werben foll, mas aber p besmal nur burch eine gange Brache ju to reichen ift. In allen übrigen Fallen bage gen, einen fehr miberfpenftigen , fdmer b bearbeitenben, talten u. feuchten, leicht ju Berunfrauten geneigten Boben ausgenon men, ift bie Brache, jumal auf einem traff gen Boben, burd einen vernunftigen Frud medfel, forgfaltigen Unbau von Sadfril

ten u. gwedmaßige Bearbeitung bet & bens, gang ju entbehren. Richtebeftowen ger gebeihn manche Fruchte, 3. 28. Ra nach reiner Brache am beften, u. bei ein ftarten Unbau folder Gemachfe burfte nicht unbortheilhaft fein, fur fie alljabri beffen Begrunung man aber nicht ber !! tur überlaffen, fondern burch Befaen # mahrt ben Bortheil, bag man eine gu Schaftveide bat, bag bas Unfrant ums brudt u. ber Boben gelodert u. bereit wirb. Der einzige Fall, mo bas Liegen fen reiner, nicht mit Beibegrafern angef ter Brache gu empfehlen ift, ift ber, um großern Birthichaften ben Birthichaftel trieb gu erleichtern, namentlich um Bemi u. Bejpann ju Beiten, mo biefe nicht gwei maßig beidaftigt merben tonnen, Art angumeifen u. ftete ein freies Stud & gu haben, wohin man ben Stallmift bi gen tann. Der Dunger, welchen man ein Brachfelb fabrt, beift Brachmift: gefchieht bies gewöhnlich ju Johannis, w ba ber ganbmann bie meifte Beit bat, bi ba in biefer Beit ber Dift gu febr burd

B) Dieberlegung bes Mcfers ju natürlichen ob. fünftl. Grasmud n. gur Weibe auf eine Reibe von Jahre moburch ber Boben gelodert wirb u. nen Sumus erhalt u. "C) Fruchtwechfel, bem man mit bem Bau ausfaugenber, ben & ben verbichtenber u. verunfrautenber grutt u. folden, bie bas gand minber ausjang baffelbe lodern u. reinigen, in gwedmil ger Reihenfolge wechfelt. Die Drbnung ber ber Boben burch ben Pflangenban nust wirb, geht aus ber naturl. Frudibe feitsanlage beffelben u. ben otonom. Be baltniffen einer Birthichaft berbor, m.

Sonne ausgetrodnet wirb, fo fann man

aud furs nach ber Ernte barauf fabre

nuf balb mehr ben Raturtraften ob. ber naturi. Probuction (auf Biefen u. Beiben). bulb mehr ber funftlichen Probuction (burch Arbeit u. Dunger) überlaffen werben. Je mabem alfo bie Berhaltniffe trgenb einer Birthicaft aufammenwirten , theile ben Beben für eine bestimmte Production fabig maden, theile bem Abfat gewiffer Probucte nen Bobenbenugungsarten, beren Gigen-timlichfeiten unter folgenben berfchiebnen formen herbortreten: 'a) Felberwirthe haft, jede Bobenbenugungeart, mobei e naturl. Biefen u. Beiben bleibend, ale falde jur Gewinnung bes Commers u. Bins mutterbedarfs u. die Felber gleichfalls in mer besondern Abtheilung der Flur bleis benb, auf ben Anbau pon Betreibefruchs m ic. benntt werben. Rach ber Bahl ber Chlage tann es 3 weis, Dreis, Biers u. unf-Felbermirthicaften geben, bie agmeinfte ift aber bie Dreifelber-berthichaft. In ihrer urfprungt, teinen ten Landern, nur felten zu finden. Rach ert hieltefie bas 1. Jahr eine vollständige tabe, baute im 2. Winters u. im 8. Soms erhalmfrucht u. ließ bann bie Brache wies mtebren. Daburd entfteben bie 8 immer teinander wechfelnber Felber : bas Brade, ters u. Commerfelb, wobon alljahrs eins ju einer von biefen Bestimmungen umt. Regel iff, baß alle & Jahre bie Tade gebungt werben foll, was aber nur glich ift, wenn neben bem Aderbau große Rlache pon Beibe u. Biefen porgroße Flacke von Welde u. Welein voreen ift, um genug Kutter für das jurwendigen Dungerproduction zu baltende
ab pe befommen. 'In den deffent den der der der der der der der den Deutschlande, wo der Grundbestig Einzelnen nicht in (o großen Mossen Compelnen liegt, die naturt, Fruchtbarteit Bobend größer ist u. den Hutterbau be-migt, lernte man icon früher durch die enugung eines großen Theils bes Brachs landes mittelft bes Unbaues mehrerer Bes midfe (Brad fru dte), bef. feit ber Rlees ban allgem, u. baburd bie Doglichfeit gege= ben murbe, ben Beibegang bes Biebes mit ber Schaffutterung ju vertaufchen, bem bart= pefühlten Futtermangel jum größten Theil bezegnen n. ben &derbau eintragl. ju mas den. Diefe Beftellung bes Mdere beißt: Befommern (Gommern). Diefe Rlee bauens be Dreifelberwirthichaft mit Ctallfutterung, bir burch ben Begfall ber Brachweibe nothig murbe, ift gegenwartig als 10 verbefferte Dreifelberwirthichaft gieml. allgemein. Grunbbebingung bleibt bei ihr immer noch, bag 2 Jahre hinter einander auf demfelben Belbe hadfruchte angebaut werden. Rur im 3. Jahre kommen ftatt eines Theils ber Brache mehrere anbre Gemachfe gu ftehn. Durch bie Auswahl u. Menge berfelben, fo wie burd bie größre ob, geringre Alache bes immer noch baneben Brache bleibenben gans bet, werben eine Menge von Abanberun-

gen begrunbet, bie von ben übrigen Birthe fcafteberhaltniffen abhangig finb. Birthichaftsweife führt, mit Ginficht bestrieben, gewiß zu einem hoben Ertrag u. tann jumeilen bie zwedmaßigfte fein, be-finbet fich jeboch haufig in einem fehr gefindet fich jedoch haufig in einem febr ge-fpannten Berhältnig u. ift in den meisten Källen noch größter Berbestungen fähig. "b) Die Roppels (Schlags od. Wechs fels) Witthfichaft unterscheibet sich das durch, daß man mit der Benuhung bes Laubes gum Fruchtbau u. jur Biehmeibe regels maßig wechfelt, wogu fammtliche aderbare Grunbftude in verfchiebene Abtheilungen eingetheilt werben. In Golftein friedigt man biefelben mit Ballen u. lebenbigen Beden ein u. nennt fie Roppeln, fonft aber, bef. in Medlenburg, Schlage. Beber Schlag ob. Roppel liegt eine gewiffe Reihe von Jahren gur Beibe u. Gradnngung (Dreifch) barnieber u. wird bann wieber auf mehrere Jahre jum Fruchtbau benutt. Bei einer folchen Birthichaft tonnen nothigen Falls naturlide Biefen gang fehlen, fie erforbert aber große Lanbftreden u. Befreiung von allen Gervituten. Die holftein. Roppelwirthichaft ift auf Biebaucht u. Aderbau berechnet; bb) bie medlenburgifche befleifigt fich mehr bes Getreibebaues u. betrachtet bie Biebgucht nur als ein Forberungsmittel beffelben u. ee) bie martifche unterfdeibet fic pon beiben baburch, bag man bie Schlagordnung, bei ber man 6 Felber gur Saat, 4 gur Beibe u. 2 gur Brache hatte, namentlich burch einen eingeschobnen Sadefruchtbau, umgeformt hat. 18 Gin anbres Unterfcheis bungemertmal bilbet bie Gintheilung in fogenannte Binnens (Baupts) u. Bus ftens (Aufens, Beis) fclage; außerbem baben bie meiften größern Birthe fchaften noch einige fleinere felbabigeis lungen: hofe, Rebens, haubsohe Be-Kleekoppeln genannt. Nach ber Be-fimmung biefer Schläge nennt man fie auch Biefens, Beibe, Acetes, Drachs fchlägere. Die Schlagerbnungen ba riiren gwifden ber Bahl 5 u. 12. Alle Jahre wird ein Schlag, ber gulest gur Beibe biente, aufgebrochen, fordaß alfo bie Rotation fo viele Jahre bauert, ale Schlage vorhanden find. "Berwandt mit ber Roppelwirthfchaft ift bie Graswirthichaft, welche man bef. in ben reinen Biebs ob. Alpenwirthichaften ber hohern Bebirgegegenden finbet. Des feuchten, talten u. turgen Begetations-Rli: mas biefer Gegenben halber, gebeihen bas felbft bie gewohnl. Marttfruchte entweber gar nicht ob. nicht gut, ob. fteben in hobern Preifen als in flachen Gegenben. Cobald ihr Anbau möglich wirb, fieht man guerft Sommer : u. bann Bintergetreibe in ber Art cultivirt, bag baffelbe gelb auf eine Reihe von Jahren mit Getreibe bebaut u. bann eben fo lange ale Biefe ob. Beibe benust wirb. 16 Bei ber Eggartenwirth. fchaft

. . . . . . . . . . .

fchaft ift bie Babl ber Collage fur bas Betreibe gegen jene ber Futterichlage balb größer, balb fleiner, balb gleich groß, je nachbem Klima u. Boben bem Getreibe ob. ber Probuction mehr ob. weniger jus fagen. Deift werben bie entfernten gelber gur Beibe u. bie naber gelegnen gur Biefe benust, u. bie lettern mit Gulle ob. Stalls mift befruchtet. " e) Die Fruchtwechfels wirthichaft befteht barin , bag womoglich nie 2 Salmfruchte bintereinanber angebaut. fonbern bagwifden Gemachfe anbrer Ratur gebracht werben, bie fich entw. mehr aus ber Luft, ale aus bem Boben nabren. ob. biefem boch weniger von ben, fur jene ges eigneten Rahrungeftoffen entziehen, ob. ihn meniaftene in einem Buftanb binterlaffen. in bem er mit geringrer Dube jur Mufnahme ber folgenben Salmfrucht gefdict gu machen ift, als wenn er eben eine getra= gen hat. 18 Die bei ber Bilbung bes Fruchts umlaufe gu beobachtenben Regeln finb : bei ber Bahl ber lanbwirthich. Pflangen muß auf bas fichre Bebeiben berfelben, alfo auf bie im Rlima u. Boben gegebnen Bebingungen biefes Gebeibens, bie erfte Rudficht genommen werben. Bor Allem wirb aber nach ber Rleefabigfeit bes Bobens geforicht. um fur bie Birthichafteeinrichtung eine ges ficherte Grunblage ju gewinnen. Die ges mablten Pflangen werben ju einanber fo geftellt, bag jebe ben ihrer Ratur angemegs nen Dlas erhalt. Die Binterfrüchte follen gu ben Commerfruchten in einem folden Berhaltniffe fteben, baß fic bie Arbeiten auf Dungung , Saatbestellung u. Ernte möglichft gleichmäßig ob. fo vertheilen, baß in feiner Sahreszeit ein ju großer Arbeites brang entftehn fann. Jenen Pflangen, bont beren beftem Bebeihn bie Saupteinnahmen abhangen, muß jur Erfullung ber Bebins gungen biefes Gebeihens, bie vorzüglichfte Mufmertfamteit gewibmet merben. Bei ber Babl biefer Sauptpflangen muß auch auf bie Berichiebenartigfeit ber Bedingungen bes beften Gebeihens berfelben gefeben werben, bamit bei niebrigen, außern Ginfluffen nicht alle jugleich leiben ob. beichabigt werben. Sind bie Felber ungleichartig, fo muffen fur gleichartige Flachen besondre paffenbe Fruchte jum Unbau gemablt merben. größte Borficht bei ber Bahl ber Pflangen wird aber bann nothig, wenn burch bie Bes nugungsweife bes Bobens bie Rraft all= mablig gesteigert werben foll, ju welchem Bwed vorzügl. Futterpflanzen gebaut wers ben muffen. " Nothwendige Bedin: gungen bei einer &. find: Unbefdranttes Befigthum, frei von allen gemeinschaftlichen Belaftungen; Fraftvoller u. nicht ju fcmes rer Boben; gute u. mobifeile Arbeit u. bin= langl. Betriebscapital. Durch bie &. allein wird es alfo moglich, bie ben Birthichaftes verhaltniffen am meiften jufagenben Pflangen gu mablen, biefen von ber Düngung ben angemeffenften Theil ju geben, fur bie portheilbaftefte Bermenbung jeber Dungerart

bie befte Belegenheit bargubieten, bie arbeis tenben Rrafte auf bie vericbiebnen Sabretgeiten gleichmäßig ju vertheilen, bie beritheilhafteften Brifdenfrüchte einzuschalten u. Die eintraglichften Marttfrüchte mit ben wohlfeilften gutterpffangen ju verbinten, folglich bie bochfte Einnahme um ben geringften Mufwand auf eine Beife au bewits gen, bag ber möglich größte Reinermag unter ben verfcbiebnen Birthichafteverhalts niffen burd feine anbre Benugungeart wills fommner u. fichrer erreicht werben fann, all burd bie R. Beichaffenbeit bes Botens : locale Berhaltniffe mobificiren aber eben fe. wie bei ben anbern Onftemen, eine greft Berichiebenbeit in ber Gruchtfolge n. Em theilung ber Schlage bei einer &. Co git es einen 3, 4, 5 bis 9felbrigen Umiani. Bielfdlagige &., wo 2 Salmfruchte nah einanber, wohl auch Commerbrachen bo fommen, nabern fich ichon ben futterbatt ben Felberwirthichaften. F. mit Beibe, bie fic bef. baburd darafterifirt, baß lester voller Dungfraft niebergelegt wirb, eigne fic bef. für einen lodern, fanbigen Bonn 30 In ben feltnen gludlichen Lagen, wo unericopflich fruchtbarer Boben ob. jeber Beit Dunger in binreichenber Die wohlfeil ju taufen ift , fann man auch frete (Faufts) Birthichaft führen. I braucht hier nicht auf ben Anbau folder & machfe su finnen, bie Dungermaterial lief jur Erhaltung ber Birthichaft nothwei werben, fonbern tann ben Boben ftet ohne beftimmte Regeln, bem Unbau fo Pflangen mibmen, bie ein vertäufliches buct liefern, alfo Salmfruchten u. Sand gemachfen. Es bringt auf teine Beife theil, bie Befese bes gruchtwechfels gang w ben Mugen ju laffen, im Begentheil m man oft nur bann von ber perfcwenbril gebotnen Bobentraft ben größten Ra giebn, wenn man bie angubauenben be machfe in einer ihnen gufagenben Orben jeboch mit volliger Freiheit binfichtlich Musivahl auf einander folgen lagt, ind man immer bas nimmt, was unter ben genmartigen Umftanben ben meiften 85 theil verfpricht. 21 Pruft man übrigens Eigenthumlidfeiten ber verfchiebnen Bie fdafte: Snfteme, fo überzeugt man fic. fie alle vorzugl, auf bie Futterproductismuß ber Babl berfelben bie genaue Ilmi fuchung vorausgehen, ob ber Boben quiel feiner Teuchtigteit Grasfahigfeit od. bei Mangel berfelben Rleefanigfeit befie. "2 teratur: S. Schubarth, Meber Relbwir fcafteeinrichtungen zc., 2pg. 1804; M. Eba Grunbfate ber rationellen gandwirthfd Berl. 1809 f., n. Auff. 1831, 4 Bre. 4.; J. G. Koppe, Unterricht im Met. u. in ber Biebjucht, herausg. b. A. Tour Berl. 1813, 3. Auft. 1831, 3 The. : 3. % Schwerg, Anleitung jum praft, Aderban Stuttg. 1823 - 1828, 3 Bbe.; 3. Burget

l Muft. 1830, 2 Bbe.; 3. Janifd, Die landwirthich. nach allen ihren Berzweigun-jen, Peftb 1831; A. G. Schweiger, Anleit. um Betriebe ber Canbwirthich., 2pg. 1832, , 2 Bbe.; 2B. M. Rrenffig, Deton. u.

hofital. Beleuchtung ber wichtigften Felb= an : ob. Birthichaftefpfteme Europas zc., 19. 1833; J. E. v. Reiber, Lehrb. b. beut= hen landwirthich., Epg. 1833; M. Geibt, binbb. b. Banbwirthfc., Prag 1833 f., 2 the.; P. Reber, Sanbb. b. pratt. Banbs hitthfd. R., Rurnb. 1839. (Lö. u. Hm.) Feldzeichen, 1) bie Mertmale an be= in bie einer Partei gugeborigen Truppen manber ertennen, ba bie Uniformen wegen a oftere übereinftimmenben Farben bagu icht hinreichenb find; fo bie Cocarben, bie derbufde u. bei ben Offizieren Scharpen, uttefpees u. Butcorbons. Die &. entfpres en meift ben Rationalfarben, f. b. u. jebem melnen Staat. Dft baben einzelne Mrs um noch einzelne Beiden, bie fie im Felbe 8. anlegen. Dergl. find bei ben Defte ichern ein grunes Reif auf ber Ropfbes

idung, bei ben allitrten Armeen im Felbs ig 1814 in Frankreich weiße Binben um in Arm. Sonft trug bie gange fcweb. Ure aud im Frieben weiße Armbinben; 2)  $(P_{T_r})$ II. Fahne 3). Feldzeugmeister, f. u. General u.

Feldziegelei, f. u. Biegelbrennen. Peldzirkel, ein Birtel aus einer Batte u einer gemiffen gange, 3. B. 4 Ruthe, 12 an beiben Enben fenerecht barauf ftes mien Spigen von 1 Rug Lange; über ets berfelben ift ein Griff, um bamit ben itel auf einem gegebenen Erbreich umgus

Feldzug, bie Beit, welche bie Armee uer ben Baffen gubringt. Es wirb bems h iebes Sabr bem Colbaten fur Ginen gerechnet, wenn auch bie ebemale burch Binterquartiere entftebenben Beitabs mitte bei ber jesigen Art Rrieg gu führen it mehr Statt finben.

Feldzugsmedaillen, fo v. w. triegebenemungen.

Peldzwiebel, 1) Ornithogalum luum; 2) Gagea arvensis. Fele cavaline (ital.), fo v. w. Cas

Felegyhaza, Martifl., f. u. Kuma: en a Feleili, f. u. Indus a. Feletheus (Reva), Ronig ber Rus

Felge, 1) f. u. Rab; 2) bie einzelnen tiden, aus welchen ber Krang eines Dubls bed u. abnliche Raber befteht; 3) f. u. but us 4) (Fleifd.), fo v. tv. Burftbugel;

Ronig v. Italien.

b) (Landw.), fo v. m. Falge. Felgen, 1) ein Rab mit Relgen beron; 2) (Banbw.), fo b. m. Falgen. Felgenhauer, fo b. w. Stellmacher,

Felgenhauer (Pani), Cobn eines proteft. Geiftlichen gu Putichmis in Bobmen; ftubirte ju Birtenberg Theologie, er verwarf fier alle menfchl. Biffenfdaften, außer ber Debicin, ruemte fich gottl. Offen= barungen u glaubte an einen Aftralgeift. 1623 lebte er in Amfterbam, 1635 - 49 in Bebertefa bei Bremen, 1657 in Goblingen eingefertert u. lebte noch nach 1659 in Sam= burg. Er hat viele fdwarmer. Schriften hinterlaffen. Bgl. Chiliasmus's. (Jb.) Felibe, 1) Stabt, fo b. w. Philippopel;

2) St. F. be Benguela, Ctabt, f. Ben= quela A) a).

Felices insulae, fo b. m. Besperiben. Felicia, Gebirg, f. u. Mlgier (Bar.) 1) 2. Felicia (F. Cass.), Pflangengatt. aus

ber nat. Fam. Compositae, Amphlgynanthae, Astereae Rehnb., Aftern Ok., 2. Drbn. ber 19. Rl. L. Mrten: ftrauchartige, tapifde u. fubafritanifde, fonft gur Gatt. After gesablte Bemachfe.

Felicianer, f. u. Felir 11). Feliclanum castrum (a. Geogr.), Ort in Gallia transpadana; j. Feliciano.

Felleissimus, Diaton ju Carthago im 3. Jahrh.; war gegen ben Bifchof Eps prian im Strette über bie Bieberaufnahs me ber Gefallnen (Lapsi), wenn fie Fries benelibelle vorzeigten, milbrer Anficht, u. veranlagte fo ein Schiema. In ben Bann gethan mablten &. u. feine Anhanger einen bef. Bifchof, Fortunatus.

Felicitas (lat.), f. Gludfeligfeit. Felicitus Julla (a. Geogr.), f. Eff=

Felicitation (v. lat.), Gludwins foung: bab. Felicitiren

Felielter (iat.), 1) gludlid; 2) Muss ruf: Glud gu! Fellendl, f. u. Liparifche Infeln.

Felin (for, Felang), 1) fruber Golbs Silbergewicht in Bruffel, 1 F. = 8 Ms, 80 3:6 = 1 Unge; 2) ebenfo in Paris, mo 10 % = 6 = 1 Gros, 8 Gros = 1 Once waren, vgl. Frantreich (Geogr.) 12

Felinski (Mois), geb. 1713 ju Offow; Bebrer ber Berebtfamteit u. Poefie, fpater Director am Lyceum ju Rrgemieniec; ft. 1820; for.: Senatus-Consulta sous le règne de Jean Sobieski; Barbara (eine Tragobie) u. a.; überf. für bas poln. Theater Erebils lone Rhabamifte u. Benobie, Alfieris Birs ginie u. a. Gefammelte Berte, Barfcat 1816-21, 2 Bbe., 2. Muff. 1825. Felipe (Felibo), fpan, für Philipp.

Felipe, S., 1) Cubbeleg. bes fpan. Ronigr. Balencia (viell. ju Micante gegos ier, blieb 480 in einem Rampfe mit Dboas gen), barin 2) Stabt am Albanba, viele Armenanftalten, fcone Unlagen, rom. 21= terthumer; 14,000 Em. Sier ferner: Una, Graffd.; Muro, Stabt, 2000 Em.; Sella, Billa, 2000 Em.; Alcora, 2500 Em., Fapencefabrie; Beniganim, Billa, Bein= bau, 3800 Em.; Pego, 5000 Em.; Des nifa, Rofinenbau, 3500 Em.; Sumacers

cel, Marmorbruche, 1000 Em.; Zaberna, 4300 @m.; Balloba, Gnpsbruche, 2000 Em. 3) Billa, f. unt. Guanaruato; 4) Billa, f. Gulia : 3) Billa, f. u. Coquimbo; 6) Infel, f. Grunen Borgebirgeinfein c); 7) F. be Muftria, Stabt, f. u. Eumana 4; 8) S. F. be Benguela, f. Benguela A) a); D) Fort, f. u. Dagbalena; 10) f. u. Benequela 1. (Wr.)

Felis (lat.), 1) fo v. m. Rage; 2) bas gange Gefchlecht Rage. Felix (lat.), ber Gludliche; manni. Bor-

name. Dertw. finb: I. Romer: 1) El., Caligulas Liebling, Pallas Bruber, 53 n. Chr. Statthalter v. Judaa, bas unter ihm in ber größten Berwirrung fich befand, bie er mit ber bochften Strenge au entwirren trachtete. Paulus predigte por ihm u. feis ner Gemablin Drufilla, aber burch bie Bunftige Rechenicaft erichredt, verlor er bie Luft, Chrift ju merben; ja er ließ ben Paulus, als er nach 2 Jahren feine Stelle an Feftus abtrat, in Feffeln gurud. 2) (D. Minucius), f. Minucius Felix. 3) (Martianus Mineus & Capella), fo Dinienz 4) f. Karl Felir Jofeph. III. Papife; 5) St. F. I., ein Romer, ward Just Papift, ft. 274 ben Marthrettob, f. u. Pappe (Gefch.) er; übrig Fragment eines Briefes an ben alexandr. Bifch. Maximus, 3 and. iom gugeforiebne Briefe find unacht; Eag: 30. Nat; 68 fg. (II.), Diadenus gu Rom, mahrend des Exils des Papftes Tibes rius 355-359 von ben Arianern gemablt; ft. 305; f. ebb. sr; ibm jugefchriebne Briefe find unadet; T) F. (III.) II., ein Romer, Papft 4-3-492, f. ebb. w; Briefe u. De-crete von ibm im 4. Th. ber Concilla. B) 3. III. (IV.), Beneventiner, Papft 526—530, f. ebb. s. 9) f. V. (IV.), fruher als Ama-beus (f. b. 9) Graf u. Bergog v. Savopen, beus (1. 8. 9) Graf u. Derzog D. Sabohen, 1439—1449 Gegenpapft von Eugen IV. u. Nicolaus V., f. ebb. 200 f. IV. Gelehrte n. a. Geiftliche. 10) Caffius F., Argt u. Schuler bes Asklepiades. Ihm wird ges wohnlich eine unter bem Ramen bes Caf. fius Jatrofophifta echaltne Cammlung von phyfital, u. medicin. Problemen juges fdrieben: Naturales et medicinales quaestiones 81 circa hominis naturam et mor-Seiner, Bur. 1562, fat. Franff, 1541, v. Ch. Gefner, Bur. 1562, fat. Franff, 1541, 4. All) Bifcof v. Urgel in Catalonien in ber 2. Salfte bes 8. Jahrb., Stifter ber Abops tianer (f. b.); feine Unbanger Felicia-ner. 12) & Pratenfis, geb. ju Prato in Toscana, um 1390, Sohn eines Rabbi; warb nach feines Baters Tobe Chrift u. Muguftiner-Eremit; ft. 1557. Bon ibm: Psalterium ex hebraeo ad verbum fere translatum, Beneb. 1515, Baj. 1524, 4.; aud beforgte er bie 1. rabbin. Bibel, mit Borrebe Leos X., Beneb. 1518, 4 Abie. 133) Mehr. Beilige. (1b. u. Lb.)

Felix, 1) F. de Caraman, Driff.,

f. u. Billefranche; 9) Borgebirg, f. u. Cu-matra 4; 3) Borgebirg, f. u. Abely 4) (St.), Rieberlaffung, f. u. Gopaj 4; 5) Eiland, f. u. San Jago 1).

Felix meritis, Gefellfchaft, f.u. am fterbam .

Felka, Stabt, fo v. m. Felt. Fell, 1) behaarte Saut eines Thieres; abgestreift wirb; 3) bie gegerbte Saut Hein-rer Thiere (3. B. Ralbs, Schafe, Biegenfell, bagegen Ruhhaut); werben nach Dedem von 10 Stud ob. Dupenb verhandelt; 4) (Anat.), fo v. w. Leberhaut; 5) F. auf dem Ange, fo v. w. Augenfell.

Fell, Rechnungemunge auf ben garter, 1 8. = 4 Chilling ban, Cour. ob. etwas uber 14 Sgl., 20 Fre = 1 Gulben Fellach (Dber:Bellad), 1) Martiff im illigr. Rr. Billach, an ber Doll; Rupfers minen, Drabts u. Ragelhammer; 2) Dori im illor. Rr. Rlagenfurt; bat & Cauers

brunnen u. Bab. Fellah, in Megopten u. Mrabien but Ranbbebauer, f. Megopten (n. Geogr.) . E

Arabien .. Fellanskure, f. u. Galle (Chem.) u Fellata (Fellan), Bolf im Reich Suban u. in Sabara; ift weißer ale bi Rambarvoller, somabifd, friegerifd, Ru bammebaner; tam fruber aus Beften, ere berte einen Theil von BUfrita, murbe ab fpater abhangig; nenerbinge murben fie wie ber frei. Die Fallatichabe in Sabeid i u. bie Fulahe an ber BRufte Afritat icheinen mit ihnen ibentifd au fein. find Cflavenhanbler u. maden, um fold ju erlangen, Rriegeguge. Gie icheinen bettimmt ju fein, einft in Afrita ein groß Reid ju ftiften. Der Gultan Bello, Col bes Scheif Dthman, geb. um 1780, folg feinem Bater 1816 ale Beherricher ber 3.1 fellem Bater 1010 als Beperrique ver greffbrt ju Caffeith, Den brit. Reifende Bugh Elapperton begunftigte er auf feint 1. Reife febr, weniger auf ber 2. Er zeift ber Evilifation bes kanbes geneigt hatte felbft eine Geschichte, Geographie Statiftit, fo wie eine Karte feines u.b angrengenden Lanber verfaßt. Er nen fich Scheit vom Koran u. hat bie Bi fich Scheit vom Koran u. hat die Wischungen der f. febr erweitert. In nem Beit scheinen die F. auf die Europäes scheirfücktig geworden ju schein u. ibre Friedrichtig geworden ju schein u. ibre Friedrichtig scheinen zu wollen, minigkende ermocheten sie dem Major kam instende framcheten sie dem Major kam (f. d.). 3dre Beiche sind ab das signe Reich der Fr. gebrigg, der fringt Gode Cilber, haupstadt Musfela, groß, dans Ca. 1867.

Fellbach (Fehlbach), Matti im Dberamte Rannftabt bes wurttemb. Re darfreifes; 2850 Em., Beinban (Fell-

Beiher Lammler). Felleisen. 1) Behaltniß, in welden Reifenbe, bef. Danbwerteburichen, in welden pad bei fich tragen; meift von Lever

299

mit grober Leinwand gefüttert, werben von Tafdnern, Rurfchnern, Sattlern, auch wohl Riemern gemacht; bisweilen fo eingerichtet, bif fie verichloffen werben tonnen, inbem burd bie an ber Deffnung befestigten Ringe ob. Defen eine Rette ob. ein eiferner Stab geftedt u. baran ein Borlegefcloß gehangt wirb. 2) Das tragbore tornifterahnlich fur gufreifenbe eingerichte Bunbel ber Sanbs merteburichen. Dft find fie mit Pleinen Ras bern berfehn, bie an bie, jum Schließen be-fimmte Stange geftedt werben u. mittelft welcher, u. bes als Deichfel bienenben Stod's bit R., wenn ber fie Eragenbe mube ift fie

p tragen, gefcoben ob. nachgezogen wersten. (Fch. u. Pr.) Fellenberg (Phil. Eman.), geb. gu Bern 1771; gnerft bern. Legationsfecretar in Paris; grunbete bann, nachbem er eine furje Beit mit Peftaloggi in Gverbun ver-kunden gewesen war, auf feinem Landgute hofwyl bei Bern, ein landwirthschaftl. Infitut, perband bamit fpater eine Armenfoule n. 1808 ein Philauthropin für Rinber Boblhabenber, Die beibe trefflich gebies ben. Unterhandlungen wegen Uebernahme ten Deftalozzie Lebranftalt in Dverbun 1817 jerichlugen fic. Bon Fürften (fo von Meranber, Raifer v. Ruflanb) u. von feis

bent bes großen Rathe feines Cantons, legte aber, vielfach angefeinbet, 1833 biefe Stelle nieber u. wibmete fich wieber ber Ergiebung, boch intereffirt er fich noch fehr für bas Gemeinwohl u. wirtt viel Gutes. Edr.: Anfichten ber fdweiger. Banbwirth. foft, Bern 1807; Canbwirthich. Blatter ben hofmul, Marau 1808 - 1817, 5 ffte.

nen Ditburgern boch geehrt, marb er Dras

8. a. m (Lr.) Felletin, Stabt, f. u. Aubuffon 1). Fellgar, geborig gar, wie ber Rurich.

Pellin , 1) Fluf im Amte Pernau bes linschen Hanal, verbinbet ben Pers nau, bie Raroma u. ben Deipus u. fo ben finn, n. rigaer Deerbufen. 2) Rreis u. 3) Stadt bafelbft; Frauleinftift, Schlofruine; 1450 @m.

ner bie gelle verarbeitet.

Fellinsaure, f. n. Galle (Chem.) s. Felloplastik, fo v. m. Phelloplaftit. Fellows, F. Commoners, F. ship, f. u. Univerfitaten st.

Fellthiere, bei Den fo v. m. Burmer. Fellvinz, Martifi., f. u. Aranhofer

Stubl. Felonie (lat. Felonia). 1) im Behns trot bie Berletung ber in Folge bes Behnes berhaltniffes obliegenben Berpflichtung, bie ton bes Lebns verluftig macht, f. u. Lebn, Berbrechen 10 u. Defenfion . 2) Sebes Bers brechen, welches Lebensftrafe jur Folge hat. 3) Arglift u. Sinterlift.

Felou (Felow), Drt, f. u. Cenegal. Felouque (Chiffen.), fo v. w. Felude. Fela, im Plural &'lus, Blunge, f. u. Marotto (Beogr.) s.

Felsberg, 1) (F - burg), Amt im Rr. Melfungen ber turbeff. Prob. Riebers heffen, an ber Ebber u. Schwalm; 6400 Em. 2) Stabt hierin, mit Trummer eines Schloffes (Geburtsort bes Landgr. Philipp b. Grofmuthigen); 1050 Em. 3) Berg, f. u. Dbenmalb u. Riefenfaule; 4) Berg, f. u. Dodweiler. Felsen, 1) bie in Daffen angehauften,

u Stein verharteten Erben; bab. Rait .. ten vom Erze geichieben u. bann auf Baus fen, F-halden, gefduttet wirb. Felsen, zitternder, f.u. Caftres 2). Felsenamsel, fo v. w. Steinbroffel.

F-antilope, fov. w. Gans. F-barsch, Fift, f. u. Berres.

Felsenbein (Anat.), f. u. Schabels Enochen 44. Felsenberg, Berg, f. u. Kronftabt

(Giebenburgen). Fëlsenbewohner (Petricola), f. u.

Benuemufdel. Felsenbock, fo v. w. Steinbod. Felsenburg (Infel), ehemals beliebte

Robinfonabe vom Rammerfecretar Sonas bel gu Stollberg am Barge verfaßt; ers fchien unter bem Titel: Bunberliche Rata einiger Seefahrer, abfonberl. Julil Alberti, eines geb. Schottlanbers, entworfen von Cherhard Julio, bem Drud übergeben von Gifanber, Rorbb. 1731-43. 4 Bbe.; neue veranberte Musg., Balberft. 1772, auch als Infel Felfenburg, ein fittlich unterhalten= bee Lefebuch (v. Ch. C. Anbre), Gotha 1708 -90, 3 Bbe. (Lt.)

Felsenfisch, fo v.w. Ctadelfdmant?) (Acanthurus).

Felsengebirge, 1) Gebirg mit bits len gelfenreihen. 2) (Ston ps, Rod ps, Mountaines, Chippemangebirg), Kortfegung ber Corbilleras in Mamerita, sieht fich in vericiebnen Bweigen burd bie weftl. nordameritan. Staaten u. burd bas, Land ber Indianer, fceint vulfanifc gu fein, bat viel Bimeftein, raubes Rlimg, befebt jum Theil aus feften, farbigen Felfen. Dan untericeibet ben meftl. Ruftenaus (bis ins ruff, Umerita binreidenb) mit ben Spigen: Jefferfon, Boob, Belens, Glias M., bie fomargen Berge (Blad: Bille, mitten im fogen. Diffourigebiete, mit ben Quellen vieler Rebenfluffe bes rechten Miffouriufers), bie fuboftl. Gebirge (barunter bie Brooten Ribge, am Cas: Patichawan bis an bie canab. Geen) u. bic nordl. (an bie ganbeshobe ftogenb), am Dac-Rengie ale Glang: (glangenbes) Be= birg binftreidenb. Die bochften betannten Spigen bee &. finb in ber Rabe bee Rio bel Rorte an ber Grenge von Reus Derico. von 10-11,000 g.; St. James (38° 35' n. Br.), hat 7-8000 g. (Wr.)

Felsengräber (Ant.), f. n. Grab. Felsengrammit, f. Scibipath 2).

Feinenhalde (Bergb.), f.u. Felfen3). Felsenhuhn, Bogel, f. u. Manatin. Felsenkeller, Reller in Felfen ge-bauen, fubler als in Erbe angelegte, bef.

ut jum Aufbewahren von Bier u. bgl., bef. eruhmt bie &. in Raffel; bah. E - Kellerbier, f. n. Bier in Felsenmeer, Thal in der großbergs-heff, Prov. Starfenburg, mit ungeheuerer Menge Granithlode; vgl. Riefenfaule. Felsenmeerschweineben, f. u.

Meerfdweiuden Felisenschlange (Bungarus Merr., Pseudoboa Oppel.), Gattung ber Bipern; keib (duppig, Budgrag egfaibert, Baud mit ganzen Schibern; Kopf flumpf, mit großen Platten; (duell, groß, giftlg. Ar-ten: blaue &. (B. cooruleus, Pseud. c., Bon lineata), oben blau, mit weißen Punttbinden, unten weißlich; aus Bengalen; gestingelte &. (B. annularis. Pseud. fasciata Schn.), mit breiten, gelben n. blauen Ringeln, blaner Samangfpige; in Bengas len, fehr giftig. Feisenschloss, Gegend, f. u. Das

tamba. Félsenschnecke, f. unt. Purpurs fonede. F-schwalbe, fo v. w. Alpen-

fdwalbe, Fatrandlaufer, f. unt. Stranblanfer. Félsenstrauch, Azalea procumbens.

Felsentempel (inb. Antiq.), f. u. Tempel. Felsen-Trobo, Bolf, (. Tibbe 2). Felnina (a. Geogr.), f. unt. Bologna

(Befd.) 1. Felsing (Jatob), geb. 1862 in Darms ftabt; Professor u. Rupferfteder bafelbit, bilbete fich in Mailand unter Longbi.

Felsit (Min.), fo v. w. Felbftein 2). Feine Bajom, Dorf im fiebenburg. Stuhl Mediafd, Salgbrunnen, Bab (Rirdenbab), aus bem, fo wie aus ber nachften Umgebung BBafferftoffgas ausftromt. Banya, f. u. Ragybanna. F. es Alfo Metzenhöft, fo v. w. Megenfeif. F. Jaras (Dbrer Bejirt), Bgt. ber bacfer Befpannich. (Ungarn); 381 D.M. Saupt= ort: Baja (f. Bacfer Gefpannfcaft). F. Fejer Varmegye, fo v. m. Beifens burger Gefpannfcaft. Felsövinz, fo D. w. Sellving. F. Bemete, Dorf, f. Szebrans. (Wr.)

elstaube, f. u. Zaube .. Fel tauri (lat.), f. Minbegalle.

Fel Theis, alter Rame von England. f. b. (Gefd.) 2.

Felton, Stadt in ber engl. Grafic. Rors thumberland ; offentl. Bibliothet : 3400 @m. Felton. 1) (3ohn), eifriger Ratholit; peftete bie Bulle Pius V., welche bie Ros nigin für eine Regerin erflarte, an bie Ebore bes bifcoft. Dalaftes in London u. murbe 1550 gehangen. 2) (Thomas), bef= fen Cohn, ein Minorit, batte 1588 baffelbe Soidfal. 3) (3ohn), ein Grlanber, ver-

abichiebeter engl. Lieutenant; erftag 168 ben Bergog von Budingham, weil er ihn eine Comp. Infanterie verweigert hatte u. er ihn für bie Urfache bes Unglud's feines Baterlands hielt; hingerichtet. (Lt.) Fel Torony, Fleden, fo v. w. balb

thurn. Feltre (früher Feltrin), Ctabt in

ber venetian. Prov. Belluno; liegt am Col-meba, Kathebrale; Geiben= u. Beinbat; 5200 Em. Bon ihr erhielt Clarte ben Sie tel als Sergog von F. Felueke, fleines fonellfegeinbes fin

berfahrzeug im Beittelmeere, von 52 guf Lange u. 12 & Breite, mit 2 Maften, 2 latein. Segeln, 1 Schnabel u. 12 Ruben auf jeder Seite. Es führt biswellen von 2 2pfundige Ranonen u. auf beiben Griter 82 Drebbaffen.

Felüpes (Felüps), Boll am Cat bia in Genegambien, fdwarg, langhan infter, wild, unverfohnlich, treibt Reiten Biebgucht, Stlavenfang, Sanbel, bat vint Sprache u. Betifche, 50,000 Perfonen. In ihrer Rabe mobnen bie Bagnons (Bu n nans), friedlich, unter einem Ronige, at gefdloffen, mit freier Berfaffung.

Felvintz, Ort, f. u. aranges 2). Fel vitri (Chem.), fo v. w. Glass Fême, Femgericht, fov. w. 8th

gericht. Femelwirthschaft (Korlw.), 14 Plenterwirthfdaft.

Femern, 1) Infel mit Seudit (Darienleuchte, 100%, hoch)n, Lanbid im ban. Berjogth. Schlefinig; liegt ambi Deere, von Dolftein burd ben Few sehen Sund getrennt, 2; OM., Ew., meift eben, maffer= u. bolgarm, fre bar an Beigen, Gerfte, Erbfen; tialt fderei, Soifffahrt u. Strumpffridereib feblt ein guter Bafen. Bauptft .: 88 (Borg), unweit bes Burgfees !! fclammter Safen, Sanbel, Mderban, D fdifffabrt nad Beiligenftabt in bei Dartiff.: Detereborf; 2 Armenbe 600 Ew. 2) (Sefd.). &. hief im fribe Mittelalter Bemern, aud 3mre u. 3 bre genannt; Gin. glauben, baf untert Burdania ob. Fabaria ber Miten perftehn fei. Geit altefter Beit gebotte !. be Grafen von Solftein, bie auch eine Betta Slambed (Glabed) auf ber Gelem gelegt hatten; bie aber in ben Einftlich in Danen 1416. 1. 1420 unter Rong Eit gerftort wurde. Doch nahmen bie Influen Rache bafür u. folugen u. wunge ib gum Rudjug. Begen feiner auf 8. off ten Graufamteiten mußte Erich wint Me in bas gelobte gand machen. T. ben fein bem fleneburger Bertrag in be 200 Gottorp u. mit holftein Gottorp 1866

(Wr a La) 1773 an Danemart. Femina (lat.), 1) Fran; 2) 661 10 ren bas Beiben; 3) (Ant.), f. u. Mate. Feminalia (rom. ant.), &

Reibung, Art hofen , welche bie Beiber im Binter gegen bie Ralte trugen. Femineus (lat.), weiblid; fo F. flos.

f. u. Bluthe se. Femininum (lat., Gramm.), f. n.

Femeralia (rom. Ant.), Binben, um tie Chentel gewunden, Art Beintleiber,

Femoralis (lat., Anat.), was fic auf ben Dberfchentel begiebt.

Femundssee, fo v. w. Famund. Femur (lat.), 1) Dberichentel; 2) Chentelfnochen.

Fen, Dunge u. Gewicht, f. u. China (Besgr.) 26, 26 Fenar, Stadttheil, fo D. w. Fanar. Fenchel, 1) (Foeniculum vulgare), ben Dill im Anfebn febr abnliche u. nur burd ben Camen mertlich ausgezeichnet; meeuropa, aud bin u. wieber in Deutfd-

lind wild; wird meift in Garten, auch auf fibern gebaut. \* Barietaten: ber fuße greein gevant. g. (F. dulce), mit großen weißen Camen a ber agorifche (italien.) &. (F. vulgare, F. azoricum), mit fehr turgem, fleistigem, gartem, 4-5 3. breitem Stengel. Der f. verlangt einen tiefen, bumofen Boben; bin ljabr. Camen faet man im April in ein Gartenbeet u. verfest bann bie Pflangen, wenn fie 3-4 3. bod finb, 1 %. tuf ben &. ein. 3m Berbft muß man bie nich nicht gang abgestorbnen Stengel aus finiben u. im Fruhjahr bearbeitet man bis Frielb. 3m Z. n. 3. Jahre trägt ber g ben meisten Samen. Die Dolben fchneitt men nach u. nach ab, fo wie fie reifen, nas man an ber gelben garbe ertennt, u. lingt fie zum Trodnen an einen luftigen, junigen Ort u. reibt bann ben Samen us. Rach bem 3. Jahre artet ber F. leicht ms. Der &. wird bef. bes F-samens Semen foeniculi) wegen gebaut; biefer it praugelb, eiformig, auf ber gewolbten Beite geftreift, von anisartigem, fußem, I biel atherifches Del, wirb bin u. wieber as Brob gebaden, ob. grun auch mit fleis un Gurten eingelegt; bef. als auswurfs eforbernb u. blabungtreibenb, jum Pulber; b. als Bufat gu theeart. Aufguffen u. Des

ogen; F-liqueur über ihn abgezogen.

Das burch Deftillation beffelben gewon-

tene atherifche F - 61 (Ol. foeniculi) ift

atblos ob. gelblid, angenehm fußlid, von im fpec. Bem., gerinnt unter 10° ju eis

ter feften Daffe, aus ber burd Muspreffen

us Stearopten erhalten wirb, welches dwerer ale BBaffer, in biefen fdwerer loss

ich ift, ale bas Claopten. Durch Bufame

nenreiben von 1 Ehl. Del mit 12 Abln.

luder wirb bet F-ölzucker (Elacosac-

charum foeniculi) bergeftellt. Durch Ab-gieben von Baffer aber & famen wird bas baufig angemenbete, nach & riechenbe u. fomedenbe, & sol aufgeloft enthaltenbe jungen Reime als Beifat ju Salaten, auch bie flein gefchnittnen Blatter mit Effig ale Bemurg. Bom ital. F. werben in Italien bie Stengel wie Enbivien gebraucht u. mit Debl, Effig u. Pfeffer als Salat verfpeift.

2) Chin. (mostowit.) &., fo v. w. Sterns anis, f. u. Anis 2). (Pt., Lo. u. Su.) Wenchelapfel, 1) grauer &., fo v. Graurenetten : y); 3) geftreifter &., f. u. Rothrenetten . g); 4) rother &., f. u. Graurenette : 8); 5) weißer &., f. u. Pepine c).

Fenchelblätterige Nieswurz. Adonis vernalis. Fenchelfalter (F-vegel), fo v.

w. Comalbenfdmang Fenchelholz, fo b. m. Saffafrashola. F-kampfer, bas Stearopten bes fens chelols, f. Fenchel.

Fenelon (François be Salignac be ja Motte F.), geb. gu Fénelon in Querei 1652; erhielt 1675 bie geiftl. Beibe. Seine Berebfamteit u. Thatigteit, bef. bei ber Mufficht über bie proteftant. Convertis ten u. bei ber Betehrung ber Sugenotten an ber Kuffe von Saintonge, bewog lub-vig XIV., ibm 1689 bie Erziehung seiner Enkel, ber Derzoge von Burgund, Anjou u. Berret, anzuvertrauen. 1695 Erzbischof von Cambran. Bon Boffnet megen relig. Meinungen (er mar ein Freund u. Bertheis biger ber Frau von Gunon, f. b.) anges griffen, marb er bom bof, ungeachtet feis ner Bertheibigung in ben : Explications des maximes des Saintes, Par. 1697, in fein Bisthum verwiefen u. feine Lehre 1699 berbammt; er ft. 1715; F. mar bef. thas tig für Berbreitung eines marmern u. ties fern religiofen Lebens. Berühmt auch als pabagog. Schriftfteller burd feine Berte: Les avantures de Télémaque, querft Par. 1699, bas aber, megen Begiehungen auf bas male lebenbe Große, Lubwig XIV. miffiel, noch por Beendigung unterbrudt u. Dits grund bon 8 =6 Ungnabe marb; erft 1717 pollftanbig, feitbem über 150 Musgaben u. uber 100 Ueberfesimgen in faft alle Spras den; ferner fdrieb er: Demonstration de l'existence de Dieu, Par. 1713, 12.; Dia-logues de morts, cbb. 1713, 12.; Directions pour la conscience d'un roi, Par. 1734 (worin &. guerft bie Ibee eines gwifchen Surft u. Bolt beftebenben Bertrags auss fprach, baher bom Carbinal Bleury unterbrudt, von 1774 auf Befehl gubwige XVI. wieber aufgelegt). Berte, Dar. 1797, 9 Bbe.; neufte Musg., Berfaill. 1817-1821, 24 Bbe. Gammfliche Berte, beutid, Epg. 1781, 1782, 5 Bbe.; fammtl. relig. Gori ten, beutich von 3. D. Gilbert, Regensb.

1837-1839, 4 Bbe. 36m ift in Cambran in ber Rathebrale ein Dentmal errichtet. Bal. Ramfan, Hist. de la vie de F., Par. 1723, beutfc Robiens 1826; F. E. v. Bauf= fet, 8:6 Lebensgefd., a. b. Frang. bon.M. Feber, Burgb. 1811—13,3 Thje. (Le.n. Sk.)

Fenerator (iat.), fo v. w. Foenerator. Fenestella, E., rom. Dichter u. Dis ftoriter; ft. ju Cuma unter Anguftus ob. Tiberius. Unter feinem Namen for. Fioeco: De magistratibus Romanorum, Rom 1517,

4. mit Mibrieus berausgegeben. Fenestra (iat.), 1) genfter; 2) (Bot.),

Camennarbe, f. Hilum. Fenesträgium (lat.), im Mittelaiter eine Abgabe fur bas Recht, burch bas genfter vertaufen gu burfen.

Fenëstra rotunda n. R. semiovalis, f. u. Obr.

Fenestrelles, Dorf am Clufone in ber farbin. Prop. Zurin bes Fürstenthums Piemont. Dabei ftarte Festung, bie 1696 von ben Frangofen jur Dedung ber favonis fchen Grenge gebaut, 1708 von Cavopen erobert, im utrechter Frieden an biefes abs getreten, 1784 von ben Frangofen befest, baib wieber geraumt, bann mit 5 Forte faft unüberwindl, gemacht, 1796 aber burch Ber-trag von den Frangofen eingenommen u. ge-fchleift wurde. Bur Zeit des franz. Kaifer-reichs u. noch jest Saategefangniß. Bere mabrungfort ber Gefangnen von ber Cav. bes Lupowichen Corps 1813-14. Bef. von Sarbinien wieber hergeftellt. (Pr.)

Fenetrage (fr., fpr. Fnatrafd), grofter ohne Bruftung.

Fenetscheufu (Geogr.), fo v. w. Fuenticheufu, f. u. Coanfi s.

Fenetta, Ronne, Morberin bes Ro-nige Renneth III. von Schottlanb, f. b. (Beid.) 10.

Fenja, eine ber Magbe bei ber Muble Grotta, f. b.

Fenn (Fenne), 1) fumpfiges Grunde ftud; 2) Grundftud, bas burch Graben troden gelegt worden ift. Fenn (Robert), geb. ju Rorwich 1739, Friebenerichter u. Scheriff in ber Graffcaft Rorfolt; ft. gu Gaft Derham 1795. Geine Driginalbriefe, gefdrieben unter Beinrich VI., Chuard IV. u. Richard III., Lond. 1787, 2 Bbe., enthalten intereffante Rotigen über

iene Beit. Fennad Eddin, f. Bengby I.

Fennec, Saugther, fo v. w. Ohrenthier. Fenner, 1) (G.), bereifte im 16. Jahrt, bie Capperbifden Infeln, f. u. Afrika (Befd. u. Gcogr.) 11; 2) & v. Fenneberg (Das niel); for.: Belletriftifde Schriften, Raff. 1841, 3 28be.

Fennern, Fluß, f. u. Pernau 1). Fenni (a. Geogr.), f. Finnen. Fennich (F-gras), Panicum crus galli.

Fenns, Tlus, f. u. Norfolt.

Fenris (Fenrisulfe, norb. Dibth.), ein Boif, Sohn Lotie u. ber Riefin Angerbodi; ba er nach aiten Beiffagungen ben Afen Unbeil brobte, fo fuchten fie ibn nne icabiid ju machen; vergebene aber banten fie ihn mit ben Banbern Lebing u. Dres mi, er gerriß fie; aber bas von ben 3men gen in Schwarzalfenheim gemachte Ban Gleipnir, weiches er fich aniegen lies, nachbem Epr, ber ibn futterte, ibm I Pfanbe feine Sanb in ben Rachen gel hatte, banb ibn ungerreißlich, u. er bi Apr bie Band ab, ba er fich von demfelben betrogen fab. Auf ber Infei Lyng ve wurte er nun an ben Belfen Gibl, im See Amse vartner, beseftigt, mit ber Kette Gelgia unten an bie Erbe gebunben u. ib Schwert fo in ben Rachen geftedt, baf ba Beft im obern, ote stringe im an fliegend Aus bem aus feinem Rachen fliegend Gotterbammerung befreit, verfdlingt %. Sonne u. tobtet Duspelle Cobne, wirb abe

(Lb.) pon Bibare Spies getobtet. Fensaler (norb. Muth.), bie Bohnun ber Frigg, f. b. Fenster (F-öffnung), 1 bie De nung in ben Umfaffungemauern, burch ! ber innere Raum eines Gebaubes erlen tet wirb. \*Die Große ber &. rion fic nach bem 3mede, ben bas Gebaut Die Große ber &. rid hat; unbebeutenbe Bebaube erhalten fle nere, wichtigere aber großere &.; eben ift bas Berhaltniß ber Breite jur Gohe m bem Charafter bes Bebaudes abbangia; h beften Berbaitniffe find fur Bobngeban 3:7, 1:2, bie bochften gieich ber Diagona bee Berhaltniffes 1:2; in Rirchen u. greft Galen zc. ftellen fich inbeffen bie Berba niffe bober, u. werden 6-10 %. breit. 12 30 %. bod, mabrent fie bei gewobnlide Bobnbaufern nicht unter 3 %., bei land wirthicafti. Gebauben aber noch fcmilt finb. 3 %. maffiver Mauern enthalten ein fteinerne, über bie Mauerflache berporte gende F-verkleidung (Einfaffung beftebend aus ber Unterlage, ber F-sohlbank, ben auf biefer fentrecht ftebenbet Einfaffungen, F-gewände, über biefe ein magerecht itegenbes ob. bogenformige Bebedungeftud, F-sturz, ber jumeilet noch ein überbedenbes Befime, F. verdachung, erhalt. Die Breite ber Ger manbe, ber Cobibant n. bee Sturges ber tragt, wenn fie por ber Mauerflache verfte ben u. mit Giteberungen vergiert finb, 1-Stude von eichnem bois gefertigt u. in bit Mauer eingefest, fo beißt bies ein F-gerüst. Bei Dolgmanden werben fie burd bie Banbfaulen u. Riegel erfest. Bufam men beißen biefe Ginfaffungen bas F-gestelle. Die F-brüstung ift die 1-14 &. fdmadre Mauer gwifden bem Lichten u. bem Bugboden; fie ift 1-14 &.

bid, 24-3 %. bod u. wird oberhalb mit

tinem Bret bon bartem Solge, bem Fbret, bebedt, um beim Berausfehen bie Mauer nicht ju berühren; ber F-mussebnitt (F-schmiege) in maffiven Rauern, bie Erweiterung ber &=offnung nich innen ob. außen, um baburch mehr Bit im Bimmer gu erhalten; ber F-ansehlag, ber jur Befeftigung bes futtere fir bas Glasfenfter bienenbe 3-4 3. breite Berfprung ber Bemanbe, bee Sturges u. ber Bant vor ber innern Dauer; ber Fthaft (F-pfeiler), ber Raum gwis Bifdt unterfcheibet man: vieredige &., biten Ctury magerecht liegt, Bogen = A., bie burd einen Bogen gefchloffen ob. übers wilk find; fobann Rirchen . F. (f. ob. 1), Aeller F., bie bie Breite ber obern, aber atringe Bobe baben; Dberlicht= R., iber Thuren angebracht finb; \* ferner Balcon: A., bie Leine Bruftung baben u. um Aufboben reichen; Benetianis de (Englifde) &., an jeber Geite ein maleres 4ediges, burch fcmale Pfeiler enntes &, haben; bie @ nalifden Mufe biebes R. find in Rollen burd Gewichte bemegenbe &.; griechifde &., beren ande nach oben ju etwas ichmaler wirb; Pad=g., welches jur Erleuchtung bes ichbobenranme bienen u. entweber von i to. Bint ob. Beigblech angefertigt ben. Ihre Form ift im erftern Falle ges inlich vieredig, fie erhalten bann ein mes fleines Giebelbach u. muffen auf 2 farren auffteben (bies find bie fogenanns Dadnafen); bie beiben Geitenmanbe then ausgemauert; ber baburd mit ber Afface entftebende fcarfe Bintel ift bei beften Einbedung fur bas Dach immer ichteilig. "Ift bie Geftalt ber holgernen 16: f. bogenformig u. ausgefchweift, fo unt man fie glebermaufe u. men= fie gewöhnlich bei landwirthichaftlichen ebinben an; auch beifen fie Dachlu = in, u. amar fortlaufenbe, wenn fie it bie gange gange bes Daches gebens ofenaugen, wenn fie girtelrund find, Heb ob. Bint, gewöhnl. halbrund gefchlofs n, find die besten zur bloßen Erleuchtung 18 Bobenraums, sind aber Wohnungen in 1sten, so muffen die in e beschriebnen Dach= angewendet werben; die metalinen Dachs beftehen aus jufammen gelotheten Des Eplatten u. werben auf ben Dachlatten tieftigt; von gleicher Unwenbbarteit finb ir Dachfenfterziegel. Damit bas BBaffer on bem Dache abgeleitet werbe, ift an ben Briten bes Dach= 8=6 ein Blech (Mbweife= led) angebracht. 10 b Gin &. por ob. in bem in Drahtgitter angebrachtift, beift Drahts ten gebraucht, um Fliegen u. andred Uns spiefer abzuwehren u. boch frifche Luft ju thalten. F-beschläge, find alle an eisem & erforderl. Schlofferarbeiten, welche

baffelbe foliefen, bie Flugel gufammenhals ten u. Diefelben am Rutter befeftigen; jur Erfullung bed erftern Brede bienen bie Bors reiber, Ungiebenopfe, Foriegel, Basquillens u. Espagnoletftangen; jum gweiten die Scheinhaten ob. Eden, jum brits ten bie aufgefesten ob. Bintelbanber mit bem baepen. Die F-befchlage werden von Gifen ob. Deffing gemacht, gewohnl. aber find nur bie Ungiehlnopfe, bie Ruber an ben Cepagnoletftangen, auch jumeilen bie Sifds ob. Muffatbanber von Meffing. 11 Die Tempel ber Alten batten feine &., fonbern erhielten bas Licht burd eine runbe Deffe nung in ber Dede ob.' burch bie geoffnete Thure; auf lettre Art auch viele Bimmer in ben Bobnhaufern. 12 Bu ben eigenti. Glas: & n gehoren bas F-futter (Frahmen), ber bolgerne Rahmen, welcher mit feinen einzelnen Bolgern (F-schenkeln) bei maffipen Mauern mittelft Bants baten u. Dubeln an ben Anichlag (f. ob. s), bei holgernen Banben aber wie ein Thurfuts ter am &=geruft befeftigt wird. 13 Mu bem #= futter bangen bie F-flügel mittelft Bans bern, bie fich an ben im gutter befindlichen Saspen bewegen, offnen u. foliegen lafe fen. Die Blugel folagen am beften mit bops peltem Ralge in bas gutter, u. werben burch bie F-sprossen, 1-1: 3. ftarte, auf beiben Geiten abgefdragte Stabe in mehr rere Theile getheilt. Die Gladicheiben figen in einem Falge berfelben, u. werden von außen mit F-kitt, einer Difchung aus Leinolfirnif u. Rreibe, befestigt. 16 Un bem untern Querftud erhalt bas &, einen Bets terfdentel, ber in einer hervorragenben, abgerundeten, unterhalb ausgehöhlten Leifte befteht, bie bas Ginbringen bes am &. berablaufenben Baffere in bie untre Auge bers hindert. 16 Bei 2flugligen &=n erhalt bas Autter juweilen einen Dittelfdentel, ber aber immer hinberlich ift, weshalb man ion an dem einen Flügel befestigt u. jum Muf-fclagen einrichtet; bei 4flügligen Fon ift inbeffen ein folder jum Anfchlag ber Flus gel burchaus nothig; er wird am gutter bes feftigt u. erhalt einen Betterichentel. 3ft in einem F. ein fentrechter u. ein mageredster Mittelfchentel angebracht, fo bilden beibe jufammen bas F-kreuz. 10 hinfichtlich bes Deffnens ber &. unterfcheibet man Bever derfinent ver, unterfactort man Ge-windes F., beren Flüged an happen han-gen u. an die F-schmiege anschlagen; die Gele in einer Authe vor a. niedwaits schie ben läßt; Aufziehs-F., bei denen die uns ben läßt; Aufziehs-F., bei denen die uns tre Balfte mittelft Gegengewichten u Tebetn in einer im Futter angebrachten Ruth binauf n. hinunter geschoben werben fann. 17 Das Futter u. bie Flügel ber F. werben von Eichens, beffer aber von Lerchenholze geferstigt u. tuchtig mit Delfarbe angestrichen. In Befançon fertigt man indeffen jest &= rahmen gang von Eifen, welche die großen Bortheile ber Dauerhaftigkeit u., wegen ber

304 weit bunnern Sproffen u. Schentel, großes rer Lichtflache in fich vereinigen. Die Roften ftellen fich übrigens nicht bober als bie ber bolgernen. 18 Die Bergierung ber &. bes forantt fich mehr auf bie Einfaffung ber außern Deffnung, bie Gewande, ben Sturg, bie Cohlbant, wobei man bie Sauptftods werte mit ben am meiften vergierten gen perfieht; inbeffen ift auch bas Blas : F. mans nigfaltiger Bergierung fabig, bie bei 4edis gen & n in ben verfchiebnen, burch Gprofo feneintheilung erzeugten Formen, bei balbe treisformig gefchloffnen & an in reicherer ob. geringerer Unordnung bes Bogens befteht. rung finben fich an ben altbeutichen u. bys gant. Rirchenfenftern, welche bas Gigenthums

liche baben, baß oft an einem Gebaube fein

A. bem anbern gleich vergiert ift. 10 (Gefd.).

In ben alteften Beiten wurben fie bei ben Ros mern mit Laben verfchloffen; bie %=fcheiben

Famen erft unter ben rom. Raifern auf. Diefe

Asicheiben bestanden gewöhnl. aus Frauens

glas, auch aus Papier, Leinwand, Sorn zc.,

biemeilen aber auch aus Glas, wie bie Muf-

grabungen in Berculanum bewiefen haben. Die Sebraer ichloffen bie &. nicht mit Blas: fcheiben, fondern mit Gittern ob. Jaloufien

ob. gar nicht. Faft nirgenbe gingen bie &. auf bie Strafe; baffelbe ift noch jest bei ben Orientalen ber Fall. (Gu., v. Eq. u. Hm.) Fenster, 1) (Glash.), fo v. w. Ars beitsloch; 2) Deffnung in Mafdinen, um ben innern Bang berfelben ju befeben; 3) f. u. Ubr : 4) leerer Raum, ben man beim Schreiben abfichtlich laft, um noch etwas hineinfdreiben gu tonnen; 5) (Unat.), ovas les u. runbes &. (Fenestra ovalis, rotun-

da), f. u. Dor ee n es. Fensterbank, fo v. w. Fenfterfohl

bant. Fensterblei, Bleiftreifen auf 2 Geis ten mit tiefen Ruthen, burch welche 2 Fens fterfcheiben neben einander gufammengefügt werben. Die Glafer bereiten es fich gewohns lich felbft u. nehmen bagu 3 Th. Blei u. 1 Th. gutes Binn. In bem Gingup einer eis fernen, aus 2 Theilen beftehenben Gufform befommt bas &. feine Form aus bem Gras ben, bann wird es in bie Rinne eines lange liden Stud Solges (Futterflobens) ges legt, mit einem Deffer befdnitten u. auf ber Biebmafdine völlig ausgearbeitet. Man bat ordinares &., Rarniesblet u. Umblet (Umfclagblei), welches nur eine Rinne hat u. bie Glasicheiben in ben Ruthen bes Fenfterrahmens fefthalt. (v. Eg.)

Fensterblende, f. u. Borfeger. Ponsterbret. f. unt. Henfter a. F. brüstung, f. ebb. F.-einfassung, 1) f. ebb. s; 2) fo v. w. Fenfterfutter. Fenstereisen, fomale eiferne Stas

be, welche quer über Bleifenfter befeftigt finb, um fie por bem Ginbruden ju fougen. Fensterfliege, f. u. Bangenfliege.

Fensterflügel, F-futter, f. u.

Tenfter 19 # 19.

Fenstergardine, 1) fo v. w. 8cm ftervorbang; 2) fo v. w. Borfeger. Fenstergeld, in manchen ganben, 3. B. in England, eine nach ber Bahl ber Genfter in einem Saufe fich bestimmenbe Abaabe.

Fenstergerüste, F-gestelle, F-gewände, f. u. Fenfter 124 Fenstergitter, 1) ein Gitter von ftarten runben ob. edigen eifernen Staben. welches por ben genftern in bie Gemante eingelaffen ob. eingemauert wirb, um biefels ben gegen Ginbruch ju fichern; 2) Dreiter gitter por ben Renftern, um bas Berbrichen ber Genfterfdeiben gu verhinbern.

Fensterglas, f. u. Glas. Fensterglimmer (Min.), fo b. m.

Frauenglas. Fensterhaspen, f. unt. Fenfterbe folige. F-kissen, fomale Polfter, in auf ben genfterftod gelegt werben. F-kitt, f. u. Renfter is. F. korb, fo b.m.

feBer. Fensterkreuz, f. u. Fenfter u. Fensterladen, eiferne u. bolum Thuren an Fenfteroffnungen gur Siche beit ob. jum Abhalten bes Lichts. finb entweber answendig angebracht, the aus bem Gangen, theils jum Bufamme gen, fie hangen in Rloben u. werben eifernen Bolgen u. Borftedern, ob. Gar ben befeftigt; ob. fie werben, bef. bei fiven Gebauben, inwenbig angebracht, it fie an bie Fofdmiege in einem ob. mehr burd Charniere verbunbnen Studen in bolgernes gutter ohne bervorzufteben rudgefdlagen, ob. in einem galge be fcoben werben tonnen (Schieblaben pb. fie werben nur porgefest u. mit Rie befcftigt (Borfeplaben). Die inwent Laben gewähren größere Sicherheit, fa Racabe nicht.

Fensternägel, furje Ragel mit m ben Kopfen, mit welchen Banb an bie ge fterbreter genagelt wirb, um die Borb baran aufzufteden. W-parasol, fo b.

Fensterrecht, 1) bas Recht bester bars, ju verhindern, bag in ber nach fein Grund u. Boben gehenben Banb bee R barhaufes, ohne feine Erlaubniß, nene ff fter angelegt werben, u. bef. nicht fe, bas genfter geöffnet werben barf. Diefe fdrantung ber naturl. Freiheit ift ein En fluß bes bentich : ftatutarifden Rechts, fie finbet nicht Statt, wo nicht Gefest Bertommen fie eingeführt baben, burd befonbern Bertrag begrunbet ift. ber anbern Geite ift biefes . aud 3) 6 Berbietungerecht gegen ben Rachbar, in te fen folge er bie nach feinem Grund u. Be ben gebenben, bergebrachten Renfter mit (Bo. u. Hes.) perbauen barf.

Fensterrelber, fo b. w. Borreiber. Frollen, I) fo b. w. Henftertifch; 2) 60. w. Mouleau. F-skule, f. u. Eenstr. F-schaft, f. 66b. s. F-scheiben, die eingelnen Studen Glas zwischen um Swoffen eines Henfters, f. b.

Fensterscheibe (Bool.), f. u. Scheis

Fennterschimmel (Aysociation Pernterschimme) (Aysociation vernterlaume) (Aysociation vernterlaume) (Aysociation vernterlaume) (Aysociation vernterlaume), auf der inner Artige einer Artige eine Artige ein

und made, wie die Moufeur.

Fenaterachunge, f. u. fenfer .

sohlbank, f. teb. t. F. spigegt.

sohlbank, f. t. spigegt.

sohlba

enstersprossen, f. u. Fenster is.
spund, fo v. w. Fensteröffnung, f. u.

Consterstaar (Med.), f. unt. Staar d.) r. Fensterstange, fo v. w. Fensters F-steuer, fo v. w. Fenstergeld.

F-steuer, fo v. w. Fenftergelb.

ensterteleskop, f. u. Fernglas 2).
ensterverdachung, f. u. Fens

verhang, f. u. Borbang, f. ebb. s. verhang, f. u. Borbang, F-wiri, fo v. w. Borreiber, F-zange,

b. m. Fenfterfutter.

enton, 1) (@buarb), geb. in Rots bamfbire; nahm Seebienfte u. begleitete Martin Frobiffer auf feiner giveiten Me, um eine norbl. Durchfahrt ju fuchen. feiner Entbedungereife nach ber Das Bienifden Meerenge 1582, murbe er von er fpan. Flotte gehinbert. 1588 foct er m bie fpan. Armada u. ft. ju Deptforb Phire; erhielt, ba er fich weigerte, bem mige Bilhelm ben Gib ber Ereue gu leis teine Pfarrftelle u. errichtete 1705 eine bule in Rentfbire; ft. 1730 ale Gecretar Baby Trumball, beren Cohn er ergogen, Caft-Sampfteab-Part bei Datham; for.: Bidte, Bonb. 1717; Das Trauerfpiel Mamae, ebb. 1728; überf. in Popes lleberf. Dobffee bas 1., 4., 9. u. 12. Buch. (Dg.) Fenus (lat.), fov. w. Bucher. Fenwill, Rebrung, f. u. Marpland s. Univerfal . Bezifon, 2, Muft. X.

Fêador, 111f. Aume für Theder. Beimer be fannit: L. Cyare », Rußjamb: 13 f. 1. 3 m an out i f. 3, 3 man. J. Col. 3 m an out i f. 3, 3 m and 3 m an

ger, 1007, reg. 1010—1082, wo er odne ger, 1007, reg. 1010—1082, wo er odne ger and ge

andra 3). Treid im ruff. Goubrenement Zaurien foll, The'll ber Krim bernement Zaurien foll, The'll ber Krim L. Edgern, Sophistauetlen, Jemilde unbebaut; 29. Sauptharbautlen, jemilde unbebaut; 29. Sauptharbautlen, mit faloso Konffantinopel genant, mit 41,000 Co.), bai 194 6000 Eu., perafline före Co.), bai 194 6000 Eu., breifline före Co.), bei 194 6000 Eu. perfallen före antjenitier Muintet aus ber fett ber Girte den u. Genueflen. Ert 1940 förfadern, mit

gunehmendem Berkehr. Meerenge von F., fo v. w. Jenikake, Meerenge. (Wr.) Feotas (fpan.), f. Glaubensfoldaten. Férae (lat.), f. Naubthiere. Ferajuolo (Muncio, genannt degli

Affitt), geb. 1691 ju Wocera de Pagani, Schuler des Lucas Giordano, Landschaftsmalers Reichung richtg, Ausführung brav; ft. zu Bologna 1736.

Ferak, bei ben Muhamebanern gangliche Abfondrung von Gott, die die größte Strafe der Berdammten ift.

Feralia (rom. Rel.), f. u. Februus. Feralis mensis, fo v. w. Februar, f. u. Februus. F. planeta, Planet, der mit den andern teine Gemeinschaft bat.

Ferandliand, f. u. Nordwestüste z. Ferandline, eine Art Burail, bessen Kette von rober ob. gesöttner Seibe, der Sinsidiag aber von Bolle, Kämelhaaren, teinenem Garn ob. Baumwolle ist. Ferarhabād (Geogr.), so v. Fer-

rabab.
Feraturae (firdi. Ant.), fo v. w. Al-

Werber (30h. Jatob), geb. ju Karis-

feina 1743, 1763 bei dem Bergmein in Grochom angelftil, 1774 Prof. ber Philif yn Mietau, 1763 Prof. ber Naturgeföside in Hertesbug, 1873 Prof. ber Naturgeföside ft. 1790 auf einer Neife im Berns (de.: Briefe am Beldjand, Prag 1773, Beite, yn Brincraigefösider von Bodmen, Berl-1714, Befferts, des Auchfebergweifs yn Jeria, ebs. 1774; Uefer die Getrge in Ungarn ier, deb. 1789, n. v. a. (Hel.)

lingarn tc., cbb. 1789, u. b. a. (Het.)
Ferch. 13 Dünfte, Better, in einer
Erüfe, die durch Exphation des Schweftes
a. durch Ausbewitterung von Gublimaten entfrehn; 2) fo. v. Pferch; 3) fo. v. d. Sünt,
Eden, Ech, Kob, f. u. Griminalgerickt;
daß, F. dann, fo. v. v. Griminalgerickt
batetti, F. genonn, Blutbereunduste

Ferchard, Könige von Schottlant) B. 1, res, ich 622, wurde wegen wilkfini, Rejetung abgeleht u. ermorbete fich 636 im Kerter, i. Schottlanb (Gefch.) 1. 20 F. II., res, 670 — 688 graujum, t. ebb. 1. Ferchfeld (Peralt.), fo v. w. Beffrod de valr.

Ferchland, Dorf im 2. Rr. Jerichow bes preug. Mgebite. Magbeburg; Elbfahre; 400 Em.

rame, nad Gin fo v. w. Friebemann, nad And. ber Bohlwerthe, nad And. ber Dienfts mann, nach and, wohl richtiger ber Schus mann, nad anne wohl renger ere sweiten gende od. der Freie. Davon, als weibl. Werk-name, Ferdinände (F-dīne). Merk-würdig sind 1. Negierende Fürsten: A.) Kaifer: a. Deutsche Kaifer u. "Könis ge: I) F. l., Sohn Philipps I. von Johanna ger 1) g. i., Sogn polityps i. von zognamo von Spanier, jüngere Bruber Kaifer Karls V., geb, zu Alealade henares 1506; erhieft im Abelingsbertrag zu Worms 1521 die deutschen Erbländer seines Katers, jedoch ohne die Riederlande. Durch seine Gemah-lin Anna, Schwester des dei Wodacz 1526 gebliebnen Königs Ludwig, erbte er noch Böhmen u. Ungarn. Er regierte ale Ergs bergog von Destreich von 1521, ale König von Böhmen u. Ungarn von 1526 an, warb nach feines Brubere Rarl V. Abbantung nun jeines Denoers Kari v. Abbanting 1566 jum beutichen Kaifer gewößt; er ft. 1564; f. Destreich is, Deutschland ss., Böh-men sr, Ungarn u. Er hatte 15 Kinder, von benne ihn 2 Söhen u. 9 Zöcher übers-lebten. D F. H., Enkel des Bor., Cohn vom Ergherjog Rarl von Stepermart u. Marias von Baiern, geb. 1578 ju Gras; folgte feinem Bater in Stepermart, Rarnthen, Krain u. Gore 1590 unter Bormunds fchaft bes Erzherzogs Ernft, bann nach 1595 unter Raifer Rubolf II. Defignirter Nachs folger Kaifers Matthias, marb er Ronig von Ungarn, Bohmen, 1619 Regent von Deftreich u. Raifer. Er reg. unbulbfam u. feinetwegen murbe ber 30jahr. Rrieg fo lang u. anhaltenb. Er mar mit Mariane pon Baiern (ft. 1616) u. bann mit Eleonore von Mantua vermablt, u. batte von Erfter nur 4 Rinber, Ferbinand (ale Raifer &. III.), Leo= polb Bilbelm, Bifcof p. Strafburg. Das

riane, permablt an Rurfurft Maximilion L pon Baiern, u. Caeilie Amate, permablt mit Bladielaw, König von Polen. Er ft. 1886. Ueber ihn f. u. Deftreich su zu. Bohmen w. Ungarn u., Deutschland w. Dreißigjähriger Krieg . ft. 3) F. III., Sohn des Bor. von feiner 1. Gemabiten, geb. 1608 ju Grag gum Ronig v. Ungarn gefront, erhielt nab Ballenfteine Ermorbung 1634 ben Dber befehl über bas Beer, gewann ben 6. Sept. 1634 bie Schlacht bei Rorblingen u. ver trieb bie Comeben aus Deutschland. 163 rom. Ronig, folgte er feinem Bater fam nach 2 Monaten ale Raifer. Er ft. 1651. Nach 2 Monaten ale Aufer. Et fl. 1807. Neber ihn f. Deffreich n., Ungarn n., 1. Deutschland 1800. F. war 3 Mal verfei-rathet, an Maria Anna von Spanien, An ria von Deftreich : Eprol u. Eleonore wir Mantua, u. hinterließ außer bem rom. Ri nig &. IV., ber icon bei feinen Lebjeiten ft., Leopolb I., feinen Rachfolger, beibe mi ber 1. Gemablin, u. 2 Cohne u. 1 Tobte pon ber 2. 4) &. IV., altefter Cobn tel Bor, u. Marianes von Spanien, geb. 1622 1646 jum Rouige von Bobmen, 1647 ju arro jam skunge von vodmen, 1947 skönige von Ungarn gefröhn, 1653 jam i König erwählt u. gefröhn, fi. aker neð feinem Bater 1654 an den Poeten. þ kafer von Oeftreich: 5) H. (als krev nu ngarn u. Bodmen K. V.) karl tvold hran i Warrellin, geb. 1738, etc. bes Kalifek From II (d.) bes Raifere Krang II. (1.) u. beffen 2. 96 mahlin Maria Therefias v. Sicilien, frail lich als Rind u. Jungling muchs er in m gem Intereffe bei. fur Gewerbe u. Rus beran, wurde 1830 jum Rouig von Ungur gefront, vermählte fich 1881 mit Anna Carbinien, it. fuccebirte feinem Bater Ist in fammtl, oftreich. Staaten, ward 1836 ... Ronig von Bohmen u. 1838 ale Ronig ... Romg von Benedig gefront. Mehr ! Kombardei Benedig gefront. Mehr ! Keftreich (Gefch.) zu Ende. B) Könige a) Bon Aragon: 6) & I., ber Gere te, 2. Sohn des Königs Johann I. von ftilien u. Cleonorens von Aragon; Infa pon Caftilien, folug nach feines Brabe Seinrich bes Rrantlichen Tobe bie II pon ben Stanben quaetraane Rrone u. theilte nur mit ber Ronigin bie 9 munbichaft über feinen Reffen Soham ! Aragon mit Martin, ale Sohn von de Schwefter, nach 2jabr. Interregnum, ben Standen 1412 jum Ronig v. Arage gemablt; er ft. 1416; f. u. Spanien (Gef b) Bon Bohmen: 8) -12) f. Ferbinanb 1 1) -5). c) Bon Caftilien: 13) & ber Große, Sohn Sandos III. von parra; erhielt 1035 ale Erbe Caftilien grunbete biefes Ronigreich. Ueber ihn f. Epanien (Gefch.) 1046. F. ft. 1065. 14) II., ber Beilige (ale Ronig von Grame 8. III.), Cohn Alfons IX. von leen, 200 Berengaria von Caftilien, geb. 1199; mab

bet Refignation feiner Mutter 1217 Ronig von Caftilien , 1230 burd bie Bahl ber Ctanbe Rachfolger feines Batere in Leon, thigetischer Fürst; über seine Regierung s. Comien (Gesch.) un 2 100. H. st. 1252. Er war an Beatrice v. Schwaben, bann an Jos wat m Battice v. Sanvapen, cann un 300 benne von Ponthieu vermählt. Geine Resignungsgeschichte lieferte der Ergbischof von Wiete, Don Robriquez Timenes; 1671 fasmillte ihn Elemens X. 15) F. III. (F. W.), ber Borg el abne, Sohn Sanchos W. Rinige von Leon u. Caftilien, geb. 1285 Bevilla; folgte feinem Bater 1295, Ans nge bis 1305 unter Bormunbichaft feiner Butter, Ueber feine Regierung f. Spanien (Beid.) 187. F. ft. 1312 ju Jaen, wie ergablt Dirb, bon 2 Brudern, bie er wegen anges fulbigten Morbes ungebort von ber Stabts muer hatte hurgen laffen, binnen 30 Zagen Mr Gottes Richterftubl geforbert, bie Racht ut Ablauf biefes Termins, baber fein Beis mit. Er war an Cenftange von Portngal matte. 16) F. IV. (F. V., als König n Aragonien F. II.), ber Katholifde, sin Johanns II. von Aragonien, geb. Co; 1452; vermählte sich 1469 mit ber bin bon Caftilien u. Leon, Ifabelle u. the nach ihres Brubers Beinrich IV. bes mermogenben Tobe 1474 mit biefer Ros beiber Reiche, folgte nun auch 1480 mem Bater in Aragonien u. bereirete fo hatre Bereinigung Spaniens gu Giner marchie vor. Ueber feine u. feiner Ges Min glorreiche Regierung, unter welcher mada erobert, bie lesten Dauern aus anien vertrieben u. Amerita entbedt tet, f. u. Spanien (Gefch.) sas, 200, 340 u. m &. ft. 1516 auf bem Coloffe Das palejo in Eftremabura. Er mar nach 3falas Lote jum zweiten Male vermablt mit maine Grafin von goir, welche Che ohne ther blieb. d) Bon Leon: 17) &. I., the Alfons VIII, geb. 1185; folgte, fcon 152 jum Ronig von Leon u. Galicien ermt, 1157 feinem Bater, mabrend fein ter Bruber Caftifien erhielt; über feine gerung f. Spanien (Befch.) 100. 18) Il. f. Kerbinand 14). e) Bergog von Rantua: 19) &. Gongaga, Sohn Incente I., Bergoge von Mantua; 1606 ardinal, entfagte aber bem geiftl. Stand, fein Bruber 1612 ft., u. trat bie Regies mg an; ft. 1626; f. Mantua (Gefd.) 11. Bon Reapel: 20) F. L, naturl. Cohn m Alfons V. von Aragon, nahm 1448 m neapolitan. Parlament zum Prinzen in Calabrien u. Thronfolger erklärt u. it Isabella von Clairmont, Richte des Bers 36 bon Zarent, vermablt, nach bem Tobe ines Baters, 1458, von Reapel Befig u. hieft vom Papft Pius II. Die Belehnung won. Doch tonnte er nur Reapel behaups m, in Sicilien blieb aber Alfons V. Ronig. leine Regierung mar booft friegerifd, u.

1495 feinem Bater, ber bie Rrone niebers 1490 (einem Bater, der die Krone nieder-legte; der Art VIII., Rönig dem Frank-reid, mußte er balb nach Isidia flieden; webert eingefegt, f. er don 1496, f. Wen-auch (d. 164), a. 23) f. III., [d. 5. m. grebi-nanh (d.). 23) f. IV., f. Ferthamn (d.). g. Mour Mortingal : 24) f. I. el Gen-li (d. er M. rije); geb. gebeinden 1640; folget 36 f. einem Batter Beter. Betaute (d. 64), f. einem Batter Beter. Betaute (d. 64), M. Rije im Generet, p. f. et der (d. 64), M. Rije im Generet, p. f. et der (d. 64), M. Rije im Generet, p. f. et der famen; ft. 1383. Ueber ibn f. Portugal (Gefd.) is. Mit ihm endete ber achte burs gund. Manneftamm u. feine Tocher Bea-rir, nach ibr abe. trir, nach ihr aber fein Stiefbruber (Sohn von Inez de Castro) Iohann, bestiegen ben Thron. 25) F. II. August Franz Ans ton, geb. 1816, Cobn bes Pringen Ferdis nand (f. b. 88) von Roburg . Robarn, 1836 mit Diaria II. ba Gloria, Ronigin von Portugal, Bitwe bes Berg. August v. Leuchten: berg, vermablt, erhielt 1827 nad ber Geburt feines altften Sohnes, bes Rronpringen Don Debro be Alcantara, conftitutionemaßig ben Ronigetitel u. ift gegenwartig Felemarfchall ber portug. Urmee. Bas feit feiner Bers mablung in Portugal gefcab, f. u. Portugal (Gefd.) gegen bas Enbe. h) Romifchet Runig: 26) g. IV. Frang, fe r. w. Ferbinand 4). i) Ronige von Sicilien: 27) F. I., fo v. w. Ferdinand 20). 28) F. II., fo v. w. Ferdinand 21). 29) F. II., f. Ser-binand 22). 30) F. IV. (ais Sonig beit ber Sicilien F. I.), 8. Sohn Karls III., Ronigs von Spanien u. ber Pringeffin Amalie von Sadfen, geb. 1751, erhielt 1759 von feinem Bater, ber Spanien erbte, ben Ehron von Reapel überlaffen , übernahm 1767 von einer vormunbicaftl. Regenticaft bie Regierung u. vermabite fic 1768 mit Dlas ria Raroline von Deftreid, bie nun eigentl. bie Regierungegefcafte leitete, mabrent R., bom Bolte geliebt u. gutmutbig, ber Jagb, bem Sifdfang u. anbern Bergnugen lebte. Ueber biefe Regierung, die burch ben Rrieg mit Frantreid 1793-96, burd bie frang. Invafion 1799, burd bie Bertreibung nad Sicilien, burd die parthenopaifde Republit, burd bie Rudtebr bes Sofes, burd ben Frieden von Floreng 1801, burd bie nochs malige Bertreibung bes Sofel burch bie Frangofen 1805, burch bie Befegung Sicis liene burch bie Englanber, burch bie Mbreife ber Ronigin nach Bien, wo fie ft., u. burch bie furge lebernahme ber Regierung burch feinen Cohn Frang, ber von 1809-11 bies felbe führte, burch bie Biebereinfegung %. IV. 1815 in Reapel burd bie Deftreicher u. burd bie Revolution 1820 fic auszeichnete, von ber ibn bie Deftreider 1821 wieber bes freiten, f. u. Reapel (Gefc.) ur\_m. Er ft. 1825. In 2. (morganatifder) Che mar er mit ber verwitweten Pringeffin v. Portgna, ble er jur Bergogin v. Floribia erhob, ver-maßlt. 31) F. Il. Rarl, geb. 1810, Sobn bes Königs Frang II. u. ber Infantin von Spanien Maria, Entel bes Bor., trat 1880 übrend bes Baffenftillftanbes ft. er 1494. lehr f. u. Reapel m. 21) &. II., Sohn bie Regierung an. Ueber biefelbe f. Reapel m Alfone II. u. Entel bee Bor.; folgte (Gefd.)

(Gefd.) u. Steilien (Befd.) gegen bas Enbe. Heber feinen Streit mit feinem Bruber Leopold wegen ber Bermablung beffelben mit Dis Denelope Smith f. Leopold u. Smith. Erwat 1882 in 1. Che mit Maria v. Gicilien (ft. 1886) u. in 2. Che 1837 mit ber Ergherjogin Therefe von Deftreich vermablt. k) Caftillen ale bas Stammland angenommen u. von Diefem u. Leon bie Furften mitges jablt, baber 32) F. I., fo v. m. Ferbinanb 13). 33) F. II., fo v. w. Ferbinanb 18). 34) 3. III., fo v. m. Ferbinanb 14). 35) %. IV., fo v. m. Ferbinant 15). 36) &. V., ber burch feine Beirath mit Siabella von Rariens Graube, fo v. v. Ferdinand Is). 32) K. VI., der Mei fe, Sohn Philipps V. u. Mariens von Savopen, geb. zu Madrid 1712; über seine nur von den Ministern u. feiner Gemablin Daria Barbara von Dors tugal geführte Regierung f. Spanien (Gid.) 1812 1916. F. ft. blodfinnig in einem Klofter au Billaviciofa 1759 ofne Kinder. 35) F. VII., geb. 1784, Sohn Karle IV. u. Marien Louifens von Parma, feit 1788 Pring von Ufturien (Aronpring). Seine Berwurfniffe-mit bem Friedensfurften Goboi u. feinen Eltern, die hieraus refultirende Revolution u. Abbantung Rarle IV. 1808, Die Reife nad Bavoune, bie bort ihm von Rapolcon abgebrungne Ebronentfagung, bas Eril ju Balençan, Die Einfehung Joseph Buona-partes burd Rapoleon an feiner Statt, ben beibenmuthigen Rampf ber Spanier um ihre Ungabangigfeit. & s VII. Rudtebr 1813, wo er bie Conftitution ber Cortes au bes fonoren fich weigerte, vielmehr ben abfolus teften Monardiemus ale Regierungemarime annahm, u. bie fomablichfte Reaction eins annam, u. die gamanichie deutien ein-treten ließ, den Ausbruch der Militärinfur-rection auf Isla Leon am 1. Jan. 1520, die dadurch wider feinen Willen hervorgerufne Constitution, welche durch die Invasion einer frang. Armee unter bem Bergog von Ungouleme u. ber fpan. Glaubendarmee 1828 wieber abgefchafft u. F. aus ber Gefangen= fchaft ber Cortes befreit u. in bie Rulle feis ner Dacht wieder eingefest murbe, Die nun eintretenbe Reaction, Sinrichtungen, Berbannungen ale Folge berfelben, baruber f. ausführlicher unter Spanien (Gefd.) 103\_110-Thereffe, Ferbinande IV. v. Sicilien Toch: ter, bie &. fehr liebte, die aber 1806, burch Sofcabalen (ibre Comiegermutter hafte fie) vielfach gefrantt, finberlos ft., vermablt. 1816 hatte fich &. wieder mit Maria Sfabella Frangieca, Zochter bes Ronigs von Portugal, u., ba biefe 1818 ft., 1819 mit ber Pringeffin Jofephe, Tochter bes Pringen Dur v. Sachfen, ale biefe aber auch 1829 Ren, mit ber Pringeffin Chriftine von Reapel vermählt. Bevor biefe ibm 2 Töchter ge-bar, Rieß er ben 29. Marg 1830 bas bisber in Spanien befolgte falliche Gefeb um u. lies feiner Tochter bulbigen, worauf fein

Bruber Don Carlos, ber bie nadften tinfpruche auf bie Thronfolge batte, nad Pors tugal ging. Bugleich regte fich feine Pars tei mit Berfcwerungen gegen ben Rome. Diefer ft. aber 1833. Dehr über im f. Spanien (Befd.) mt\_ses. Die Ronigin Chm ftine übernabm nun bie Regierung im Re ibrer alteften Tochter Ifabella ale Rege 1) Ronige pon Ungarn: 39)-43 Ferdinand 1)-5). C) Mubre regierente Fürften: a) Fürft von Anhait: 41) g. Friedrich, geb. 1769, Cobn bes guiffen Erbmann von Auhalt Plef, lebte Mo fange apanagirt auf feinen Butern in & fien, organifirte 1806 ein Corps gegen Breelau belagernben Frangofen, Baiera s Burttemberger, richtete aber, bei Rant folggen u. im verfcangten Lager von überfallen, wenig aus. Er vermablte fid ber naturl. Tochter Ronige Friedrich Bibelm II. v. Preugen, Grafin Julie v. Bre benburg, fuecebirte 1818, nach bem Te feines Bettere, Lubwige von Unhalts. then, Diefem im Bergogthum Rothen, 1825 mit feiner Gemablin auf einer ju Paris jur tathol. Rirde über : ft. 1 f. Anhalt (Geid.) s. b) Rurfurft Baiern: 45) F. Maria, Cobn M. milians I., geb. 1686; folgte biefem 16 Anfange unter Bormunbicaft: R. ft. lleber feine Regierung f. Baiern (Gefd.
e) Bergoge von Braunfchweigt 4
g. Albrecht, geb. 1680; Cobn Ferbin Albrechte, Bergoge ju Braunfdweias vern, folgte erft biefem u. baun feinem fdwiftertindevetter Lubwig Rudolf 1 ale Bergog von Braunfdweig = Bolfenttel; ft. 1735; f. Braunfdweig (Gefd) 47) Rar! Bilbeim &., f. Rarl. Sergog von Breisgan: 45) Rarl ton Jofeph &., geb. 1754, Cohn frur u. Maria Therefiae, Bruber bes Kuf Leopold II., Generalgouverneur in ber & barbei, vermablte fich 1771 mit Marte B trice von Efte, Erbin von Mobena. 2 ben Rrieben von Luneville erhielt er als fcabigung für Mobeng ben Breisagu Ortenau ale Bergogthum; er verlor et preeburger Frieden an Baiern u. ft. It ugl. Breisgan. e) Grafen von Ca lien: 49) & Garcia, f. Garcia L Caftilien. f) Großherzoge von Flore 50) A. I., Cosmos I. Sohn, geb. 154 wurde 1563 Carbinal, legte aber 1587 bu Burbe nieber u. folgte feinem Bruber, fen Bergiftung ihm Schuld gegeben mi (vgl. Capello) in ber Regierung; ft. I f. mebr unt. Floreng s. 31) 3. II., E von Cobino II., geb. 1610; folgte fti Bater 1621 unt. Bormunbicaft feiner B ter u. Großmutter, übernahm bie Regun 1628, nachbem er bereite 1624 bie Erbee ter von Urbino Bietoria geheirathet b felbft, reg. milb; über feine Regierung u. Floreng (Gefch.) st. 53) &. III. Jofer

Johann Baptift, geb. 1769, Cohn bes Grofbergoge Leopolb; übernahm nach 30= phe II. Lobe, ale fein Bater ale Leopolb il. Raifer marb, bie Regierung, verlor fie aber, nachbem er ber Coalition bei s, 1795 aber abgetreten mar, burd ben luneviller Rrieben 1801, erhielt bafur 1803 auf furse Beit Galaburg als Rurfurftenthum, verin bies burch ben presburger Frieben 1805, ethielt dagegen Burgburg ale Rurfur= frmthum, trat 1806 ale Großhergog bem Rheinbunde bei, erhielt burch ben parifer rieben 1814 Toscana wieber. Seit 1802 Bimer von Louife Amalie Therefe, Prins mit Maria, 2. Tochter bes Pringen Dax ben Cachfen; ft. 1824. Ueber ibn f. u. Tods Cana (Gcfc), er, Salzburg (Gcfc), en. Burzburg (Befc), en ge Graf u. Fürft von Gnaftalla: 53) f. G., Sobn Franzill von Wanttua, geb. 1506, erhielt 1519 Gaaffalla als besonders Herzogthum, zeichs mte fich in Paiferl. Dienften in Ungarn, in ber Provence u. in Flandern aus; faiferl. Bevollmachtigter beim Frieben von Grespy, Couverneur von Mailand, mo er 1551 Dias cenjaeinnahm u. Parma vergebens blodirte, skr wegen Seig u. Grausamkelt entlegt kunde frecht nach bei St. Auentin u. ft. 1877; f. Guaftalla (Gesch.). 54) F. It., Schr von Cafar I.; ft. 1680; über ihn f., sch. 55) F. III., Som Cafare III.; ft. 1878. h) Erzherzsche von Deftreicht 86) F. I., f. ferbranaft). 379 Erzherzsch 1880; ft. J., ferbranaft. ther megen Beig u. Graufamfeit entfest ftiner Refibeng genannt, nachmalo als Fers binand II. Kaifer, f. Ferdinand 2). 58) F., Cohn bes Kaifers Ferdinand I. u. Bruder Marimilians II., geb. 1529; erhielt nach feines Batere Tobe Tyrol u. Borberoftreich, bermablte fich 1550 mit ber fconen Philips bine Belfer (über biefe Ehe u. die baraus emfproffenen Sohne f. Belfer 9). Nach beren Tobe vermablte er fich 1582 mit Anna Katharina von Mantua, hinterlief von bie-fer mehrere Tochter u. ft. 1595. Er ftiftete ic morrer Lögier u. g. 1993. er ierter ik Ambrafer Cammiung, f. unt. Tyrol (Gifch.) 12. 559) S. Ferdmand 2). GO) S. Fredmand 2). GO) Gerbinand 48. 1) Sexyog von Vax-max G1) geb. 1751; Infant von Spanien, Studer König Karls V., von Conbilac eregen; trat 1765 die Regierung von Parma, Piacema u. Guaftalla an, vermablte fic 1769 mit Marie Amglie Antonie von Defts tid; perlor feine Staaten in der Revolus tion, erhielt fie aber burd Buonaparte wies ter u. ft. 1802; f. Parma (Gefch.) ir. k.) Aurfürften von Salzburg: 62) f., f. ferdinand 52). 1) Erzherzog v. Steper: mart: 63) S. Ferdinand 2). m.) Große marri 43.3 S. Hreindid I. Mil (Vides derpoge v. Todeana: 62) — 646) [. Kre-finand 80) — 520, n. Graf v. Tyrol: 427 gr. greedinand 850, og Grafhergog s. Bin Hung (Seich, f. Kredinand 82), og l. Bin Hung (Seich, f. Kredinand 82), og l. Bin Hung (Seich, f. Kredinand 83), og l. Bin Hung (Seich, f. Kredinand 83), og l. Bin Hung (Seich, f. Kredinand 83), og l. Bin Hung (Seich, f. 1830), Sohn here

soas Albert u. Annas von Deftreid; apas nagirt , focht 1566 gegen bie Zurten, jog feinem Bruber Ernft, Rurfürften von Rolu, gegen bas aufruhrerifche Roln gu Bulfe, eroberte 1584 Roln u. ft. 1608. Er mar feit 1588 mit eines Dofbienere Tochter, Marie Dettenbed, morganatifd permablt. Die Gobne aus Diefer Che erhielten ben Titel Sonie aus vielt eige etgelein och Alte gen von Braunschweig: 20) f. Al-jen von Braunschweig: 20) f. Al-brecht I., jungter Sonie derzigs augus, sigtet 1666 die Linie Bevern u. f. 1887. T. R. Triff T., Sergey vom Braunsschweig Bevern, so d. m. Ernst 14). T. J. F., geb. u Braunfdweig 1721, 4. Cobn Ferbinanb Alberts II., Bergogs von Braunfdweig, trat 1740 ale Dbrift in preug. Dienfte u. bilbete fich in ben beiben erften folef. Rries gen aus. 3m 7jahr, Rrieg entichieb er bie dlacht von Drag, erhielt 1757 ben Obers befehl über bas verbundete Beer in Befts falen gegen die franz. Armee u. entwidelte hier außerordentliches Feldherrntalent, in-dem er Westfalen, den Rhein u. Niedersachfen behauptete, Die Schlachten bei Rrefelb u. Dinden gewann, u. wefentl. ju bem fur Friedrich b. Gr. glücklichen Ausgange bes Kriegs beitrug. Mehr f. unt. Siebenjahr. Krieg 19, 29, 13, 13. Nach dem Frieden nahm er wegen eines Difverftanbniffes mit Friebe rich b. Gr. feinen Abichieb u. Lebte nun auf bem Schloffe Bechelte bei Braunichweig. bier wibmete er fich auch mit Gifer ber Maurerei. Er wurde auf bem Convent ber firicten Obfervang ju Rohlo gum Grofmel-fter gemahlt, berief 1772 2 Congreffe ber-felben nad Braunfdweig u. Bolfenbuttel, 1782 einen nach Bilbelmebab, wo er felbit prafibirte. Dort murbe er and jum Große praibirte. Dort murbe er and gum Evels-meister ber Martinsten genbalt. Er fi. nach einem wohlschigen u. segensteichen Wirten 179% au Bechelt. Bal. Erotanna Miebec. Deriog zu Br. u. 2., Braumfen. 1793. e.) Herzige von Calabrien: 231 f. Errbin nad 241. d. 1818. e. 1819. e. 1819. e. 1819. Schillen: Tayl f. Kerbinanböl. e. 1825. e. Sodie Lee Bold Destinanböl. e. 1825. e. 268de ese Bold Destinanböl. e. 1825. e. Bruber bes jesigen Ronigs Chriftian bon Tritor ees jeggen Abnig Caritain von Dammarf, commandirende General über Seeland, Won, Kalfter u. Ladand, Mir-glied des Canafeatdes. A Pringen and dem Hander (1988). Herbinand II. I Erzhergo von Deffriedd: 223 H. Karl Joseph (von Cfie), geb. 1781, E. Gody Archinand (1.8. 18). Breisgau, ere hielt 1805 ale oftr. General ber Cavallerie bas Commando in Schwaben; ibm beigeges ben mar ber eigentl. commanbirenbe Relb: geugmeifter Dad. Rach ben Unfallen an ber Donau befchloß er, mit einigen Corpe fich von ber in Ulm eingefchloffenen Armee ju trennen, die Infanterie wurde jeboch gefans gen, bas Cavalleriecorps tam gwar burd, berlor jeboch bebeutenb, u. nur 1500 Dann tamen in Bohmen an (vgl. Deftr. . frang

Rrieg von 1805 s). Bier focht er flug u. tapfer gegen bie Baiern, falug Brebe ben 4. Dec. bei Iglau, bis ber prefburger Friebe fein Birten enbete (f. ebb. 1s). Beniger gludlich war ber Relaug von 1809, wo er mit 36,000 M. Deftreichern in bas bergogtb. Barfcan einrudte, inbem ihm 12,000 Do= len u. Cachfen in ber Schlacht bei Rascon ien u. Sagien in oer Spiage bei Rabein viel ju schaffen machten u., obwohl fich Barichau ergab, er später boch von Po-niatoweli genötigt wurde, sich aus bem bergogis. Warichau gurdegugieben u. auch einen Theil von Gallizien mit Krafau bem Reinde ju überlaffen. 1815 befehligte er bie oftreid. Referve u. führte fie uber ben Rhein u. nach guneville, boch tam biefe Res ferbe, ba bie Schlacht von Belle Alliance ben Krieg geenbet hatte, wenig jum Gefecht. 1816 erhielt er bas Generalcommanbo in Ungarn. Gegenwartig ift er t. t. Felbmars fcall u. Militar = u. Civilgouverneur in Galigien. h) herjog von Orleans: 78) f. Philipp Lubwig Aarl Heinrig Joseph, Drienne. 1) Jufauten von Vortugal: VV) Sohn Johanne I., geb. 1402; Großmeister best Ausgebens, gen 1437 mit seinem Bruber heinrich nach Afrika u. belagerte Zanger ungludlich, folog mit ben Mauren unter ber Bebingung Frieben, baß ihnen Ceuta gurudgegeben werben follte, u. blieb felbft ale Beifel bei ihnen. 2Beil aber bie Mauren gegen bie Uebereintunft mebr, gefangne Portugiefen ermorbeten, fo gab Beinrich Ceuta nicht jurud u. &. murbe in Feg eingefertert u. ft. baf. 1443. 80) F., Cobn Chuarbs u. Cleonorens von Aras gon, Bergog bon Bifeu, Grogmeifter bee Chriftus = u. Jagoorbene u. Connetable von Portugal; begleitete 1471 feinen Brus ber Alfone V. nach Afrita, ft. ju Cantos briga 1472. k.) Pringen von Preußent 81) f. Auguft 28). 82) Lubwig &., f. Lubwig Ferbinanb. 1) Pring von Sachfen-Roburg: 83) F. Georg Muguft, Bergog ju Roburg . Gotha - Robary, geb. ju Roburg 1785, 8. Cobn bes Bergogs grang, Bruber bes jest regierenben Der= goge Ernft III., trat in oftreid. Dilitar. bienfte, jest ift er Felbmarichalllieutenant n. Inhaber bes t. t. Bufarenregimente Rr. 8, perheirathete fic 1816 mit ber reichen Pringeffin Maria Untonie Gabriele von Roharn. Er ließ feine Rinder vertragemäßig in ber Pathol. Religion ergieben u. trat 1818 felbft ju berfelben uber. 1826 erbte er bie großen Befigungen feines Schwiegervatere u. ers bielt bas ungar. Inbigenat. Er ift Bater bes jegigen Ronigs von Portugal, Ferbinanb (f. b. 26), ber Pringen August (geb. 1818) u. Leopold (geb. 1824), u. einer Prin-Beffin, Bictorie (geb. 1822). m) Prins gen son Sicilien: 84) herzog bon Calabrien u. Pring von Larent, Sohn bes Ronige Rriebrich von Reapel; murbe 1501, ale fein Bater bon ben Spaniern u. Frangofen vertrieben murbe, jur llebergabe in Zarent genothigt. Kerbinand ber Rath.

lief ihn gegen bie Uebereintunft nad En nien fuhren u. unter bem Borgeben ei mit Frantreid gepflognen Briefwedfele ber haften. 1516 bot ibm, bem fpater Freige-lagnen, bie Junta bie Krone von Magen lagnen, die Junia die Artone von mogni, u. Castitien an, er folius sie aber auf i. ft. 1559 ohne Kinder. m) Infanten 9, Bus vient 9 8) ft. de Cerba 1, Cerba wit ben Genuefern u. bem Bergoge von Su vonen beigulegen, wohnte 1634 ber Schlade von Morblingen bei u. ward bann Stuttbalter in ben Rieberlanben. Er ft. 1641; f. ter in och Nieberianden. er. i. 1041) i. Wiederlande (Gefal. de. e. d.) Pring we Tarrent: 87) ( Ferdinand 84), p) Bring won Würftemberg: 88) Killbein Derzog von Würftemberg: Neufade, juwer Soda Derzog Kriebrich von Würftemberg: Neufade, für Soda Derzog Kriebrich von Würften berg: Neufade, fodt in faifer. Dienkin den ISBN per. 1081-1687 bef., organ fo Eurten u. Frangofen, ging mit ban. Ern pen fur Bilbelm III. nach Irland u. bien bann ben follanbern gegen bie Frango 1698 befehligte er bie poln. . fachf. Ern in ber Ufraine, fo wie 1699 u. 1700 bie D nen in Solftein u. ft. 1701 gu Glune. I Beiftliche Garften: Rurfarft u. Er bifchofe von Koln: 89) Cohn von Bib helm V. von Baiern, geb. 1577; mbit 3u Ingolftabt, wurde 1596 Coadjuter 18 Rurfürften von Roln u. 1612 Ergbifdef Rurfürft baf., Bifdef gu Luttid, Die Paberborn u. Bilbesheim ; ft. 1650; f. Si (bas Ergbiethum, Beid.). 90) & Aug Maria Jofeph Anton Graf Spies jum Defenberg u. Can ftein, Erbid ju Koin, geb. 1764 gu Canftein, 1782 De herr ju Munfter, begleitete 1790 ben & fürften Maximilian Frang jur Raifell nung u. warb 1790 Dompratenbarint Denabrud, 1792 ju bilbeeheim, 1794 9 lat, 1799 Dombedant ju Dunfter u. Pri im Collegiatftift ju Dulmen; 1806 trat er bas Guratorium ber Univerfitat u. m Bermalter ber Ergbioces Munfter, 1825 En bifchof von Roln, wo er mit aufgeffatt Beifte fegenereich für Rirche u. Biffenfdi wirfte; er ft. 1835; f. Roln (Ergbiett Gefd.).

witte; et [t. 1885]; l. Koin (ergoniques) Gefd.). (Jb., Lt. u. Pr.) Ferdinand, Fort, [t. u. Angola-Errdinand (F. Lag.), Pflantengues aus der nat. Ham. Compositae Amphice nianthae. Senecionideae Rohn. Attei

in Merico.
Feredinanden (Sotto Mafire).
Infel im Mittelmer, gegen 20 ital. Mide
von Sciaco in Scielien, mylégen blefin s'
ber vulcan. Infel Pantellaria, letter dimen, maddem ein, felt dem Mide
men, maddem ein, felt dem Mide
prechente von 1800 K bod aufvorfinde zu
brechenber u. 800 K bod auf

namten fie Grabams : Infel), befesten ke gleich nach ihrer Entstehung, doch der-fward fie 1832 wieder; 1833 stieg der Bulcan von Reuem auf. (Lb.) Ferdinandina, so v. w. Euda Z. Ferdinando. I) (St.), s. S., 3a-

ge 1); 2) f. u. Artimino 2).

Ferdinandsberg, f. u. Unterinnthal.

Ferdinandsbrücke, f. u. Wien a. F-brunnen, f. u. Matiends . F-Frdinandsorden (Orden des heli. F. u. des Verdienstes), son freinand iv., König von Eiclien, am 1. April 1800 gam Andenden an feine mid febr in fein Reich gestiftet. Er besteht aus 3 Rlaffen. Beichen: ein aus 6 golbs nen Strablenbundeln u. 6 filbernen Lilien gebilbeter Stern, von einer Ronigetrone ges bedt. Born bes beil. Ferbinanbe Bilb, finten fteht: Ferd IV. inst. a. 1800; Banb: buntelblau mit rother Ginfaffung. Die 1. Riaffe hat babet einen Bruftftern gang wie bie Borberfeite bes Kreuges. (Go.)

Ferdinandusa (F. Pohl.), Pfians jengatt. aus ber nat. Fam. ber Bignonias

ten. Arten : in Brafilien. Ferding, früher Gilbermunge in Ris ga, 80 f. = 1 Albertusthaler, 1 f. = 6 Pf. preuß.

Ferdulf, ebler Ligurier, bann bis 705 bergog bon Friaul, f. b. (Beich.) .

Ferdust, 1) (Abul Manfut Ras fem), perf. Dichter, geb. ju Rigwan in ber Rabe von Thus in Rhorafah, too er 1000 ft.; Berfaffer bes Epos Chab=Ras meh, bas in 60,000 Doppelverfen befteht u. morin er bie Gefdicte Perfiens von ber alteften Beit bis jum Stury ber Saffaniben befingt; bie legten 2000 Doppelverfe finb bon 3=8 Lebre: Effebi (Mffubi); berausgeg, von Lumeben, Calc. 1811, Fol. (uns vollenbet); von Turner Macan, ebb. 1829, 4 Bbe.; Gingelnes beutich von Dammer, Bahl u. A. in ben Kundgruber bes Drients u. in Gorres Belbenbuch pon Gran, Berl. 1620, 2 Bbe.; engl. von Champion 1788, 4., bon Attinfon, Lond. 1832. 9) (Ufun), turt. Gefdichtefdreiber u. Dichter bes 15. Jahrbunberte; for, in 360 Banben: Guleimans Rameh, eigentl. Salomos Leben u. Thaten, aber barin bie gange Beltgefdicte, auch bie Metaphyfit, Geometrie, Aftronomie zc. Der Sultan Bajafib, bem er bies Buch gewibmet, mablte fich 80 Banbe aus u. ließ bie übrigen berbrennen. F. rachte fich burch eine Sature

n. flob nach Perssen, wo er ft. (Dg. u. Lb.) Fere, so v. w. La Fere. Feredsche, bas lange, schleppende, bon den Schultern herabhängende Oberkleid ber Turten, nach ber Jahregeit leicht u. fliegenb, ob, feft u. erwarmenb.

Feredschik, Martiff. an ber Mastiga im Sanbicat Galiboli (europ. Turs fei); mineral. Quellen, Sanbbab u. Ballfabrteert.

Perentarii (rom. Ant.), Art leichter Eruppen, nach Ein, nur mit Schleubern u.

Bogen bewaffnet, nad Anb. trugen fie ben Rampfern bie Baffen ju; fie ftanben auf ben Flugeln u. begannen bas Treffen.

Ferentina, rom. Gottin, ber ein hain am gufe bes Albaner Berge gebeiligt war, wo man Berfammlungen u. Jahrmartte bielt; nad Ein. fo D. w. Feronia.

Ferentina porta, Thor Rome, f. b. (a. Geogr.) 1.

Ferentinum (a. Geogr.), 1) Stabt ber hernifer in Latium, bon bem Conf. Hurius Medullinus 409 v. Chr. erfturnt; i. Ferentino; 3) Stabt in Etrurien puis ichen bem Bolfinifchen Gee u. bem Tibris; aus ihr ftammte die Familie bes Kaifers Otho. Die Stadt ftand als Ferento bis ins 11. Jahrh., wo fie (1974) von den Bis terbenfern gerftort u. Die Ginw. nach Biterbo übergefiebelt wurden. (Hl. u. Lb.) Ferentum (a. Geogr.), Ortfcaft in

Apulia in Italien; j. Forenga. Feretri jus (lat.) , Bahrrecht , f. auch u. Gotteeurtheil ..

Feretrius, rom. Beiname bee Inpi-ter, weil ihm bie ben feindl. Felbherrn abgenommenen Baffen auf einer Babre (Feretrum) jugebracht wurben; ibm errichtete Romulus einen Tempel auf bem Capitolium. Feretrum (lat.), 1) Trage; bef. 2) Bahre, f. u. Tobtenbeftattung m; 3) Sarg.

Ferette. Stabt, fo v. m. Pfirt. Ferg (Frang Paul), geb. ju Bien 1689; Maler aus ber beutiden Coule; ft. 1740 in Conbon febr arm; arbeitete im Charafter Bergheme u. Boupermanne lanbl. gefte u. bergl. u. fcmudte feine Semalbe mit Ruinen. Colorit u. Beidnung leicht, bie Composition geift. u. gefdmadboll. Ferghana (m. Geogr.), f. Rofan.

Fergioni (Bernharbin), rom. Ebier= u. Seeftudmaler, blubte um 1710.

Fergus, Könige von Schottland: 1) §. I., angebl. erster König von Schottland, b. d. (Geich). 2) §. II., reg. 404 — 420, c. ebb. 1, 3) §. III., reg. 764 — 767, ermors

bet, f. ebb. re. Ferguson (fpr. Fergufen), 1) (3as mes), geb. 1710 ju Reith in Banfffhire in Schottland; butete in feiner Jugend bie Schafe u. erlangte bei biefer Gelegenheit Kenntniffe ber Gestirne, fo bag fem Berr ihm eine gute Bilbung gab; 1744 tam er nach Conbon, wo er feine aftronom. Safeln herausgab; ft. 1776. Sauptwert: Astronomy explained upon Is. Newton's principles, mit Zusahen von Madan, kont. 1809, beutsch von Kirchhof, Berl. 1783, 8. Aufl. 1793. 2) (Abam), geb. 1724 ju Logierait (bei Perth in Schottlanb); 1759 Profeffor ber Raturphilosophie in Ebinburgh; ft. 1800; fcbr.: Essay of civil society, Ebinb. 1766, 4., beutsch von Jünger, 293, 1768; Institutes of moral philos., Cond. 1769, beutich von Garve, Lpg. 1772; Principles of moral and pollt. science, Ebinb. 1798, 2 Bbe., 4., beutich pon Schreis ter, Bur. 1795; History of the progress and fall of the Roman republic, Sonbon 1783, 3 Bbe., 4., beutid von Ch. D. Bed, 2p1 1784 - 1786, 3 Bbe. 3) (Rob.), icott. Dichter, geb. ju Chinburgh 1750; ft. 1774; Berfaffer mehrerer Joullen u. Inris ider Gebichte, Lond. 1774, 12. (Lt. u. Dg.)

Fergusonit, Mineral, vielleicht eine mit bem Petrotantalit, gleichichenflige, 4fets tige Pyramibe, Bruch mufchlig, fast Metall-glang ; braunt. fcwarg ; wiegt 5,2; unfcmelg-

bar; aus Gronland, eingewachfen in Duary. Ferhabad, Colof, fov. w. 36fahan 2). Feri (Regerg.), fo v. w. Abelophagen. Feria (Don Gomes Mivares be Figne :

roa b Corbon a Berg. v. F.), geb. 1587; marb Gefanbter bei Papft Paul V. u. bei Das ria von Medicis, 1616 Bicefonig in Balens gia u. 1618 Souverneur von Mailand. Als folder befehligte er bie Spanier gegen bie Graubunbtner, gegen ben Bergog von Sas vonen u. Frankreich, jog 1633 bem Raifer mit 14,000 D. nach Schwaben ju Guffe, ward aber nach Elfaß gebrangt, verlor fein halbes Beer burd Klima u. Strapagen u. ft. 1634.

Ferine (lat.), 1) (rem. Ant.), beilige Rubetage, wo teine öffentl. n. Privatges fcafte betrieben werben burften. Ueber bie berichiebnen Arten ber F., ale F. publicae, privatae, stativae, ceptivae, latinae ic., f. unt. Ros mifche Religion; 2) (Rirchenw.), eigents lich Lage, jur Chre Gottes ob. eines Deis ligen gefeiert; 3) feit Papft Splvefter I. alle Lage ber Boche, fo baf ber Conntag Feria prima (gewöhnlicher aber Dies dominica), ber Montag F. secunda tt. genannt wirb, f. u. Boche.

Feriale officium (Ferialoffieium, Enggeiten), in ben Brevieren enthaltnen Gebete, Die ber Bath. Beiftliche an ben Bochentagen (f. Feriae 3) n. ju bes ftimmten Stunden beten muß.

Feriales Itbri, in ber alten Rirde bie Bucher, worin bie Tefte ber Dartprer aufgezeichnet maren.

Ferich urrhus (Staatow.), f. unt. Magppten (n Geogr.) m.

Ferid - Eddin Attar, f. u. Fernb. Feridun , fabelhafter Ronig von Pers flen, f. b. (Gefd.) n. Ferien, 1) f. Feriae; 2) (Rechtem.), Tage, an welchen fein Gericht gehalten wirb, Beiertage bes Befcaftelebens. Daju reds net man namentlich bie Conn = n. Refttage u. bie Ernteferien. Durch biefe mirb in ber Regel ber Lauf ber Berjahrung u. ber Fris ften nicht unterbrochen, mabrent berfelben follen auch teine gerichtl. Banblungen porgenommen werben, mit Ausnahme berer, bei benen Gefahr im Berguge ift, porgugs lid Griminalfachen; 3) für anbre Bebors ben u. auf Universitaten u. Schulen bie Beit, in ber bie Sipungen u. öffentl. Bortrage ausgefest merben. Die &. auf Unis verfitaten bauern mehr. (etma 4-6) Bochen

an Ende jebes Semeftere, ju Ditem a. m. Michaelis, nur furje Beit in Beibnaden u. Pfingften; bie f. auf ben Schulen (Canb &.) bauern gewöhnlich 8-4 Bochen ju Bei ber funbetage (Ounbetage= %.), tunn Beit an ben hoben Beften; in ben Bolte ichnlen finben fie bef. gur Beit ber Ernt Statt, weil ba bie Eltern bie Unterfpigu größern Rinder branchen. (He. u. Sk.)

Féri, féri (lat.), f. u. Felbgeférei I. Ferina tússis (lat.), Renchusten. Ferinus sinus (a. Geogr.), fo v. n Theriobes tolpos.

Ferio (Log.), ber 4. Columbut in ber 1. Figur, wo ber Dberfas allgemen berneint, ber Unterfat befonbere bejaht, ber Coluffan befonbere verneint.

Perishta (Mnhameb Rafem), gel. ju Mhmed Dapor in Dethan, Siftoriter in ber Ditte bee 17. Jahrh.; for. perfife: Gefd. von Sindoftan (von 975-1605), eng. Ferison (Log.), ber 6. Schlugmetel in ber 8. Figur, mit Quantitat u. Qualit bes Mabus Ferio.

Feriters, Infelgruppe, fo v. w. Blat Pets. Ferithar, Bruber von Ferguel., fabel

hafter Ronig v. Schottland, f. b. (Gefd.) Feritor (a. Geogr.), Flug in Ligurim; i. Bijaano. Ferkel, 1) (Ferken), (. mil

Comein 2); 2) (Suculae, Mftr.), bie bre ben, f. b. Ferkeleiche, fo v. w. Commercial f. u. Gide.

Ferkelinsel, Infel, nabe bei 6 matra; 13 Deilen lang, bat biel Gom Ferkelkaninchen, fo b. w. Mg F-kraut, Sppodarie. F-mans, v. w. Deerfdweinden.

Perkelmonat, ber Januar. Ferkelschneiden, bas Cafritt ber Fertel, f. u. Caftration ber Thiere . Ferkentreiber, f. u. Ballfijd. Ferkenzehnt, f. u. Behnt (Befd. Ferlach (Dber: n. Unter:R.), De im illyr. Ar. Rlagenfurth, an ber Drutt Gewehrs, Stablmaarens n. Bayonnetfabil,

Gerberei; 2900 @m. Ferlino, ital. Gewicht, f. n. Bologie (Geogr.) s, vgl. Mobeng (Gepar.). Ferlus (Raymond Dominique), gel. u Cafteinaubarn; Director bes College # Gorege; ft. baf. 1840; for.: Explication at zodiaque circul. de Denderah, 4. Muts 1822, überf. ben Boras, Juvenal u. a. Ferm (v. lat. firmas), 1) feft; 3) cis

vollig ausgearbeiteter Bund Ferman (turt.), 1) Befehl vom Gro wefir im Ramen bes Gultane ausgefertigt; baber 2) ber einem Reifenben pou biefen ertheilte Daß. Gin &. genießt bas griftt Unfeben u. wird von bem, ber ihn lieft, vot bem Lefen ftete ehrfurdrevoll an bie Etin gebrudt ; 3) im mongol. Reiche u. in 3

Hen fdriftl. Erlaubnif, Sanbel gu treiben. Fermanngh, Grafich. in ber irlanb. hen. Mfter; 25 (1902., 150,000 meift Path. in.; bewaffert bom Doppelfee Earn (4 ), ein Ranal verbindet beide Theile, nt fie in 2 Theile (Upper= u. Lower= fara) theilt, über 30 Infeln, barunter Belle 36le, bat, febr fifdreich ift, v. bem lit Carh. Gebirg: Clieve Ruffel ; unvoll= mmnen Aderbau (viel Flachs), gute Rinds ichjudt, Leinweberei. Sauptft. Ennisillen, am Gee Garn, befeftigt. 4000 (100) Epp. (Wr.)

Fermat (Dierre be %.), geb. 1590, Geo= m s. Parlamenterath gu Zouloufe; ft. 64; for. : Varia opera mathematica, Zous 1674, 2 Bbe., Fol. Rach ihm Ferints Lebruatze von den Poly-inalzahlen. Cie finb: Jebe (gange) Al ift entweber eine Erianqulargabl, ob. tus 2 ob. 8 Eriangulargablen gufams mgefests jebe Babl ift eine Dentagonals , ob. aus 2-5 folden gufammenges . Wen fo berhalt es fich mit ben beras mir, Septagonal = n. allen übrigen Dois foulbig geblieben, u. auch neure Mas meiter haben folden noch nicht umfafb gliffert. Férmats Spirale, (Pi.)

Fermate (Cocona, Corona), bad Bersia ob. Aushalten eines vorgefdriebnen it ibet bie Geltung ber ihn bezeichnen: Rete. Beiden bafür (Aushaltung be ben): . Die Lange biefes haltens ber in ber Regel beliebig. Bei Orches hiden ficht man fich, um Gleichformig-bervorzubeingen, über bie Dauer bie-Aushaltene ju vereinigen. Fon tommen Solugaccorde, fonbern auch baufig in Mitte por, wo eine Art von Abichnitt mitt. Buweilen finbet babei and eine Miche Cabeng trgend einer Soloftimme t. Go tommen &=n in ber Mitte von gen vor, um bie Kraft ber Stimme burch in sod, um die draft der Stilliam von in solden Rubepunkt wieder zu fammeln, im auf den Hauptschluß desto feierlicher zubereiten. Dier ist das Aushalten zus ib eine Aufbaltung. (Wd.) Ferment (v. lat.), fo v. w. Gah-

Permentarii (Rirdengefd.), f. unt. enbmabl sz. Fermentation (v. lat.), f. Gabrung.

Permentum (lat.), 1) Ferment; 2) Permier, in Frantreich Befiger eines

ate ob. Meterhofe (Ferme); F. geral, fo b. w. Generalpachter. derme. 1) vormals Mart, beren Gester (. Spoleto (Gesch.) su tu; jest D) thatbat in Archenftaat, am abriatischen; har Di finn in der Kiffe eben, bibar, Flasse: Thistite of Martine Chieffie (M.) 20,000 1.7 3) Sauptft. barin, unweit bes Mees

res; hat einige Befeftigung, Ergbifcof. 16 Riofter, Heinen Bafen (Portobi Fermo), fonft eine Univerfitat u. 20,000 Em.; 4) (Befd.). &. bief fonft Firmum, es lag im Picenum u. hatte beim Safen ein feftes Schlog, Castellum Firmanum; im 1. pnn. Rriege fochten bie Firmani auf Geiten ber Romer gegen Sannibal; nachher wurde eine rom. Colonie hierher geführt; 514 n. Chr. von Totila erobert. Im Mittelalter war &. ber Sin einer Mart (f. ob. 1), u. 1589 murbe bas Ergbisth. errichtet. Ruinen von Firmum unweit &. Geburteftabt bee Lactan=

(Wr. u. Lb.) tius. Fermer (Bilhelm, Graf von &.), geb. ju Plestow 1704; nahm 1720 ruff. Dienfte, eichnete fich gegen bie Zurten u. Someben 1736 aus, murbe 1748 Commanbant von Bitmanftrand, erhielt 1746 bie Mufficht über bas Baumefen u. leitete ben Bau bes faif. Dalaftes in Detereburg. 1758 befehligte er an Aprarine Stelle ale General bie in Preugen einfallenbe Armee, ward bei Borns borf gefdlagen, bann burd ben gelbmars foall Coltitoff 1759 erfest; bod bebielt &. unter Coltitoff ein Commande, focht mit bei Runnereborf; von Deter III. 1763 pon ber Armee entfernt u. von Ratharina H. sum Statthalter von Smolens? u. Dits fieb bes Senats ernannt ft. er auf feinem Bute Rietau 1771. (Pr.) Gute Rietau 1771.

Fermoselle, Stabt am Cormes u. Duero in ber fpan. Proving Jamora; Festungswerte n. 3000 Em.
Fermoy, Stabt in ber irifden Grafs

fcaft Cort, am Bladwater; 6000 @m. Fermuler, Boll, fo v. w. Purmuler, Fernambuco, fo v. w. Pernambuco.

Fernambükholz, fo b. w. Pernams butholg, f. u. Brafilienholg . F-lack, unechter Florentinerlad. F-roth, fo b. w. Braftlin, f. u. Farbeftoffe. F-tinc-tur, burch Digeftion bee F-holges mit Baffer erhalten; bient, wie bas bamit gefarbte Papier (F-papier), ale reagis renbes Dittel auf Alfalien, burd bie fie violet gefarbt wird.

Fernandesia (F. R. et P.), Pflangens gatt. aus ber nat. Fam. Droibeen, Van-deae. Arten: Schmaroperpflangen auf iumen u. an Relfen in Deru.

Fernandez, Infel, fo v. w. Juan Fernanbes. Fernández (Fernándes), 1) (Mis varo), portug. Geefahrer, begleitete feinen Dheim Barco 1446, ale er bie Dunbung bee

Senegal u. bas grune Borgebirg entbedte; er felbft entbedte 1447 ben Rio Granbe, 2) (Juan), begleitete 1446 Antonio Gons gales auf feiner Entbedungereife an ber Rufte von Afrita, blieb, als feine Lanbes lente nach Portugal gurudfehrten, unter ben Affanfabii - Mauren jurud u. bereifte, von ihnen ale Stlave vertauft, mit feinem Berrn mehrere Diftricte. Bon ben Portugiefen bes freit, begleitete er 1448 Diego Bilhomen wieber nach Afrita, ftieg allein ans Lanb, aber ein ploBlich entftanbner Sturm gerrif ben Unter feines Bootes u. er verfcoll feit= bem. Er ift ber erfte Europaer, ber in bas Innere von Afrita einbrang. 3) (Dio: nnfio), geb. 1422, Portugiefe; entbedte um 1445 ben Senegal, ft. 1480. 4) (Su an, geb. ju Carthagena 1538; entbedte 1571 bie fuan Fernandeg = Infeln, 1574 bie Infeln St. Felix u. Ct. Ambrofio. Cein Plan, eine Colonie auf ben entbedten Infeln ane aulegen, fcheiterte; er ft. 1597. 5) (&. Xi= menes be Ravarette, gen. el Mado), geb. ju Logrono 1526; mart, 2 Jahre alt, burd eine Krantheit ftumm, bann Maler, bilbete fich in Stalien unter Titian u. abmte

ibn fo gludlich nach, bag man ibn ben fpan.

Titian nannte. Er ft. ale Dofmaler Phi= lippe II. ju Segovia 1579. Fernando (fpan.), fo v. w. Ferbinanb. Fernando, St., 1) f. u. Cabir 1; 2) (Caftello be S. B.), f. u. Figueras; 21 F. Po (F. da Po), Infel aus ber 3) F. Po (F. da Po), Infel aus ber Gruppe ber Gumeainfeln (BAfrita), uns gefabr 6 Deilen lang, 4 breit, bergig u. bugelia, mafferreid, frudtbar an Balbung, bewohnt von etwa 1200 fcwargen Ew., Die eine eigne Sprache reben. Die Bai an ber Infel beift St. Georgesbai. Burbe 1778 von ben Portugiefen an Die Spanier abgetreten, bon biefen aber nie bejest; 1841 pou ben Cpaniern vollig abgetreten; feit 1827 ift fie pon ben Briten befent, Die an einer geraumigen, von ber Landfpige Pointe Billiam eingefchlofnen Bucht bie Colonie Clarencetown (j. 700 @w.) gegrundet baben; wichtig wegen bes afrit. Sanbels, als Station gegen ben Stlavenhanbel u. ben Munbungen bee Rigere gegenüber gelegen, iebod bodft ungefund. Dabei liegt bie fleine Infel Annabon, mit einer Bleinen Gin= uobnerschaft in einem Dorfe; Mischlinge ber Portugiesen u. ber Reger. Bon einem Bauptling, ter fich ben Titel König gibt, beberricht. Die Einw. haben einige Refte ber fath. Religion. Much biefe Infel haben bie Briten gu faufen verfucht. 4) (F. Ve-1080), Fluß, f. u. Mogambique 1) ; 5) Fort an ber Sondurasbai, Eroberung beffelben burch bie Briten f. u. Rorbameritanifder Freiheitefrieg :; 6) fo v. w. Tiare 3); 2) (F. de Apure), Stabt, f. Drinocco 2) .; 8) Fort, f. u. Cofta Rica 3); 9) (F. de Gundalupe), Billa, f. Chiapa; 10) (F. Noronlin , St.) , Eiland , f. u. Pernambuce f); II) (St.) , f. u. Sant Jage 1); II) Fluß , f. u. Tamaulipas; II) Gebira, f. u. Bolivia . 11) (Prov.), f.

u. Brafilien 11. Fernbach (Fr. X.), f. u. Eufauftif 11. Ferndorf, Burgermeifterei im Sr. Giegen bes preug. Rgebges. Arnoberg; Buts

tenwerte, 3000 Em.

Fernella (F. Commers.), Pflangens gatt., ben. nach dem franz. Arzt Jean Fernel (geb. 1497, ft. 1558 ju Paris als Leib: arzt heinrichs II.; for. Universa medicina,

Par. 1554, Fol., u. d.), aus ber nat. Fam. ber Rubiaceen, Orbn. Cinconeen, Gabeln Ok., 4. Rl. 1. Orbn. L. Arten: F. buxifolia, obovata, pedunculata, Baume ani

ber Infel Moris. Fernellus (Johann), geb. 3n Amiens Enbe bes 15. Jahrh., ber berühmtfte fram. Argt bee 16. Jahrh., einer ber Bieberben fteller ber hippotratifden Medich, Leibargt Beinrich II., ft. 1558. Cor.: De abditt rerum causis, Par. 1548, Leib. 1645; The rapentica univers., Par. 1554; Febrium crand. meth., ebb. 1554; Universa mediciebb. 1554; Cousilla med., ebb. 1582; Opp. (He.)

onin., bon Dlantius, Genf 1679.

Ferner, f. Gletider Ferney (Fernex), Dorf im by Ger bes frang, Depart. Ain; Schop Garten; Boltaire's, bes Philosophe von Ferney, Aufenthali von 1761-120 jest im Befig bes Grafen Eube, bas Co gimmer ift noch in fonftigem Buftanbe; Ew., viel Uhrmacher.

Ferngefühl, Bahrnehmung von fill nen Gegenftanben, ohne bag ein Ginn weisbar ift, woburch felbige bermittelt Bei Thieren muß aus mehreren Beobaden gen &. jugeftanben werben, u. aud Meniden icheint es in eignen Lebensan Den ju erwachen, bie man gewöhnlich Abnung bezeichnet, u. bie fcmert. im auf Celbiftanbigkeit jurudjufuhren fa Manche Erscheinungenbes hellsehns imm net. Colaf find bierber gu rechnen. (Pl

Fernglas, 1) eine einfache Conti nette, ob. gewöhnlicher in Brillenform Brille s) gefaßt; auch 2) eine Converlit von großem Durchmeffer u. großer Brei weite; fie find ungewohnlich u. fcwer bereiten. Tichirnhaufen hatte eine ber rheinl. F. Durchmeffer u. 82 F. Brennwei mit ber er eine, 14 Meile weite Stadt inti Gefichtefelb faffen u. beutlicher erbliden ton te, als burch ein bamal. Fernrohr. Much 39 gebenft einer 2 g. langen, 14 ff. bred planconveren Glastafel, von 30 ff. Bred weite, woburch man mit beiben Augen leich auf 2 Deilen weit Baufer beutlid blidte. Geibel (in einer bapon banbeln 1731 au Baireuth erfcbienenen Differta nennt foldes ein genfterteleftop (T scopium fenestrale). 3) Ein Tafchenn (pectiv; 4) überhaupt fo b. m.

Fernitz, Art bes Berufteins, f. b. m Fernow (Rarl Lubwig), geb. 1763 Blumenhagen bei Pafewalt, Sohn Rnechts; marb von feiner Guteberg erzogen u. tam ju einem Apothefer in Lehre, wo er unborfichtiger Beife Sagerburichen ericos. Um ben Ber ju entgebn, ging er nach Lubed u. fich ber Malerei, ging 1794 mit Bagg nach Stalien n. Rom, 1802 ale Profe ber Philosophie nach Jena; mar 1804-1

bliothetar der verwittweten Gerzogin von eimar; ft. dort 1808. Schr.: Frallen, nachlehre f, Dentiche, Aud. 1804, 2 Bbe, fuff. 1815; ftdm. Studien, Bürich 1806.

18. Spe.; Ubefer den Büldbauer Canova,

100

espaften. "Zett unterskiebtet man Al optrifich Fre (Neffectoren), wo ein iegel als Objectivglas beint, mehr als iegeltelefope (f. d.) unterskiebten. Dioptrifiche Fre (Neffectoren), hskiebtege State, wo biefe die führbare näherung ab. Begrafting der fernen Ge-Ugegenstände bewirten "Die theilen sich beim ah aftron, Fre; die bestehn aus

derfin a) aftron. Prez diefe bestehn aus bung (Apertur) macht, je fleiner sie ist, m ethabenen Objectivs u. einem, ebens bus Bild deutlicher, je größer, deste buller, 6 erhabenen Oculargiase, weiche um bie

Summe ihrer Brennweite von einanber ents fernt find. Repler gab es an, ber Dater Cheiner aber führte es guerft für aftronom. Brobachtungen ein. Ju ihm ericheinen alle Gegenftanbe umgefehrt. Geine Bore theile aber find, bağ es ein großeres Sehfelb bat u. bas Auge nicht genau an bas Deulars glas angerudt ju fein braucht. Dan hat bie Unvolltommenheit ber vertehrten Darftellung der Gegenstände durch Auseinans berrudung der Glafer u. Einsehung eines 2. Deularglases zu beben versucht; aber die Abweichung der Lichtfrahlen wird dann zu groß. Die ibeelle Einie, burch ben Brennpunet bee Deularglafes u. ben Mittelpunet bes Objectivglafes heißt Collimations= linie. Um bie aftronom. Fre bei Connens beobadtungen ju gebrauden, legt man burd Raud gefdwarzte Glafer (Damp iglafer) in biefelben. Derrichel empfahl bagu 2 fehr buntelgrune Glafer, wobon eine mit Raud angelaufen ift, ob. ein buntelblaues Glas u. ein blaugrunes, burd Rauch gefcmarg-tes. Man bebient fich ftatt berfelben auch bes von Ratur fdwargen ruff. Glafes, einer Art Glimmer. \* Statt beffen ift fur Erbe gegenftanbe b) bas Erb. F. (querft bon Unton Maria be Rheita 1665 angeges ben) in Gebrauch getommen, bas aus 4 eonberen Glafern befteht, an benen bie Brennpuntte bee Dbjeetiv = u. bes 3. Deularglafes u. bie bes 1. u. 2. Deularglafes mit ihren Brennpuntten jufammenfallen. Gie find als 2 aftronom. Fre ju betrachten, bon benen bas aus ben 2 borbern Glafern gebilbete bef. bie Bergroßerung bewirtt, bas aus ben beiben hintern bestehenbe aber bas Bilb umfehrt, alfo wieber recht ftellt. 'Deift tann ein Erb . burd Begnahme bon 2 Deularglafern in ein aftronom, verwandelt merben. Da bas Licht burd bie 4 Glafer immer etwas gefdmacht wirb, fo gibt jenes auch weniger Belligfeit, ale biefes. Dan hat neuerbinge noch mehrere Berbefferungen an ben Erb. Fren angubringen gefucht, ins bem man 5 ob. auch 6 Augenglafer einfeste. Geit Erfindung ber Spiegelteleftope aber gewähren fie teinen Bortbeil mehr u. find alle mit Unbequemlichfeiten perbunben. "Um bei ben Roen alles unorbentlich gerftreute

'- Loren

weshalb auf richtige Große berfelben viel an-Fommt. Dollonbtrugbei Gelegenheiteines Streits über Gulere Behauptung, bag bie Arpftalllinfe im Ange mahricheinlich fo gus fammengefest fei, baß fie bas Licht ohne Far. bengerftreuung breche, biefe Supothefe auf bie Linfenglafer über, inbem er ein converes Crownglas u. ein concaves Flintalas (f. b.) fo aufammenfeste, bagbie Farbengerftreunng bes 1. burch bie bes 2., wie beim achromat. Prisma, aufgehoben wurbe. Dft ift jeboch noch ein 3. Linfenglas nothig, um bas Bilb ber zwei erften ju achromatifiren. Buiant gu Mur, Brenets am Doubs u. Reichenbach in Dlunden vervolltommneten bies Berfahren febr u. theilten es ale Gebeimniß Unfcneiber, Fraunbofer u. M. mit, bie nun an Benebictbeuren große Glasichmelgen anlegten, welche bas Glas volltommner bars ftellten, ale bie Englander ee vermochten. Bon Guignt bat bas Geheimniß Daquet in Colothurn geerbt, ber folde Glafer fur Dptifer gut liefert, 10 Geitbem finb bie Linfen aller guter Fre ach romatifd, b.i. aus Gubs ftangen gufammengefett, bie nicht geftatten, baß, wie fonft, bas burchfallenbe Licht in bie Tfarbigen Strahlen gebrochen werbe, mo: burd bie burd bgl. burdfichtige Debien bes trachteten Rorper mit einem farbigen Saume eingefaßt erfcheinen. 11 Die Gute eines adromat. Fre ertennt man hauptfachlich baburd, bag Doppelfterne volltommen beuts lich getrennt u. fcharf begrengt barin erfdeinen. Da jebod reines Crowns u. Flints alas in großen Studen ichmer ju erhalten ift, fo machte mon noch anbre Berfuche, u. 14 Rob. Blair fucte 1791 guerft aplanas tifde. b. i. feine Abweichung babenbe Lins fen (u. mithin auch & = c) aus einer, mit Spiegglangbutter u. Galpeterfaure verfen: ten Daffe ju verfertigen, um bie in ben adromat. Linfen immer noch bemertlichen Karbenfpuren vollig ju befeitigen, Beffer erreicht man nach neuern Erfahrungen, bei. Barlows, biefen 3med, wenn man eine boble, mit Schwefeltoblenftoff gefüllte Linfe in ber halben Brennweite bes Chiective ans bringt, ob. 2 Linfen jufammenfugt, beren 4 Dberflachen fo getrummt find, bag nicht nur bie Agrbengerftreuung, fonbern auch bie fpbar, Abmeidung aufgehoben wirb. 18 Da aber auch bergl. aplanat. Fre in großerem Dafftabe ju verfertigen, hochft fdwierig ift, fo bat auf Littrome Borichlag, bas eigentl. Shjectinglas an ben Fen blos aus Crownglas ju verfertigen u. jur Aufhebung ber Karbengerftreuung eine Klintglaslinfe bon viel fleinerm Durchmeffer in einiger Ents fernung bavon angubringen, Ploft bialy : tifche fre verfertigt, welche, bei großrer Bohlfeilheit u. Bequemlichteit, an Achros matismus ben beften Dollondichen gleichs tommen. 16 gur ben Gebrauch von & en ift es ein Bortheil, ja mobl nothwendige Bebins gung, baß bie gu befcauenben Begenftanbe wohl erleuchtet find, weil mit ber Bunahme be: Bergroßerung, bie fie gemabren, bie Deut-

lichteit bes Gegenftanbe verminbert wirb u. berfelbe in nur mattem Lidte gang berfdwin 13 Die Große ber Bergroßerung bet. ber Fre (Augmentation, Ampite fication) finbet man burd ben Dyname meter, einer fleinen Robre mit einer at nau getheilten burchfichtigen Cheibe, th man auf bie Augenrohre bee gos ftedt, un ben Durchmeffer bes hellen Bilbs bee Min genglafes genau ju meffen; es wirb bid bann mit einem anbern vorgenommen i bas, bei bem baffelbe Bilb ben großen Durchmeffer hat, hat bie grofre Bergrofe rung. 16 Die Bergroferung eines & -6 ftimmt man baburch, bag man es auf eim n gleiche Theile getheilten Stab richtet icast, wie viele ber mit freiem Muge febenen Theile auf einen im &. gefeb Theil gebn. 17 Um mit jebene Muge burd A. febn gu tonnen, erfanb Rheitu im Jahrh. bas Binocularteleffep (Bin culum), 2 % =e neben einanber auf min Statio fo befeftigt, baf man fie nach Gegenftanb richten u. mit jebem Muge bu eine febn tann. Gie gewähren ein febra haftes Bild, find aber unbequem aufgut u. baher außer Bebrauch. in Das &. ruht einem F-gestell (Stativ), einer We Pehrung, um bem &. beim Gebrauch feften Ctanb ju geben; baffelbe befteht fentlich aus 8 bewegl. Füßen, einem falls bewegl, Mittelftud, welches, mabe bie gufe ausgebreitet ftehn, in perpent larer Richtung bem Fre ben Stuppuntt u, einer auf biefem bewegl: Unterlage Rad, morauf biefes felbft befeftigt ift. folge biefer Ginrichtung, bie nach befembl Bweden wieber ihre Gigenheiten bat, bas &. in jeber nothigen Gobe u. nach einem verticalen als horizontalen al Preis in jebe Richtung gebracht u. bam halten merben, 10 Literatur : 2. Gulet. weifung, alle Arten Fernrobre gu vet a. b. Frang. v. G. S. Ringel, Lpg. 3. 6. Tiebemann, Befdreib. ber ven felbftgefert. achromat. Fernrobre zc., Com 1785; 3. 3. Prechtl, Pratt. Dioptrit

Bien 1828.
Férnsäulig (Baut.), fo v. w. [1]

bnopie. Ferobun (Parfism.), beiliges §

f. Parfismus a.
Feroce (ital., fpr. Ferotfice,

wild, ungestüm, fürmifc.
Feroclikt (v. lat.), Wildheit, Rei Feroklah, f. u. Persten (Sefd.) Ferölla (F. Audl.), Pflangengat. nat. Fam. der Rosacen; gehört wahr lich zu Petrocaya in ihrer einzigen Art.

guianensis, die das Atlasholz gibt.
Feronia, urfprünglich fabinische, auch bei den Etrustern verehre Som scheint eine Erdgörfin gewesen zu sein, specielle Bebentung jedoch umbekannt ist

ibret Racht ftanb es, bie abgefdiebnen, in ber Erbe aufgenommmen Geelen wieber ber= fufenben. Der Bauptort bes Gultus feint bei bem fabin, Erebula Mutuesca genefen ju fein, wo ihr bie Umwohner Blus mm u. Erftlinge ber Fruchte barbrachten. Ein febr angefebener Bain (Feronise lueus) n. Tempel ber &. mar im capenat. Bebiete am Capenas u. Soracte; er mar ben Cabinern u. Batinern gemeinfcaftlich u. in feiner Rabe murben berühmte Dartte halten, weshalb er noch ju hannibals eit febr reich an Golb u. Gilber mar. hier ethielten Staven ben But ber Freiheit. erracing u. Lung. Bgl. Etrustifche Res (Lb.) jinn : u. Soranus.

Ferenia, Stabt in SDSarbinien; j. Feronia (F. Correa), Pflangengatt. m ber nat. Fam. Drangengemadie, Au-nuteae Rehnb., Schwalen Ok. Art: F. ephantum, großer ind. Baum mit weißem, fim, aber an ber Sonne reifenbem boly, feberten, wie bie weißen Bluthen nach is riecenben Blattern, apfelgroßen, ein bliches, fußes, häufig genoßnes Mart saltenben Fruchten. Aus ber verletten ite flieft ein, bem arab. abnliches, bef. ju derfarben brauchbares Gummi. Feronie (Feronia), 1) bei Bonelli uteille) Fam, ber Laubtafer (Abthl. ber mplicimant); Fuhlhörner fabenförmig, walzen ob. tegelförmigen Gliebern; Maunchen haben nur bie Außglieber bes Bant breiter. Ift in viele, jum Theil wer aufgegebne Gatt. gertheilt, 3. B. Zaft geflügelte) baben einen eiformigen, us erhabnen Leib, fabenformige Fuhler, ut fomalen Ropf; bagu bie Gattungen: mra, Poecllops, Argutor u. a.; andre Et geflügelte) haben einen flächern Leib, In eben fo breiten Ropf; Aufenthalt an hten Orten. Gatt .: Piatysma, Omaseus 4tt. Abax, Molops, Pterostichus, Sterom u. m. a. Ginb meift unter Giertafer geführt. 2) G. u. Lausfliege. Peroniere (la belle &.), fcone Gattin nes Gifenbandlere (n. And. eines Abpocaten eron), entjunbete 1538 bie Begierbe Roligs Frang I. von Frankreid, ber beebalb ittrantte. Gefdaftig hinterbrachten bie bofrau bermoge, fich bem Ronig ju ergeben, litt fein Untergang fein werbe. Comach unebrig bestimmte biefer bie ungludliche fran felbft bagu, bem Ronig zu Willen fein, taum war bies aber gefchehn, als ir ben Eiferfucht verzehrt, fich von einem der der ben einem meinen Beibe von fophilitifder Rrants feit felbft anfteden ließ, um bas fdeufliche, bemale gefährlichere llebel, als jest, feinem Beibe mitgutheilen, bie fo Schuld an bem

unbelibaren lebel bes Ronigs ward. Alle

3 ftarben babon, ber Ronig nad 8 3abren (1547); bie Rade bes Manns mar aber auf bie graufamite Beife gefühnt: nach bies fer Frau foll ein metallenes Stirnbanb als Damenfcmud Feronière genannt morben fein. (Pr.)

Feröze, herricher von Delhi: 1) 5., 1288—1295, f. u. Delhi (Geich.) s 2) § A coghiuf, 1361—1367, f. ebb. u. Ferrabad, Gtabt, fo v. w. handad. Ferracutius, fabelhafter Miefe in Guiten, erlegt von Nolamb, f. b. 1). Ferrado, fpan. Getreibemaß, f. u.

Balicia (Beogr.). Ferrah, 1) (8. Rub), gluß, f. u. Afghanistan (Geogr.) 1; 2) Prov., jo v. w.

Zurrab. Ferrand, 1) (Antoine, Graf), geb. 1751 ju Paris; Parlamenterath baf., manberte nad Ausbrud ber Repolution aus, fehrte gwar 1801 jurud, aber ohne ein Amt angunehmen, 1814 Pair, Staatsminifter u. Beneralbirector ber Poften, nach ber 2. Rudtehr ber Bourbons Ditglieb bes Comites jur Ausarbeitung ber Berfaffungour. funbe; ft. 1825; fcr.: L'esprit de l'histoire, Par. 1802, 4 Bbe., 6. Muff. 1826; La theorie des révolutions rapprochées des prin-cipaux evénements, qui en ont été l'ori-gine etc., cbb. 1817, 4 Bbc.; L'hist, des

frois démembrements de la Pologne (Fort-freung von Roulhières poin. Gefch.), ebb. 1820, 3 Bbc.; Testament politique, ebb. 1830. 2) Pfeubonum für Chuarb Coulg. (Ap.) Ferrandina, Ort, f. u. Floriba . A). Ferrandine (Dolgew.), fo v. w.

Burail. Ferrandus (Litgfd.), f. Fulgentius. Ferrante Gonzaga, f. u. Darma

(Sefd.) a Ferrara, 1) chemal. Bergogth. in 3talien, f. Kerrara (Gefd.). 2) Legation im Rirdenftaat, grengt an bas abriat. Meer u. ben deilfaat, graft in new unteren weren achten be po 50 f. D. D., von vielen Kanalen u. mebr. Armen bes Po burdschiftnes, an einigen Deren sumpfaes, sont fruchtbares Warischanb, bat viel Kisse (Wale, bafür 20,000 Crub Pach) u. 211,000 Tw., enthält aus fer der Stadt F. Argent a, Dorf, Schloß, were ber Stadt F. Argent a, Dorf, Schloß, 3000 Em.; Ariano, Fleden, 1600 Em.; Bagno Cavallo, Stadt am Senio, 2000 Em., Seibengucht; Lugo, Martifi., 3000 (mit ben ihm jugehörigen 6 Orten 14,000) Em. 3) Sauptft. barin, an einem Arme bes Do, mit breiten, regelmäßigen Strafen bes bo, mit breiten, regetinungigen Orinpon (langfte [3000 Schritte lange] St. Benes betto), wegen ber naben Morafte unges fund; hat Erzbifchof, Legationsbehörden, ftarte Citabelle (mit öftreich Befahung), Rathebrale mit Giralbis Grabmal, Benes bictinerfirche mit marmornem Grabmal Ariofts, über 100 Rirchen, 38 Rlofter, eine alte, burd Riflas ill. 1402 ermeuete, fcon von beffen Bater Albert geftiftete, jur frang. Beit aufgehobne, jest wieder herges ftellte Univerfitat, 3 Schloffer, barunter

den Diamantenpalaft mit Freesogemäle, wo von Affrian. Delfie, Breuem, Plarza Artones, mit Ario, de Faire, dele Artones, mit Ario, de Faire, dele Michael Greinger, de La Company, de La Co

len Runftlern. In ber Rabe Luftichlog Bel Riguarbo, Schauplas ber Liebe Taffos jur Leonore von Efte. Ferrara (Gefd.). Benn aud &. bas Forum Allient bes Tacitus ift, fo ift boch gewif, bag es lange ein bloges Dorf mar, u. erft 604 umgaben es bie Ginmobner mit Mauern, um fich gegen die Longobarden ju vertheibigen; jur Gtadt wurde es erft nach ber Mitte bes 7. Jahrh. unter Papft Bita-lian erhoben. Es gehörte jum Exarchat u. ftanb auch in firchl. Beziehnng unter Ravenna, fpater tam es an Toscana, f. b. (Gefch.). Unter ben Bornehmen Fos maren bie Zorelli, Rachtommen Beinrichs bes Bantere von Baiern, burd Reichthum u. Einfluß ausgezeichnet, u. Friebrich, Sohn Lutolfe von Cachien, berrichte feit 1092, wo fich &. ben ber Berrichaft ber Maregrafin Mathilbe losgefagt hatte, in F. Rorello, ber feinem Bater als Berricher folgte, machte fic 1118 jum Pobefta von F.; er mar ein guter Regent, ber aud &. febr bericonerte u. befeftigte u. ben Sans bel beforberte. Sein Cobn (gegen 1150), beffen Rame nicht befannt ift, folog an ber Spise ber Gibellinen mit Raifer Scinric VI. einen Bertrag u. marb von bemfelben ale herr von &. anerfannt. Unter ibm brach ber verberbliche 3mift gwifchen feinem u. bem Eftefden Saus aus; Gin. aus bem lestern entführten nämlich bie junge Grafin von Abelarb, bie Berlobte bes alteften Sohns von Torello, u. gaben fie Dbiggo I. von Efte jur Gemahlin. Salinguerrad Sohn, Galinguerra II. Zorello, murbe gwar 1195 jum Pobefta ermablt, allein er mußte 1196 vor "A330 VI. von Gfte &. berlaffen. Bon nun an dauerten die Rampfe swiften ben beiben Saufern mit abmechs felnbem Glude fort, enbigten auch nicht mit Mijos VI. Tobe (1212), fonbern fein Bruber Mago VII. v. Efte feste ben Rampf fort u. vertrieb 1221 Galinguerra II. aus &., wohin er gwar burd Bift balb gurudfehrte u. bis 1240 friedlich regierte, aber ba bon bem Dartar. b. Efte in &. belagert u. gefangen murbe; fein fcboacher Cobn Giacomo Zorello verließ &. u. ging ju feinem Grofvater nach Berona. Majo VII, regierte bie 1284 nber &., worauf fein Entel Dbiggo It. von Efte jum Pobefta ermahlt warb, bem 1293 fein Sohn Aggo VIII. folgte; als bie-

pr 1308 ft., verfucte Galinguerra III.

an bie Spipe von Bologna, Forli u. Imigeftellt hatte, fich 3-6 ju bemachtigen; pre ward er von ben Burgern anertannt. te fic aber nicht gegen bie Efte balten. Mijo VIII. Zobe batte fich &nlco, ber Si eines naturl. Cohnes u. alfo Entel von I VIII., nach feines Großvaters Billen f Befigungen bemachtigt, Majos Bruber baten ben Papft um Dulfe gegen ibn, " ibnen ber Dapft verfprach, unter bi bingung, baf &. ihm lebnbar werbe. &. aber hatte ber Papft &. befest, fo fort guleo die Benetianer auf, B. ju neum bies geschah, aber am 23. Aug. 1869 w ben bie Benetianer von ben Papstiden B. geschlagen u. ber Papst seite Ko Robert v. Reapel als Bicar mas Aber gegen bie eigenmachtigen Statthal machten bie Ferrarefer 1817 einen Muff u. mabiten Renald u. Dbiggo III., 6 bes Brubers von Mago VIII., bes Mar Albovranbin II. v. @ ft e, ju Pobrften biefe gefellten fich noch ihren Bruber R las I. ju; ber Papft ertannte aber biefen an, fondern excommunicirte fie u. belegte mit bem Interbict. Erft 1332, nachbem fic bem Dapite ale Lebusherren termorfen batten, murben fie von bemis ale Bicare eingefest. . Muf Riflat L.f ten 1352 MIbobranbin III., Con D jes III., 1361 Riflas II., Albotranbins Bruber, 1388 Albert, ber 2. Bruber bovranbine III., 1398 Riflas III., Mi Cobn, beffen Jugend Majo v. Efte benu um gegen ibn eine Emporung ju fiften beren Rolge Diffas 1394 flieben mußte, bie Benetianer, Bolognefer u. Flore führten ibn gurud. Mus Dantbarteit er fich beren Berbinbung gegen Mailan u. 1428 wurde ju F. ber Friebe gwif Benedig u. Mailand geschloffen. Ritlas ein guter Fürst, als Beschüper ber Bif fcaften erneuerte er 1402 bie von fc Bater geftiftete Univerfitat ju &. 1441 fo ibin fein naturl. Sohn Bionel, unter dem liebenemarbigen u. treffliden gu am 2. Juli 1450 ju &. ber Friebe gwif Benebig u. Ronig Alfons bon Siellen Stanbe tam u. 1438 ein Concil ju # einigung ber griech. u. rom. Rirde gebi murbe. 1450 folgte ibm fein Bruber, practliebenbe Borfo, ben Raifer fri rich III. 1459, megen ber ausgezeichne Mufnahme, bie er bei ihm gefunden, pergog von Mobena u. Regs machte, u. 1471 ertheilte ihm fein 200 berr, Papit Paul II., auch bie Buiten Seergog von K. Bercufes I. S. Ritlas III. u. Bruber Borsos, folgt bi fem, pertheibigte feine Staaten mit bil von Mailand, Floreng u. Reapel gegen

Torello, Sobn Giacomos, ber fic 1801

Benetianer, erlangte nach einem ungind gen Frieben 1484 bie Reutralität, lebte bar bem Glude feines Lanbes, ben Rinfe

u. Biffenicaften. Gein Freund u. ?

war Bojarbo, Graf v. Scubiane, ber iger bes Orlando Inamorato; auch Arioft e an feinem Dofe; er ft. 1505. "MIs & L, fein Coon folgte; beffen 2. Bes fin war feit 1501 bie berüchtigte Qu. jia Borgia. Alfons I. war tapfer, iffing, Freund ber Runfte. Gein Brus bippolyt (geb. 1479), ber mit ibm te, mar Ergbifchof v. Gran, feit 1488 anna, Rarbonne u. Mailand u. Bifchof i. u. Mobena, er murbe 1498 Carbinal mund u. faiferl. Bicar in Stalien, pernigte feinen Schwager, Frang Sforga, tfoland fliehn. Rad Stalien gurud's irt, trat er gur frang. Partei, untern ben Papft u. Benebig u. erfocht 1509 l einen großen Gieg am Do gegen bie etianer. Julius II. nothigte ihn, nach im ju gebn, von wo er erft nad Leo's mablung jurudfam u. 1520 gu F. ft., bem leo X. Sippolnt u. Alfone in bie t getrieben u. mit bem Rirchenbanne it hatte. Diefer hippolpt mar teiness in feinem Privatleben fo ausgezeichs wie ale Staatsmann u. Krieger, viele : boll niebriger Leibenidaften. Ceinem il. Bruber Julius, ber fein Rebenbuhe ei einer von beiben geliebten Dame mar, er bie Mugen ausfteden, weil fie von jes tinft foon genannt worben maren. Der ifhanbelte verfdwor fic, ale Alfons fen Rrevel ungegondet ließ, mit feis Bruber Ferbinand, um Alfone ju men u. fich an hippolyt ju rachen. Berfchworung marb jeboch entbedt u. Bruber buften bas Attentat mit les langem Gefängnif. Papft Babrian VI., 1521 auf Leo X. folgte, hob ben n auf, allein fein Rachfolger, Clemens , bielt ibm Dobena por u. fucte ibn ber übrigen Staaten gu berauben, u. bie Erobrung Roms burd Raif. Rarls ruppen 1527 ichaffre ihm Rube. 211: I. ft. 1584 u. fein Cobn . Bercules Ngte ihm, er mar ein treuer Unbanger mußte aber, als Comiegerfohn vias XII. burd beffen Tochter Renata. mmer in guten Berhaltniffen ju erhals Diefe Che u. bie Berbinbung mit Krant. hatte ber Carb. Sippolpt II., Ber-II. Bruber, geftiftet. " Cein Cobn one II. folgre ibm 1559. Practliebenb ols (er wollte fich mit bem Großherzog foreng in Reften u. Spielen meffen u. arb fich mehrmale um die poln. Krone) mftigte er Runfte u. Biffenicaften. tt feine Regierung fiel bie ungliidliche e Zaffos ju ber Schwefter Alfons 11., Pringeffin Eleonore (f. b. 21), weehalb to ale mahnfinnig 6 Jahre eingetertert be, f. Zaffo. Gine altre Somefter von me II., Unna (geb. 1531), mar mit bem 3. Frang v. Guife, ber ermorbet murbe, nablt. Dit Alfons IL ftarben bie Ber-

joge v. F. in ihrem legitimen Ctamm 1597 aus. Der Papft Clemens VIII. ohne Rude ficht auf Cafar, ben Cobn von Alfons, els nes naturl. Cobne von Alfons I., u. ben burd Alfone II. befignirten Radfolger, gut nehmen, jog &. u. die geiftlichen Leben, als erlebigt ein, u. Gafar mar ju feig biefem gu witerftehn, begnugte fich mit Mobena u. Reggio, u. F. mart nun gum Rirchenftaat gefchlagen. "1735 erhob Elemens XII. bas bafige Bisthum ju einem Ergbisthum. 3m Juni 1796 murbe &. von ben Fransofen eingenommen u. trat am 8. Det. jum cispataner Bunbe, u. blieb im Fries ben von Tolentino ber cisalpin. Res publit, tam, ale biefe 1804 bie monard. form annahm, jum Ronigreich Italien, u. erft 1814 burd ben Frieben b. Paris ben wiener Congres wieber an ben Rirchenftaat jurud; am 24. Mai 1780 wurde &. von ben Deftreichern unter Ales

nau genommen. (Lb.) Ferrari, 1) (Bartolomeo), geb. ju Mailand 1497, Mitflifter u. 1. Generals fuperior ber Barnabiten (f. b. 1) 1542; ft. 1554. 2) (Gaubengio), geb. 1484 gu Balbugig im Mailanbifden; Biftorienmas Ier, bilbete fich nach Leonardo u. Luini, fucte aber balb einen eignen Stol gu gewinnen, ber fraftig u. tuhn ift. In Rom malte er unter Rafael in ber Farnefina. Er ft. 1550. Berte: poruehmlich in Barallo bei Mailanb u. in ber Breta ju Mailand. 3) (Franc. Bernardin.), geb. 1576 (77) ju Mailand; ging im Auftrag Fr. Borromeos nad Spas nien, um Bucher fur die Ambrofiana in Mailand gu faufen, marb 1642 Dberbiblio. thetar an biefer Bibliothet u. ft. 1689; for. : De antiquo epistolarum ecclesiast. genere , Mail. 1612, Ben. 1615; De ritu sacrarum ecclesiae catholicae concionum, Mail. 1618 u. 20, 4., u. 5.; De veterum acclamationibus et applausu, cbb. 1627, 4. 4) (Giov. Bapt.), f. u. Ferraria (Bot.). 5) (Ottavio), Reffe von F. 3), geb. ju Mais land 1607; Anfange Behrer ber Berebtfains feit am Ambrof. Collegium, feit 1634 Profeffor ber Politit u. gried. Eprace ju Das bua, ft. bort 1682; fdr.: De re vestiaria, 2 Thie. (2. Ausg.), Padua 1654, 4., taju Analecta de re vestiaria, ebb. 1670, 4.; Electa, cbb. 1679, 4., u. 6.; Origines linguae italicae, ebb. 1676, Fol.; Opera varia, Bols fenb. 1711, 2 Bbe., von J. A. Fabricius berausgeg. 6) (Buibo), geb. ju Rovara 1717; Jefuit, lehrte in mehrern Collegien in Italien Bumaniora, nach Auflofung bes Ordens trieb er verjugeweife Beidichte; ft. 1791. Edr.: Opera historica, Mail. 1791, 6 Bbe. (barin De beilo pannonico; De bello italico; De bello belgico libri III.; Res bello gestae auspiciis M. Thereslae usque ad ann. 1763; Vita V imperatorum [Brown, Daun, Radafti, Gerbelloni u. Laubon] germanorum u. a.); Caroli Emanuelis, Sardiniae regis, vitae et principatus forma, Lugano 1780, 4.; De origine, antiquitate, monuments insubrum etc., Mait. 1785, 3 Bbc; Opusculorum collectio, Eugane 1777, 4. 2) (Antonico), i. Antenico 36). 8) Mcbr., gelébric Muffer, (Lt. u. Fst.)

gelebrte Mufiter, (Lt. u. Fet.) Forraria (a. Geogr.), 1) OrtichaftSars biniens j. Berghereto; 2) Borgeb., fo v. w. Artemifion 5); 3) im Mittelalter Ferrara.

The second of th

Ferrariëae, f. u. Schwertel.
Ferrariëae, f. u. Schwertel.
Ferrarie (Sofeth, Graf von f.), ged.
31 Eureulle 1726; nahm öhreid. Artegsbiente, ward 1616 Generalmoje u. 1718
Keldmarifadillieutn, hefoligie 1798 eine Armeabibeilung gegen die Krampien, ward dann hofftregsrathspräftent u. Heldmarifadil u. f., su Wien 1814. Bon ihm eine Aurte ber belg. Provingen in 28 Lättern (Kortiek, der affinischen). 1777 beendet.

Ferrasch, in ben Mojdeen bie Austehrer, aus ber Klaffe ber Kaime (Külter); bef. in Medina febr angefehn, wo der Bors theil, in ber Grabmojdee bes Propheten Tehren ju burfen, als besondres Berbienft

um bas Parabies gilt. Ferrat, Cap, f. Elemfan.

Ferrāta, (. u. Bilbhauerkunk v. Ferrāta, Eijenktine, (. u. Elba s. Ferrātus (a. Geogr.), Gebirg im Often ber Mauritania Caesar.; j. Ofdurdfdura.

ber Mauritania Caesar.; j. Dfdurdfdura. Fêrre, f. u. Mattinique, Fêrre della Röbbia (Kunstw.), f. u. Bobbia 1).

Ferrein (Anton), geb. 3u Arcquepeche bei Agen 1698, ft. 1769 als Processoter Anatomie u. Stirugie am Jardin des plantes 3u Paris. Bedannt durch mehrere anatom. Antochungen, fel, über ben Bau ber Ricern u. der Sprachwertzeuge. Ueber die nach ihm genannten F-schem Fyrnamiden f. u. Altern 1s. u. F-s Säiten f. u. Achtlevol.

Ferreira, 1) (Antonio), geb. 1528; ju Lifiabon; portug. Didter, admit die Afassier nach; st. 1569; fdr.: Poemas Lustanos, Listaon 1528; Aranetpiele (Ines de Castro eined der berühmtesten) u. Lustipiele (Der Esfertücklige; war bei . Charatterionele in Europa). 20 Diener Westerd (b.) u. Mitverschwerer gegen Society b. von Portugal.

Ferreira Borges (José), geb. 1786 in Dorto, Advocat bafeibft, in der frang.

Beit Regierunge aubiteur, 1811 Obergerichte abvocat, bann Synbicus ber Munigipallams mer, nahm an ber Berfchworung jum Stug ber Regentichaft Theil u. bemirtte mit bie Revolution von 1829, marb 1821 Deputirte in ber Berfammlung ber Cortes u. Gerretar, u. trug u. a. auf Aufhebung ber Inquifition an. Balb barauf tam er in ben Staateraib, flüchtete aber nach England, als 1823 bie neue Berfaffung aufgehoben murbe. Du constitutionelle Charte Don Debros fubmi ihn ine Baterland gurud, jeboch ging # 1829 wieber nach Condon, ale bie gegm Don Diquel von ihm eingeleitete Reaction miggludte, tehrte aber nach Don Bebroi Reftauration abermale jurud u. marb Prife bent bee Sanbelsgerichte, welche Stelle # 1836, faft gang erblindet, nieberlegte. fchr. ein Repertorium ber beftebenben Be fengebung u. ber Refolutionen ber Bem compagnie in 20 Bbn.; Institutiones & medicina forensi, Par. 1832, u. ben bet Don Detro mit gefest Rraft fur gang Dote fugal beliehenen Codex commercial. (4p.)
Ferreira de Aves, Stabt, f. Suan

da b). Fērren (Bot.), nach Den B. Zunft för ner 10. Klaffe nach ber ältem Bearbeitung Fērreol (St.), Dorf, f. u. Languebo

Ferrer (Don Joaquin Maria be %)

geb. 1777 ju Pafages in Guipugcoa, mail 1795 Affocie bes, von feinem Bruber Di Francisco F. in Buenos Apres gegrin beten Sanbelebaufes, febrte 1808 nad Epi nien gurud, mo ibn bie bochfte Junta in mit tigen Gelbangelegenheiten nach Buenos-In res fandte, blieb bier im Dienfte ber Regie rung bie 1815, mo er nach Dabrib fam, arbe tete feit 1820 für die Constitution, war & Deputirter 1822 Ditglied u. felbft Prafien ber Cortes in Gevilla u. Cabix, fob nad bi Reaction nach England, ging bann mit Frantreich, wo er in Parie forgfaltige brude mehr. fpan. Rlaffiter, wie bes 20 Quirote, veranftaltete, tehrte nach ber um neftie ber Ronigin Chriftine nad Spaniens rud, marb 1834 Mitglied ber Cortes für i Proving Guipuzcoa u. gehorte ale folder beftigften Dupofition gegen bas Minif ria an, folug fpater bas Minifterium ber 8 nangen unter Calatrava aus, marb D tirter bei ben conftituirenben Cortes, tragte bie Uncrtennung ber Republit Re trat aber aus perfont. Grunden als Ge ber nachfolgenben Minifter auf u. ging aus Gefundheiterudfichten nach Gfr reich.

Forreras (Juan be), geb. 32 25522 1672. Pfarrer 32 Zelavera, (pater 32 25 brid, Mitarbeiter an bem (pan. Wöstenber Atabemie n. fönigl. Vibliotekar) 1735; jótr. u. a.: Synopsia hist. de Kapel Madr. 1790—1727, 4., bis 3103 3105 buttifd von S. 3. Baumgarten, Senie

Q. Bertram (fortgefest bie 1648), Salle -1772, 13 Bbe., 4. errerie (Mareo, gen. Mgrato), lebte 6. Jahrh. ju Dailand ale Bilbhauer, e ben gefdunbnen b. Bartholomaus im , ber fur eine Atabemiefigur gelten tann. errerius (St. Binceng &.), geb. gu neia 1357, Dominicaner. Dit Peter ma, bem Carbinallegaten Clemens VII., er in Paris u. fpater, ale biefer ale bict XIII. Papft warb, an beffen Sof bignon, verließ ibn aber nachber u. reifte Frantreid, Stalten, Spanien u. Britannien, überall mit großem Beis rebigenb. Er foll 8000 Caracenen u. 9 Juben befehrt u. über 100,000 Reger tirche erhalten haben ; 1415 mar er ale bicte XIII. Abgeordneter auf bem Cons t Cofinit, trat aber balb jur Gegen: i beffelben; ftarb 1415 ju Bannes; 1455

tifirt. Berte gefammelt 4 Bbe., Bas rresbeeren, Berberis vulgaris. erret, Cap, fo p. m. Curianum. trrette, Stadt, fo v. w. Pfirt. trrez, Pointe de, Alpenspise in hen, 11,090 F. hoc. erri (Mifons), f. u. Alphonfin. erricalcites (Mineral.), fo v. m. it Leonh. erridcyaneisen, f. u. Gifen u.

enthalt faft 5 Riefel, 3 Thon, 2 Gifens wiegt 21. bere . f. n. Canarias 12 f). errecyan (Cfy), bon Liebig angeftoff (= 6 Mt. Epan, = 1 Mt. Pruffin Graham) u. 1 Mt. Gifen beftebenbes umengefentes Rabical, bas mit Des Berrochanure u. Ferrochanibe (f. b. ben betreffenben Detallen) u. mit tritoff F - wasserstoffsaure = 4 + aq (nach Bergeline Bafferftoffs nepanur = Cys Fe + Cys IIs, nach am Druffineifenmafferftoff = H. Fe, nad Porret Chyazicacid, Gifen. dure) bilbet; wirb aus &sblei (Bleieis anur), & fupfer (Rupfereifenchanur) ffenchanurchanib durch Schwefelvaffers als weiße, Ernftallinifche, fcharf faure, mfaure Salge unt. Mufbraufen gerfegen» n ber guft blau merbenbe, burch Rochen Baffer in Blaufaure u. einen weißen, er guft blau werbenben Rieberfchlag bare Maffe bargeftellt. Detallornbe iben fich unter Bafferbilbung mit bem inbem bas Metall an bie Stelle bes beibenben Bafferftoffe ber Gaure tritt, - aren u. F - iden, von benen bie en unlostich, bie ber Alfalien u. Erben Ernftallmaffer ernftallifirbar finb. Gie fich meift in eoncentrirter Schwefels ungerfest auf, werben beim Gluben todlogen burch beriat Berifon. 2. Auft. X.

Rochen mit verbunnten Gauren serlegt. F ammonium (eifenblaufaures Ammonia!) = Cfy + 2 No Hs + 3 ag, burch Berlegung des Foleis mittelft tohlens faurem Ammoniaf dargestellt; weiße ob. gelbliche, burdfichtige, luftbeftanbige, in Baffer leicht losliche Kroftalle, ifomorph bem gefalium, bilbet mit Galmiat ein Dops pelfalg, bas in großen gelben, luftbeftanbis gen Aryftallen anfchießt, gleiche Atomgew. Frammon u. Salmiak nebst 3 aq enthält. \*F-baryum, burch Digestion von bera liner Blau mit Barptwasser barzustellen; fleine, gelbe, rhomboibale Prismen, fcwer löslich. \* F - blet fällt beim Bermifden eines löslichen Bleifalges mit & stalium als weißer, etwas gelblicher Rieberfclag in Bos ben, ift nach bem Erodnen mafferfret. &. falium u. a. f. unter ben betreffenben Des tallen. \* F - tire bilben fich auch mit 2 baffe foen Metallen, 3. B. wenn eine concentrirte Lofung eines Metallfalges mit Fetalium vermifcht wirb, wo bann 1 At. bes lettern burch 1 Mt. eines anbern Metalle erfent wirb. 'Ferrideyan 2 Cfy bilbet fic bei Bebanblung bes Fraliums (f. Ralium m) mit Chlor, enthalt boppelt fo viel At., als bas &., u. verbinbet fich mit 6 At. Bafferftoff ju Ferridcyanwasserstoff-säure = 2 Cfy + 6 H, welche, burch Berfeten feuchten gerribenanbleis mit Comes felmafferftofffaure, Abbampfen ber erhalts nen bellgeiben Aluffigfeit bargeftellt, brauns liche, fauerlich berbe fcmedenbe Rruftalle bilbet, u. fich mit Detallornben au theils loslichen, theile unloslichen Ferribenanmes tallen perbinbet. (Su.)

Ferrocyanideisen u. F-cyan-eisen, f. u. Eifen u. F-cyankaliumeisen, f. cbb. 14.

Ferrol (bei ben Alten Arbobrica), Stadt u. Feftung ber galicifden Prov. Safen; hat ein Geebepartement, Berfte, Militars u. Marinefdulen, Cafernen für 6000 Dt., 13,000 Em. Sier Seegefect am 4. Dov. 1805, ber frang, Contreabmiral Dunoir le Dellen, welcher hierher mit 4 Lis nienfdiffen nach ber Schlacht von Trafalgar geflohen war, mußte fich bem engl. Abmiral Stropan ergeben. (Wr.)

Ferronays (fpr. = nah), Pierre Louis Auguste Ferron, Graf be la &.), mans berte 1791 aus, tehrte mit bem Bergog bon Berri 1814 nach Frantreich jurud, marb Marecal be Camp, 1815 Pair, 1817 Botfcafter am ban. Dofe, 1819 außerorbentl. Gefanbter in Petersburg, 1828 Dimifter bes Auswartigen unter bem Minifterium Billele, bewirtte, baß ein frang. beer ben Griechen au Gulfe gefanbt murbe, legte feine Stelle nieber, warb Botfchafter in Rom. bantte aber 1830 auch bier ab u. privatis firte feitbem.

Ferronière (fr.), fo v. m. Feroniere. Ferruchschir, Reffe Dichinandar 21

Schahe; Großmogul, regierte 1713 — 20; f. Großmoguliches Reich 12. Ferruginös (v. lat.), roftfarben. Ferrukabād, District, fo v. w. Hurs

Ferrum (lat.), Gifen. F. arseni-cicum, f. Arfenitfaures Gifen. F. boretum, f. u. Boron a. F. candens (Chit.), Glübeifen, f. b. u. Kanterien. F. carbonatum, Berbindung bes Gifens mit Koblenfoff, f. u. Eifen. F. chlora-tum, Chloreifen, f. u. Eifen v.

Ferrumination (v. lat.), Bufammens

fdweißen bes Gifens, Antittung. Ferrum limatum, Gifenfeile. F. exydatum, f. Cifenoryb. F. ex. nec-tleum, effigfaures Cifenoryb, effigfaure Galge. F. ex. carbonicum, f. unt. Doer u. Gifenroft. F. ex. chromi-cum, dromfaures Gifen. F. ex. fuseum, f. u. Gifenn ff. F. ex. gallieum, gallapfelfaures Gifenornb. F. ox. hydratum, f. u. Gifen n. F. ox. hydrochloricum (F. ox. muriaticum). f. u. Gifen it, is. F. ex. phosnhörieum, f. u. Phosphorfaure. F. oxydu-latum carbonicum, F. ox. hydrochloricum, F. ex. muriaticum, f. u. Eifenorybul. F. ox. malicum, apfelfaures Gifenornbul, f. n. Apfelfaure Galje. F. ox. nigrum, f. u. Methioper. F. ox. phosphoricum, Gifenblau. F. ox. succinicum, f. u. Bernfteinfaure Salze. F. ox. sulphuricum, f. Eifenvitriol. F. ox. Wolframicum, n. Bolfram. F. salitum rubrum, Eifendlorur, Gifendlorib, f.u. Gifen : ff. F. sulphuratum, Somefeleifen, f. u. Gifen im Minimum ale Magnetties, im Daris mum (F. persulphuratum) als Comefelties. (Pi. u. Su.)

Ferry, Biverg, fo v. w. Bebe. Pers (perf.), f. u. Schachfpiel.

Ferse, Fluß in ben Kreifen Behrendt u. Stargarb bes preuß. Rgebgto. Danzig; fallt bei Mewe in bie Beichfel.

Ferne, 1) (calx), ber hintere hervors ragenbe Theil bes Plattfußes, an ben fich bie Achillesfehne anfest; B) f. u. Strumpf; 3) bie hintere Runbung bes Pferbehufes; 4) (Uhrm.), fo v. w. Unrubeloben; 5) (Landw.), fo v. w. Tarfe.

Fernen, 1) (Axel, Graf v. g.), ein Bieflander, nach And. ein Schwebe; biente Anfangs im frang. Deere, mo er Marecal be Camp ward, trat bann in fcmed. Dienfte, befehligte in Dommern u. warb 3 Dal Reichstagemarfchall. Als Prafibent bes Reichstags bei ber Berfcmerung bon 1756. ju Gunften bes Sofe, führte er in ber Coms miffion, welche ben Grafen Brabe, Baron forn u. ben hauptmann Dute gum Tobe verurtheilte, ben Borfit, legte aber feine Stelle 1772 nieber, ale er bas Bolt u. bie Bonigl. Partet ohne Erfolg betampfte. Rach

ber Annahme einer Conftitution trat er wie ber in ben Reicherath. R. perfucte eine Oppofitionspartet gu bilben, wurde itben 1789 perhaftet, erhielt fpater feine Greibit bald wieber u. ft. gu Enbe bes 18. 3chrb. 2) (Arel v.), Cobn bes Bor., geb. ja Stodholm 1750; mobnte ale frang, Dberfer bem amerit. Rriege bei n. beglettete, als Bu bienter vertleibet, bie tonigl. Familie an ber Alucht nach Barennes. Rad Conte ben gurudgefehrt, marb er Rangler ber Uni verfitat Upfala, u. fiel, ohne allen Grut ber Ermorbung bes Rronpringen Rail Mus guft verbachtigt, ale Opfer ber Boltswall 1810; f. Comeben (Gefd.) e.

Fersenbein, f. u. Suffnoden. Fersenbinde, Binbe bei Benes fungen u. Bruchen bes Ferfenbeine bienent. Ferseneng, f. u. Pferb .. Fersenflüchtig, ein Pferb, bas en

bie Unnaberung ber Werfe (bee Sperent) bes Reitere fich foaleich in Bewegung foll Ferte (fr.), Sefte, Feftung, Ramemet Drifchaften in Frantreich; fo: F. Aleps (fpr. &. Miepp Alain, fpr. Mah), Ditie . u. Ctampes; F. Bernard (fpt. Bernahr), Gradt, f. unt. Plameres F. Frennel (fpr. F. Frehnell), f. u. Argen tan; F. Gaucher (fpr. &. Cofdet) Dretff., f. u. Coulommiere; F. Muber n. F. Imbault (F. Mubault, p. 5 Subehr, &. Mengbo, &. Heboh), Dirtiff. Remorantin; F. Langeron (pt. Langideroug), Mretfl., f. u. Nevets; Mace (pr. F. Maße), f. u. Domfent; k. Milong), Mretfl. am Em Bit. Ebateau - Thierry, Dep. Aidur (fra reich), 2200 Em.; Racine's Geburtsot; I sous Jountre (fpr. F. fuh Shum Diretfl. am Morin u. an ber Darne, i Bit. Meaux; Dep. Ceine = Marne, Eiv.; gute Rafe, Schiffbau; F. St. Aip eid, gille Rafe, Schiffdan F. St. Ab must (fpr. H. Sang Angjang), fot St. Afgnant, f. u. Bieis I); F. St. A bin (fpr. H. Sang Obbang), Mith. u. Orleans; F. sur Äübe (fpr. H.

Obb'), Mrtiff., f. u. Chaumont. (I Fertigkeit (Phil.), f. u. Fabio Fertigmachelsen , f. u. Chij Ben 13. F - macher, 1) f. n. Con giefen in; 2) ber pornehmfte Arbeitet einer Glashutte u. Muffeher ber ubri

Arbeiter. Fertigung (Redtew.), fo v. w. mabrleiftung.

Fertilität (v. lat.), Fruchtbartet Fertit, Land, öftlich von Coutan tel = Ufrita), foll Rupfergruben haben; leicht Cammelname fur mehrere Lanber Umgegend; barunter bie Regerftaaten Bea ja, Benba, Fetigo u. anbregeboren gen, ber Gultan von Darfur madte fonft Regerjagben.

Fertonales decimae (bom altio beutich. u. lat.), Abgabe von & ber Friidit Feruckabad, Ctabt f. u. Agta

Feruer (perf. Relig.), 8. Rlaffe geiftis id u. ewig, tampften foon por ber Coop. ung ber Sinnenwelt gegen Ahriman. Sie id eigentlich die Ideen der Urgottbeit (Ise was Afferanse), die als solche Wealität er-alten, daher iedes Wessen, auch Ormus dien, daher iedes Wessen, auch Ormus die Amssanden von 25,256, seinen F., im Urbild, als den reinsten Ausstuß der Istübit dat u. alles Entstehen u. Geboren-

jetten Offenbarungen eines neuen R. finb. etrem Dyckvarungen einen nicht in, nur-pe Aufenthaltsort ber F. ift bie reine Licht-nitbes Drmugd; hier schimmern sie in Licht-lang u. schweden zum Schue ber Gerech-ne berbei, die ihre Halfe anrufen. Man nicht allem Fon, bes, zu bem F. Drmugde

lBervasters, auch für bas heil ber Tobten m 10. u. 30. Lage nach bem Tobe u. am libe bes Jahrs. (R. D.) Feruga, Stadt, f. n. Erhamena. Peruir (a. Geogr.), Bolterftamm im

m Scanbinavien Férala (Chir.), f. u. Schiene (Chir.). Férala (F. L.), 1 Pflanzengatt, aus ber it Jam. ber Dolbengewachfe, Ordn. ber tineen, Spr. Platyspermae, Peucedadinten, Spr. Platyapermae, Peuceda-en Reindo, Möhren Ok. 5. Al. 2. Orbn. 1 Arten: F. ass Goelda, in Perfic lufid, Kutterpfange des Stinkafands, frommunis, in Schurpey, das feicht feter hende Mark dient als Junder; \*F. feruin Gicilien, mit mannshohem, aftigem, mar? erfulltem Stengel, mildenber, ftare benber, gegen Bechfelfieber anwenbba-Burgel; F. persica, mit einem, wie intefand riechenben Dilchfaft, Mutters e bes Sagapenum; F. sylvatica, Ahonien, Podolien, Galigien, bie lanarematifde, citronenartig riedenbe Burwird gepulvert, gegen Bechfelfieber

menbet. (Su.) Perulago (F. Koch.), Pflanzengatt., ift in ifren Arten gu Ferula gerechnet. Cetusane (Anbre Etienne Juft Pafcal ubebarb, Baron v. F.), geb. 1786 ju utron, machte bie Felbzuge in Deutschu. Spanien mit, marb Unterprafect Dieron, nach Rapoleone Mbfegung Bas onedef im Generalftabe ber Rationals t, 1818 gebrer an ber Generalftabes ile, fpater Dberftlieutenant u. Dberft; 1836; fdr.: Notice hist, sur le siège de gouse; feste bas von feinem Bater bes e condplifde Bert: Hist. naturelle érale et particulière des mollusque teret fluviatiles fort u. aab 1823 - 31 Builetin universel des sciences et de strie u. bie Revue encyclopédique - 33 beraus, melde Beitfdriften in großartigften Styl u. mit wirflich ene liblbifdem Sinne u. Genie angelegt

Pervent (v. lat.), hibig, brunftig; bah. Perveneiren, heiß, gornig merben. Fervider (fr., fpr. germib ..), fo v. m. Thermidor,

Ferid Chirehab (b. 5. 8. ber 26e wentobter), geb. in ben Gebirgen awifden Perffen u. Indien; bemadtigte fic nach bem Perffen u. Indien; bemachtigte fich nach bem Lobe bes Konige von Behar 1488 ber hoche ften Gewalt, griff Bengalen an u. befiegte ben Groß-Mogul humajun; ft. 1445; f. Inbien (Befd.) m

Feryd - Eddin - Atthar, geb. 1226 u Scheraffan; warb beim Einfall ber Mongil Schraftan; warp beim einigal ber nacht golen getöbtet. Unter leinen Gebigben, die uber 40,000 Berfe betragen, find die vot-güglichten: Pend » Nameh (meral. Als-banblung, überf. von Sploefter be Sacty, im 2. Bbe. ber Mines de l'Orient), Afs rars Rames (Bud pon ben Gebeimniffen).

Bulbul-Rameh (Buch von ber Rachti-gall), Lester el Clarlya (Leben ber Beiligen). (Dg.)

Penigen, Königer, f. Hez. Fess, Königer, f. Hez. Fess (túrk), bunkeireibes, wellnes, bicht antigendes Müşden mit blauer Luafte, welches die Ofchamals, Gedüffen der türk. Kritlleriften, ruggen u. des feit 1826 mc Cultan, nach Bernicktung der Janitscharen, jur allgemeinen Rriegertracht erhoben warb. Die bon Zunis find bie beften, bod auch bie frang., fcmeiger und beutiden bilben einen anfehnlichen Banbelsartitel. Die turt. Frauen tragen weiße. (Pr.)

Fes, bie 5. biatonif + dromat. Rlange tufe, menn ber Zon f burd ein b um einen halben Zon erniebrigt ift, mit bem Zone e gufummen fallenb.

Fesapo (Logit), ber 2. Colusmobus in ber 4. Figur, wo ber Dberfan allgemein verneint, ber Unterfan allgemein bejaht, ber Soluffas befonbere verneint.

Besca (Friedrich Ernft), geb. 1789 ju Magbeburg; Biolinvirtuos, 1815 Concerts meifter ju Rarlerufe; ft. baf. 1826; er coms ponirte Quartette (eine Gefammtausgabe in Paris), Symphonien u. bie Dpern Cantemira u. Omar u. Leila, mehrere Rirdenftude, Lieber u. a.

Fescamp, Stabt, fo b. m. Fécamp. Fescennium (a. Geogr.), uralte Stabt in Etrurien, am Tibris, bon ben Siculern ob. Pelasgern angelegt, beim j. Eitta Eaftels Iana; Erümmer bei Gallefe; baber ftammten bie Fescenninen, 1) eine art Lieber, bie in ronthm. Bechfelverfen beftanben, beren Inhalt Chimpfreben u. Berbobnungen maren; urfprunglich bei ben Teften ber Ceres u. bes Bacdus. In Rom murren fie mit ordeftrifden Darftellungen verbunden u. ale eine Art theatral. Inpromptu's ges braucht, weil in ihnen fator, u. ameibeut. fomugige Einfalle nicht felten maren; 2)

Gebicht biefes Inhalte. (Sch. u. Lb.) Fesch (Jofeph), geb. ju Ajaceio 1763, Sohn eines Schweigerofficiere in genuefis fcen Dienften, Frang F., u. ber Bitive von Ramolini, Mutter von Latitia Buonaparte, Anfange Beiftlicher, bann frang. Kriegecoms miffar, murbe, ale Rapoleon Buonaparte, fein Reffe, gur Berricaft tam, 1801 Ergbis 21 \*

fcof von Lyon, 1802 Carbinal u. frang. Gefanbter in Rom, begleitete 1805 ben Papft nad Parisu. warb 1805 Großalmofenier von Frantreich u. Senator. 1806 begehrteihn ber Rurergtangler Dalberg jum Coabjutor u. Nachfolger; allein Napoleon gestattete bies nicht, well F. sich zu fehr als Anhänger bes Papstes gezeigt hatte. F. schlug bagegen 1810 bas Erzbisch. Paris aus u. lebte in Ungnabe ju Lyon bis 1814, wo er nach Rom ging. Nach ber Rudtehr Rapoleons tam er nach Paris, warb Pair, ging aber nach ber Schlacht von Baterloo wieber nach Rom. Sier beharrte er, ungeachtet ibm ein papftl. Breve auf Anfuchen ber bourbon. Regierung bie Musübung bes Amte ale Ergbifchof von Lyon unterfagte, feft, bie er 1825 boch auf bie Musubung bes Umte, aber nicht auf bas Ergbiethum felbft vergichtete. Er lebte nun ale ftrenger Ultramontaner rubig, bom Papft gefdutt. Ein Gefuch feiner Diocefe 1837, ibn jurudjurufen, warb abgefchlagen u. er ft. 1839. Er binterlich eine berrliche Bemalbefammlung, größtentheile von ihm als Rriegecommiffar gefammelt, welche nad Ze= ftament nicht vereinzelt werben barf. (Pr.)

Fesele (Meldior), ein Maler ber oberbeutiden Soule, malte mit Fleiß Solachten u. Belagerungen aus ber alten Befdichte im mittelalterlichen Coftume, 3. B. Porfenna vor Rom, in ber Pinatothet ju Dunchen; ft. 1580 ju Ingolftabt. Fest, ruff. General, f. Faft.

Fessan , Land, fo b. w. Feggan. Fessel (bie), 1) womit etwas gebunden wirb; vgl. Befdmeibe : u. Berhaftung 11 m. 12. 2) (Jagbw.), fo v. w. Bornfeffel; 3) f.

Fennel (ber), bei Thieren mit Gufen ber furge Theil bee gufes, swifden ben Rothen u. bem Oufe mit bem F-gelenk. welches eine freiere Bewegung als im Rnie hat, aus dem F-knochen, bem runde lichen abgeplatteten, am hinterfuß langerem u. fcmalerem als am Borberfuß, Knochen swifden Schienbein u. Kronenbein, u. ben ibn u. lettre beibe Knochen verbindenden Bandern u. Musteln gebildet. Der Knochen ift bem Brud unterworfen (F-knochenbruch), wenn bas Thier einen falfden Eritt thut. Die F-muskeln bewegen ben F. fnocen; fur ben Borber-F. ift es ein Musftrede. u. ein Beugemustel, fur ben Sinter . F. 1 großer u. 2 fleine Beuges musteln. Pferbe, bei benen ber Borberfuß ju lang ift, nennt man lang =, wenn er fid ju febr jurudfehrt, rudmartes (burch : tretenbe), wenn er gerabe aufwarts fteht, gerabaus ., wenn er fich bormarte beugt, pormartegefeffelte Pferbe. F-wund werben Pferbe, wenn fie in ben Balfterftrisen, ob. auch Bugftrangen u. Stanbbaumen fich foleifen u. reiben; geht bie Berlegung nicht burd bie Baut burd, fo beilt fie bon felbft; im Gegentheil folagt man Bleimaffer auf u. halt bie Bunbe rein. (Pt. u. Pr.)

Fésselfelgwarzen, f. u. feigwarjen 2) b). F'-geschwür, fo b.w. Maute. Fennter (3gnag Anrel), geb. 1756 gut Egurenborf in Dieber - Ungarn, Cohn eines perabidiebeten Bachtmeiftere u. Gaft wirthe; ward 1773 ju Doblingen Rapus giner u. tam 1781 in bas Rlofter ju Bien. Bier feste er inegeheim Jofeph Il. von ber Barte in Renntnif, welche ber Drben wegen geringer Bergeben gegen Ginige feis ner Glieber ubte. Den beshalb angefeinbes ten &. nahm Jofeph II. in Sous u. mabte ibn 1783 jum Prof. ber oriental. Spras den u. ber Bermeneutit bes M. E. ju Bemberg. Er warb nun Freimaurer, 1768 math er wegen feines Trauerfpiele Gibnet, in einen fiecal. Proces verwidelt n. entfieb nach Breslau, lebte erft bei bem Buchanbe Ier Rorn, bann ale Ergieber beim Erbprin sen b. Carolath, trat 1791 gur Buther. Com effion uber; ging nach Berlin, wo er ale Confulent für Die Pathol. Angelegenbeiten ber poln. Provingen einen Gehalt bejog anebenbei fdriftftellerte, bef. aber fich im Freimaurerei in ber Loge Ronal = Dort mil mete u. bie Rituale u. Statuten berfelbil reformirte, Mehrere Gutertaufe u. ber Anim bon 1806 - 7 fturgten ibn in Berlegenber ten. 1809 marb er in Petereburg Proi bei ber Univerfitat, gab biefe Unftellen ieboch, von einem griech. Priefter bes Athen mus befchulbigt, bald wieber auf u. mm Correfpondent bei ber Befegcommiffion. ging nach Bolet, im faratowichen Gomm nement, warb 1820 Superintenbent gu

Petereburg ; u. ft. Enbe 1839 ju Deterebm Schr. u. a. : Mar! Murel, Breel. 1790-SL Bbe., 3. Aufi., ebd. 1799, 4 Bbe.; Arin u. Themistofles, Berl. 1792, 2 Bbe., 4 Aufl., ebd. 1818; Mathias Cordinus, Bred 1793, 94, 2 Bbe., 2. Auft., ebb. 1806; 2 tila, ebb. 1794; Eunomia, eine Beitidin bes 19. Sahrh., Berl. 1801—1805, 5 Jahr Schriften über Freimaurerei (ber 1. E. Bb. herausgeg, von &. Mogborf), Bal u. Freib. 1801 - 1807, 3 Bbe.; Berf. u. Frite 1801 - 1801, 5 2023, 3221.
ner Gefd, der (unn Nation, ebb. 1818 2 Bde.; Gefd, der Ungarn, Lyz, 1812 - 25, 10 Thie.; Chriffit. Reden, Riga 182 2Bde.; Eiturg, Sandbud, ebb. 1823; Rublice auf feine 70jabr. Pilgerschaft Celb biographie), Bredl. 1824; Refultate femil Dentene u. Erfahrene, ale Anhang ju be Rudbliden, ebb. 1826. (v. Rr. u. Le.)

ratow u. balb barauf evangel. Bifcof Confiftorial = Beifiger, 1834 nach Mufheb

bes faratower Confiftoriums, Rirchenrath

Fessonia, romifche Gottheit, von En matteten um Erquidung angerufen. Fest, 1) fo jufammenhangend, baf d nicht ohne Dlube getrennt werben tann, fe wohl mit einem anbern Korper, als and ber einzelnen Theile eines Rorpers unt. fic baber F-e Körper (im Gegenfage to fluffigen), bei welchen ber Bufammen

ter einzelnen Theile ftarter ift, als das fie fich wirch ihr eignes Gewicht losteifen kon-nen; 1) F. nitzen, f. u. Reiten ; 3) F-e Hand, f. ebb.; 4) fonst Titel der Ebels leute, nur noch hier u. ba im Rangleiftpl Rang erhalten; 5) f. u. Bein w. (Fch.) Fest (v. lat. Festum, Dies festus), 1ein Erinnerung an irgend eine Begebenheit mit freubenbezeugungen ob. gottesbienftl. Bebrauden begangener Zag, an bem ges wihnlich die Alltagsarbeit ausgesest wird hater Feiertag). Bee machten von je-ber einen beträchtlichen Theil bes Gottesimftes aus; beren Anordnung hatte, bef. bei ben Griechen, theile bie Berehrung ber Bottheit, theile bie Anrufung berfelben ob. bes vollsthumlichen Ginnes , 3. B. burd bie Betidtniffeier verbienter ob. fonft wichs promingrer vereiner ob. politikere periode figer Perionen , auch überdaupt Freude, Gestlügteit , Eintracht u. Kräftigung des Akpres u. Gremiths jur Abssicht, weehald wich off Spiele (s.d.) mit ihnen verbunden benen. Uber die Fie der Bösser des Westler des Miterethungs n. der wichtigeren des Miterethungs n. der wichtigeren ber neueren Beit, ift bei Gelegenheit ter Darftellung ihrer Religion u. Mythos lgie gesprochen, baber wir auf diese Ar-ikel verweisen; hier nur von den F-en in Christen. In der ersten christlichen of Chriften. In der ersten Eptisteinen Allade wurden sehr wenig Fee geseiert; ühre dem Sonntag (f. d.) u., die jum kode des 1. Jahrh., dem jud. Sabbath, im frühsten das Osterfest (f. d.) u. der Tobestag Jefu (f. Charfreitag), feit bem 2 Jahrh, bas Pfingftfeft; Beihnache ien wurde erft im 4. Jahrh. allgemeiner; ils jur Beit ber Chriftenverfolgungen Di ar : brer wurben, murbe beren Gebachtniß, boch Mich erft feit dem 5. Jahrh., begangen, ma bie Gedachtniftage ber Beiligen u. lef. ber Maria feierte man fcon feit bem Jahrh., u. biefe &=e nahmen mit ber Renge ber Beiligen u. mit ben verfchiebnen mage det Heitigen u. mit den verlichtednen Michigen Sedensbergäftnische der Meria u. den Beziehungen zu Teius, bef. feit dem U. Jahrb., febr zu; im T. Jahrf. wurde ibn ein Gollectivsk, für alle Peilige ge-einrt; feit dem B. Jahrb. auch das K. der lagt, feit dem IG. das K. aller Seelen, im 3 Jahrh. bas Fronleidnamsfeft; auch . (f. b.) gab es in ber Rirde. Die Res ormatoren hoben ben größten Theil ber ire auf, u. in ber proteftant. Rirche etten, außer ben grofen gren, Beib-achten, Oftern, Pfingften, bie fruber us 8, jest an ben meiften Orten nur noch us 2 Feiertagen beftebn, ferner Reujahr, barfreitag, Simmelfahrt Chrifti, rinitatisfeft und Epiphaniasfeft, ur noch einige Marten-Fee u. bie Fee meiner Beiligen, die in der heil. Gehichte bortommen, gefeiert. Die lettern

eifen tleine Refte u. merben auf ben

325 Sonntag verlegt (f. unten .), bas Johan-nis . u. Dichaelisfeft, Maria Berfundi-gung, Maria Beimfuchung, Maria Reinis gung. Much ift an ben meiften Orten bas Reformationsfeft (f.b.) aufeinen Sonntag perlegt, mabrent es an anbern ale gros Bes &. ben 31. Detbr. gefeiert wirb. Grun : bonnerstag ift ein halber Fetag (f. unt. a). Auch wird bas Rirchweihfeft (f. b.), firche lich begangen. Der Zag por ben großen Geften, bei ben Juben ber Rufttag, beißt in ber drifti. Rirde ber beil. Abend, er fell ale Borbereitung bienen; aud wirb an manden Orten gegen Abend biefer Zag bes Ases eingelautet, inbem in verfchiebner Pulfen eine Beit von 1 Stunbe ausgefüllt wird; biefe Bwifdenraume werben aud mobl mit Abfingung von, auf bas bezügliche F. paffenben Kirchenliebern ausgefüllt. Be-niger mehr gewöhnlich ift, bag nach bem Rachmittagsgottesbienft bes legfen Feiertage bas &. wieber ausgelautet wirb. Millio in der rauger Artrese eten neuer im Berniefflichigung, daß deurch de allygerole Beinge Se ebe Affreitefliche februaren, pureft durch Papell ürban VIII. u. für Orfereich 1755 durch Benedict XIV. die zofe Angalt dom Frem, der der der die Geschlichte der einige Se est dasse (int. s) herüberfeich u. vom Ciemens XIV. 1771 gang caffirt (bispenfirte Feiertage). Das Auftommen ber vielen Fre in ber Rirche begrunbete eine febr ausgebebnte u. beftimmte & spraris. Dan unterfchieb a) nad ber Art ber Ginführung: Festa de praceepto, beren feier burd firdi. Boridrift; F. consuctudinis, bieburd Gewohnheit; F. devotionis, bie aus freier Anbocht eingeführt maren; b) nach rtett unvogt eingruntt waren . b) nach bem Ranget F. primäria u. seeun-därin, fre 1. u. 2. Ordnung, jene wurden feierlicher, lehtre weniger feierlich begangen; F. fori, mit öffentl., folennem Gottesbienft; F. chori, nur mit Chorgebet u. bei ber R. Chort, nur mit egorgevet a. ver ver Reffe gefeiert. Auch die protestant. Kirche unterfactbet noch zwifden großen u. ?leienen Feen, von benen jene mit Bors u. Rachmittagegotteebienst, diese nur mit Bors mittagsgottesbienft (baber aud balbe #se F. dimidiata) gefeiert ob. je nachbembas F. bieffeit ob. jenfeit ber Ditte ber Boche fallt, auf ben nachft vorhergebenben ob. nach folgenden Sonntag verlegt werben, f. ob. e. So wurden fon in der altern Kirche einige heiligen-Fre gefeiert, baber F. do-minicalia (Conntagsfefte); F. ad IIbitum, die gefeiert werden kommen, aber nicht muffen, 3. B. die nur bei manchen Monchorden gebrandlich find; C) nach der Zeitz an) wie oft fie gefeiert werden, F. annalia, die bas Jahr nur einmal portommen ob., mit Aufhebung bes Gottes. bienftee in ben Dorffirden, nur in ber Rathebrale gefeiert merben; bb) F. immobilin, unbewegliche fre, bie jebesmal auf benfelben Ralenbertag fallen, 1. B. Beibe

nachten auf ben 25. December, &. ber Bes burt Jefu auf ben 1. Januar; u. F. mobilin, bewegliche Are, die nicht alle Sabre auf benfelben Ralendertag fullen, fondern fich nach Oftern richten, welches &ses cyclifde Berechnung eine befonbre F.rechnung hat (f. u. Dftern). Bon biefen fallen Dftern, Pfingften u. bas Trinitatiofeft auf einen Bonntag, bas Feft ber Rreugigung ftets auf ben Freitag, himmelfahrt Jefu ftete auf ben Donnerftag. 16 d) Rach ben Berfonen benen, ob. ben Beraulaffungen. weehalb fie gefeiert murben: an) F. Sabaoth, bie boben, gur Berehrung Bottes ob. jum Gebachtniß wichtiger Lebens= momente in ber Gefdichte Jefu, fo bas &. ber Geburt Jefu (Festum nativitatis Christi), f. Beihnachten; &. ber Befoneidung (F. circumcisionis), f. Befdneibungefeft; &. ber Ramen s= gebung (F. nominis Christi), f. Jefn Ramensfeft; F. epiphaniae, f. Epis phaniasfeft; F. evangelismi, Lag wo Jefus fein Lebramt antrat, 1. Dai ob. 5. Conntag nach Oftern; F. transfigurationis (F. translationis) Domini, f. ber Bertlarung, f. Berflarungefeft; Grundonnerftag, Charfreitag, Dftern (Festum azymerum), f. b. a., ascensionis Christi, Simmelfahrte: %. (f. b.); bef. Fronleichnames &. (f. b.), auch F. armorum Christi (F. instrumentorum dominicae passionis), in Deutschland von Rari IV. angeorbnete &. ju Chren ber Martermertzeuge Chris fti, ben Freitag nach ber Dfteroctave; F. inventionisu. F. exaltationis crucis, Rreugederfindung u. Rreugederhöhung (f. b.) u. m. a. " bb) Des beil. Geiftes (F. pentecosies), f. Pringfen; ce) ber Dreieinigfeit (F. trinitatis), f. Erinistatisfeft; "dd) ber Engel, bef. bes Ergens gele Dichael, j. Dichaelisfeft; ee) ber Das ria (Festa beatae virginis Mariae), beren großere finb: Maria Geburt (Festum nativitatis Mariae), tes Ramens Maria (F. nominis M.), Maria Empfangs niß (F. conceptionis M.), Maria Bers fundigung (F. annunclationis M., fonft in Frantreich F. campanarum), Maria Beimfuchung (F. visitationis M), Mas rid Reinigung (F. purificationis M., P hypapantes, F. occursus), Maria Simmelfahrt (F. ascensionis M. od. F. assumtae virginis, F. herbarum), bieje u. bie gablreiden and. Fre ber Mariaf, u. Mariens fefte; 18 ff) ber Apoftel (Apofteltage). f. b. unt. beren Ramen, Anbreas, Thomas, Matthias, Jafobus, Bartholomaus, Matthaus; jeder hatte ein eigues &., gufammen wurden gefeiert bie bes Philippus u. Jatos bus, Petrus u. Paulus, Cimon u. Jubas; 14 gg) andrer Berfonen aus ber heil. Gefchichte: Johannis (f. b.) bes Zaus fers, Josephs, ber Maria Magdalena (f. b. a.) u. A.; bef. aber 16 hh) ber Seiligen

(F. Sanctorum), nicht nur für einglatter gabllofen heiligen, bet, ber Sauhratter eines Landes u. einer Richte, sonden mis dem Gre aller Deiligen für alle plammen, auch für bie, weiden nicht eines wehrt werden, f. Aller Deiligen u. diltur felt; "il) jum Gebet für die Zeeleningen gefeuer, [. Aller Bettigen u. bellum felte; "il) jum Gebet für die Zeeleningen gefeuer, [. Aller Betten, Inc.) das Cieleringen gefeuer, [. Aller Betten, Inc.)

f. b.; 11) Rirdmeibfeft, f. b. "e) Rid Cleriteru, welche bie Feier leitetm, . ? Festa cantoris, bie ber Cantor auth nete, F. decani, F. propositi, m 18 f) Rachber Mrt u. Weife, wie fie geitit wurden; bie geier war u. ift berichieben nach ber großern u. untergeordneten Beten tung bee Gefeierten, u. in ben Liturgitt Brevieren zc. borgefchrieben. Deffe n. Gite nebft Ablefung ber bezügl. bibl. Abidum war bie Bauptfache an ben Beiligenfeften auch wurde aus ben Legenben vorgelein un) Je nach ber Babl ber Pfalmen Lesabidnitte unrericieb man F. no vem, duodecim etc. psalmoret lectionum, bb) nad ber 3abili babei angebrannten Bacheterien trium etc. cereorum, wook.hu ten; cc) nach ber Kleibung, in ber Elerifer amtirte F. pāllii, bie bis Beste, an benen ber Ergbische bas Putrāgt, F. in ālbis, wo bie Erstlichen weiß, F. in cāppis, wo sie in Las well, R. in Cappis, We it used geben te. "Hoppinism, De festis, 1675 3. Ausg.; Augusti, die Heet, Siefen, Lyp., 1817 ff., I Bec., Aickel, die der eathol. Lirde, Mainz 1835, 2. Deco Aldatiud, die Koe der gried, Linds, Chr. 1818, 4. dec. Liv.

főln 1648, 4. . . . . . . . . . . . (Sk. u. U.) Fésta (lat.), Mehrzabl, Feste, f. k. Féstabert, Markist., (o v. w. 3)

u. Französische Revolution 20. F. d Wöehen, so v. w. Jübisches Pfinzische F. des Häuses zu Lorötte, se Lorette.

Feste (Bergb.), 1) Geftein, md

Bergfeste. Pestenberg, I) Gerrschaft in Er Martenberg bes preuß. Agsbate, Breisi jur Stanbesherrschaft Gosching gehörig! 8 (poln. Twarbag ora), Stabt barin, Schloß; 2000 Ew.

Beweglicher Punkt, 1) (Dechan.), [1 Beweglicher Punkt; 2) (Deft.), f. u.

Festes Land, fo D. w. Continent

## Feste Stellungen (Rriegem.), f. u. Bolitionen 2).

Feste Stonge. f. u. Rechtfunft is. Festigkeit, f. u. Cohafion . ff. Festilog (v. lat. u. gr.), Teftverzeichniß. Festin (fr., for. = ftang), Gaftmabl, jur

Reier eines Tages angeftellt. Festina lente (lat.), Spruchwort:

filt mit Reife. Festination (v. lat.), Gile.

Festinjagen, fo v. w. Pruntjagen. Festine (ital.), Mastenball. Festino (Log.), ber 3. Colufmobus ber 2. Figur, wo ber Oberfes allgemein

erntiat, ber Unterfas befonbere beiabt, ber Baluffas bef. berneint.

Festivi . Schmetterl., f. u. Danaer. Festivität (v. lat.), Seftlichfeit. Festivus (Aurel.), f. Aurelianus 2). Festiand, fo b. w. Continent. Festlogen, f. u. Freimaurerei.

Festmachen, 1) anbinden, befesti: miteter Mberglaube, baß es namlich gewiffe Rittel gabe, fich gegen feindl. Rugeln gu fern; auch Paffauer Runft, weil ein barfrichter ju Daffau 1611 festmachenbe, alergroße, mit unbefannten Wortern uns g gebeimen Droeeburen beidriebne Das ere ausgetheilt u. gu verfchlingen gegeben then foll; 3) einen Marber f., bems ben auf ber Spur fo lange nachgebn, bis un feinen Aufeuthalt meiß; 4) eine Gau bon bunben eine Cau feftbalten. (Pr.) Festmarsch, f. u. Marich 1). Festons (fr., fpr. Festong), Bebange

m Blumen (Blumenfdnur), Laube itte (Laubidnur), grudten (grudt: onur) u. a. von ber Matur ob. Kunft barthotnen Begenftanben, welche entiv. wirti. ufgehangen ob. an Gebauben in Gobe, tein ze, nachgeahmt werben; lettres außer m Mobe. Daber: Festonniren, mit

mirlanden behängen. Pestprolog, f. u. Prolog.

Festrechnung (Chronol.), f. u Refts. Festschnäbler (Pressirostres Cuv., ampestres Illig.), bei Cuvier u. Illiger um, ber Stelzvogel; bei Golbfuß ber Stels m u. Laufhühner; Babfuße ohne ob. mit ing furger Bintergebe, Sonabel mittellang, mas ftart; baju bie Gatt. Trappe, Dide if, Riebig, Regenpfrifer, Mufternfijder, mfer, Schreibogel.

Festspiel. 1) feftliche bramat. Dars tllung, burch irgend ein feftl. Ercigniß, Ins largeburtetage, Bermahlungen, Durchreis n hoher, bef. regierender Berfonen verans it; bef. in ber 2. Balfte des por. Jahrh. mobnlich, meift Allegorien, auch begre

ligter, fo Shiller u. Goethe (Sulbigung tt Runfte) gaben folche 8 se. Much an ubilaen verbienter Schaufpieler find folde se gewöhnlich. 2) öffenti, Gytele bei Boltefeften. (Pr.)

Fëststehende Schësbe, f. u. Zipfer e.

Festtag, fo v. w. Feft. Festubert (fpr. Seftubar), Martiff.

im Bgt. Bethune, im frang. Dep. Pas be Calais; 1300 @w. Festüen (F. L.), Pflangengatt. aus ber

nat. Fam. ber Grafer, Drbn. Feftueaeeen Spr., Rehnb., Shilfe Ok. Arten: P. elatior, Biefenfdwingel, eine ber beften Futtergrafer; F. ovina, an Bergen, bef. ben Schafen gebeiblich; F. flultans ift Glyceria fluitans, Borftidwingel; F. rubra, auf burren Dlagen, auch jur Futterung bienlich.

Festucacene, f. u. Grafer Rehnb. s. Festuca liber (rom. ant.), f.u. Effas

Festuearia, f. Splitterwurm. Festum (lat.), Feft, f. bort bie gewöhns

liden Ramen ber Refte.

Festung, 'ein burd bie beftanbige Bes festigungefunft (f. unt. Befestigungefunft) befeftigter Drt , wo fich Benige gegen Biele mit Bortheil vertheibigen tonnen. \*L. Gin. theilung ber Fren, A) eine naturs liche F. ift eine folche, wo bie Ratur bas meifte gur Befeftigung gethan hat, inbem bie &. auf einem jum Theil unjuganglichen Gelfen (Berg = &.) liegt ob. burch Sumpfe od. fendten Boben gegen Angriffe gebedt ift; B) funftl. F. aber, wenn ber Menfc tas meifte gethan hat, um ben Plat pertheibigungefahig ju machen. Il. Theile berfelben. Die Bertheidigung einer &. gefciebt mit F-werken, bieje beftehn aber wefentl. in a) bem Ball, ber bas Innere eines Plages gegen bas feinbl. Fener u. burch bie Futtermutter ob. fteile Bos foung gegen Sturm ficert u. b) in bem Graben. Durch beibe wird bie Anlage einer &. ftete eine Circularbefeftis gung, b. b. eine freisformige. "In ber Bertheibirung unterftugen ben Graben bie Mußentverte (f. b.), bie auch jugleich bas feindl. Reuer von bem 2Ball abhalten. Die wichtigften fint: Grabenfderen, Cons tregarben, Raveline, gunetten, Rebouten, Rebuits, Detadirte Berte, Borns u. Rronenmerte(f.b.a.) zc. "Mus Berbem gibt es noch e) Berftarterungen ber Wen, naml. Abidnitte, crenellirte Gallerien, Cavaliers, Rafematten (Defenfintafematten), welche lettre eine bededte Bertheidigung, bie einer R. erft ihre mahre Starte gibt, bilben, auch wohl fafemattirte (Montalemberts fche) Thurme (f. b. a.), bie eine etagene formige Bertheidigung geben u. auch wohl au Mußenwerten benugt werben. Bat bie &. ferner ein gutes Suftem, Contreminen u. Baffermanoeupres (f. b.), fo mirb biefes viel bagu beitragen, ihr eine befto langre Bertheibigung mogl. ju machen. Die Berbinbung mit Mußen unterhalten Ehore, Poternen u. Bugbruden (f. b.). .\* Um im Rothfall fic nad ber Einnahme ber Stabt noch halten ju tonnen, wirb oft bei & sen eine Citabelle, u. um bei, an Ufern pon eine Etravelle, u. um vet, an uren von Richfen liegenben Plagen auch das jenfeit, Ufer in der Gewalt zu haben u. fich ben Urbergang zu erhalten, Prudenköpfe angelegt. Jugleich ben, ubrudenköpfe ob. die fich in fie ergießenben Bache zu Ueberfdmemmungen por niebrigen Theilen ber &. u. bedt bie Damme, woburch man bies bewereftelligt, burch befonbre Forts. 'd) 3m Junern ber &. muffen ftets Dagagine jur Aufbewahrung bes Uns terhalte ber Befagung u. Beughaufer für Kriegebeburfniffe, bombenfefte Pulvermas gagine, hofpitaler, bombenfefte Bruns gugine, voppitatiet, vomveneife Britis-nen, Roff mit hien. We erff atten für Schniede u. sonflige der K. vollige dand-verfter, Kafernen jur Wohnung der Be-fagung bereit fein. Ill. Die det Antigung von K-en deupfrächt, ub serükfichischen Gennofäge et werfestigungsmaginen). find: a) ben Purt in den Erichen u. vor der A. innerbalb ber Coufiveite barf fo liegen, baff er nicht von irgend einem Berte, ob. b) beffer von mehrern aus gefehen u. be-ftrichen werben tonne; c) bie Bertheibigung rudwarte liegender Berte muß nicht von weiter vorliegenden, bie ber Feind fruber in Bewalt betommt, abbangen; d) ber Feind muß nicht mehr. Berte auf einmal angreifen tonnen; e) jebes Bert muß einem anbern Berte Bertheibigung geben u. biefe auch wieber von anbern betommen tonnen; f) ber außerfte ju vertheibigenbe Puntteines Berte barf von den Bertheibigung gebenben nicht weiter ale bie Beite eines Rustetenfouffes (etwa 300 Schritt) entfernt fein; g) ber Graben bes ju bertheibigenben Beres muß möglichft fenerecht auf bas Bertheibis matten u. anbre bebedte Bertheibigungen muffen gegen bas Burfgefdus fichern; 1) tein Bortheil bes Terrains, wie 3. B. ein Rlug, Gumpf, barf unbenugt bleiben. IV. Befeftigungeformen. "Bu bem Um. rif ber &. mablt man entweber bie baftionirte ob. tenaillirte Befeftis gungemanier, lettre bei neu angules genden & sen in neuerer Beit lieber ale ers ere, bie bei alteren & en gewohnlicher ift. ftere, die det alteren ny'en gewormann ; Sonft glaubte man, eine regulate F. Gei der alle gleichnamige Wintel fich gleich, alle gleichnamige Toile von derfelben Gebe-find [vgl. Poliygenwintel]) fei einer längeren Bertheidigung fäbig, als eine unregel-mäßige F.; jest ist man von biefer Weis-lander in Last bie verfelben. nung gurudgetommen u. legt bie perfchieb. nen Fronten nach bem Terrain an u. benunt babet alle porhanbnen naturl. Sinberniffe

möglichft. Bei regularer Befeftigung wird von außen nach innen befr wenn ein Bieled (Polygon) bie allgen Figur bes hauptwalls bilbet n. ben bie ausgebend bie Baftions, Aufenwerte tracirt werden, pon innen nad auf-wenn man mit ber allgemeinen Figur bebedten Beas ben Anfana mach t. bebedten Bege ben Anfang ma innen bie Berte abstedt. Erftred it ; wohnt. 10 V. Arog aller Muhe der Beit genden hat jede F. ihre ich wachen Puntt bie fast immer ju Angriffspunttenal babei liegenben gronten gu Engriffefri ten genommen werben, Eden werben mifolde fein, inbem bie Krafte bee Angtifft concentrifd wirten u. bie ber Berthe bivergiren, mabrent bie langen gronten, mehrere Baftionen neben einanber finb. 11 Heber bie ftartern Geiten finb. ftimmung ber Bertheibig unasfahigt ber feen, f.u. Feftungetriegerff. VI. u. ftrategifche Berhaltniffe ber Fr 18 gen haben, ftrategifd betracht einen offenfiven ob. befenfiven 3med. fter ift, baß mehrere berfelben (minb 3 gufammen) eine Bafis bilben, auf fich eine offenfibe Dperation gegen ben grunden lagt (f. Bafis, Dperationelim Strategie), letter, baß fie ein ganb gen feinbliche Ginfalle beden, ben bief en Beeren Mulehnungepuntte geben, Stellungen noch mehr verftarten u. gefdi nen Armeen Sammelpuntte n. Beit get ren, fich wieber in tampffabigen Sta feben. 11 Um Beibes ju tonnen, muffet fo viel wie moglich an ber Grenge u. paffenben Puntten, an Eanbitragen, birgspaffen, Debouches aus bem Be in bas platte Land u. vornehmlich an f baren gluffen liegen u, bierburd ber feit. Armee bie Communication auf b ficern, mabrend fie biefelben bem & erfdweren u. wo moglich Daffe fol 14 Die Lage an einem Strom gibt noch Bortheil, baf ber Belagerer noch di fo ftart ale bie Befagung fein muß, ? er nicht ftete in ber Gefahr fein will, bem geind mit Uebermacht auf einem bes gluffes augegriffen gu merben. legten F-saystem barf in ebenem, le practicablem Zerrain nicht über 3 Z marice betragen. 17 Binter ber 1. Linie Reen muß noch eine 2. u. 3. felgen, u.b muffen fo angelegt fein, baß bie Plate liegen. Daburd entfteht jugleich ber theil, bağ 2 bintre Plage mit einem bert ein Dreied bilben, swifden bem fich eine mee gebedt aufftellen fann. Der geinb wenn bie & en geborig befest finb,

329

in den idem Staat betreffenden befondern linkl.

(Pr.)
Festungsnedbat (Min.), f. u. Adai. Festungsnerest u. F. daustrafe, f. u. Heftungsfirafe. F. - nartillede, f. u. Artillecte. F. - banktunat, d. v. defandige Weffitigungsfunft. F. - irradlere, f. u. Ingenieur. F. - geshitte, f. u. Gefondig vgl. Artillecte. Festungskobatt (Min.), Att bes

im erften Ungludefall ganglich umgeworfen merben. 20 Heber bie Feen jebes Lanbes

Eneistobalte Pestungskrieg, 11) ber Rrieg in eibigung befestigter Plate erstreckt. \* Jes im Angriff einer Festung geht eine Aufs beberung ber Festung burch einen von um Trompeter begleiteten Offigier, ber h bei ben Borpoften ale Parlamentar melm, munblich ob. mittelft eines von biefem berbrachten Schreibens, poraus. Diefe biforberung erfolgt oft icon wenn ber Ingreifenbe ju fowach ift, ob. es nicht in'ber Anthwenbigfeit ber Operation ber Saupts mmee liegt, die Festung ernstlich anzugreis in u. sich der Angreifende nur mit der Beobachtung der Festung begnügt, ins m er sich nur im Gesichtebreise der Festung tigt, fie mit einer Rette Cavalleriepoften ingibt, bie fich im Rothfall fonell jurud's Beite bin aufftellt, wobin er fich im Fall er Roth gurudgiehn will, um ben Rude nanbant lehnt folde Aufforberungen feft bestimmt ab. Die Mngriffe einer feftung gerfallen nun in folgende Abbeilungen, bie inbeffen nur felten fur fich illein angewendet werbea, vielmehr wers

en mehrere augleich nach einanber bers

fucht, vgl. unt. ms. A) Die Blofabe, a) Dagregeln bes Ungreifenben: Dan unternimmt fie, wenn bie geftung gu groß, von Ratur u. Runft gu feft ob. mit einer ju ftarten Garnifon verfebn ift, wenn es ben Belagrern an Belagrungsgerath ob. an Truppen u. Gelb gur Belagerung fehlt, wenn ber Binter ob. fonft ubles Better bie Belagerungearbeiten unmöglich maden, ob. wenn bie Feftung von fo geringem ftrateg. Einfluß ift, bag es nicht bringenb notbig ift, fie in bie Banbe ju betommen, wohl aber gut, den Feind von Ansfällen abzüglaten. <sup>1</sup>3u dies fem Ivocke erfolgt zunächt die Berennung (Ginfchließung). Erste Abtseilungen Infanterte u. Cavallerie, auch leichtes Ges fäuß, rüfen gegen den Plas der von verschie hie Feindl. Borpoften zurüf. Die Beschäffen-keit des Ersteilen zurüf. Die Beschäffen-keit des Ersteilen zurüf. Die Beschäffenheit bes Terrains u. bgl. wirb erfunbet, u. fobann 1200 - 2000 Schrifte, ob. noch naher an ber Feftung eine Rette Infanterieboppels poften, je 100 - 200 Schritte von ben anbern entfernt, möglichft verbedt, fo hinter Baus fern ob. Dauern u. bergl. poftirt, baf fie bie Bugange jur Feftung volltommen ichließen. Dffizierwachen von je 30 - 40 M. bienen biefer Poftentette jum erften Replis, u. haben alle Siderungsmittel ber Borpoften (f. b.), Melbewoften, Seitenpoften u. bgl. aufgeftellt. \*800—1000 Schritte noch weiter zuruf fieben von Strede zu Strede 1 bis 2 Dataillone als 2. Replie, fo baß 4—6 folder Abtheis lungen die Keltung umgeben. Rebouten find bei diesen Replis angelegt, der Offi-gierposten aber durch eine Flesche geschüngt. Bei den jedesmallgen Replis befindet sich auch einige gelbartillerie. . Das übrige Belagerungecorpe cantonnirt in ben rude marte gelegnen Dorfern ob. fteht vertheilt im Lager u. bilbet fo eben jene Replie. Stete muß bie Communication ber Poften u. Saupttruppe burd Bruden, Bege n. u. Paupftrupps ourge writtern, woge u. bgl. gut unterhalten fein, bamit nicht ein Kheil des Belagerungscorps einzeln angegriffen u. überwältigt werbe. \*\* Gewöhnslich ist das Blokabecorps mit dazu bestimmt bie Feftung auszuhungern. Es muffen beshalb alle Bege, auf benen ber Play Bufubr erhalten tann, auf bas Strengfte ge-foloffen, u. auch wenn, wie es bef. fruber febr haufig gefcab, ein feinblides Beobads tungecorpe in ber Rabe ftebt, Anftalten getroffen werben, bag biefes nicht einen Eheil bes Belagerungscorpe überfallen u. meafdlagen u. bann Conpope mit Lebensmitteln u. Munition in ben Plat werfen tann. ' Chebem umfolof man bie Reftung

ob. mit gufammenbangenben Berfdangumen, melde Burftwebr u. Graben nach ber Bertlumet u. früger fich gegen Merten gutte eines Entfaperops burch Erraum-vallation eilnien, mit benen man bas gange Lager nach außen umgab, u. beren Bront nach bet Belbfeite zu gerichtet waten, aber beite Waten gegen Muten, viele

faft ftete mit Contrapallationelinien

mehr murben letire, bei ber 4 - 5 Meilen überfteigen bie Pallifaben, überrumpeln bie betragenben Musbehnung berfelben, burch ieben Angriff erftiegen u. bas Lager erobert. Dan ftellt baber ftatt berfelben jest gegen ben aurudenten Entfas lieber ein Beob= achtungscorps auf, bas man im Rothfall burd einen Theil bes Belggrungecorps uns terftust. b) Dagregeln bes Bertheis Digenben: "Der Bertheibigenbe coms pletirt por Gintritt ber Blotabe bie Befabung, fichert fich gegen Musbungern burd ein Approvifiannement (Ravis taillirung, Berpropiantirung) auf 6 Monate bis 1 Jahr, indem er die Beburfs niffe an Getreibe, Bieb, gefalgnem Fleifch, Branntwein, Argeneien zc. burch Rauf, Lieferungen, Requifition u. julest Musfou= ragirung ber umliegenben Gegenb zc. jus fammenbringt u. in moglichft bombenfeften Raumen verwahrt, forgt in Bergfeftun= gen für gutes Erintwaffer, mo moglich aus Brunnen, fonft aus Gifternen u. auch im Allgemeinen fur Gelb gu Begahlung ber Eruppen u. ju fonftigen Beburfniffer. Mile überfluffige Ginwohnericaft wirb burch Ausweifung ber Fremben, Ermahs nung ber Burger ihre Greife, Beiber u. Rinber gum Beggiebn gu bewegen, enifernt, bie Burudbleibenben angehalten, fich auf eine gemiffe Beit ju verproviantiren u. wer bies nicht tann u. will, ausgewiesen. Ueber bas Approvifionniren mit Kriegebedurfnif= fen, bef. Munition, f. unt. 20. Ueber bie Uns ftalten gegen ben Reind f. unt. 15. 10-11 Bb Der Heberfall, a) Dagregeln bes Mu= areifenben: Derfelbe gelingt noch por ges ichehner Einschliegung meift nur, wenn ber Bertheibigenbe fehr nachlaffig ift, wenn man in ber geftung Einverftanbniffe hat, u. wenn bie angreifenten Truppen bor bem Heberfal, noch 8-10 Dil. bon ber Reftung ents fernt find u. borber teine Diene machen, bie= felbe einnehmen ju wollen. Abtheilungen Infanterie, nebft ben nothigen Berathicafs ten, Leitern, Petarben, Burben, Bretern, Saden, Beilen, Striden u. bgl. auf Bagen gelaben, muffen möglichft fonell nach ber Teftung abgehn, Cavallerieabtheilungen biefer Colonne aber in bedeutenber Entfer= nung vorausgehn u. alles aufhalten, mas nach ber Festung gugeht, bamit bie Garnis fon nicht zeitig gewarnt wirb. Die Colonne richtet ihre Fahrt fo ein, baß fie etwa 1 Dt. von ber Ctabt 1-2 Stunden nach Connens untergang eintrifft, bort ordnet fie fich jum Angriff u. rudt 1 ob. 2 Stunden nach Mits ternacht vor. 1-- 14 Der Angriff gefdieht auf 2 bis 3 Puntten auf ein gemeinschaftliches Signal, g. B. auf einen Stundenichlag in ber Ctabt u. bgl.; meift ift bon biefen Ungriffen nur einer ber mabre, bod ift bie Referbe bereit ben falfchen, wenn es bei bies fem gelingt einzubringen, in einen mahren ju verwandeln. Die Colonnen ruden, mit ben Arbeitern an ber Spipe, in möglichster Stille an bas Glacis ber Teftung beran,

Machen u. nehmen bie Baffenplate u. ein Thor moglidft geraufchlos, ober erfreigen auch mobil möglichft ftill ben Ball u. offnen bas Thor von Innen. Much legt man bet Dacht Berftede, um, wenn ber geinb an Morgen unporfichtig bie gewöhnt. Morgen patrouille macht, mit ibm gugleich in bie Reftung einzubringen, ober man wender allerlei Rriegeliften an, um fich eines Ties res gu bemachtigen u. Die verftedten Gie noffen eingulaffen. Der fleinfte Bufall tann inbeffen bergl. Ueberfalle pereiteln. 11 b) Die Unftalten gegen ben Heberfall find leicht. Es genugt icon, bag man fid ber Befahr bewußt ift, n. nie in ben Dage regeln bagegen laffig wirb. 14 Coliefen aller Bugange burd Gatter u. Thore, mel aur Rachtzeit unter feiner Bebingung # offnet werben, Pallifaben in bem bebedin Beg, Sturmpfable an ber Escarpe, = moglich Fullung bes Grabens burch Baffe ob. Unlegung bon Cubetten auf ber Cobeffelben, Anbringung von Sturmbalten Stricken an ber außern Ballboidung, fie ploglich auf bie Sturmenben berabre gu laffen, gangen, Bellebarten u. bgl. ben Ball vorrathig, um ben Feind, wo er ben Ball erftiegen bat, in bie Gribe bingbjufturgen, Befesung ber Baupte bes Balle mit Gefdusen u. mit 3m teriepoften, fleifige Ronben u. Patr len, Aufftellung einer verhaltnismaßig 16 Deilen weit genabert bat, gegen erften Unlauf in geeignetem Local, Die rung einiger Mannicaft in ben Caponn ber Baffenplage, bie immer ben bebedit Beg u. auch wohl bie porliegende Gram abpatrouilliren. Ginverftanbnig mit eine Bewohnern ber nachften 1-2 Dt. emil ten Orticaften, um beim Babrnehmen Unftalten ju einem Ueberfall Signale Rafeten, Ranonenichlagen u. bgl. au geb Beobachten ber Ginmobner, wenn foll fdwierig find, geitiges Schliefen u. fpill Deffnen ber Thore bei hellem Zage, forg tiges Beobachten jedes Gin = u. Musgeben u. Deffnen aller bebedten Bagen, Min geftung, bevor bie Thore wirklich geof werben, burch jene Außenpoften u. ba wird Giderheit gemabren. 12 Erfolgt Ueberfall bei Racht, fo merben im Gratbereit gehaltne getheerte Bolgftofe anger bet, u. ift ber geind fcon in ben Gra gebrungen, mit Rartatichen von ben Riten aus in benfelben gefeuert, Bomb bie Befagung fo, baß fie ben Saup in Truppe von 8 - 19 IR. befest balt alle 19-15 Schritte vertheilt, alle De anwenbet, um ihn bom Ball ju vertreiben u. auf jeben, ber bie Bruftwehr erftag feuert. In bie Rehlen ber Baftions werben beshalb Replis von 50 — 100 M, n. eine uptreferne von 500 -- 1000 DR. mit Mrrie, in ber Mitte ber Stabt aufgeftellt, gleich auf ben Drt, wo fich ber Reinb gefest hat, losgehn u. ihn mit bem Basnet verjagen. 18-10 C) Befchiefinna ombardement), a) Dagregeln bes greifenden : Durd bie Befdiegung en bie Magazine zerftort n., wenn bie tung ohne Kasematten ift, bie Befatung achlos werden. Gelten wird fie, obschon afant n. gerftorenb, bei fleinen Reftungen e Rafematten, wie bie meiften frang, finb, Birtung verfehlen. "- E Die Befdie-g gefdieht aus 1200-2000 Sor. von ber pung angelegten Batterien, oft nur burd, Daubigen, welche bie Artillerie bes anfenden Corps bei fich fuhrt, öftere aber 15 — 20 herbeigeschafften Morfern, u. glubenden Rugeln , and 24pfunbern ob. funbern u. wenn biefe fehlen aus 12pfuns Gebr weit vorliegenbe Berte, welche Anlegung von Batterien in ber geboris Rabe ber Feftung hindern, bringt man Anlegung berfelben jum Schweigen, ob. mt fie auf foult eine Brife weg. "b) gen Befchieftung fichert fich ber ertheibiger, wennbie Feftung nicht burch benfelte Alematten u. weit vorgerudte, Bau ber feinbl. Batterien binbernbe, Mußenmerte barauf eingerichtet ift, nur ungareidenb; faft ftete wirb, wenn ce Reinde Ernft ift, bie Berbrennung ber bt u. ber Dagagine gelingen. Um aber ve u. Der Angagine geingen. Um aber de Schichfig ut ibn, muß alle bofde iche in Stand gefest u. verdoppelt, die w. in militartich organifirte Loscownien getbeit, nicht bombenfest Wagar u. bgl. bis auf 12 F. hobe abgetragen, as platte Dad, um es bombenfeft ju mas mit einer Doppellage Balten u. einer a Dift ob. leichter Erbe überbedt merben. luferbem werben Rammern gum fichern enthalt ber Befagung mabrenb bee nbarbemente in ben Ball gegraben, ans : bombenfreie Raume burd Befeftigen Balten umer einem Bintel von 50 b an ben Ball gewonnen. 24 Dem bl. Beuer antwortet man entweber gar t ob. man bewirft feine Batterien mit nben aus, mo moglich in bebedten Bats en aufgestellten Dorfern; Ranonenr wird bem Feinde bei ber großen Ents ung feiner Batterien weniger fcaben. s anbre Gefdun ficert man burd Eras pon ben Ballen einftweilen ab. after wird aufgeriffen, bamit bie Bomftatt abanprallen u. mehr an fcaben, ie Erbe bringen u. bort erepiren, Schilds ben aufgeftellt, welche bie Borüberges ben por antommenben Bomben marnen 2 - 3 D) Brusquirter (gewalts ner) Augriff. a) Maßregeln bes igreifenben: Diefer Angriff gleicht bem erfall, nur bağ ihm Blotabe n. Gin-

Laufgraben oft foon eröffnet u. mehr ob. weniger weit gediebn find, auch die Breiche noch nicht eröffnet ift. Dan befchießt bie Stadt u. Berte, bef. bie Flanten lebhaft, u. fucht bie Bertheibiger ju vertreiben, eröffnet cuch mobl Parallelen, aber in größrer Rabe bes Glacis als gewöhnlich, u. geht mit Bidgaden vor, übergeht einige Perios ben bes regularen Angriffs u. verfucht gue lest Leitererfteigung, bie einmal gewagt, bei trodinen ob, bei mit Gis belegten Gras ben, bei fcwacher, entmuthigter ob. feiger Befagung oft gelingt. " b) Gegen ben gewaltfamen Ungriff find bie meiften ber beim leberfall angeführten Magregeln paffenb. E) Formlicher Angriff (elgentl. Belagerung). a) Borbereis tungeanftalten dagu: an) Der Mu-greifende berechnet junachft bie Ctarte bee Belagerungecorpe, Diefe foll in ber Theorie nach ber nothigen Laufargs benmache, Artilleriebebienung, nach ben Mrs verieren, Patrouillen, Edegring, nach och arte-beitern, Patrouillen, Edegring, nach och ach den u. bgl., so baß ber Solbat & — 4 Mußetage auf einen Dienstrag hat, ber rechnet werben, eigentlich wird aber ber Angreisende, ba bies bad 5—20sache ber Befagung beträgt, in ber Praris felten biefe Babl, fonbern nur bad 4 - 5fache ber Bes fagung, oft nur bas Doppelte haben. 20 Bon Artillerie bebarf man eigentlich ju einer großen Belagrung 21 — 30 24pfunder., 60 12pfunder., 30 haubigen u. 40 Mörfer von vericbiebnem Raliber. Dft wirb man inbeffen biefe Babl nicht jufammen bringen tonnen. Bedenfalls befchleunigt viel Gefdun bie Belagerung. " Auf jebes Gefdus rechnet man etwa 1000 Cous Munition von entfpredenbem Kaliber, auf jeden Mörfer etwa 800 Bomben, obidon Källe vorgekommen find, wo jedes Gefdub in einer Belagerung 1400 Schuß gethan bat. "Sammtliches zu einer Belagerung nothiges Gefchus wirb, wie auch Dunitionswagen u. Materialien u. bgl., in einem eignen Artilleriebepot gang außer bem Bereich ber Feftungeges foune aufgefahren, u. fpater unmittelbar binter bem eigentl. Angriff concentrirt. Um ointe dem eigent. angein fogleich erfehen gu können, ichafft man fo viel Referve-lavetten als Weichung u. & Referve-morfer blode ein vorfandnen Mörfer. Don andern Bedürfutfien (Belagerung sequipage) rechnet man bei ben fleinften Belagerungen wenigftes 2500 Shaufeln u. Erbhauen u. 500 Spit: bauen, bei großen bas Doppelte, babei braucht man aber 29 - 25 Sanbfagen, Midtideite, Merte, Semmagen, Blei: lothe, u. 190 - 200 Rammen, Solas 10the, in 1.00 - 200 Kammen, Sogland gel, auch venn Minirarbeit vorfommt, ale Arien Minirs in Bergmannsgerafb; Schangtof be aller Greife braucht man bei Keinen Belagrungen minbeftene 50,000, bei großen 100 - 150,000 u. nech mehr. (Bei ber Belagrung von Gibralta brauchte man

in einer Radt 1,600,000 Stud), Rafdis nen aller Art u. Große braucht man etma bas Bierfache ber Schangtorbe, außerbem Pfablden jum Unpfloden ber Safdinen u. Schangtorbe, Burben, Canbfade, Baubolg fur Bruden, Minen zc. Die fleinfte wirft. Belggerung wird baber nicht unter 800.000 - 1,000,000 Thir., großre nicht unter 2 Mill, unternommen werden. 11-14 bb) Borbereitungeauftalten des Belagerten jur fraftigen Bertheis bigung: Die Starte ber Befatung beftimmte man fonft fo, bag man boppelt fo viel Mann bagu annahm, ale bie Feuerlis nie bes Sauptwalls Schritte mag. Reuere (wie Bousmard) haben, nachbem icon Baus ban bas Ungwedmäßige biefer Unnahme eingefehn, u. ftatt berfelben fur jebe Bas ftion 5 - 600 Mann, fur jedes Bornwere 600, fur jede Lunette 150 u. fur jede Res boute 600 M. annahm, was fur bas reine Sechsed 3000 - 3600 Dt., u. mit bem etwaigen Außenwerten 4500 - 5000 Dt. gibt, Die Starte ber Befagung nach bem prafumtiv portommenden Dienft berechnet, u. 5250 jum Dienft in einem Gecheed bestimmt, bei größern Plagen aber, wo 2 Augriffe jugleich moglich find, nimmt man bas Doppelte ber Befagung, alfo 10-11,000 an. Bei Feftungen bie 2-3 Git= tabellen ob. betachirte Forte haben, wird fich bies noch um einige 1000 fteigern, bie ftarefte Befatung alfo auf 15 - 16,000 gu berechnen fein. 15 Gelbft Feftungen 1. Rans ges, wie Maing, Des, Magbeburg, Robs leng, Dangig find biermit ftart befest u. 30 40,000 Dt. fur felbige ju verwenben, ift falfc, ba baburch ein bedeutenbes Corps ber Sauptarmee entgebn, auch baffelbe bem Mangel, ber Entbehrung, ben Rrantheiten u. der Gefahr gefangen ju werden exponirt fein wurde. Nur wenn man durch ftrateg. Ausfalle in dem Ruden des Feindes zu operiren beabsichtigt, fint folde überftarte Befagungen ju rechtfertigen. 26 Unter ber Befahung muffen 100 - 400 Dt. Cavallerie 2-400 Pionniere (unter ihnen 50-100 Mineurs), eine verhaltnigmäßige Babl Ur= tilleriften, Kriegscommiffare, Merate, Chirs urgen u. Apotheler fein. " Ueber bie Bahl ber Gefchute in einer Feftung berrichen verfchiebne Unfichten; Bauban u. Cormons taique bestimmte biefelben nach ber Bahl ber Baftions. In neurer Beit fest man fie nach ber Bahl u. Ginrichtung ber Berte, nach ben größern u. fleinern betachirten Werten u. bgl. feft. Immer ift es beffer, viel Gefdun ju haben, ba an Erhaltung ber Fes frung mehr gelegen ift, als an bem Befit eis niger Ranonen. Das Festungegeichus fteht auf Balllaffeten (vgl. Laffete). Bon biefen muß man bie Salfte ber Bahl bes porrathis gen Gefdubes in Referve haben, auch Soly ju ben nothigen Betrungen u. bgl. " Mufs itellung bes Gefchutes. Bor ber Belagerung liegen bie Gefduprobre meift mit

bem Bunblod nach unten auf bolgernen Unterlagen auf ben Ballen im Rreien u. bie Laffetten find in Schuppen permabrt. Con bald ber Ausbruch eines Rriegs in bermus then ift, bringt man einen Theil bes Gefcutes auf Die Laffeten , verfucht aber bie Zuchtigfeit Diefer juvor, bamit fie nicht vor Alter gufammen brechen, ftellt in die Spise jebes Außenwerts 1 ob. 2 6. ob. 12pfunter über Bant fenernb, auf ben Sauptwell aber 2-3 Stud foweren Ralibers guf jebe Flante, 1-2 aber in ben ausfpringenben Bintel. Allenfalls werben einige Gefduse an ben gacen ber Ravelins, w bie Baftionen ju flankiren, placirt, u. es ma in jebem ausspringenben Bintel bel bebedten Beas 1 leichte Ranone. Dal übrige Beichus wird im Sauptbepot Den mabrt u. bann auf ben wirtlichen Angriffe punet gebracht. Das gleich ju Anfana an geftellte Befdus muß burd Traverfen al gen etwaiges Ricochetfeuer gebedt fen. Munition rechnet man 1000 Cas (barunter 4 12 s, 16loth. u. 1pfunbige Sei tatideniduffe) auf jebes Ranon u. 80 Burfe auf jebes Burfgeidus. Bebienn rechnet man 2 Artilleriften u. 6 Gebulfe auf jeben 24pfunder, 1 Artilleriften u. Gebulfen auf jeben 16pfunder, 1 Artiller ften u. 4 Gehulfen auf jeben 12pfunber Artilleriften u. 3 Gebulfen auf jeben lofin ber u. bie Saubigen, u. 1 Artilleriften L Gehulfen auf Die leichten Morfer, 1 % tilleriften u. 4 Gehulfen auf Die fomen Mugerbem rechnet man 1 - 200 Sandue ter u. Feuerwerter. " Cobalb ein Rin ber eine Reftung bebrobt, ausbricht, mi biefe gur Bertheibigung ansgeruftet ( mirt, mobil gemacht). Dian lagtni lich alle Berte ber Feftung unterful alles Chabhafte an benfelben ausbeil nothige neue Berte anlegen, gunetten bombenfeften Blodhaufern an ber mu maßl. Angriffsfronte bauen, Abfdnitte u. bedte Befdusftande bafelbft errichten, Im Pulvermagagine anlegen, bie bebedten repariren, bie Baffenrlage mit Blodbauf berfehn, ben gangen bebedten BBeg an prafumtiven Angriffefronte boppelt pall biren, an andern paffenden Puntten, mögl. rund um ben bebedten 2Beg, Dall ben anbringen, Sturmpfable an ber Cem nicht mit Suttermauern verfebner De eingraben, Rebuite ob. an anbern Tambours bauen, Traverfen auf langen Enfilade burd Ricochetschuffe bef. and festen Linien u. ju bes bereits aufgeftelle Gefduges Cout anlegen ic. 41 Benn ben benfefte Rafematten in ben Flanten feble werben halbe Caponnièren an ben Soulin punften angelegt , wichtige nabe Puntte Berhalb ber geftung burd betachirte Bot ob. Blodhaufer feftgehalten, Dedungen gen ger Fronten burd leberichwemmungen geordnet, die fie bemirtenben Damme m mogl, burch Ranonenbote gebedt, bie Dint

revibirt, u. wenn teine vorhanden find, an öffnet. Diefe (wie alle Parallelen), ift .. Raveline, wo man ben Angriff bers langer Bang borgetrieben, an beren Enben bie Minentammern tleeblattformig anges legt werben. a Dabei forgt man für Rube ols, Refervepallifaben, Faschinen (4000 Stud für jebe Bastion), Schanzeorbe (150 thenso) u. bgl. "Alle Dinge, 800—1200 F. por ber Seftung, hinter ben ber Feinb Battes ien anlegen ob. Arbeiter verbergen tonnte, erben jugleich entfernt. Diefe Dagregel forbert auch bas Abbrechen (u. wenn ber einb unerwartet naht, felbft bas Abbrenen) ber Borftabte, bas Begichlagen r Baume, Beden u. Bufde, bas Demoen ber Garten, bas Nieberreifen aller lauern vor ber Festung, Ausfüllen ber extiefungen zc. "Die Burger werden in lomp ag nieu getheilt, u. wenn fie für ben elagerer find, ju Bachen auf minber gefahrs ben Doften, auch mohl gur wirft. Bertheibis ung, fonft aber jum Bacen, in ben Magagis en, Lagarethen u. bgl. angewenbet. " Bus nach ob. furge Beit bor ber Berennun to bie Teftung in Belagerungeftanb ib.) ertiart u. die Befanung im Bestunge-tenft geubt. \*\* b) Engere Borbereituns en Des Angreifenden. Dem eigent= ben Angriff geht nun, nachbem bie a), Die Mecognofcirung porque, bie Commanbirende ber Belggerung felbit. igftens aber ber Chef bee Ingenieurs fens ob. bes Generalftabs unternimmt. ach ihr folgt die Berichtigung ber vor-unbnen Folgine nach ben Musfagen bon, it ben Berten genau bekannten Leuten, berangefdlichner, wo moglich in ben bes edten Beg felbft borbringender Offiziere, m fo ben ichwächften Buntt ber Fes tung zum Angriffe auszusuchen. 41 Gels unternimmt man einen boppelten Ingriff, melde beiben Angriffe aber noch liner mit ganger Kraft bis an bas Ende efibrt werben; vielmehr wirb ber eine gesohnl. gum falfden Angriff. 47 b Das Irtillerie= u. Materialienbepot (f. . 21) wird nun hinter ben Ungriffepunet erlegt u. ein Erandeemajor, b. b. ein nfanterieoffizier, ber bie Belagerung bin= urch bie Auflicht über bie Reinlichteit u. Irbnung ber Erancheen hat u. bas Tages n mehr. Offigiere jur Bulfe beigegeben. e) Mugriff felbit, an) 1. Beriobe. Die Angreifenden: Die Laufgras en, b. i. bie Arbeiten, burd welche bie Belagerer gebedt vor bem Feuer bee Feine anbern Angriffemittel porbereiten, meren nun mit ber erften Parallele (Zaf. (1X., Fig. 29, a. a. a. a., in Profil Fig. 2) 800, in neurer Beit nur 600, ob. gar urr 450 Schritte vom Glacis entfernt, er-

ben ausspringenben Binteln ber Baftions auf allen Puntten giemlich gleich weit bas-n. Ravelins, wo man ben Angriff vers ber ber Rame) von ben ausspringenben Binteln ber Feftung entfernt, u. umfaßt bie angegriffne Fronte gang u. bie 2 Fron= ten baneben menigftene gur Balfte, b. b. bis gu ber Berlangerung ber Capitale bes Rebens raveline. 44 Um fie angulegen fammeln fich mit einbrechender Racht bie Bebedung u. Arbeiter in bem Belagerungebepot, bie Bebedung geht 2-3000 Schritte bor bie Mitte ber funftigen Parallele por, u. bertheilt fich bier in Bugen lange ber gangen Linie berfelben, jeber Bug fenbet 1 Unteroffigier mit 8-10 DR. noch 50-80 Schritte weiter por, alles legt fich nieber, beobachtet bie Feftung u. laft felbft feindl. Patrouillen, wenn fie nicht bon biefen bemertt werben, rubig borüber. Ift die Befanung ftart, fo betommt bie Bebedung auch einige Cavallerie u. einige Gefduge reitenber Artillerie gur Dedung ber Alanten mit. ". Sind alle Poften ausgeftellt, fo marfchieren bie Arbeiter gu pieren, jeber eine Rafdine pon 6 %. Lange unter bem Arme, unt. Anführung bon 2 3ngenieuroffigieren, ju ber Mitte ber Parallele, bort ichwenten 2 M. rechte u. 2. Dt. linte ab, u. folgen ben Ingenieuroffigieren, welche eine bie Richtung ber Parallele angebenbe, porher nach einbrechender Racht gelegte u. wo fich bie Parallele bricht an Bleinen in bie Erbe geftedte Pfable befeftigte Schnur in bie Band nehmen u. fo ben Beg geigen. Der porberfte Arbeiter legt feine Bafdine langft ber Schnur nieber, fein Rebenmann bie feinige an bas Enbe ber Borigen, u. fo wird fortgefahren bis alle Arbeiter ftebn. Die Gewehre, Die Die Arbeiter bei fich haben, werben einige Schritte binter ber Darallele mit bem Banonnet in bie Erbe ges ftogen, um alles Rlappern gu bermeiben. Run tommt bon ben Flugein ber Befehl mit ber Arbeit anzufangen, u. jeder grabt fic 14 F. vor ber Fafchine, 3 F. tief u. 4 F. breit, in bie Erbe ein, u. wirft alle Erbe nach ber Festung ju ale Bruftwehr ber Pas rallele auf. Doch in ber Racht ob. am frue ben Morgen werben biefe Locher mit einanber perbunden u. bie Darallele ift fertia. Bebedung in bie Depote graut gieht fich bie beiter erfegen bie Rachtarbeiter, u. erweitern fie auf ber Gohle bis 7-9 8., oben bis 15 -17 %. breit, u. machen fie 3-84 %. tief, bie Bruftwehr 41 F. hoch. Die Bruftwehr er-halt einen 11 F. breiten u. eben fo hoben Auftritt u. ift fo eingerichtet, baß man über bie Bruftwehr hinausfteigen tann, auf ber Rudfeite ift bie Parallele meift ichief abges ftoBen. Die Coble ber Parallele wirb, um bem Regen Abjug ju fchaffen, etwas nach hinten gefentt u. an ber tiefften Stelle ein fleiner Graben, ber bas Baffer abführt, gemacht. In ber 1. Parallele legt man geraumige Plate (Baffenplage) jur Aufftellung einer bebeutenben bewaffneten Mannfaft an. Un ben Enbpunften ber I. Parallele merben gewöhnlich Rebouten gur Dedung ber Rlanten gegen Ausfalle anges legt. Wen der I. Parallele werben Com-municationen, d. d. verbindende Lauf-graben, nach dem Andersalienbepot zu-rückgeführt, u. ganz auf die Art wie die Parallele, jedoch ohne Auffritte, gebaut. An der I. Parallele werden zielch in ber 1. Racht ob. bie Racht barauf Erfte Batterien angelegt. Diefe beftebn aus Ricochetbatterien, um Ricochets n. 2 Saubigen, auf ben Puntten, wo bie Berlangerung ber beiben gacen ber 2 Bas ftions welche angegriffen finb, fo wie ber beiden gacen bes angegriffnen Raveline, u. ber Fronte von jebem Rebenravelin, bie bem Ungriff jugewenbet ift, burchichneiben, angelegt, um biefe Fronten gu enfili= ren, ferner aus \*\* einigen Dtorferbat= terien von 2 - 3 Morfern, entweber nes ben ben Ricochetbatterien, ob. an befons bern Stellen, um bie angegriffnen Berte mit Bomben gu bewerfen, auch im Rall bie Stabt mit glübenden Rugeln gur Entgunbung ber Magagine u. bgl. befcoffen werben foll, aus einigen Batterien für glühenbe Rugeln für 24: ob. 16pfünder. Bei lentren werben Rofte gum Glühendmachen der Rugeln in ber 1. Parallele eingerichtet (f. Glubenbe Rus geln). Auch rechnet man die Demontirbats terien (f. unt. se e) in ber 2. u. 3. Parals lele noch gu ben Erften Batterien. 32 Mile biefe Batterien beginnen nun fo balb ale moglich bas Feuer, u. fuchen 3 - 5 Tage lana burch Enfiliren ber Berte bas Gefoun in benfelben gn vernichten. "In ber 2. Racht geht man nun auf ben Punt's ten, wo bie Berlangerungen ber Capitas Ien ber angegriffien Berte bie Paralles Ien burchichneiben, mit ber flüchtigen ob. and mit ber einfaden Cappe (f. b.) heraus u. im Bidgad (Boyaux), b. i. gidgadformige Communicationen (Big. 29 gwifden au. c, im Durchfdnitt Fig. 33), fo baf bie Berlangerung ber einzeluen Theile biefer Bictgade fteto por bem außerften Glacie porbeigehn, auf ber Berlangerung ber Capitale ber engegriffnen Berte por. Jeber einzelne Theil Diefer Bidgade, bis wo fic ber Laufgraben wieber wenbet, heißt Aft (Schlag), ber verlängerte Theil hinter biefen Bentungen aber, be-ftimmt, bag bie Fuhrwerke bafelbft leu-Ben, ja umtehren tonnen, Saten (Crochet). 3 Ift man mit ber Cappe in ber 4. ober 5. Racht bie auf 300 ober 400 Schritte vom Glacis vorgebrungen, fo legt man auf gleiche Beife wie bie 1. 3 - 400 Schritte vom bebedten Beg bie gweite Parallele (Zaf. XIX. Fig. 29 bbbb) an bie wieber von ber Berlangerung ber bem Angriff jugewenbeten gacen bes einen Des benraveline, bie ju bem bes anbern u. noch barüber binaus reicht, aber barum aleber Re-

ftuna naber, bod weit fürger als ble 1. ift, ! bod wird fie oft mehr in einer geraten Bit geführt, ba bie gerabe Richtung Arbeit et fpart u. die Mitte mehr ber Feltung niber bringt. Um die 2. Parallele ichneller ju vollenben, baut man die innere Banb ihm Bruftwehr aus Schangforben, über bir ma 2 Dedfaschinen legt. Man baut fie, whr man entweber mit ber Sappe aus bem 316 pad feitwarts berausgeht ob. wie jest, bies ichneller ift, meift gefchieht, inbem nu Arbeiter bei Racht aus ben Bidgads binens gehn u. burd fit mit ber fludtigen Capt bie 2. Parallele banen laft. . Bon ben ! Parallele geht man auf gleiche Beife # ber einfachen Cappe, wieber auf ber & langerung ber Capirale nach bem gufte be eingerung der capitale nach dem gue est gebe Ache der 3che kleiner werben muffen, damit die Beila runger: nicht auf Werte treffe, bie vom Feinde befegt find. 60 –70 Cd. vom ausspringenden Winkel des Co (nur wenn bie Feftung Minen but Schritte vom Glacis), legt man um britte Barallele auf biefelbe Beife bie zweite, jeboch nur felten mit flucht Cappe an. 300 Bwifden beiben Paralle baut man zuweilen, wernn die Entim-ber 2. Paralle von ber 3. ju groß ift, ber einfachen Sappe eine Halbparalle (f. ebb. c.c.), die ein Stude Parallele ft. boch nicht bie gange Angriffofronte me anbern Parallelen umfaßt, bestimmt ben maigen Musfallen bort beffer gu widen u. Saubigbatterien ju placiren, Gine vie n. fünfte Parallele werben noch in febr feltnen gallen angelegt, haufiger aber jest bie galle, wo man nur 2 Para baut. Bird eine Parallele erft nach ber Parallele hinter biefer gebaut, fo beift eine Arriereparallele. as alle bitfe allelen find mit Auftritten berfebn, u nen gum Aufenthalt ber bie Laufgtel arbeiter gegen einen Ausfall fonb Erancheemache von einigen bunben bie ein eben fo ftartes Replie jur Rei hinter fich hat. de In ber 2. u. 3. Dan lele ift bie Stelle ber Demontirbatter welche bie Batterien ber Teftung von befchießen um ihre Bruftwehren abjul men, bie Schieficharten gu gerftoren i. Gefdune gu bemontiren. Gie werben 12pfinbern armirt u. nicht gefentt, fe guweilen felbft erhoben gebaut, fie innur bei Eage, 2-3 Gefduge anton bem feinbl. Feuer, bie übrigen vereinen gener gegen eine einzelne Charte, u. ben fich, wenn bas Reuer berfelben ford gegen eine anbre. Bei Ract feuern fie fam mit Rartatichen fdweren Ralibers, bas Musbeffern ber Schiegicharten p tern. . Much Dorferbatterien legt als 2. Batterien in der 2. u. 3. Para an, sie dewerfen die Reduits, Grabm ren, zurückgezogne Flanken u. abnlice: bedte Werke mit hohlkugeln, den beredin

eg aber u. beffen Baffenplate mit Steis t u. Rebbuhnerwurfen, um ben Feinb t ba ju vertreiben. 40f Gingelne eben erft gelegte gunetten ob. Rebouten am Be bes Glacis ob. noch weiter , bes nat man burd Bewerfung mit Bomben Granaten aus befonbern Batterien u. d Sturm. Liegen bagegen bombens e Rebuite u. Kuttermauern im Bege, werben fie gang wie Baftione u. Rapes s betrachtet, mit Bidgade aus ber 8. Pars fle bagegen vorgegangen, u. ihr bebed's Beg erobert, Brefche in ihre Futters uern gelegt u. fobann erfturmt. Eben fo rben große betachirte Berte, bie bor Angriffofronte liegen, erobert. \* Bab= b bie 2. u. 3. Parallele ibr Feuer fo eroffs feuern bie Ricodetbatterien fort ichießen in Bogen über bie 2 Parallele Rur felten werben bie Ricochetbats en nach ber 2. Parallele verlegt, noch ner gleich Unfange bort angelegt. bb) Beriode. " a) Der Angreifende t nun aus ber 3. Parallele unmer auf Berlangerungen ber Capitale ber ans riffnen Berte bleibenb, aber nun nicht ir im Bidjad, fonbern in geraber Linie, A. breit. mit ber boppelten Benbes ipe (f. u. Cappe) auf bem Glacis vor, dtet, auf bem balben Glacie angetoms i, gu beiben Geiten Diefer boppelten nbefappe, Trandeecavaliers, in m einer fleinen etwas erhabenen Glefche, eines nad ber Reftung ausgebenben Bos s. Die Bruftmehr wird burd Grbfade angtorbe u. Bafdinen fo weit erhoht, bis ben bebedten Beg pollia einfieht. elbe führen mehr. Bantete binauf. In rer Beit hat man biefelben burch Baus hatterien erfent, u. reinigt pon benfelben (wie ehebem aus ben Trancheecavalier) Mefte bes bebedten Bege, enfilirend, f. wollente von Bertheibigern. "? Dun man einftweilen mit ber boppelten nbefappe bis auf ben Ramm bes Gigcis. fonft aus ben Trandeecapalieren in mmen Linien mit ganger Cappe gegen Spice bes bebedten Begs bor, u. conmirt bas Glacis, fich mit ber ei nfachen nbefappe (f. u. Cappe) lints u. rechts menb, u. lange bee bededten Wege mit ortfchreitenb, in wenig Zagen. " Much Baffenplate in den einfpringenden Binbee bebedten Beas merben couronnirt. seehalb ift bereits mit ber Cappe pon 8. Parallele aus gegen fie vorgegangen ben. "Buweilen, wenn ber Ball von theibigern faft verlaffen ift, nimmt n ben bebedten Beg mit Sturm. e Colonne Infanterie, Die ein bebeutens Replis binter fic bat, bricht namlich ben Lanfgraben auf bem Glacis herbor. nat über Die sericoffenen Pallifaben in bebedten Beg hinab, umgeht bie Eras

fen u. vertreibt bie etwa noch einzeln

befinblide Mannicaft aus bemfelben.

Das fammtl. Couronnement bient gur Ginrichtung ber Breichbatterien (mit ben bie ameiten Batterien beginnen), bie bas binter gebaut werben, u. balb ihr Reuer, ba bas Artilleriefener bes Feinbes burch bie Demontirbatterien langft jum Comeigen gebracht finb, beginnen. Die Brefche wirb burch 24pfunber, ob. bei Erdwerten burch Saubigen, beren Granaten erepirenb, mis nenahnlich wirten, gelegt. Dan bewirtt fie bei Auttermauern, inbem man gwei 70-90 %, entfernte Berticallinien u. bann meb. rere Borigontallinien, in bas Dauerwert fdieft, dies durch, in ben Brefdbatterien feits marts aufgestellte forag feuernde Ranonen unterftuge, u. enblich bie Futtermauern einfdiest. Diermit wirb fo lange fortgefahe ren, bis eine Breiche eniftanben ift, bie fur minbeftens 12 - 16 Mann in Front gange bar ift. " Much Contrebatterien jur Berftorung ber Gefdune auf ben Alanten u. auf bem ben Ravelingraben flaufirenben Stud ber Bruftwehr bes Baftions, merben por ben ausspringenben Binteln ber Bas ftione u. Ravelins errichtet. am beften finb Saubigen baju, ba Granaten minenartig wirten, fie feuern gegen bie Scharten bet auf ben Blanten noch in Birtfamteit bes findl. Beiduge, u. fuchen ben Merlon ber Scharten ju gerftoren u. bie Bruftwehr abautammen. " Stehn einzelne Bejdune auf jurudgezognen glanten fo gebedt, bağ man fie nicht erreichen tann, fo fucht man fie burch Bricolbatterien (f. b.) bie mit Bricols fouffen feuern, jum Someigen ju bringen. \*\* Erifft man auf ein Softem von Contres min en, bie bis etwa 60-100 Schr. jenfeit bes Rufes bes Glacis reichen, fo mirtt man ibnen burd Minen u. bef. burd einige aut angelegte Globes de compression entacaen (mehr i. u. Mine). 44 8) Die Bertheibiger beobachten ihrerfeite au Anfang ber wirtl. Belagerung bas vorliegenbe Zerrain burch ausgefeste Doften auf : u. pormarte pom Giacis, u. burd Doften u. Bachtrupps im bebedten Bege, befegen aber ben Sauptwall nur fdivach mit ber Bebienung bes Befdubes u. 6-9 Dann in jeber Baftion. Darauf werben auf ber prafumtiven Uns griffefront 2 fofunder in ben ausspringen= ben, 2 in ben einfbringenben Bintel bes bes bedten Bege placirt, 2 12pfunber auf bent mittlern Ravelin, 4 auf ber rechten Face bes linten, 4 auf ber linten Race bes recha ten Bollwert, u. 2 in ben ber Ungriffofront augetehrten Fronten ber Rebenraveline aufs gestellt u. einige Morfer in bie Baftions u. eingehenben Baffenplage, fo wie 1 Saus bige in bie Spige jebes Baftions u. Raves line gebracht. 65 Angeftrengte Aufmertfam= Peit wird auf ber gangen prafumtiven Mus ariffefronte auf bas verliegenbe Zerrain ges wenbet u. wird bie Eroffnung ber 1. Dars allele burd Patrouillen ob. ben babei uns bermeibl. garm mahrgenommen, u. erblidt man mittelft einiger geworfnen Leudtfugeln,

bie Arbeiter, fo wirb auf Lebtere, wenn es bie Beite erlaubt, mit Rartatichen, fonft mit Dagtugein lebbaft gefeuert u. pon ben Saus bigen werben Granaten geworfen. 61 Deift wird aber bie Eröffnung ber Laufgraben erft am Morgen mahrgenommen, wo bann fogleich bas Feuer beginnt. In ber 2, Racht werben bie Plage ber Ricochetbatterien ber Belagerer aus ben Morfern ber Baffens plage mit Bomben beworfen, u. Die Berlangerungen ber Capitalen ber Bollmerte u. Raveline, mo fie bic Parallelen burdichneis ben, mit Rieochetschuffen befcoffen. Gobalb ber mabre Ungriff entichieben ift, merben bie Beidune auf ber Ungriffofront bebeutend verftaret. . Das Gefchus beginnt bann mit Anbruch ber 2, Racht ein lebbafs tes Feuer gegen bie Baupiage ber Rico. detbatterien, u. fest baffelbe auch am Mors gen barauf, bis bie Ricochetbatterien ibr Feuer beginnen, fort, baun gibt man ben Rampf, wo ber Feind offenbar bie Ueber= gahl hat u. alfo bie Dberhand behalten wurde, auf, fahrt bas Gefdus bis auf eis nige hinter Traverfen verborgne Stude ab, mit benen man bie Cappenipipe befdießt, u. fahrt nur mit ben, wo moglich in bebed's ten Befdupftanben ftebenben Dorfern gu werfen fort. Die Flanten werben jest nicht befest. 40-70 Con fruher ift man mit Cons treapprochen gewöhnlichen furgen Laufs graben, bie aber nicht ein Bidgad, fonbern meift nur 1 Colag bilben, mit halber Cappe, aus ben ausspringenben Winteln bes bebedten Bege vorgegangen u. bat biefe Contreapproche mit einem ob. einigen leichten, bie Mefte ber Bidgad's enfilirenben Ges fougen verfehn. Gleide Beftimmung has ben bie fliegenden Batterien , 2 leichte Ranonen, mit benen ber Bertheibiger bes Rachts aus bem bebedten Bege beraus= geht, um mit ben erften Zagesichimmer bie ob. 3. Parallele ber gange nach ju bes ftreichen. Babrent fie außer ber Reftung finb, werben fie von ben Batterien ber Teftung, bamit fie nicht bon ben im freien Relbe ericheinenben Truppen bes Belgges rers angegriffen u. genommen werben, flans Pirt. Gie find wenig ublich u. auch felten anwendbar. 11 Bon bem Hebergang aus ber 1. in bie 2. u. von ber 2. in bie 3. Parals lele fdweigt bas Gefdin bes Belagerten faft gang. Mur wenn Gefdunmangel ben Belagerer gebinbert bat, einige Fronten gu enfitiren, wenn eine Batterie bes Belages rera von einem nicht angegriffnen Buntte aus mit Bortheil beichoffen, wo nieglich en= filirt werben fann, wenn mehrere Reiben Rafematten ob. fonftige bebedte Gefcubs ftanbe vorhanden find, wird bas Feuer forts gefest. 11 Am meiften fucht man burd Boms ben ju wirten, beren Morfer man in bebedten Batterien (Zaf. XXIX. Fig. 46) aufftellt. Jebe feinbl. Batterie wird bei Tage aus 4-6 Dorfern beworfen, bes Rachts aber abwechfeinb mit Bomben

u. Leudtingeln. Sinb nod Saubisen bem Demontiren entgangen, fo bewerfen auch fie bie Sappenfpigen mit febr fomme den Labungen, mit Granaten. Gegen flüchtige Sappen bebient man fich wo meg lid ber Rartatfden, fobald aber ber Reind bis auf 200 Schritte genaht ift, ber Steinwurfe aus Morfern, mit benen man Pflafterfteine auf ben Reind wirft, auch woll ber mit Schleubern geworfnen Sanbgranaten. 18 a Rudt ber geind bie an ben gut bes Glacis vor, fo folieft man bie Chare ten mit Thurden pon 4 3. ftartem Giden bolg, um gegen bie Bewehrtugeln gebedt ju fein. Much gieht man bann bie noch etros im bebedten Weg befindlichen Ranonen in Die Reduits ber Baffenplage im eingebenben Bintel bes bebedten Bege gurud. 30 30 ber gangen Beit bes Parallelenbaus werb Musfalle von großem Ruten fein, bon 600-1000 M., bei u. nach Eröffnun ber 3. Parallele, um bie angefangnen Ban ten bes Ungreifere ju gerftoren. Rur Ausfalle gegen ben noch fo febr weit em fernten Beind gefdehn gumeilen bei Zam alle fibrige bes Rachte, meift gegen De gen. Die baju beftimmten Truppen fam meln fich in bem bebedten Bege, überfte gen bie Pallifaben mit Leitern u. fallen m Ungeftum u. ohne ju fchießen ben gemit bem Bayonnet an. Alles tommt bar an, ben Begner ju überfallen, fo fom ais moglich in bie Laufgraben ju gelang u. fich vor Flantirbatterien, bie in Rebouten an ben Alugeln ber Darallele ile Bant feuernb angelegt finb, ju buten u. nach gelungnen Unternehmen moglichft rai juridangiebn, um nicht von anlange Duife in bie Flante genommen u. abgefd ten au werben. 24 gunetten u. anbre liegenbe Berte werben von bent entfchloffe ften Offizieren u. beften Truppen vertheibis Man zeigt bei ihnen wenig Gefcus u. fo einige Ranonen fo lange auf, bis ber mende Seind auf ber Contrefcarpe ift. Sim terminen werben babei von Bortheil fe 24 Der bebedte Beg wird mo moglid einige Tage binter ben Traverfen burch bigen in ben ausspringenben Binteln, ner burch Sandgranaten, and wohl be Feuerfprigen (f. Taf. XIX. Fig. 47), bei bie man bie feinbl. Sappe unter Baffe fest u. ungangbar macht, vertheibigt, gang aufgegeben, u. bie Mefte, bom Rom im eingehenden Bintel ob. auch vom Dam wall aus, mit Rartatichen beftrichen. 2 tres Reduit fprengt man endlich, wenn nicht mehr gu halten ift, burd Demplitien minen in bie Luft. 10 cc) 3. Weriode. a) Dangreifende beginnt biefelbe mabrent bes Brefchefdiegens ob, nad bem felben mit bem Grabenübergang. De grabt binter ben Strebepfeilern ber Rutten mauer ber Contrescarpe von bem Cource nement aus einen fchief bis anf bie Gra benfohle ob. ben Bafferfpiegel bes nafes

abens hinabgehenben, auf 6 g. 1 g., iftens 16 - 18 3. (wo man ichon Stumacht) Fall habenben Gang (Des ibn entweber wie einen Minengang mit aus (unterirbifde Defcente) ob. mit bebedter Cappe binab (bebedte fcente) ob. last fie oben offen (offne fcente, f. ebb. Fig. 49), u. bricht bann Brefde gegenüber burd bie Mauer ber trefcarpe (Rig. 48 e). Ueber einen trods Graben geht man mit einer einfachen we weg, immer die Erbe nach ber Seite auswerfend, wo bie Alante ber Rebens welche ben Graben beftreiden fann, " Heber einen Graben mit fteben: 1 Baffer ohne Baffermanoepres baut t blos einen Damm bon übereinanber orfnen n. angepflodten Tafdinen, mit ibfaden u. Gurben bebedt, u. fichert ibn b eine nach ber Rlante ber Rebenbaftion gebauten Bruftwehr von gleichem Stoffe in Seitenfeuer, lagt aber bei fliegens 1 Baffer (h g) eine Deffnung, bie aben mit Baffermanoepres baut aber eine Ponton= ob. Alogbrude, ba beibe fcwer burch ben Bang in ben ben hinab ju bringen fein werben, eine dinenbrude, bie man alle burd Anter fligt (f. ebb. h). 18 Da bie Bruftwehr gebie Flante ber Baftion bin leicht bie Brus niebergiehn, ja verfenten tann, fo baut beffer 2 Bruden neben einanber, von n eine bie Truppen, bie anbre bie Bruft. r tragt. Diefe Bruden werben, fo wie Damm, bamit fie nicht bom Reinbe in mb geftedt werben konnen, mit Thiers en bebect, u. liegen nur 2-3 F. über Bafferspiegel. "3ft man nun fo am ber Breiche angekommen n. hat fie iglich gefunden, bemertt man auch teine Ampehr oben mehr auf ibr, fo bestimmt noch einmal fo viel Dann jum Sturm. bas Bert prafumtiv Befagung enibalt. ibt ben Sturmenben etma 150 Arbeiter. n jeber einen Schangtorb tragt, u. eis Ingenieuroffiziere bei. Die Manns ft fammelt fich meift bes Rachte binter Couronnement, bricht unerwartet bort or, geht möglichft fonell über ben Gras erfteigt bie Brefche u. nimmt von bers in , gang ob. theilmeife (fo meit es nur lich) Befig. "Der Sturm gefdieht meift Igenber Ordnung: 1 Offigier u. 50 Freis ge, 6-8 Bimmerleute mit Mexten, 4 irer mit Spaten u. Beilen, 150-200 bie Arbeiter n. Ingenieuroffigiere, n. Replis von etwa 100-150 M., welches weilen bis an ben guß ber Brefche rudt. hoffen wird fo wenig als moglich, alles mit bem Banonnet gemacht. Gegen Breide wirb eine Sturmcolonne ents et; auf ber, welche man erobert, fest r fich, indem man aus ben Changer-eine Bruftwehr (Logement) baut, niverfal . Beriton, 2, Muff. X.

feft, von ber aus bie Sturmenben entweber in bie Stabt einbringen, ob. bie Arbeiter bie Brefche fogleich couronniren. " Buweilen geht man, wenn oben auf ber Brefde ein Abichmitt (Fig. 30 t t) ift, ben man nicht mit ber Brefche gleich eine nehmen fann, mit boppelter Cappe bie Breiche hinauf u. ichied bann, auf ber Balfte ob. 3 ber Breiche angetommen, 1 Difigier mit 20 M., benen 2 Offigiere mit 100 M. als Replis folgen, binauf, welches Commando bie wenigen Bertheibiger verjagt, bort ein Logement baut u. von ba weiter porgeht. 82 Ginb bie Abidnitte aber nicht erft mahrenb ber Belagrung, fonbern por berfelben anges legt, fo baf fie bollig guttermauern u. Gras ben haben, fo eröffnet man gegen fie formi. Laufgraben, geht entw. in ber Capitale ber Baftion ob. in ber Bruftwehr berfelben felbft bauend, bamit por, errichtet wieder gegen ben Abichnitt eine Art Parallele, baut in legterer Demontir = u. Breichbatterien, legt Breichc u. raumt fo ben Abidnitt aus bem Beae. Co wird ber Reind von Abichnitt ju Mbfcnitt getrieben, bis enblich ber lette eros bert ift ob. er fruher capitulirt. \* Dat ber Angriff nicht ber Citabelle gegolten, fo gieht fich ber Bertheibiger in biefelbe gno rud u. bie Belagerung beginnt gegen biefe von Reuem. \* Zenaillirte Res ft un a en werben gang wie baftionirte bes tractet u. nur ber am weiteften vorfpringenbe Bintel ale Ravelin, bie Rebens fpipen ale Baftions behandelt. " 8) Dem Bertheidiger war es bisher burch bie Ris cochet . u. Demontirbatterien unmöglich, bie geborigen Gefdite auf bem Ball ju crhals ten . beebalb fowieg fein Befdus faft gans jest bringt er es auf ben Racen u. Rlanten ber angegriffnen Berte wieber jum Borfcein. Er grabt baffelbe wegen ber abaes tammten Bruftmehr etwas ein, n. fucht bas mit (Rig. 30 bef. v x z), fo wie mit ben Gefdugen etwaiger Rafematten, g. B. bins ter bem Drillon u. aus bededten Befchipftanben ben Grabenübergang ju verhindern. Auch auf ber Brefche, bem Uebergangepuntt gegenüber, ftellt man 1 bie 2 Gefduse auf, um ben Angreifer ju binbern aus ber Contrefcarpe berbor ju tommen. " Begen ben Grabenübergang find bie BBaffermanpes pres (f. b.) von bem wefentlichften Hugen, burch fie legt man ben Graben nach Belieben troden, fest ibn unter Baffer u. lagt biefes fteigen ob. fallen, wie man will, u. fcabet bem Feind fo ungemein. Auch unternimmt man baufig Ausfalle gegen die Arbeiter im bebedten Beg, um die Kanonen in den Brefcbatterien ju vernageln u. die Arbeis ten au gerftoren. Die angegriffnen Raves line ob. and. Mußenwerte muffen and binten mit Pallifaben geichloffen fein, mo moalich bombenfefte Rebuite u. bei Baffers graben Berbindungen mittelft Fabrzeugen. auch wohl mittelft Bruden, mit ber Keftung baben. "Die Brefche felbft vertheis bigt man burch Flatterminen, burch, unter bie feindl. Logemente porgetriebne Dinen, burd fteiles Abftechen (Escarpiren) ber icon gelegten Breiche, um fie ungangbar ju machen, burch Unlegung ven, wo moglich in jangenform, eingehender Richtung angelegte neue, u. burch Begraumen ber hinter ber Futtermauer befindl. Erbe, um ben Drud' ju verringern. " Der legte Abichnitt u. fomit bie Stabt, fallt bann gulent burch Sturm. In biefem fall ift es Rriegegebrauch, bag bie Ctabt geplunbert wirb, gleichviel ob fie ber biesfeitigen Partei (wie St. Sebaftian 1813 von ben Briten geplun= bert wurde) ob. bem Feinde angehort. Bei folden Gelegenheiten find naml. Die muthentflammten Sturmenben nicht ju halten, u. oft wird auch bie Befagung gang od. theilweife niebergehauen. 88 3ft noch eine Citabelle ob. ein fatt berfelben bienenbes Rebuit pors banben, fo überlagt bie Befanung bie Stabt ihrem Schidfal u. gieht fich in biefe gurud. " Erft feit 40 Jahren, feit bie Muhammebas ner u. Spanier bas Innre ihrer Stabte auf bas Belbenmuthigfte vertheibigten, wirb ber Rudaug in die Citabelle nicht ale bie leste Buffucht betrachtet, fonbern es gilt nun bie Bertheidigung des Innern der Etäbte. Bornehmlich bie von Saragoffa 1808 u. 1809 gab bas Mufter einer folden Bertheis bigung. Die Spanier begnügten fich bort nicht, nur die Balle ale Bertheidigungemittel ju betrachten, fondern wehrten fich auch noch nach beffen u. nach ber Abichnitte Erfturmung, bie fteinernen Gebaube, Rirchen, Rlofter, ale fefte Puntte vertheidigend, Eras perfen u. Barrieaden in ben Strafen aufwerfenb, von Strafe ju Strafe, von Saus ju baus fich jurudgiebenb, von benen jebes von ben Ungreifenben mit Ranonen eins gefcoffen u. bie Trummern mit Sturm acs nommen werben mußten. Gelbft ber Minen-Frieg wirfte babei, inbem bie Bertheibiger bie Reller benutten, um bie bon ben Angreifens ben befesten Duntte ju gerftoren, Die Uns greifenben aber, um von ben Bertheibigern befeste Baufer in Die Luft ju fprengen. Dft wurden einzelne Stodwerte, ja einzelne 3immer jum Gegenftanb bes Rampfes. Golche Rampfe im Innern ber Stabte find freilich hochft blutig, aber ehren bas Bolt, melde fie unternimmt, immer. Freilich gebort Ras tionalfraft u. Begeifterung bes Bolts für bie Cache, um bie es ficht. Bgl. außer Saragoffa: St. Jean b'Mere, Tarragona, Girona, Murviebro (Befch.). " Sehr felten tommt es inbeffen bei einer Belagrung ju folden Extremen, meift wird fie abge= fürgt ob. in einen brusquirten Angriff um= gewandelt (f. ob. 25\_26), ber hochftene mit ei= nem Sturm, weit haufiger aber mit " einer Capitulation enbet. Deift boren, fo= bald bie Berhandlungen wegen berfelben beginnen, die Feindfeligkeiten auf; ber Belagerer fdidt, fobalb ber Belagerte burch Aufftedung ber weißen gabne,

Schlagen von Chamabe u. biefelbe am getragen hat, einen Offigier in die Teftung, od. ein Offigier ber Befagung tommt aus berfelben beraus in bas Lager ber Belage rer. "16 Bebingungen find im gunftigen Rall (wenn fich bie Reftung noch lange bei ten fann, bas Belagerungscorps Mange leibet, die Befanung fich tapfer gewebit bat): freier Mbaug u. Escortiren an eine fichern, von den Eruppen bes Bertheibigni befesten Ort, im weniger gunftigen: Mb. jug ber Befagung in ihre Beimath, gege bas Berfprechen, in biefem Rriege pb. et Jahr lang nicht gegen bie Truppen bi Erobrers ber Feftung gu bienen, mas bit Commanbant u. Die Dffigiere meift mit & rem Chrenwort befraftigen, im ungunftige Befangenfdaft; felten tritt jest &: geben auf Gnabe u. Ungnabe, m im Alterthum u. Mittelalter oft Gu fanb, ein, boch find in ben Carliftent gen 1833-1840 bgl. Falle vorgetommi Den Ginwohnern wird in ber Copill lation meift Bergeffenbeit bes Befdeine Cous ber Religion, Recht ber Muswand rung zc. ausbebungen. Alle Bebingung muffen fury, flar u. beutlich aufgefest ausbrudlich bestimmt werben, die zweifelb ten Puntte ju Gunften ber Befagung beuten. " Rach gefchloßener Capitulate wird bas nachfte (ju benennende) Ite pon ben Belagerern befest, Die Arnie porrathe, Rarten, Plane, Minen, Berra aller Art werben bamit beauftragten Din ren übergeben, u. bie Befagung gieht be ein Thor, ob., wenn eine gangbare Bm porbanden ift u. bie Capitulation bies ftattet, burch biefe, nach ben gugeftante Bebingungen, meift mit allen Rriegsebin Plingenbem Spiel, fliegenben Fahnen, Rugel im Munde, mit den Kanonen, fie, im Fall bes freien Abzugs, mit führt (meift auf 1000 Mann 2 Stud mit brennenber gunte, ab, um fich mit obne Baffen in bie Beimath gu begeben @ auf bem Glacis bas Gewehr ju ftreden. 200 bie Bedingungen ungunftig lauten, fredt ohne Kriegeehren bas Gewehr u. mirt Umftanben gut ob. folecht behandelt. " wohnl. wird gur Capitulation viel gu finach ber Eröffnung ber 2. ob. 3. Paral oft noch früher, felbft vor ber eigent !! lagerung, gefchritten. Dies Berfahra burchaus ehr = u. gewiffenlos. Ein ge-Commandant, ber Pulver, Brob'u. Ball bat, follte nie capituliren, fo lange no Die Breide erfturmt u. Angriffe qui bu fonitte geichehn find. Die frang. Beie fprechen Die hochfte Berantwortung gegen uen Commandanteu aus, ber nicht, wenn bie Capitulation foliegt, eine Brefde, bu Mann in Front erfteigen tonnen, in femgen hat. Undre Nationen find bierin nat gefolgt. Schonung ber Stabt gann burd nichts bestimmen, ba bon ber guten &

-salar

mbigung oft bas Schidfal eines Relbaugs fomit eines gangen ganbes abhangen m. u. ber feindl. Felbherr jum minbeftens it Disposition über bas Belagerungscorps malt. " Ein guter Commandant verfucht, en er teine Lebensmittel mehr bat ob. Ball ber Feftung in wenig Tagen entgemieht, felbit ein Durchichlagen burch Reind, wenn feine Truppen nicht burch lange Belagrung gu febr enteraftet finb, Durdidlagen von Truppen. 91 Muffer bem. ben Belagerten nachtheiligen Enbe ber Magerung burch Sturm u. Capitulation, men auch aunftigere für benfelben por. Mufbebung ber Belagerung burch migifche Ereigniffe, bie ben Feinb gum jug nothigen, burch Mangel an Lebens= melu im platten Lante, Wegnahme eis Bufuhrconvoys, ungunftige Bitterung, e Ralte, Rrantheiten unter ben Bemern. Diefer gieht bann bie Gefchube ben Batterien u. fcafft fie fort ob. vermt ob. gerftort bicfelben, bie übrigen agrungsarbeiten, bie Borrathe, welche midt fortunfdaffen permag, u. sieht, wenn ie Belagerung nicht in eine Blotabe ob. badtung verwanbelt, gang ab. 90 Cbenfo figt jumeilen ber Entfat einer Reing, inbem von außen ber bie Belagrer nberlegner Dacht angegriffen u. gefchlas merben. Inbirect erfolgt ber Entfas burch emabme großer Convons, burd Sineins min bon bebeutenben Berftartungen von mpen u. Borrathen in bie Feftung, burch Diverfion auf einen anbern wichtigen int u. bgl. " Die Bertheidigungeras feit, b. b. bie Sabigteit, fich gegen eis Beind, ber Artillerie, Mannichaft, Gelb Material aller Urt gur Belagerung bins fennt man bei nach alter frang. Art, A bei nach Cormontaigne gebauten Plas in Boraus. " Sie ift bei Dlaten ohne men, betadirte Mugenwerte, ftarte gunets bor bem Glacis, Baffermangepres u. e Abichnitte, auf 25 - 35 Tage angus men u. fteigt, je nachbem biefe Berftars en mehr ob. weniger porhanben find, 40, 50 - 65 Tage. " Um fie ju finben dein fingirtes Tagebuch ber fuppos fen Belagerung ausgearbeitet u. nach ber Mogie anbrer Belagerungen bestimmt, viel ju jeber Parallele, jum Gewinn bes cis, Couronnement, Breichelegen u. benübergang Beit gebraucht wirb. Die long, bie fich hiernach am langften halfen m, if auch bie ftartfte. Raturl. bringen ereigniffe, u. befonbre, im Rrieg oft Commende Bufalle, bierin eine Aenbrung bor, bod tann bies nicht in Unichlag mmen, wohl aber fumpfiger ob. felfiger ben vor ber Festung. 100 Raturfe ft un = n auf hoben Felfen, in Gumpfen ob. bgl., folder Berechnung nicht unterworfen, werben auch nur fehr felten angegriffen, nn auch nicht immer ihre Eroberung, wie m gewöhnl, meint, abfolut unmöglich ift.

101 Bei ben in neurer Beit vonprenf., offreich. u. englifd-holland. (in Belgien) Ingenienre gebauten Reftungen, mit nur fcmacher Um= faffung, aber ftarten, mehrftodigen tafes mattirten thurmart. Berten por bem Plas, find folde Berechnungen nicht anwendbar. ba fie jebenfalls einen ftartern Biberftanb leiften u. vermoge ihrer großern, burch bebedte Bertheibigung geficherten Gefchusmenge, bie feinbl. Berte mehrmale gerftos ren werben; es fehlt bei ihnen baber bie Erfahrung ju jener Berechnung n. wirb erft burd tunftige Rriege gegeben merben. 2) (Gefd.), 101 Soon in ber alteften Reit war bie Eroberung von Stabten u. fonach ber &. ein wefentl. Theil ber Rriegefunft. Raft jeber Rrieg enbete als Bertilgunges frieg mit ber Ginnahme ber Bauptftabt bes im freien gelbe Unterliegenben, u. bie Bertheibigung war bie ber Bergweiflung u. bauerte oft Jahre lang (3. B. von Eroja 10 Jahre lang), benn bie Befiegten mußten , bag wenn ber Cous, bie Mauern, gefallen mare, mo nicht Riebermenlung ber gangen Bevolferung ob. aller Manner, bod menigftens bie ber Ronige u. Anführer u. bie Begführung ber Riebern n. ber Beiber u. Rinber in bie Stlaverei, ihr unabwenbbas res Schidfal fein murbe. Dabei wurbe bie Stadt verbrannt u. oft, inbem man ben Pfing iber biefelbe geben ließ, bis auf bie lepte Spur pernichtet. 100 Unfange icheint aber bie Runft Stabte ju erobern febr in ber Rinbheit gelegen gu haben. Das überlegne Beer ber Ungreifer erfdien vor ber feften, b. b. mit Mauern beichusten Stabt, ber Bertheibiger machte Muefalle u. belbe Theile tummelten fich in Gingelnfampfen, mo bie Fürften die Bortampfer machten, herum (vor Eroja, vor Theben), julest erfolgte bie Er= ft urmung ber Stabt, mo Leitern angemens bet wurden, ob. es murbe Lift, um in bie Stadt einzubringen (trojan. Pferd, Ablaffen bes Euphrats, ber Babulon burchflog, f. 30= ppros), angewendet. 104 Erft fpater fceint bie Aushungerung, inbem man oft einen Ball rings um bie Stabt aufwarf n. fo bem Bertheibiger gang bie Bufubr abiconitt, ges wohnl. geworben gu fein. Much marf man bamale fcon Feuertopfe mittelft Burfmafchis nen in bie Ctabt, eben fo Mas, um bie guft gu verpeften u. anftedenbe Rrantheiten, u. fos mit bie Uebergabe ju bewirten. 100 Bon eis gentl. Belagerungen findet man bie erfte Radricht bei den Griechen, u. bei ihnen ward die Runft fich feften Stabten gebedt gu nabn u, mit wenigft möglichem Berluft ben Reind gu bezwingen (Poliorfetit), wohl am frubften ausgebilbet. 100 Die Belage= rung geichah bamale (bef. bie jum pelo= ponef. Rrieg) mittelft ber Aufführung eines großen Balls ob. Erbichuttes (Choma), Belagrungemafdinen, bie bef. feit Des ritles febr perpolltommt maren. wurden auch benugt. Die befannteften maren Ches lone, Porgos, Arios, Katapeltes, Lis

thobolos (f. b. a.). Dit ibnen befturmte man bie Dauern, nachbem bie feinbl. Stabt thig mar, Circumvallationelinien (f. ob. 1) aufgeworfen worben maren, ging man mittelft eines, von Erbe aufgeschütteten mittelt eines, von Ere ausgetwureren Dammes (agger) auf die Mauern los, überhöhte fie durch diesen sowohl, als durch hölzerne Ahurme (turres), schünte die Arbeiter durch Blendungen (crates, plutel), befcos bie Stadt mit Catabul. ten, Balliften, Onagern (f. b. a.) u. legte unter bem Schupe ber testudo Leitern an ob. gertrummerte bie Dauern burch ben Sturmbod, vgl. Musculus, Tolleno, Falx, Terebra, Corvus, Grus, Cervus, Cippus, Lilium, Stimulus, Talea. 188 Auch Minen (cunlculi), mit benen man bie Mauern untergrub u. fie nach weggezognen Stuten jum Ginfturg brachte, ob. burch bie man in Die Stabt einbrang, fannten bie Romer fon. 100 Die Belagerten pertheibigten fich burd Ausfalle, Berabgießen fiebenden Dels, herabgeworfne Steine, Gegenminen, burch bie fie bie Dinen ber Uns greifenben gerftorten u. ihre Dafdinen untergruben u. umfturgten, u. noch anb. , uns ter ben einzelnen Dafdinen angegebne Dits tel. 110 3m Mittelalter fant bie Belage rungetunft febr, u. Sunger, Sturme, leber= falle, allerhand gift bezwangen bie feften Burgen u. Stabte. Rur felten wurbe noch ber Sturmbod, bie bunftlichern Mafdinen faft gar nicht mehr angewenbet. 111 Bu bie= fer Beit, wie in ber altern, brauchte ber Bertheibiger moglichfte Mufmertfamteit, um fich gegen Ueberliftung u. Heberfalle au fichern, Cturme wies man burch berab. gerollte Ballen u. Steine, burch Mafchinen, bie herabgriffen u. die Steirmenben in die Sohe zogen, burch herabgegoffenes fieben-bes Baffer u. Del ab. 112 Erft die Erfins bung ber Beidhute brachte eine wefentliche Menberung in ber Belagerungefunft berbor. Dan brauchte bie Gefchuse junadft, um bie Dauern ber Stabte u. Colofs fer au gertrummern, u. amang fo bie Bers theibiger, bie Mauern burch Erbwalle, bes nen bas Befdus weniger fcabete, ju ers fegen, ob. biefelben burch eine Erbbede, wie fie bie Bruftwehren ber Mußentverte u. bas Glacis bilbete, gegen bie gerftorenben Rugeln ju beden. Ale man aber bas Geidus auch gur Bertheibigung ber Feftungen ans wendete, wurden bie Belagrer genothigt, fich ebenfalls burd Erbaufwurfe an beden, u. es entftand fo ber Angriff burch bie Er an = steml, unregelmäßig. Dan grub fic, nach-

bem man fic burd Contras u. Eircums vallationen (f. ob. 1) gebedt, in einer langen Einie ein, ficherte beren glugel burch Redouten u. legte bie erften Batterien in bies felben. 116 Spater weiter vorgelegte Batter rien verband man burch Laufgraben mit bie fer Linie, baute auch bort Rebouten. im Bidlad ob. Schlangenlinie auf bas 6 cie por, bachte jeboch nicht an Berbinbung berfelben. 118 Die Zurfen wenbeten bie Erb malte an. Gie gruben fic namlic, fone but ge an. Graben bebeutenden Entfernm von ber Festung u. in großer Ausbebnan in ber Breite, gleich einer Parallele, w bie Erde ein u. warfen die Erde nach bei Seftung ju auf. Spater gingen fie nur inbem fie bie Erbe immer ale Dedung per fic pormarte meiter ichaufelten, auf Teftung los u. warfen endlich bie gewon nene Erbe in ben Graben ber Feftung, fill ten ihn fo u. fturmten ben Plat. Außer enigen Beifpielen in bem niederland. Rne (1578 por Deventer, 1592 par Steenm fanden fie inbeffen, in biefem Denfchen !. frenden u. wenig Berbinbung rudwarts mabrenben, ben Musfallen fehr ausgefel ten Berfahren , feine Rachahmer. 110 23am ban anberte bas bisherige Berfahren in Mitte bes 17. Jahrh. u. richtete ben Angr auf bie im Gangen noch jest befolgte ein. Bef. zeichnete er fich burch Erfind ber Parallelen aus, bie er 1673 por R ftricht querft anwenbete u. inbem er 1697 Mth guerft & Parallelen anlegte. 119 Gein I griffinftem murbe in bem 1. Dritttheil bes Jahrh. burd Cormontaigne, Ie geb u. anbre frang. Ingenieure verbeffert u. gu Baubane Beit gewohnliche Erandis cavalier burch Saubigbatterien erf 110 Go ift es benn feit 150 Jahren sieblieben, boch ift bie Runft bee F. feit Mitte bes vorigen Jahrh., wo fie bie gr prattifc ausubten, außer einigen großen I lagerungen, fo von Schweibnis, Dre Gibraltar, Toulon, Maing, Gaeta, D gig, Ciubab Robrigo, Babajog, Carage u. einiger anderer fpan. Feftungen, werpen zc., felten prattifd angewendet ben. Reu war nur bie Bertheibigung innern Stadt in Caragoffa u. einiger fpan. Stadte 1808-1813 (f. ob. m), im felbft ber neufte Angriff ber Frangofen bie Citabelle von Untwerpen u. ber belle quirte Angriff von Conftantine, bat, is Pairhans große Morfer langft ba g fen find, nichte Reues gebracht. 119 Db = ein fünftiger Rrieg, wenn man bie etag weife cafemattirten Forts, 3. B. von I bleng, Roln, angreifen will, nicht ein s Angriffofnftem bringen, ob. bas bithe wejentlich anbern u. bef. bebedte Batten nothig machen wirb, muß die Beit lebin 120 Literatur: Bauban, Mem. pour sere d'Instruction dans la condulte et dans la defense des places, Lepb. 1740, beutich

1744; u. von S. A. v. Clair, Berl. u. Bertreiber ber Afghanen ans Perfien, f. b. 65. 1776; Bauban, Traite de sieges, (Gefch) 10: 3) F. All Seham (Baba ft. 1742, beutich Poteb. 1743; ie Blonb, Ahan), geb. 1752, Affelb bet perf. Königs il. 1742, beutich Poteb. 1747; le Blond, ments de la guerre des sièges, Pas 1743; Bauban, Traité de la défense places, beraufgeg, von Foifice, Par-5; de B. (Bousmard's), Essal gen, de ortification, l'attaque et la défense des 28, Berl. 1798, beutfc, von Kosmann, 5, 28bc., 3. Bb. als Hortl, beutfch von Bengell, nordf einem And, ivber ble Be-tfchung der Berte nach Roiger de St. is. frilibern. 1831: Delfen Memorial il, Beiligenft. 1821; Deffen Memorial Cormontaigne pour l'attaque des places , Berl. 1803. (v. Hy., Pr. u. Sch.)

estungsstrafe, 1) in einigen Staas gelinber Arreft auf einer Feftung (& ars , bergl. Strafe m = w), ben Berbrecher gewiffem Stanbe ftatt ber Buchthausfe u. & = bauftrafe (vgl. Strafe m-si), ber Berbrecher niebern Granbes verurs lt werben, erleiben. Sie fteigt von 3 naten bis auf lebenslang. Meift haben Befangenen Erlaubniß, ju gewiffen Stuns innerhalb bestimmter Grengen fpagieren eben; fie genießen auch wohl nach Um= ben noch größere Freiheiten. Gie wird, na ber Befangene Miene macht, zu ents ngen, durch gangliche Einschließen u. keren Arreit geschaft. 3) Die Errafe, die zum F-bau veruntheilte Gefaus f. Baugefangene) erleiben. (Pr.) estungswerke, f. u. Seftung :.

estus, 1) Porcius, Canbpfleger in iftina , folgte bem Felir im Amte; er ben gefangnen Apoftel Paulus nach Rom ihren. 2) Baler. &., bes Bitellius manbter, Legat bes Proconfuls E. Cals nius Difo in Afrita; ließ biefen, als e er nach bem Throne getrachtet, tobten, olate mahrend bes Krieges swiften Bis ne u. Bespafian ftete ber fiegenben Dare 3) Sept. (Jul.) Domponius, im ahrh.; excerpirte bes Berrius Flaccus umat. Bert: De verborum significae: wieber von Paulus Diaconus ausgegos ; basludenhafte Bud juerft, Mail. 1471, , pon Dacier, Par. 1651, 4., von Clerc, ft. 1699. 4) S. Avienus. 5) rom. Ses r u. Begner Theoboriche b. Gr., f. n (Befd.) 100. (Sch. u. Lb.) etanbrunnen (Mineralm.), f. u.

ete (fr.), 1) geft; 2) Reftin. etfa (Fetavi, turt.), 1) bas Urtheil Dufti in verwidelten Rechtsfällen; ihre nmlungen gelten ale Gefesbucher; 2) Befraftigung eines Urtheils burch ben Bwefir. Dergl. Fre hat man gefammelt, elten neben bem Roran, Tefdifrah zc. Gefegbuch , f. Arabifche Literatur .. tfa-Emini, ber geb. Rath u. Gefe bes Dlufti, welcher ber Kanglei vorftebt, bie &. ausgefertigt merben. (Ws.) reth (guttib), 1) F. All, fo v. w. Khan; 2) F. Ali-Khan, Bers beter Thamasps u. 1729 mit Rabir Schab

Aga Muhamed & Khan, Stattbalter von Schiebungen bes Obeims Ermordung 1798—1828, wo er an unmäßig gemeinen Melonen ft., König von Perfien, über seine Regierung f. Perfien (Gesch.) in. Sein Sohn Muhammed Schaft folgte.

Mnhammeb Shah folgte. (Lb.) Fethelmach, in ber Mitte bes 4. Jahrh. Ron. v. Schottlanb (f. b. [Gefch.] 1), von ben Dicten ermorbet.

Feti (Dominico, mit dem Beinamen Mantuano), geb. 1589 ju Rom, hifto-rienmaler; malte bef. nach Giulio Romano. Colorit lebhaft, mit bunteln Schatten; ft. ju Benebig 1624. Berte: im Dom ju Dans

tua, in ber Gallerie ju Petersburg. Fetiales, von Ruma ju Rom einges festes, aus ben 20 vornehmften Romern beftehenbes Prieftercollegium, beffen Borfteher Pater patratus hieß; bie F. mas ren bie Rathgeber über Rrieg u. Frieben; fie forberten auf ber Grenze ftebenb von bem beleidigenben Bolte Genugthuung (Clarigatio) u. wenn biefe abgefclagen mar, fo tunbigten fie feierlich ben Krieg an, inbem fie eine Lange in bas feinbliche Gebiet fteds ten. Bum Beiden ihrer Unverleglichfeit trus gen bie F. beilige Rrauter in ben Banben (Lb.) ob. nm bie Schlafe.

Fetigo, Band, f. u. Fertit. Fetiren (v. fr.), 1) Ginem Feten ges ben; 2) Einem Aufmertfamteiten erweifen.

Fetis (Frang Jof.), geb. 1784 gu Dons in Belgien; tam 1800 ins Conferbatorium ju Paris u. marb bef. Boielbieus Couler, reifte 1801 - 1808 in Deutschland u. 3talien, beschäftigte fic nach feiner Rudtehr vorzuglich mit Gefchichte ber Dufit, jog Arbennen jurud u. warb 1813 Organift bei St. Peter u. Prof. an ber Rufitioule an Donan, 1818 Prof. am Confervatorium an Paris, wo er feiner neuen Unterrichtes methobe Bahn brad u. 1827 bie Revue musleale grundete; feine hiftor. Concerte fan-ben in England u. Deutschland Rachahmer u. feine Borlefungen Beifall; 1832 ging &. ale Capellmeifter bee Ronige u. Director bee Confervatoriume nach Bruffel; er for. u. a.: La musique mise à la portée de tout le monde, eine Abhanblung über ben Contrapuntt u. bie Fuge, mehrere Lehrs bucher über bie Principien ber Dufit, über ben Chorgefang, über bie Runft bee Coms ponirene, eine Claviers n. Gefangichule, über die Berdienfte ber Rieberlanber um bie Musit (Preisschrift), u. Blographie universelle des musiciens et bibliographie generale de la musique, Bruff. 1836-40, 5 Bbe., feste Symphonien, Deffen, Can-

taten zc. u. 7 Dpern. Fetische (portug. Fetisso, ein Bans berblod), torperliche Gegenffante, auch Ras turgegenftanbe wie eigne Gebilbe,

Blode, Pfeile u. bgl., bie gang ungehilbete Boller, bef. bie Bewohner von Mittelafrita u. Muftralien, ale Gottheiten verebren; bab. Fetischismus, gottl. Berehrung ber A., bie niebrigfte u. finnl. Art bes Polntheids mus; ift ber Gegenftanb ber Berebrung bas Feuer, fo beißt er Pprolatrie, finb es Thiere Boolatrie. Die Guinea-Reger bebienen fich haufig eines Steines Mgris ale Amulet gegen fcabl. Einwirfung ber &. Bgl. be Broffe, Du culte des dieux fetiches.

1760, beutich , Berl. 1785. (Wth. u. Pr.) Fetislan, Stabt im turt. : fervifchen Beg. Paffarowin, an ber Donau, nabe am eifernen Thor, mit Ueberreften einer von Argian erbauten Brude.

Fetlar, Infel, f. unt. Chetlanbifche Infeln.

etsehl, Simon, f. u. David 28). Fett (Chem.), f. Fette. Fett, 1) (Adeps), ber fich bef. in Thier: Borpern (als Thierfett) abfonbernbe eigue Beftandtheil, ber mehr ob. weniger bas Bell= gewebe bes gangen Rorpers im Leben in fluffigem Buftanb ausfüllt, an einzelnen Grellen aber bef. angebauft ift u. nach bem Tobe u. in nicht heißer Temperatur eine fefte weiche fdmierige Daffe bilbet. 3n ibm wird überfluffiger Rahrungeftoff au fpa= terer Ernahrung bes Rorpers aufgefpart, auch bient es bem Rorper, einzelnen Theis en, feine Runbung u. Bollbeit ju geben. "Innerlich find bef. bie Rebe Ablagerunges organe bafur, außerbem bef. bei Denichen bie Bauchbeden. Die Didleibigfeit fetter Perfonen hat barin ihren nachften Grund. Ueberhaupt vermehrt es bie Korperfdwere fetter Perfonen in bem Grabe, baß, mah: renb man bei einem Mann von gewobnl., aber fraftigem Rorperbau auf ein Rorpers gewicht von 160 Pfb. nur etwa 8 Pfb. leicht ausscheibbares gett rechnet, fette Perfonen leicht ein Uebergewicht von 100 u. mehr Pfb. bavon haben. Bgl. Fettfucht. Die Abmas gerung u. bas welte, folotternbe Unfehn abgegehrter Korper beruht auf ber Biebereins faugung u. Berwendung bes Fes. Rube, ein phlegmat. Temperament, reichl. Rabrung begunftigen beffen Unhaufung, außerbem eine eigne Conftitution mahrenb bes frafe tigen Lebensalters, 1 2) (Diat.), bas &. von Thieren gehört ju ben fraftigen Rahrungs-mitteln, bod nicht für fich, weil es mit ben Berbauungsfaften fich nicht leicht mifcht u. daher ohne Bermittelung anderer (mehlisger, zuderiger, falziger) Stoffe, ob. ohne erhöhtere Anregung ber Berbauungefraft (burch gewürzige ob. fpiritude Mittel), unsverbaulich ift. Bu ben milbeften Fen gebort bie Butter, bas Dart ber Thiere, bas F. von Bogeln; fcmerer verbaulich ift bas A. von Fifden, bef. von Seefifden, von Schops, Rinb u. Schweinen. 3) (Meb.). Bonft hatte man Menichen fett, g. von bunben, Dadfen, Fuchfen u. a. in ben Apotheten vorrathig u. verorbnete fie innerlich; i. braucht man fie blod außerl. (bef. bas

Someinefett) ju Galben u. Pflaften Wegen fcarfe Bifte ift bas reine &. (vonne der Art es auch fei), innerlich g ju beffen Abftumpfung von bef. Rugen. "4 f. Fette. (Pt.)

Fett (aufer ber gem. Beb.), 1) bon 6 machfen faftig ; 2) reichl. Dunger ob. Pfin genernahrenbe Ebeile bei fich habenb; bid, breit, baber ein fetter Bug; einfe ter Pinfel, ein fett gehaltenes 6 malbe, in welchem bie Farben reichlichau getragen finb; 4) f. u. Wein w b. Fottither, f. u. Fettfaure.

Fettammer, Bogel, 1) fo v. w. @: tenammer; 3) fo v. w. Baunammer.

Fettbalg, f. u. Balg 18). Fettbeitze, f. u. Farbefunft . Fettbrenze, f. u. Brennbare Din

ralieu. Fettbruch (Steatocele, Chin.), fcher Brud, f. Brud (Chir.) ., burd (

artige Daffen gebilbet. Fettdriise, Drufe, welche bie Bi am Enbe bes Rudens haben u. wein ein Del fammelt, bas fie jum Ginfomit ber gebern brauchen; bei Baffervogeln jugl. groß; wenn fie fich verftopft, en bie Darrfucht, f. b. 3).

Fette, 1 burd bas organifche Leben jeugte Berbinbungen von Bafferftoff, S lenftoff, Sauerftoff; leichter als Bal brembar, rein gefchmade u. geruchlot. finden fich in ben Samen vieler Pflat feiten in ber Samenhulle, fehr felte Burgeln, als fette Dele u. ale Pflan butter, im Thierreid fluffig als Ehran, als Schmaly ob. Schmeer, feft als Zals Unfolitt. \* Die verichiebene Confiften g bet fich auf ein veridiebenes Berhaltnif Ralge u. Dele, welche bei jebem gette einanber verbunden find. Bluffige ot. fdmolgene &. burdbringen Papier ob. 3 machen fie burchicheinenb, u. biefe ? flede verfdwinden nicht burch Liege ber Luft u. burch Erwarmen. Die & Berbindungen bes Ornbe eines gufami gefesten Rabicale (f. Gipcerpl) mit organifchen Ganre, u. gwar am baufi mit Zalg ., Margarin : ob. Delfaure. Bormalten ber 1. u. 2. erzeugt bie I arten, bas ber 3. bie weicheren Bette fette Dele, boch find bie Berhaltniffe be Berbinbungen vielfach verfchieben, pragnifche Gauren, bie benfelben einen et thumlichen Beruch te. mittheilen, ba fonft faft geruchlos find. Go bie Butfaure in ber Butter, bie Bircinfaure Bodstalg, bie Delphinfaure im Thran. ben burd bie Barme erweichten feften ten, u. aus ben in ber Ratte eragult. Delen lagt fic burch Preffen zwifchen pier ob. Euch bas ölfaure Ginerriforob Dlein) abicheiben, mabreub bie talg: margarinfauren Berbinbungen (f. Greatit u. Margarin) gurudbleiben. Durd Gir

n, Alfalien u. Metallorybe merben bie gerlegt, inbem bie Gauren fich mit bem Incernfornb verbinben ob, baffelbe gerftos bie Alfalien bie organifchen Gauren i fich sieben, mobei bas Glycerplorpb als brat frei wirb. Dan nennt biefen Dros phrat frei wird. Dean nennt oreien ge-Berfeifung (f. b.). Bei ber trod-n Deftillation ber & entwidelt fic, außer blenfauren n. einigen brennbaren Bafen, trolein (aus bem fich gerfegenden Glyces Jorpb), Fettfaure (aus ber Delfaure), Dars rinfaure (aus ber Talafaure) u. je nach r Regulirung ber Deftillation, Berfegungsabuete ber genannten Stoffe. Dele mern burd Gieben nad bem Ertalten fefter. alge weicher ale porber. 2 Mus ber Buft then bie &. Sauerftoff an, werben rangig fonft in ihrer Confifteng, Geruch, Farbe veranbert. (Su.)

Fette (Baut.), fo v. w. Dachfette. Fette Menne, 1) bie Pflanzengatt. bum (f. b.); 2) bef. Sedum Telephium. -hënnenfalter, f. u. Argusfalter s. Fëtte Kleien, f. u. Ricien. Fettendach. fo b. w. Italienifches

Fetter Sonntag, fo v. w. Feifter Sehriften (Schriftg.), f. n.

Pette

brift it. F. Seide, f. u. Seibe. Fettfedern, beim Beflügel bie Fes in oben auf bem hintern, welche angebe ausgerupft werben muffen, wenn fich anfe u. abnl. Bogel gut maften follen. anje u. doni. voget gut mater journ Festfell (Pinguecula), kleine, jchmußigs ibe, finsengroße Anschwellung in der Bins-haut des Auges, die ohne weitere Bes werde leicht lebenslang dauert, doch durch Reffer unbebentlich losgeschalt werben

Fettfelle, Felle, mit trodner Fettige it zwifden baut u. Bleifd, laffen fic it gut gu Pergament verarbeiten.

ttflecke, f. u. Fledausmachen. Fettflossen (F-finnen), f. u.

Ioffen (30ot.) 1). Fettflossenwelse (Mystus Artedi), Belfe, die außer der strabligen Rudenfloffe phe eine Fettfloffe baben; dazu die Gattun-en a) Pimelodes (f. b.); b) Bagre [. u. Pimelodes); e) Shal (Synodontis hev.). nadt, Schnauge fcmal, untere Rinnbe mit gufammengebrudten, hatenformis en Bahnen, auf biegfamen Stielden, bc. tht. In afritan. Gewaffern, Art: S. cla-as (Silurus schal) u, v, a.; d) Agencioas Lacep., ben Pimelodes gleich, boch obne Bartfaben. Art: Gornwele (A. militamit 2 bornern auf bem Ropfe u. a.; is), mit 2 601

Fettfresser, fo v. w. Settigabe. Fettgans (Aptenodytes L.), 1 Bett. er Tauder (Schwimmvogel) flügel ganglein ohne Schwungfeben, Schnabel meierformig mit schiefter, die Rassenläder entsaltender Furche, Oberschaubel hatig beradgbogen, Sufe gang tury u. weiter binten

gebe vorwarte gerichtet, Cowimmfuße breis gebig, tein Comang; lebt gefellig im Submeer, geht febr weit ins offne Deer (oft 100 Meilen), rubert auch mit ben Blus geln, ift bis an ben Sals im Baffer, geht aufe Land nur um gu niften, wird febr fett; Untergattungen: a) Fetttaucher (Aptenodytes Cuv.), Schnabel lang, bunn, jugespist, bie in bie Ditte befiebert, mit einer gurche nach ber Spige gu. Mrt: gros Ber Fetttaucher (A. patagonica), ichaas renweise auf ben Falklanbeinfeln, Reu-Guinea u. bal., bon ber Große einer Bans, bis 30 Pfb. fdmer, fdieferblau, unten weiß, Bleifd fdmarg, boch efbar. b) Fettgane (Catarrhactes Brisson), Schnabel ftart, wenig gufammengebrudt, fpipig, born etwas gebogen, bie Nafenfurche geht nicht bis jum Rande. Art: gold haarige &. (fpringenbe &., C. chrysocoma), oben fcwarz unten weiß, an jeber Seite bes Sintertopfs ein weißer ob. gelber Feberbufch; fpringt bisweilen aus bem Baffer; auf ben fublico ften Infeln ber Erbe. Große einer Ente; legt bie Bier in Erblocher. c) Floffen: taucher (Spheniscus Briss.), Schnabel gerab, jufammengebrudt, an ber Burgel unregelmäßig gefurcht, Dberfinnlabe vorn batenformig. Art: tapfder &l. (Sph. demersus, Aptenodytes demersa), oben fowara, unten weiß, Conabel u. Rufe braun, groß wie eine Ente, niftet in niebrigen get-fen, bebient fich ber Flugel bieweilen jum Rriechen. 2) Gine vollig gemaftete gabme

als bei irgend einem anbern Bogel. Sinter-

Gans. Fettgar, Leber, welches mit Del ob. gett gewaltet wirb.

Fettgeschwulst (F-gewächs, Lipoma, Steatoma), f. u. Balggefdmulft s. Fettglanz, (Dlin.), f. u. Glang. Fetthaut, f. u. Saut (Phyfiol.). F.

der Niere, f. u. Riere. Fetthautgeschwulst (Meb.), mits termalabni. Fettgefcwulft ber baut, angeboren ob. fpater entftanben, biemeilen in großer Menge fich barftellenb.

Fettigkeit, f. u. gett. Fettkäfer, fo v. w. Schabtafer. Fettkörper (Boot.), f. u. Raupen s. Fettkohle, fo v. w. Glangtoble.

Fettkram . f. u. Rettmaaren. Fettkrankheit, f. u. Geibenwurm. Fettkraut, 1) bie Pflangengart. Pinguecula; 2) gem. & .: Ping. vulgaris.

Fettleichen, f. Fettwachs. Fettloch, f. u. Dads 2. Fettmännehen, Gilbermunge, fo v.

w. Albus, bei, in Rleve u. Roln. Fettmagen (Boot.), fo v. w. Labe magen.

Fettnaphtha, fo v. w. Fettather. Fettnoppen, f. u. Tud 2): Fettpflanzen (Gartn.), Dflangen mit fetten, biden, faftigen Blattern, bef. Graffulariaceen, Gebeen, Ficoibeen,

Fret.

(Wr.)

## Fettquarz bis Feucht

Féttquare (Miner.), f. n. Quars. Féttriesen, f. n. fett. Féttsäure (Acidum sebaceum), I)

and Erd die der Tochter Deftiliation der Deftiliation der

Fettschmbe (Bool.), f. u. Agioffa. Fettschmelzen (Ehieraraneit.), fo v. w. Diarthos bei Pferben. Fettschwänziges Schaf. f. u.

Shaf s.

Föttstein, I) (Flaolith), fettig glangenbes, bramlichgrünlich, auch röthliches, ets was schillernbes Kossi, in Norwegen, enthält meik Thonkiefel, 18 Procent Kali,

Fētttaucher, f. u. Fettgans.
Fēttteich (Fifcherel), f. z. Karpfa Fēttthier, 1) fo v. w. Klippents B) fo v. w. Fettfchabe; f. u. Aglossa. Fēttthem (Minex.), fo v. v. Bo

Fettston (Miner), fo . n. Am Fettvogel (Sentornia Minmboldi Gatt. ber fyerfingstrigen Bydy, ker if et en fyerfingstrigen Bydy, ker if kel ton balber Koppifdang, an hen Grin jufammengebrider, an her Grin put and her ber der begret gestellen beb binter the fingen gefyalten, floge ha bestellen begret gestellen, floge ha te der begret gestellen bestellen bestellen it de im Zode Gat ip e der Gumann ihr Jeden ker feitenbigtin, gefüllig, in ei berecht gestellen bestelle gestellen bestelle ber der der feiter mit Grangen berable gen, u. bas Brunfert zu gutern Geptiel

Somaly benutt.
Fettwaaren, alle fettige Artifel, e Butter, Sped, Thran, Talg, Dele mit hanbel mit biefen: Fettkram.

Pettwachn, fettönlide Gutin meide fid beitrifde Kepper, und genijft dir mobifeiterten EinfagSaffrest (a. 3). wenn befeichen in
Saffrest (a. 3). wenn befeichen in
aus der in einem bendicherten Gelten
aus der gegen in eine der der der der
aus der gegen in der der fenderen Beg
nippliagen mit ber 3cit zum größert 2.
genippliagen mit febanderen Berstalan, ich
genippliagen mit genippliagen Berstalan, in
genippliagen mit genippliagen Berstalan, in
febande mit genippliagen berstätelten
febande mit genippliagen der
febande mit genippliagen berstätelten
febande mit genippliagen berstalten
febande mit genippliagen der
febande mit genippliagen mit genippliagen der
febande mit genippliagen mit genippliagen der
febande mit genippliagen der

Ammoninme auf bie thier. Theile jugu

ben (ein. (de) Friedrich (de) Friedrich (de) Friedrich (de) Gewendert, f. a. mindelft (d.) Friedrich (d.) Gewendert, f. a. mindelft (d.) Friedrich (d.) Gewendert, f. a. mindelft (d.) Friedrich (d.) Gewendert, f. a. Mindelft (d.) Gewendert, f. a. Mi

Feucht, 1) mafferige Theile rub tenb; 3 )fo v. w. Ras. Fenentalet (Jagbu.), fo b. w. Feimblatt. Fedentbret (Buchbr.), Bret von ber fifte ines Papierbogens, anf welche bie unfen gefeuchteten Papiers gestellt u. mit en fie pugebedt werben.

Budbruden (außer der gew. Beb.), 1) Budbruden 19 n. Kupferstechen 11; 2) 31. Chiespuber: 3) (Jagdw.), vom Wils

t, den Urin laffen. Föüchter Brand (Med.), f. u. Brand Ard), u. Zahnfrankheiten 11. Föüchtersleben (Ernft, Freih. v.

"Frinkterslebem (Ernft, freih. b.), gel. 1886, lebt als veilesfichäftigter grundlichten von der beileschäftigter grundlichten freitrag, beschichte im Wiene, schrieben zur Litestat, Aunft u. Lebenstheorie, Wien 1837, 886, 8 We.; Jur Diatetif der Geele, ebb. 1850 is der greiffeit u. Murbe der Deile 1850 is der missier u. Murbe der Deile

B; Die Gewißheit u. Burbe ber Beils nft, ebb. 1889, u. m. a. Poueltfans (Buchtr.), Gefaß, in bem

Baffer jum Feuchten ift. Feuentglied (Zagbw.), fo v. w. imftruthe.

in. Féächtkäfer, f. u. Bafferfáfer d). Féächtkammer, f. u. Buchtruden 13. Féächtsack, beim Bild harnblafe. Féächtschrumpf (Eandw.), fo b. Bedenfie

Feuchtsehwamm (Bot. u. Bauf.), b. w. Schwamm 6). Feuchtspäne, f. u. Buchbrucken 111.

Fellentwang, 1. D. Dunderuren is. Erdentwang, 1 Landgericht im in. Ar. Mittelfranken; 54 D.M., 14,500 b.; 2) hauptftabt barin, an ber Gulg; im Siftsbirche, fertigt Damaft, Wollens ge, Leber; 2100 Em.

Feüehtwangen, I) (Konrab v.), immister 1296—97, f. Deutscher Orbens-(Sciegfried v.), eisenfalls Hochmeister 18-12, f. ebb. 11 u. Preußen (Gesch.) 21. Feüehtzleher (Physik), so v. 11 igroftop.

Feudāle (Mehr. Feudālla), 2chn, 1854ach. P. dēbitum, 2chnēļdub. 18s, 2churcht. F-les libri, [ov. 10. 18s, 2churcht. F-lis libri, [ov. 10. 18s cāusa, 2chusfadt. F-lis cēlla, 2chusf. F-lis pecunia, 2cha [b. F-lis successio, 2chnēfogt. Feudálherrschaft, (vo.v. Léndebertidoif. Flismus, (v. v. Rendeiloften. F-list, Mediszlebiter, ver fidvorziglión mit bem Etnium ver fidvorziglión mit bem Etnium ver fidbertigis. F-litát, Lenderchilmis. F-recht, (v. vv. Lénnecht. F-system, (v. vv. Lénnecht. F-system, pv. vv. Lénnecht. F-wesen, Lehnmeiren. 28). Lebn. Feudatárius (lat.), Lehnemann, ber Belebut.

Feudist (Feudista, Feudörum liber), f. n. Corpus juris a. Fēudo, Bergipite, fo v. w. Fieudo.

Feudum (lat.), Lebn, f. b. Dert find auch die wichtigsten Zusammensehungen mit F. erelatt.

Feuer. 1) bas Ungunben eines Reuers burd irgend ein Mittel. Das Feueranmachen gebort unter bie frubften Ere finbungen bee Menichen u. muß icon ben erften Menichen befannt gemefen fein. Rein Bolt ift in neurer Beit entbedt worben, bas nicht Reuer ju erzeugen verftand. Die Ratur bietet in einzelnen Fallen, im gunbenben Bligftrahl, in Eruptionen von Bulcanen, in an ber Luft fich entjundenben Raphthaquellen, ober burch andere Selbftentjuns bungen, R. ohne Bermittlung bes Menichen "Rach ber griech. Dhnthe batte Pro : methene bas &. mit Gulfe ber Pallas in einer Robre bom himmel geraubt u. ben Menfchen gebracht. In einem orphifchen Bebicht wirb icon ber Runft gebacht, burch einen Krnftall (in Art eines Brennglas fee) Rienholy anjugunben. Das verlofdne beil. F. ber Befta mußte fcon ju Ruma's Beiten burd eherne Doblipiegel wieber entrunbet merben; auch bie Conneniunge frauen ber Intas entgunbeten auf gleiche Art bas verlofdne beil, Connen : R. \* Das Feueranichlagen mit Riefelfteinen marb pon Plinius bem Pnrobes jugefdrieben; berfelbe erwähnt auch bie generbereitung burd an einanber geriebnes Bolg; beibe Arten tannten auch bie Umeritaner pur Beit ber Entbedung ber neuen Belt u. erzeugten es, inbem fie entweber verfcbiebne Arten Solger auf einanber rieben u. bie erbisten u. mit febr trodnem Gras ob. Blattern umwidelten laufenb bem gufte jug aussehten, ob. indem fie ein bolg quirlartig auf ein andres einwirken ließen. 3n neurer Beit ift man burd Bermifden berfcbiebner Rorper mit einanber, aus bes nen fich bann Barme in Uebermaß entbine bet, mit einer Menge Berfahren befannt eworben, &. ju erhalten. Bgl. Feuerzeug. Die neuern Erfahrungen haben gelehrt, bağ bas &. überhaupt nur ber Bertunbiger einer febr fonell u. mit großer Bermanbts fcaftethatigfeit vor fich gehenben chemifchen Berbinbung, ob. auch ber Aufhebung einer Berbindung von einander fehr fcmach vers wanbten Elementen ift. Es entftebt baber &. wenn 3. B. Phosphor in bas ihm dem. febr bermanbte Chlorgas gebracht wirb,

wenn Ralium mit Baffer in Berührung Pommt, aber auch, menn diorfgures Ralt. burd Stof ob. burd Berührung mit Schwes felfaure gerfest wirb. Da jebe folche des mifche Berbindung u. Trennung in einer Ausgleichung ber in ben Clementen biffes Gewehr in borigontale Lage Commt; ber rengirten Glettricitaten beftebt, fo fann man bas &. überhaupt ale ein eleftrifches Phanomen, bas mit bem elettrifden Auns Ben feinem Befen nach vollig ibentifc ift, betrachten. Bgl. Berbrennung u. Gelbfte entzundung. 2) Das Princip ber Barme (Barmeftoff); 3) Licht, fofern es zugleich einen hobern Barmegrab (Sige) erregt; 4) ein burch bobe Grabe von Sige jum Gluben (Leuchten) ob. jum wirfl. Entflams men gelangter Rorper; 5) (Chem.), f. u. Ber= brennung; 6) bie Klamme ale Ericheinung; man er ftidt bas &., inbem man ben Lufts gutritt gum Feuer verhindert. Darauf beruht bie Ginrichtung unfrer Lichtpuben, bas Renerlofden mit Baffer, Erbe, naffen Zudern, felbft mit Gasarten, Die gum Berbrennungebrozes untauglich find fbef. von bremenbem Schwefel) zc. 7) f. Feuerebrunft; S) Strafe ber &=6, f. uut. Tobesfirafe; 9) f. unt. Tortur. 10) (Religioneg.). Das &. ift bei vielen Bolfern, boch mit verfchies benen Mobificationen, bas wurbigfte u. berrlichfte Symbol ber Gottbeit felbft, u. Begenftanb ber Berebrung (F-dienst. Pprolatrie). Ale biefes tritt es bef. in bem Parfismus auf. Mobificationen biefer Religion maren bas beil. R. in ben Tempeln ber Befta, bei Griechen n. Romern, ja felbft in bem Tempel Jehovabe bei ben Juben (f. u. Altar e) wos für in ben tathol. Rirden bie emige Lampe gebrannt wirb. Die Juben fdilbern bie Gottheit ale ein im Licht u. Glang mobnenbes Befen , bas im brennenben Bufche, in ber por ben Bergeliten bergiebenben Reuerfaule, in Blig u. Donner auf bem Ginai fic offenbarte. R. mar auch bas Saunte reinigungemittel bei allen alten Bolfern u. bas alles Erbifche vergebrenbe &. ber Bufe u. Reue (F-reinigung), in ben Dufterien bas entfprechende Symbol. Daber bie Mithen vom Demophoon u. Achilles, n. Bercules Berbrennung auf bem Deta, um au ben Unfterblichen aufzufteigen. murben auch bei vielen alten Bolfern, wie bei ben Romern u. Germanen, bie Leichs name ber Berftorbenen verbrannt, bie lette u. großte Reinigung. Enblich beutet auch bie Sage pon bem groffen Beltbrand in ben Res ligionen Indiens, Perfiens, Chanbinaviens, ja felbft bas Wegefeuer bes fath. Chriften= thums auf Mehnliches. (Sch., Ml. u. Lb.) Feuer, 11) Commandowort jum Abe fcbiegen ber Reuergewehre beim Militar. A) Bei ber Infant, wird beim Feitern

nach vorausgegangener Labung u. wieberers folatem Schultern auf bas Commando Rers tig! bas Bewehr von ber Schulter fentrecht. ben Lauf nach innen, por bas Geficht genom= men u. ber bahn gefpannt, auf t'an (b. b.

Schlagt an)! ber rechte Auf eine halbe Elle jurudgefest u. eine Achtelmenbung re gemacht, jugleich bas Gewehr nach born fenet, mabrend ber linte Urm etwas vorg ber Rolben an ben Baden gebrudt, fo bei b rechte Beigefinger geht an ben Abjug. F. wird ber Abjug rafch jurudgezogen, baf ber Couf erfolgt. Auf Gelaben: folgt wieber bie Labung. Das 2. Gfiet auf Wertig! einen Schritt feitwarte gerü um auf t'an! Raum gwifden ben Rei bes erften Gliebe gu finben , burd ben ti anfclagen fann, bas 3. Glieb tritt eine Schritt jurud u. feuert nicht, " Liegt fd bie Truppe im Anfchlag, fo erfol Gest ab! fein Sous, fonbern bas rudgebn in bae Fertig! auf Dabn i R u b! wird ber Sabn in Rub gefest u. Soulter! bas Gemebr wicher gefdult auf lestres Commando treten bas 2. u. Blied wieber in ihre urfbrungl, Stellun \* Das &, nach Commante gefdieht nur a bem Erercierplage, in ber Birtlichteit b ftens beim Batgillons= 7., mo eine B taillonsfalve jugleich gegeben wird u. 6 Deloton . R., wo bas &. pon mehr. gen auf einmal, meift bon ben ungen (1. 8. 5. 7.) n. geraben (2. 4. 6. 8.) ? tons hintereinander n. abwechfelnd ges wird u. bei bem Glieber=R., mo 1., bann bas 2. Glieb feuert u. fo ab feind fort. Bei bem Rotten - (Beder &. feuert bagegen jeber Dann einzeln, w er gelaben bat u. fo gut gielenb ale tann. Das Beiden ju lestrem wirb te einen anhaltenben Birbel mit ber 2 mel gegeben. In legfres verfalle Eruppen in Gefechten ftete, es ift weit medmaffiger (wie bet ber Armee gefchieht), bas Rotten = F. nach einer gegebenen Bataillonefalbe treten gu laffen. Bal. Quarré. Labun %. aufammen nennt man Chargtrun Gine eigne Art &. ift bas Bictoriafdi Ben, wo bas Bewehr boch angefoli wird u. bas Fr. rottemvels von eine andern Flügel lauft. Es mar fonft erfochtnem Siege febr gewohnlich (# fcbeinl. babon entftanben, bag man ber Schlacht bie Gewehre, um fie nicht gelaben ju haben, abichießen lief), ift auch noch jest ale Beichen bes Siege, por einer belagerten Reftung, gewoh BB) Cavallerie wird, erft ju guf, bem Carabiner wie Infanterie u. abnl. Beife mit ber Diftole, fo wie jum Blantern geubt, u. eben fo gu Pferb fie feuert aber eigentl. nur beim & gang veraltet u. ungwedmäßig ift ee, anrudenbe Cav. ob. Inf. im Unfd erwarten u. ein &. gegen fie obicon bies einige Reglemente halten; juweilen fist bie Cav., leichte ab u. blantert, bie Pfer velt gurudlaffenb, au Rug. Benigft

Truppen auf biefe Art eingeübt merben. F. bei der Artillerië, f. u. Schier . 13) (Gefd.). Bleid nad Erfinbung bee gwehre tam man baranf, ben Mann in tigem Laben u. Abfeuern beffelben mogt ju üben, boch war es nach bem Geifte tal. Beit langfam u. fcwerfallig. Man rte maffenweife ob. einzeln in Rottens wonu auch bas Bataillons &. ftets " Onftav Abolf menbete jus artete. bas Peloton=F. an n. verbantte bem ewohnlichen beffelben jum Theil bie ge bei Leipzig u. Lupen. Sauptfachlich te man 2 Arten bes Deletonfeuers von Flügeln nach ber Mitte u. ungerabe n. the Ruge abmedfelnb. Lange bielt man Delotonfeuer fur bas swedmaßigfte, man feit ber Revolution begriff, bag elbe im Gefecht auf bie Lange unaus-bar fei. Deshalb gab es bas preuß. 1. Reglements auf u. fehten bas Rots

&. an beffen Stelle. In anbern Regle= te befteht es noch. (Pr.) 'ener (Dieb.), 1) beiliges &., fo v. Untoniusfeuer. 2) (Chirurg.), fo v. m. nnmittel, fowohl eigentl., f. Rautes , als 3) tobtes &. fo v. w. Mesmittel. (Thierargneit.), mit Beifagen, gem. ne mehrer Thierfrantbeiten, als: beil. taltes &., laufenbes (wilbes) F., f. b. i) F. ans ben Augen, f. u. Funten. Euer (in techn. Beb.), 1) (buttenv.), , w. Fenergrube. 2) (Schifff.), Laters, mit welchen bie Schiffe bes Rachts alifimn, baber F. Anfsteeken, La-en aufhangen; ein Abmiralfdiff führt .; 3) fo v. w. Leuchtthurm u. Blufen. ener (Miner.), in Drens naturl. Dis il-Softem bie fomelgbaren, glangenben dweren Mineralien (Erge, F-mine-tien, F-irden). Uebrigens bebient ich bes Bortes &. jur Bezeichnung je 10. (bei ben Brenger ber 7.) Bunft fcis Suftems; fo F-thone (= 2ava), Fesel (= Obfibiane), F-talke (= Bas e). F-kalke (= Ralffteine), F-sau-Mineralsalze (= @ffigfaurer Salt), saure Neutralsalze (= Soba, afche), F-seifen (Chinin, Strudninu. F-kohlen, F-fette, F-har-, F - farben, F - ocher (= Plens u. M.), F-halde (Gifen, Rupfer, i u. M.), F-blenden (Schwefel in n Detallen), F - metalle (Golb, ber u. A. (Wr.) enerader (3oot.), f. n. Raltes Reuer.

'Eueranlegen, fo v. w. Brandfifs 3, f. b. bef. 2. 'Sternareiger, f.u. Feuersbrunft.. fenerarbeit, 1) Arbeit, wo man Dulfe bes Feuers etwas verfertigt; bef. bei Metallarbeitern bas Schmeigen u.

jen (vgl. Banfarbeit), baher F-ter, der biefe Art Arbeit verrichtet. 'Enerassecuranz, fo v. w. Brands curanz. fönerassel (Bool.), fo v. w. Scolo=

penber, elektrifder. Fenerbach, Pfarrborf im Oberante Stuttgart bes wurttemberg. Redartreifes, 2600 Em.; Baumvollenfpinneret, in ber Rabe Steinbruche.

Fonerbach, I) (Paul Joseph An-felm v. F.), geb. 1775 ju Frankfurt e. M., wo fein Bater Abvocat war; 1800 Prof. ber Redte baf., 1802 ju Rief, 1804 in Landshut, 1805 geb. Juftigrath in Man-den, 1808 geb. Rath, 1813 wirfl. geb. Bath u. Z. Prafident bes Appellationsges Bath u. B. Praivent er upprantungerichts ju Bamberg, 1817 1. Appellationes gerichtoprafibent ju Andbach, 1821 wirft. Staatbrath; ft. 1833 in Franffurt a. M.; berdent um Ausbildung der Rechtefilos forbie u. Theorie ber Befengebung, fo mie um bie baieriche Staatsgefengebung. 216 Eriminalift feste er als 3med ber Strafe bie Abidredung, baber F- sehe Theorie fo v. w. Abichredungetheorie, f. Eriminals rechtstheorie . In ber befannten Gache mit Raspar Saufer (f. b.) zeigte er fich febr thatig u. nahm fich beffen febr an. Edr.: Ueber die einzig möglichen Beweiss-gründe gegen das Dassein u. die Ahäigs keit des nat. Rechts, Lyz. 1795; Aritik des nat. Rechts, Altenb. 1796; Antihobbes, ob. ub, bie Grangen ber burgert. Bewalt u. bas 3mangerecht ber Unterthanen gegen ihre Dberherrn, Erf. 1798; lieber b. Berbrechen bes Bochverrathe, ebb. 1798; Heb. b. Strafe ale Sichrungemittel vor funftigen Beleibis gungen bee Berbrechers, Chemnis 1789: Revision b. Grundfage bes positiven peint. Rechts, Jena 1799, 2 Be.; Lehrbuch bes gem. in Deutschl. gult. peint. Rechts, Gies. 1801, 13. Muft. berausg. von G. 3. M. Mits termaier, ebb. 1840; Civilift. Berfuche, ebb 1803; Rritit bes Rleinfdrobiden Entwurfs eines peinl. Gefenbuchs für bie bair, Staas ten, ebb. 1804, 3 Bbe.; Heber Philof. u. Empirie in ihrem Berb. jur poffe. Rechten., Lanbeb. 1804; Mertw. Griminalrechtofalle, Jena 1808, 2 Bbe., 3. Aufl. ebb. 1839; Strafgefenbuch für bas Ronigreich Baiern, Dund, 1813; Betracht, über b. Gefchwers nengericht, Lanbeh. 1813; Ueb. Deffentlich. feit u. Dfunblichteit gerichtl. Borhandlungen, Giegen 1821-25, 2 Bbe.; Actenmag. Dars ftell. mertw. Berbreden , ebb. 1829, 1829, 2 Bbe.; Rleine Schriften vermifchten Ins halte, Rurnb. 1832, 2 Abth. Gab aud mit Barider v. Almenbingen u. Grolmann hers aus: Bibliothet ber peinl. Rechtow. u. Ges fest., Gott. 1800 ff. 2) (Eubwig), ftub. in Beibelberg u. in Berlin, marb Privats bocent in Erlangen, lebt jest auf bem Gute eines Freundes blos gelehrten Stubien; er ift ein eifriger Begeltaner; for.: Bebanten über Zod n. Unfterblichteit aus ben Das pieren eines Dentere, Hurnb. 1830; Abalard u. Beloife, Ansb. 1833; Heber Philos fophie u. Chriftenthum, in Beziehung auf ben ber Degelfden Philof, gemachten Bors murf ber Undriftichteit, ebb. 1839; Gefc.

ber neuern Philof., ebb. 1833-37, 2 Thie. ; Pierre Bayle, Ando. 1893. (Ir. u. Ip.)
Fédierbänder, f. u. Dörtder 1.
Fédierbander, f. u. Dörtder 1.
Fédierbander, f. u. Dörtder 1.
Fédierpa Fedier, beidennd
Fédierge Beden, bledennd
Beden, um feuer ober Kodjen barin yn
Dertyglib.

permabren.

Feuerberg, f. u. Glarus s.

Feuerbeschädigung, f. u. Befcas bigung 1 m. 4 Feuerblas, fleines, leicht gebautes

Rriegofahrzeug ber Schweben, mit leichten Ranonen u. Drebbaffen befest. Fenerblattern (Meb.), fo v. w. Rachtblattern.

Feuerblenden (Min.), f. u. Feuer (Min.). Feuerbock, fo v. w. Brandbod.

Feuerboden, f. u. Theater er. Feuerbohne, fo v. w. Zurfifche

Bobne, f. Bobne Feuerbrände, f. u. Beitungen in u. Colln (G. F. 2B. F. v.).

er-Bürgermeister, f. u. Bürs ermeifter 4.

Péuerbusch: Crataegus Pyracantha. Feuerchemie, fo v. w. Pyrotechnie

Feuer des Altars, f. u. Altar . Feuerdienst (Religionem.), f. u.

Reuer 9). Féuerdistanzmesser, fo v. w. Reuerzeiger.

Feuerdorn, Crataegus Pyracantha, Feuerecke, Schneibe, welche ichnei-benbe Bertzeuge beim Schmieben betom-

men, u. welche nachber abgefdliffen wirb. Féuerelmer (Böttch.), f. u. Eimer 1). Féueresse, fo v. w. Schornstein.

Fêderesse, [6 v. n. Schornfein.
Fêderesse, garbhildes Azforse
(pietrfunftlad, def, font febr iskide, i. Um
erbernnifghaden der Gauf.
Federessen die Gauf.
Federessen der Gauf.
Fe

Feuer-Fette (Min.), f. u. Feuer

(Min.). Feuerfink, fo v. w. Brandhanfling, Feuerflecken (Meb.), fo v. m. Ros

thein Féuerfliege, fo v. w. Eucujo. Feuerfolter, f. u. Aortur 11.

Feuerfontaine , papierne Bulfen wie gu ben Rafeten erft mit Ebon, bann mit einloth. Ratetenfat gefüllt, worauf ber Thon bann burchbobrt wirb. Sie werben gerade ob. fcbief aufgestellt u. geben fo bas Bilb eines brennenben Springbrunnes.

Feuerfuchs (Pferbew.), f. u. Pferb et. Feuergarben, 1) Keuerfontainen

mit größern Bulfen u. breiterm Gren ftrabl; 2) mehr. Feuerfontainen auf im mal; 3) fo v. w. Giranbole. Feuergeister, f. u. Clementargeifter

Féuergeld (F - schilling), frt. Fénergewehr, f. u. Gewehr.

Federgewölbe, f. u. Biegelbense. Federgieke, Behalfniß von burch löchertem Weffingbleche, in welches ein P-topf von durchlöchertem Eisenblech, m glubenben Roblen angefüllt, gefest with um im Binter in ungeheigten Gebaum ober im Freien bie füße baran ju marma. Feuergierde, f. u. Branbftiftungu

Féuerglucke, fo v. w. Pfains

Feuergrube (Suttenw.), f. u. 3mm berb.

Féuerhaken, f. u. Feuersbrunfts Féuerherd, fo v. w. herb. Féuerholz, fo v. w. Brennholj. Feuerhorn, f. u. Feuersbrunk. Feuerhorn, f. u. Mojambique li Feuerirden, 1) f. u. Feuer (Ma.) 2) nach Oten, fo v. w. Erze 2).

Feuerkafer, 1) (Pyrochoide. Latr.), Abtheilung ber Fliegentafer (A Trachelides Cum.), Fühlhörner fiben. fage = ob. tammformig, faft fo lang a ber Rorper, Lippe gweispaltig ob. ang fonitten, Rinnlabe ohne bornige 3im Leib lang, flach, Ropf bergform., Salsidit dedig ob. rund, leben auf Pflangen. Gi aud getheilt in: a) eigentl. F. (f. u. Notoxus Geoff., Anthicus Fabr.), & hörner fabenformig, vor ben Augen eini fügt, mit walgig e legelformigen Gliebt verfeben, Lippentafter enbigen fich in enopfformiges Enbe, Leib langlich, Salt Ropf fcmaler. Debrere haben auf ba Balefchilbe ein horn. Arten: gemeint Einhorntafer (Not. monoceros), " farben, auf ben Flugeln ein fcmarger gu u. bgl. Bilbet bet Euvier eine eigne Gu ber Anthicida, mit ber Untergatt. Scraft Steropes, Notoxus. e) Fußtafer (lab pus Fabr.), bei Euvier Untergatt. von O-demera. Fubliberner fageformig, Entiff ber Riefertafter beilform., Leib lang, fon Balefdilb langl. vieredig. Art: fagebit niger gußtafer (C. serraticornis), biet punttirt, behaart. d) Scraptia, gib fabenformig, Glieber malgig u. im vorben Augenwintel eingelentt, bie Zafter mi beil = ob. halbmonbform. verbidt, ber & langlich. Art: S. fusca. e) Bufchland (Dendroides Latr., Pogonocerus Fisca) Rorper linienform., Balefchilb tugeli

Fuße lang; nur Gine Art, in Canaba (Pyrochron Fabr.), Bubler fage : et tammformig, Leib flach, oval, Salfta fast rund, Beine ftart. Art: giegelte

ther &. (P. rubens), fdwars, mit mit Deden, Dale u. Ropf. (Wr.

(Wr.)

Feier.

Fenerkalke, f. u. Feuer (Min.). Fenerkammer (Jubenth.), f. u. Tempel so

Féverkanüle, f. u. Feuergewölbe, Féverkasse, f. u. Brandaffecuranz 4. Féverkessel (Bergb.), Aeffel von Cifenbled, ber mit angegunbetem, leicht= brimenbem Bolge ob. Roblen in ben Schacht daffen wirb, um bie bofen Better gu verinnen u. bas Ginftromen frifder guft gu mirten.

Feuerklese , f. n. Feuer (Min.). Feuerkitt , fo v. w. Branbfitt. Feuerklappe, f. u. Schornftein. Feuerkluft, f. u. Feuergange 2).

Feuerknechte, f.u. Teuerebrunft 10. Feuerkohlen (Min.), f. u. Feuer fin.). F - kraut, Epitobium augusti-

Fenerkröte (Bombina Ok., Bombistor Merrem), Gatt. ber Froiche; Beben em meift bunner, Pautenfell unter ber at berftedt, Stimme laut, Dunboffnung of legt ihre Gier padets, nicht fcnurens Arten: gem. F. (Bombina ignea Bombinator igneus Merr., Rana mbina L.), hinten Schwimmhaut, Koreiformig, unten glatt, oben grun graus unten pomeranzenfarbig; Aufenthalt Cumpfen, auch im Fliefwaffer, Pleinfte mbifde Rrote, von ber Große eines ubfrofches; ihre Stimme lautet wie denton. Breitbaudige Rrote(Bufo tiricosus Daud.), Fuße furg, Dberarme Chentel in ber Saut verborgen; 21 3. of, oben braunlich, unten weißlich mit bargen Fleden. (Wr.)

Fenerkrücke, eiferner Stab, born teinem breiten Quereifen jum Anfchuren tuers.

Feuerkufe, fo v. w. Sturmfaß. Fenerkugein. 1) (Dhufit), f. u. Mes ore . 2) (Artill.), fo b. w. Branbfugel. Feuerlärm u. F - läufer, f. u. merebrunft o.

Feuerland (Tierra bel guego), gruppe an ber Gubfpige von Amerita, t bem Festlanbe burd bie Dagella. fide Strafe (Eftredo bi Magels anto (ofti.) bis jum Cap Pilared Prilaria, bis jum Cap Pilared Prilaria, weftl., in mehr. Krümmune wieligen Infelie Mitter. Bonten te. mijetht, getremt; 1520 von Magellaend Bockf., baber auch Wagellaend 21 eileel, 1522 DDN, groß. Alima (eb. 1811) eile 1, 1522 DDN, groß. Alima (eb. 1811) eile Mitter ein eine Botter eine Botter ein eine Botter ein eine Botter ein eine Botter eine Botter ein eine Botter ei armiento) auffteigend, bullanifd, ob. fummerl. Golgwuche. Außer Doofen u. tiftorbutifden teine Bewachfe; reich an feben, Strandvogeln (Penguinen), Fisten n. Schalthieren, bavon nahren fich bie um 2000 Ropfe ftarten Bewohner (Fift burd einige Ranale (Gebaftian ob.

Monmouth, Barbara, Magbalena) getheilt in die Infeln: South Defola-tion (raub), Elarence-Anfel (freumb-lider), u. König - Karld- Tüblan (mit großen Ebnen, Aufenthalt vieler Lamas, u. weftl. gebirgig mit bem Berge Buderhut 4000 g.). Bemertenewerth finb noch bie In-feln: Staatenlanb, offi. burch bie Strafe Le Maire (G. Bincent, entbedt 1616, gewöhnliche gahrftrage, entbedt 1621) ges trennt; hier bie brit. Rieberlaffung Dop= paros; Bermiten (l' Bermites), Infelgruppe mit bem Cap forn (Salvas bor), fublichfter Spige SAmeritas, ents bedt 1616, um baffelbe geht bie gewohnt. Schifffahrt nach Bamerita; Diego : Ras mireg; Barnevelbt unbewohnt; Dr= lowinfeln (Tualin), entbedt von ben Ruffen 1800, Optort Rrifenon, regelmäßig angelegt; zwälf Apoftel, Infelgruppe am Cap Pilares; bie Evangeliften, Gruppe am Eingange in bie Magellaeneftraße; St. Erug, in biefer Strafe. Das Cap be S.

Diego liegt fuboftl., Defolation fubl., Gloucefter weftl. Feuerlanze (Rriegow.), Bulfe, mit einem langfamen Sage gefüllt, an Stangen au fteden u. gur Bertheibigung von Brefchen angewenbet; ift ber Gas ftintenb: ftin :

Penbe &. Feuerleiter, f. u. Feuerebrunft 11. Feuerlille, f. u. Lille.

Feuerlinie, 1) bei Eruppen im Ges fecht bie Fronte berfelben; 2) fo v. w. Erete. Fenerlöcher (Biegelbr.), fo v. w. Sdurloder. Feuerlösch - Anstalten , f. unt.

Reuerebrunft . Feuerluft, fo v. w. Sauerftoffgas.

Feuerlust, f. u. Branbftiftung 11 u. Burednung 11

Fenermänner, f. u. Irrlicht. Fenermal, 1) (Reb.), f. u. Muttere mal; 2) (F - 1e), tleine, ben Sommer-fproffen abnliche Fleden, bie bei Feuerars beitern guweilen von ber Rabe bee Feuere entfteben. 3) (Rechtem.), ein Branbmal

burch Brandmarfung, f. u. Strafe ... Feuermalerei, 1) bie Runft, Farben mit bulfe bes Feuere auf verfchiebnen Stoffen gu befestigen. Die Sauptgattungen ber F. find Emailles, Porzellans u. Glads malerei, f. b. a. 2) Die Runft, bie Birs tung ber Feuerbeleuchtung in Gemalben wieber ju geben, wogu bie Daler biefes Rache Reuerebrunfte aller Art, fo wie Sces nen am Beerb ., Ramin ., Felbfeuer zc. bei Fadel . ober Kerzenfchein mablen. Peter Breughel u. Ban Schalten find in altrer Beit, D. Muller u. Dibenborp in neurer Beit bie berühmteften Daler biefes untergeorbneten Fachs.

Feuermaschine, fo v. w. Dampfs mafdine. Feuermasern (Mcb.), fo v. w. Ro-

Feuer-

350 Feuermauer, 1) fo b. m. Brands mauer; 3) fo b. w. Schornftein.

Feuermesser, fo b. m. Phrometer. Feuermetalle, F-mineralien, f. u. Feuer (Din.).

Feuermeteore, [. u. Meteore s. Feuern, 1) f. u. Teuer (Rriegew.), u. unt. Shiefen. 2) (Freim.), f. u. Dafs

fen (Freim.). Féuernelke, Lychnis chalcedonica. Feuerocher, f. u. Feuer (Min.). Feuerosse, fo D. w. Schornftein.

Féneropal, f. u. Dpal.

renerupat, j. u. 19ai. Fêñerofanung, f. u. Heuersbrunft 1. Fêñerpfanne, fop. 10. Achlenpanne. Fêñerpfell, fo 10. Brandpfell. Fêñerprolizel, f. u. Heuersbrunft 1. Fêñerprode, II) bie Unterfudung der Acchteit eines Körpers durch Fener;

2) f. u. Gotteeurtbeil . Fēuerpustel, fo v. w. Phlyzacium. Fenerrabe, fo v. w. Concefrabe u.

Steinfrabe. Fenerrad, Runftfeuer, megen feiner Form u. freisform. Bewegung fo benannt, Die fleinern Asraber beftebn aus einem breis feitigen Bretden mit Sohlteblen, in welche bie Branter, 1-Hoth. Comarmern gleich, befeftigt merben, bie alebann, angegunbet, bem Rabe feine Bewegung geben. Bu ben größern Rabern wird ein wirft. Rab mit 5 ober 6 geraben Felgen verfertigt, auf ben lettern mit Doblteblen verfeben, um bie 12 - 16loth. Branber mit Leim u. Binbfaben barauf befestigen ju tonnen. Durch, bem Sas beigemifchte Eifenfeilfpane ober gere folagnes Gußeifen ze. fpruht bas &. mehr= farbige u. mehrgeftaltete gunten. F -regen, fo b. w. Golbregen. (v. Hy

Feuer reinigung, f. u. Feuer 10). Fenerreiter, f. u. Feuerebrunft s. Feuerrour, 1) Schiefgewehr, aus welchem mit Pulber gefcoffen wirb; bef.

2) bas Infanteriegewehr; 3) alte beutiche Buchfe mit Rabichlog.

Féuerroth, f. u. Roth 1). Fenershule, 1) jebe große u. hohe Flamme. 2) Rad Dof. 2, 13, 21 ff. 4, 14, 14. begleitete bie 3sraeliten nach ihrem Musjuge aus Megopten am Zage eine Bol= te, bes Rachts ein: &. ale Megweifer, bie, wenn fie lagerten, über ber Stiftsbutte rubte, u. in ber Jebovah felbft gegenivars tig war. Man bat biefe Erfcheinung natur: lich burch vorgetragne Teuerbeden ju erflas ren verfucht. (Sk.) Feuersaure, bei Dien fo v. m. Robe

Ienfaure. Féuersalze u. F - saure Mine-

ral- u. Neutralsalze, f. u. Teuer (Min.). Feuersammler (Phyf.), f. Barmes

Feuersbrunst, 11) bas Ginwirten eines felbft entgunbeten, abfichtlich anges

legten ob. vernachläffigten Reuers ob, bis Bergehrtwerben von Gebauben burd bie Blammen. Gine &. vernichtet Bermigen, ohne irgend einen Erfas ju gemahren, fit ift baber in ihrem pollen Umfang eine ber größten Calamitaten, Die einen Ort treffer fonnen u. es ift Dflicht bes Staats ob. ber ftabt. Behorben Beine gute F-polizei me guordnen, um eine &. ju berbuten, ob. wett fie boch entfteht, fie foleunig gu bampfen. Die A : polizei wirb A) burch eine F. ordnung geregelt. Diefe verorbnet meif a) die Dagregeln jur Berbutung von Kagefahr, bemgemaß aufgeführte Bebinte jo feuerfest ju bauen find, ale et itt Bived gestattet, nach ber fie mit Bient, Schiefer, Detall, Afphalt ob. abnilden Stoffen, u. nicht mit Strob, Rebr at. fteine ohne Polgivert aufgeführt werben ! auch minbeftens 3-2 %. von allem belg u. and, leicht brennbaren Dingen entfemt bleiben , 3 %. über ben Giebel in die bill geführt u. gehörig gefegt werben. Mus feuerfefte Unftriche empfiehlt fie (1. B eine gefattigte Auflofung von Pottefbeit Baffer mit gelbem Thon u. Debliefen ob. eine Difdung von Sammerfoleg ! Biegelmehl mit Leimtvaffer, worin Mlain aufgelößt, ob. gelöfchter Ralt, fetter Iten, gepulverter Sops, feiner Canb, Bugth mehl, Sammerichlag, gerhadte Pferber & Ralberhaare u. Dofenblut, ob. Bafett glas, od. Auflofungen von Caljen, mi Mlaun, Borar, phosphorfaures u. beratfatt res Ummoniat, faurer phosphorf. Rall n. biefe find über Balten u. anbres boipet rathlich. Ferner forgt bie Reordnung, bil alle Berbe, Badofen, Bereftatten, we mi Feuer hanthiert wird, an ungefahrl. De ten u., fo weit es moglich, parterte enge bracht find. " Gie verbietet bie Aufbeneh rung großer Quantitaten feuergefahrl. 60 chen, wie Pulver, Anallfilber ac. innerbil ber Bobnhaufer u. befiehlt, feuergefahtiif Beidaftigungen, wie Girniffieben, Smitte ren u. sbrechen, nur im Freien vorgunit men. 4. Mußer Diefen Pracautionen fuet I b) burd F-schutz ben Frenmeglichtell gubengen. Die Fre entftehn aber na) buil Celbftentjundungen baufiger alf mil glaubt, bef. wenn vegetabil. Ctoffe, Re toffelfrant, Strob, Dunger, Sagefpini Gerberlobe u. namentl. Rubfen, auch bint Bolle, Banf, Baumwolle, gebrannter &ch fee u. beffen Currogate, anbre Thirte if Pflangentoblen, wie Ralium u. Rariun p Berlinerblau, bicht u. feucht auf einmel liegen u. fo in Gahrung gerathen, auch nat neuern Beobachtungen, wenn Steinfelld (auch Brauntohlen u. Zorf), welcht Gant feltice enthalten, ftart angefeuchtet mertel Much bas Entjunden von leicht feuerfeit genten Gegenftanben burch Budel en bil Genfterfdeiben, febr baudige Bafferib fchen, Erineglafer, Die fammtlich mit

ignen Umftanben ale Brennglafer wirten einen Brand fliften fonnen, bewirten ft Fre. Es mare mohl an ber Beit, bie Berbaltniffe folder Gelbftentgunbungen nas er ju ermitteln u. Die Refultate bann gur Barnung befannt ju machen. 45 bb) Durch Brandftiftung. Die meiften Fre follen ad dem Gerebe bes Bolts auf biefe Beife tftanben fein u. boch ift Bernachlaffigung weit baufigre Urfache. Borfichtemaß= weln gegen jebe Branbftiftung ju trefs m, ift unmöglich, boch ift, wenn in eis Drt mehrmale fury nach einander 8:e brechen ober man brennbare Ctoffe, imefel, Dech, Berg, u. bgl. brennend ob. w boofte polizeiliche Mufficht, bef. auf in Dubertateperiobe begriffne junge Leute. wem folche oft in diefer Beit einen Drang euer angulegen fühlen, auf frembe ar-nitslofe Gefellen, von Baugewerken 2c., thig. \*ce) Durch Bermahrlofung. biefem gewohnlichften Unlag von & en nubeugen, unterfagt bie & ordnung in Jeumen, Ställen ob. Bofen, Raumen mit werungsmaterialien ob, Sobelfpanen zc. brennenbem Licht ohne gaterne umber gebn ot. bafelbft Zabat gu rauchen, in Rabe bon Scheunen Feuer angumachen u fdiegen, ob. Feuerwerte abgubrenin, fie bulbet feine anbre als blederne ob. migftens mit blechernen Boben verfehnen teine ichabhaften gaternen, empfiehlt, bie the Borficht mit ber Afche (bef. mit ber the bon Brauntoble, wo bgl. gebrannt m) u. ihrer Aufbewahrung in Rellern feuerfesten Raumen, u. mahnt übers pt jur bochften Borficht u. Aufmereweteit, bef. bei folden Santhierungen, eine &. eber als andre beforgen laffen, B. bel Gaftwirthen, Comieben, Chemis m ze, 44 Außerdem empfiehlt bie Fsords ung ben Baus= u. Familien patern fo Me jeben Elngelnen bie moglichfte Bors ot; bahin gehoren Bacheftodfapfeln, derne Feuerzeuge u. mit biefen Borficht W. mit Begwerfen ber Buntholachen, me= une ob. topferne Unterfeger bei Rachtlichs un, beim Lefen bei Licht im Bette, bef. Betivorhangen, genaue Aufficht auf Rinm, Greife, Dieuftboten, bef. menn biefe of bem Boben ichlafen, moglichfte Borficht im Ginheigen, bas Bermeiben, Solgftofe, orf, Brauntohlen ob. bgl. hinter ben Dfen in ber Ruche an Orte gu fenen, wo eine mennenbe Roble fie erreichen tann, Schließen Raume, wo bes Tage Feuer unterhal= m wirb, bei Racht burch bie Dfenthuren u. L. bamit bes Rachte feine Rate fich in bie iche lege u. vielleicht im Pela Funten ver-Meppe, Feuerfestmachen ber Ruche burch en gufboben von Eftrich, Gliefen, De= Uplatten u. bgl., Dulben teines Baltens ben Ruchenmauern, ob. boch leberftrel= beffelben mit feuerfeftem Unftrich, geforiges Reinigen ber Rochofen, Bratrobe

ren, Badofen, feuerfeft gebaute Schorn: fteine, Borficht beim Braten mit Sped (obgleich biefer allen angeftellten Berfuchen gu Folge nicht fliegt), Del, Talg u. Bermeiben biefen Stoffen mit bem Licht nabe ju tommen u. im Entjundungefall unterlaffen, mit Baffer bie glamme bampfen gu wollen, fie muß vielmehr burch Bubeden ju erftiden gefucht werben te. Es find bie gefeslich eintretenben Rachtheile bei Bermabrlofungefallen recht befannt u. einbrings lich ju machen. In Gachfen u. Deftreich trifft jeben Bausbefiger, in beffen Saufe Feuer auskommt, zwar nur bann Schaben= erfas, wenn bas geuer burch feine Schulb, ob. burch Gefinde austommt, wegen beffen Rabrlaffigfeit mit Feuer er gewarnt worben ift, in Preußen aber Ift es weit ftrens ger u. unter and. ift ber Bauswirth fcon bann jum Erfas verpflichtet, wenn er ben bas &. Beranlaffenben nicht namentlich bes geichnen fann. be) Die über bie F-anstalten gefeste Beborbe (F - amt, Fherren, F-commission) forgt auch, baß anf bie Frorbnung gehalten wirb, u. ftellt bah. juweilen (bes Jahrs wenigstens einmal, tury por Cintritt bes Binters), burch bef. baju bestellte Beamte eine IFschau (F-visitation), b. b. eine Untersuchung, wie die & s ordnung gehand: habt wirb, an, welche barauf gu feben bat, ob bie Cofchgerathe in jedem Baufe porhanden u. an Orten, mo fie gu Banden find, aufbewahrt werben, ob in jebem Saufe eine Laterne in geborigem Stande u. Bereitichaft ift, ob auf jedem Oberboben eine Bleine Leiter, um fogleich auf Die Effe u. bas Dach fleigen zu können, auch wohl ein Rag mit Waffer bewahrt, u. was dgl. jebe Fordung bestimmt. 6 al Außerbem find befondre Leute (F- wachter. meift mit ben Racht . u. Thurmwachtern eine Perfon) bestellt, auf die Entstehung eines Feuers ju achten u. bricht ein folches aus, fogleich garm (F-larm) ju machen. " Welft wird die &., fie fei in der Umgegend ob. in bem Orte felbft ausgebrochen, pon ben Thurmen guerft beobachtet u. bon ba aus fignalifirt. In erfterm gall gefdieht bies burd Stoßen in die Eronipete, od. beffer in ein E'-horn (ein bef. fcnarrendes, auffallend laut tonenbes, tegelformiges born mit einer ben ichnarrenben rauben Eon berporbringenden Bunge), burch Berabrufen ber Begend bes Drte, wo bas gener ift, burch bas Sprachrohr, burd Musfteden einer ros then F-faline (bel Racht einer Laterne) nach ber Gegend bin, mo es brennt. Bu= weilen fignalifirt man bas &. auch burch. auf hohen Puntten aufgestellte garmtanos nen; auf bem ganbe aber, wenn bie &. nicht weiter als 2-3 Stunben ift, burch Sturmen. Den Drt , wo bie &. ift, fchapt man gewöhnlich ob. erfahrt ibn burch ben auf bem Thurm angebrachten F-nnzeiger. ber aus einer geborig orientirten Platte be-

Specialtarte aufgetlebt ift, ob, auf ber man Die Richtung ber am Tage fichtbaren, bes nachbarten Orte aufgezeichnet hat. Dit einem gewöhnlichen Diopterlineal, bas fic um ben Puntt, welcher bem Orte auf bem man fteht, entfpricht, brebt, wird man auf einer folden Platte Die Richtung einer R. auch bei Dacht genau beftimmen tons nen. Cowieriger wird bie Entfernung u. alfo ber Dunet ber &. su bestimmen fein. In welchem Fall bie Sprigen u. fonft. Lofds anftalten abgebn, ift nach ben Localverhalt= niffen verichieben. "3ft in ber Stabt felbft Reuer, fo wird gemobnlich ber A:larm burch Sturmen mit ben Gloden, F-schreien (Reuer! Reueriob!), Trommein u. Blafen ber Garnifon, wenn eine folde im Orte ift, u. burd Blafen u. Conarren ber Rachts ob. fonftigen Bachter angezeigt. Die ents ftanbne &. noch burch eigne, nach ben nachften Ortichaften laufende F-läufer. ob. auch burch berittne Boten (F-reiter) angugeigen u. um Gulfe bitten au laffen, ift burch bie Sanbhabung ber ge= borigen Ordnung in Diefem Ralle überfluffig geworden u. in fo fern nachtheilig, als es, bef. in ben Dorfern, ber Lofdmannichaft tuchtige Banbe entzieht. \* B) F-lonchanstalten. Bei biefen ift es junachft fehr wichtig, bag 10 a) alles F-ioschgerath in bem beften Stand porhanden fei. Bon biefem ftehn aa) F-spritzen (f. b.) fammt Bubringer oben an, ju ihnen ges boren " bb) die F-fasser (Sturmfaf: fer), gegen 4 F. Sobe, unten gegen 3 F. im Durchmeffer habenbe, nach oben fcmas ler werbende Faffer, bie auf Rufen rubn, ob., weit zwedmaßiger, mittelft 2 auf ben Rufen angebrachten Stanbern u. 2 eiferner beweglicher Bapfen in ber Mitte beweglich find; fie bienen jum Bergufahren bes gur Speifung ber Asfprigen bestimmten Bafs fers, 12 ce) F-eimer (Lofcheimer). Eimer von Leber, mit einer Sanbhabe oben bruber; fie werben jest weit gwedmagiger aus Sanf geflochten, indem bas eingeschopfte Baffer biefelben binnen wenig Minuten Durch fie wird bas mafferbicht macht. Baffer aus naben fließenben ob, ftebenben Gemaffern mittelft einer von Menfchen ges bilbeten Gaffe ben Sprigen jugereicht. Mus Berbem ift noch 13 dd) bie F - natsche (Bofchwifch), ein Stud Leber ob. grobe Leinwand, ob. ein mit Leinwand übergogner Befen an einer Stange, ber benest u. mit bem bei Beginn ber &. auf ben glimmenben ob. ichwad brennenben Gegenftand gefchlagen u. fo bas Feuer gebampft wird, ce) bie F-klappe. 2 Studen Sutfilg, wie 2 Schuffeln gufammengenaht, mit Bafch= fdmammen angefüllt u. an einer Stange befeftigt, bie beim Gebrauch in Baffer getaucht merben, u. womit man auf ben brennenben Gegenftand fdlagt, bier u. ba gewöhnlich. tonne, ein mit burd Alaun gefdmangers

flebt, auf welcher ime genaue n. richtige fernellte flebengiebte fleben geber einem Boffen gestülles Blebengiebte fleben ber mat nachterne brie en machtaren brie aufgeglechen bei A. Mit bet, wie im 160 flebengiebte Cantigeglechen bei A. Mit bet, wie im 160 fleben geweise gestellt g

nicht allgemein gur Anwendung gefommer. 10 Conftige & slofchgerathe find lab) bie Phaken, einfache ob. boppelte, große, m ferne Saten an einer, 10-15 Ellen imgen Stange, um bei einem Brante Ger baube niebergureißen ob. brennende Balter aus dem Feuer ju giehn u. fo bem gem bie Rahrung ju nehmen; ii) F-leiter große ftarte Leitern, um bamit in ob. auf brennenbes Gebaube gu fommen; unter wegen bes Teftftebens, mit ftarten eifer Spigen befchlagen; fatt ber obern Gpr haben fie eine bewegl. Balge; um fie leiden an einer Band in die Bobe fchieben u. um an Banben u. bgl. anhaten gu tonnen, 100 fie oben mit Saten verfehn. 10 Alle biefe Ben richtungen find von Beit ju Beit nachwie ob fic fich immer in gutem Stand befinn namentl, find bie Sprigen alle Jabre u. Jahre ju probiren, ferner ift nachjufebn, wie es ftets, wo es irgend moglich, gefan muß, fic bie Schleußen, 2Bafferleitus gen u. bgl. in gehöriger Baulichteit befind fo baß möglicht ichnell an jedem Puntt Stadt bin erforderl. Falls Baffer gelmerben bann, namentl, burch bie Robert fahrten, in die von Strede gu Smit pfropfe eingeteilt merben muffen, med nothigenfalls berausgenommen u. fatt cplindrifche holgerne Robrenftanber mit gugröhren fentrecht eingelaffen werben, telft beren bas Baffer an ben bebre Puntten jur Speifung von Sturmfaff- Sprifen zc. ju Tage tommt. 17 b) Beim ! fchen felbft ift bie Sauptfache: Dronus Gefdwindigfeit u. unbedingte ! terordnung bes Billens ber Denge ben Billen n. Die Ginficht eines Gingigen, be mit bie borhandnen Rrafte nicht gerfplitte fondern gegen Ginen Puntt gewendet " ben. 18 Um beften ift es freilich bierbei, mil bie gange uniformirte gofd mannfdall vollig militarifc organifirt ale Pompieri in eignen Bachthaufern eines eventuelle Feuerlarms harren, u. bann mir bert gehaltnen Pferden, Sprigen u. fonftigut Lofchgerath in Galop auf ben bebreben Duntt eilen u. bort bas Reuer in bem @ ften Augenblid unterbruden. Go fil bef. eigne Corps von ben Regierungen at Stabten in Daris, Bruffel, auch au Lonben Petereburg, Dostau organifirt u. meift go

tes ihnen, auch bas Feuer zeitig ju unters ten. 18. Da aber folche Pompiere ju viel in, u. ba auch, wenn bas Feuer überhand mt u. einmal ein ob. mehr. Quarrees son fern ergriffen bat, ibre Rrafte gu leicht uben, fo ift bei Stabten unter 100,000 eine befolbete Lofdmannfchaft knechte) errichtet, bon ber nur Beober gar feine auf bestimmten BBaftehn, fonbern burgerl. Gewerbe treis u. im Rothfall herbeieilen. Bu ihrer fteng find bie Burger, aud mohl beren ulfen, Fabritarbeiter, Sandwertegefels Anechte zc. in bef. Abtheilungen, mit in Dber= u. Unteranführern ges t, welche beim Musbruch eines Feuers : Lofdmannicaft affiftiren, ob. auch mo : ob. geringe Lofdmannichaft befteht, t thatig eingreifen u. biefe erfeben. entre Bertheilung erfolgt nun fo, baß jur Bebienung ber Gprisen riBenrotte) Coloffer, Comiebe, Her u. ahnl. Banbmerter gehoren, bie er bei jeber Fefprige in ben Sprigens fter. ber bie Sprine fpeciell befchliat au ihr verhalt wie ber Artillerieuns figier ju ber von ihm befehligten Ras, ihre Birtung genau beobachtet, ihren bis auf bie lette Rleinigfeit fennt u. em Mugenblide etwaiger Stodungen. ichft abjuhelfen weiß, ben Stands tfubrer, ber bas Stanbrobr leiter, u. Befinden in ben Schlandrobrfubs ben Solauchmeifter fur ben Bubrinfo viel Dannich aft, ale bie Sprine u. Schlauche bedürfen, getheilt ift; 10. bb) Ginreifen (Gewerterotte) finb uerleute, Maurer, Schieferbeder u. beftimmt; für einige von biefen finb von Itn in Daris neuerbings F-babite. geflochinem Draht mit ehernen Selmen brahtvifiren vorgefdlagen worben, in a fich folde Arbeiter ber &. möglichft nabern u. gegen bie Flammen gefcutt follen, aber ber Erfinber hat nicht bes baß bef. bie Bige ber gefährlichfte b u. bag ein folder Apparat leicht beiß enb u. febr fcmer, ibn balb unertrag= nacht. Gelbit wenn bie Arbeiter Ges madten mit Glafern por ben Augen n, um biefelben gegen Rauch ju fous u. mit Robrden unter ben Rafenlochern. ie mit Baffer geneste Comammden ilten, um bie im Rauch enthaltne u. ion Athmen untqualid madenbe Roble gu biren, wird berfelbe in großer Dige nicht and halten. 104 ec) Bur Bubringunges eilung werben gewohnliche Burger ges nen, fie beforgt die Berbeifchaffung bes ere in Gimern u. Sturmfaffern, u. bie eifchaffung bes Lofdapparate; 10. dd) oligeiabtheilung patrouillirt in ben brennenden Strafen, befest u. erhalt Lusgange bes Drte, mo es brennt, u. t bef. auf bas glugfeuer, bas von burch bas Feuer in bie Bobe, vom iperial . Berifon. 2. Muff. X.

Binbe weiter getriebnen brennenben Strob. Betreibe, Papier, meniger von Beu verans last wird, bamit biefes nicht von Reuem gunbe. Diefe Abtheilung beobachtet beim flugfeuer nicht nur bie etwaigen Strob . u. Schindels bacher, fonbern forgt auch bafur, baf bie Eufen in Dachern u. Dagaginen gefchloffen merben, bamit fich bas Reuer nicht baburch meiter verbreite. Außerbem achtet fie barauf. bağ nichts geftohlen wird u. bağ feine Unords nungen vortommen, laft auch (u. hierauf ift ftreng ju halten) um Stehlen u. haupts fachlich bie mit Gebrange ftete verbunbne Unordnung ju vermeiden, Riemand ale bie F-mannicaft jum Plat ber F. u. weift alle Reugierigen , bef. Beiber , Kinber, Lehrburfden, Strafenjungen von ben nachften Strafen weg nach Saufe. 101 Diefe Abtheilungen unterfcheiben fic burch eine Armbinde, Cocarbe u. bgl. von einer befons bern garbe von einanber. Die Anführer ber Abtheilungen führen ein andres (3. B. einen weit leuchtenben farbigen Feberbufd, eine Rabne), um baran fogleich ertannt ju merben. Diefe Abtheilungen, bef. bie erftren beiben, werben nach 2-3 Stunden abgeloft, meshalb ftete neue gefdidte Mannichaft in Bereitfchaft ftebn muß. Mußer biefen Mbs theilungen eriftirt noch 100 ee) eine Rets tungsabtheilung, mehr uber lettre f. unten 20. 20 Dilitar (in beffen Ermanges lung Burgermache) befest mit ber Polizeirotte bie Bugange jum Feuer u. bewacht auch bie geretteten Sachen. 31 . Die Diepofitionen ju bem lofden geben von Einem Oberbes fehlehaber aus, beffen Aufenthaltsort bef. martirt ift. Freilich ift es nothig, baß bie Direction ber Lofdanftalten in ben Banben eines, mit vollig bietator. Gewalt, ohne Bers antwortung befleibeten, umfichtigen u. eners gifden Mannes liegt, ber fraftige, wirflich helfenbe Magregeln ergreift, mahrend bei langen Berathungen ber gunftige Moment perftreicht, u. biefelbe Daftregel, melde eine Biertelftunbe juvor beilbringenb gemefen mare, fpater überfluffig ob, nachtheilig wirb. Um beften ift es, hierzu einen tuchtigen, verftanbigen, bas Butrauen bes Bolts bes finenden Technifer ju mablen; Magiftrates u. polizeil. Perfonen befigen felten bas Bertrauen bes Boite in foldem Dage, um bei ber Bermirrung einer &. tuchtig burdaugreis fen. 216 Das Rich fte noch por Ginireffen biefes Dberbefehlehabere auf ber Branbftelle muß fein, bie &. in bem Entftebn gu erftiden, Jebem Burger muß es gur Pflicht gemacht werben, hierzn bas Doglichfte beigutragen. Dft wirb eine &., bie fpater hochft gefahrlich wurbe geworden fein, burch einen Gimer mit BBaffer ausgegoffen, wenn bie bas Reuer Entbedenben nur nicht gleich feig bavon laus fen, fonbern garm machen u. befonnen awede bienl. Dagregeln treffen. 11 . Sehr oft mers ben brennende Gffen bie erfte Berans laffung bee Feuere fein. Ginb biefe ges wiß feuerfeft, fo laffe man fie brennen, u. beobachte nur bie Raume, burch welche fie gebn, bamit fie nicht boch etwa fpringen. Baben fie einen Schieber, fo fcbiebe man biefen por, ob. laffe, wenn fie weit find, einen Effentebrerjungen, in einen naffen Sad (F-sack) gehullt, burchfahren, ob, giebe einen folden naffen Cad allein burd bie Effe, mas bas Feuer erftiden wirb. Sonft wirb Schiegen in den Schorns ftein, Angunden von Schwefel unter bemfelben u. bergl. Gleiches bewirten. Much fuche man ben Gis ber &. auf, er wirb fich meift unter ben Dachern, in Bolge, Torfe, Stein =, Brauntohlenraumen, in Rammern mit Bobelfpanen, Flachs u. bgl., felten aber in bewohnten Bimmern finben, u. greife bort berghaft gu, " Greift nun aber bie &, weiter um fich, fo muß ber Dberbefehlehaber beim Bofden nach richtigen Grunbfagen perfabren u. fich nicht burd bie meift irrigen Anfichten ber Menge irre machen laffen. 20 . Das Lofden mit BBaffer wiret namlich nur baburch, bag ein brennenber ob, brenns barer Rorper mit einem anbern, ber fein Feuer annimmt, bebedt wird; lehmiges, thoniges, ichleimiges ober falgiges Baffer (lettres gefriert noch bagu bei ftrenger Ralte ichwerer, ale ungefalgnes), lofcht baber, weil es nach bem Berbunften ben brennenben ob. bem Branbe ausgesetten Rorper mit einer bas Reuer nicht nabrenben Rinde übergieht, bie A. weit beffer, ale reines, es verftopft aber auch bie Sprigen leichter u. wird bed= balb, wenn man nicht Bafferichleubern (f. ob. 16), die bie jest aber faft gar nicht praf: tifch angewendet worden find, jur band hat, wenig benust werben tonnen. 33 Beil nun gewohnl. Baffer auf einem brennenben ob. bem Branbe ausgefesten Rorper balb perbunftet, fo mirb es nur menia mirten, menn es unmittelbar auf ben icon brennenben Rorper'gebracht wird, gar nicht aber, wenn es in die Gluth hineingefprist wirb, wo bas Baffer, bevor es ben, in ben Buftand gwis fchen Roth= u. Beifalubbige befinblichen berb bes geners erreicht, erft in feine Eropfen, naber an bem Glubberd in Rauch, u. enblich in Bafferftoffbampfe vermanbelt wird, bie burd bie Rabe eines folden Feuer= berbe glubend gemacht, bas Reuer fatt gu lofchen, nur noch mehr anfachen. Dagu tommt, bag bie Sprigen, um ber großen Dige ju entgehn, fich größtentheile auf ber Seite ber &., wo ber Bind her weht (windwarts), aufftellen werben u., burch ibr Sprigen bas Reuer nabrend, es nach ber Seite, mobin ber Bind webt (windabwarts) in fpitigen, ledenben Flammen= jungen treiben werben. 24 Am beften ift es baber, ben Feuerherd ruhig ausbrennen gu laffen, benfelben aber ba, mo bie Rlammen noch nicht hingetommen find, mit einem Rrange von Baffer, welcher alle brenns baren, aber noch nicht brennenben Begenftanbe fortmabrend bebedt, fo eng als möglich ju umgeben, was noch mehr ale burch Sprigen ob. burch Ausgießen mit

8 seimern, burch Leute, welche bie Gefahr tennen, aber nicht fcheuen, fonbern ben Feuer muthig auf ben Leib ruden, u. burch richtig iu bas Innere bes Bebins bes geleitete u. bort gut birigirte Schlauch: fprigen wird bewertftelligt werben tonnen. Bor Allem muß aber bie windabwarts (f. ob. m) liegende Seite Schritt por Conit pertheibigt werben, inbem ber icon por handne, ob. bei jeber &. burch bas genen felbit, burd Berbunnung ber guft u. ba burch bewiretes Berguftromen ber Luft wa anbern Geiten erzeugte Wind gerabe tor bin bie Alammen am meiften treiben, bite u. Rauch erzeugen u. Die Bertheibigung be noch nicht brennenben Gebaube am fo riaften maden wirb. 26 Gerabe bort gilt d aber , Die Lofchfrafte ju vereinigen, ibnen auf Ginen Puntt gu wirten, bie m nicht brennenben Saufer burch vielet En Ben ju benegen, jablreiche Schlauchfprige in bas Innere ju leiten, bie Arbeiter bu Bureben, Ermahnung, Berfprechen Bier it. Branntwein nach gelofchter & Darreichen von maßigen Portionen rend berfelben, burch Bureben, fich burd genfeitiges Beneben tuchtig ju maden, große Dige auszuhalten, bef. aber bu Dedung bee Rudjuge burch ausgeft Apertiffementepoften an ben Bugit burd Unlebnen von Releitern an bie # nicht brennenben Banbe u. bgl. ju be gen , moglichft lange an ben bebrol Duntten auszuhalten. 27 Bef. fdreite # nicht gu fpat gum Einrei fen febrbebret u. wenn bie glamme fie ergreift, bas ge mabriceinl, fortpffangenber Gebaute, mentl. wird bies Ginreißen bie benachbart Dacher treffen muffen, bamit ber guibt ber Bobenraume offen gelegt u. gebong ! neht werben tonne. "Das Ginreifen fi neurer Beit jumeilen burd Grrenge mit Dulper beidleuniat morben, won fleine Pulvermenge (1-2 Etr.) in ! Rellerraume gebracht, mit einer Bunbun nach außen verfehn, u. nach feft verfd nen Thuren ber Reller (ba bie Dine ber Gile nicht perbammt werben tann) e jundet wirb. Die Dline wiret bierbei eine Quetfdmine, wirft bie Strebepfe bes gu fprengenben u. ber nachften ba um u. bewirtt, bag bie Gebaute in Rellerraum einfinten, wo bas Feuer, m es biefe von innen boch ergreift, nur fi glimmt, ftatt baß es in ber Sohe in ben Nachbarhaufern gefahrbeten glamm ausschlagt. Man mahlt zu biefem Con gen meift bie Edbaufer eines Quarti um fo die anbern Baufer beffelben, bal nun ben Zwifdenraum u. bie Binterha am beften mit Sprigen beftreichen tans, gen bas Fortidreiten ber Flammen gu fiche die Urfache hiervon ftete, bag bie glam! über Strafen, bef, wenn biefe eng u. mi lich find, binüberfpringen. Dies ju per

1, muß das Hauptaugmmert des Dirigis ten fin. Es wird bef, windadwissen m gelfchön, wenn die Erräge so ein de Frence so bestigen, de die in beiter solle errichte Bertholte under eine der Bertholte Bertholte under die der Bertholte Bertholte under die der Bertholte Bertholte werden der Bertholte und gefelle weide der Bertholte Bertholte werden der Bertholte Bertholte die die felle der Bertholte Bertholte die felle der Bertholte Bertholte die der Galausfrierun in Geffen von, sich Geer ereichneten Rensfern hieren u. Jahr der der Bertholte Bertholte die die jeil, es auf bem dayertagenen Dach ause nam sich die Bestier unt der Aufgenen der der daufer u. dem die Ausgene der daufer u. dem die Ausgene der daufer u. dem die Ausgene der daufer u. dem die Ausgene

Ite u. bodtragenbe Sprigen wirten, fo bie Saufer gang unter BBaffer geftellt ben. "Ift aber alles vergebens, fo helfe n fich noch vielleicht burch Sprengen ber ber vertheibigten Baufer, inbem man bas rengpulver in gut vermahrten, icon vors it, bie ebenfalls gut vermahrten Bungen anlegt, u. bie vielleicht icon anangene Bauferreihe einfinten macht, wo bewirtte Luftbrud oft bie Flammen ausben wirb. " Bilft aber alles nichts, wirb bieffeitige nicht brennenbe Ceite bes artiers boch von ben Flammen ber jenigen vergehrt, fdreitet ber Brand uns haltfam von Quartier gu Quartier meis fo tragt man bie anbre Scite bes Quarbod raid ab, ob. fprengt fie, u. wenn i nicht bilft, bie Seite jenfeit ber Strafe es neuen Quartiere gleich ver bem 26fc. fuch u. wenn bie gegenüberftebenbe Baueihe eben erft angeht, u. man wirb, wenn n nur ben Ropf nicht verliert u. confent bleibt, enblich ber größten &. Grens fegen. "Bei Baufern, Die teine fehr tiefen ler haben u. bei folden, mo es bei fcon nnenben Baufern ob. bei ftartem fluger febr gefahrlich mare, bie Oprenglabung Die Baufer ju bringen, wenbet man auch il Artillerie (am beften 3molfpfuns :) an, um bie brennenben ob. gefahrbes Saufer eingufdießen. Es wird bies r nur bei Saufern, wo bie Mauern bes rterregefchoffes nicht über 6 %. ftart finb. alich fein, fonft wird auch ein lagenweifes ter ber Artillerie unter einigen Stunden je Breiche in bie unterfte Mauer legen nen. Ueberhaupt wird Artillerie in lebe Roth weit weniger nuben u. weit gefahre er fein, als Sprengen. - Gine Sauptfache einer &. ift nun noch 10 e) bie Rets ig ber bem Brande ansgefesten philien. Dan bewirtt fie am beften d eigne Rettungeabtheilungen, bie bem auperlaffiaften u. gebilbetften Theil Burgerfcaft, aus ben Raufleuten, Untellten, fo weit biefe nicht auf ihren Doften

, gebilbet ift. Sie führen Sade, Rorbe,

agen bei fich, verfahren mit moglichft

großer Ueberlegung, u. fuchen auch bie gu raumenben Effecten beim Raumen vor Bes fdabigung ju fichern. Rie merfen fie Cachen jum Fenfrer beraus, woburch mehr geschadet als gehoffen wird) befegen auch die Eingange ber hanfer, wo bet. Eine Bossmannschaft noch notbig ift, felbst ob. übertragen bies ber Polizeiabtheilung. "Gie führen meist Rett ung 8 mas ch in en bei fich, die im Allgemeinen aus einer hohen Stufenleiter, welche mittelft irgent einer Borrichtung in bie Bohe gu ichrauben ob. fonft gu erheben ift u. an folde brennenbe Baufer gefcoben wird, wo barin befindl. Leute burch Begbrennen ber Bugange in Gefahr tommen gu verbrennen u. wo fie auf berfelben bers abfteigen ob. in einem unter ber Stufenleiter befindl. Rorbe herab gelaffen werben. Uns bere Rettungemafdinen find einer Begels ftange abnlich; an bem einen Enbe bes Baltene, welcher in bie Bobe gezogen wirb, hangt ein großer Rorb, in welchen bie Dens fden aus bem obern Stodwert fteigen. Roch anbre beftebn aus einer boben Gaule, beren einer Theil fich aus bem anbern herausichiebt, ob. neben bem anbern in bie bobe ichlagen lagt, am oberften Theile ift eine Gallerie angebracht, in welche bie Denfchen fteigen. Bei allen biefen u. abnl. Dafdinen tommt es barauf an, baß fie eine febr fefte Bafis haben, bamit fie nicht umfallen, u. baß fie leicht mittelft angebrachter Raber fortbewegt werben tonnen. Bur Rettung tann auch ein langer Rettungsfad ob. =fclauch benust werben, ber mittelft einer langen Stange in bas genfter gehangt wirb, u. burd welchen ber vom Reuer Bebrohte bers abrutfct. Der Rettungefad wirb bemfelben mit einer Stange sugereicht, bie burd Museinanberichieben bebeutenb verlangert wers ben fann. Damit ber in ben Rettungefad fpringenbe Menfdnicht ju fonell rutfct, balten einige Bente ben Rettungefact fo fchrag ale moglich. "In ber bodiften Roth merfe man Betten, Matragen binab, ob. laffe folde, Beu, Strof u. bgl. von unten gutragen, u. bie Gefahrbeten auf biefe herabfpringen. Roch beffer, es werben unten große Tucher, Bettucher u. bgl., in bie man Beu, Strob, Bets ten legt, an ben 4 Bipfeln gehalten u. ber pom Feuer Gefahrbete fpringt in biefe. Much Rinber tann man auf biefe Beife berabmerfen. M Der Gingelne bereite bie Rettung feiner Perfon u. feines Eigenthums baburd bor, bağ er fich zeitig gewöhnt, feine Rleis ber bes Rachte ftete georbnet an einen naben Ort gu legen, um fich auch ohne Licht ans fleiben ju tonnen, bag er bie Schluffel ftets an einem fichern Orte vermahrt, Roftbars feiten u. Documente jufammen in einem ftete bereit ftebenben Riftchen vermahrt, u. anbre werthvolle Cachen fo ftellt, baß fie mit bem erften Anlauf ergriffen u. wegges ichafft werben tonnen. 17 Den Schaben, ben ein Feuer anrichtet, erfett gewöhnlich eine wohl organifirte Branbaffecurang (f.

b.). Much biefe muffen jeboch unter einer polizeilichen Aufficht ftebn, bamit nicht bie Bebaube bober verfichert werben, als fie werth find, u. eben baburd ben Befiber bers anlaffen, felbft mit frevelnber Banb Feuer an fein baus ju legen, um baburch ben bobern Berth beffelben ju erlangen. Die neueren Brandaffecurangen betreffen bef. Mobels. In bem Intereffe folder Affecus rangen liegt es auch, richtige Unfichten über bas Lofden ze. ju verbreiten u. burch ihre Agenten bei ber &. felbft bie Rothwendigs feit bes Raumens ob. Richtraumens angugeben, ba bie Affecurangen auch beim Raus men beichabigte fo gut wie burd Brand verlepte Dobels enticabigen, u. wenn es Landesanftalten find, für bie Unichaffung guter Feuerspriten u. zwedmäßiger Lofch: u. Rettungsapparate Sorge zu tragen. Auch Collecten find zum Erfat bes Schabens ju geftatten. Literatur: Rrugelftein, Gp= ftem ber Polizeiwiffenfcaft, Lpg. 1798 - 99, 3 Bbe.; Dartleben, Juftig = u. Polizeifama, Stuttg. 1802-26; Rittinger, Allgem. nugl. Borichlage jur Berminbrung ber Teuereges fahr, Darinft. 1823; Everate, Unentbehrl. Feuerbuch fur alle Stabt = n. Landgemeins ben ze., nach ben Grunbfagen ber parifer Sprigencorpe bearb. von 3. G. Petri, 31: menau 1829; Follner, Coup, Rettung u. Bulfe in Feuersgefahr, Queblinb. 1826; Rommerbt, Feuerschugbuch für Stadt u. Lanb, Gotha 1827; Rubling, Rettungs-anstalten bei Fen, Ulm 1829; Teichmann,

Reuerenoth : u. Bulfebud, Lpg. 1831; Gas biel. Beldes find bie beften Mittel, Feneres gefahr u. Fre auf bem platten Lanbe ju ver-binbern? herausgeg. von Schläger, Sann, 1829. (Pr.) Féuersbrunst (Criminalr.), f. unt.

Branbftiftung. Feuerschachtel (Rriegow.), fo v. w. Bunbicachtel. Féuerschaufel, F-schippe, fo

v. w. Roblenfdaufel. Fenerscheide, Beichthiere, fo v.

w. Reuerwalte. Feuerschein, jo v. w. Feuerzeichen. Feuerscheu, f. u. Schießen n. Feuerschiff, jo v. w. Brander.

Feuerschirm, 1) große Blechtafelmit Außen, welche por bas Ramin, ober auf

bem Berbe bor bas Fener gefest wird, um bie Bige bes Feuers abzuhalten; 2) f. u. Gewehrichlof. F - schloss, f. u. Ges mehrichlof. Feuerschröter, Rafer, f. Schröter.

F-schwalbe, 1) fov. w. Thurmfdwalbe; 2) fov. w. Rauchfdwalbe. F-schwamm, Polyporus fomentarius u. igniarius. F. schwefe, f. u. Feuer (Min.).

Feuersegen, f. u. Feuerverfprechen. Fener setzen, fe v. w. Brand fegen, f. u. Brand 23).

Fenersgefahr, f. u. Feuerebrunft z. F-sicherheit, f. u. Brandaffeenran: gen u. Feuerebrunft at,

Feuersonne (Feuerm.), 1) Feuers fontainen als Rabien eines Rreifes um eine Scheibe befestigt, angegundet u. herumge breht; 2) fo v. m. Feuerrab, bef. wenn es

Metallfpane enthalt. Fönerspelende Berge, f. Bulcut. Fönerspritze, 1 Mafdine, mittellt ber man einen Bafferstrahl auf einen bem nenben Gegenstand treibt, um benfelben da-burch auszulofchen (Zaf. VI. Fig. 9.). 1 Die Frn bestehn aus einem Raften (Spripen: fumme) von Cidenholy ob. Rupferbled, i welchem ein einfaches ob. boppeltes Drudment angebracht ift, u. beißen barnach ei nfaces. Doppelfprisen. 3 Die Rolben: at. Bugft ang en biefes Drudwerts werben me einer Drudftange bewegt, welche in eine eifernen Bugel über ber Sprife befeftigt Damit 6-12 Menfchen an ber Drudftan arbeiten tonnen , endigt fie fich in eine eifen Gabel, an welcher holgerne Quergriffe in festigt finb. Die Stiefel faugen bas Ba aus ber bamit gefüllten Sprigentumme u. ber niebergebrudte Rolben treibt es n. Der niebergennate anbern tall benfelben burch bas Steig = u. Unsgubrohr, beren obrer, nach allen Richungbeweglicher Theil Branbrohr beist, einen Strahl 40-80 &. hoch. Diefes & gen wird baburch vermehrt, bag an le Gufrohre ein enger Dunbung sauffal augefdraubt wirb. Bon ber innern ftalt beffelben hangt es ab, ob ber Baffen ftrabllame gufammenbalt ; perenat erfict niich, vie man es sonfeinrichtete, so bieres ber Masserftrahl über das Kreuz u. was bald zu Tropfen. Es ist daher gut, wer ber Mindungsauffag Anfangs colunti ist, dann sich erwert verengt, u. von die Berengung bis jur Munbung wieber co brifd wirb. Bei einem gu weiten ober engen Munbungsauffan geht ber Bafffrahl nicht fo boch, boch wirft ein weiten Muffas mehr Baffer, u. man follte fid ! ber eines folden bei niebrigen ob. fcon ju Theil niebergebrannten Gebauben bedien "Um bei brennenbem Stroh, Beu u. a lichen Gegenftanben nicht bas Auffliegen Feuers ju bewirten, bebient man fich em Braufeauffages, abnlich bem einer wohnl. Gieffanne, boch mit großern lede Um Die Bufrobre nach allen Simmeleges ben u. nach jebem Grab ber Bobe richtes II tonnen, muß bas Steigrobr 2 Gelente be ben. Diefer Theil heißt Benderohr. Bei ben einfachen Sprigen fest ber Baffenten fo lange aus, ale ber Rolben im En freigt u. lettrer neues Baffer faugt, u. auf bei ben Doppel fprigen wird ber Bafferita auf furge Beit unterbrochen, woburd nic Baffer verloren geht, welches bas fein nicht erreicht. Dat, hat man bas Com-preffionegefaß ber F. (Binblei fel) einen großen, weiten Cylinderoon far tem Rupferblech angebracht, ber burd ant Rropfrobre mit ben Stiefeln verbunden if. u. bas ausgepreßte Baffer junachft auf

Mar Liboury

imt. An ber Ceite beffelben ift bas Steige rangebracht, u. hait man biefe mabrenb erften Rolbenftofe oben gu, fo fteigt Baffer in bem Binbteffel u. brudt bie in befindtiche guft bebeutenb gufammen, de nun, bermoge ibrer Clafticitat, einen merbrochnen Bafferftrabl beraustreibt. Sprigen mit einem Binbteffel beißen er Guffprisen, bie obne Binbteffel of: oder Abfasfprisen; lestre beifen Rohr= (Stanbrohr=) ob. in hintergebauben mit ber Gpris oft nicht gang nabe an bas Reuer infabren tann, auch um bem Reuer insalb ber Bebaube gehörig antommen gu ien, fo bat man bie Ginrichtung getrofe baf an ben Binbteffel ob. an bas Steige ein Colaud ober eine Golange foraubt merben fann (Solaude ob. langenfprigen). Der Colaud ift fihr 11-2 3. im Durdmeffer weit, obne Rabt gufammengemebtem Banf. burd bas lange Liegen weit weniger it, ale bas fonft ubliche Rinbeleber u. n er auch in ben erften Secunben bafs t ausschuttet, fich boch balb fo voll fer faugt, bag er volltommen mafferwirb. Er beftebt aus einzelnen Studen 20-30 F. gange, bon benen jebes an einen Seite mit einer Schraubenmutter, ber anbern mit einer Spinbel perfeben Der Schiauch barf nicht gu lang fein, ibn fonft bie Comere ber Baffer: t jerbrudt. Alle Schraubengewinde ber tauche nicht nur , fonbern ber gangen iben einer Stadt ob. einer Droving folls in einander paffen, bamit jebe ber ans i ausheifen tann. "Um bie 7 sn mit nothigen Baffer ju berfeben, hat man Bubringer (Anbringer). Dies in Cotaud , welcher mit bem Sprigen. tlin Berbindung fteht, u. mit bem ans t Enbe in nabes Baffer gehangt wirb, urd fic bie Sprite felbft bas nothige ffer einfaugt. Bei entferntem BBaffer s eine Borrichtung, mo man mit einem ig = ob. Drudwert ob, einer Sprige bas ffer bebt u. burd einen Schiauch ber arenden Sprine guführt. . Die gen wers meift auf Bagen ob. Schleifen gefest threob.Rufenfprigen), fleinre werben ; auf einem tragbaren Beftelle errichtet. einer fleinen gabre (Prabme) erriche Sprigen beigen Prahmfprigen. Dies enwerben in Stabten, wo fdiffbare gluffe , wo ein Saus unfern bom Ufer brennt, ie Begend beffelben gebracht u. bas Baffer teift Schlauchen bis an ben Puntt ber tersbrumft gefeitet. "Die fleinften Spris find bie Sandfprigen , bod nur jum ben eines erft entftebenden Reuers brauche ifte find jum Theil von bolg u. gang eins biegroße Ripftierfprigen. Bei einer ans n Art hat ber holgerne Stiefel unten ein atil u. wirb in ein Gefaß mit Baffer ges

ftellt, ber bolgerne Stopfel ift auch ein bobler Chlinder, hat oben eine enge Deffnung u. unten ein Bentil. Gine Art bolgerner Doppelfprigen ift febr portheilhaft; & Robren find fo jufammengefest, baß, wenn in 2 Robren ber Rolben fpielt, aus ber 3. ber Bafferftrahl in die bobe getrieben wird. Much bat man Sanbfprigen mit einem metallnen Stiefel u. einem Schlauche, melde bieweilen auch Standfprigen beifen n. in ein Befag boll Baffer geftellt merben. Dampffprigen , erft neuerbinge anges wenbete Sprigen, werben burd eine fleine, auf hem Sprigenwagen angebrachte Dampfe mafdine getrieben. Gie treiben ben Strahl weit hoher ale andre, u. wirten ununterbros den u. fraftiger. \* Die Dampffprigen finb bef. in England eingeführt worben. Much in Deutschland find fie, bie erfte in Berlin, um bef. bie tonigl. Soloffer ju fichern, burd ben geb. Dberregierungerath Beuth in Berlin nachgeahmt worben. Doch burfte ihnen immer entgegenftebn, baß erft geheigt werben muß, bebor fie wirten u. baß biergu immer erft gegen eine halbe bis I Stunde Zeit gehört, baß fie alfo bei Beginn bes Feuers, ge-rabe bem wichtigsten Moment, nicht zu be-nugen find. Die bis jest benusten Dampffprigen find meift ftebend, u. oft werben an Fluffen gebaute, gewöhnl. ju Fabriten benutte Dampfmafchinen burch eine nicht gu toftfpielige Borrichtung bei Feuerebrunften ale Prahmfprigen ju gebrauchen fein. 10 gehler ber gewöhnl. Fen, baß ihre Das foinerie nicht in Febern hangt u. baber leicht beim gahren auf bem Pfiafter Soaben leiben, baß bie gewöhnl. Roiben mit Banfliberung nicht lange aushalten, baß bas jebige Pumpenmert fo mangelhaft con-ftruirt ift, baß Reibungebinberniffe einen roßen Theil ber Rrafte bergehren, baß bie Bentile fo verftedt liegen, bas man, wenn etwas an benfelben berborben wirb, nicht fogleich zu benfelben gelangen u. fie burch Ginfegen anbrer bereit gehaltner Referveventile nicht fogleich wieder brauchbar machen fann , bag bie Dumpenhebel gu lang u. baher ben Raum ju fehr beengend finb, buß bie Borrichtung, bas Baffer einzufüllen, nicht gerügt u. verbeffert werben muß, daß bie meiften Munbftude ju eng, die Schlauche meift nicht wafferdicht find u. das Baf-fer in Strömen fallen laffen, find allers binge nicht gu laugnen, u. burften bei bem Untauf neurer, wie bei Sauptreparaturen alter gen ftete ju berudfichtigen fein, allein bie allgemeine Ginrichtung ber gen burfte baburd mobl in ben nachften 30 -50 Jahren nicht geanbert merben. "Die R. mar icon ben MIten befannt, u. Rtes R. war icon ben Atten verunnt, ... Pfila-fibios gur Beit bes Ptolemaos Phila-belphos u. Ptolemaos Euergetes wird als Dies war ein Drud-Erfinder genannt. Diefe &. war ein Drude wert mit 2 Stiefeln. Die Romer tannten fon Chlaudfprigen u. nannten fie Siphones. 3m Mittelalter tommen fie atte juert 1556 in bein Buaumfördnungen ju

ug s bur g or, 1655 vertrigte E.
Chot bergi, ju Varnberg u. 1698 han

men fen in Paris in Gebraud. 30. Enge

vertrigte S.
S. Guide in Gebraud. 30. Enge

bründi, Korm erft 1760 auf, "Literatur.

J. Guide, Geber finischung. Bun. Ge
bründ ber f = n. Nürmb. 1796; J. E. Elie

bründ ber f = n. Nürmb. 1796; J. E. Colle

bründ ber f = n. Nürmb. 1796; J. E.

Band, Ammerf, ju Berfertigung vohleiler

Band, Ammerf, ju Berfertigung vohleiler

Berg, Guide 1990; L. D. Dagenstifer, Ab
band). un f = n. Derpet 1802; J. E.

Band, Ammerf, un Berfertung vohleiler

berg, Enleit, jum Gebraud u. jur Pflege

Berg feuerbyfrigt n. der über einer feuerbyfrigt

Berg. Berg. Berg. Berg.

Berg. Berg. Berg. Berg.

Berg. Berg. Berg. Berg. Berg.

Berg. Berg. Berg. Berg. Berg.

Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg.

Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg.

Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg. Berg.

n. m. Prot. 28) fo v. m. Pransfalte.
Fêderstall, f. u. Geureing s.
Fêderstall, f. u. Geureing s.
Fêderstell pryromachus, s.
Fêderstell pryromachus, s.
Fêderstell pryromachus, s.
Fêderstell prot. s.
Fêderste

Feuerstein, fölle, f. u. Lugern 3). Feuersteinklippen, f. u. Schierte u. Broden. Feuerstrafe, f. u. Tobesstrafe 11.

Feuerstube, F-stübchen, so v. w. Feuergiefe. F-stüchen, so v. w. Feuergiefe. Feuertalke, s. u. Feuer (Miner.). Feuertalke, s. u. Feuer (Miner.). Feuertalfe, I) die Zaufe, mit der Zefus, nach Zohannes Borher(agung, taus

fen wirde; ift nach Ein, von den Wirtuns gen des heil. Gistes auf die Appelel, nach And, von dem über die Auden, au verhängenden Gerichte zu verstehn; 20 der Bund mit dem Teuigl, der nach der Sag mit den Feuer Laufte, währens Spriftus u. die Seis nen das Wolfer auf Bindungsmittel an sich brauchten. (Ma.) Federstempel (Relw.), s. u. Parife Federstempel (Relw.), s. u. Parife

mus. Feuerthalen, Martfl. im Bat. Anfingen, Kanton Burich (Schweig), Beinbau;

ingen, Kanton Zürich (Schweiz), Weinba: 100 Ew. Feuerthone. f. u. Keuer (Miner

Feuerthone, f. u. Feuer (Miner.). Feuerthor, f. u. Tempel st. Feuertopf, 1) f. u. Feuergiefe; 2) f. u. Bombe is. Feuerung, das Material, welches jur

Unterhaltung bes Feuers in Defen u. auf Feberben angewendet wird, als holy, Torf, Steinkohlen, Brauntohlen, f. d. a.
Feuerverehrung, fo b. w. Feuersbient.

Fenervergoldung, f. u. Bergols bung. Fenerversicherung u. Zufams

menfegungen, f. Brandoffcuran,
Föderversprechen, angebl.knet,
einer Feuersbrunft ohne die gewöhnl. Eich
mittel Eindatt zu thun, indem nam Geiet
Er-segen) darüber fpricht u. dalei man
derlei Formalitäten bebachtet, j. B. un
das Keur berumfauft do. reitet.

Feuerverwahrlosung, f. t. Branbstiftung s.

Federvisitation, f. u. Frantbrungts. Federvogel, fo v. w. Baltimera (3001.).

Feuerwache, eine Mache ju Ber hütung einer Feuersbrunft; bef, Nachwock, bef, in Ebeatern u. ähnlichen Drien, die nach geenbigter Worstellung bas haus duch suchen muß, ob nicht ein Licht bernnen wie hieben, ein Keuter nicht ausgeschest fei.

Fehierwalze (Pyrosona Pr.), 86 mag der Eegleichen (er (daglae begind Bedeiter bei fauser); um ein bolei Bedeitere bei Euwer); um ein bolei Bedeitere bei Euwer); um ein bolei Bedeiter der einem Eelte nur offen flege mit Gauf ber einem Eelte nur offen flege mit Gewinnt frei, b. b. E. Bleiere gemie dorfel. 166 juleimmeragienen u. nadida Bedeite Bedeiter bei Racht. Arter elstam bei Bedeiter der B

Föle vyendel, fo v. v. grutifak. Fölesvyndel, fo v. v. grutifak. Födesvyndel, be it tafol, kiteknik das jum Anjinden der Lampen u. Ling uverweidende Fruet, am Gennakende Officen. Es viet das Alefelflein Frand Fölgarn, damit ein Holgfrein grand Kitek u. von diefem eine in Soppansie gefende Kerge (Er tiangel) mit dem ädeligen Austruft: Lumen Christil u. vop viefen eine Chronica der viet den die Gefen de Kerge gener der kerge einer kerge

ie er er er eine er eine Ernegenen.

An er er er eine er eine Ernegenen Ernegen Erne

Ramens; üge (brennenbe Buchftas ben, brennenbe Riguren) u. über benfelben eine große ftebenbe Feuerfonne. Buweilen fteigen bie brennenden Buchftaben in Rahmen eigens in bie Bobe, Reben bies fen u. vor bem Gebaube befinden fich bann in verfdiebnen Entfernungen bie laufen= ben Sonnen, bie Cascaben, bie Lanbs patronen u. Somarmertopfe. ben fleigenben Feuern werben bie Tours billone vor ben Ramenegug gelegt, um fie in ben Momente fteigen gu laffen, wo ber Rame ju verlofden anfangt u. burch eis nen transparenten , ob. auch mit and. Feuer brennenben erfest werben foll. \* Die Ra= feten, jest oft weißes, rothes, grunes ob. Hanes Teuer auswerfent, befinden fich bins ter bem Theater u. am weiteften entfernt die große Giranbole, von ber 500-1500 u. mehr Rateten bon periciebner Große auf emmal abgehn, womit meift bas &. bes Die Bafferfeuerwerte entiat mirb. berben am beften auf einem gluß abges brannt, wo bie Figuren nach u. nach von Benerwertern, bie hierbei weniger Gefuhr laufen von bem Feuer ergriffen gu merben, ale auf ftebenben Gemaffern, ents mbet u. bie Fahrzeuge ben Fluß hinab ges laffen werben. Damit fic bie Feuerwerter im gall ber Entgundung retten tonnen, lies geneinzelne Schiffchen ohne brennbare Stofs e mifden benen mit folden. Die BBaffer-Bee beftehn aus Bafferidwarmern, Bafferlichtern, Errwifden, BBaf: ferbombenröhren, Bafferrabern, Baffereegeln (mit Brillantfat u. bgl. bellgeichlagnen Rohren), Bienenichmars men (viele Schwarmer ausftoßenbe Boms bemibhren) u. Bafferfaffern; lestre finb gut verpichte Faffer mit Frofchen, Comars mern, Bombenrohren zc. gefüllt, bie alle mit sen verfebn find, das fie fich nur nach u. nach entgunden, die Faffer muffen minde-fine & über das Waffer hervorragen, damit fie burd bie Explosion nicht unter bas Baf-fa gebrudt werben. Alle biefe F-werts-tude enthalten unten ein wenig Blei, um ftebend ju fdwimmen ohne naf gu wers ben Bahrend biefes Bafferfeuerwertefpiels, feuert ein Bataillon Infanterie am anbern Ufer mit Schwarmern, um burch Abfpies geln biefes Feuers im Baffer ben Augen= reig noch zu erhoben. Ein &. wird meift in 2 ob. 3 Acte getheilt, wo bie in jebem enthaltnen Feuer theils jugleich, theils in faft unmertliden Brifdenraumen gegunbet berben muffen, weil ein gu langfamer Bang ber Darftellung, anftatt ber beabfichtigten froben Stimmung, nur Langeweile berverbringt. Die großen Roften ber Feuerwerte (jumeilen 25,000 Ehlr. u. mehr) haben in ber lettern Beit fie faft gans aus bem Gebrauch gebracht; fie werben gewöhnl. nur noch im Rleinen gur Beluftigung ber Reugierigen u. ber Jugend gegen ein Gintrittegelb geges ben. Dodftene tommen fie noch bei gang

großen geiterlichteiten fönigf. u. faifterf. foar milien u. bei Krifflierien vor, bei fie aus erhartem Pulver zur Ubung felhf verfreirie gen un fer vögigt, meilt de eine Michteiloben der der der der der der der der der Ein fan nut überrasfen u. burch feine Birtung erzbeen, nicht aber fich in klein. Spielerien verlieren, von es de bie dinef, u. tallen, Fes dynn. 38 e hina (blein bie fie e. eine große Node, u. ble Ghierle, von der der der der der der der der der von der der der der der der der der der verbagt. 2010 v. m. Ernflituer (v. ligt u. Pr.)

brach. (2) (vo. 10. Ernsteuer. (v. 11g. 11. Pr.).
Federwerker, 13 bie Berfertiger ber Kunftfeuer; sie waren in ber fridern Beit agintig u. madten bie am meisten unter richtete Alasse ber Atrilleristen aus, welche gugleich den Erbauch ber Worfer u. Mienen handwertsmäßig gelernt hatten; 2) f. u. Artilleriet ...

Feuerwerkerbundel, fonft ein Bunbel eiferner Schlage, bie, mit Pulver u. Bleitngeln gelaben, aus Ranonen gefcofen wurben.

Fēūerwerkerknoten, f. u. Russ ten.

Féherwerkerkunst, 1). Aunf, Enfierum-Leinaguer, 30 auch de alle gutemaßeuer nerf gehörige Etiden angurerigen. Féherwerk, 50 auch an anbern Feuerfact, 50 auch an anbern Feuerfalten, 20 auch an anbern Feuerfalten, 20 auch an anbern Feuerfalten, 20 auch 20

fie Fetluft. (Fch.)
Fenerzeichen, I) bie Fewolfe bei Racht, Rauchwolfe bei Tage, welche eine freme Feuersbrunft anbeutet. B) Reichen burch Anbrennen von holyftoßen, nm Gigs

nale 311 geben; 19.1, Kanal.
Fedherzeng, Apparat, um glimmenbes
11. Kammenbes Heure zu erbäten. \*\* In dem gewöhlt, Ker wird bies auf medan. Weite bewirtt, indem man durch Enigsgenschagen eines gehörteren, jum Angestfen mittelfe in eines gehörteren, jum Angestfen mittelfe in Leber befessigen Kenerkalds gegen bei Kanten eines harten Teinkoll Fewerfein; f.b.) sich Keine Ginde bes erhen ablöh, die burd bie ftarte Reibung babei fich bis gum Sluben erhigen u. fo als gunten berabfals len u. barunter gelegten Bunber ebenfalls ins Glimmen bringen, von bem aus bann burch einen leicht entflammenben Rorper, meift einen mit Comefel überzognen baums wollnen gaben (Chmefelfaben) bas Teuer flamment erhalten wirt. \* Aber auch anbre harte Rorper, wie Riefel gegen ein= ander, geben, wenn burch einen beftigen Stoß Stude abgeriffen werben , bie fich bis junt Gluben erbigen, Funten, tonnen baber auch ale &. benugt werben. bie Bilben erzeugen Feuer, inbem fie 2 Ctude hartes u. trocfues Soly rafd u. lebhaft an einander reiben, u. wenn fich Funten geis gen biefe burch trodine Blatter u. bal. u. rafce Bewegung gur Flamme bringen, ob, indem fie auf ein bartes Ctud Golg ein andres vertital figendes bolg fegen u. baffelbe quirlartig bie gur Entgundung rafch brebn. Bon Bortheil fur im Feueranichlas gen Ungenbte find mechan. Fre, meift mits telft einer Urt Flintenfclog, auf beffen Pfanne ber Bunber angebracht wirb. England hat man Fre, beren Stahl bie Bes ftalt einer Scheibe bat u. auf einer Achfe befeftigt ift, lettre tragt eine bolgerne ob. eiferne Rolle, ift borigontal in einem Geftelle angebracht u. wird mit einem Drebs bogen fonell umgebreht, jugleich mit ber anbern Sand ein Feuerstein nebft einem Studden Comamm bagegen gehalten u. fo entgundet. 1 Beffer find bie chem. Fre, mo burd Berührung u. Bermifdung bon 2 Rorpern eine bis jur Entgunbung fteis gende, hohre Temperatur gewonnen u. fo Feuer erhalten wirb. Die gewohnl, beftehn aus einem Alafchen mit Afbeft, ber mit ftarter, am beften mafferfreier Comefels faure getranet ift, in bas Comefelholachen getaucht merben, Die in eine Difcung pon 30 Theilen dolorfaurem Rali, 8 Th. Buder, 5 Th. arab. Gummi u. etwas Binnober ob. auch Berlinerblau, mit Baffer gu einem Brei bereitet, an ber Spige überzogen u. bann getrodnet find, welche bei Bernhrung von Schwefelfaure fich fcnell entgunden. Bei ben elettr. Fren wird Bafferftoffgas mittelft eines burd einfachen Dechanismus an einem in bem Apparat enthaltnen Glettros phor erzeugten elettr. Funtene entgunbet u. ftromt in einer Flamme ans. Furften : berg in Bafel erfant fie, u. F. L. Chr : mann in Strafburg machte fie guerft 1780 bedannt. These Einichtungen find verfdies benartig, doch find sie durch die gulest ges dunnten sig gang verfrängt. Die gale van. Kee sind mehr von wissenschaft. Im erreste, als prakt. Nuben. 10 Die pueue mat. Fee bestehn in boblen Colindern mit einem luftbicht paffenben Stempel, bei beffen fonellem Sineinftogen bie eingefchlogne Luft burch ichnelles Bufammenbruden fich fo erhint, bag ein baran befeftigter Bunbers dwamm jum Glimmen gelangt. " Das

Phosphore F., welches barauf beruht, bal Comefelholgden, in ein mit Phosphor ge fulltes Glaschen eingebracht, etwas ben bemfelben beim Ausziehn zugleich mit hers ausbringen u. bann an ber Luft fich entjune den, find nicht gefahrlos u. bah. verwerfl. 18 Die neuften find die Platin Fee, fin welche die von Dobereiner 1823 gemachte Entbedung benutt ift, bag ein gegen fein gertheiltes Platin geleiteter Strom Baffer ftoffgas jenes gum Gluben bringt u. fid auch felbft entflammt. "Die Streich-Fre mobet bie Bunbholger mit etwas Phosphe verfest find u. welche fich burch Reiben a jeder etwas rauben Flache entgunden, fo oft feuergefastich it. darum nur mit Seinder angumenen. Etterature 3. 3. Domin, Beschreibung der besten Art eine Lampen, Pefth 1800; A. Drecht, Abb u. Beschreib. einer verbessterten Bremeuft-Lampe, Lp3, 1806; C. F. Dubschmann, Befdreib. einer neuen bequem eingerichtet eleftr. Lampe, Reutling, 1821; C. F. Marfdall, Unweif. jur Berfertigung aller Son ten F. u. Feueretuis, fortgefest von Gitt. Epg. 1823; Unterricht in ber Fabrifation im allgem. eingeführten dem. Schnell . 7:4 ebb. 1830; C. B. M. Propft, Anweif. ju Berfertigung aller Urten von Bunbappar ten , pneumat. u. dem. F = en 2c., Queblinb. 1834; E. S. Schmibt, Der vollft. Feuerzeup practicant, Beim. 1840. (Pi. u. Hm.) Feuerzeug, fpottweife eine fleines.

isledst organitett Buskruderei.
Fefterwage (Butl.), in. "Den D.
Fefterwage (Butl.), in. "Biccom et d.
Fefterwage (Butl.), in. "Biccom et d.
Fisch de Campullis (Butl.), in. "Fisch de Butl.
Wentecuall ben Krieg agen bie Küfters
Wontecuall ben Krieg agen bie Küfters
Bon Frenwillige nach Canbba ben Benetlaum
un duffe, folgte, juridag-fefter, bem Keinel
Benetlaum, der der Benetlaum der Benetlaum
der Schaffer (Butl.), warb 1675 Warfeld ber
Frankreid, erheit 1676 an ber Ercle bei DeFrankreid, erheit 1676 an ber Ercle bei DeFrankreid, erheit 1676 an ber Breite
Cliffen, 1681 Gewermer ver Dauphing
Live (Butl.), der Ber Leite bei hie
Einsterre ju Paris, ben Place des
Wortes an, in der Wilktie feger er Benbis AU
buffen, Duckela (B), der Ber Leite, be
willen, delagert brow der Wilnifers Bemillart, franz, Wardeal be Camp in Bewillen, belagert brow der Wilnifers Bemillart, franz, Wardeal be Camp in Bewillen, belagert brow der Wilnifers Bemillart, franz, Wardeal be Camp in BeBarteid will auf der I. "Text den ben der Kanten der Ber Leite bei der
Wartfeld Warfin verleren, "mit Driegen
Kanten der Manne, der P. "Text den wenter der

Feuillage (fr., fpr. Fölljasch), fe v. w. Laubwert.

eullintine (fr., fpr. Folljantin, euillants (fpr. Folljang, Fulians, Fulians, Fulian fer), 1) Congregation Gifterzienfer, gestiftet von Johann be larriere 1577 für ftrenge Uebung von Benebicte Regel, 1586 als felbftfanbig Sirtus V. gebilligt, 1595 in ben Capuns febr gemilbert, über Frankreich u. 3ta's verbreitet, 1630 in bie frang. u. in talien. Congregation St. Bern: be getheilt; Eracht: weiße Rutte ohne mier, Gurtel u. bie hinten bis auf bie en fpis binablaufenbe Rapuge weiß,

auf ber Strafe ein weißer breiter Barrière hatte nach gleicher Regel 1588 Rlofterfrauen gleiches Ramens Rontesquion gestiftet, welch. fich weit Frantreich verbreiteten. 1790 aufgeat feit ber Reftauration in Frant's find wieder Berfuche bes Auflebens int worden. Bene batten ein Rlofter aris u. bavon erhielt 2) ein 1791 von gette geftifteter Clubb ben Ramen, er fich in ber Rirche biefes Rlofters mmelte; von ben Jacobinern gefturgt. Frangofifche Revolution m. Daber: illantismus, fo v. w. bas polit. en u. Sanbeln nach gemäßigten Uns (v. Bie. u. Pr.)

bem Franciscaner Louis Feuillee 1660 gu Mana in ber Provence, bes 1700 ben Orient, ging 1703 nach BIn-1709 nach Chili u. Peru, tehrte 1712 tu.ft. 1732; feine bort gemachten aftron. tan. Untersuchungen beschrieb er in bem Berten, bavon bas über 2BInbien. 1714, 2 Bbe. 4.; bas über Peru u. , ebb. 1725, 4. (beutsch von Suth, b. 1756 f., 4. ], heraustamen), aus nat. Ram. ber Eucurbitaceen Spr., ib., Apfelwurgelpflangen Ok., Diocie, mbrie. Arten: F. cordifolia, bods nde Pflange in BInbien, mit tranbens gen gelben Blumen, großen ovalen ern, braftifc wirtenben Wrüchten, bie a faft 2 3. breiten Camen (Semina dirobae) find außen braungelb, innen bitter, gelten für ein febr wirtfames igift gegen Giftsumach, Schierling, enaugen, Manchinelle u. felbft gegen lapperichlangenbig. F. trilobata, in erita, Brafilien, ebenfalls rantenb. en Camen wird ein weißes, bem Tala inbes, jum Brennen fehr brauchbares b. gett gewonnen. (Su. u. Lb.) uille morte (fr., fpr. Foll Mohrt), willeton (fr., fpr. golljetong), 1)

den, Blattden; 2) Dlagden; 3) in rang. Beitfcriften ber Theil am Enbe latte, ber mit fleinrer Schrift gebrudt, gen u. Rrititen über Biffenfchaft u. : enthalt.

:uillette (fpr. goljett), 1) Beins

maß u. Faß = 1 Muib parifer Maß ob. 150-170 Bouteillen, bef. jum Burgunders wein; 2) fonft in einigen Gegenden Frant-

reiche auch fo v. w. Schoppen. Feuquiere (fpr. Fofiahr), 1) (Mas

naffes de Pas, Marquis de A.), geb. zu Caumur 1580; erhielt, noch ungeboren, von Heinrich IV. die Pensson sienes bei Trop geblieben Bacres, nahm Dienste u. stieg schnell zum General. Bor La Rochelle gefangen, trug er burch Ueberrebung viel jur Uebergabe biefes Plages bei, wurbe nach Guftav Abolphs Tobe nach Deutschland gefdidt, um bas Bunbnig Schwebens u. Franfreiche mit ben bortigen protestant. Fürften gu erhalten, befehligte 1637 mit Bernhard v. Beimar eine frang. Armee ge= gen bie Raiferlichen, belagerte 1639 Thion= ville mit 8000 DR., verfucte auf Befehl bes Ronigs fich gegen einen Entfas von 14,000 DR. unter Diccolomini ju halten, murbe jes bod gefdlagen, verwundet u. ft. gefangen 1640 ju Thionville. Gor .: Lettres et népocialions d'Allemagne en 1633 et 1634, Par, 1753, 3 Bbe. 2) (Antoine be Pae, Marquit be F.), Entel bes Bor., geb. 1643; trat 1667 in Dienfte, word 1688 Brigabier u. zeichnete fich als Parteigänger 1688 bei einem Streifjuge von Beilbronn bis por Rurnberg aus, marb beshalb Da= rechal be Camp; wirtte 1689 mit gur Schlacht von Staffarbe, jur Eroberung von Sufa, Carmagnole zc., hielt 1691 mit 3000 Dt. ju Speierbach bie bab. Truppen auf, wurde 1693 Generallieutenant, biente als folder unter gurembourg u. Billeron bis 1697 in Flanbern u. ft. 1711. Cor .: Mémoires, Amfterd. 1731, julest Par. 1770, beutich 1786; wie feines Grofbatere Schrift eine treffi. Quelle ber Beitgefchichte. (Lt.) Fenrig (ber.), aug. b. gew. Beb. fo b. w. Befeelt.

Feuriger Busch, f. u. Mofes. Feurs (fpr. Fohr), Stadt an ber Loire, im Bit. Montbrifon bes frang. Dep. Loire; 1800 Em. Dier 1452 Friede amifchen Rari VII. u. bem Bergog von Savonen. Feversham (fpr. Fibmershamm, fonft

Durolevum), Martifl. ber engl. Grafic. Rent; große Pulvermublen, Aufterfischer-junft mit Major u. anb. Offizieren; 7000 Ew. Sier 12. Dec. 1688 Ronig Jatob II. auf ber Klucht por Bilbelm bon Dranien aufgehalten, f. England (Gefch.) 170.

Fevon (a. Geogr.), fubl. Rebenfluß bes Pabus, j. Braiba.

Fevre, le (fpr. 20 fahmr), 1) Ros bert u. 2) Jacques, f. Lefevre; 3) fo v. m. Barre 2). Fexen, fo v. w. Eretine, baber Fe-

xismus, fo v. w. Eretismus. Feydeau (fpr. Faboh), Theater, f. u. Paris at.

Fégerabend, im 16 Jahrh. 3u Frants furt a. DR. Rame von Knnftlern u. Literas toren, bef. 1) (30h.), Bolgichneiber, bon fichsammlungen. (Sp.)
Feyde, so v. w. Fande, s. u. Laaland 1).
Fez, 1) Königreich, nordl. Theil des Gultanats Maroffo, ans Mittelmeer grens ouismus Natores, and dureimer grein, bom Gebirg Alfae, Bweig: Als cat, Matagarda durchzogen; Fluffer Rulvota, Sebu, Buregreg (Burayag, bom Alfae, mit bem Bieru, u. Conscru, ins aflant. Meer) u. a.; 5543 D.M., cru, ins affant, Meer) u. a.; 5043 2M., 3200,000 Einmb., barunter be Agaquen (hirtemot!). Theilt fic in 10 Provingen (13 Präfecturen) B. Benthaffan, Schewoja (Scharles), Temesna, Diais na, Schaus, Angab, Errif, Gart, El Gart. An (Scharles), Angab, Errif, Gart, El Garte, Angab, Errif, Gart, El Garter, Marten (h. betwort angabet et al.) (Gefch.) Das Reich F. war früher von Mauren (h. b.) betwoht u. gebörtezu Maurrtania Tingitania. Uns ter ber romifchen Serrichaft wurde es jur Prov. Sifpanien gefclagen. Bur Beit ber Bollerwanderung brangen die Bandalen bierber u. faßen bier bis gur Erobe-rung RAfritas burch bie Araber, bie bem nordweftl. Theil ben Ramen Diogreb Achan od. Sous (Sufe) gaben, u. zwar F. hieß Sous-el Abnay (das nahe S., im Gegenfap zu Sous el Achan, dem fers nen S., d. i. Marolfo); es stand erst unter ben Rhalifen; 789 grundete Ebris (f. b. 2) in Temeena ein neues Reich beffen Sauptftabt Balply marb; feine Rachfolger (Ebrifiten), die die Ommajaben in Spanien ale Oberherrn anerfannten, erweis terten bas Reich u. fein Cohn Cbris (f. b. 3) baute 808 bie Stadt R.; 828 folgte ibm Muhammeb; die Ebrifiten wurben aber von ben Ghomeriben in Ceuta u. a. bes nachbarten Fürsten fehr bebrangt u. mußten 925 F. verlaffen; F. tam nun abwechfelnd uns ter die gerade in Marotto herrichende Dys naftie, bis 1070 bie Al moraviden fich bes Reiche bemachtigten u. es mit Marotto vers banben, bas Beitere f. u. Marotto (Gefd.). 3) Prop. in ber Mitte bes Reichs; barin au-Ber ber folgenden: Detines (Detnas, Metnafa, Miquenes, fonft Gilba), Refibeng, Feftung, Palaft des Gulstans (mit ben Barten 1; Stunde Umfang), 56,000 Em., barunter 39,000 Araber. Sier u. in ber Umgegend wohnen bef. die But's har in Begriftamm, fruber aus Suban berbeigezogen bas fiebenbe Deerbes Gultans bilbenb. 4) (Fes), haupfft, bes Sultanats, am Bad ut Ofceabart (Prefnuß, foonfte Stabt ber Berberei; theilt fich in

Res Belli (Alt=R.) u. Ras Dichebiba (Reu . R., fcon, Aufenthaltsort ber Chriften u. Juben, welche ohne Erlaubnis in tit eigentl. Stabt nicht tommen burfen); Gul tanspalaft, Feftungswerte, fcone Saufer, geräumige Bofe (mit Barten, Bafferbeden Fifchteichen), 100 (fonft 700) Mofcheen (ith mit Bab, bie fconfte, El Karubin, mi 300 Marmorfaulen), viele Babehaufer, über 200 Raravanferais (Fonbaques) jebei 200 Autubunfettes (Fond af feine große Schlein 88,000 Em., barunter 65,000 Mauren L Araber, 10,000 Amagirgh, 9000 Juna Zebes handwerk hat fein bes. Quartier. ber Rahe berühmte Schwefelbaber (Bijden la) u. bie Atlasfpise Baimbe. 5) (Gefal) F. wurde 808 von bem Furften Ebris gegran bet; ale 1070 bas Reich von ben Mimen piben in Marotto erobert murbe, mut auch bie Refibeng babin verlegt, erft til -1480), refibirten wieder hier, u. Mb Juffef Datub el Manhur ließ 1276m andern Ufer ber Bab ul Dicheabari bie 900 ftabt (Fas Didebiba ob. wegen feiner Ben Saufer Debinatul Beiba gentm jum Untericbiede bon ber Altftabt (% Belly) erbauen. Auch die Bathas (I--1550) refibirten in &., aber bie folgistell Donaftien verlegten die Sauptftabt wie nach Marofto. In ber fruher hier vorbnen Bibliothet follen die verlornen Bu bee Livius aufbewahrt gewesen fein. (Wr. u. Lb.) Aluß, an bem &. liegt.

Fluß, an dem F. liegt. ( Wr. u. 10) Fez (turt.), fo v. w. Fes. Fèxele (Meld.), fo v. w. Fefele. Fèxen. 1) Reich in der Wufte bara (Ufrifa); 60 Mell. lang, 40 M. de hat bas Gebirge Soubah (fchwarzes birg, 20 Meil. lang bis ju 1500 F. b. Harubich, Tibesti u. a.; boch größten fandig, wie Cabara, mafferarm (Cals len), febr beiß, im Binter auch febris (mit zollbidem Gis), ungefund, bef. fur Mugen u. bie Bruft wegen bes Canbft micht bef. reich an Thieren (bod Raub u. Raubvogel, Straufe, viele Scorpie arm fogar an Pflangen (wenig Da nen gezogen), viel Salz. Die Ginm., 80,000, find meift Mifdlinge (aud Araber), nicht foon, buntelfarbig fdwary, wohnen in elenben Gutten, fin fich folecht, treiben meift Saubel ( vanen, meift Spedition), wenig & werte (Comjebe, bie Gifen = u. Gold ren machen), haben etwas Unterricht, Muhammedaner, aberglaub., theilen in Abel (Mamelufe), Gemeinen. El ven. Die Regierung liegt in ben 4 ven. Die Regierung liegt in den eines erbt. Guftans mit Eribut am polis (15,000 Dollars). Außer der ftadt: Bonjem, nörblichfte Grad, in Knimens, Kfla, Wifte, viel Gops; Dan, arab. Em., handel; Safrone, Raftell; Menbra, mit Geen, bie Im

erzeugen, jum Banbel u. jur Farberei. ba (Sebaa), mit Mauern, rom. MI: jumer, in ber Rabe bas ortreiche Thal by Schiaty; Codna, Stabt mit 17 en Thoren, Straußengucht, befeftigt, arab. Em.; Tegerry (Tegerhy),

ichfte Stabt, Sammelplat für Karavas Temiffa, Großhandel; Traghan aban), fonft hptft., 600 Ew., in reicher gegenb; Builla (Bella, Buela), arab. ibl. Em., Ruinen; 2) Ctabt (Mur: , Bauptft., 20,000 @w.; baufig von Rasnen befucht; Raftell, viele Garten. 3) id.). F. ift bas Phaganta ber Miten, ion Garamanten bewohntmar; bahin m bie Momer im Anfang bes 1. Jahrh. br. unter Corn. Balbus einen Bug un= emmen u. das Bolf u. die Stadte Alele illaba unterworfen. 3m 7. Jahrh. 1 es die Araber an fich; im 12. Jahrh. n Germah u. Tefanah bie Baupts im 14. Jahrh. Builah, u. bas Lanb e Eribut nach Ranem; im 14. 3ahrb.

ien es bie Sherife von Marotto, tam es an ben Pafda von Tris , ber jahrl. einen Ben gur Einfamme bes Tributs nad F. fcidte. 1811 bes tigte fich ber Ben Dubammeb el ny, ber fcon oft ale Tributeintreiber gemefen war, ber bauptft. Durgut, tob= ne regierenbe Familie, unterwarf fich bie egenben Diftricte u. brachte bem Pafca al mehr Tribut ale bie frubern Guls , weshalb er auch in bem Gultanate von Pafcha beftatigt murbe. (Wr. u. Lb.) F., M., 1) (Finissimo), febr fein, Baaren, vgl. 8.; 2) (Fortissimo, .), fehr ftart, fingen ob. fpielen; 3) w. Panbetten. f-Pulver, f. u. Schiefpulver.

beim Golfeggiren ber Zon f.

iacre (Flacrius, St.), Sohn :n6 IV., Ronige von Schottlanb; ber infolge entfagend, ging er mit feiner pefter Sireb nach Frantreid in bie ind von Meaur u. lebte baf. ale Eremit;

10. Zag ber 30. Auguft. iacre (Flaker), 1) in Paris ein Lutider, beffen Zipanniges Fuhrwert, jes felbft g. heißt, unter polizeil. Auf-fteht, einen feften Preis u. eine Rums bat, fich auf bie Stabt u. beffen nachfte egenb befdrantt u. nicht gebungen auf offentl, Platen u. in gangbaren Stras ber Stabt halt. Der Rame foll baber men, bag bie erften &. ben St. Fiacre Aushangefdilb hatten. Jest find fie n u. anbrer Benennung, verbrangt more fo gibt u. gab es nach ber Dobe Franes, Parislennes, Eoliennes, Zerines, Atalantes u. a. m. beren Ras fich felbft erelaren. Es gibt in Paris n 2000 folder Bagen. Bgl. Cabriolet mnibus. 3) In anbern großen Stabten

hamburg, Leipzig abnl. Lobnfutfden; in Leipzig auch 3) fo v. w. einfpannige Drofd= (Fch. u. Pr.) ten. Fladane, Stabt, f. unt. Mabagasa

car e g). Fladoren, f. u. China (Geogt.) ze.

Flallar, bie hoben Coneeberge auf bem Riolengebirge, bie Berbergen barauf beißen

Fiälistügen. Finiar (norb. Dhoth.), Bwerg, f. u. Quafir.

Fiaminge, 1) (Dionifie), fo v. w. Calvart. 2) (Francesco), f. Queenon. Fiano , Dorf unweit Rome an ber Liser; bier foll im Alterthum nad Ein. bas Fanum Feroniae, nach Unb. Capena geftanben haben; fpater ein Bergogth. bes Baufes

Lubovifio. Flane. Palaft in Rom, f. b. (n. Beogr.) st.

Finnenn, Stabt, f. u. Iftria. Flasco (ital. fo v. w. Flafche), Daf,

f. u. Zoseana (Geogr.). Flasco machen, 1) Bantrot mas den; 2) von Theaterftuden, burchfallen. Fint (lat.), es merbe! es gefdebe! es

bleibt babei! Fiat justitia, përeat mundus, Gerechtigfeit gefchebe, moge bie Belt barüber untergehn

Flatole (Flatola Cuv.), Sift, fruher raneser raneleur, gifd, früher als Gatt der Stadeishofer (Fam der Materelm) aufgestellt, später als Art des Geschiedets Decklich. Art: F. (Stromateus Atalon), graun, filbern, gelb-langsgestedt; wohlichmedenb, im Mittelmeer.

Fibaros, Bolteftamm, f. u. Offuap. Fibel (Fibula), 1) Griffel, meil mit fols dem auf bas ju Lefenbe gezeigt wirb; 2) fo v w. Elementarlefebuch, Asbeesbuch. Fiber, Gaugethier, 1) fo p. m. Biber;

2) fo v. m. Dnbatra. Fibern (Fibrae), 11) bie einfachs ften Theile, in welche fic bie meiften organ. Rorper (Thiere u. Pflangen) mechan, ger-legen laffen, ohne ihre form gang aufgugeben. 2 Sie find fabenartig neben einans ber gelagert u. laffen fich leichter von einans ber in ber Langenrichtung trennen, ale quer burchgeriffen, u. ber Ban felbft zeigt fich alfo fibros. Galler glaubte, ben gangen organ. Bau, bef. bee thier. Rorpere, aus einfachen, mit ber mathemat. Linie ver-gleichbaren &. ableiten ju tonnen; allein alle Bemuhungen, einfache &. barguftellen, find vergeblich. Man bat vielmehr bie fi= brofe form nur als bie eine, wiewohl bie allgemeinfte Grunbform ber organ. Rorper angufehn. Bormaltend F-form zeigenbe Ebeile find Rnochen, Dusteln, Gefafe, Rerven; bod werben in bem von Bicat u. mehrern Reuern aufgestellten fibrosen Systeme biefe ale Theile von ausgezeichs neten Charattern bavon ausgefchloffen u. barunter nur folche befaßt, Die bei einfachem ppas, bef. Bien, Dreeben, Berlin, Bau fich leicht in &. gerlegen laffen, wie bie

Knodenhauf u. m. a. Sänte. \*Dod madie bie Aatur zwijden folden Abrösen Mäßten u. and (feröfen, Shleimhäuten, f. b) feine fadarf Uhfsebung, u. mehrere Gäute bilden Ubergänge als fibrös-seröse ob. fibrös-sehlermige Mäßte. \*D (Bot.), f. Pflangenfafern. (Pt.) Fibia, f. u. Gottbard 1) b).

Fibrenus (a. Geogr.), Fluß in Lastium, j. Fibreno.

fibrillen (F-lne), 1) febr fleine Fibern; 2) Burzelfafern, f. u. Wurzels. Fibrin (Fibrine) u. Fibroin, f.

Faferstoff 2).
Fibrolith (Chem.), f. u. Chanit a).
Fibrosus (Bot.), faferig.

Fibula (lat.), 1) Schnale, heftel, Klammer, Banb u. abnl.; 2) (Baut.), 2, 56tger ob. Steine jufammendaftende Alammer; 3) (Ant.), bas Wabenbein, f. u. Jußenochen 11. Fibuläris, was barauf Besjug bat.

Fibularia, 1) Burm, fo v. w. Rus geligel; 2) (Petref.), f. u. Coiniten n.

Fibulation (v. lat.), f. Infibulation. Ficana (a. Grege.), Stabt in Latium bei Ofita. Ficaria, 1) Inficauppe bei Garbinien; j. Caralitaro; 2) hafen auf ber Infel Corfita am Fluß Ficarius; i, Figari (Ficarius)

Ficaria (F. Haller, Pfennigfraut), Pflangengatt. aus ber nat. Fam. ber Ranunenleen Spr., Rehnb., Rielen Ok., Polpans brie, Polygonie L. Mrt: F. ranunculoides (Ranunculus ficaria), gemein, im Frubling gelb blubend, mit fleinen, runblich bergformis gen, buchtigen, langgeftielten Blattern, auf Biefen u.an Bafferranbern; bie Burgel bat fleine, ben Feigmargen gleichenbe Knollen u. eine Scharfe, bie auf ber Baut Blafen giebt; fie mar, wie auch bas Rraut, ale Eleines Schollfraut (Chelidonium minus), ehemale officinell, ale antifcorbut, Pflange. Die Blumentnospen, in Effig gelegt u. mit Meerrettig u. Gewürgen einges macht, geben ein Surrogat ber Rapern. Die garten Blatter tonnen ale Gemuß, auch als Calat genoffen werben; in England werben fie mit Bein, Buder u. Effig eins gemacht. In Garten ift bie Bluthe oft ges fullt. (Pt.)

Fiche (fr., fpr. Fifch), eine einzelne Spielmarte, f. Fifche 2).
Flebelin (fpr. Fifchlang), Maß, f.

ın Ballis (Geogr.)

Fichte. 19. fr.), obbern, einbobren. Frehte. 19. iberpauf bas Pflangen-geschiedt Pinus, also auch bie barunter als effert. Rame, effert, Ernen, effert, Ernen, effert, Ernen, effert, effert,

Mfien bis jum 60. Grab; Rabeln bellgrin fcmal, vierfeitig, 4 3. lang, jugefpiet, fei ftedenb, am Enbe etwas frumm gebogen Anfang Junius; bie mannt. gleichen bei Ausbrechen einer Erbbeere; bie anfimili rothe garbe mirb fpater gelbl., u. bie min Bluthe ftreut gelben Camen aus; bie weil Bluthen, von ben mannt. getrennt, fi fcon feit bem vor. Jahre an ben Spiten !! Bweige ale fleine braunt. Anoepen ba brechen mit ben mannl. in etwas griffi langliden, jugefpisten, rothl. Rabden ber Geftalt ber nachberigen &., erft mi breiten F-nzapfen berber; biefe gen an ben 3meigen nieberwarts u. im Oct. u. Rov., obgleich fie bie (fdwill mit breiten, gelbbraunen Flügeln befit F-nsamen erft in ben warmen Mont bes folgenden Jahres ausfliegen laffen. 4 Rinde des Ctamme ift brannroth & fommt mit junehmenbem Miter bee Ball immer mehr Riffe. . Solg weiß, littl febr bargreid. 'Barietaten finb Ben! bellern Blumen (aus Schmade bes Bill u. mit weißgrauer Rinbe (von einen übergiebnben garten Steinmoofe). "." Fortpflangung gefdieht burd F:m men, ber aus ben japfenartigen Bam behaltniffen (F=ngapfen) bei Emm marme pon felbit ausfallt, ob. von 30 Jahre alten &=n-aus Bapfen, bie mil einer marmen Stube auf Soublaten, oben gegittert find, gewinnt, boch ifter rer beffer, er fann mehrere Jahre m wahrt werden. \* Dan faet die K. im @ berbft ob. beffer im Fruhjahr, betedt Samen etwa & hoch mit Erbe, wo fe ber Berbftfaat im erften Frubjahr, beil Fruhlingefaat nach 3-6 Beden, mel 9 Rabeln, welche bie Camenbulfe mit aufbringen, balb aber abwerfen, auf Die Pflange machft erft langfam, E. meift erft im 8. Jahre über 8 3. boail 6-8 an machft fie foneller, leitet bis babin viel von Connenbrand u. von Forftunfraut; man verpflangt bil faten Pflangen menn fie 1 - 2 %. bed bab. gern balb, u. befest große Blofta folden Pflanzungen, die man mit ten fest. . Colde F - nkampe ju the legt man junacht einen guren Saatts an, man umgibt namlich ein Stud lehmigen Boben mit einem leichten Bin jaun , grabt bas Banb um, ohne es ja rel len , entfernt alle Baum= u. Unfranten geln, theilt es burd einen Rreumes Ebeile, gieht mit ber hade nach ber ein ber Entfernung von 1 g., 4 3. bei 4 3. tiefe Ringen cat tan 120 000. + 3. tiefe Rinnen, fat 100 - 120 Pft. # ten Fonfamen auf ben Morgen in leit bebedt ihn mittelft einer bolgernen bel mit Erbe, u. halt ihn forgfaltig von jeld Unfraut rein, bies, wenn es auffchoft, cal maner beren gut bendent bester ut-meman ihn buidelweis, so baß die be baran bangen bleibt, in 6 3. große 3. tiefe Löcher fest. Bei nicht ju iter Entfernung bon einanber werben a 80 - 130 %. u. bruber bod; ftebn fie er weitlaufig , fo machfen ihre Mefte mehr marte (werben, wenn ihre Bweige ben ben berühren, raube %=n). 1. Sie lies gebirgiges, fleiniges u. fanbiges Lanb; fetten Boben wachfen fie gwar fonell 60 - 70 Jahren bis gur vollen Sobe), er ber Ctamm gibt ein murbes Solg u. nig Barg, ift roth u. fault balb in ber itte. In naffem, torfigem u. trodnem bigem Boben gebeihn fie weniger. Die fahrung hat gelehrt, baß &=n . u. Xans mald binnen 80 Jahren gegen & mehr is liefern ale irgend eine andre holgart, ibr Anbau ift bab. faft allenthalben febr empfehlen. 11 Miter bis 250 Jahre, am en werben fie in einem Alter von 60-Sahren gefällt. 13 Beil fie febr turge iblimurgeln haben u. blos burch ihre ftars Rebenwurgeln gehalten merben, leiben urd Sturmwind leicht. 3hr großter ift außerbem ber Bortentafer u. bie btenraupe. Die &. nust bef. burd ibr (F-nholz). Muf magerm Boben ausgewachene & = n mit engen u. insbig burdaus weißen holgringen geben gutes Baubolg, bas als Balten großre ten tragt ale Eidenhols; bod nimmt man bet bumpfig u. feucht liegenben Gebauben it gern gu Comellen, Große Ctamme en Daftbaume. 18 Aus jungen u. fcma= 1 8=n macht man hopfenftangen u. Lat-F - nschindeln bauern 18-25 Mus ben ftartern Baumen macht bre. a Sagebode, um Breter baraus ju fonets welche ben Bortheil haben, fich leicht fein hobeln gu laffen. Ale Brennholy tes fcnell, bod nicht nachhaltenb. Bum denbols verbalt fich feine Brenntraft = :360, pertobit aber = 1176:1600. Der biefuß &=nholy wiegt frifd 571 Pfb., Stroden 44 Pfb., gang burr 314 Pfb. Roblen bavon (F-nkohlen) ftchn en ber Riefern nach. Much wirb es gu affen, Gimern, Belten, Chacteln u. eichten bausgerathen, auch ju mufital. trumenten (ale Refonangboben) benust. ne ben Burgeln maden bie Lappen, bem fie fie burd Rochen vorbereitet ha= Stride u. Rorbe, aus ber feinen Rinbe it au transportirenbe Rabne. In Somes wird ber im Dai unter ber Rinbe bes liche martige u. fuße Splint gegeffen; fehlenbem Beu bienen bie Rabeln mit ben Pferben ju Binterfutterung. lus ben Stoden, nach Abhauen bes imme u. ber Burgeln, wird burd Bers nnen, wie aus ben and, gemeinen Rabel= gern, Theer, Rug ic., auch ie F-n-

enb. 3m 8. Jahr verpflangt man bie

Tangen (beren gut behanbelt 20,000 qui

wonnen, bient auch jur Bereitung ven Dech u. Colophonium. Gin ftarter Baum liefert jahrl. bie 30 Pf. Ded, bod nicht ohne Rade theil fur feinen fraftigen Buche. Mus bem Barg wird auch ein fehr bauerhafter, jeboch febr langfam trodnenber Firnis (F-nharzfirniss) bereitet, ber auf holgernen Gefäßen felbft bem todenben Baffer wibers ftebt. Much fließt von felbit ein an ber Rinbe verbidenbes barg, gemeiner Beib : raud, aus. Die F-nsprossen werben mie bie Rieferfproffen gebraucht u. bies nen auch ale Surrogat bes Sopfens jum Biere. 'b) Die weiße F., wegen weißer Binbe (Balfam F., P. canadensis) ift, wie c) P. atba u. d) P. americana, in Mamerita eine febr vorzugliche Bolgart, tommt auch bei uns fort u. ift wegen ihrer folanten Bweige, welche im erften Jahr ges wohnl. bogenartig berabhangen, eine Bierbe in Luftwalbern. "e) Die fchmarge F. (P. nigra), auch in Mamerita, mit fcwargi. Rinbe; vertragt gleichfalls unfer Rlima. 18 4) (Ant. u. Doth.). Bei ben Grieden u. Romern war bie &. ber Anbele beilig, weil ber von ihr geliebte Attie in eine &. vermanbelt worben mar; baber auch an ihren geften & n abgehauen u. in ihren Tempel gefest wurben. Ferner ber Artes mis, bem Pofeibon, bah. an ben ifthmifden Rampffpielen bie Sieger mit Fontrangen befrangt wurben; nach Gin. auch bem Batdos. Mit A = nerangen betrangt wurbe auch Dan, ber einft bie Rumphe Ditpe (Richte) geliebt hatte, u. bie Faune; mahricheinl. batte bie F. Bezug auf Gefchlechtetraft; fie tommt auch wegen ihrer Schlantheit ale Symbol bee Phallos in bem Rybeles u. Bathosbienfte por. Dagegen galt fie auch ale Combol ber Flucht u. Berftorung, wenigftens im affat. Griechenland, mo bas Sprichwort galt, eine Stabt ob. ein Be= folecht wie eine &. (b. i. vom Grund aus) vernichten, weil bie &. abgehauen, feine neum Schöfting treibe. Uebrigens brauch-ten bie alten Bolter bas Fenholz zu Fa-deln u. zum Schiffsbau. Dei ben Gal-liern seient bie F. verehrt worben u. in ber chrift. Zeit ber Baum beshalb verrufen gewefen gu fein, wie er im Ros lanbeliebe ein Baum bes Berratos u. Uns beile ift.

 Beben (Religionslehre), Berl. 1806; Die Bestimmung bes Denfichen, ebb. 1800, n. Muff. 1838; Borlef. über bas BBefen bes Gelehrten, ebb. 1806: Reben an bie beuts fche Ration, ebb. 1808; Die Biffenfchaftes lebre in ihrem gangen Umfang, ebb. 1810; Die Thatfachen bes Bewußtfeine, Stuttgart 1817; Die Staatelebre, 1820; Rads gatt 1814, Die Gauteleter, 1820; Aufte, gelafte Werfe, berausgag, von J., b. Sichte, Bonn 1834—1836, 3 Bbe. F. war auch in ben Jahren 1797 u. 1798 an bem von Miethammer angelegten philof. Journal als Witherausgeber fehr thatig. \*Die von ihm porgetragne Biffenichaftelebre machte in beutiden philof. Schulen eine Beit lang Epoche, indem fie barauf ausging, an bie Stelle bes in ben beiben legten Sabrgebnben bee vorigen Jahrh. vorwaltend fich gels tenb machenben Rantiden frit. Onfteme su treten, bie barin vermifte Ginbeit bers auftellen u. Die Bernunft in Sinfict bes ichwierigften Problems, wie unfre Borftellungen mit ben Gegenftanben gufammens hangen, ju befriedigen. 3 &. ging von einer urfprungl. Thathandlung bes Gubjecte aus, woburd bas Bewußtfein felbft conftruirt wirb. 'Biffenfchaft ift nach &=6 Opftem bie Ertenntnif burch einen obern Grundfan, welcher den Gehalt u. Die Form bes Bif= fens ausbricht, bestimmt; Biffenichafts= lebre bie Biffenfchaft, welche bie Doglichs Beit u. Gultigfeit alles Biffene barleat u. Die Doglichkeit ber Grunbfage, ber Form u. bem Gehalt nach, bie Grunbfage felbft u. baburch ben Bufammenhang alles Biffens nadweift. 'Das gange Onftem berubt auf folgenben Grundfagen: a) A == A; ben Bufammenhang bezeichnet X. Da A u. X im 3ch gefest find, fo fann man fubftituiren: 3ch bin 3ch (San ber Gin: ftimmung, bes Cages); b) bas 36 ift nicht Richtich (Gas bes Gegen fages); e) bas 3d fest bem theilbaren 3d ein theilbares Richtich entgegen (Grundfas bes Grunbes). Beibe find in bem abfoluten 3d u. burd baffelbe, ale burdeinan= ber gegenfeitig bestimmbar, gefent; bierin liegen folgenbe 2 Cape: na) bad 3ch fest fich ale bestimmt burd ein Richtid. ale Schrante ber abfoluten Thatigfeit (intelligentes 36); bb) bas 36 fest fic als bestimmenb bas Richtich. Dies fuhrt jum pratt. Theil ber Biffenfchaftelebre. \* Das abfos lute, bas Dichtich bestimmenbe 3ch ift frei, unenblich, unabhangig, bie einzige mabre Realitat, ba bingegen bas 3ch als Intellis geng, burch ein Richtich beterminirt, enbs lid, befdrantt ift. Der Sauptaebaute bes Enfteme ift: Das 3ch ift abfolute Thatigfeit, Alles, was außer bem 3ch wirtlich ift, ift ein Product bes 3de burch Geben, Entgegenfeben u. Gleichfeben (Befdrantung); bas 3ch ift Gubject = Dbject. 10 a Diefes Suftem, bas alfo auf einen trans= frenbentalen Bealismus binaus fommt, seiche net fich nun gwar burd Charffinn, ftrenafte

Einheit u. Confequeng aus; es bebt viele Schwierigteiten, aber erzeugt auch neues bef. fest es an bie Stelle einer Unbegreife lichfeit eine anbre, noch größre, u. matt biefe jum Erflarungegrund. 166 Rad ber Grundfagen ber Biffenfchaftelebre fuchte & nun auch einzelne philof. Disciplinen ju be grunden. 11 In ber Moral fuchte er buil bas Gemiffen ben Glauben an bie Birtid Beit ber Ginnenwelt, an eine von ber erften unabhangige intelligible Belt u. eine ibn finnl. Dronung berfelben , fo wie bie Die lichteit bes Sanbeine fur einen, burd ti That gu realifirenden Bred gu begrunten. Das Princip ber Moral befteht hiernad bem nothwendigen Gebanten ber 3mil geng, ihre Freiheit nach bem Begriffe

Gelbftftanbigfeit unbedingt ju beftimm b. i. bem Gewiffen unbebingt ju folg Es bestimmt bas Gollen. Die Tugend fteht in ber volligen Uebereinftimmung fich felbft. 18 Das Raturrecht erflan Rechtoverhaltniß, ob. bie Bechfelmirte freier Befen u. beducirt baffelbe ale no wendige Bedingung bes Gelbftbewnftf Ein Urrecht wird gelaugnet; alles & bezieht fich nur auf Gemeinschaft; bah. fen vernunftige Befen in einen Staat fammentreten. Die Beftimmung bes 6 ift bie Bermirflichung bes Bernunftras 13 In feiner fpatern Darftellung nemt bas Theal bes Staate Die Bermirtli bes Reichs Gottes auf Erben, eine Be berrichaft, gegrundet auf Die Blare Ginfill bağ Gott erfdienen ift u. erfdeinen foll ber Denfcheit. Ueberhaupt ift es Mufber Gegenwart, ber Ginficht bes Beim begriffe Alles ju unterwerfen ; baber Forberung einer allgemeinen Bolt ergiebung u. einer ftebenben Gelebil tenfdule. 14 Das meifte Auffebn em F=6 Religionephilofophie, inben Gott unmittelbar fur bie moral. Bell nung erflarte, ju beren Unnahme bas !! burd bas Bewußtfein tomme, bag esin ner freien Thatigfeit burch ben Begriff Pflicht gebunden fei. In biefer moral. nung werbe burd Sittlichfeit auch Geli (nicht aber Gludfeligfeit) bewirft, In mehrere hieraus, nicht obne Unftrid Paraborie, abgeleitete Gape jog F. fid Bormurf bes Atheismus ju. 11 Doch chen feine fpatern Darftellungen mef von jenen frubern ab, u. es ericbeim Biffenichaftelebre in ihrer neuen Boll mehr realiftifc ale ibealiftifc. inbem barin, ftatt von ber Thatigfeit bes 3 von bem abfoluten Sein Gottes aus was fchlechthin burch fich felbft u. lauter ben, u. beffen Bilb ob. Schema bie u. bas Bewußtfein fei, fo baf alfo bie jective Ratur bie abfolute Schrante fur gottl, Leben bilbe, 10 Bu ben porguglis Unhangern ber & sichen Philof. (Fichtianer) gehoren Forberg, Rietban mer, Reinholb, Shab, Abicht, Ret

mein m.; bod fand fie and vielen Mebrenn, die Fosse bei Berthard ber Geschen bei Geschen Geschen bei Geschen Geschen bei geschieße der Geschen Geschen bei geschieße der Geschen bei erfelte geschen Geschen bei erfelte Geschen bei geschieße der Geschen bei Geschen bei der Geschieße d

n. Erzgebirge; 5) Bergamt im Landges icht Remnath bes bair. Rr. Dberpfalg, fa-ricitt Glastugelden u. Eifenwaaren. Fichtelgebirg, Gebirg faft in ber Rr. Dberfranten Baierns, hangt wefti. nit bem Speffart, nordweftl. mit ber Rhon, wibl. mit bem Thuringerwald, oftl. mit em Erzgebirge u. bem Böhmerwald zu-ammen, gibt feine Flusse nach ben 4 Belts egenben (nach Best den Main, nach Norb ie Saale, nach Dft bie Eger, nach Gub bie au u. Elbe ab, hat ale hochfte Spinen m Schneeberg (5222 &.), ben & chenopf (3170 &.), ben & offein (3060 ob.
339 &.), ben Fictelberg (3521 &.),
abrnleiten (3316 &.), Balbftein 2506 (3.), Eppred tftein (2448 3.), iohe Meşe, Rubolphftein (2587 3.), torn berg (großeru. Pleiner, 2518 3.). is Grenze gegen ben Frankenmald wird ewohnl. Dobra (2411 K.) angenommen. luf ber einen Spipe (Schloßberg) ift n einer Ebene (Ceclohe), ber F-see. Der Rern biefes Gebirgs befteht aus Grait, ber bie bochften Spigen einnimmt, ihn mgibt Gneis, Glimmer : u. Thonfchiefer, brniger u. Uebergangotalt, Grunftein, buns a Sanbftein u. a. Bon Ergen bringt 5: @ifen u. Rupfer (beibes in Denge), wes iger Gilber, Gold u. Binn (wenigstens frus nebrere Mineralquellen. Dertwurbig ind bie großen Granittrummer (Rof: ert) auf ben Ruppen, welche vielleicht jeibn. Altare waren. Literatur: Belf-jecht, Ruinen, Alterth. u. Schloffer auf

u. an bem F., hof 1795; Derf., Berfuch einer geograph, mineral. Beichreib. bes Hof. 2 Bbe.; Geneber, Umfiche auf bem Schlenberg am F. zc., Kulmbach 1811; R. Golberg u. G. Bilchof, Physikalikatift. Beichreib. bes Fes. Minnb. 1817, 2 This.

Fichteinab, Fluft, f. u. Rab.
Fichtenapfel, 1) fo v. w. Fichtens
gapfen; 2) fo v. w. Ananas.

Fichtenbeuger (Bipth.), f. a. Eftion. Fichtenblattiaus, f. a. Beitaufaufer. Fichtenblattiaus, f. a. Beitaufaufer. Fichtenbeuger, f. a. Beitaufaufer. Borkenkäfer, f. a. Bortnifafer. a. a. a. e.) F-dickschnabel, F-haeker, fo v. w. \$dentetnbeifer. Fglucke, fo v. w. \$dentetnbeifer. Fglucke, fo v. w. \$dentetnbeifer.

Fichtenharz u. F-holz, f. u. Sichtenung. Fichteninsel (Eppresseninsel),

1) f. u. Reucalebonien; 2) f. u. Euba .. Fichtenkafer, fo v. w. Fichtenbors tentafer.

Fichtenkamp', f. u. Zichten. Fichtenkernbelsser, fo v. w. hafenfernbeißer. Fichtenkohlen, f. u. Zichten u.

Heigholien. Fiehtenkreusschnabel, jo v. w. Krehtenkreusschnabel, jo v. w. Kreujdmabel, gemeiner. F-motte (Tinea pinetelis), gut ber Motten; Derfülsgel gid mit 2 Gilberfleden, in Fichennalsbungen febr [chidolich; vg.]. Hickenraupen. F-mullenkäere (Pyho), jo v. "Druds-

fafer, f. u. Dufterfafer. F-nuss. fo b. m. Birbelnuß. Fichtenraupen, Raupen, welche burd Abfreffen ber Rabeln ben Schwarge malbern gefahrlich werben; babin geboren bie Raupen vom & = fpin ner, bef. vom fleis nen, ber Ronne, ber F=fdmarmer, ber F=motte (f. b. a.) u. bie Larve ber &= fages wespe (f. u. Gagewespe), bef. ber beiben ers ftern. Der angerichtete Schaben ift ungeheuer, oft machten fie, bag in einem Umfang von 20 D.R. 5 Mill. Stämme abftarben. Gegen bie Bermuftungen ber &. bat man fich burch Abbrennen ber angefreffenen Balber, burch fen Graben, burd Abichaben bes Moofes bon ben Baumen (wodurd wenigftens Puppen verborben werben), burch Ablejung ber Gefpinnfte u. ber Raupen u. bgl. ju fcuten gefucht, aber felten mit Erfolg. Die Ras tur fest biefen Bermuftungen burd Raupentobter, Schlupfmespen u. a. Raupenfeinbe,

Fichtensamen, f. u. Fichte. Beledenschwärmer (Sphinx plnatri, Herse p.), Art ber Schwärmer; Flügef ganziandig, grau, vorn i febvarge, nabe flebende Striche, am Bauche febvarge, oben weiß gefammte Gürtel, ericheint im Rat u. Juni Raupe illus, gran u. gelb;

bie mit ihnen gewöhnl. tommen, bas ficberfte

3ie

(Wr.)

im August auf Fichten, Riefern, Tannen, wird biefen fehr verderblich. Fichtenspargel, Monotropa hy-

popltys. richtenspinner, 1) (F - span-ner, Lasiocampa plni Schrank., Phalaena bombyx pini L). Spinner; Flugel grau, un= gegabnt, bie obren an ber Burgel roftroth. mit einer braunen gegabnten Binbe u. eis nem weißen Bled; erfcheint ju verfchieb= nen Sabredgeiten , vermehrt fich ungebeuer ; Raupe filbergrau, rothhaarig mit braunen, blauen u. anbern Beidnungen; über= wintert; frift bie Maitriebe, bef. ber Richs ten, weg, woburch bie Baume eingebn. u. u. richtet baburd ungeheure Bermuftungen an. 2) Rleiner &. (Phalaena bombyx pityocampa), Art ber Spinner; Flugel grau, mit 3 buntiern Strichen u. braun= rothen Fleden am After; gerftoren eben= falls bie Fichtenwalber; bie Raupen 14 3. lang, auf bem Ruden grau, fucherothhaarig, unten graulich, weiß, mit 16 Fus Ben, Friechen im Muguft aus, überwintern gemeinschaftl., übergiehn Richten u. Zan= nen mit einem feibenartigen Gefpinft, morunter fie fich verbergen u. regelmäßig ein : u. ausgiehn, werben burch ihre Saare ge=

ferling hat kammförmige Hibblörner, Hingel braun, gelögeleft, untermit derannen Binben; Raupe auch auf Hichten; tichtet wes niger Schaben an. Wr. n. 12-). Flehtensprossen (Tutiones abletis), [. u. Hichtens F-tanne, fo b. w. Gemeine Hichte. F-vespe, f. u. Edge

fabrlich; val. Richtenraupen. 3) Phalaena

geometra piniaria, Spanner; ber Schmete

wespe.

Fichtenzapfen (Strobili pini), f.
u. Hichtens. F-zerstörer, f. u. Bors fentafer 12 e).

Fichtlaner, Unhanger ber Fichteschen Philosophie, f. u. Fichte. Fichu (fr., fpr. Kifchu), fleines Bedis

Fichu (fr., fpr. Sifchu), fleines Bedis ges Salstuch für Franenzimmer. Ficinen (F. Schrad.), Pflanzengatt.

aus ber nat. Fam. Eppergrafer. Mrten: gablreich am Borgebirg b. g. Soffn. Fieinus, 1) (Marfilius), geb. ju Floreng 1433; berühmter Urgt, Philofoph u. Theolog, lehrte an ber von Coemo um 1440 geftifteten Atademie bie platon. Phi= lofophie u. ift burch feine Ueberfenungen bee Platon, Plotinos, Jamblichos, Proflos u. M. u. burd einige Cdriften Sauptbefor= berer bes Platonismus, ben er bef. bom Standpuntte ber Reuplatonifer, vermifcht mit Ariftotelifden Lebren, auffaßte u. fur bas Chriftenthum au benugen fuchte; ft. gu Carreggi bei Floren; 1499. Cor .: Theologia Platonica, Florenz 1482, 2. Ausg., Fol., julcht Bajel 1546; De religione christiana, Par. 1510, julent Bremen 1617; De vita, Floren; 1489, Fol., n. c.; Epi-stolne, Bened. 1495, n. c., gesammelt als Opera omnia, Beneb. 1519 u. D., befte Musa. 2 Bde., Par. 1641, Fol.; Lebensbefchr. von

(Heinr. Dav. August), geb. 312 Derben 1782, prakt. Arzt daf. 11, feit 1815 Prof. bet der dassigen medicina-afturg. Abs demis zicht.: Anfangsgründe der Kantalien 11. Chemie, Drech 1815; zichaa ere Egantulen von Oresben, ebb. 1807—1809, 2 World. 3. Ausf. mit G. Depublok, ebb. 1838; (12. 1906) (13. dusf. mit G. Depublok, ebb. 1838; (12. 1906) (13. dusf. mit G. 2), 2 World. 13. (13. 1906) (13. dusf. mit G. 2), 2 World. 13. (13. 1906)

Schelhorn in 1. 2b. ber Amoenitates lit. 2)

fit, ebb. 1828, 2 Bbdn., 12.; Chemie, ebt. 1829-1831, 3 Bbdn., 12. (Jb. u. Pi.) Fick (3oh. Georg Chr.), geb. ju Sal telgrund im Baireuthichen 1763; Lector bet engl. Sprache u. feit 1819 Prof. ber Die lofophie ju Erlangen; ft. bort 1821; iber. viele geograph. u. hiftor. Schriften u. Ruis befchreib. a. b. Engl.; fcr.: Engl. Sprach lehre, I. Thl. Erlang. 1793 (20. Aufl. 6. Fid, ebb. 1840); Derf. 2. Thi. (m Lefeb.), ebb. 1800, 8. Muff. pon S. 1840; A complete english-german and ge man-english dictionary, Erl. u. Samb. 1 2 Bbe. (2. Mueg. ebb. 1822, 1823), u. w. Elementarichriften gur Erlernung ber en Sprache; außer Diefen: Reues Santh für Reifenbe jeber Gattung , Rurnb. ausg. 1820); Leitfaben ber Statiftit Ronigr. Baiern, ebb. 1811; Sifter.stopo ftat. Befdreib. von Edangen, ebb. In. Geogr. eftat. Befdr. aller Staaten u. tionen, Rurnb. 1817, 2 Thle., u. m. a. (Jb) Ficker (Chriftiane Dorothea Serbit

geb. Nier, geb. ju Gibenftod im fachf, gebirge 1769; ft. baf. 1832; Erfinberin Tambourirnabel.

Ficoide (Petref.), fo v. m. Frenteinerte.
Ficoidene, f. u. Migoideen in

im Ausvärtigen,
Piettillen (v. lat.), Thongefije,
Pietto legis Cornellae, bie
bie Cornella lex sid grinchende Amstabaß der im Ariege Gefangne u. bei der
geinde verstowne eine Brigger siden der
Gefangennehmung verstorben gedacht se.
Die binterlassen und verste, währe
bei der Arbandlung des Berthorbus ein
bie der Berthorbus der

Stlaven diefelben erblos gewesen waren Fietion (v. lat. Fretto), I) (F. Jūris), die auf eine geselb. Borfonir is gründende Annahme, daß eine handlun ob. ein Ereigniß wirklich eriftire, obzie biese factisch nicht vordanden sind. Sollebiese factisch nicht vordanden sind. Sollehatfaden werben num unbebingt als vorsaben angenommen u. felbst der Gegenswie baß fie in der That nicht eriftiren, obt das jurisific Dafein derfelben nicht if. B3.1. Prafumtion u. Simulation; B). v. Erhöchtna.

Fictio unitatis inter patrem t fillum, bie juriftifd angenommene inbeit swifden Bater n. Cohn.

Ficülea (a. Geogr.), von ben Aborisins gegründerte Dri im Zahinerland, dil. 18 Hena. Bon F. war genannt die Fisuleënsis via u. F. pörta, häter foncatana via u. porta, f. u. Romentum, Ficülnan, f. u. Pfeilgist. Ficus, '(F. L.), Pfangengatt. aus

et nat, gam. ber Urticeen Spr., Rehnb., itigm Ok., Polngamie, Diocie L.; aussteidnet burch einen fleifcigen, faft gang tidloffenen gruchtboben, auf welchem mes igt mannl. Bluthen mit Stheiligen Rels in, baufiger weibl. mit Stheiligen, auch theiligen Relden ftebn. Arten: febr mireid (über 130); \* F. earlea, gem. Feis mbanm (f. b.) ; F. sycomorus, Daulbeers tigenbaum (Gotomore), fehr großer hum, bie auf 30 %. im Durchmeffer hals mb, mit fugen, egbaren, boch fomer gu ettauenben Feigen u. faft unverweslichem Mige, aus welchem meift bie Dumienfarge anb. Berathe ber Megnpter bereitet murm; F. benjamina, in DInbien, mit efe im Beigen; machft, fo wie F. indica u. bengalensis, ju ungeheurer Große, lests er bilbet ben eigenti. Banianenbaum, bgleich viele Arten bef. F. Indica u. ber folg. le folde aufgeführt werben, burch nieber-ingenbe, wurzelfchlagenbe Mefte oft un-nobringl. Balber, ein folder Baum bei utna in Inbien hat 60 Bauptftamme n. in Schatten hat um Mittag 1500 F. im ider Baum, in DInbien, beffen, fich gleich ber ber Burgel theilenber Stamm, ges unben gebreht , u. wie bie Mefte mans igfaltig vermachfen ift; von ben Meften mitn fich viele Schnure jur Erbe herab, Ride Burgel folagen u. neue Stamme iben. Diefe Baume werben an offentlis ien Plagen augepflangt, um als ichattiger lerfammlungsort ju bienen, u. febr in bem gehalten. Das Dolg wirb gu Schnits itt, ber Baft gur Bereitung eines gelbs den Papiers (Sultanspapier) u. gu furtein, bie herunter hangenben Schnuren Binbmert benutt, aus ber Rinbe gute unten bereitet. Debrere ber genannten u. . verben in Sammlungen ausland. Pflanen cultivirt. F. religiosa , fconer , von ben inbern, weil angebl. Bubbah unter feinem datten lehrte, beilig gehaltner Baum, ogl. lewartha; F. elastica, Rautfout liefernb; F. septica, bodft anenben Dildfaft euts altenb; in DInbien; F. auriculata, bod, a Codindina megen feiner Fruchte, bie inteif in Effig eingelegt werben, cultis Univerfal seriton. 2, Auft. X.

viert. \*F. politoria, auf Madagastar, vom man bie getrochten feaffer Mätter yum Politren von Hofen teil eine Vienbeite benuty. \*F. insectoria, in LIAntein. Fr. tenctoria, in Auftralien yur Harbert benuty: \*F. fumphil (conciliorum), mit niebrigen edigen Stamm, febr weit feitwarts ausgebreiteten, in einander berfoliungen u. permachenen Arften, mit milber Mild u. geniedbaren Midtern, mit milber Mild u. geniedbaren Midtern.

Ficus (lat.), 1) bie Feige; 2) Feige warze; 3) Feigmaal bes Kopfs. Ficus Indien, 1) f. Ficus 2; 2) Art

von Opuntia; 3) fo v. w. Pifang.
Ficus Naevia (Topogr.), f. u. Acs

cius 1), Ficus ruminālis, f. unt. Rom (a. Geogr.) u.

Fida, Fürstenthum, f. u. Ripon is a). Fidah, Reich, f. Dahomeh b). Fidalgo, portug., fo v. w. Sibalgo,

f. u. Abel in.
Fidanza (306. vou F.), fo v. w. Bonaventura 1).
Fiddlehow. Stadt im Ar. Greifen-

Fiddlehow, Stadt im Ar. Greifens hagen bes preuß, Rgobgle. Stettin, an ber Dber; turfurftl. beff. Rittergut; 2050 gw. Fiddri, 1) Gee, fo b. w. Fittre; 2)

Frider! 1) See, fo v. m. Fittre; 2) Beich, f. u. Borgu 1).
Fide. 1) F. 30 fi, im 16. Jahrh. jar pan. Kronfeldberr, bann Biecelong, guled wellt. Kaifer, Chriftenerfolgerr, f. Sapan ettl. Kaifer, Chriftenerfolger, f. Sapan Geich, v. f.; 2) F. 30 ri, Goin u. Radefolger bei Warer, reg. bie 1816, f. ebb. u. 3) F. Kaba, ebenfalls Kaifer von Japan im 17. Jahrh. f. ebb. 1.

im 17. 384th, f. 68b. n. Pflecke om Friedrich mann, ichmilig ermnelte Bade ob. Summe, ob. birjenig Berobe Gade ob. Summe, ob. birjenig Berobe mag eine Stöffers (F. -committens), burd welche er feinem Erben er feitelle eine Berobe gestellt gest

antrete, bie Quarta Falcidia absieben burfe, welchen Falls ber Fibeicommiffar nicht als Erbe galt. Juftinian befahl bagegen, Leptrer folle stete als Erbe gelten, u. bie ab-jugiehende Quarta nicht Pegasiana, sondern Trobeiliana heißen. Der Ferbe ift augiehende Quarum neuen. Der Ferbe ift Trobeiliana heißen. Der Ferbe ift gwar Eigenthumer bes Feffie, fo lange er fich in bem Beffi bestieben, boch hein bem Beffi bestieben bekindet, doch barf er bie bagu gehörigen Gachen ohne besfallfige Berfugung bes Teftators ob. ohne Einwilligung ber Intereffenten nicht veraus Bern, es fei benn um Schulben gu begablen ob. Schaben abzumenben. Das &. erlifcht, wenn ber Fibeicommissar barauf Bergicht Leister, ob. ftirbt, ehe er ein Recht barauf erward, ob. die Familie, für welche es ge-tietet für ausgieben. ftiftet ift, ausftirbt, ob. bie Bebingung feis ner Gultigfeit nicht eintritt. "Ein Inftitut bes neuern beutfchen Rechts finb bie Dispofitionen, burd welche Jemanb perorbs net, baß ein But fur immer bei einer gewife fen Familie bleiben u. in biefer bis ju befs fen Abgang forterben folle (Familien= F., F. familiac). Der Faftifter muß bas Recht haben, bie Unveraußerlichteit feftfegen gu tonnen; ohne Ginwilligung ber burch eine berartige Anordnung im Pflichttheil verlegten Rotherben u. bei Lehn fann ba= ber ohne Ginwilligung ber erften Defcenbeng u. bes Lebnherrn, fo wie anbrer Ditbelehnter ein &. nicht gestiftet werben. Bewohnlich werden &. in einem Teftament ob. Erbvertrag errichtet, u. bedürfen, um ges gen Glaubiger u. britte Befiger Gultigfeit gu erlaugen, ber Beftatigung u. bes Confenfes bee Lehnherrn, refp. ber Gerichtes obrigteit. Die Diepofition betrifft junachft ein Berbot aller Beraugerung außer ber Familie u. bann bie Erbfolgeordnung; mes fentlich ift bier in lettrer Rudficht bet %. bes Abels ber Musichluß ber weibl. Rach= tommenfchaft bis jum Abgang bes Dtannftammes. " bat ber Stifter feine befonbre Erbfolgeordnung eingeführt, fo gelten bie Grunbfage ber Inteftaterbfolge nach Civils recht, u. mehrere gleich Rabe find ju gleis dem Antheil berechtigt; bie Ginführung bes Majorate, Minorate, Geniorate ob. ber Primogenitur bat bie ungetheilte Bererbung jur Folge, u. bie bon ber Erbfolge in bas Stammgut felbft Ausgeschloffnen erhalten bann jahrlich eine bestimmte Summe gu ibrem Unterhalt (Apanage). " Jeber Defcenbent bes Stifters, welcher nach bem Inhalte ber Stiftung gur Erbfolge tommt, braucht, wenn er nicht jugleich Erbe bes Borbefigere wirb, beffen Canblungen, burch welche fein Recht aus bem &. gefdmalert wird, nicht anguertennen. Ginem Abguge ber Trebellianifchen Quart unterliegen bie F. nicht. 10 Der lette bes Mannftammes u., bei Gutern, welche auch Cognaten erben Bonnen, ber lette von bem Blute bes Stiftere genießt wieber alle Rechte ber freien Disposition bes Stifters, im Rall biefer über bie Erbfolge nichts anordnete. " Ucher bie rechtegultige Aufhebung eines &. burch Gin-

williams fammtl, lebenben Intereffen find die Weimungen verschieben, Zumd entschiebet die Weimungen verschieben, Dumd teres außerbem ist erforberlich, das ist mand vom der legigen Berforen vorken mand vom der legigen Berforen vorken daß einem erfehliche Urfache der Aufreb der Verschieben und der Verschieben der Verschieben und der Verschieben der Verschieben und der Verschieben bei der Verschieben und der Verschieben bestände der verschieben der Verschieben bestände der verschieben der Ver

bem Familien-F, find die Stammgütet f. d. (Bö. u. Hss.) Fideicommissgut, fo v. w. Stann gut. Fidejubiren (v. lat.), Bürgichoft le

sten, sich verdürgen. F-jusstv, Berdig gung zu Eines Gunsten. F-jüssto, i v. w. Bürgschaft. F-jüssor, Bürge. Fidel (v. lat.), 1) treu, redlich; 1) he ter, lustig; daher Fidelität.

Fidelen, i) (let.), Glabige, Ben ung ber Beiffen überhauf, im Ceap (ap der Ungläubigen in Alfaelen); im der geften glab der Gerbertbimm is der geften glab der Gerbertbimm is bei er geften glab der Gerbertbimm is bei geben glab geben der gesten der geben de

erfer Hampiforiffteller über gerichft. V bizin; for.: De relationibus medicon Palermo 1602, Lyp. 1674, 1679; Cont platio medicalis, Palermo 1621. Fildelīssimus (lat.), I) fov. v. An fer; B) Aitel, fov. v. Allergetrensfter

Fidelitätis juramentum (is. Eid der Ereue. Fidelite, Ritterorden dels.

Fidelité, Ritterorden delaf.

1) Orden von Ernft Ludwig Herzog we Gadfen-Weiningen zu Anfang des 18. Jahr geftiftet, ging bald wieder ein; D) f. Arm Orden der.

Fideni (a. Geogr.), Stabt auf ein fteilen Berge in Errurien . mabriceinl & lonie bon Beji ob. in Clientichafteverbi ju Beji ftebenb, welches Staates Rriege gen Rom bie Fidenaten in ber alte Beit theilten; foon 787 v. Ebr. murben bon Romulus, ber eine Colonie bierber führt haben foll (gang unmahricheinl.). u. 663 von Tull. Softilius, 569 von Tat Priscus, 503 pon Lucretius Tricipitius 497 von I. Largius, 436 von Da cus Memilius, 434 bon M. Servilins, 4 bon Damercus Memilius befiegt, ibre Et öfter erobert u. bas leste Dal bie Ginw. Befangenicaft geführt, val. Rom (Beid) f.; an ihre Stelle tam eine rom. Colonie: (Lb. u. HL) viell, Caftro Giubileo. Fidentia (a. Geogr.), Stadt u. M mercolonie (Julia &.) in Gallia cispadam gwifden Parma u. Placentia, Sier Gtes

bon Gullas Felbherrn über bie Eruptel

bes Marius; t. Borgo S. Doning.

Fidenzianische Poesië, f. unt. taljenifche Literatur ... Fidepromissio (lat.), bie folenne ürgicaft mittelft einer Stipulation. bei

elder ber Blaubiger fragte : Idem dari fispromittis? Sie bilbet mit ber Sponsio bie rmelle Burgichaft bes altern rom. Rechts.

Fideris, Dorf, f. u. Kaftels 2). Fides (lat.), 1) Treue, Pflichtmäßig= it, Glaubmurbigfeit; 2) (Dinth.), Alles rie ber Treue ; bargeftellt mit verichlungnen anden, baneben Turteltauben, Mehren u. obnbaupter; batte feit Ruma einen Tems I in Rom; bie Priefter amtirten in weis n Gewanbern; 3) Glaube. F. bona, f. ona fides. F. carbonaria, Kohlers

aube. F. conjugălis (F. connu-lalis), f. unt. Se u. F. graeca, ledische Erene, sprichwörtlich für Bort-ucigfeit, weil unter ben Griechen, bes. n Theffaliern u. Lotrern, auch ben Lages moniern, ber Meineid fehr gemein war. publica, öffentl. Glaube, bas Bers ien. permoge ihrer Anftellung u. Beftims ing burd ben Staat geniegen, u. in geffen Fallen in Unfpruch nehmen ton-

(Sch. u. Hss. Fidibus, ein Streifen Papier, bie Las lepfeife bamit angugunben. Es foll (nach ert) fid (elibus fratr) ibus (für vergnügte iber) bebeuten, wie ein zu einer gebeimen bategefellichaft Ginlabenber auf einen ttel fdrieb, ber nachher jum Pfeifenans nben gebraucht murbe. Fidiculae. Marterfonure, f. u. Tors

Fidius (Myth.), f. Deus Fidius. Widiren (v. lat.), trauen, vertrauen.

Fidie. Infel, f. u. Conbre Bergenhuus. Fidsehell, Stamm ber Turfmanen. Fidschi Archipelagus (Pring illiams-Infeln), 'Infeln in Auftralien, the dt 1643, von Bligh, Maitland, Bilfon M. unterfucht; in ber Rabe ber Freunds afte u. Schifferinfeln ; bie Infeln, über 10, find theile bergig u. bod, theile nies a; bie Einm., Malaien, haben manders Runftfertigfeiten, fertigen Rahne fur 350 ann , toden ihre Rahrungemittel, leben reinlichen Dorfern, fint icon geformt, boren gu ben gebilbetften Infulanern in Subfee, geigen aber im Rriege fehr viel raufamteit. " Sierau bie Infeln : Ribfchi Rawihi=Leuwu), 24 M. im Umfange; a=u (Tacanoma), großte ber Gruppe, Dr. im Umfange, bergig u. malbig, baus pon Amerita aus befucht; Bluf, Din= oola (Meiwulla), 6 M. lang, Mibb= ton, Samilton, Table Island, cott, Laguaba, Danger, Lambert, arewell, Born, Ebwards, Babow, pfecufe (lacua), bunter, ente at 1823, Die Berbeiratheten ichneiben bas ate Glied bes fleinen Fingers ab; Blighs Schilbfroteninfel), bie fublichfte. In ber

Rahe bie Gruppen: Muftere u. Eurs lingeinfeln, u. bie Infel Rotumah (Grenville), entbedt 1791. (Wr.) Fiducia (lat.), Bertrauen, Butrauen.

Fiduciar, Fiduciarerbe (Fi-duciarius, Fiduciarius heres), f. u. Fibeicommiß 1. Fiduciarius pater. f. u. Emancipatio 1.

Fiducitat (v. lat.), gutes Bertrauen. Fidur (norb. Myth.), f. u. 3merge.

Fie, f. u. Runen. Fieber (Febris). I. 1 Allgemeine Rrants beit, barin begrunbet, bag auf einen Rrantbeitereis eine Rudwirtung ber Lebenstraft erfolat; bie Lebenstraft fucht burch erhob= tere Thatigfeit ber Blutgefaße, mobei bas Rerven = u. Ernahrungefpftem mehr jurud's ftebn, jenen Reig gu entfernen, unterliegt aber in biefem Rampfe baufigs qualeich ift jene Rudwirtung mit Storung ber wichtigern Functionen, porzuglich ber Ab = n. Musion= brungen, fo wie ber Difdung ber Gafte u. mit nach einer gewiffen Orbnung abwechfelnbem Kallen u. Steigen ber Ericeinungen (Eracerbation u. Remiffion) u. Reis gung ju frit. Musleerungen (f. Rrifis) verbunben. " Die &. bilben bie gablreichfte u. wichtigfte Abtheilung aller Rrantheiten , ber Gefuubheit u. bem Leben gwar oft verberbe lich, aber boch auch in vielen u. ben meiften Fallen beilfam ausgleichend (Febris depuratoria) u. fdwere Rolgen abwehrend, balb acut, balb dronifd, balb urfprunge lich für fich beftebend (ibiopathifd, effentiell, mit Unrecht von Brouffais gelaugnet), balb Folgen u. Begleiter anbrer Krantheitegustande (fomptomatifd), bald einfad, balb mit anbern &=n vermis delt, bald fporabifd, balbepibemifd ob. endemifd, balb guts, balb bosars tig, anftedend ob. nicht anftedenb, bald topifd, bald atopifd, balb ftatios nar, bald nicht ftationar, bem 3abs res: ob. Jahreszeiten wech fel fols genb (F. annuae) ob. nicht, binfictlich bes Berlaufe anhaltenb. fortbauernb u. nur am Morgen ichmade Rachlaffe bilbenb (F. continuae continentes), ob. beuts lichere Nachlaffe bilbenb, nach laffenb (F. continuae remittentes), ob. vollig fieberfreie 3mifdengeiten (Upprerien) barftellenb, Bedfelfieber (F. intermittentes). II. Die hauptfachlichften nur fels ten einzeln feblenben F-zuffille find: Berftimmung bes Gemeingefuhle, Abgefchla= genheit mit einem eigenthumlichen Rrants beitegefühle, bie Empfindung von Aroft u. barauf folgenber Dine (F-frost u. Fhitze) , befchleunigter Pule (F-puls) u. Durft (F - durst). 'Der Berlauf ber F. ift vorzugeweife por anbern Rrantheis ten burd gemiffe Beitraume, Rrant beit 6= ft abien (f. Rrantbeit 17) ausgezeichnet, bas ber Borboten, bes Froftes, ber Sige, ber Rrifis u. ber Reconvalescens. Das F. enbet entweber in Genefung, ob. geht in ans bre Rrantheiten ob. in ben Tob über u. murgelt amar banptfachlich im Bergen u. Blutgefäßipftem, nimmt aber auch jugleich bie anbern Sufteme u. bie gefammte Conflitution in einer Ausbehnung, Intenfitat u. Sonelligfeit mit in Anfpruch, wie wenig anbre Rrantheiten. & Es beruht ferner auf feinem blogen Umfturge ber Reigverhaltniffe bes Rorpers, fonbern erftredt fich eben fo auch über bie fluffigen u. feften Theile beffelben. Die altern Bumorafarate nehmen einen eignen Rrantheiteftoff materie (Materia febrilis, Materia peccans) an, welcher burch das F. gleichfam gekocht u. durch die Krisen aus bem Rorper ausgeftoffen merbe. Ill. Die aus Bern u. innern Beranlaffungen ber &. liegen im Bechfel ber Jahreszeiten, fowohl in bem regelmäßigen, als aud in bem uns regelmäßigen, in Beranberungen u. Bers berbniffen ber außern Luft, im Bechfel ber Temperatur, in örtlichen u. flimat. Gin-fluffen, Diasmen, Contagien, Storungen ber Berbaunng u. in ber Ernahrung burch Hebermas ob. folechte Befchaffenheit ber Speifen u. Getrante, in Berberbniffen ber Berbauungefafte, pfocifchen Storungen, Anftrengungen u. Erfcutterungen, allgemeinem ob. ortlichem Ueberfluß an Gaften, bebeutenben Entleerungen von Saften, porguglich bes Blutes, Berlegungen u. Storungen ber forperlichen Organifation manchers lei Art, Bunben, Burudbaltungen ber Abu. Ausfondrungen, in übermäßigen Anftreningen ber Rorpererafte, Erfaltungen. IV. Anlane au F. geben bas Pinbliche u. jus genbliche Alter, hervorftebenbe Reigbarfeit bes Blut . u. Rervenfpfteme, fo wie bes Gemuthe, fdmadlider Rorverbau u. Stos rungen bes Ernahrungeproceffes mancherlei Art. . V. Die Befahr ber F. bangt vorzuglich ab bon bem Buftanbe ber Rrafte, ber Conftitution ber Rranten, ortlichen Leiben. bem berrichenben Rrantheitecharafter ic. Schlimme Beichen find inebefonbre : fleiner, febr fcwacher Pule, trodne Buns ge, anhaltenbe Delirien, trodine ob. mit ju übermäßigen ob. flebrigen u. falten dweißen bebedte Baut, erfcopfenber Durchfall u. and. Mudleerungen, Mangel ber Rrifen, unregelmäßiger Berlauf, 10 VI. Da bie Ratur in wenigen Rrantheiten ihre Beils thatigfeit fraftiger entwidelt, ale in ben im Allgemeinen, bag bei geregeltem biates tifchen Berhalten in ben leichtern gallen ibre Rraft allein gur Beilung binreicht. Bei bem Charafter ju übermaßiger übereils ter Thatigfeit ber Lebenstrafte ift biefe gu maßigen bef. burch bie antiphlogiftifche Beilmet bobe (f. b.), im entgegengefesten Ralle gu heben burch ftartenbe, bef. nervens ftartenbe Mittel, wobei jeboch wohl gu beachten ift, in wie fern ber Buftanb mabrer, ob. nur icheinbarer, auf bloger Unterbrus dung ber Thatigteit einzelner Organe ob. Softeme beruhenber Schwache obmaltet.

Im Beginn ber &. gelingt es bisweil burd eine Eraftige Ableitung, ein Bredn tel, ob. Bewirtung eines tuchtigen Con fee bie Rrantheit in ber Burgel abguide ben. 3m Beitraume ber Rrifen find bef. einguleiten u. ju verfolgen. Bei fompte tifden gen ift auf die ortliche Affer vorzüglich Rudficht zu nehmen. Allgemen Mittel gegen bad &. (Fiebermittel) gibte nicht. 11 Die biatetifche Pflege bat fi Rube bes Rorpers n. ber Geele n. aller biefe anfregenben Ginfluffe, Er nung eines grellen Lichteinfluffes, eine ! R. nicht überfteigenbe, nach Umftanbene fühlere Temperatur bes Bimmere u. nicht jn warmes u. ungewohntes Lag forgen. In ben meiften Fen bedarfber Ar feiner ob. nur einer leichten Rabru aus leichter Semmel . Baffer . Col ob. Dbiffuppe, ob. Baffertaltfchale. Betrant, beffen Gebrauch man bem & ten, nur nicht im Uebermaße, geftatten fa bienen am beften frifches Baffer, Brob =, Effig =, Simbeereffig =, Eitro Simberfaft, Maubeerfafts, Sauerben waffer, Weinfteinfaure ob. Cremor tat in Baffer aufgeloft, Abbedungen von D von hafergrübe, Reis, Althee, hirfabe Barme Getrante, bef. Thee and file blumen, Chamillen, Lindenbluthen finde als allgemeine, fonbern nur fur bie & berung ber Schweiftrife tauglide, in B figer Beife gu genießenbe Getrante ju pfehlen. Rraftigere Getrante u. paffen nur fur ben Beitraum ber Bie nefung, erftre, 3. B. Bein, fruber bed bei tief gefuntner Rerbentraft. ber Gintheilung ber F. ift theils auf Charafter, theile auf bie bei benfelben waltenben ortlicen Affectionen unterger neter Spfteme u. einzelner Ebeile (bie @ gunbung ale folde ausgenommen), Rud gu nehmen. Gie gerfallen bemnach in p große Klaffen: A) Ginfache (Grund:) a) Das Entjundungefieber (hi pige Gefäß . g., Synocha, Febris inflamm ria), einfaches entjundl. F. ohne her ftedenbe Entaundung eines Theile bes In pere, die biefee &. gwar auch oft begleitet, bei aber mehr ale fomptom, erfdeint, beg balb mit einem maßigen, balb mit em ftarten Frofte von turger Dauer, auf den fonell anhaltende brennenbe Sige fo mit lebhafter Rothe bes Gefichts, gr Durft, ftartem, hartem, vollem, nicht i maßig befchleunigtem Pulfe, rothgel feurigem Urin, mit einer Spedhaut wienem Blute, Berichlimmerungen am Mi u. geringen Nachlaffen am Morgen, haupt regelmäßigem Berlaufe. Das E. fcbeibet fich meift fcon mit bem 7., fe erft mit bem 14. Tage burch Schweif! fritifchen Barn, bieweilen auch mit but Rafenbluten, u. tobtet für fich nicht, for bern nur burch Uebergang in anbre & & Entzundungen. In feiner milbeften frei

lauft es vorzügl. bei Rinbern als Gin : 6.K. (Ephemera), oft fcon in einem ob. ftens 4-5 Zagen. Es ericheint vorzüge bei jungen, wohlgenahrten u. vollblutis Perfonen, gefellt fich aber auch oft gn ern fen, borguglich im Anfange berfels Es erforbert antipblogiftifche Mittel, tlaf te. b) Der Chnochus (Synous) ob. bas afthenifche Gefäßfies wifden bem Entjunbungs , Rerven= aul= &. mitten inne ftebenbe Rrants sform, junachft fic an bas vorige ansefenb, aber icon verminberte Energie Lebensprozeffes u. großere Storung Buftanbe ber fluffigen Theile bes Rors jeigenb, ohne baß jeboch bas Rervens m mefentlich wie beim Rerven . R. mits tt, ob. eine Ausartung ber Difchung Safte wie beim Faul- &. Statt finbet, mehrern Mergten nur fur ein grabweife ben gnbern Grund &. verfchiebnes, f inbivibuelle ob. ortliche Rrantheites gemobificirtes &. angefeben. 100 e) Das rvenfieber (Febris nervosa), pors ich burd Burham eingeführte Benens g eines &=6, bas in feinen Bufallen Unterliegen ber Lebensthatigfeit überpt u. ber bes Bebirne u. Rervenfufteme ifonbre andeutet, baher auch in feinem ige auf mannigfaltige Beife von ber jacheit bes Berlaufe eines gewöhnlichen abweicht u. wodurch bas Leben immer rob. weniger bedroht wirb. In frubes leit marb es überhaupt vorzügl. am) als artiges F. (F. maligna) bezeichnet, trneuern als tubhofes F. (Inphus), ion lestrer Ausbruck auch in engrer Beung (i. unten m) gebraucht wirb. Die pffacilichten Rennzeichen bes Rers Bes finb: fcblaffer, bleicher, eingefun-"Ausbrud bes Gefichts, mattes, fau-In. glanglofes Anfebn ber Augen mit braunlichen ob. fcmargen Rrufte überte Rafeneffnungen, Lippen, Bahnfleifc ange, foldffe, jusammengelunka. Dals bes Körpers, jusammengelunka. Dals bes Körpers, unrubiges Umherwerfen, figer Mechfel swifden Darnieberliegen lafregung ber Kröfte, geringes ob. fals 8 Sefühl ber Sowere ber Krankbeit, reipruch in ben einzelnen Zufällen, balb fe Empfinblichteit, balb Abftumpfung Sinne, Eingenommenheit, Schwindel, were bes Ropfs, Betaubung, Delirien, ubiger Solaf ob. Betaubungefdlums, Erfchlaffung u. Rraftlofigfeit in allen ungen, Bittern ber Glieber, frampfs te Erscheinungen von verschiedner Art, luchzen, Sehnenhupfen, Flodenlesen, er Lahmungen einzelner Theile, sehr ers verte Sprache u. Stimme, frequenter, ner, weicher, aber fehr veränderlicher unordentlicher Puls, trodne, brennend me, bisweilen auch fühle haut, flebt, falte Comeife, trodine, braune ob. e riffige Bunge, oft auch Deteoris 6, Durchfall, Schmammden, Decubitus,

Petechien, Friefel. Die Dauer ber Rrantheit betragt 2-3, fleigt aber auch oft bis ju 6-8 Boden. Genefung erfolgt feltner burd regelmäßige Rrifen, fonbern mehr allmählig ohne bebeutenbe Pritifde Beftres Das Rerven : F. tobtet, ale eine ber gefährlichften F-formen, biemeilen unerwartet. Am haufigften erfolgt ber Tob durch Erfcopfung der Kräfte, Sahmung, Entmischung der Safte, Schlagfluß. Es verläuft bald acut, bald dronnisch, balb mit vielsche wechselnber Aufregung der Ners venthätigkeit (F. nervosa versatilis), ob. mit anhaltenbem auffallenbem Darnies berliegen ber Rrafte (F. nervosa stupida), ob. offenbart im folimmften Grabe da), do. offendart im schlimmfen Grade einen lädmungsartigen Anjand (k. nervosa paralytica). \*\* bb) Oos chros misse eine schlichende Reversen (k. nervosa lenta) eissetzigen die immer nur sprachisch das in Folge der Musisserung vorzüglich der Verrenadische tung gerbenschiederung vorzüglich der Verrenadische tung gerbenschiederung vorzüglich der Verrenadische von dasselbe erschöpfenden Andierenagen. ob. bes acuten Rerven = Ras, ob. fonftis ger bas Rervenfuftem gerruttenber Leiben. 14 Die Eur bes Rerven=8=6 bietet große Schwierigfeiten bar, ba bie Ra= tur theils felbft weniger bafur thut, ale bei tur theils feine weniger dagur ihm, aus ver wielen andern Fen, heils auch dem Arzte weniger Anleitung dazu gibt. Da baffelbe schröft mit einem entzundlichen, gaftrischen, schleimigen, galligen, katarrhalischen, auch rbeumat. Justande als erstem hauptstabium beginnt, fo ift biefem gemaß im Unfange u verfahren. Schwachenbe Gingriffe geftate genet woren. Compumente Eingetifte geftate et das Areven & entweben nicht, ob. nut im Anfange u. in vorsichtigem Maße, namentlich auch bei brilichen Affectionen, bei. Abertaffe, Buttegel, Brechmittel, antipslogiftige Mittel. Dauptan peige bleibe aber. gittige Mittel. Pauptan zeige beiebeber, bek Affice ji (donenu. ju been. Die wi do-tigsten Mittel biergu find die sog. rei-genden Meromittel, Balbrian, Serpenta-ria, Angelica, Arnica, das flücktige Ammo-nium, bentfeinölzstiges flücktige Ammo-nium, detherarten, Wein, Aumpher, Wo-dus. Diese Mittel dirssen auch der Eeineswege dus. Diese Mittel dirssen aber Eeineswege bie abfolut einzigen fein, Dielmehr muffen fie vorzügl, für ben 2., mehr rein nervofen Beits raum bes ges bestimmt bleiben u. ftete mit ber Rudficht, nicht ju überreigen, angewenbet werben. Das ichleichenbe Rerven-F. erheifcht aber Berudfichtigung ber es veranlaffenben aber verluginging ver es veranugienten Justande, vorzüglich eine starkend nahrende, leicht verdauliche Diat, Wein, Balbrian, China, Eisen zc. "d) Das Faulfieber (Febris putrida), selten primar, meiß fecundar, in Folge anbrer &. u. Rrante beiteguftanbe entftrbenbe Fieberform, bie fic burd eine ber Faulnif analoge Berfetung u. Entartung bes Blutes u. ber Gafte, mit gleichzeitiger Affection bes Rervenfpftems nbeutet. Eigenthuml, find ibm: Große Somache u. Entfraftung, Beranberlichteit u. Biberfprud ber Symptome, entftelltes Musfehn bes Rranten, beftige, beifenbe Bine, bie fich unter ber aufgelegten Sanb permebrt at. ein bochft wiberliches Gefühl hinterlaßt, fleiner, weicher, veranberlicher Dule, große Schmache, Petechien, Deteos rismus, übelriechenbe colliquative Auslees rungen, namentlich Bintungen , Durchfalle, Reigung ju Brand, Schwammden zc. Urs fachen finb: lebensichmachenbe u. jugleich bie Blutbereitung ftorenbe Ginfluffe aller Art, beife, feuchte, burd fauligte Gubftans gen verunreinigte Luft, Genug von fauler, perborbner Rabrung, Unftedungeftoffe (ans ftedenbes &.), jurudgehaline Auslees rungeftoffe, branbige Gefchwure u. a. m. Immer ift es eine bas Leben bochft bebrobenbe Rrantheit. Die Behandlung ift theils porbeugenb, theile therapeutifd, inbem man bie Urfachen u. Alles, was bas Rieber unterhalten n. vermehren fann, hebt, ben eigents liden nerposfauligen Charafter u. feine Complicationen berudfichtigt, bie bringenbe ften u. gefahrlichften Symptome befeitigt. Bauptmittel find bie antifeptifchen, ale: Rineralfauren, toblenfaures Gas, Ralte. fartenb jufammengiebenbe Subftangen, bef. Chinarinde, flüchtig reigenbe Mittel u. a. Die fammtlichen bier aufgeführten Grundu. Carbinal . f. treten nun entweber rein u. ifolirt auf, ob. fie verbinden fich man-nigfaltig unter fich ob. mit ben folgenden Fon mgianty anter in verliden u. andern Leiben, 3. B. Entzindungen. B. B. Jufammenges fette F.: a) Das gaftrifche F. (Fe-bris gastrica), ein mit krankhaften Absons berungen ber Berbauungefafte, Anfamms lung berfelben, fo wie fchlecht ob. nicht bers bauter Speifen u. Betrante (Saburrae s. Sordes gastricae) zc. im Magen u. Darms canale u. mit Leiben biefer Theile übers hanpt verbundnes, anhaltend nachlaffenbes &. mit folgenden Arten: " an) Das Gas burral: F. (F. saburralis), vorzuges meife von, im Dagen u. Darmeanale anges fammelten Unreinigfeiten herrührenb, ob. bamit berbunben, außert fich burd Mangel an Efluft, Biberwillen gegen Speifen, vorzuglich Fleifchfpeifen, ublen, faben, bittern, fauren ob. fauligen Beichmad, abns fall, brudenben u. fpannenben Schmers in ber Magengegenb u. im gangen Unterleibe, mit Auftreibung besieben, schmubig bleiche Besichtefarbe, mit baywischen erzicheinenber bunkler Rothe, Kopficmerz, mit überlaus fender bige abmedfelnbes Frofteln, weichen frequenten, unordentlichen, bieweilen auch langfamen Pule, truben, lebmigen Urin. Diefes &. enticheibet fich porguglich burch Erbrechen u. Durchfall u. bie Sauptmittel

bagegen find beehalb auch Bredmittel bie milbern, fo wie bie falgigen, tublenbe u. auflofenden Abführungsmittel. "Db) Gallen : F. (F. biliosa), entfteht @ übermaßig vermehrter Abfonbrung e meift franthaft veranberten Galle, mi leicht einen entzunblichen Charafter an gibt fich ju ertennen : burd eine bunfle, nen fcmubig grunlichen ob. gelblichen Gn geigenbe Rothe bee Befichte, mehr wa Dule, fart brennenbe Dige, Angft u. rube, Ropfidmergen, bieweilen Delin fcmerghaft fpannenben ob. brenn Drud u. Bollbeit in ber Dagengegenb auch im gangen Unterleibe u. Auftreib beffelben, bittern Gefdmad u. gleiches ftogen, Erbrechen von galligen gluff ten, Berftopfung, feltner gallige Durd großen Durft nach fauren u. fublen Bet Pen, gelblich ob. gelblichbraun, auch fom lich belegte, bisweilen auch reine 3 bunfelbraunen, fehr truben ob. gelblich farbten Urin, bieweilen gelbliche Sant be, tritt vorzuglich im Spatfommer u. be bei großer Dine nach Diatfeblern, Et tungen auf u. enticheibet fich vorzüglich b Erbrechen u. Durchfall. Bred = u. Mb rungemittel abnlider Art wie beim Ca ralfieber finb bie Bauptftugen ber & "cc) Das Schleim . F. (F. pitultos ericieint meift als Synochus (f. ob. u) juglich im Fruhjahre u. anfert fich be eine bleich fomunige Befichtsfarbe, beid nigten, fowachen u. unregelmäßigen abmedfelnb brennenbe ob. auch maßig me u. jugleich auch feuchte Saut, mit Soleim belegte Bunge, Dangel an tit, baufiges Aufftoffen, faben, He gen Befchmad, Spannung in ber engegend u. im gangen Unterleibe, Mebl gengegen bi. mi gangen unierzeite, kefte Scheich, Berftebing ob. Neigung ju Durchfällen, katartsalife Affection ber Bruift, Neigung zu Schwämere, den; dauert gegen 3 Wochen in der Schweiter der Schw u. Stubl, reichliche Schweiße, oft auch & fel enticheiben bie Rrantbeit gewobnlit geben die Richtung für die Behandlung Leicht geht es in Nerven = B. über u. bl baber oft beffen erste Balfte. b) a atrabilare F. (F. atrabilaria), ift acute Melana u. mit Unefdwigung foma galliger Stoffe im Berbauungscanale bunben. c) Das Gefres . F. (F. mese terica), ein mit Localleiben ber Gefri brufen verbundnes, vorzüglich bei Kinder vorkommendes F. d) Das Wurm: J. (f verminosa), f. u. Burmkrankbeit. e Das Echwammchen : W. (F. aphthe sa), f. Cowammchen. 11 Das Abbe minalnerven: R. (F. nervosa s. phus abdominalis): aa) Coleimid. Beine eigenthumliche, vorzüglich in ber neuen Beit naber u. ausgebreiteter beobatin Form bes Nerven-F-6, wo baffelbe in Bei bindung mit einem Leiben der Schleimbur

Magens u. Darmeanals vortommt, auch rabifder Enphus ob. fperabifdes rveu= &. genannt, beginnt meiftens mit Somptomen eines gaftrifden, inebef. eis foleimigen 8=8, ift mit Schmergen im Uns ibe in ben untern Seitentheilen beffelentjunblicher Reigung ob. wirflicher junbung ber Schleimhaut bes Unterleis bef. auch mit ber Entwidelung eines uthumlichen, ben Ruhpoden abnlichen folage auf berfelben, vorzüglich im uns Theile bes Dunnbarms, ber oft in ammige, rothe Excrescengen ob. Bemre übergeht (Heitis pustulosa), mit infall, ber oft blutig ift zc. verbunben; ) jebes mit Unterleibsleiben anbrer Art mubne Rerven s H. mg) Das Wechs F., taltes F. (Frieven, F. Inter-tons), besteht aus einzelnen Frans m (Paroxpomen), mit einer jebesmal eninne liegeuben fieberfreien Beit, Apps e, ift ausgezeichnet burch in ber Regel tern u. langer bauernben Froft, ale er andern &sn portommt, welchem eine ige Sibe folgt, bie in einen allgemeinen, rere Stunden auhaltenden, fauer ries ben Chweiß übergeht u. worauf auch fritifder, einen ziegelmehlartigen Boat bilbenber Urin ausgesentert wirb, nit ber Krante ju bem Buffande eines äglichen Wohlbefindens, bei welchem er ft bisweilen feine Geschäfte verrichten t, jurudtehrt. Das B. ift balb eintde ed f. (F. i. tertiana), wenn nur ben ag, balb viertägiges f. (F. i. quar-a), wenn nur ben 4. Tag ein Anfall ritt. Bu ben Abweichungen gehoren bie pelten Bb., 3. B. das doppelte einsige Bb. (F. quotidiana duplex), alle Tage 2 Anfalle, u. das doppelte itagige (F. i. tertiana duplex), alle Zage ein Fieberanfall erfcheint, ei fich bie um ben anbern Zag erfols ben gleichen, ob. wo um ben anbern ; jebesmal 2 Unfalle auftreten (F. l. t. olicata), u. bas boppelte viertas e B. (F. i. quartana dupiex), wo 1., 2., 4. u. 5. Zage Anfalle erfolgen, benen ber 1. u. 4. u. ber 2, u. 5. fic den, ob. alle 4 Lage 2 Anfalle erscheis (F. 1. q. duplicata). "Eine von ben musten Formen stellt bas halbbreisige B. (F. i. semitertlana s. Reritaeus) bar, welches burd ein Bufams itreffen eines anhaltenben Fiebers mit m breitägigen Bechfel F. ju Stanbe mt, obwohl man mit biefem Ramen auch mit einem eintagigen Bechfel = &. jufam= treffenbes breitagiges ob. ein boppeltes tagiges bezeichnet bat. Auf eine abnliche ife Pann auch ein eintägiges 2B. mit ets m anhaltenben jufammentreffen (F. phemerina), ob. ein 4tagiges (F. tetacophya). Erhalten babei bie anhal-

tenben &. bas llebergeteicht (F. i. subcontinua), fo werben biefe &. leicht gefahr-lich. Das Bechfel &. ericheint vermoge feines topifden Berlaufs als eine junachft in bem Rervenfofteme murgelnbe bynamifche Rrantheit, bie jeboch febr innig mit Leiben ber Berbauungewege jufammenhangt u. bei langwieriger Dauer immer ju einem tachets tifchen Buftanbe, felbft gu Rrantheiten ber Unterleibseingeweibe, namentlich Anfcwels lungen ber Dilly u. Leber (% = ? u den) führt. Die Unfalle ericheinen balb regelmäßig, balb unregelmäßig (F. i. erratica), manchmal früher (Typus anteponens), mande mal fpater (T. postponens), u. behnen fich mitunter auch fo aus, bag bas Enbe bes einen mit bem Anfange bes anbern gufams mentrifft (F. i. subintrans). " Sie bas ben amar in ber Regel einen gaftrifden, bieweilen aber auch einen entzundlichen ob. nervofen Charafter, bisweilen treten einnerbolen Logaturet, visweiten ireen eine gefie girfalle vie Aopfidmery, Schlaffuch, Apoplerle, Dhumachen, bingu (F. l. comitata), die febr gefahrvoll werben beinnen (F. l. perviclosa), Auch gibt es Burghille ob. Arantheiten, die bem Appub Bechfel - F. folgend auch gleiche heilert wie fie verlangen u. beshalb verfte ete 2B. (F. 1. larvata) genannt werden. Die 29. verdanken ihre Entstehung bem Sumpf-miasma, u. sind baher auch an feuchte u. sumpfige Gegenden gebunden. Sie find bei strenger diatetischer Saltung kein so gefährliches, bieweilen auf anbre Krantheitegu-ftanbe fogar wohlthätig wirtenbes, aber ohne Dagwifchentreten ber Kunft fehr leicht bone Dugwigenteren ber au fehr ju Rückfal-langwierig werbenbes, u. fehr ju Rückfal-len u. ju Nachtantheiten geneigtes Leiben. Schut bagegeu gewährt hauptfachlich bas Bermeiben bes Sumpfmiasmas u. bie Entfernung aus bem Bereich beffelben tragt remaing aus oem Beretos beffelden frági nicht nur weifentlich gur befung bei, fons-bern mache fie bisveilen auch allein möglich. Ber dasfiebe nicht meiben kunn, mußlich de vorgüglich burch frenge in kräftige Dick, Bermeieung ber Erköftung, des Aufentbalte im Freien am Morgen, Abend in, bei Racht u. ben Gebrauch bittrer aromatifcher Das genmittel bagegen ju fougen fuchen. Die eigentliche Eur erheifcht fowohl mabrenb berfelben, ale auch langere Beit nachher ein . ftreng geregeltes biatetifches Berhalten. Gie ureng geregeites diatrifices Berhalten. Die wird gemeiniglich mit Bred. u. Abführ mitteln begonnen. Das sicherfte Femittel, (Febrifugum) bleibt die Ehing, bef. in der Form des schweckellung die Linden Ebinnet. <sup>11</sup> hd Das eheumatische Fe. f. Kehumatismus. 1) Das Aarterbale Fe. f. Lacarth. k.) Die exanthematische Fe. f. v. deursubsission. Das Schloss F., f. u. Sautausichlage. 1) Das Schlafe

F. (F. soporosa senum), bem Greis fenalter eigenthumliches, bieweilen aber auch

bei Kindern vorkommendes, balb entjundsliches, balb katarrhalifches ob. and nervos fes F. mit anhaltender Schlaffuct als bem

haupttennzeichen, geht leicht in Schlagfing

uber, m) Das Kindbett-F., f. u. Kinds betterin. n) Die Rindr., i. d. d. d. Typhus, f. d. vp) Das Betechial F., f. Petedien. g) Die Peft, f. d. vr) Das englisse Schweiße F., f. u. Englisse Schweiße, y) Das gelbe F., f. d. v. d. Cumpf . F. (F. paludosa, Marich . 8., Malaria); bies aus bem Sumpfmiasma ents ftebenbe, vorzüglich junge u. fraftige Perfonen u. folche, bie in ber Begenb, mo es berricht, fremt fint, heimfuchenbe u. ihnen mehr ale Unbern Gefahr bringenbe &., be= rubt auf einer eigenthuml., jum faulis gen Buftanbe binneigenben Beichaffenbett bes Blutes, Anhaufung beffelben im Uns terleibe, Berabfebung bes Lebens beffelben, ift felten entjundlich, meift afthenifch, im folimmften Grabe felbft faulig, neigt fich ims mer febr jum Bechfel = &. u. tritt entweber als foldes auf, ob. auch als anhaltenbes, ob. als aus beiben gemischtes F., f. ob. ss. 22 u) Das Bahn . F., f. u. Jahnen, frants haftes. v) Das Milch . F. (F. lactea), am 2. bis 4. Sag nach ber Entbinbung ofter eintretenbes, leichtes u. fcnell vorubers gebenbes &., meift an ben ftartern Gintritt ber Mild in bie Brufte gefnupft. " w) Das heftische F. (F. hectlea, Behr= F., auszehrende, fcleichende F.), F. mit langfamem Berlauf, in einzelnen Uns fallen auftretenb, mit auffallenbem Schwins ben ber Krafte u. großer Abmagerung, fich balb an eine trodne, nicht mefentlich mit Ausleerungen verbundne Abgehrung fnus pfenb, balb aus allgemeiner ob. ortlicher Bem Berbrauch ber Nervenkraft, ob. Uns brauchbarteit, inebef. Bereiterung u. Berftorung einzelner Organe herrührenb. Beis den beffelben finb: nad leichtem Frofteln in ber baut auftretenbes, vermehrtes, nach u. nach ju brennenber Dige, Anfange vor-guglich in ben lebhaft gerotheten Bangen, ben hanbflachen u. Fußsohlen fteigenbes, vermehrtes Barmegefühl nach bem Dits tagseffen u. in ben Abenbftunben, mit bes fdleunigtem, hartlidem u. ungleidem Pulfe worauf gegen Morgen ein flebriger, nach u. nach profus werbenber Schweiß folgt, u. ber Rrante fich im Gangen leiblich bennbet auch guten, felbft verftartten Appetit bat. Dagu gefellt fich auffallenbe Abmagerung; bas &. wirb mehr u. mehr anhaltenb, bis enblich colliquative Schweiße u. Durchfalle ben Tob berbeiführen, ohne bag ber Rrante bis gulest Gefahr abnbet. Die Behanblung befteht in Dagigung bes &=6, Befdrans fung ber übermäßigen Musleerungen, Stars fung ber Berbauung, fraftiger, nabrenber, aber leicht verbaulicher Rahrung, bem Bes brauch ber Mild, bes Moltens, ber China, bes island, Dofes zc. " x) Das Entfraf: tunge . F. alter Leute, bei Miten balb in Folge von entjunblidem Buftanbe ber Shleimhaut bes Dagens u. Darmcanals,

ob, von Daras mus ber Berbaumgsorgane entftebenbes &. mit großer Sinfalligfeit, Schmergen im Unterleibe, Ueblichfeit, Burs gen ob. Erbrechen, trodner Saut, rother Bunge, meift naturl. Pulfe, Berftopfung, enbet meift burd tobtliche Chlaffuct. y) Das Bund-K., f. u. Bunden. z) Das Giterunge: F., f. u. Eiterung. aa) Das Speichel : F., Begleiter eines beftigen Speichel . T., Begleiter eines beftigen Opeichelfluffes. bb) Das Merturial. F., entfteht burch ftarte, langer fortgefeste Eine wirfung bes Quedfilbergebrauchs. b Lites ratur: R. Morton, Pyretologia, 2onb. 1629 2 Bbe. ; Th. Spbenham, Method. curandi febres, Amfterb. 1666; Ib. Glaß, De febilbus, Bien 1786; 3. C. Reil, Ertenntnif u. Gur ber &., 3. Muft. Salle 1826, 3 Bbe. Bal, p. Silbenbrand, Institut, pract, med., berausgeg, von Fr. v. hilbenbrand, 2. L. Bien 1822 — 25, 4 Thie.; F. G. Boiffea, Pyretologie, 3. Ausg. Par. 1826; A. E. Chomel, die F. u. Pestfrantheiten, aus bm Frang. von Beder, Epg. 1822; Baumgan ner, über bie Ratur u. Behandlung ber ? Frantf. a. Dt. 1822, 2 Bbe. (He.) Fieber (lat. Febris), allegor. Gottbell

hatte Capellen in Rom, wo man fie gur Mi wendung biefer Rrantheit verehrte u. Du tel gegen biefelbe fertigte u. vertaufte. Fiéberklee, fo v. w. Bitterflee. F. kraut, 1) Scutellaria galericulata; 3)

Erythraea Centaurium: 3) Pyrethrum Patthenium. Fieberkuchen, f. u. Fieber u. Fiebernuss, Ignatiusbohne. F-rin-

de, Chinarinde. F. von Andalusien Conohoria Cuspa. F-weide, fo B. III Brudweibe. F-wurzel, Gentiana lotes Fiedel, 1) fo v. w. Bogeninstrument 2) fo v. w. Bioline.

Fiedel (Criminalr.), 1) f. u. Strafeni 2) f. u. Tortur.

Fiedelbogen, fo v. w. Bogen (Muf.). Fiedelbohrer, fo v. w. Drillbohm

f. u. Bilbhauerfunft .. Fiedeln, fo v. w. Bogeninftrument. Fieder, Fieberden ber Laubmooft,

u. Rryptogamen sa Fiederblättchen, Fiederchen

(Bot.) , f. u. Blatt ... Fiedermesser (Glaf.), fo v. w. fi gemeffer.

Fiedern, 1) (Glaf.), fo v. w. Abfir bern 2); 2) (Inftrumentm.), fo v. w. Be fiebern; 3) (Bergb.), fo v. w. Ausfiebem;

4) (Bot.), f. u. Blatt so.

Fiego, Stadt, f. u. Ripon 14 pp). Fiek, fo v. w. Riemenwurm. Fiek (Thierarzneit.), 1) bei Pferbenfe v. w. Sornfiftel; 2) beim Rindvieh ein @ tergefdmure in ben Rlauen, an ber Spipe vgl. Rlauenfeuche.

Fieke (Fiekchen), weibl. Bernt me, verftummelt aus Sophie.

Field (John), geb. ju Dublin 1782, Sin

virtues, Schuler von Clementi, machte iftreifen, bef. im Rorben Europas u. u Mostau 1837; er for.: Exercices; iationen auf engl. u. ruff. Boltelieber, unter: Air du bon roi Henri IV., 16 turnen u. 7 Concerte, Leipzig. (Sp.) Teldia (F. Cunningh.), Pflanzengatt. ber nat, Fam. Personatae Bignonia-Rehnb. Art: in Reuhollanb.

felding, 1) (benri), geb. 1707 gu mpham Dart in Comerfetfbire, Cohn f Generale; ftubirte bie Rechte, verließ balb aus Mangel an Unterftugung die erfftat Lebben u. ging nach Bonbon, er, bef. 1727—36, für die Buhne ars tt. Durch eine reiche heirath 1736 vers nten fich & se ofonomifche Umftanbe,

fem Sang gur Berfdwenbung vers in ihn balb wieber in Armuth. 1750 B. Friedenerichter ju Mibblefer, aber ! Befundheit nothigte ihn ju einer e nach Liffabon, wo er 1754 ft. Schr. loffen: Tom Thumb, u. The Mock-Doc-Joseph Andrews, Lond. 1750, 2 Thie. Joseph Andrews, Eenh. 1796, 2 Eble. (16 Spp. 1784, non R. D. Pertri. Øleis 1802, 2 Blet.); Tom Jones, Jenh. 1781, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, 1802, is of P. Leing, crys. 1820. Bris Sas), gcb. 1714, Schwester des Bor.; st. ju. 3/187; fdx.: Abenteuer David Simplex, 8. Xbt. 1752; The Cry. Lond. 1750, X., 12.; übers. Xenophons Memorabis

bes Socrates. (Dg. u. Ib.) lener Bruch, sonst Bruch in bem 2. Zerichowschen Kr. bes preuß. Rgs. Magbeburg; 1777 bis 1784 mit 200,000 m. Kostenauswand troden gelegt; an Flenrode, Colonistendorf, 160 Em. lepen, s. u. Reb.

leranten (v. ital.), Raufleute, welche

fen (Fiera) beziehen. leranfer, f. u. Schlangenfifc. lerding, Gewicht auf Island = 40 Pfund; jumeilen aber auch nur gu 10 Df.

Pf.
Terken, Münge, so v. w. Firk.
183echl, gennel, Familie, welche ibs
thepring im 11. Jadyt, nahm u. die
schaft Lavagna bejaß. Bef, bekannt:
Giovannt Luigiber F., Graft o.
agna, gewöhnl. Friesco), geb. 1524
5. Effersädig auf ble Derias, bef.
Sohann Doria, Reffen von Andreas
is. litter e. nach weberen mislimmer ia, fliftete er, nach mehrern mißlunges Bersuchen jum Sturz bes Staats, eine Berschworung, um sich zum Oberherrn machen. Am 1. Januar 1547 bemachen sich bie Berschwornen ber Darfena; tilte auf bas Befdrei ber Bootslente

berbei u. wollte eine Galcere befteigen, als lein er fiel pom Brete ins Deer u. ertrant. Sein Tob entmuthigte Die Berfcmornen; bie Familie &. wurde umannt u. ihr Daobe gammte g. wurde und mit in, in and er in ben hafen ging, um ben Tumult zu fils len, niedergestoßen worden. Schiller benutet bie Berfchworung Fas zu feinem Tauere spiel: Fiesco. Bgl. Genua (Gefch.) 21. ipiel: Fieder. Byl. Genus (Gefg.) n.
Affic von diefer Familie B) 2 (1ep.) ob.
30 (ep.) Blrardy, ab. and 30 (Mas30 (ep.) Blrardy, ab. and 30 (Masin Byler Bulle, and inter Schaffreimitlie, die aber viele Bagadumben u. Bertreder gälte (fisht fim Batter foll wegen
verübere Räuberei auf den Gederen gieprecht fich), 301 den Rämme g. nur angenommen haben, wenigkens wur in dem
Auftrefiller kein Familiernam annegeden u. F. felbft tonnte nicht fagen, aus mels dem Grunde feine Familie folden geführt habe. Anfange felbft Schafer, nahm er 1808 Dienfte in einem toscan. Bataillon, tam aber balb in bie corfifde Legion gu Reapel machte mit biefer ben gelbaug 1812 in Rugland unter ber Divifion Franceschetti mit. trat im April 1813 in neapolitan. Dienfte, murbe Sergeant, erhielt 1814 ben Abidieb, voltes etgenn, ergett lod en adjatte, etgett ein nach Corffa jurud, engagirte sich ein Regt. Provincial Corse u. ers hielt nach den 100 Agen 1815 seinen Absselt, etgen, Kranceschetti organissirte das mals eben in Corfsk die Hand voll Leute, welche Murat nach bem Festlanbe Italiens weige Wurat nach dem Festlande Italiens begleiteten, um sein Königreich wieder zu erobern, unter biesen nahm F. Dienste, des gleitete Murat, ward mit diesen gun Tobe vernrtfeilt, aber als frang. Unterthan bes gnadigt, u. kespte nach Gerste gunt die wert Ende in Beschiebschaft u. eine Kaldung der Beschiebschaft u. eine Kaldung der geging u. bestall zu öffentlicher untertilt wurde. Er überfland der untstellt wurde. Er überfland der die untstellt wurde. Er überfland der urtheilt murbe. Er überftanb biefe gu Em= brun u. wurbe nun 1826 entlaffen, arbeitete bis 1830 in ben Zuchs u. Dedenfabriten gu Lobeve, Bienne, Lyon u. Elermont, ging bann nach Paris u. wußte bort fic mehrere Protectionen ju berfcaffen, burd bie er ber 3. Beteranen unteroffigier - Compagnie einverleibt wurbe. Spater Auffeher in einer Muhle, wartete er 2 Beamte treu in ber Chos Iera u. wurde Auffeber über bie Arbeiten bei Arcueil. In biefer Beit lebte er mit einer Frau, La ffav e, die er im Buchthaus gu Ems bruntennen gelernt hatte, boch lofte fich biefes Berhaltnif Enbe 1834 burch mehrere argers liche Auftritte, u. weil ihm bie Laffane Gewalt gegen ihre 15jabrige u. einaugige Lochter, Rina (Birginie) Laffane, Schulb gab, auf, welche Rina er von ba an jur Geliebten ertobr. Geit 1834 verlor er nach u. nach alle feine Functionen, u. fceint, obgleich er einige Beit bei ber geb. Polizei angestellt war u. bann eine Stelle in einer Fabrit bunten

Papiere hatte, broblos geworben u. baburd,

burch feinen abenteuerlichen Ginn u. ben Bunfc

Bunfch fich unfterblich ju machen, auf bie Thee ju ber Ermorbung bes Ronigs getoms men gu fein. Er erbachte fich eine auf einem Beruft bon Cichenboly, aus 22 Mintenlaus fen, bie gu richten maren, beftebenbe Bollenmafdine, bie er awar Unfange nur gur Bertheibigung fofter Plage beftimmte, bie aber, ale er beren Conftruction einem Sattler, einem eifrigen u. ftarren Republis Paner, Dierre Doren mittheilte, bies fen febr entaudte, weil er fie fur geeignet bielt, ben Ronig ju ermorben. Begierig faste auch &. biefen Plan auf, u. ba Dlo= ren nicht genug Mittel befag, um ibn ges borig gu unterftugen, fo theilte er ben Plan Theobor Florentin Depin, einem Rramer, ben er in ber Societe des droits de l'homme ale eifrigen Republitaner batte tennen lernen, mit, u. biefe 3 betries ben nun bie Musfuhrung ber Ibee, u. bas Gelb gur Anfchaffung ber Dafcbine u. jum Unterhalt &se (etwa 550 Fr.) fchaffte Des pin berbei. Gie mictheten fur &. unter bem Ramen Girarb ein Bimmer bes 3. Stode im Saufe Dr. 50 bes Boulevard du Temple, itt bem fich bas Raffeebaus Jardin ture befand, u. bort fertigte &. feine Bollenmafdine binnen 2 Tagen u. lub fie ben Tag bor ber Ausführung mit Moren. Der 28. Juli, wo Louis Philipp um bie Ras tionalgarbe ju muftern, auf bem Boulevard du Temple vorbeireiten mußte, war gur Musführung bes Borhabens bestimmt. R. trant mit Moren am 28, Juli bes Mor= gens juvor, begab fich bann in fein Bimmer, bemertte aber tury porher, ehe er fchießen wollte, ben Obriftlieutenant ber 12, Legion ber Rationalgarbe, Deputirten u. Chef ber Gobelinefabrit, Lavocat, bem er fich für frubre Wohlthaten verpflichtet glaubte, u. richtete, um biefen ju iconen, bie Dafchine anbers. Als Lavocat u. feine Legion aber bie Stellung veranberten u. ber Ronig in biefem Augenblid ericien, fcos er mittelft eines Feuerbrands doch los. 21 Personen (Nationalgarden, Offiziere, Beiber u. Rinber ber Buichauer) wurben von ben Rugeln u. Schroten getroffen, babon blieben 11 auf ber Stelle, unter ihnen ber Marfchall Mortier, u. 7 ftarben balb barauf, ber Ros nig felbft mar an ber Stirn faft unmertlich gestreift, fein Pferb u. bas ber Ber= joge von Remoure u. von Joinville, fo wie mehrere andre Pferde waren verwuns bet; ber Ronig feste bie Revue fort. F. war burch 5-6 fpringenbe Gewehre ber Bollenmafchine bebeutenb, bef. im Beficht, verlegt worden, er fturgte aber blutenb aus bem Bimmer u. rutichte aus 2 beshalb angebrachten Geilen auf ein nabes Dach bes Dinterhaufes, flieg bon ba in ein Gen-fter, u. wollte auf bie Strafe eilen, warb aber bort von einem unterbeffen ausgefesten Poften im Sofe verhaftet u. auf bie Bache gebracht, wo er Anfange alles auf fich nahm, fpater aber burch bas Bureben Lavocate, ber

ibn ertannte, weich geworben, alles ausführlich geftand, &., Moren, Depin, Bictor Boireau, ber um bas Attentat im Allge meinen gewußt u. burch bie Barnung eine Betannten, nicht bei ber Rebue n. namen lich nicht in ber Rabe bes Ambigu comique ju ericheinen, bie Polizei aufmertjam macht u. ju Borfichtemagregeln bewoge hatte, u. Bechet, ein Arbeiter in ber gabril bunter Papiere, wo &. gulest gearbiid hatte, weil er &. fein Banberbuch u. fein Daß geborgt, wurden vor ben Pairebof ftellt, Lestrer fogleich freigefprocen, bie ftern jum Tobe, Boireau ju 20 Jahren fangnig verurtheilt u. bie Tobesftrafe ben 3 erftren, obicon Moren u. D alles laugneten, am 16 Febr. 1836 vor Barriere St. Jaeques vollzogen. (Pr

Fiendle, Stalt im tokan, Continued Florals, bat Bildof, Semina, florals, wenig häufer, F. war bad f. 31 å ber Allten; von hier holten die Röme wöhnl. ihre Augunn; Callina hatte hier nen Hauptwaffenplag; von Attilfa ger wurde de wieder aufgedant, aber wieder fort 1010 von den florentinern; noch läuftig Aumen ber allten Graft,

Piesole, 1) Mimo ba F., gel. Kloreng um 1466; Mlbhauer, beffen Eren burch Meichheit u. Anmuth fich zelchneten. Werker in ber Pala ju Freig. 2) Giovanni Angelico ba F. Angelico.

Fientel, Dorf im Kreife Rabben preuß, Rgebite. Minben, besuchtes marghab.

ralbab. Fieudo, Spige, f. u. Gotthard 1). Flevee (fpr. Fichmeh, 3of.), geb. D ju Paris; Buchbruder, Anfange Unble nach bem 9. Thermibor heftiger Gegner Revolution, entging ber Deportation burch bie Flucht, trat mit ben Bourbons geh. Berbindung, murbe beshalb verba wanbte fich nachber ber Confularregime gu, warb Director bes Journal d'Emple faiferl. Cenfor, erhielt 1810 eine geb. Du nad Samburg u. befreundete fich endlid mit ben Grunbfagen ber Reftauration ; Lettres sur l'Angleterre et réflexions la philosophie du XVIII. siècle, Par. 188 Des opinions et des intérêts pendant révolution, ebb. 1815; Correspondance litique et administrative, ebb. 1814minist., cbb. 1828; Causes et conséque des événements du mol de Juillet 150 cbb, 1830; Corresp. et relations de J. vée avec Bouonaparte, de 1802 à 180 ebb. 1833; außerbem Romane u. Robe

auch redigitte er medr. Zeit chriften. File (fpr. Keif), Graffch, in Södoniam Frith of Forth; 224 D.M., 129,000 meißt eben (in der Witter dom ond die Obige: We ft dom ond, 121 H.), Fial Leven, Eben u. a.; einige Geens briedertelbe, Anny Er, Anny fer, Stanton

Ralt; man treibt Fifcherei, gieht nes Rindvieh, Zauben, Raninden; fers Beinmand, Schiffe. Dauptftabt St. brems. Dier noch Erall, Bafen, Fort, ie, 1800 Em.; Dhfart, 5600 Em.; fland, 2600 Ew., Ruinen eines to-. Dalaftes; Ringhorn, Safen, Das muren, 3000 Em.; Martind, Bes ien, 4600 Em.; Reerburgh, Bafen itte (fpr. geif), Grafen von, alte fcott. ille, gegrundet von Dacbuff, welchen set II. von Schottland jum Bohn feis Thaten gegen bie Ditten gum Than gife um 840 erhob. Mertwurbig: 1) ichuff, Graf v. &.), von Chatipeare ertlicht, warb von bem rechtmaßigen Commore, ben er gegen ben Ufurpas Racbeth vertheibigte, jum Grafen er-t (um 1061). Diefen Eitel, welcher feit 14. Jahrh. nicht getragen wurbe, nahm wieber auf 2) (Billiam Duff be cco), feste fich mit Gifer ber Rebels bon 1745 entgegen u. ft. 1763, Gein u. opponirte bem Minifter Pitt. 4) mes, Graf v. F., Bicomte Dac. , wohnte bem Congreß ju Raftabt, whi ohne offigiellen Muftrag bet, mirtte intereffe Englande in Berlin u. Bien, tu Spanien gegen bie Frangofen thas zeichnete fich bei Ocaña, Talabera u. Angriff auf Matagarba aus, warb r bon ben Cortes jum Generalmajor unt, ftanb in bober Gunft bei Georg IV.

107

lanb. (Köh.)

iten, Proving, f. u. Kiusfiu, igari, hafen, f. u. Ficaria 2). igaro, poet. Perfon, bie Beaumars i puerft auf die Bühne brachte u. in arbier de Sevilla u. le marlage do to, vielleicht nach einer fpan. Rovelle, fideinlicher aber nach eigner Erfinbung, natifd behandelte. Sie erlangte in Da= un ungebeuerften Beifall u. wurde in a Opern, 3. B. bem Barbier von rilla von Roffini, ber Dochgeit bes ton Mogart behanbelt. Seitbem gilt ber fpan. Barbier, als Eppus ber Bers htheit , ber Intrigue u. Gewandheit, bie Rebenfiguren, ber Graf Almabis nbe Figuren geworben.

Igaro, f. u. Beitungen er. Billarb 1

igene (fpr. Fischaf), 1) Bit. im h Och Lat; 301 CM., 86,000 Ew., t außer folg.: St. Cere, 4000 Ew., ritfl.; 3) Sauptstabt barin, sonst fest; 2 Friebensgerichte, Dentmal ber bier Briber Champollion, 6500 Gro., Wein-13) (Gefd.). R. verbantt ibre Ents

ftebung ber Benebietinerabtei, bie von Dis pin b. Rleinen u. unter Ronig Dipin von Mquitanien burd Abt Aigmar wieber ber= geftellt murbe, worauf es 816 Papft Stes phan IV. felbft einweihte. 1301 taufcte Konig Philipp b. Schone von bem Abt bie Gerichtebarteit über bie Stadt ein. Rachs bem bie Abtei um bie Mitte bes 16. Jahrh. fecularifirt worben mar , murbe %. 1568 von ben Sugenotten belagert, 1576 von benfel-ben genommen u. verwuftet; erft 1622 burch ben Gouverneur Gully wieber unter Ronig Lubwig XIII. genommen; bamale murben bie Teftungemerte gefdleift. (Wr. u. Lb.)

prigeln (Sittengelon), fo v. v. sindein.
Figiren (v. lat.), 1) überhaupt befestigen; 2) (Ebem.), flüdrige Körper feuerschändig maden; dab, F. des Alchts, f. unt. Licht 11. F. der Wärme, f. unt. Barme se.

Figites, bei Latreille Gattung ber Diplolepariae, Fuhlhörner tornig, nach aus Ben fich verbidenb, beim Beibchen 13., beim Mannden 14gliebrig, Sinterleib gus fammengebrudt, breiedig-eiformig. Art:

F. scutellaris. Figlina (rom. Unt.), f. u. Topfer u.

Rom (a. Geogr.) so. Figment (v. lat.), Erbichtetes.

Figtren, 1) Bai, f. u. St. Chriftoph; 2) Bai, f. u. Jamaica 2

3) Bai, f. u. Jamaica Figueira do Mondêgo (F. do Mondêgo (F. do Mondêgo), Clade im Bêntêgo îm pro-bantel mi Bamai, Bênt, Cecfaj se; 6000 Ew. Dabei Muraceire, Infel im Bentêgo, 3 C.M., liefer tois belofaj.
Figueiras, 3) Etabi in ber îpan. Bub belog înce în pro-beigo, Germa; 5000 Ew., Dabei bir înarte Çefung & a fel io be C. Hernando. 3)
Wirn. irin Gesch ber Yndreid in Hissa-wirn. irin Gesch ber Yndreid in Hissa-Bilbeim IV., beffen Dbertammerherr er

be, u. beforberte bie bramat. Runft in Alten, eine Stabt ber Inbigetes in Hispania tarracon.; nachbem &. von ben Gothen ob. Banbalen im Mittelalter gerftort war, ließ es Ronig Jatob 1. von Aragonien 1267 wieber aufbauen u. gab ihm Stabtrechte; in ber Mitte bes vor. Jahrh. lief Ronig Fers binand IV. bei &. bie Feftung Caftello be 6. Fernando anlegen, jeboch bie Stadt blieb unbefeftigt; bie geftung bilbet ein Bier= ed u. forberte 10-16,000 Mann Befagung. Die Befleibung ber Balle find Quaberftude, bie Balle burchgebende cafemattirt, fie ift mit Minen verfehn. 27. Rov. 1794 von ben Frangofen genommen, f. Frangofifcher Res lage ber Frangofen burch bie Spanier bei F., f. ebb. es; in bem Frieden ben Spaniern urudgegeben; 1808 erhielten bie Frangofen bie Teftung burd Bertrag u. behaupteten fie unangegriffen bis jum Frieben; weftl. von F. liegt bie fleine Fefte I a Mnga. (Wr. u. Lb.) Figurlich, fo v. w. Bilblich.

Figurliche Erkenntniss, 1) Ers Penntnif, nicht burch eigne Anfchauung (instuitive, anfchaul. Ertenutnif), fons

berndurch äußre Zeichen, wie Schrift, Zahlen 2c., erworben; Po b. w. Erkenntniß aus biblichem (figurlichem) Ausbruck, bilbliche Darfellung.

lice Darfiellung. Figurliche Zählen, fo v. w. Fis

gurirte Zahlen.
Figuero dos Vinhos, Stabt, f. u. Leiria.

Figulina (rom. Ant.), fo v. w. Fl-glina.

Figulnensis porta (a. Egr.), Thor Roms, f. d. (a. Geogr.) e. Figulus, P. Nigibius, Freund Cis ceros; Aftrolog, Erneurer der Pythagorais ihen Shule; nahm im Bürgerfriege Poms

pejus Partei; ft. 45 v. Chr. im Exil; Fragm. in: Rutgersii var. lect.

Figur (b. lat.), 11) (Math.), jeber Flachenraum, ber gwifchen geraben ob. Erummen Linien enthalten u. burch biefelbe begrengt ift; je nachbem bie Grengen gerabe ob. frumme Linien find, unterfcheibet man gerablinige u. frummlinige &=n; befteben bie Grengen aus beiben Arten von Linien, fo beift die &. gemifcht. "Die ges raben Linien beißen, infofern fie bie Grens gen einer &. bilben, Geiten. Es find me= nigftene 3 Seiten nothig, um eine gerablis nige & ju bilben, eine folde beift ein Dreied; man unterscheibet nun weiter nach ber Ungahl ber Geiten vierfeitige & = n ob. Bierede, fünffeitige ob. Funfede zc. Bielede (Polygone) ob. vielfeitige F=n find folde, die mehr als 4 Geiten haben. Rach bem Berhaltnif ber Seiten unterfcheis bet man in gerablinigen Fen gleichfeitige u. ungleichfeitige, nach ber Gleichheit ob. Ungleichheit ber Bintel regelmäßige ob. unregelmäßige; in einer regelmäs figen ob. regularen & muffen alle Seiten u. Bintel gleich fein. Ide gerablinige F. kann burch Diagonalen in so viele Tecilei gerlegt werben, als die F. Seiten hat, we-niger 2. Dies gibt ein leiches Mittel ab, Fen ju meffen. \* Schon eine frumme Lis nie reicht bin, eine frummlinige &. gu bilben, wie wir bice beim Rreife u. ber Ellipfe feben. In ber analytifchen Geometrie fom= men noch anbre Arten frummliniger Fren por, bie beiben genannten find jeboch bie michtigften; 2) febe Beichnung, bie jum Ber-ftanbnig eines mathemat. Beweifes ob. eis ner Muflofung beigefügt wirb; 3) Darftels lung ber menichl. Geftalt; 4) (Kartenfp.), fo v. w. Bilb 6); 5) (Ber.), was fich im Bappen finbet, außer ber Tinctur in ben Sectionen. Die Fon find entw. Chrenftude ob. gemeine Figuren (f. b.); 6) (Log.), fo v. w. Schluffigur; 7) Beidnung, wie in einem porgefdriebnen gefelligen Tange fich Tange paare um anbre bewegen follen. 8) (Phyf.), f. Riguren.

f. Figuren. (Tg., Pi. u. Mch.)
Figure (Gramm. u. Aeft).,) einzelne Als
weichung von der gewöhnl. Ausbrucksform.
Die Fen find: A grammatische, u.
zwar a) etymologische, wenn einzelne

Buchfalen u. Golden am Anfange, in die Mitte od. am elne fünguterin (j. Twiebelfs, Gerntbelfs, Paragags, Dufsflown, aufalter (f. Behriffe, Honger, Anders behriffe, Monter, Anders reifs, Antithelfs, Metathelfs) die tattifiche, d. b. ungenöbni, Awstein im Anfelung des Gebruchs (f. Antimotralizes, Oppulage, Oppulage, Antipederen Profeson, Parentbelfs, Opal Annabutkopn eingelner Behreftle, Opal Annabutkopn eingelner Behreftle, Opal

Musführlichfeit u. Rurge bes Ausbrude Pleonasmus, Ellipfe, Spllepfis, Financia xorvov, Spnegeugmenon, Beugma, biabye, Sophen) ganger Gebantenreise B) afthetifche, im allgemeinen Ca funftliche Bendung u. Menberung bet turl. Ausbrudes, um ber Rebe nicht nur erforberliche Deutlichfeit fur ben Berfin fondern auch, nothigenfalls, Unfchauli für bie Phantafie u. Lebhaftigteit fur Gefühl zu verleihn (vgl. Bilblicher brud). Begen ber Freiheit, mit welder Beift fich in ber Sprache geftaltet, fint Fren gabllos. Doch laffen fie fich im meinen auf Rlaffen gurudführen: a) men Borter u. Rebensarten mit and pertaufcht werben, welche gu biefen einer naturlichen u. leicht gu entbeden Bermanbichaft ftehn; ein foldes umm ftelltes Bort beißt ein Eropus. . Ben unterfcheibet fich bie F. im engern # ne (f. a) u. b) fo, daß bei biefer ent bem Subjectebegriffe ein verfinnlid Prabicat beigelegt, ob. bie gange ftpli Umgebung veranbert wirb, boch fo, bei Subjectebegriff felbft in ber eigentl. beutung fteben bleibt, inbem beim Im ber eigentl. Subjectebegriff in einen gentl. peranbert wirb (f. Detonumia, allage, Synetboche, Superbel, Allaba Metapher, Prosopopoie, Antitheton, tie, Euphemiemus, Frage, Ausruf, 3:00 b) Beranberung ber Gage: ... burd Ermeiterung (f. Repetitio, 90 phrafis, Pleonasmus [rhetor.], Periphi Exposition, Description, Diftribution bivibualifation, Amplification, Eph Beifpiel, Gleichnif, Gegenfas), bb) Berturgung (f. Ellipfie, Rrafie, Apol fis), ce) burd Ettraftigung (f. Anti-Bortipiel, Paronomafie, Paraboron, & teng); 'c) Beranbernng an) in bir ficht ber Ordnung (f. Inverfio, Gra tio, Prolepfie, Prateritio, Guspenfie, rectio, Conceffio) ; bb) bes Bufamme

bange ob. ber innern Folge (f. Wibeton, Polyfonbeton), cc) bes Dagver

niffes ber Glieber (f. Gefprach [vgl. mit D

bitatio, Communicatio, Correctio, Melog, Apostrophel u. Parallele).

ordnete man die &. A) in Borts, Can

u. Drbnunge Fen, wohin and Rlange Fen in ber Rebe (mufitalifd' &.) gehoren, ob. B) in Fen fur bie Car

ertfamteit u. bas Gebächtnif, für ie Einbilbungetraft, für bie Geuthebewegnng, fur ben Big u. en Sharffinn. (Wd.) Pigur (Duf.), 1) überbaupt irgend eine

ruppe von Zonen, bie fich nm einen Zon rum, ob. von einem Zone jum andern ges altet. 2) Bef. aber a) bie feftgeftellte, ipthmifde gren: Eriole, Gertole, Geps mole, Syncope, Staccato, Legato ; b) bie elob. Fren: ber Borfdlag, Doppelfdlag rilleric.; e) bie harmon. Fren; bie Urs iggien; d) bie rhetor. Azen: crescendo. trescendo, accelerando, Parenthefe. 3) fannigfaltigfeit u. Beweglichfeit, hohren offdwung u. hervorhebung ber Saupts mente bemirten u. ausbruden tonnen n. len, fo bebeutet &. (fignrirt) meift fo m. Musichmudung, tunftvolle Bergieruns # (fanfer, Roulaben, Bolaten), n. wirb

m Einfachen, Ungefunftelten entgegenges Figurabel (v. lat.), geftaltbar, bilbs m; baber F - bilitat, bie Gigenfcaft Rorper, eine Beftalt angunehmen. Eis je Rorper, bie feften, haben eine ihnen labbangig von ben Umgebungen gutoms mbe Geftalt, n. gwar zeigen einige eine fallenb große Regelmaßigteit in ihrer pur, wie bie Rruftalle, bei anbern tonnen aur burd Difroftope eine folde Res nafigteit mahrnehmen. Eine anbre Rlaffe Rorpern (bie fluffigen) haben feine Aftanbige Geftalt, fonbern richten fich ti nach ihren Umgebungen, wobei bie thehnfam fluffigen noch bas Beftreben seis

(MIC) Umgebungen geftatten. Figuralgesang (Figurarte Mu-Cantus figuratus, Canto figu-

rato), 1) jeber mehr fimmige Befang übers haupt, gleichviel ob bie Stimmen gegen eits anber Roten von gleicher ob. ungleicher Bels tung haben, ob. ob fie contrapunetifch ges arbeitet find, im Begenfage ju bem Cantus planus, welcher blos Delobie ohne alle tatt. Eintheilung war; 2) fo v. w. tunft-voll verzierter Gefang, entgegengefest bem einfachen Chorale. F - musik, Figus ral=Gefang, nur mit Inbegriff ber Infrus

mente. (Hs.) Figuranten. 1) im Ballet Derfonen, bie nicht Golos, fondern nur truppenmeife tangen n. jur Musfullung ber Bwifdenrau= e beffelben bienen; 2) überhaupt auf ber

Buhne ftumme Perfonen. Figuration (v. lat.), Belebung einer Rebe, eines Dufitftude burd Figuren.

Figura venosa (lat.), Gefafram Figurband, Band mit bunten Bils

Figuren, akūstische (Phpf.), fo v. w. Klangfiguren. F., Lichtenbergsehe, f. Cleftrifche Figuren. F., Wittmannstädtische, f. u. Deteoreifen. Figurenkobalt, f. u. Kobalt.

Figurine (v. lat.), 1) fleine gefchniste, gemalte ob. gegoffne Figur; 2) fleine Re=

benfigur in Lanbicaften. Figurirt, vericont vergiert; baber F-e Harmonie, Dufit mit mehrern burchgehenden ob. Reben . Figuren.

Figurirte Zahlen, 'Glieber arithmet. Summenreihen (f. Reihe s), beren ers ftes Blieb bie Ginbeit ift, namlich:

n, ben Raum fo weit auszufullen, ale bie **1**, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 2, 8, 4, 6. 8, 36, 9, 2. Ordnung, 1, 3, 6, 10, 15, 45, 3. Orbnung, 21, 1, 4, 10, 20. 35, 56, 120, 1, 5, 15, 36, 70, 126, 216,

1, 6, 21, 56, 126, 252, 462, Lafeln ber Bablen, f. Zafeln, mathema= politan. Prov. Calabria ultra, gebaut von fet n; vgl. Pyramibaljahlen, Polygonals Polpebralgablen. Die erften betannten merfudungen über f. 3. hat Diophans 16 (f. b. 2) angeftellt. Spater finben

ich wieber in Stiefele Arithmetica tegra. (MIII. u. Tq.) Figurismus (Dogm.), fo v. w. Enpit. Figurist (v. lat.), 1) Statift u. gew. inger; 2) Bilbner, bef. ber Statuen, ber ruppen, Figuren in Bastelief fcafft.

Figursteine, Steine, welche bie Geeines Gies, Rafes u. bgl.; meift Ratur= tele; haben fie nur Abbrude pon folden ingen, beißen fie Braptolithen. Fil. fo v. m. Elephant, im Drient Rame

Fila (Bot.), Faben, f. b. (Bot.).

8 Laufers im Schachfpiel.

Filadelfia, neue Stabt in ber neas

165, 4. Orbnung, 495, 5. Drbnung, 792, 1287, 6. Orbnung,

ben Cinm. ber vom Erbbeben 1783 gerftors ten Stabt Caftel monarbo. Filadiere (fr.), in Frantreich glußs fahrzeug mit plattem Boben u. Gegeln, bins

ten u. vorn fpigig, febr in bie Bobe gebenb. Filage (fr., fpr. Filabich), ber auf ber 3wirnmuble einzeln u. linte gezwirnte Geis benfaben, ber nachher, mit einem anbern vers einigt, boppelt gezwirnt (Drganfin) wirb.

Filago (F. Juss., Filgeraut), Pflans gengatt. aus ber naturl. Fam. ber Bufams Figuron, beim fpan. Theater ber 1. mengefesten, Orbn. Cupatorinen Spr., Amphigynanthae, inuleae Rchnb., Buden Ok., 19. Rt. 2. Drbn. L. Arten: F. germanica, fpannenlang, weißfilgig, Blus then in achfels u. enbftanbigen Anaueln, auf trodnen Bugeln u. Medern, fonft gegen Durchfall gebraucht; F. arvensis, mit aufrechtem, rifpenformigem Stengel, lans gettformigen Blattern, Bluthen gebrangt am Enbe, foubbod, gang weißwollig, au

Canbfelbern; F. montann, auf fanbigen Bergfelbern, u. m. a. Filagramm (v. lat. u. gr.), 1) f. u. Filigran; 2) bas Beiden im Papier.

Filamenta (lat.), 1) (Bot.), Ctaubs faben; 2) (Anat.), Fibern. F. nervorum, feine Rervenzweige; baber Fila-mentos, feinfaferig.

Filangieri (fpr. Filanbfchiebri), eins ber alteften neapolitan. Gefdlechter. Bef. betannt: 1) (Ricarb), 1262 Statthalter in Sicilien, unterbrudte ben falfden Friebrid, f. Sieilien (Gefd.) ss. 8) (Gaetano), geb. ju Reapel 1752; Anfange Solbat, bann Jurift, neapolitan. Finangrath, Feinb Actone; for .: La scienza della legislazione, Reap. 1781-1785, 8 Bbe., beutfc von stoile, verus, 1784, 987, earligh von Lint, Ansk, 1784, 983, 8 Thie, (freisinnig u. tressind; fast in alle Spracken übersein, franz, wieder von B. Genstant, posi-1822, 5 Bde.). Er st. noch vor der Bollen dung desschen als Affestor im Finanzisch dung desschen als Affestor im Finanzisch du Reapel 1788, Bgl. I. Tommasis Ge-

bachtniffchr. auf &., aus bem Stal. von &. Munter, Unfp. 1790. (Lb. u. Lt.) Filareti, Akademie der F., f.

u. Afabemie 19. Filaria, f. Fabenwürmer.

Filarmonici, Akademie d. F., f. u. Atabemie 19. Fila seminifera u. F. succu-

lenta, f. u. Kruptogamen 10 2. 19.
Fliati (Fliaten), I) Fluß im turt.
Sanbidat Delonia, fällt in ben Ralamas, ber fich 2 Mellen tiefer in bie Straße von Rorfu ergießt; 2) Ctabt an ibm, Sauptort ber tributbaren, aderbautreibenben Stamme ber Filoter (8000 Dlann); 4000 Em.

Filatorium, Mafchine jum Abmins ben u. 3wirnen ber Seibe.

Filefield , Gebirg, f. u. Langfjelbe. Filenne , abelige Stabt im Rr. Cjars nitom bes preuß. Rgebite. Bromberg, an ber Rebe; Tudweberei u. Spigentloppelei, Schloß, 3300 @w., barunter 1200 Juben.

Filek, 1) Bit. ber ungar. Gefpann-icaft Reograb; 2) Martefl. barin mit Sauerbrunnen; 3) (Gefd.). Rad Gin. bas Philetia bei Ptolemaus. A. hatte ein fe= ftes Schlof, welches bie Turten nach ber Ditte bes 16. Jahrh, burd Berrath eins nahmen u. von ba aus bas Land vermuftes ten; 27. Rov. 1593 bier bie Zurten pon ben Ungarn unter Tiefenbach gefdlagen u. R. bon legtern wieber erobert; f. Ungarn (Gefd.) ... 1605 pon Stephan Boestai, Fürften von Siebenburgen, 1610 von Bethe Ien Gabor, 1621 von Getfdin Georg ges nommen , 1645 von Ragoegy befchoffen, 1682 an bie Infurgenten u. Zurten übergeben; 1683 erhielt Ronig Joh. Cobiedti bon Polen &. fur bem Raifer geleiftete Dienfte. (Wr. u. Lb.)

Filet (fr., fpr. Fileh), 1) Gewebe ros ber Seibe, wie bie Gage gewirft, aber mit größern Dafden; 2) Gewebe que 3mirn.

wollnem Garn ob. Geibe; man fripft ber Faben fo gufammen, baß zwiften ben Rusten Maften übrig bleiben. Die Grofe ie Dafden hangt von einem runben ob. fie den Stud bolg ab, um welches ber fabr por bem Untnupfen gefchlungen wirb. Re braucht jum F-strieken noch eine F nadel, ein bunnes Deffings et. Giber ftabden, welches an beiben Geiten gefpal ten ift, um ben gaben barauf ju widelt 3) (Mehrzahl Fileten), Bergierungen ben Ginbanben ber Bucher; bab. F-sten pel, fo v. w. Bortfilet; 4) ein ftem 5) bei ben Dieren bes Sirfdes abgeion tenes Stud Bleifch; oberhalb ber Am find die großen, unterhalb berfelben Pleinen Fre. (Fch., Wt. u. Pr.

Filetzwirn, f. u. 3wirn 2) Fili (norb. Dipth.), 1) ein Erbyen 2) fo v. w. ber Steingwerg Befti. Filia (lat.), Tochter. F. familia 1) Saustochter ; 2) Rlofter, bas einem

bern Rlofter untergeordnet ob. aus tell Mitteln gegrunbet ift; 3) f. Rilial 8). Filial (v. lat.), 1) im Berhaltnif Rinber gu ben Eltern; baber 2) von em Anbern gegrundet u. beforat u. beibil ibm untergeorbnet u. pon ibm abbin bef. 3) (F-kirche, Zochterfita Filta ecclesia), Rirde, welche feinen nen Pfarrer bat, fonbern bem Geiftlis einer anbern Rirde (Dutterfirde)

Beforgung übertragen ift: bavon F. meinde, F-schule, 2c. (Lb.u.F. Filialbanken, f. u. Bant (\$1) 44, 59. F-bandlung, f. unt. fen handlung 1).

Filins (Billaus), Ruftenfluf dwargen Meere; fommt vom Alatagh. Filiation (v. lat.), 1) ber Geberi ber Untergebnen gegen bie Drbensobern: (Filiolitat), Ehrentitel, ben Papte Concilien ben fath. Furften beilegen; 3) u. Ahnen s. Filiationsbriefe, i. Bruberfchaft guter Berte.

Filiba. 1) Dorf, f. u. Piraufdta. F. Vilajeti, fo v. w. Dagebonien. Filibe, f. Philippopel. Filibert, Borname, fo v. w. Phili

Filicaja (Bincenzo ba f.), geb. 164 Floreng; lebte nach beenbeten Stubien befdrantten Berhaltniffen auf einem ! gute. Seine Dben auf Cobiestys Befri Biens erwarben ihm eine Unterftugung ber Ronigin Chriftine pon Schweben # Großherzog von Floreng; er ft. ale Ce tor u. Gouvernementefeeretar 1707 ju reng; Gebichte, Flor. 1707, 2 Bbe; 1720, 3 Bbe, 12.; ebb. 1762, 2 Bbe. ( Filices, fo b. m. Farrenfrauter.

licis radix , fo v. w. Karrenfrants Filiciten (F-tes), verfteinerte rentrauter; man bat (jum Theil riefm lypodium, Adianthum u. a. Sinb aud mi

niart getheilt in bie Gatt. Glossois (Anngenfarrn, Blatt einfad, pig), Neuopteris (Bebel gefiebert, er rundl., Rippen gabelig), Odonerls (Bebel gefiebert, Blattden ohne Irippe, nur mit geraben Abern); Peeris (Bebel gefiebert, Blattabern formig getheilt), Sphaenopteris.

lidhe, f. u. Barben .. liformis (Bot.), fabenformig.

ligrainarbeit (F-gram, F-1), Golb = u. Gilberarbeit aus feinem i, beftehend in burchbrochnen, gleich= itterartigen Bergierungen, welche ju m Anopfen, Futteralen, Nabelbuch= Balefchlöffern u. bgl. gebraucht wers ibne f., wie auch f. von geplatteten u. Silberfaben. Um f. ju verfertis-iegt man bie Drahfftude, je nachbem gewählte Zeichnung erforbert, mit Bange u. reiht fie innerhalb ber Gins g zusammen, Die von fcmalen Stabs. b. bidrem Drafte gebilbet, gelöthet u. iner flachen Unterlage, 3. B. einem ien, Blech ob. bgl. bereit gelegt ift. Bothen im Roblenfeuer ob. mit ber mpe gefchieht bie Befeftigung, Um Begenftante u. bgl. aus ber &. ju bil-

tegt man biefelbe nach ber Bollenbung iebenartig. (Hm.) limer, porgefdictl. Ronig ber Go-

f. b. s. Uns, ein Beug aus Rammwolle, f. u.

lielitat (lat.), fo v. m. Filiation 2). lioponi, Akademie der F., Atabemie 19. lipendelschwärmer, f.u. Bibs

marmer. lipendula (Bot.), Art von Spis

F. aquatica, Oenanthe fistulosa. lipepi, f. Botticelli. lippi (Domin. Ant.), Lehrer ber itas bride ju Rürnberg u. Bien; ft. da: 1817; fdr.: Italien. Sprachefter, b. 1796 (11. Aufl. 1823); Italien. Les i, St. Gallen 1801 (5. Aufl. 1825); o Italiano di scelta lettera, Bien 1818, t.; 3talien. = bentiches n. beutich =itas

is, Jaten. ventiges in ventigste. Soften eine Seine ventigste. bl. 1817, f., 2 Bde. Hppsno (Lippi), 3cb. 3u Floren, natürl. Sohn von Kra Flispe, his maler; ft. 1595; Merke: im Chor ft. Maria Novella ju Korena.

lippo (grag., Lippi), geb.um 1400, eliter u. Maler, entfprang aus bein r, entführte eine Ronne, gerieth in erei u. ft. 1469 an Gift von ben Ber-ten feiner Geliebten. Er hat einen n Bauber finnlicher Schonheit in feis bemalben, wenn auch zuweilen Sarten. te: 3m Dom zu Spoleto u. im Dom ato bas hohe Chor; Kronung Maria Afabemie ju Floreng. (Fst.)

Ronia p. Spanien gepraate mailanber Gils bermunge, 546 Grani an Gewicht u. 74 Bire (150 Solbi) mail. Cour., war lange beim Eurs zwischen Mailand, Paris u. Epon die Norm; 1 F. = 1 Thir. 17 Sar. 52 Pf. pr.

Filippe d'Argire (St., frubet tur Catania, auf hohem Felfen; 6200 @m. Filipponen, Boltestamm, f. u. Dras gomirna.

Filippowe, Stabt, f. n. Senny. Filiren (v. fr.), 1) fpinnen; 2) bas

Einfteden eines Rartenblattes unter bie ans bern, foneiben : bab. 3) betrügen.

Filistata, f. u. Minirfpinne. Filius (lat.), f. Cohn.

Filius ante patrem, Pflanje, Tussilago Farfara.

Filius familias, Saussohn. Filius S. Petri, Litel, vom Papft einem Fürsten ertheilt, ber bem apoftol. Stubl bei. Berehrungen wibmet.

Fill's (lat.), f. u. Karrenkrautvurzel, Filladu, Reich, f. Bambara g). Fillada (F. Guil et Verot), Pflanzengatt, aus der natürl, Fam. Mimoseae. Art: F. suaveolens.

Fillani, Boll, fo v. w. Foulahs.
Fille (fr., fpr. Fillj), 1) Madden; 2)
une F., öffentliches Mabden, F. de chambre (fpr. &. b'Schangber), Rame mermabchen, F. d'honneur (fpr. g. bon= nohr), Soffraulein.

Filler (Filir, flaw. Filjar), Dorf in ber Gomorer Gefpannichaft (Ungarn); ber abeligen Familie Derencfini gehörig; 480 Em., verfertigen bemalte Schrante ac.

Fillerun, Stabt, f. u. Middin, Filles (fr., Medrjaht von Fille), gon-nen; dah. K. Dieüx, f. Gottestochter; F. (securs) de la Miscricorde, fo v. w. Regulirte Rlofterfrauen bee 3. Dr.

bene bes beil. Frang, f. u. Buforben 6). Filodrammatico, Theater, f. unt. Mailand.

Filomena (Philomena, bie große Beilige), Jungfrau u. Martyrin unter Dios cletian, feit 1831 heilig gefproden u. ihre Reliquien im Dorfe Mugnano bei Avellino auf Sicilien verehrt. Bgl. Rurge Rache richt von St. &., Freib. i. b. Schweig 1884. Filomusiacum (a. Geogr.), Ortfcaft

in Maxima Sequanorum (im fransalpin, Gallien); j. Daillac.

Sauten; f. Andrac.
Filoti, 1) Kiuß im türk, Sanbichak Jas nina, Sjalet Aumschi; D) fo v. v. Kilati 2).
Filoti (ital.), große Korallen Nr. 1.—6.
Filoti (fr.), Sylhbube, Schelm; daher F-terië, Spigduberei.
Filose, Fresh d. non Wissen. 664

Filpen (Drgelb.), von Pfeifen, fich überblafen.

Fils. 1) Flug in Burttemberg, entsfpringt bei Biefenfteig im Schwarzwalbstreife, fällt bei Blochingen in ben Redar; 2) fonft ganbroigtei, mit ber Bauptft.

384 Goppingen,

File, Minge, fo v. m. Fels.

Filsand, 3net, f. v. Defet.
Filsand, 3net, f. v. Defet.
Filtriren (Filträtio), 1 Durchgießen einer, unaufgelöste Abelie in feiner ob. gröberer Gestalt in sich entstaltenben Filtsigdeit durch einen feinlöcherigen ob.
norden Nicht in der Gefet. porofen Stoff, in ber Abficht, erftre bon ber Gluffigteit gu trennen u. bie Fluffigteit vollig flar barguftellen. Bum F-apparat geboren: a) bas F-bret, eine Platte von Dolg ob. Steingut, mit einer rnnben Deff-nung in ber Mitte jum Ginfeben bes Gils trums, welches auf bas Filfrirgefaß gelegt wirb; B) bas Flitrum felbft, weburch bie Fluffigteit gegoffen wird, meift aus einem faltigstrichterform. jufammengebroche nen u. burd einen trichterform. Rorb (Fkorb) von Dolgftaben ob. Reberfpulen, ob. einem F-trichter (von Glas ob. Steingut, inwendig mit abwarte laufenben Rippen, um bas allgu bichte Unichliegen bes Biltrums u. fomit bas Entgegenftemmen ber Luft im Filtrirgefaß gu verhuten, in beren Ermangelung in einen glatten Erichter Boli : ob. Glasftabden eingelegt werben) unterftusten, ungeleimten Papier, auch aus Leinwand, Gill ob. Zuch (F-tuch) ges fertigten Spinbeutel (F-nack, F-dü-te , ift er tegelformig, F-hut) beftebenb; ftarte Sauren, welche biefe Filtra angreis fen wurben, filtrirt man burch geftoffenes Blas; c) F-geffisse, cylinbr. Glafer, Zopfe, Couffeln von Steingut zc., in mels den bie Fluffigteit aufgefangen wirb. Im Größern filtrirt man burd Rahmen, worin Leinwand ob. 3willich ausgefpannt ift ob. auch nur burd Lagen von Strob in Raffern mit burchlochertem Boben. Auch jur Reis nigung bes BBaffers u. um baffelbe (wie bas Ceemaffer) trintbar ju machen, ift bas &., bef. unter Benugung von Roblens pulver, ale F-masse, bon großem Rus gen; hierzu bienen eigne F-maschinen nach mannigfaltigen Angaben. Die Engl. Frmafchine ift ein Gefaß, bas oben von nur roth gebranntem, magerm Thon gefers tigt ift, wodurch bas Baffer fidert u. fich gereinigt in einem anbern barunter ftebenben Gefaße fammelt. Much zu manderlei haust. Gebrauch, wie jur Bereitung bes Raf= fees, ift bas &. von Bortheil. (Su. u. Hm.) Filtrirkübel, f. u. Starte.

Filtrirstein (F-sandstein), Canbstein neuerer Bildung, bessen Körner (von Basalt, Trachyt, Muschelstuden) fo loder gufammenhangen, baß fie bas bas rauf gefduttete Baffer mehr ob. weniger gereinigt burchlaffen. Funbort: an ben Ruften von Mexito, auf ben canar. Infeln, auch in Bohmen; wird an einigen Orten gu Befagen verarbeitet u. gur Reinigung bes ichlechten Erintwaffere gebraucht. (Wr.) Filtrirtonne, fo v. w. Effigfaß, f. u.

Effig it. Filum (Bot.), 1) Faben; 2) f. u.

Filz. 1) verworren in einanber folungne Saare ob. abni, bunne Rirpe 1) felder Stoff aus Saaren ob. befenb Bolle burch Filgen, woraus bute, Ri Deden, Stiefeln, Schube, Strumpfe, E Soube, Mantel u. Rleiber gemacht met bie baher F-hute, F-mutzen K. Ben, vergl. But; 3) (Bucher.), f. u. B bruderpreffe +; 4) (Papierm.), fo t. Bufchtfilg; 5) (Buttenm.), feiner folamm; baher ber Berb, auf welden gemafchen wirb, F-herd: 6) (Bot.) (Fch. u. Hm. v. w. Tomentum.

Filzballen (F-bällchen), Rupferftechen 11.

Filzblech (F-eisen), for Rilaplatte. Filzen. 1) f. u. Sut ..; 2) and andern haaren, fich filgartig gufammen ren; 3) bom Tuche, wenn bie haar Bollfaben fich beim Balten geberg

einander permidein; 4) f. u. Bemurf Filzfleck (Sutm.), fo v. w. gat F-holz (F-heerd), f. u. San der t.

Filzig (Bot.), mit feinen, bicht in ander verwebten, weißlichen Saaten gogen.

Filzkern (F-kegel), f. z. b Filzkraut, Filago. Filzlappen, fo v. w. giljind. Filzmacher, in manden Gest Sandwerfer, ber allerlei Dinge aus gu

Bilg, nur teine Bute macht. Filzmalz, f. u. Dals. Filzplatte, f. u. Out ...

Filzraupen, f. u. Raupen n. Filzschuhe, F. sohlen, F. feln, F-strümpfe, f. n. Fili 2. Filzteich, Acid, f. n. Schnecks Filztuch, 1) f. n. Suter; 2) Zuch. Filzwurm, Burm, f. u. Cen

Fimbria (lat.), 1) Frange; 8) ( f. Frange; 3) f. Rorbmufchel. Fimbria, Familie ber Flavia ! Mertw. ift: Flavius F., bes Cinna hanger, bann Unterfelbherr bes Bal cus im Mithribatifchen Rriege; &. bie Golbaten gegen ben Felbherrn ati Felbherr; er feste ben Rrieg gludlid ! Mithribates fort, trieb benfelben auf gamum u. belagerte ibn in Ditane, bef felbe nur burd Lucullus Thatlofigfeit tam. Als Mithribates mit Gulla 80 gefchloffen, jog Gulla gegen &.; feine & pen verließen ibn, er flob nach Perga (Sch. n. LA tempel.

Fimbriae hippocampi (# f. u. Sippocampusfus u. Behirn u. Fimbriaria (F. Juss., St. Hi Pflangengatt, aus ber nat. Fam.

wachfe, Malpighieae Rehnb. Arten: F. jabensis u. elegans, in Brafilien. Fimbriatus (Bot.), f. u. Blatt st.

Fimbrien der Fallopischen rompeten (Anat.), f. u. Genitalien, ibliche m.

Fimbristvlis (F. Vahl), Dflangens tt. aus ber nat. Fam. Eppergrafer, Scirpie Robnb., Simfen Ok., 8. Rl. 1. Dron. Urten: größtentheile auslanbifche.

Fimbulthul (norb. Doth.), Sing aus pergelmir, f. Riffheimer. F-vetur, ber Jahre anhaltenbe Binter vor ber Gottermmerung, f. b.

Fimmel, 1) ein 8-10 3. langer n. -2 3. breiter eiferner Reil jum Losftufen iefriger Banbe; er wirb mit einem fcme-n hammer, bem 20-30 Pf. fcmeren Fiustel ob. F-päuschel, in bas Geweibliche banf, f. n. Banf.

Fimmeln, 1) fo v. w. Anslichten; 3) n weiblichen hanf ausgäten. Finn (fpan.), f. u. Wolle.

Final, Stabt, fo v. m. Rinale.

Finalcadenz, ber Schluffall ber let.

Finale (ital.), 1) legte Sanblung, gluß; 2) ber legte San von einer Simnie, Dper u. bgl.; 8) in ber Dper, bie am ibe eines Acte jufammengereihten Gabe r Kon . u. Kaftart, mahrend welcher die indlung fortrudt. In bem & bes letten is geht gewöhnlich die Entwidelung bes sotens bor fich; 4) bei ben Frangofen : Grunbton eines Stude. (Ge.)

Finale, 1) Stabt in ber Riviera bi mente bee farbin. Bergogth. Benua, am ittelmeere; 4600 (7000) Ew.; 1) (Befd.). mar fonft Bauptort eines Marquifats u. horte bem Saufe Carreto; es erhielt von gifer Maximilian I. bas Mungrecht; 1571 n ben Spaniern genommen, bod tehrte r Marquis von &. balb wieber nach &. jus d; 1602eroberte es auf Befehl Philipps III. n Spanien ber Marquis von Auentes u. bie panier behieiten es bis ju Unfang bes 18. ibrb. , wo es von ben Berbunbeten genoms n u. ale Reichelehn 1713 an Genua um 100,000 Ctubi vertanft murbe; ber Berg. Ugebe feste Genua in ben Befit berfelben. Buni 1702 bier Cieg ber Raiferlichen uns Stabremberg über bie Frangofen unter bergotti, f. Spanifcher Erbfolgetrieg a. n öftreich. Erbfolgetriege wurbe es wien Tobe Philipps V. bie Spanier F. u. f Ronig bon Garbinien befeste es. Die ifpruche bes Reichs murben erft 1801 auf-Bergogthum Mobena, am Panaro; hat (Wr. u. Lb.) 00 Em.

Finalzusammenhang, bas Bets

Uniperial - Beriton, 2, Muft. X.

baltnif ber Dinge als Mittel u. Bmed. pal. Teleologie.

eler (fr., fpr. Finangfieh), I) f. n. Finangen; B) fo v. w. Mentier, Finanzen (n. Ein. von dem altdeuts

fchen fin na, Abgabe, mabrid. aber aus bem Italien. ob. Frang., ba in altern beutiden Schriften F. Betrugerei bebeutete), 11) bie Mittel, welche ein Staat gu Beftreitung feiner Ausgaben befigt. 28) Die Anftalten, welche er jur Aufbringung u. swedmäßis gen Berwenbung jener Mittel (Staatos eintommen) eingerichtet hat. Die Befugniffe bee Staates auf gerechte u. gwede maßige Bestimmung, Erhebung, Berwals tung u. Bermenbung bes Staatseinfommens beißen bie F-hoheit (Potestas cameralis); biefe gerfallt in bas Recht, bie F-verwaltung anguorbnen u. bie Staat sauflagen ju bestimmen (Jus tributorum, Droit d'im-pot). Bebe Staatsauflage muß fein, rechts maßig, bezüglich ber Art ber Beftfebung, nothwendig für bas mabre Staatebes burfniß, gerecht binfichtlich ber befteuerten Sache ob. Perfon, ber Art, Große, Ber-theilung, bes Einfluffes auf bie Staatsbur-ger u. bgl. 'Die Borfdriften über g- ver-waltung u. bie Bestimmung der Staatsauflagen enthalt bie F-genetzgebung. Die Grengen ber F-hoheit beftimmen: bas mahre Beburfnig bes Staats, bie Krafte bes Bolle u. bie moralifche Bervflichtung. niemale ju Mitteln ju greifen, weiche bie Sittlichfeit u. bie Drbnung bes gamiliens lebens gefährben ob. ben regelmäßigen Gang ber Ratur hemmen. Bin gut es F-wesen erforbert a) ein für einen bestimmten Beits raum (F - periode) gefenbes F - ge-getz, b. b. einen Plan ob. einen allgemeis nen Boranfdiag über bie in biefem Zeit-raume nach ber Erfahrung u. Babrichein-lichkeit zu bemeffenben erforberlichen Ausgaben n. Ginnahmen (Etat, Bubget). Diefer Etat mirb von ber F-behorde entworfen u. bor bem Beginn ber neuen Deriobe mittelft erlauternben allgemeinen F-berichts bem Landesherrn, in conftis tutionellen Staaten auch ben Lanbftanben jur Prufung n. Feftftellung borgeiegt. Eine Abweichung von bem feftgeftellten Etat tann nur burd Ermachtigung von Seiten bes Lans besherrn, refp. ber Lanbftanbe gefdebn. . b) Benugenbe Unftalten jur Erhebung u. Bermenbung bes Staatseintommens, ge-naue Controle berfelben burd eine beglaubigenbe Rechnungstammer, überhaupt eine forgfaltige, einfache Staatebud: halterei. Bur Dedung bes F-deficit (b. b. Migverhaltnif ber Musgabe jur Gius nahme, verfchieben vom temporaren Caffenbeficit) find nur folde F-operationen gulaffig, weiche in Gintiang mit allgemeis nen Reditsprincipien u. unter Erhaitung bes Staatscrebits unternommen werben tonnen. Die &. eines größern Staats werben burd bas F-ministerium (bei fleis

fleinren Staaten F - collegium) ver-waltet. An ber Spige berfelben fteht ber F-minister (bei fleinen Staaten meift ein geh. Frath) u. biefem gur Seite wieber mehrere F-rathe, Dber: Fr rathe (frang. Financiers). Deftreich war ber erfte Staat, ber ein eignes Fr minifterium errichtete. Ihm folgten alle an-bern europ. Staaten nach. Das Frminis herium muß, um möglicht wenig zu toften u. möglicht rafc zu wirten, in möglicht we-nig Centralftellen (F-abtheilungen) gerfallen u. barf nur die Anflicht fuhren, nicht alle Details felbit anordnen wollen. Dieran muffen Mittel beborben eingefest u. gehörig bevollmachtigt fein. Die Grund. fane (F-grundsatze), nach benen ein ginancier verfahren muß, gibt bie F-wissenschaft (F-kunde) an. Sie ger-fallt aber in folgende Theile: " a) in ben Theil, ber fich mit ber Ausgabe bes Staats beschäftigt; lestre besteht " an) in ber gemobnil. Ansgabe, bie burch ein Bubget porher bestimmt ift; fle beftreitet bie Roften ber Berfaffung, ber Civillifte bee Regenten, ber innern Bermaltung, ber Armee u. ber Bertheibigungeanftalten, bie Binfen ber Staatsichulben u. bie Summen ber Abjah-Inng legterer, bie Roften ber auswart. Aninng legierter, de Angren ort ausman. au-gelegenheiten, Gefandte, Confuin, bie Roften ber Lanbfanbe, ber Juftig, Polizei, Deerftras Ben, Ranale, welche beiben lettren fich ei-gentt, fammtl. burch fich felbft beden miffen, n. 12 bb) in ber angerorbentl. Mus= g a be, welche burch nothwendige Kriege, Rasturereigniffe (große Feuersbrunfte, lebersichwemmungen, Erbbeben ic.) veranlaßt werben n. jum allgemeinen Beften, jur Befors berung bes Banbels, ber Gemerbe zc. bienen. ub) In ben Theil, ber fic mit ben Gin-nahmen bee Staate befcaftigt; biefe beftehn an) in ben Abgaben von bem Grundseigenthum ob. bem Erwerb, bb) aus bem Ergebnig ber Domanen, ce) aus ben Regalien u. da) ans bem gufalligen Bugang, wie Deimfallsrecht, Gelbftrafen, Gebuhren, Lehnsfälle, Dispensationen, Con-ceffionen, Privilegien zc. 16 Bas außerbem noch ju ben Beburfniffen bes Staate nothia ift, wird burchan Berordentl. Dagregeln (freiwillige u. gezwungne Anleiben, Bermö-gensfruern, Bertaufvon Realitaten, Ariegs fteuern [f. b. a.] zc.) aufgebracht. be) In den Theil, der fich mit der Form lehtrer, also mit der Erhebnug, Berrheilung n. Bermaltung ber Staatseinfunfte beidaftigt. Eine gefunde & wiffenicaft ftrebt naml. nach einer moglichft verhaltnigmag. Bertheilung ber Staatelaften auf bie eingels nen Staateburger. Die Art, diefelben aufgus bringen, ftoft aber an fo viele, burch Alter u. Privilegien mit bem Bolteleben vermads fene Ginrichtungen an, baß bie einfachft mogliche Mrt, bie &. ju orbnen, vielleicht noch Jahrhunberte lang ein frommer Bunfch bleiben wirb, ebe es ber Beit u. einer mehr

aunehmenben Intelligens gelingt, fie ju n guliren u. bie Bleichheit ber Staateburg n allen Staatslaften, nach Berbaltnis Eintunfte eines Jeben, einzuführen. " Binfen ber in ben Kriegejahren 1791 1814 u. fpater burd manderlei Rothwi bigfeit von faft allen europ. Staaten ... trahirten Staatefdulben . fo wie beren begablung, verbunden mit ben Roften Unterhaltung größrer Armeen, feben ient bie Raminifterien aller Staaten in Berlegenheit, fo baß fie, bef. ba oft Buffu auf bie fie rechnen, ausbleiben, oft miffen, wie fie Rath ichaffen follen, " werbfreiheit , jedoch nicht übertriebene, bebung aller Schranten , bie ben Adnie u. Sanbel belaftigen , Berftellung ... Communicationsmittel , Begunftigung Segel = u. Dampffdifffahrt, Ranale, Cha feen , Eifenbahnen , Ginfdrantungen | Staateausgaben bef. fur Ginecuten, u übergroßes beer, bagegen Ginführung auten Candmebrinftems um gegen Mng. bon außen ftart u. ju Kriegen, welche Boblfahrt u. Ehre erheifden, gerüfter fein, Reduciren ber Binfen ben fruhren leihen, nicht mit Gewalt, fonbern mit Ge punttl. Bahlen ber Binfen, fo wie ber geff feftgefenten Rudjahlungefummen, bies Die Mittel, um bie &. bes Lanbs ftat maden. 19 Literatur: Bgl. Kronde, banbl, ub. ftaatewirthich. Gegenft., Dam 1817 - 1819, 4 Bbe.; Boffe, Darftell ftaatswirthichafti. Buftanbe in ben bent Bunbesftaaten, Braunfdm. 1820; Co Rationalotonomie, 3 Bbe., 1812; Die Staate Sinangwiffenfchaft, Salle !! 2 Bbe.; Behr, Die Lehre von ber Bitti bes Staats, Epg. 1822; 3. 8. C. Danbb. ber Staatewirthichaftelebre, 1821-28, 8 Bbe.; F. G. v. Cautter, 1821—28, 3 Bbc.; F. G. D. Sautter, Craatsburtschaft re., Ilm 1823, 8.
R. D. Frir. Gand, Spikem ber Swirtschaft, Sp. 1826; Fr. K. Huld., 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 1846, 18 miffenic. n. Finangverwaltung. @ 1830, 2 Thie.; J. Schon, Die Grun 1833, 3 Bbe.; R. Rau, Lehrb. ber polit. D nomie, 8. Bb. 1. u. 2, Galfte, Deibelb. 1837, 3) 3m weitrem Ginne ber Bermog juftanb jebes Privatmanns. (Pr. u. H Finanziell, bie Staatseinfanfte treffenb.

Finanzpächter, fo p. m. ee pachter.

Finastre, f. u. Geibe. Fincomarch, bis 321 n. Chr. Si von Schottland, f. b. (Gefd.) a. Findelkinder, 1 Rinber, welche ihren Eltern ausgefest u. von anders unden werben. Das bei einigen Bolfern riaubte Ausfegen ber Rinber (f. b.), mar ei anb. u. bef. bei drifff. Rationen, feit inbe bes 4. Jahrh. ftreng verboten. nteffen beim Berbieten bes Musfegens ie beimlich gebornen Rinber haufig von en Muttern getobtet murben, fo tam man alb barauf, eigne F - hauser jur Anfahme u. Ergiehung ber ausgefesten Rinber n errichten. Die erfte Spur berfelben ubet man ju Erier im 6. ob. 7. Jahrh., mo ic Rinber in eine por ber Rathebrale fteenbe Marmorfchale gelegt, von ben bagu eftellten Rirchenarmen aufgehoben u. von em Ergbifchof an Glieber ber Gemeinbe jur Hege übergeben murben. 787 tommt ju Mailand bas erfte eigentl. #shaus por, Moward eins ju Montpellier, um 1200 u Eimbed, 1317 ju Floren , 1331 ju turnberg, 1362 ju Paris (in biefem miben von 1620 bie jest faß 550,000 Kiner aufgenommen), 1380 ju Benebig, 1687 Bonbon (vom Ronig erft 1789 beftas gf) gestiftet u. jest haben fast alle Saupts abte Europas bgl. Anftalten. "Sie finb ne nugliche Einrichtung, ba fie feines-egs ber Moralitat fcaben. Leiber ift ber bie Sterblichteit in ben Fe dufern febr groß (fo in bem von Das men find: bie tranthafte, oft fopbilitifche isposition, bie bie Rinber von ihren Dut-In (meift öffentl. Dabden) erben, bie uns funbe Rabrung, Die ichlechte Pflege, Die itle Rinber von wenigen Ammen erhalten, enblich bie ungwedmäßige Erziehung ber inter in fpatern Jahren. Dan ertheilt shalb jest meift ben Rinbern nur bie allers the Pflege in ben & shaufern, u. gibt fie mn fogleich auf bas Land ju gefunben, faftigen Ammen, von wo fie banngleich gum lderbau, ju einem Sanbwerte ob, einem anern Stanbe übergebn. "In Staaten, wo me lange Militarbienstzeit gefest, ift, wie in Infland, werben alle in Fehausern er-igne Knaben Solbaten. Fast in allen shaufern erhalten bie Eltern, wenn fie im Stanbe find, ihre Rinber gu erziehn, biefels en auf Berlangen gurud, wenn fie bie Ers ennungszeichen angeben konnen, weshalb t ben Anftalten bie Rleiber u. anbre Sachen s benen bie Rinber aufgefunden murben, ngfaltig aufbewahrt u. in einem Buche pan. Gefet, nach bem F. ftete ale abe-

erauben. Finder, 1) ber, welcher etwas auffins 1) (Bergb.), ber , welcher einen neuen Gang atbedt (findig madt); in manden gan-ern wird bem f., wenn er ben neuen Gang enigftene & Rlafter nieberbringt, eine Gums te, bas F-geld (F-lohn), gegeben,

meldes fic nach ber Ergiebigteit bes Banges richtet.

Finder (Beller), Gund von ber Race ber Schafer = u. Sofbunbe, gewöhnl. braun u. rauchhaarig, jum Muffinden einer eingels nen Bilbart abgerichtet; barnach Bolfes, Dades, Elennes u. Auerhahne . R. ac. Der Saus &. ift eine Abart von Dengers bund (f. u. Bund ., n f). Beim Dref macht man ben &. erft führig, gewöhnt ihm Appell an, macht ihn rein, fo bag er nur bas Thier anbellt u. angreift, für bas er beftimmt ift, laft ibn im berbft nach biefem fuchen, u. leitet ibn an bas Bilb gu heben u. ju verbellen, fo bag man einen guten Souf anbringen tann. (Pr. Finder eines ausgesetzten

Mindes (Eriminalr.), f. u. Ausfegung ber Rinber 4.

Findich , turt. Dange, fo v. m. Fonoud.

Findlater (fpr. Finblahter, James Earl of &. and Ceafielb), geb. 1749 gu Culleous in Bochfcottland, reicher, aus ber angefehnen Familie ber Dglivies ftammenber Brite; machte bie Tour burd Gus ropa, bielt fich bann in England u. Schotte land auf u. lebte, ba, wie man fagt, er ber Paberaftie angeklagt nicht wieber in fein Baterland gurud burfte, von 1790 auf bem Continent ju Frantfurt', hamburg, Alten-burg, Karlebab, Dreeben u. ft. ju Dreeben 1811. Ale Liebhaber ber Bau- u. Garten-Bunft that er an ben meiften biefer Orte viel jur Bericonrung ber Gegenb u. bef. ber von Dresben, wo er F-s Weinberg anlegte, f. u. Dresben n. (Pr.)

amegie, j. u. Bereben u. Ernelling, 1) fo v. w. Findeling, 2) fo v. w. Findeling, 2) (Geol.), f. u. Aufgeschwemmtes Gebirg u. Findee, Injel, f. u. Grabanger. Finden, König von Schottland, f. d. (Gesch.) : 369 n. Cpr. ermorbet.

Findsleif (norb. Doth.), Alis Brufts barnifd, f. u. Rolf Rrate.

Findung des Urtels (Rechtsw.), bie burd Uneinanberhalten ber ju entidels benben Thatfaden u. ber einichlagenben Befete bewirtte richterl. Schluffolge auf bie ju fallenbe Enticheibung.

Fine, Fluß, f. u. Monaghan 1). Fine (ital.), Enbe, Soluf eines Dus fitftüde.

Finen, Bolt, fo v. m. Finnen. Fines (lat.), 1) Grenge ; bab. 2) Grensort u. 3) Stanbort; bavon 4) ad Fines ig angefebn werben, inbem es ein fleinres inglud fei, 100 Burgerliche für abelig gu (a. Geogr.), Rame mehr. alter Drifchaften in Gallien, vergl. Fiemes. alten, ale einen Abeligen feines Rechts ju

Fines herbes (fr., fpr. Fihnferb), geriebne Zwiebel ob. Englotten mit etwas Des terfilie, Eftragon, Bafilicum, Citronenfdale 1 gorbeerblatt flein gehadt u. in einem Cafferol mit 6 Loth Butter eine Burge Beit aufe Reuer gefest u. gerührt ! lestre barf nicht braun werben. Darauf mirb bie Maffe in ein irbenes Befdirr gethan u. balt fich jum

Sebrauch etwa 8 Lage; als Bufat bienen Champignons ob. frifche Pilge. (Um.) Placine (fr.), 1) Feinbeit; 3) Schlaus eit, Berichmistheit; 3) feiner Dieb im

Sprechen; 4) Runftgriff. Finette (Fine), weibl. Borname, ebeutet Die Reine, Buffige ob. ift mabricein-

icher n. öfter Abturgung von Josephine. Fingal (Fiongbal, Fin Mac Coul), Bater bes Difian, Furft von Morven in Kaledonien um 150 n. Ebr.; groß als Kries ger u. Fürft; friegte gludlich gegen bie Ros mer, fo wie jur Gee gegen Schweben, bie Bewohner ber Orfnepinfeln u. 3ren. Uebris gene find bie Radridten über ibn u. feinen ven Offian ermahnten Zob (288 n. Chr.) ungewiß, benn wenn ber von biefem ermahnte meinen, fo lebte &. gu Anfange bes &. Jahrh. Bal. Diffian u. Chottlanb (Gefd.) a. (Jb.)

Fingelshöhle, f. u. Staffa. Finger, 1) (digiti, Anat.), 'bie Ends glieber ben hand, fiehn, ungeachtet ibrer unsymmetrisch erscheinenden Zusammenstellung, bod genau in fo einem Bejug mit einanber, wie folder ihrer Beftimmung bes Greifens, Faffens u. Zaftens am angemef-fenften ift. "Der turgefte aber ftartfte, ber Daumen, bilbet mit feinen 2 Fingergliedern, aber feinem bewegl. Mittelhands knochen, ju den andern 4 Fon eine Ge-genftellung, indem diese im Einbiegen ihm entgegentreten. 1 Der folgenbe, wegen eines augefesten 8. Fingergliebes langere R., ift ber beweglichfte, beutet burch feinen Ramen: Beige=F., feinen befondern Gebrauch an; \*ber Mittel=F. ift berlangite; \*bernachfte: Ring . R., ift etwas furger u. beiden poris gen an Starte gleich; ber lette heift, von feiner geringern Große u. Starte ?leiner F., ift aber nach bem Daumen ber beweg-lichfte n. hat, wie biefer, eigne Dusteln. alle find am Enbe ihres außern Gliebes (Ragelglieb) auf ber Außenfeite mit einem Ragel bebedt. 3hr außerftes Enbe aber ift, ale F-spitze, das eigentliche menfchl. Zaftorgan. 2 Diggebilbete F. tommen in verfchiebner Art por: ale feb= lenbe, alle ob. einzeln, auch in einzelnen Sliebern; als übergahlige, bef. ein gu-gefügter fecheter fleiner R. (vol. Bile finger), guweiten ale erbl. Wißbildung von jeboch tann diefer 6. g. leicht abgeloft werben. Bufammengewachfene &. laffen fic auch meift trennen. 2) (Bool.), f. Beben; 3) (Jagerfpr.), bie Rlauen bes Falde bie Tinger bebeden; 5) (Uhrm.), Repetirubr. (Pt. u. Fch.)

Fingerabhauen (F-abschnelden, Eriminalr.), f. u. Strafe u.

Fingeraffe, fo v. w. Fingerthier. Fingerarterien (Unat.), f. u. Arms arterie is. F. bander, f. u. Banbbans ber u, u. F -beuger, f. u. Sandmusteln. F - eindrücke der Miruschale, f.

Chabelfnoden. F - entzündung. Singergefdwur.

Fingerfisch (Polynemus L), 6 ber flugtopfigen Bauchfloffer (bei En ber Bariche mit Bauchfloffen), Leib be elliptifch, groffchuppig, Schrauge gen über den Mund vorragend, unter ben Bi floffen mehrere freie Strahlen, oft von perlange, in ben Rinnlaben, am Gaum Pflugfchaar fammtartige Babne; im # warmer Begenben, febr fcmadbaft. a) Ralamin (P. plebejus), mit 5 ft Etrablen, filberigem Ropf, afcgranen den; fcmadhaftefter Fifd im bengali Meerbufen; oft 4 guß lang, wirb gt net n. eingefalgen; Ropf vorzugl. fo haft; b) Parabies (Mongos) (P. paradiseus, P. quinquarius), 1 6 lang, fcon citrongelb, por ben Bru febr fcmadbaft u. theuer (bas Eti

Rrone). Fingerflügelschnecke, f. L

gelichnede. Fingerfutteral, cin Sting me Silber, oben mit einem geterbten b Shilb, beim Raben an ben fleinen ger geftedt, um ben gaben feft ans ju tonnen, ohne baß er in ben ginger

Fingergelenke, f. u. Santi Fingergeschwür (Panariti fcmerghafte Entjundung ber Fingerfe balb unter bem Ragel, Ragelgefdmut unter ber Baut, im ichlimmern Grabben Gehnen u. Die Knochenhaut, in tern Fallen leicht auf bie Banb u. ben fich erftredend, u. wohl felbit fich Rrampfe ob. Brand erzeugend. Beb inng: bie allgem. einer Entgunbung Eiterung muß wo moglich burd Bl porgebengt werben. Ein balbiger Ein ift bef. bei bem tiefer figenben bas fi Mittel, um bie Schmergen ju befeitig bem leicht eintretenben Knochenfraf u. luft bes Bliebs poraubeugen. Fingerglieder, f. u. Singer E.

gerenochen. Fingergras, Digitaria. Fingerhandschuhe. f. s. 4

foub. Fingerhut, fleine, an bie fit Stoffen wie Gold, Gilber, Born, In Elfenbein , Perlmutter zc. jum Raben find entw. blog ringformig, an beiben offen (Rabringe) ob. mit einem runben Boben gefchloffen (eigentl. & u. werben, wenn fie von Metall finb. ben F-hutmachern (F-hüter manden Begenben gunftigen Sanbwer ob. in Sabriten (F - hutfabriken) fertigt; bie elfenbeinernen werben ven bet Drechelern, bie filbernen von ben Gell (Hm.) fdmieben gemacht.

Fingerhut (Bot.), 1) bie Pflenge

att. Digitalis; 3) rether R., Digitalis urpurea. Fingerhutapparat, f. n. Galvas

ifer Apparat. Fingerhuthia (F. Nees.), Grasgats ung ben. nach bem beurichen Botaniter larl ant. Fingerhuth (forieb mit

ff Compendium florae German., Rurnb. 822-33, 4 Bb., 12.) aus ber Gruppe alarideae. Arten: am Cap. Fingerkäfer, f. u. Grabtafer.

Fingerknochen , f. nnt. Sanbe rmen at. Fingerkork, fo v. m. Diebehanb.

mtraten, bagu bie Gattungen Nautlius Ammonites. F - kraut, bie Pflangens ttung Potentilla. Fingerläufer (3ool.), fo v. w. 36

ganger. Fingerlinge , ftarte eiferne haspen, men, ben hinterfteben umgreifenb, jum

mbangen bes Rubers mit ben Saten. Fingermuschel, fo b. m. Bohre Fingermuskeln, f. u. handmus-in. F-nerven, f. u. Armiernen 17, m.

Fingerplatte, eine Platte gewöhnl. in Deffing um bie Thurfdlöffer berum, tmit bie Thuren nicht burd bas öftere Ans teifen befdmust werben.

Fingerpresse, f. u. Zortur m. Fingerrechnen, f. Dattplologie. Fingerreifehen, fo b. m. gingers

Pingerring, 1) f. unt. Ring; 2) brabts.), fo v. w. Danmeneifen 1). Fingerrückenarterie, f. u. Arms Fingersching, 1) (Metr.), fo v. w.

Fingerschwamm (Achilleum Ok.), Batt. ber Seefdmamme. Fingersetzung (Applicatur), ber efonbre Gebrauch ber Finger beim Spielen es Claviere u. aller Zafteninftrumente, wie ti jedem anbern Inftrumente. "Bon ber ichtigen &. bangt ber Grab ber Fertigfeit, Sicherheit n. Schonheit bes Spiele ab. A) Allgemeinfte Regeln ber &. finb: ) fur jebe ftufenweis, ununterbrosten fortichreitenbe Lafte gebrandt in einen anbern Finger; b) auch bei tehrmaliger Aufeinanberfolge einer berfelben Zafte wechfelt man mit ben fingern ab; c) bei Sprungen u. Dop: elgriffen bie ju einer Duinte bleiben Diel Finger ungebrancht, ale Stufen über-brungen werben. Demnach werben Tergen Briffen mit bem 1. u. 3., ob. 2. u. 4., 6. 3. u. 5. Finger, Onarten mit bem 1. leinen ginger auf Dbertaften ju chen, wirb fo lange vermieben, ale eine tonemere &. fich ausfinbig machen lagt.

ters n. Ueberfegen), b. i. ber Gintritt (Gebrauch) bes Daumens nach bem 2, 8. ob. 4. Finger (Unterfolagen), ob. ber Gintritt bes 4., 8. ober 2. Fingere nach bem Danmen (Ueberfclagen) in folden Zons reiben, beren gange mehr als 5 Stufen betragt, ob. in dromatifden Zonfolgen; bb bas Ginfegen (Mebergeben) b. i. ber Bebrauch eines anger ber Reibe lies enden Kingers für eine nachfliegenbe Zafte; e) bad Abmedfeln (Ablofen, Bedfeln) b. t. ber Gebrand smeier Finger auf einer u. berfelben Zafte, vol pb. b); de bas Abaleiten b. i. bas Berabs gieben eines Fingers bon einer Dbertafte auf bie nadflitegenbe Untertafte, alfo ber Ges brauch eines Fingers fur 2 Saften; e) bie gortrudung, fortfegnug, bas Abfegen ber ginger (u. Banbe) b. t. ber Gebrauch eines u. beffelben Fingers fur mebrere Zaften bei meiten Spannungen ob. bet fortidreitenden Doppelgriffen, vgl. ob. c): Die Benennung: Mnfegung ber ginger ftatt &., wie einige Theoretiter gefdrieben haben, ift unrichtig; bochftene tonnte man barunter, wie bei Blasinftrumenten unter

bem In fa & (f. b. 18) bie Baltung ber Banbe u. Biegung ber Finger verfteben. (Hs.) Fingerstein (Petref.), fo v. w. Ber

lemnit. Fingerstock, f. u. fanbfdub. Fingerstrecker, f. u. hanbmusteln. Fingerstücke, f. u. hanbfdub.

Fingerters, f. u. Frattunft m. Fingerthier (Ape. Ape, Chelro mys, Cuv. Psilodaetylus), Untergatt, von Bichhörnden (ber Rachtaffen bei Dien); Borbergahne febr anfammengebrudt, oben Sortergaine, Diren groß, rund, behaart, Schwanz lang, bnidig, Sufe mit 5 Beben (4 am Borberfuße fehr lang), an ben hins terfußen entgegengefehten Daum mit fladem Ragel. Art: bas mabagascar. g. (Ch. madagascariensis, Lemur psilodactylus), oben braun, Schwang fcmars, bicht behaart, lang wie ber Rorper; nachtl. Thier, trag, bolt mit bem langen Dittelfinger Burmen u. Infecten aus Baumrigen, pon Maba-

gascar, felten. Fingervenen, f. u. Armbenen. Fingerwurm, f. Singergefdwir. Fingerzahlen, fo v. w. Digiti. Fingiren (v. lat.), burd bie Einblis

bungefraft etwas als mabr barftellen. Fingirte Munzen, fe v. m. Mede

nungemungen. Fingirte Wechselbriefe, f. u.

Finge, Fürftenthum, f. u. Riufin . c). Finiguerra (Zommafo u. abgeturgt Mafo), geb. um 1410 sb. 1415, Golbarbeiter ju Riorens, gefchidter Beichner u. Mebeiter in Riello; erfand, n. Gin., hierburd gelet-tet, um 1452 bie Runft, von hohlgravirten Befondre Operationen bei ber &.: Detallplatten Abbrude ju maden u. fo Finiren (v. lat.), 1) enbigen; 2) ins Beine arbeiten. Finis (lat.), 1) Enbe; bah. 2) Schlußs

Finis (lat.), 1) Enbe; bah. 2) Schlußs bezeichnung einer Schrift; 3) Bwed. Finischer Meerbusen, f. Finnis foer Meerbufen.

Finissage (fr., Finissirung), bie leste Bearbeitung einer jufammengefesten ubr.

Finisterre, 11) Dep. in RBFrants reich, Salbinfel zwifchen bem Ranale u. bem atlantifchen Decan, 132 (1261) OR. Bebirge: Aree (Arre), Die fdmargen Berge (Enbe in ber Landjunge Crojon), bugelig, an ber Rufte gerriffen, flippig, mit mehrern Rheben (Douarnenes u. Breft) u. Borgebirgen ( Primol , Berthaume, Chevre, Carnarvon, Penmard, Treignon), im Innern baibig n. mager, bod auch fruchts bar; bemaffert bon ber Morlair, Lans bernau, Muine, Dbet, Aven, Elle mit Ifole "Rlima gefund; bringt Bolfe, u. a.; \* Rlima gefund; \* bringt 2001je, Bilber, Getreibe, Gemufe, Banf, Flache, Dbft, Pferbe, Bies nen; " Einto. 550,000, Bretone mit eignem Dialett, noch febr jurud gegen anbre Rrans sofen, leben burftig, obne Bequemlichfeit, treiben Aderbau (nach alter Beife u. mit nicht binreichenbem Gewinn), Fifchfang (Sarbellen, Bergbau, Leinweberei, Seilerel, wenig Banbel; Begirte: Breft, Morlair, Animper, Quimperle, Chateaulin (Lanbers neau), Bauptft. Quimper. \*2) Capo &., Borgebirge in ber fpan, Prov. Corunna, Spaniene weftl. Spise; es bieg im Alters thum Artabrum promontorium; am Cabo F. Seefieg am 3. Mai 1748 ber Englans ber unter Biceabmiral Unfon u. Contreabs miral Warren über bie frang. Flotte unter bem Commobore be Ct. Jacquerie u. v. St. George; f. Deftreichifder Erbfolges Prieg er (Wr. u. Lb.) Finition (v. lat.), fo v. m. Definition.

Finition (v. lat.), fo v. w. Definition. Finito (ital.), Rechnungsabfchluß. Finium regundörum actio (lat.),

f. u. Actio.
Frank, 13) Fringilla), Gatt. ber fpers
ingstartigen Bögst; Canabet furz, gerake,
ingstartigen Bögst; Canabet furz, gerake,
brutte gefflige, tebater Ebiter, Leen von
Smieden u. Gefamen; Bug u. Cenabögst,
finten, Eticgling, Junfiling, Edigert,
finten, Eticgling, Junfiling, Edigert,
finten, eticgling, Junfiling, Dielefint, Beite
Eventing, den finting, Dielefint, Beite
Cyfingilla), Canabet mening rebegen als
bie Geverlings, beg fighter als bie Junfiling,
finten, Merp fighter als bie Junfiling,
finten, Merp fighter als bie Junfiling,
fint a., 713, 1 ang, Merp fighterlagun, Min-

den faftanjenbraun, olivengrun überlaufe Steißfebern bellgrun, Bangen, Reble, Bto u. Baud rothlichbraun, Flugel fdmary, mi 2 weißen Streifen, Schwang fcwarg. Beiben, Sale u. Ruden graubraun, thom farben überlaufen, Unterleib fdmugigmif an der Bruft rothlichbraun. "Bobnort Europa, Afrita u. Afien, in Balbern u. Gits ten. Bugvogel, giebn im Det. fort, tommen in Mary mieber, Mannchen u. Beibden gich apart; bod bleiben einige, meift Dannaen ben Binter über ba; frist Infecten u. Ci mereien, gefangen am liebften Rubfamen : Banf; enft Pint, Pint, lodt Jad, 3at u. Eief, Eief beim Menbern bes Bettet babei bas Dannchen febr beliebter Gin pogel. Un bem F-enschlag unterfa man Brautigam, Reitzug, Beitig fang, Gutjahr, Rtanbi, Doppel folag, Burggebier (nach ben in be-Echlag vortommenben Tonen) u. noch 60 Colage, jum Theil Unterabtheilunge ber genannten. In jeber Gegenb folagen anbere u. beißen bie Gefange anbers. Um Fren recht viel u. fcarf fclagen ju toffe tverben ihnen oft graufamerweife bie ! gen mit einem glubenben Draht geblem Bal, Abrichten ber Thiere. "Reft mi Bi men, halblugelformig; brutet jahrl. 290 Bud ebar. Bang ber gen mit ko Stellnegen (F-engarn, F-ennets u, auf bem F-enherd (f. b.) mit ten ruthen ob. mit bem F - enstechen Fruhjahr. Ginen Frenhahn (ganfer) mit ben naml. bie Flugel gebunben n. mis biefelben mittelft einer Gille, eines Gu tes von Leber, eine fleine, bolgene, "Bogelleim beftrichne Gabel befeftigt u. b & enhahn bann angepflodt; inbem bit uf ben & enbabne biefen Lodvogel ftedel (fich mit ihm beifen) wollen, bleiben an ber Gabel fleben. Dan braucht ju Frenftechen, einen gewöhnlichen jum tin fer u. einen Drauß . Fren, b. b. ein & en, ber, weil er jung aufgezogen i auch braußen fclagt, jum Pod fen einem Bauer. 'b) Berg . F. (F. montiffi gilla), 64 B. lang, innere Flugelbedfitte bod ., Bruft u. Coultern orangegelb; &m fdwary mit roftgelber Ginfaffung (be Beibchen rothgrau); in gang Europa, une vom Det. bie Mary ale Bugbogel, Meil (gu Zaufenben auf einem Baum in Comen malbern) bis jum Schnee, frift Infects u. Gefame, bef. Buchnuffe, fcbreitRatia loct jad, jad, jad, quaatfd, Rei auf Comarzhols, aus Moos, wird im Elfe Abends bei Fadelfchein mit Blasrohren gt fcoffen, fingt fclecht, fcmedt bittella.
e) Schnee F. (F. nivalis L.), über83. lang, oben buntelgraubraun, beller gemein fert, Ropf afchblau, Flugelbede u. Comung febern weiß, Reble fcmary; niftet in gelfn ber hochften Alpen, tommt in talten Buten herab in bie Thaler. (Wr., Fch. u. Pr. Fink, 1) (Griebr. Aug. v. F.), ge

118 ju Strelis; nahm 1725 faiferl., bann uff. u. 1744 preuß. Rriegebienfte; 1756 Beneralmajor u. 1759 Generallieut.; jeich tet fich im 2. folef. u. Tjahr. Kriege aus, thielt tin eignes Commando, ward aber 139, nicht ohne Schuld Friedrichs II., mit mem Corps bet Daren von ben Defts tidern gefangen u. blieb es bis jum buetisburger Frieden, mo er por ein Rriegsmit geftellt, caffirt u. auf ein Jahr nach Sputau gebracht murbe. Rach wieber-Spathau gebracht murbe. Rach wieber-thatter Freiheit ging er als General ber Infantrie in banifche Dienfte u. ft. 1766. f) (Bettfr. Bil b.), geb. 1783 ju Gulga ) (Gettfe. 28:18.), geb. 1783 ju cunga ate Im; 1810 reformitret Prebiger in ispig, gete aber diese Getelle 1816 nieber, idrige, gete aber bese Getelle 1816 nieber, idringen ist ertium einer Erziebungst-matt, idre eine der ehenfalls aufgab, u. inten als Privageleitert in Leipzig lebt, ist, ieit 1819 die bortige musstal. Zei-mu trehrit; son. anfer Gebichen u. Kin-gen in Bellesieher, By, 1812 – 1815, 1867 Rodford m. Romanum, mit eine bft.; Ballaben n. Romangen, mit ein . mehrftmmigen Compositionen, ebb. 1820; irfte Benberung ber alteften Zontunft, Efm 1831 Familienunterhaltungen in turgen frablingen, Lpg. 1835; Mufital. Gram-ntif, eb. 1836, Z. Muft. 1839; Das Jahr er Erb u. ber Menich (allegor. Gebicht), it. 185; Befen u. Gefd. ber Dper, ebb. 808; Zer neumufital. Lebrjammer zc., ebb. 842; fuftem ber mufital. harmonielehre nit Ruffict auf pratt. Anmendbarteit für

Botiefingen auf Univerfitaten zc., ebb. 1842. 1) f. Antenftein. (Dg. u. Hm.) Fince, 1) (30h. Deinr.), geb. 1730; neug. Iberamtmann, herr auf Benborff Pader bes Ritterguts Lofd; ft. 1807; dr.: Uber ungefunftelte u. fichre Berfeis trung fler groben Bolle, Belle 1790, n. luft., jannov. 1794; Befdr. ber Dodens ranthet ber Chafe u. ber Erfinbung einer ingewabten Inoculation berfelben, Salle 1798, um. a. über Schafzucht. 3) (Ceonb. tutw.)geb. 1747 ju Bestertappein; Physitus u. brof. u. Diedigiaalrath ju Bingen; t. um 128; (chr.: De morbis biliosls anonalis, Binfter 1780, beutfc, Rurnb. 1787, frantf. 791; Berfud einer allgemeinen neb. Gegraphie, 2pg. 1792-95, & Bbe.; Der Morrauch in Beftphalen, Bingen 1825. (Lö. u. He.)

Fink, 1) ber unterfte Shorfduler in nanden löftern, ber zugleich eine Art biener votellen mung; 1) in ber Studenstalpracheifen F-n bie, welche fich zu leiner Berndung halten.

Finke, bei Den Gattung ber Kegle denabler, it kegelförmigen, vom etwos swölbtem Banabet, fressen Infecten u. Korner; gegreit in eigentl. Fen (Frinillae, Schubet menig gewölbt, Sefteber sund) u. Gerlinge (Passeres, Schaabel mehr gewölt, Gesteber graubraum, ohne wohltonendbrimmen).

Finkenugen, fo v. m. Bracteaten.

Finkenbeisser, fo v. w. Burgtr, rothfopfiger u. rothrudiger. F-falke, F-hableht, fo v. w. Sperber.

Finkenfang, f. n. Sintage. Finkenheimer, fo v. w. Sinten-

Finkenherd, f. u. Bogelherb 11.

Finkenkönig, fo v. w. Kernbeifer, gemeiner. F-meise, fo v. w. Kohlmeife. Finkenmonat, chem. der September.

Finkenroccoli (Bogelf.), f. Roccoli.

F-anmen, keinbotter. Finkenstellag, f. u. Hinte. Finkenstella, I) Dorf im Ar. Bofenbry deb preuß, Agshiel, Amariemberber, an einem See, hat schones größ. Dohnaisches Schloß, Part; 2) herrichaft u. Schol in illyr. Ar. Alagenfurt (Ochreich). Scammband ber Grafen D. Finkenstein.

fpan. Erbfolgetriege aus, feit 1710 Reichsgraf, ward 1718 Dberhofmeifter Friebriche II.

u. ft. als Feldmarfchall ju Berlin 1785. 2) (Karl Bilbelm, Reichsgraf Fint v. 2), geb. 1714, ging 1785 als preus. Ges fanbter nad Stodbolm u. 1740 nad Rovenhagen, gulett nach Petereburg, marb 1749 Minifter u. feit 1760 birigirenber Minifter bes Auswartigen; 1798 megen Alters ents

laffen, ft. er 1800 (Lt.) Finkenstösser, fo v. w. Sperber. Finkenwein (Vin de Molsheim), ein

elfaffer Bein. Finkenwerder, Infel, f. u. Bar-

bura.

Finland, fo v. w. Finnland. Finlaysonia (F. Wall.), Pflangene gatt., ben. nach Georg Finlayson (engl. Botaniter, ber für Balliche Berbartum in Siam u. Codindina Pflangen fammelte), aus ber nat: Fam. Asclepiadeae. Mrt: F.

obovata in DInbien. Finmarken, I) im Mittelalter bas jegige Lappland, beffen Bewohner in bem Rufe ftanben, gewaltige Bauberer ju fein; 3) j. Amt im außerften R. Rormegens u. Europa's, 1240 (626) DM. (nur 200 DM. Seftlanb), 37,600 Em., gum Theil herumgies benbe finlappen. Gebirge: meift 3meige bes Riolen, barunter Farefielb (4000 '), Lyngenfjorbefjelb bie 3000', Borjebus ber, Storvanbeffelb 8380 ' n. v. M.; Bors gebirge: Rorbcap, norblichte Spige Eus ropas, Rorbennu. m.a.; Fluffer Dals. Elf (m. Berba), Alten Elf, Zana. Elf (frubern Laufe Enara. Elf 87 D. lang, bilbete einen großen Theil ber Grenge mifchen Rufland u. Rormegen), Pasvig, eife u. M. An ben fehr gerriffenen Ruften find viele Infeln u. viele Dreer. bufen, meift nach ben bier ausfliegenben luffen genannt; außerbem ber Enngene, Fluffen genannt; auperdem der aungenforb Parfangers u. Barangerfjorb u. A. Rlima: rauh (nicht überall gleich), furmifch; man treibt Kartoffelbau, Jagd hirmifch; man treibt Kartoffelbau, Jagd auf Bolfe, Baren, Geethiere, Bogel), bie angen Binternachte werben burch haufige Rorblichter erhellt. Gintheilung: in bie Boigteien Gennigen u. Eromfoe u. bas eigentl. Amt F. 3) Diefes ber öftlichfte u. nordl. Theil bes Amtes mit Altengaarb, Dualbe, Infel barauf Sammerfeft, Stabt, trefft. Safen, Sanbel, 400 (1808 nur 40) Em., meift Raufleute; Rauto-Peino, Paftorat, beffen Rirchtinber fic nur im Binter gur Rirche halten; Barboe (Barboe), Infel m. Barbohnne, norbs lichte Feftung Europas, 100 Cm.; Coroe, Anfel; Magerde, nordlichte Infel mit Kielvig, besuchter hafen, 500 Eimo.; Babboe, Janbelsplat am Barangerfjord; Kana, am Sana, Factorei. (Wr.) Finnatha (a. Geogr.), Boltsfamm an

ber Sopipe Schwebens; mohl bie Finnen. Finnafengur (norb. Dipth.), Megers

Diener. Finnan, fabelhafter Ronig von Schotts lanb, f. b. (Gefc.) 1.

Finne, 1) (Cystleerens cellulosa Meb.), bet. an Stirn u. Raf insedie Rud., Hydatigera cell. Lenn., Hydatis and im gangen Gefide entificipe, time, finna L., Taenia hydatigena Fisch.), Art batte, an fid unifomerphofic with, be

ber Blafenfdmange; Ropf vieredig, Riffi mit boppeltem Datentrang, Leib walt, Blafe elliptifd, erbfengroß, am bangen in ben Ninsteln aller Glieber bes jahan u. wilden Schweins (felbft in bem beitt. bem Sirn u. ben Mugen), bod and bei Den fcheh u. emigen Affen; 3) überhaupt fo t

w. Blafenfdmang. Finne, 1) fo v. w. Floffebern, bef. 1) fo v. w. fleifdige Floffen mit enorpelin

Graten; 3) Bloffen ber Ballfifche, tun fuße ber Photen.

Finne, 1) bie meißelartige Celletin eifernen Sammers (Finnhammer) melde ber Bahn gegenüber ift; Rleinfdmiebe fclagen bamit bas Gifen bir ner (Mbfinnen), mabrent bie Rleup Eden bamit ine Blech treiben; 1)f Drecheler .; 3) fleiner fpigiger Raid; 4 (Banbro.), fo v. w. Kenn.

Finne, 1) malbige Bergfette in & darbteberga, bes preuß. Mgebite Mate burg, beginnt als Comude full. Frantenhaufen an ber Unftrut, u. fuft fi weftl. Anfange in parallelen Meller (#. Schmude), bann allein bis über War berga binaus, u. enbet erft bei Fribarg von Edarbteberga an gegen RB.,in p Bergruden (g. u. Somnde) bis m ! ftrut, bie fie bon ber Bainleite trenn, fin denb. In ihr bet Burgholghaufen n. Janier thal Thuringer Thor (Porta thunge Einfcnitt in biefelbe; 3) Spige be It ringer Balbes (f. unt. b.) 1). (Cch. . Pr.)

Finnekunst, f. u. Sauberet. Finnen (Abieraranett.), 11) h eit im gett ob. Bleifc ber Schweine rund Blaschen ob. Anothen von ber Grof tind Dirfetorne bie ju ber einer Erbfe. Ente fteht von bem Blafenwurm ginne (f.), bie man bei frifc gefdlachteten finiges Schweinen noch lebenb finbet, ft ben fie jeboch auch erft mabrent bes bott tes Schweinefleifches auf ber Fleibrit ichtbar. Mingeigen ungewiß, obgld ma Blaschen, wie Bitfetorner, unter a Ret ber Bunge ber Schweine fur fole ball Mittel: Spiegglang, and Linfi unter bem Futter, werben ale bef. benbrt go ruhmt. Colecte gutterung wirift bit Beranlaffung erachtet. \* Das gifd bei tomat burch &. einen wibrig füßben @ fomad, fonft fcheint ber Benuß : theilig in fein; 3) beim Rinden Antochen auf ber Bunge u. am Bachnifd, te fpater ju fowarzen Blafen u. a fent Sanptetanlafe em Geruch merben. fungen : Unreinlichfeit, folech Mi rung, Innehalten in ben Graff: Dib tel bagegen: Gal; in bem gut. Die Rrantheit tann tobtlich werben; id forin fie anfredend ju fein. Der Gen bes fleis fches folder Thiere ift verbachtial) (Vari

bne Citerung verfdminben, nur bismeilen d entginden, aufbreden u. eiterartige, iffrige Feuchtigfeit von fic geben. Die isposition bagu ift entw. angeboren, ob. ich Bellerei ob. fonft. unordentl. Lebensit erworben; oft erfdemen fie auch ohne efellrfacen jur Beit ber fic entwidelnben

ubertat. (Pt. u. Hei.) Pinnen (Com. u. Rlemp.), fo v. w. bfinnen,

Finnen, 1) europ. u. affat. Bolferamm, ben man eintheilen tann a) in grifde &., auf ber affat. Seite bes Ural, a beiben Ufern bes Db, ju ihnen gehören e Bogulen u. Dftiaten; b) in urafde f. ob. f. von ber Bolga, meftl. m Ural bis an bie Bolga, bef. am Rama. u, ju ihnen gehoren bie Birianer u. ermier (Subas), Botjaten, ermier (Suoas), 28brjaren, prjanen, Mordwinen, Mot. bunen), Efduwafden, Reptiarer, builen, Bezarmer, Efderemif. nu. a.; e) in baltifde od. weftl. F. . weil fie viel germanifche u. ftanbinavis t Borter in ihre Sprace aufgenommen ben, von Klaproth auch germanifirte genannt), in Lappland, Finnland u. am fifden Deere, ju ihnen gehoren bie Ru . n, liven, Efthen, Ingrier, Boter, arelier (Pnrialer), Savolar, Jeen, Zavaften, Raianen, Lapp. inber; 2) (eigentliche &., bei ben uffen Efduten), buntelfarbig, ernft u. ifter vom Blid, ftartglieberig, platte Ge-her, ftart hervorfpringende Badentno-m, blonbhaarig, bunnbartig, mittelgroß, äfig, gaffret, am Alten hangend, befug, sminnig, nuverträglich, ehrlich, gaffret, M (bis jum Oprüchwort), fcmunig, fitten-m; fprechen eigne Sprache (f. Ainnifche

m Jagb u. Aderbau; gröftentheils in ufland, wenig in Schweben. Angabl 300,000 Menfcen. 3) (Befc.), f. Kinnsnb. (Wr. u. Lb.) Finnenhydatide, Blafemmnrm, fo m. Finne.

prace), mobnen (in Jurten [ Porti],

f jebe mit Babeftube) elenb, effen maßig,

ben von ben Rennthieren u. von Rifderei.

Finnfisch, 1) bas Gefdlecht Balac-ptera, bef. 2) gem. F. Finnfors, Wafferfall, f. u. Gilbut. Finnische Beligion, 1" ber genaue fammenhang ber finnifden Gotterfagen nn megen Mangels an Quellen nicht ans geben werben, auch ift bie Religion ber %. of reines Beibenthum, fonbern mit driftl. been vermifcht. Die Befen ber Bers irung find mohl folgende: Rame, ber fich ibft geboren aus bem Schoofe ber Run ote res (Ratur). Der hochfte Gott fceint bef. alterer Beit 16 3nmala gemefen gu fein, T an einem beil. umgaunten Drt auf ben nien eine Schiffel, Gilbergelb u. ein toft-mes Banb am halfe trug. 6 Manner machs n an ben Thoren bes Daufes. Gein Sohn

mar 1. Rainamoinen ; biefer übermanb ben Mittelm 3 ut fa wa in en n. febuf mit feie mem Bruber des feurzt im himme (Donners gert). Mis Erfinder ber Kandele, eines Cantinniffruments, von er überber aller Cantinniffruments, von er überber aller für Kandel ein Gibtel mit Hoftern u. ein Kange in ubendebringidiert. wen ben Kriegern in Saladet mit Sebern u. ein Bottet mit Gebern u. ein Bottet mit Sebern u. ein Bottet mit Kongen in Mosiadet mit Sebern u. ein Bottet mit Sebern u. ein Bottet mit Sebern u. ein Bottet in Bottet ben Riefen Joutlaw ainen n. fouf mit feis Bemagun bieß Route u. erregte Gewitter; sein befindiger Begleiter war Imarais nen, ber Lufte u. Wettergott. Weil er das Eisen, ein Geschen der Jungfrauen ber Kutter u. aus beren Mich entstanden, zu erft benutzt, sich ere Sapp d. Den obern Gettern schoffinn fich an ber Jagbe u. Gese fürten fichigen fich an ber Jagbe u. Gese fürten fichigen fich an ber Gettern fichigen fich an bei Gemade im Anne fich gema lin Annita u. feine Comefter Zapiolan Emenba. Gottin ber niebren Jagb, Ryr= Emenda, Götin der niedren Jago, Myr-fe, Chüper ber Eichdornjagd, Hoft ava-nes der Pafenjagd, Kefft, der Gott der Bieghagte in. des Merchauf, Egres des Kladdsdans; Kurrifas, der Kriegs u. Giegesgott, der aus einem Berge fam u. in die Arompete fießend, Krieg verkinder; Bieges der Gert der Geschafter, der Mires. Riefen Ralenfa, Begahmer ber Baren, ibm mar bie Borniffe (Diffis Bogel) heis lig; von Gottinnen werben bef. genannt, bie Meeresgottin Beben Ema, bie Mutter bes Morbfiges Pobjolan Emenba, bie 9 hafliche Cobne hatte, Launawater, icon mit driftlichen Dhothen vermengt, inbem ibr, ber von ben Binden Schwangern, Dr = jana (St. Georg) burch herablaffung von rothen Garn auf ihren Leib, nach 30 Com= mern jum Bebaren balf, welche Rinber aber Jefus nicht taufen wollte, die Rinder find alle Plagen, bas jungfte die Rolit; die Mutter bes Balbhofes Zapiolan Emenba (f. ob.), Die Liebesgottin Sadamieli. Die Geifterlehre mar fehr ausgebehnt, wie man icon nach ihrer Bauberei foliegen fann. Man unterfdieb Erbs, Baffer = u. Lufts geifter; ju ben Erftern (Dahifet) ihrer Ratur nach theile gut, theile bofe, geborten Juutas, Baipas, bofe Bausgeifter, Lettio, ber balb als Dienfc, Bund, Rrabe, erfdien, Mjataa, ber auf Errmege führte; ju ben Buffgeiftern (Capeet, Robolbe), welche bie Denfchen nedten u. ben Donb berfinfterten, gehörten bie Stallgeifter Rag . gena, Rirbengeifter Ryrtonmati, ein weißes Seemeib, ber burch einen Stabl unter ben Ropftiffen pertrieben marb, auch Rinber fdielend machte; ber Alp Painas jainen, ber Dildbieb Para, bie Reis jufet, Geifter, bie bei Leichengugen auf Rirchhöfen u. Lanbftragen in Geftalt fleiner Puppen , Soneefloden u. Keuerftreifen umberflogen, theils gnt, theils bos, fdmary ob. weiß; in Stuben, mo Sterbenbe ob. Tobte

lagen, binterließen fie übeln Gerud. Benn Jemanb Erbe ob. Anochen pom Rirchhof in bie Stube legte, fo tamen bie Reijufet n. plagten ibn. Die abgefchiebnen Geelen Pamen in bas Tobenreich Enonala: bort tranten fie Bier u. agen Bilbpret u. Sifche, weehalb man ben Tobten Pfeile u. Bogen mit ine Grab gab, weil fie in ber anbern Belt beren wieber beburften. Benn aber bie Seele auf die Schultern bes großen Baren fleigen burfte, bann ging fie in ben bochften himmel, in bie größte Geligteit ein. Die Finnen hatten Sausopfer; ben Saus-geiftern wurde von allem Bier u. Brob bie erfte Gabe gebracht, neue Sausbewohner brachten ihnen Sals, Brob u. Bier, bei jebem Comaufe legte man ihnen etwas jus rud; Gemeinbeopfer murben bei ben 4 großen geften gebracht, jur Caatgeit, gur Ernte, wo ein feit bem Fruhjahr nicht ges fcornes Lamm geopfert wurbe, im Berbft u. jum Barenfeft; bei anbern geften maren mannigfaltige Gebrauche üblich, Die in ihrem beibnifchen Gewande fich auch ju driftlichen Reften gefellt baben. Much INenfchenopfer murben gebracht. Zempel hatten bie fins nen nicht. Bon großer Bedeutung war die Zanberei, f. d. Ueber die f. M. f. Mone. Gesch. des noch. Heibenthums, Bd. l. S. 43 ff.; Thomassen, Finnische Mythot., beutsch von Peterson, Reval 1821.

Finnischer Meerbusen, Theil ber Offee, swifden ben ruff. Goub. Efthe lanb, Finnland u. Ingermannland, 40 M. lang, 54 - 11 M. breit, hat auf ber RSeite

piele Infeln. Finnischer Sprachstamm, 1fehr weit verbreiteter Sprachftamm in RD. von Europa u. RB. von Affen; theilt fich in 6 Sauptftamme, namlich in bie Spraden ber a) eigentl. Finnen, Efthen, Rarelier u. Lappen; b) Morbwinen, Motidanen u. Efderemiffen; c) Permier, Sprianen u. Botjaten; d) Bogulen; e) Dagparen u. f) Dft. aten. Eron ber geograph. Berfchieben heit ihrer Bohnfige u. tron vieler wefentl. Abweichungen in allen biefen Sprachen ift boch ber gemeinsame Grundcharafter ber-felben nicht ju vertennen. hinfichtlich ber Laute herricht burchgangig eine gewiffe Beichheit, welche bas Bufammentreffen mebr. Confonanten, bef. am Anfange eines Borts, permeibet; in ben Bocalen offenbart fich ein großer Reichthum, ber namentlich in vielen Mitteltonen u. Diphthongen bervortritt, das rafteriftifch ift aber bef. Die Gintheilung ber-felben in 2 Rlaffen, meide u. harte, u. bie barauf bafirte fogen. Bocalbarmonie, b. b. ber Ginfluß, welchen ber Bocal ber Stammfplbe auf bie ber Rebenfplben eines Bortes ausubt, bergeftult, bag biefe berfele ben Rlaffe, wie jener, angehoren muffen. Das Subftantivum ber fen Sprachen entbebrt burchagnaia bes Artifels, mit Auenahme ber magbarifden, mo beffen Ents

ftebung aus bem Demonftratio noch umers Pennbar ift, eben fo ber grammat. Unterfdeis bung bes Gen us. Es hat 2 Rumerus: Singular u. Plural, letter ift faft durchgim gig burch bie Enbung t (k) bezeichnet; nur im Lappifden tommt beim Pronomen u. Bew bum auch ein Duglie por. Dagegen ent widelt bie Declination eine große Rannige faltigfeit in befonbren, ale Cafus ju ber trachtenben Biegungen, beren Bahl in man den Sprachen bis auf 12 u. mehr auffeigt. Das Mbjectivnm bat biefelbe Declination, wie bas Gubftantibum, d wird aber in ben meiften biefer Sprade nicht flectirt, wenn es mit einem ban wort verbunden ift. Die Dronomine poffeffina bangen fich ibrem bauptoi ale Suffire an, neben benen oft nod !! Genitiv bes perfonl. Pronomen ftebt. 12 Conjugation bes Berbnm unterideibet Derfonen in 2 Bablen, beren formelle Mil tung von bem perfont. Pronomen nod jus fennen ift. Hebrigens entwidelt bas Berb einen größern Reichthum in Bilbung ber D buss, ale ber Tempusformen; eine bef. go für bas Futurum fehlt faft burdga Dagegen werben Paffipum, Mebium, & fatipum u. anbre Mobificationen bes # balbegriffe burd befonbre Formen begei net, auch bie Regation bewirtt, aufer Dagparifden, eine bef. Beugung bet bums. 2 Unftatt ber Prapofitionen gibtes biefen Spracen Doft pofitionen, mel oft fdwer u. nur nach außerl. Dertmi von ben Cafusformen gu fonbern finb. " Conjunctionen ift meiftens eine gen Armuth bemertbar, welche aber buta Rulle ber Mobusformen binreidenb a gliden wirb. Die Bortbilbung geftie burd Ableitungefplben, welche ber me angehangt werben; eine Berandrung Burgel burch Um . ob. Ablaut ift ein ungulaffig, wie ber Bebrauch ven 90

(v. d. GL) firen. Finnisches Pferd, f. u. 9fme Finnisches Pferd, f. u. 9fme Finnische Spräche u. Liter tür. 1. Eprache. Die f. fer. mehrer Dialette, von benen er ke reliffee u. Dionestiffe bie abmissi fen find. , Gie wird mit beutsche a. Bud ftaben gefdrieben, bod feblt ihr! ben Confonanten c, f u. q, wogegen reich an Diphthongen ift. Alle einfade Be cale tonnen gelten: a. &, e, i, o, o, u, i (fpr. ii), welche jum Beichen ber Debun perboppelt merben, fie merben in barte # weiche eingetheilt; Diphthongen finb: au, ai, ay, el, eu, iu, oi, ou, oi, öy a a Die weichen Confonanten b, d, g merd gewöhnl. hart ausgesprocen. Die Detle nation ift febr reichbaltig u. aus fance muston in 1cor recopatty u. aus james, erig; Cafus find 14: Rominativ, Seinitiv (-n.), Infinitiv (-a., -1s). Effivod. Qualitiv (-na), Factio d. Qualificativ (-ksi), Ilativ (-ni). Allativ (-le), Ineffin (-mi

Finnische Sprache bis Finnland (Geogr.) 395 effiv (-la), Elativ (-sta), Ablas (-Ida), Caritiv (-a), Suffiriv ne), Abverbial (-in, -sti). Der ural enbigt im Rominativ auf t, u. cht in ben übrigen Cafus i por bie Enig. 'Es gibt 2 Declinationen, je en Confonanten enbigt. Jene erweicht

Ben. u. ben meiften anbern Cafus ben Enbung vorhergehenben Confonanten, geftalt, baß kk in k, pp in p, tt in t, n w, t in d, k in j ob g verwandelt, tres aud gang meggeworfen wirb, son , rp, ld, nd, ns, rs, rt wirb ber lette neinen ant mit bem vorhergehenben vers nolgen; 3. B. peldo ber Ader, Genito lon, wirsi bas letch, Gen. wirren. \*In 2. Declination ift bagegen bie Erweis ng icon im Rominatib eingetreten, u. bartere Confonant wird im Genitiv ber bergeftellt, u. ift babei noch ju berten, bag, wenn ber Rom. auf s enbigt, 8 im Ben. u. ben übrigen Cafus in h manbelt wirb; 3. B. waras ber Dieb, n. warkahan , jufammengezogen war-in, parras ber Rand, Gen. partahan. Bortern, beren Stammfplbe einen weis n Bocal (ä, e, i, ö, y) hat, geht bas a Enbung in ä über; 3. B. selwäs ber 161, Gen. selpähän. Die Declination Mbjectiva ift im Befentliden ber ber george in Melentingen or der frantida gleich, der Comparativ endigt mbl., der Euperlativ auf in. 7Die filmörter find 1 yksi, 2 kaksi, 3 kol-4 neijä, 5.wilsi, 6 kuusi, 7 seltze-a, 8 kahdeksan, 9 yhdeksän, 10 kym-nen, 100 sata. \*Die Brondming minä

werben giemlich regelmäßig beclinirt. : Poffestiva werben burd Suffice bes hnet; 3. B. von is Bater, isani mein ter, is is bein Bater, isani fein Bater, mene unfer Bater, isanis fein Bater, naans ühr Bater. Das Berbum hat Rumeri, 3 Perfonen, 2 einfache Zems ca (Prafens u. Prateritum), 5 Mobi (Ins ativ, Imperativ, Conjunctiv, Infinitiv Participium), aud neben bem Activum casta bu liebft nicht, el rakasta er liebt bt . emme rakasta wir lieben nicht, ette ansta ihr liebt nicht, ei rakania fie lie-1 nicht. "Es gibt Hoftpoffichnen flatt 'Pchysfichnen. Sie nehmen theils den m., theils den Genit; 31 fich, 11. de Pro-misa werden ihnen [uffigit; 4, B. Kan-ans mit ihm (b. kansa). Für die Bildung geleitzer Böderte best die f. S. einen

sina bu, han er, me wir, te ihr, he

großen Reichthum an Formen. "Die Cous truction ift ber beutiden u. latein, siems lich gleich; bie Regation fteht ftets ju Anfange bes Cabes. "Der Anfang bes Bater - Infere lautet : isa meldan, joka olet talwaisa, pyhitetty olkon sinun nimes, b. b. Bater unfer, welder bift Dime meln - in, gebeiliget fei bein Rame - bein. "Grammatifen; von Bhael, Abo 1783; bon Strahlmann, Petereb. 1816; bon Ju-

ben, Wiborg 1818; von Beder, Abo 1824; Borterbuch von Renwall, Abo 1826. 11 II. Unter bem finnifchen Boite leben febr jablreiche Bolfelieber (Runot), bie man in mythifde n. lprifde eintheilen tann; fie merben von eignen Sangern (Runolais nen, Runoja, Runottaja, Runos feppa, Runonietta) nach ber Rantele, bem mit 5 Detallfaiten befpannten, nach ber Sage von bem Gott Bainamoinen erfunbnen Rationalinftrument gefungen. Und Beiber bichten beren. Außer biefen gibt es noch Banbergefange (Luwut), bie aber nicht gefungen, fonbern in feierl. Zone, langfam über bem Gegenftanbe, auf ben fie wirten follen, ausgesprochen werben. 14 Die Berfe befteben ans 2 trochaifden Dipobien

( , U , U , U , U). Als Reim berricht in ihnen die Alliteration, u. zwar muffen in jedem Berfe wenigstens 2 Börter alli-teriren; dazu die Anfangoreime, wo nicht blos Unfangebuchftaben eines Bortes, fon-bern auch bie nachfolgenben Bocale über-einstimmen. Unch enthalten, abnlich bem oriental. Parallelismus, mehrere Berfe benselben Sinn. "Sammlungen der Lieder follen in Kinniand, bef. bei Landgeifte lichen (andre Geiftlichen follen freillich auch, bef. um ber Bauberlieber willen, gegen biefe Lieber eifern u. fie ju vernichten fuchen) in Sanbidriften vorbanben fein; einzelne berausgegeben von Schröter (mit beutider leberfetung), Upf. 1819; Stuttg. 1834; v. Topelius, Abo 1822—26, 3. Bb. 18 Bon andern Schriftwerken ift wenig befannt, außer etwa Otava eli Suomalaisia huvitukala, b. i. Dtama (bas Lachenes? ber große Bar?) ob. finnifche Unterhaltuns gen, von Gottlund, Stodb. 1821, 2 Bbe.,

gen, von Gettlund, Stock. 1823. 2 Bbc., von worin fis aufer Elebern aus hifter, bies graph. u. ethneganh, Buffate, aus Nachten u. Stock von finnifent Daletten fister u. Broden von finnifent Daletten fister u. Broden von finnifent Daletten fister und der Stock von der Bertalbaterfel, im europ. Buffand, yifammengefest auf tri filf du forch, fr., dapp mar ft. u. her Al and bestelle der Grant der Bertalbaterfel, deuts bestellt der Bertalbaterfel, der bestellt der Bertalbaterfel geben der der Bertalbaterfel geben der der Bertalbaterfel geben der men ob. Saima, mit vielen Infeln; Musfluß in ben Labogafte), ber Rymmene ob.

Rymmenejoti (Cee: Painejarwi, Dewenber; Musguß in ben finnifd Meerbufen), ber Rumo (Gee: Dubajare mi, Anefluß in ben bottnifchen Deerbufen), ber Ulea (Gee gl. Ramens, Muefluß in ben bottnifden Deerbufen), ber Remi (Musauf befgl.), Zornea u. a. Der See Enas ra liegt gang norblid. 'Rlima giemlich rauh, an ben Ruften milber. 'Die Ginm. 1,430,000, jabri. 1,100 Procent Buwache, meift lutherifder Confeffion, 86,000 gried. Religion, find Finnen, Ruffen, Lapplanber, Schweben; treiben Mderbau (burd Alima nicht gang begunftigt, bod ergiebig), bie gewonnenen Rorner werben geborrt, bauen & la d 6 (baufig im Innern), menig Dbftbau, mehr Biebgucht (nordl. Rennthiere); burd Lage u. Boben finb Balbungen (gutes Chiffbauhola), mit vielerlet Bilb (Baren, Bolfe, Luche, Biele frage, guchfe) u. Fifcherei begunftigt. Mineralien wenia, bod find neurer Beit 18 Cifenwerte u. anfehnl. Steinbruche im Gange; Cals fehlt. ' Sanbel gering, obidon gute Dafen. 'Bappen: ein mit Rofen umgebner golbner Lowe, in ber porbern Tage ein blofes Somert baltenb, mit ber Linten auf einen Gabel tretenb. alles in rothem Belbe. 'Degierungeverfaf. fung : bon ber Bermaltung ber übrigen Ctatthalterichaften perfdieben; wie bie Ge= fege u. Finangen; ber Generalgou. Derneur refibirt in Belfingfore. bie Bermaltung ift ganglich von Rugland getrennt. Es bat fein eignes burd Freis williae recrutirtes Militar, eigne Rinangs vermaltung, foweb. Gefese u. wird burd eine eigne Bolllinie von Rugland getrennt. 41 Ginfunfte ber Rrone: 1,300,000 Rubel Silber. 13 Sauptfeftung Sweaborg. Gintheilung in 8 Gouvernemente: Ro. landt, Abo, Björneborg, Zamaftehus, St. Dicael, Ruopio, Bafa, Mleas borg, über bie einzelnen Banbehofbinge gefest find, u. bie wieder in fleinre Abtheis lungen gerfallen. "Literatur: Das bers gogth. F., Nurnb. 1789; Fr. Ruhs, F. u. f. Bewohner, 2pg. 1809.

Finnland (Gefd.). Der Rame ber Finnen war fcon bem Zacitus u. Ptolemaus befannt, fie nennen fie Rennt u. Phinna, ein armes, nur von Jagb u. Rrautern lebenbes Bole, bas fic mit Rellen betleibete u. auf ber blofen Erbe folief. Doch find bas nicht jene, im jenigen &. mob. nenben Stamme, fonbern mehr bie ural. genoffen bas europ, u. affat. Land am Ural. fie felbft bis nach Prenfen berein bewohn-ten. Den Ramen Finnen haben inbeg erft bie Schweben wieber babin gebracht, fie felbit nennen fich Conomen u. ibr Land Couomen . Di aa (Sumpflanb), a biefe, burd bie Comeben befannt geworbnen Fine nen, beren Gefdichte wir bier ergablen, finb bie baltifchen Finnen. 2 Lange machten fic

bie Rinnen ihren Rachbarn burd Certauler rei gefürchtet. Db fie, wie Garo Grammer ticus ergablt, icon fruber unter Ronigen gelebt haben, ift smeifelhaft, wenigftens find bie bon ihm angeführten Romigenm nicht finnifd. Buerft verfucten Die Come ben, bie pon ibren Raubiugen am merten gu leiben hatten, fie gu unterwerfen. 115 (1157) landete Ronig Erich ber Beilige # Echmeden mit bem Bifchof v. Upfala mi ber GabRufte, betehrte bie Ginto. leicht jum Chriftenthum u. baute bie erfte Rirde Rabamati u. grunbete babei bie Statt Im Digleich ber Bifchof balb von ben gim ermorbet, bie Finnen auch gegen bie Cam ben von Romaprob unterftust u. Abe brannt murbe; lieffen bie Comeben pon Erobrung Are boch nicht ab; boch gelang erft Birger Dagnuffon 1249 bie Gri rung ju fichern; er grundete bas Solof I waftborg u. führte bas Chriftenthum Bewalt ein. Tortel Rnutfon, mund Ronig Birgere II., eroberte II Rarelien u. erbaute Biborg. Die Ruff von Nowaprob murben eiferfüchtig auf Mustreibung ber Schweben, gogen 1218 einer Flotte gegen fie aus, gerftorten beng, u. nahmen Biborg. Doch antern tige Rriege nothigten fle jum Frieben ben Schweben u. fie traten biefen 1200 bem Bertrage ju Drodomes &. ab. nun ben Titel ale Bergeathum erbil feit 1363 burd Deputirte auch an ber ber fdmeb. Ronige Theil nahm u. gewen an ichweb. Pringen verlieben murbe. "D maren bie Finnen nicht mit ber fcmeb. fchaft gufrieben; fie riffen fich von Comi fcon 1357 ab, ale Erich, Gohn bet nige Magnus, ber &. von feinem Bater Lebn erhalten hatte, burd bie Someben Thron geftogen murbe, murben aber mim unterworfen, \* 1528 murbe in R. bie !! formation von Schweben aus, Martin Centte eingeführt. . Bon be ftav Bafas Cohnen erhielt Johann, altefte aus ber 2. Che, &. u. verfuchte ber Erich zu machen. Bang &, blich eine foweb. Proving, bis im norbi Rriege bie Ruffen ben fuboftlichften bi mit Wiborg u. Kerholm eroberten, ber me im Frieben von Ryftabt 80. Mug. I auch abgetreten wurbe. 1723 erobertes bie Ruffen faft gang, gaben es aber, pie wohl gang verwuftet, im Trieben gulbi am 7. Aug. 1743 gurud u. behielten wicht blos ein fuboffliches Stud bes Lambes, # ben Teftungen Ruflott, Freberitsbam & Cabolar, aus bem, mit bem 1721 Ermerle nen gufammen, bas Gouvernement Bibet gebildet wurde. 10 Mle Ronig Sufter !! Abolf von Schweben 1808 Rrieg mit Stel land anfing, eroberten bie Ruffen nedent gang &. u. im Frieben bon freberiffe ham, 17. Cept. 1809 murbe es gam #

Company to Autocom

en Mlanbeinfeln, Defterbotten, ber Remis u. Zornealappmart an Rufand abgetreten, u. 1811 alle biefe Provinen gu einem Gangen unter bem Eitel Große artenthum F. vereinigt; baburd tamen ille Bolter finnifchen Stammes (bie Das maren ausgenommen), boch mit abgefonberer Regierungsverfaffung u. besonbrer Bers valtung (f. Finnland [Geogr.] 10) unter Ruflands hoheit. Bgl. Gerschau, Bersuch iner Gesch Fos, Obensee 1821. (Js. u. Lb.)

stri erig vs. Souther teat. 13. n. 2019. Finn Mägnusen, f. Magnufen. Finne Martin, f. u. Balsenoptera Bl Fino, Martin, f. u. Como I). Fino Motto, f. n. Zapan (Gefc). Finow, al Hüßden, entipringt im Berbaruim. Ar. des preuß. Mgebyl. Potsam, bei Biefenthal u. geht bei Liepe burch en liepfchen Gee in bie Dber. Bon Gras enbrud hat man ihn fchiffbar gemacht. 3) R.-Manal, Ranal ebenba, von 1743 -749 nen angelegt n. 1767 erweitert, verindet bie Savel mit ber Dber, fangt bei jebenwalbe an ber alten Savel an, geht in en Finow u. in ben liepfden See, enbigt d unweit Rieberfinow in bie Dber; ift mI. lang, 4 bis 6 Rnthen breit; Gefälle 88 F., bient gur Abfurgung (über 20 Ml.) er Schifffahrt zwifchen Berlin n. Stettin. abritch befahren ibn 4000 Dbertabne u. 16 1700 Couten; außerbem geht eine Menge fisholz auf bemfelben. Bgl.: I. Db. b. Sagen, Befdreibung bes F. A., Berl. 185. (Cch.) Finspang, Ort, f. u. Glan 2).

Finsternarhorn, Bergipine, f. u. lerner Alpen . F - berg, f. u. Thus

inger Balb Finstere Hölzer, fo v. w. Rabels diger. Finstere Kämmer, 1) (Donf.), fo . w. Camera obscura; 3) f. u. Freimaus erei is. F - s Zeug (Jagbw.), fo b. m. agbtücher. Finsterlinge, fo b. m. Dbfcuranten.

Finstermachen (Bogelf.), fo v. w. Jampfen 4). Finstermitnz, Daß zwifden Eprol . Graubunbten, im Rr. Ober . Innthal, a Eprol, mo ber Inn nach Eprol eintritt; m Dary 1799 von ben Frangofen genome nen, f. Frangofifcher Revolutionetrieg us.

Finsterniss, 1) (Phuf.), f. u. Far-en a, s; 3) (Aftr.), f. Etlipfe, u. Sonnens t. Monbfinfterniß; 3) agpptifche F., f. t. Bebn Plagen 1) Finsterwalde (Grabon), Stadt im

Rr. Ludau, bes preug. Rgebgt. Frantfurt; 1900 Em. Finte, 1) f. u. Fechtfunft u. a.; 2) ilblich für Kunftgriff, Luge n. ahnliches. Fintelmännin (F. Kunth.), Epper-

grasgattung. Art: F. restioides, bei Rio Saneiro. Fiscehi (ital., fpr. Fiodi), 1) Flode, Bufdel, Quafte; In F., fo v. w. gepust, n Pract; bef. 2) große, ftarte, feibne

Quaften mit golbnen u. filbernen Erepinen, Ropfpus fur Bagenpferbe, in mehr. Staas ten Borrecht fur Pringen von Geblut, Rammerberrn, in Rom fur Carbinale. Floco (ital., Duf.), heifer, leife, fcwach. Flolmir, Rame Mfabire u. Dbine (f. b.).

Fiblsvinns - Mal (norb. Lit.), f. u. Ebba 14

Fidlsvithr (norb. Math., ber Biels

wiffer), 1) Beiname Dbine; 2) Riefe, f. u. Svipbage u. Ebba 14. Florgyn (Lebens geberin), fo v. w. Jord als Mutter Thors. Florm, einer ber gluffe aus Dwergelmir.

Flord (ban.), fo v. m. Meerbufen. Flora, meibl. Borname, bei Offiant bas reigenbe Mabden. Flonghal, fo v. w. Singal.

Fieravanti, 1) (Beonbarb), von Bologna, Charletan bes 16. Jahrh.; hielt fich an niehr. Orten in Stalien auf, nahm ben Doctor ., Grafen . u. Rittertitel an u. ft. 1588; fdr.: La specchio di scienza universale, Beneb. 1564; il compendio dei secreti etc., ebb. 1571; La chirurgia, ebb. 1581 u. o., auch oft überfest; von ihm ftammt ein Balfam (Balsamum Flora. vanti). 3) (Balentin), geb. ju Rom 1768, feit 1816 Capellmeifter ju St. Peter, ft. ju Capua; componirte Mehreres für bie Rirche u. fure Theater, unt. Anb. 1797: Il furbo contro il furbo u. Il fabro parigino; bann 1807: I virtuosi ambulanti; Capricciosa u. Gli amori di Comingo e d'Adelalde. In Deutschland find feine Cangerinnen auf bem Canbe am befannteften, u. er bilbet gleichfam einen Uebergang bon ber altern gur

neuern ital. Coule. (Pi. u. Sp. Floraventi, 1) (Rubolf, auch Ml. berti Ariftoteles), Dechaniter, Banmeifter u. Ingenieur bes 15. Jahrh., aus Bologna, wo er einen Thurm fammt ben Bloden auf einen 35 Schritte entfernten Plat verfette, richtete gu Conto einen fcie-fen Thurm wieber auf, erbaute in Ungarn eine kunftreiche Brude u. erhielt bafur bie Erlaubniß vom Ronig, in Ungarn Gelb mit feinem Bilbniß ju folagen; 3) fo D. w. Fioravanti 1).

Fiore (Colantonio bel A.), um 1400, einer ber erften, ber in Stalien bie Delmalerei ausubte; ft. 1444. Fiore, Flug, f. Armenita.

Fiorenza, St., Stabt, f. Canelata. Fiorenzuelo, Ctabt im parmaf. Diftr. Borgo C. Donino, am Larba; bat 8000 Em.; Ruinen bon Belleja.

Florgyn (Lebengeber, norb. Dhith.),

Florillo (306. Domin.), geb. gu hams burg 1748; Auffeber ber Rupferftichfamml. in ber Bibliothet ju Gottingen, 1799 Prof. ber Philof., ft. 1821; for .: Gefc. ber geiche nenben Rinfte (von ihrer Bieberauflebung), Gott. 1788-1808, 5 Bbe.; Rleine Schrife ten, artift. Inhalts, ebb. 1803-1806, 2 Bbe.; Gefch. ber zeichnenben Runfte in Deutide

Deutschland u. ben Rieberlanben, Sannov. (Lr.) 1815 - 20, 4 2be.

Fioringras, juerft in England ans gebautes, febr ergiebiges, ben gangen Bins ter hindurch grunes, faftiges futtergebens bes, bef. gur Dlaftung geeignetes gutters gras: Agrostis stolonifera, ob. aud Agr. alba, beibe baufig, auch in Deutschland, an feuchten Plagen. Es wird in England in Ranten reihenweife, 1-2 &. weit aus einander, auf einem porbereiteten gelb im Ceptember gepflangt u. mit Compoft ober andern bas Bachsthum forbernben Stoffen bebedt; bas erfte Jahr muß bas gelb von Untraut frei gehalten werben; fpater laßt bas &. teine mehr auftommen; auch tanu man es aus Samen gieben. Das Beu bas von wird von Thau u. Regen weniger als anbres beschäbigt. Das Bieb frift es gern, u. bamit gefutterte Rube geben mehr u. beffere Dild.

Florino, neuere feit 1826 geprägte Silbermüng in Tobeana zu 100 Austrini ob. 13 kire = 114 Sgl. (Jass Ph.) halbe zu 50 Luatir., pgl. Tobeana (Geogr.). Fioric (Win.), fo b. m. Liefeltuff. Florictiven (Wuf.), fo b. m. Coloras

turen

Fisum, Stabt, fo b. w. Fapoum. Firando, 1) Infel u. 2) Fürstenthum, f. u. Kiufin . h).

Firdusi, perf. Dichter, fov. m. Ferbufi. Firenki, bei ben Zurten ber Rame ber Europäer, Franten; ihr Land F-stan. F.-Begh, Fürft ber Franten, bei ben Turten ber Papft.

Firenza, Stabt, fo v. w. Floreng. Firenzuola u. Fivizzano, 2 Dis ftritte im tostan. Compartimento Floreng, mit gleichnam. Bauptftabten ju 3000 Em.; bei erfter 921 Sieg Berengare über Ronig Rubolf von Burgunb.

Firenzusia (Angelo, eigentl. Nans nini), geb. 1493 ju Florenz, Abvocat; trat in ben geiftl. Seand, u. ft. als Bifcof ju Bom 1551; Luftspielbichter. Opere, Flor. 1763 - 66, 8 Bbe.

Firhenk (perf. Doth.), fo v. m. Sos fding.

Firia, Reid, f. u. Rantan.

Firino, Drt, angebl, bas alte Phere. Firk, 1) frubere ban. Rupfericheibes munge, = 4 Stilling, 192 F. = 1 Reichesthir.; 2) frubere Rupfermunge in Schweben = I Der Rupfer, 2804 8. = 1 Rosthir. Species; 3) in Schweb. Pommern 288 %. = 1 Tblr.

Firkatan (turt.), Galeeren bon.10 . bis 17 Ruterbanten.

Firkin, Dlag, f. u. Grofbritannien (Geogr.).

Firlefanz, Boffen. Firlot, ebem. Getreibemaß in Schotts land, 1 & Gerfte (Malg, Safer, Fruchte u. Kartoffeln) = 52,000 Liter; 1 & Beis sen (Roggen, Erbfen, Bobnen, Rutterfors

ner u. Salg) = 36,0000 Liter; 85 Gerften. g. = 124 Beigen . F.

Firm (v. lat.), 1) feft; 2) burd liebun

ficer; 3) forgfältig. Firma (lat.), 1) fdriftlider, mit B obachtung ber bertomml. Formalitaten # gefaßter Auffan, 3. B. über einen &m Pacht. F. geben, fo v. w. Procura ben; 2) blefer Rame auf eine Zafel malt u. uber bie Bewolbthur aufgehan 3) (Bblgem.), bie Unterfdrift eines Ru manns ob. einer Banbelsgefellicaft, einem Etabliffement burch Eircular bette gemacht; fie braucht nicht ber Rame Raufmanns ju fein, fonbern es tann Rame bes frubern Befipers, eine fact Bezeichnung ber Sanblung ob. auch ein g erbichteter Rame fur bie &. einer Sanb gelten. Firmiren, ben Banblungen unterfdreiben.

Firmament (v. lat.), ber fibm Dimmel, in ber Borftellung ber Alten, folder feft fei, f. u. himmel.

Firmamentstein, im Sanbel Dpal, f. b.

Firman (turt.), fo b. w. Ferman.
Firmelung, fo v. w. Firmung.
Firmenich (3. M.), geb. 1866
Köin, lebte langre Zeit in Rom, jet
Berlin; fdr. das Trauerfp.: Clotilda talvi, Berl. 1840 (fcon 1838 in Duffe Roln u. Berlin gegeben); bann: Ten Berl. 1840.

Firmian, Colof, f. Sigmunten Firmian, graff, Familie, nach ver. nannt, mertw. finb : 1) (Karl Jofeph) u. herr v. &.), geb. 1718 ju Deutst im Erientinifden; hofrath in Bien, bann in Rom, von Frang I. gurudben von Maria Therefia ju mehr. Senbu gebracht; war julett Generalgouverneur Combarbei, wo er viel Gutes fliftete; et ju Mailanb 1782. 2) (Baprift Ant Bruber bes Bor., Erzbifchof ju Salp veranlagte 1782 bie Auswandernus 30,000 proteftant. Galgburgern , f. u. 6 burg (Gefd.). Gin uppiger, feine & ju bereichern ftrebenber gurft; ft. 17

Rari Leopold Dlar), geb. 1760 8 Erzbischof zu Wien; ber lette mannl. Er ling ber Familie; ft. 1831 zu Wien. ( Firmiana (f. Maraylt), Pfian gatt, and ber nat, Fam. Storchichnade wächse, Sterculiariae Rehnb., wohl

ju Sterculia gerechnet. Firmieus (Jul. &. Maternne),

Sicilien, Sachwalter unter Conftantin Gr. bis 336; for. : Mathesis (über ben @ fluß ber Beftirne), Beneb. 1497, Fol.; b bon Prudner, Bafel 1538, Fol.; be Chrift geworben, De errore pro religionum, von Flacius Illyriens, Straf

1562, u. d., julent Rotterb. 1743. Firmilianus, Bifcof von Cafarte Rappabogien, um bie Ditte bes & 3

larte fich im Streite bes Bifcofs Stes au (f. Stephan I., Papft) von Romt Epprian von Carthago uber bie pertaufe tabeinb gegen ihn u. feine bier-

bifde Unmagung. Firment (Benri Effer Ebgeworth be , f. Ebgeworth.

Firmum (a. Geogr.), f. u. Fermo. Firmung (Confirmatio), 1 bas 2. Sas ment ber tathol. Kirche, in welchem ber taufte burch bie Galbung mit Chrhfam, Bebet u. bie Sanbeauflegung bes Bifs in ber Gnabe Gottes geftarft merben , bamit er ftanbhaft bleibe im Glauben 1ach bemfelben lebe. \* Sie ift nach tas Anfichten eine feierliche Ginweibung Unmunbigen u. Bollenbeten, gwar gut igleit nicht unumganglich nothig, aber i fehr heilfam. "Ihr Befen ale Canent u. ibre Berfchiebenheit von ber ife grunbet fich auf Apoftelgefc. 8, 14 1. 9, 4. 15. 19, 1-6. Sebr. 6, 1-Ror. 1, 12, 1-14. Ror. 2, 1, 21. 22. ief. 1, 18. 14., auf bie Erabition u. te ber Bater u. bie Befdluffe mehrerer tilien. Jeboch nehmen nicht alle Theos n eine unmittelbar, fonbern einige nur mittelbar gottliche Ginfebung an. firmen, in ber tathol. gemäß ber rift (Apostelgesch. 8, 17—21) u. ber Braris ber Kirche in ber Regel blos Bifdof, u. ein and. gemeiner Priefter nur Erlaubnif bes Papftes, 3. B. bie Dif= are. Der im rom. Pontificale vorges rmling unter Gebeten von bem Bis f bie Banbe auf bas Saupt gelegt, bie m mit beiligem Chryfam in Form eines uges u. mit ben Borten: 3d bezeichne mit bem Beiden bes Rreuges u. ftarte mit bem Chryfam bes Beile, im Ras i bes Batere u. bes Cohnes u. bes beil. ftest gefalbt u. ihm mit ben Borten: je bin in Frieben! ein fanfter Ochlag bie Bange gegeben wird, um ibn an 16 u. baran, baß er um bes Glatts billen leiben folle, ju erinnern. Bei B. wird auch, wie bei ber Zaufe, ein er Rame (Firmname) angenommen

en ber Diocefe. Buther fprach ter F. Eigenfchaft n. Birtung eines Gacras its ab, bod murbe fie bon ben Protes ten, ale loblider Gebrauch in anbrer min ber Confirmation (f. b.) beis aiten. (Xx.)

frmus, gamilie, jur Cornelia gens orig. Dertw. finb: 1) &., emporte fich 278 thr. unter Raifer Aurelian in Megypten,

## Firmont bis Firnissstein

f. Megopten (Befd.) as; 2) &., bornehmer Afritaner, emporte fich 366 unter Raifer Balentinian, f. Rom (Gefd.) 100; 3) Debr. Martnrer u. Beilige.

Firn, bie fornige Schneemaffe; baher Firne, fo v. w. Ferner, vgl. Gleticher s.

Firne, 1) ber angenehme Geruch u. Gefdmad bes Beine, bef. bes Rheinweins; baber folder Firnewein; bef. beißt fo 2) ber alte Bein, bagegen ber junge Bein gruner Bein; auch ber vorjahrige Bein, fo auch breis, vierfirniger Bein. Firniss, 1) (Vernix, Chem.), 'jebe in ber Luft austrodnenbe gluffigfeit, bie

einen anbern bamit überzogenen Rorper, nach bem Erodnen einen Glang ertheilt u. ibn gegen Luft, Raffe u. Stanb befdust. Dan theilt fie in a) Gummi= g., aus in Baffer auflosbaren Gummiarten, in 'h) dars (Bein geifts) F., and einer Auffoliung von der geifts Be, and einer Auffoliung von Jenstein Buffoli, ob. and, and ather. Defens feltebend, die, wenn fie aus durchsichtigen harzen bestehen a. F.) beißen, u. d) in 'Dels F., wogu bes, das burd Roden von feinen foleimigen u. mafferigen Bufagen gereinigte Leinol (Rubfenell enthalt ju viele mafferige Bufage), ale folder auch icon &. (Lein=F.) genannt, bient, bem bann ein Bleiorub, ob. auch weißer Bi= triol (vgl. Delfarbe) ob. ein anb. Digment beis gefest mirb. Ueber bie Bereitung ber Beins gereinert, f. Buchbruderfarbe; \*ber ja= panifche & wirb aus bem, frifch agenben Dilchfaft von Rhus vernix', ber achte chie nefifche (fiamifde) F., aus bem noch fcarferen von Stagmaria verniciflua bereitet; ber engl. &. (engl. Golb=8.) erhobt ben Glang u. bie Farbe von Deffing, Rupfer, Binn, Bronge, Gilber ge. Dan loft 4 Both reinen Ladgummi bei maßiger Barme in 24 Both reetifieirtem Beingeifte anf, loft ferner 1 Poth Drachenblut in einer gleichen Menge Beingeift auf, gieft beibe Auflofungen jufammen, mifcht 3 Gr. Gelb-wurz hingu, lagt bie Mifchung noch 12 Stunden auf einem warmen Orte fteben, fethet ben &. burd Bofdpapier u. hebt ibn in einer verftopften Flafche auf, ob. man loft 3 Ungen flein gerftudten Gummilad, ber mit gepulvertem Glafe vermengt ift, in in eigner Pathe (Firmpathe) als ge gewählt, ber baburd mit bem Bes & Flafche Beingeift, in maßiger Barme auf, iten in eine geiftl. Bermanbtichaft tritt, filtrirt ben &. u. farbt ibn mit Orlean u. be fonft ein Chebinterniß begrunbete. Gummi Gutti, wonach berfelbe eine citro= nengelbe Farbe betommt. 2) Die glans e &. tann, wie die Taufe, nur einmal ig empfangen merben u. murbe fonft genbe Dberflache einer Gache; 3) bie bargis am Pfingftvorabenbe ertheilt, jest aber gen Theile in ber roben Geibe; 4) (trod's eber Beit, meift bei ben bifcoff. Bifitas ner &.), Gummi, welches aus bem Bachholberbaume fdwist ; 5) (Firnitz), fo

> Firnissbaum, 1) Rhus Verniz; 2) Fīrnissblase, F-sieden, f. 4. Buchbruderfarbe s Firnissen, f. u. Ladiren Firnissstein, fo D. m. Fernis.

v. w. Fernig.

(Pi. u. Hm.)

Firela . f. Rielfonede. Firelolda, f. cbb.

Firese Ba, Stifter einer inb. Dunas ftie, f. u. Indien (Sefch.) 11. Firozabad, Stadt, f. u. Darabicherd 1. Firozpūr, fo v. w. Firuzepoor.

Firrlatetein, fo s. m. gernis.

First, Bergipise, f. u. Dobi .. Firstbalken (F-fette), bei niebrigen Dachern bas Sola, auf welchem bie Sparren am oberen Enbe ruben, welches burd bie gange Lange bes Daches reicht u.

jum Langenverband ber Sparren reicht. F.-

First Bay, f. u. Baptiften ir. Firste, 1) ber Gipfel eines Berges; 3) (Bergb.), ber obre Theil aller berge mannifd ausgehaunen Raume; bab. F-merz, welches fich in Trummern u. Lagen nach oben ju befinbet; F-n-bau (Dach. arbeit), ber Abbau eines Banges, welcher von einem Schachte aus (Durdidnitte. f da dt) über ben bas Eramittel burdorterten Streden gur Gewinnung beffelben angelegt wirb. F-n-strecken, bie unter einem &=n . bau jur Auffahrung bes gelbes por. gerichtet find u. jur gorberung bes gewons nenen Erges nach bem Scachte bienen, u. F-n-stempel, bie runden Bolger, mit welchen bas obere Beftein unterftubt wirb, wenn es einzufturgen broht; 3) bie Dede ber Minengange; 4) (Baut.), bie obere fcarfe Rante ber Dachflachen, wo biefe aufammenftoßen; fie wirt bei Biegelbachern mit in Ralt gelegten Doblziegeln (Firftzies geln) ob. auch mit Schieferplatten u. Des tall, bei Schieferbachern aber mit Metall. platten von Rupfer, Bint, Gifenbled (Fdecke) fo eingebedt, baß bas Detall über beibe Dachflachen 5-6 3. reicht, an ber oberften umgebognen Spipe mit Rageln an eine ftarte Latte (F-latte) befeftigt

wirb. irb. (v. Eg. u. Ptz.) First-Möüntains, Gebirg, f. u. Reu Berfen :

Firststange, f. u. Belt. F-steine, f. u. Chiefer. F-ziegel . f. u. Biegel s. Firtela, Ctabt, f. u. Zebla. Firth (engl.), fo v. w. Frith. Firusabad, Stabt, f. Darabicherb d).

Firuz, f. u. Kalenber, perfifcher. Firuz, 1) F. Ben Belasch, 5. fabelhafter Konig ber Perfer, aus ber Dp. naftie ber Afchnanier, fehr tapfer; reg. 17 Jahre u. fanb in einer Bohle bie Schape bee eribun. 2) F. Ben Dschezdegerd, König von Persien, reg. 457 - 488, f. Persien (Gefch.) as reg. ungerecht 30 Jahre.
3) Fürst v. Dekan, f. d. (Gesch.) s; reg. 1388 - 1422; 4) pers. Stan, 644, Mörber

bes Khalifen Omar, f. u. Khalifen a. (Lb.) Flrüz, Kanal in hindoftan, ben Fisuz, Gultan von Delbi, von 1353 bis 1398 zwifden der Ofdumna u. dem Sutuletsde burd 50,000 Arbeiter gieben ließ, um beibe in Berbinbung ju fegen u. bie bagwifden liegenbe Bufte fruchtbar ju machen, Reine

Spur mehr bavon porbanden Firuzabādi (eigentl. Debjb Cbbi Dubammeb 3bn Datub), Dberi von Bebib, geb. ju Ragerin in Coirall (1329); bereifte Rlein-Mfien, Megori Arabien u. Inbien, to er überall fene beutenbe Bibliothet mit fich führte u. be große Belehrfamteit felbft bie Achtung merlans u. Bajagets erwart; er f. l. Schr.: bas große arab. Borterbud, fa (b. i. Decan), Calcutta 1817, 2 Bbe, fl. turt. von Abul - Amel, Ctutari 1816 \$ Bbe. Rol. u. v. a.

Firuzepoor (pr. spuht), Antiquet, f. u. Mewat c). Fis, bie 7. Saite der diaton.shi Monleiter, wenn ber Mon f burd ein &

um einen halben Zon erhöht ift; mit aufammenfallenb. Fiscal (v. lat.); 1 1) öffentl. Perfen, de bie Gerechtfame bes Fiecus ob. bat! ber Staatscaffe in Dhacht nimmt. 3) öffentl. Untlager im Eriminalprocefft, alle Berbrechen u. Bergeben bem betreff Gericht anguzeigen, nach ber Generallifition bie Inquifitions ., Beweis . genartifel ju entwerfen, unrichtige & ben ju wiberlegen, über Bollftredus Strafe ju maden, namentlid Bell beigutreiben u., wenn er Unrecht u. nur falle er ber Calumnie 26 Roften gu bezahlen bat. Sei Abidaffung bes Antlageproceffes in land ift er im Eriminalproceffe grei außer Thatigteit getommen u. m ebraucht , wenn bie Staatsbebi Ruge bebeutenber Gefenwibrigfet abfichtigt, in manden ganben, 1. 8. unter bem gemeinichaftl. Dberapeal gerichte ju Jena ftebenben bebufs be fation eines ju gelinben Ertenntni welchem Falle er bie Grunbe bage guführen (Notae fiscales) u. ber f bes Inquifiten lettere ju beantwort "Rur in Preugen befteht ein, gwifd minal = u. Civilproces bie Ditte h eigenthuml. Berfahren, ber flacati Process, für mehr. leichtere B

Fiscalat, bas Amt eines Fiscal. Fiscales res (rom. Unt.), f. L. minicae res.

Fiscalgerechtigkeit, bat bes Fiscus, vermoge beffen ibm ben Buter u. Schape, confiscirte Sachen, ftrafen u. Bona vacantia (erblicht aufallen. Die Rechte bes Siecus ci) burfen nicht auf andere ale Raffen ansgebehnt, bie Angele beffelben muffen in ber Regel nach ! tenben Privatrechte u. bor ben ert Buftigbeborben verbanbelt, in 3me babei gegen ben Fiscus ertannt # Die Borre dte bee Fiscus beftebn in privilegirtem Berichteftanbe, freiheit, ftillfcmeigenbem Pfanbre Berniogen feiner Abgabepflichtig

Rechnungsbeamten u. benen, welche ibm contrabirten, Befreinng von Berginfen u. bgl. Die Sachen beffelben abren in 40 Jahren. (Hss.) iscarius (rom. Ant.), 1) Conibner : Staatstaffe; 2) Pachter von Staates

nften. incellus (a. Geogr.), Berg gwiften num u. bem Cabinerlanbe; j. Biffo. isch, 1) f. Fifche; 2) f. Sublicher . Wgl. auch Fifche (Aftr.). inch, Munje, fo v. w. Fiet.

ine ha, 1) (große S.), Fluß in Deste, fällt bei Fischamend in die Donau; Eleine F.), Fluß ebenda; fällt bei enwerth in die Leitha.

ischaar, 1) fo b. w. Flufabler; o D. w. Sumpfweihe.

ischabdrucke (Petr.), f. u. Fifche. ischadler. 1) (bei Brehm Gees , Haliaetus Sav.), Batt. ber Abler, ieben, lange Flügel, halbbefieberte u. vefchilberte Fuße; bilben bei Anbren nur Untergatt. von Abler; leben meift von . balten fic an Aluffen u. Deeren Arten: Geeabler (Beinbreder, sifragus, Aquila h., Falco h., F. ossi-is, Falco d., F. albicilla), gespannt 4 g. Schnabelu. Bachehaut gelb, Sufe halb bert, alt: graubraun, Ropf weifgrau, sang gang weiß; im Rorben am Meere; t Sifche, bie er auch ben Bleinern Flufababjagt; 2) fo v. w. Flufabler; 3) fo (Wr. u. Pr.) Barppie 2). ischamend, Martiff. im oftr. Rr.

r = Bienerwalb, an ber gifcha n. Dos Schlof, bebeutenbe Bochenmartte; ifpinnerei, Beberei; 1000 @m. ischamphibien, bei Dien bie beis foffilen Gibechfenarten, Ichthyosaurus

ifcheibechfe), n. Pleslosaurus (f. Bales ife). ischart (Johann Friedrich, nannte nit griech. Namen Ellopoffleros, Ulrich Mannsehr von Treubach it Chiffern 3. F. g. M., gewohnl. aber tger, u., bies rudwarts, Regnem), gwifchen 1520 - 80 mahricheinl. in 13, lebte ju Strafburg, Ingolftabt, wieber ju Strafburg, 1581 Reichs-neradvorat in Speier, 1562 ju Strafe , 1586 Amtmann ju Forbach bei Gaar= en u. ft. 1591; Satprifer ; for. bas er= nbe Gebicht: Das gludhafte Schiff (n. . Balling, Lub. 1828), bie Gatys Affenthenrlich Raupengeheurliche Getelitterung von Thaten u. Rabten von n langen weiten Bollem befreiten Belu. herren Granbgufier, Gargantua Pantagruel (nach Rabelais, f. b.) (bie Jahrjahl 1552 in einem Druck ift eber ein Fehler ob. absichtl. unrichtig 2002 ein Fester von Coffein (E. L. 5anber), hamb. 1785 — 87, 3 Bbe.; hay, Weiberfray.c., Straßb. 1577u. 5.; 3gramm. Aroftbuchlein, ebb. 1577; Bies iverfal . Berifon. 2. Muft. X.

nentoorb bes Depl. Rom. Imenichwarms, Beißlingen 1579, 2pp. 1657; Philosoph, Sheauchthuchlein (von Fes Schwager, Jos bin), Strafb. 1591. (Lb. n. Dg.) Fischau, Sius, f. n. Cibing 2).

Fischaugen, f. u. Fifdverfteineruns gen. F-stein, f. Apophyllit.

Fischbach, 1) Bad im baier. Rr. Mittelfranten; fliest burd Rurnberg, fallt jur Degnit; 2) Dorf im Rr. hirfdberg, bes preuf. Rgebie. Liegnit; fcones Schlof bes Pringen Bilbelm v. Prengen; 1400 Em. Dabei bie Relfengruppe Marianenfels mit eifernem Lowen u. bie galtenberge, Granitfelfen; 3) Dorf im Raffanifden, un ter bem Zaunne, in bem bavon bemafferten u. benannten foonen Thal. (Wr.u.v. Mr.)

Fischbänder (Coloff.), fo v. w. Angelbanber, f. auch Banb .. Fischbal, Meerbufen, f. unt. Bens

quela. Fischbeck, Dorf im Amte Dibenborf ber Grafid. Schaumburg in ber turbeff.

Prov. Rieberheffen, mit Frauleinftifte u. Fischbein, 1) (fdwarged), f. u. Barben; 2) (weißes &.), fo v. w. Cepia. Fischbeinhygrometer, f. n. op-

grometer a. Fischbeinreisser (F-beinsie-der), Arbeiter, welche bie in tupfernen Reffeln gefottnen Barben, mittelft eifernen

Reilen, in ichmarges Rifcbein gertheilen. Fischbeize, f. u. Lifferi u. Fischblase, fo v. v. Schwimmblafe. Fischbrut, 1) junge Liffe; 2) fo v. v. Liffrogen. F-buch, f. u. Liffe

rei 17 e. Fischehen (Fischlein), fo v. w. Budergaft.

Fischdärme, fo v. m. Gewunbene Burmröhre n).

Fischdiebstahl, f. n. Diebstahlis. Fischdregg (Seew.), f. u. Anter . Fische (Pisces), 11) niebrigfte Rlaffe ber Birbelthiere, ausgezeichnet burch langlichen Rorper ohne Dale, nach hinten versichloffene Rafe, burd Riemen u. Floffen. "Ihre Beftalt ift meift elliptifc, boch and - Die Gestatt is meist eintpilich, bod and eine sindel ob, walgenförung, bod im Cangen ungleich mannigfaltiger als bei andern Thies ren. "Ihre Bebeckung find Schuppen. Diefe bestehn aus bornartigen Blattchen von der mannigfaltigsten Bilbning n. Zeichnung, auch bei vielen von farbigem Golb. u. Gilberglange, Deift werben bie Couppen bon außen noch mit einem bef. folupfrigen Schleim überzogen n. liegen bachziegelfors mig über einander, ob. ftoffen auch genau . an einanber. Gelten find fie rauh (Dras denbarid), juweilen knodenartig (beim Pangerfifd, Geehahn). Gewöhnlich wechs Pangerfifd, Seebahn). Gewöhnlich wech-feln fie nicht n. feben jährlich neue Lagen an, nur bei den Beichfischen fallen fie leicht ab. Bei einigen Fen (P. elepitodi) ver-tritt ihre Stelle eine blofe schlupfrige hant

(wie bei Malen, Schwertfifden u. a.). Die meiften Anorpelfifde find ftatt ber Soupe ven mit Shilbern bebedt, bie wohl gar Inbdern find (beim Mefferfifd), Bei mans den (ben Rabelfifden) find fie mebr Stacheln, u. beißen Ragel, ob. fie finb mohl auch mit Stadeln befest (bei Igels fifchen). Die Farben ber &. finb fehr mannigfaltig, oft febr foon, gewöhnlich metallifch glangenb. Un ber Geite lauft vom Ropfe bis jum Schwange jeberfeits eine Linievon Soleimblaschen (Cels tenlinte, Linea lateralis), Shre Bemes gungewerfzeuge: Sloffen (Pinnae), beftebn meift aus Baut, welche burch frabe lenformige, amifchen ihnen burchlaufenbe Graten unterftugt u. gehalten wirb. Gie tonnen burch Dlustein bewegt werben u. beißen nach ibrem Stanbe Ruden : (P. dorsales), Afters (P. anales, mit ienen jur Erhaltung bes Bleichgewichte bestimmt). Sowang: (Sowang, P. candales, gur Benbung u. Fortbewegung, wie jene fents recht ftebenb), Bruft : (P. pectorales, jum Erheben u. jum Gleichgewicht, mehrentheile 2, guweilen gu Flügeln ausgebehnt), Bauch: floffen (P. abdominales, vor ber Afters offnung, jur Bewegung, immer 2, ob. feblend). Richt bei allen & n trifft man biefe Arten bon Bloffen an. Die Strablen (Gadii), befteben entweber aus Giner (meift barten n. fpipigen, oft elaftifden) Grate u. beifen bann Ctad elftrablen; ob. que mehrern Gliebern n. gertheilen fich an ber Gvise (weiche, ob. Glieberftrablen). Bgl. Fettfioffen. Shre Ginneswerf. genge find merelich von benen and. Thiere verfchteben. Die Mugen haben eine flache hornhaut, einen barten Arpftallforper, eine Ridhaut, find febr groß, fteben meift beiberfeite bes Ropfe, fo bag fie 2 Gegen= ftanbe feben tonnen; bei menigen fteben fie oben auf bem Scheitel. Die Rafenlos der find einfache, faft immer von 2 lochern burdbohrt, aber innen burd eine Goleims baut verfcbloffen, baber mohl ihr Geruches finn nicht febr ausgebilbet fein tann. "Das Dbr befteht aus 2 ettoas entfernten Theis Ien, u. ift ein Gad, worin einige fteis nerne Rorperchen liegen; boch boren bie &. febr gut. Die Innge ift fury, breit, mit Bargen meift bebedt u. fceint ben Geidmadefinn wenig gu unterftugen. 10 Der Ban bes Ropfes ift febr veridieben; ber Ropf felbft bat berichiebne, ben Ropfeno: den anbrer eierlegenben Thieren entfprechens be Rnochen. Er bat eine Dber = u. Unter= Biefer, erfter oft vertummert. Die Babne fteben meift in ben Bwifdentiefern, boch auch auf ber Bunge, am Gaumen, am Ries menbogen, find meift fpipig, oft etwas gus rudgebogen, felten bid u. abgerundet ob. langettformig, nicht eingefeilt. " Ihre Uthe menwertzenge find Riemen (Branchiae), weiche im Munbe auf (meift 5) Enochneren Bogen figen u. aus fammformis

gen, aus neben einanber liegenben, buthli rothen gafern gufammengefesten Blam beftehn. Gie laffen bas verfdindte Ball burch ibre Deffnung wieber fort, u. bie bem Baffer verfchludte Luft wirft af vom Bergen in Die Riemen ftromente Du Diefe Ginrichtung bewirtt, baf tu ohne Stimme find, ba ihnen bie Luner Das Knurren, bas man von einigen :: 28. bem Knurrhabn) bort, wirb burd tiges Musftoffen ber Luft aus ber Comin blafe verurfacht. Die Schwimmbla (Fifchblafe, fie ift oft boppelt), meift atmofphar. Luft u. Pann ausgeben verengert merben, moburch bas Auf . u. berfteigen bee #=6 im BBaffer moglia = Gie fteht mit bem Magen (Speiferil Blit, von ein wenig bobrer Tem Arterien n. Benen beftebenben Gefation fatt ber rechten Bergeammer bienen biell men , ftatt ber linten ein Arterienfann Ruden. Die Rerven ber &. find ung bid. 14 Das Gerufte, welches ben All bes 8=6 frust , befteht entweber aus haltigen Rnochen in einer großen Um bie Birbelfaule bat viel einzeint B faft jeber mit ein Paar Rippen (Gill Spinae, baber Gratenfifde), m. mit einem ftacheligen Fortfab ma Ruden, ob. aus leicht gu gerichnelle Knorpel, beffen einzelne Theile mit ber vermachfen find (Rnorpel=R.). " Fraß ift meift ans bem Thierreide 5 men; wenige nabren fich von weichen ?! gen, die mehrften bon fleinen Bafferin Laid, Fifdbrut; mande find gefabri thiere; man tann fie in Rifdbalten Brob, Erbfen ic., auch mit Blut ib &. nicht bef. ausgezeichnet ju fein, bat man an vielen ein autes Beld auch Lift genug, um ihren Feinden ju gehen, bemertt. Mebrigens leben fit einfam, nur die junge Brut halt fich pu men u. einige Arten verfammeln fich # wiffen Beiten ju ungeheuren Scharten ringe, Stockfifche), boch ohne eines fcaftlichen Bred ju verfolgen; in Schaaren, oft gu vielen tanfend Mil. mandern einige (g. B. bie Baringe), abgulegen. 12 Aufenthalt: bas beffen Gewicht faft bem Gewicht bet 8:1 gieich ift; wenige (3. 28. bie Maie) fim !! mogend eine Beitlang außerhalb bes Befere jugubringen ; bas Gugmaffer bebeitet iveniger Arten u. Gefchlechter ale bas Mil maffer, fo wie bie marmern Gemaffa reicher an &=n finb, ale bie taltern. Cel mande beiße Quellen beberbergen miffe Arten &=e, wie bie Frangofen emit Bege nach Conftantine bergl. fanben. "D Fortpflangung gefdiebt nicht burd ?" rung. Das Weiben tragt eint In

er (2 a i d, beim Saufen auf 6, beim dlid auf 9 Dill., beim Bering 40,000 bei fic, bie fie an ben Ufern abfeben, ei bas Mannden nebenan ichwimmt u. Dild auf ben Laid fliegen lagt. Rild ift ein bidlider, weißer, weis Rorper, ber bie hoben bei anbern ten vertritt. Ein mannl. Sift beißt m Diloner. "Die gaid geit im bjabee, boch halten einige Gattungen anbre Beiten ein, fie tommen bann an eichten Stellen ber Ufer, mehrere Sees e wantern (bisweilen in regelmäßigen e wanten (otoveren in regenaugen en) die Ströme hinauf, u. gehn hers wieder gurud. "Das Alfer, das die rreiden können, kann nicht bestimmt ans den werden; man will Beispiele haben, einige (fo Rarpfen) mehr. 100 3abr alt nom maren. Ihr Bachethum ift im em Alter ichneller, langfamer aber im em. "Ihrer Feinbe find viel; außer ben ifden verfolgen fie fic unter einanber t, Ballfifche u. Daieu. and. große Seesu. gethiere verzehren fle in Menge; ber ) tient vielen anbern Thieren gur Rahe baber fich auch bie Bahl ber &. nach baltniß ber abgelegten Gier nicht verit. Einige Arten ber Infuforien ber-, fie haben ben grauen Staar; auch bes eegen fie viele Gingeweibewurmer u. in Comarogerthiere (Fifchlaufe). gen biefe geinde vertheibigen fie meile burch bie Flucht, theile burch bein, Dornen u. Gagen, bie einige an hiebnen Theilen bes Leibes tragen, 6 burch Eleftricitat ob. Leibesftarte. ber Rugen fur bie Saushaltung ber wift megen ibrer ftarten Bermehrung mein groß, fur bie Deniden gwar id, meift gur Speife, aber gleichfalls hober Bebeutung, ba gange Rationen men fast ihren einzigen Lebensunterhalt m, u. aus ihnen ihre Berathichaften iten. 13 @6 find nehmlich bie mehrften ?. r n. gwar nicht fo wie bas Bleifch ber thiere, aber boch siemlich nahrenb; fie um fo verbaulider, je weniger get fie-n, fo find die Aale fdwer, Grundlin-act verbaulid. Die aus ichlammis, trubem Baffer find minder ichmads , als aus hellem. Am verbaulichften taftigften find bie See= &.; in Salge tr gelegt (wie bie Beringe, Carn te.) werben fie felbft Berbauungesel; fdwerer verbaul, find bie gerauchers u. Die getrodneten, wie bie Stodfiiche. befte Art ihrer Zubereitung ift bas ade Sieben. Alle übrigen Kunfteleien ben fie fcmerer verbaulich ob. überreis burch jugefested Gemars. "Ran bes I fie burch Blauab fie ben (Blaufie : ), b. i. Abfieben ber &., wenn man fie Del u. Effig effen will. Sie werben 1 mit ben Couppen in Effig, bef. Bein: u. Bein in einem jugebedten Tiegel

103 getocht, ale Buthat bienen Lorbeerblatter, Bwiebeln, Gemuranagelein, Pfeffer u. Salg; porhergeht bas ba Blauen, b. i. bas llebergießen mit warmem Effig, woburch Schuppen u. Saut eine blaue garbe bes tommen. Die Bubereitungsarten ber eins geinen Fifcharten f. u. Mal, Karpfen ic. \*\* Much in Butter ob. Del gefchmort (Brat-g.) merben fie verfpeift, boch betommen fie fo nur bei guter Berbauungs-Praft. 11 Der Ehran wird als Del Saut ale Rleibungematerial, bie Coups pen, Floffen u. Blafe ju Somme u. Beim gebrandt. " Mis Dunger find fie ein fehr gutes Gurrogat, wenn fie in folder Menge vorhanden, baß fie jur menfcl. Rahrung nicht benust merben tonnen. In ben norb! Seetuftenlanbern bungt man oft mit Stids lingen u. Saringen, u. fcatt 1 Fiber bavon = 6 Fiber Stallmift. 28h Der Schaben bes ftehtinibrer Gefragigteit; wenige find giftig. " Berfteinert ot. in Abbructen tommen S. aller art, in bituminofem Mergelichiefer u. anderm Geftein, entweber blosim Gerippe ob, in gangen Riguren vor. "Die fufte-mat. Eintheilung ber &. ift wegen ber Bericbiebenheit bes Rorperbaus ichwierig; regeimaßige &. beißen bie pon elliptifcher, feitlich gebrudter form; unregelmäßig bie anbern. Linne theilte fie in Anorpels F. (Pisces cartilaginei, mit Riemendes del, branchiostegi, ohne, chondropterygii) u. Graten: F. (P. spinosi, nach bem Stanb ber Bruftfoffen in Rablbauche, Reble, Brufts, Baudfloffer, f. b.), Solbfuß in Bauchfloffer , Rabis bauche, Bruftfloffer u. Knorpels R.; Euvier in Chondropterygii (bet Linne) u. in eigentliche F. (Anochens F.), biefe wieder in Plectognathen u. Lophobrandier, bann noch in Beich: floffer (Malacopterygii) u. Stachels floffer (Acanthopterygil), alle in mehrern Abtheilungen. Ofen theilt fie in a) Unregelmäßige mit ben Drbnungen an) Bautfloffer, baju Bunfte: Anor= pel-g., Breite u. Engmauler; bb) Stummelfloffer, mit ben Bunften: Male, Quappen, Grunbeln, b) Res gelmäßige mit ben Orbningen and) Bruffloffer; Junfer. Ebunfice, Braffen, Barice; bb) Bauchfloffer, Bimfte: Rarpfen, Baringe, Lachfe, Becte. "Die Raturgefchichte ber &. haben fcon Ariftoteles, Zenotrates, Oppianos u. Plinius in Betracht ger Jogen, fie ift aber lange Beit unbeachtet ge-blieben. 3m 16. Jahrh. fcrieb baruber Paul Jovius (Deromanis piscibus, 1524), Belon (De aquatilibus, 1553), Rons belas, Salviati, Conr. Geener (Historia animalium, 1558), Alorovanb (De piscibus, 1624), Johnston (Hist. natur. d. piscibus, 1649), Billoughy (Hist. piscium, 1686) u. A.; im 18. Jahrh. Artebi Ichthyologia, Lepb. 1788 beffen

Philosophia ichthyologica, berausg. v. Balsbaum, Greifsw. 1789—1792, Z Bbe., 4.; beffen Synanymia piscium, berausg. von Schneiber, 293, 1789, 4., beffen Cyftem Linne annahm n. ausbildete; Klein (Histophia) storiae piscium naturalis promovendae mis-sus V., Danjig 1740 - 49, 4); Eaceby sus v., Dangig 140—49, 4); Earesby (Plecium imagines, Mirnb, 1749, 761.); 2. Th. Gronov (Museum ichthyologicum, Leyb. 1754—56, 2 Bbc.); Blod (Defon. Raturgefd. der K. Deutrifolands u. ber auss länd. F., Berl. 1781—94, 12 Bbc.); Mons re (Structure and physiology of fishes etc., Ebinb. 1785, Fol., überf. von Schneis ber, Lpz. 1787, 4.; Schneibere Sammlung von anatom. Auffügen u. Bemerkungen gur Auflarung ber Fischeunde, Leipz. 1795; Ueb. die Theorie der Ichthyologie, f. Rajl synopsis methodica pisclum, Lond. 1713); be Lacepe be (Hist. nat. des poissons, Dar. 1790, beutich von Db. 2B. 2006, Berl. 1799 -1803, 2 Bbe.). Renter Beit find bie F. Ges genftanbe ber Untersuchung mehr. Reifens ben gewesen, s. B. v. Sumbolbts, Rups pels, Ehrenbergs, Tilefius, u. v. A. 33 (Relggefch.), bie F. wurden bei ben Sprern, Affprern, Phonitern, überhaupt ben BAffaten, einige auch bei ben Meanps tern (f. Aegyptifde Mythologie .) gottlich verehrt (Fischdienst, 3 dt b n o : latrie), folde affat. Gottheiten maren Dannes, Dagon, Derfeto, Atergatis (f. b. a.), baher mar einigen Geeten biefer Bols ter u. ben Prieftern, ber Genug ber &. pers boten. " Daffelbe Berbot fand fich auch bei ben Pothagoraern, angeblich weil &. ein Raturfombol bee Stillichweigens maren. In Entien gab es auch & s propheten, Priefter (3chthomanteis), bie aus bem Ericheinen gewiffer &., 3. B. bes Droftos, ber Phalana, Priftis u. a. Dratel gaben, mabre icheinlich entstanben aus ben auf Infeln, Ruftenlandern u. Schiffen fo nothigen Beobachtungen ber &., 3. B. bes Delphins, ale Berfunders bee Sturms. Ale Biero= glophe Bermehrung , Bunahme , Baches thum, Reichthum. In ber ind. Religiones lehre ericeint Bifchnu in ber 1. Apatar als &. Auf alten chriftl. Grabfteinen u. Gies gelringen eingegrabne &. find eine Mamens allegorie aus ben Anfangebuchftaben ber Borte- Ιησούς Χριστός Θεού Ylos Σωτήρ (Jefus Chriftus, Gottes Cohn, Beilanb). 3) Bei ben Miten, bef. bei ben Romern, waren &. n. bie Baltung eigner F-teiche ein großer gurus. Sirtius vermenbete gegen 400,000 Thir. jabri, auf feine Zeiche: am verfdwenberifchften zeigten fich bors tenfins u. Queullus (ber fogar feine Muranen mit Stlaven gefuttert haben foll. weil er bemeret hatte, bag bie &. burch Dlens fcenfleifd mobifdmedenber murben); bies fer ließ Berge burchftechen, um bas Deer in feine Zeiche gu leiten. Gergius u. Lis ein ius befamen von ihrer Liebhaberei Beis namen, bie forterbten, jener ben: Drato

(Golbforelle), biefer ben: Murana. En folder Fifchteich nahm oft über 5 Rorg Lanbes ein. (Vr., Hm. u. Lk)
Fische (heralb.), F. erscheinen g

Fische (Pralb.), F. erfeinn etrumt u. aufrecht, gan zu feilenfein in Wappen, wo fie oft beschupet, bedem ab erfesse find (vgl. Delphin). Er foll Unifould, elbes gegen das Baterland, bes famteit, Berschwiegenheit, n. wem fie zon bem Erom schwimmen, einen Unglichen andeuten, auberläftiger brüdte

aber oft ben Ramen bee Befigere aus. Fische, lestes Beiden bes Thierheil (X), von bem man aber bas Sternbilt : tericheiben muß, bas in ber Efliptit m 15° ¥ bis 28° V reicht, u. in bas jest h 1. Puntt bee Bibbere fallt; gebilbet be 2 gifche, bem nordl. u. fubl. (P. bores austrinus), bie burd ein Band vereint fi Bener ift unter Mirach am Gurtel ber bromeba, im Beiden bes Bibbers, tw unter bem Biered im Degafus, gunil nordl, am Aequator. Das Sternbilb nim einen großen Raum am Simmel ein, baber nur Sterne bie jur 4. Große; Stern im Bante tann ale 3. Große gdi Der Mythus ergabit: Bei Sierapolis ein großer gifch, ber bie ins BBaffer gefall Derteto rettete; von ihm ftammten 2 a %., welche, wie er, verebrt u. unter bit 6 ftirne perfest murben. Der große ift & welcher bie Urne bes Baffermanns aufm (ber fubl. gifd), die beiben and. g. 4 find bie Beftirne, welche bem Bebiatal chen ben Ramen gaben. (Pt. u. Sch

Fische (in and. Bed.), 1) (Sair [v. v. Hills have bef. bie bethen kur beff. bie bethen kur beff. ben von die fin das holz eingel werden; 2) [v. v. Dielmarter; (Ediffs.), Deffnungen im Oberland Berdeds, burch welche die Masten ein auch 4) bie Hölzer, mit welche die Masten an den Seiten befestigt werden.

Fischegel, f. u. Blutegel. Fischeidechse, fo v. w. 34faurus.

Fischen, f. Fifderei.

Flecher, f. 0. Rifdert s. Flecher, J. 0. Rifdert s. Flecher, J. (Job. Bernh. Erlach), geb. 1650 pt Prag (m. 1874), geb. 1750 pt Prag

Fischer lriftophanes beraus. 3) (306. Mar-1, geb. jn Sopfen in Somaben 1740, hauer, geft. jn Bien 1820, ale Prof. Anatomie u. faiferl. Rath; berühmt feine Anatomiefiguren u. feine anatom. bien überhaupt. 4) (Lubwig), geb. i ju Dain; Chorfanger bafelbft, be-1765 bie Buhne, fang in u. außerhalb tichlande mit viel Glud Bappartien, b 1788 in Berlin engagirt u. fang bort großem Beifall, 1815 verließ er bie me u. ft. 1825. 5) (Barbara, geb. ca fer), geb. 1788 jn Mannheim, beis ete ben Bor., um 1775 ebenfalls tich-Sangerin, verließ wegen Bruftrants bas Theater 1789. Auch beiber Cohne ochter maren ausgezeichnete Ganger. 6) iebr. Chriftoph Jonath.), geb. ju ttg. 1750, Prof. bes Staate u. Lehnwes 31 Palle; ft. 1797; fdr.: Berf. über bie d. ber beutiden Erbfolge, Memmingen 3, BBbe.; lleb. b. Gefch. bes Despotis-in Deutschland, halle 1780; Kl. Schrifs aus ber Sefd., bem Staats n. Lehns te, ebb. 1781, 2 Bbe.; Gefdichte bes ichen Danbels, ber Schifffahrt re., hans . 1785 – 1792; Selchichte Friedrich II., tigs von Preußen, Salle 1787, 2 Bee. n. 7) (306. Karl), geb. 1760 an ibbt im Weimarichen, 1793 Professor Wathematik zu Jena, 1807 zu Dorts 19, 1819 in Greifsmalbe; ft. das, 1832. r. außer mehreren Elementarbuchern ber bemat. u. Raturwiffenfdaften nod: sfital. Borterbud, Gott. 1798-1827, Thle.; Gefd. ber Phofit feit ber Biebers fellung ber Runfte, ebb. 1801-1808, 8 t.; Abhanblung von ber Dungung, ebb. 8: Grunbr. b. gefammten Dathematit. 1807-1809, 3 Bbe.; Erfte Grunbe ber ferengials, Integrals u. Bariationerechs ig, Elberf. 1811. 8) (3 ob. Leonharb), ju Eulmbad 1760, Profector ju Leips , e. ban. Archiater u. orbentl. Profeffor Anatomie n. Chirurgie ju Riel; ft. Anf. bes 19. Jahrh. Schr.: Anweif. pratt. Berglieberunget., Eps. 1798; pratt. Beigieverunger., pp. 1890., urologiae generalis tractat, typ. 1791. (Gotthelf August), geb. 1763 gu rylla bei Weißen, Professor ber Mas matik bei bem königl. sachel. Cabete corps u. Lehrer an ber Bau u. polys in. Soule ju Dreeben, ft. 1832; for .: mmil. ber borguglichsten im Forftwefen fommenben Rechnungsaufgaben, Dirna 15, 3. Musg., Dreeb. 1817; Das Ropfs inen auf phifital., militar. u. a. Gesiftanbe angewandt, Dreeb. 1808, 2. M. 12; Anleit. jur praft. Entfernung u. Pros tion ber vorzuglichften geogr. Rege, ebb. blen : u. Budftabenrechnung, ebb. 1815, Bbe., 2. Muft. 1823 - 26; Lebrb. jum ern Unterricht in ber Geometrie, ebb. 1818; brb. b. ebnen u. fphar. Erigonometrie, 2pa.

19; Anfangegr. ber Statit u. Donamit fe-

fter Rorper, Drest. 1822; Anfangegr. ber Sphroftatie n. Sphraulit, esb. 1824 n. a. 10) (Chriftian Anguft), geb. 1771 ju Beipigt, flubirte bort von 1788–827, bes reifte in tanfmann. Gefcaften bie Schweiz, Frantreid, Italien, Spanien, bie Riebers lanbe u. Ruflanb, lebte bann ale Privatgelehrter in Dreeben, marb 1804 bergogl. fachf. Legationerath u. Profeffor ber Euls turgefchichte n. fconen Literatur ju Burge Begen feiner Schrift: Kabenfprung von Frankf. nach Munden (Lpz. 1821), bie er unter bem Ramen Felix v. Frobliche heim herausgegeben, mnrbe er 1821-24 auf eine Feltung gelest. Rach feiner Frei-laffung privatifirte er ju Frankfurt a. M., Bern u. Mainz, u. ft. 1829 zn Mainz; fcr. noch: Reife von Amfterdam über Mabrib u. Cabir nach Genua (1797 u. 1798), Berl. u. Cabir nad Genua (1796 u. 1890), Dett. 1799, 2. Ausg. 1801; Romifde Romane ber Spanier, 2pz. 1801 f., 2 Bbc.; Reifes abenteuer, Drest. 1801, 2 Bbc., 2. Auf., 1206: Rote Reifeabent. Dofen 1802 f., 4 1806; Neue Reifcabent., Pofen 1802 f., 4 Bbe.; Gemalbe von Balencia, 2p., 1808 —1809, 3 Bbe.; Bergreifen, ebb. 1804 f., 2 Bbe.; Allgem. Reifcebbliothet, Berl. 1806 —10, 4 Bbe.; Aler. Laborbes neueftes Gemalbe von Spanien, 2pg. 1809 f., Bbe.; Barriote Reifeabenteuer in 4 Belts theilen, ebb. 1818; Gemalbe von Brafilien, Defth 1819; Kriege . u. Reifefahrten , 293. 1820 f., 2 Bbe.; Die mertwurbige Bei-Schwarzenberg, Berl. 1821, 2 Ofte. Giner unverburgten Sage nach foll er auch unter bem Ramen &r. Bebenftreit, 1819 f., einige Controverefdriften bes Denboga p Rios ine Deutsche überf. haben u. ber Berfaffer bee Mannfcripte von @Deutfdlanb fein. 11) (Raroline Augufte), geb. Benturini, geb. 1772 ju Braunfdweig, erft Battin bes Sofprebigere Chriftiani in Ropenhagen, nach ber Erennung von biefem feit 1808 bes Bor., lebte aber auch von biefem getrennt an Beibelberg u. fchr. unter bem Ramen Mugufte: Guftave Berirrungen, Epg. 1801; 14 Tage in. Paris, ebb. 1801; Die Bonigmonate, Pofen 1802, 2 Thie.; Der Gunftling, ebb. 1809; Margarethe, Beibell, 1812; Aleine Erzählung gen u. romant. Stigen, Pofen 1818 u. a. m. 12) (Gotthelf), geb. ju Balbheim 1771; 1800 Prof. u. Bibliothetar an ber Centraffcule ju Daing, bann Ditglieb bes Gemeinberathe u. feit 1804 Drof, ber Ratur. gefd. , Director bes Dufeums, Staaterath u. Bice-Prafibent ber mebicin.-dirurg. Mfabemie ju Dostau; fchr .: Ueber bie verfc. Form bee Intermaxillarfnochene, 2pg. 1800; Befdreib. topograph. Geltenheiten, Maing 1800-1806, 6 Liefer.; Essal sur les monumens typographiques de Jean Gutenberg, ebb. 1802; Das Rationalmufcum ber Raturgefd. ju Paris, Frantf. 1808, 2 Bbe.;

Anatomie ber DRati u. ber ihnen perwanb.

ten Thiere, ebb. 1804; Description de museum d'hist natur. d'université de Mos-cau, Mostau 1806; Muséum Démidoff, ebb. 1805 f., 2 Bbe.; Onomasticon du système d'oryctognosie, cbb. 1811; Entosysteme a oryctognosie, to. 1811; Enter mographie de la Russie et genres des in-sectes, ebb., 2 Liefer. 13) (Karl v. F.), geb. ju Manheim 1782, fönigl, bair. Bais rath u. Prof. an ber Atabemie ju Müns den, ft. 1820. Werke: Das Abcater in Munden. 14) (Berbinanb &. 2. D. F.), Borfteber bee faiferl. botan. Gare tene in Petereburg; for. mit Langeborff: Plantes recueillies pendant le voyage des r'annes recoulises pennant ie voyage des Russes autour de monde (inter Arufen-ftern), Tüb. 1819, 1. Bb.; Zygophyllacese, Petereb. 1853; gibt auf jahrt. Camentata-loge bes bot. Gartens beraus. 15) (Wif-belm), geb. 1790 ju Freiberg, Sohn eines Schulicheres, betraut 1810 als Barthonlânger Schulegter, bei Jofept Seconda ju Dredben, 1819 in Leipzig als Komifer n. Chordirector engagirt, u. leiftete bef. in lehtrem Fach Borzigalfiche, war an ben Theatern in Leipz zig u. Dredben abwechfeind angestellt, bis er am lettren Drt fich firirte u. noch jest bort um uepten ber neb petree u. nob 166t bott fråtig ift. 180 (Be etrit, F.-Sehwarz-böck), geb. 1807 ju Temesvar; ibre Nut-ter beiratete, naddem is früb den ersten Gatten Macher verloren batte, den Re-gisten u. Chepritector Schauzhöde, u. de jetz, von dem sie den Beinamen hat, bildete biefeibe theatraiifc aus. Sie trat erft 1821 ale jugenbliche Liebhaberin im Theater an ber Bien auf, bie fie 1824 eine fleine Gingpartie übernahm u. foiden Beifall erhielt. bat fie jur Oper überging, ben Saufpieier F. beirathete u. in Brunn, Machen, Paris, Karlorube Unstellung u. Beifall fand; fie Karistuhe Angelung u. Betgal fant, fie gaftire auch in Sendon. To) (Karoline, F.-Achten), geb. 1806 zu Wien, geb. Ahren, betraf 1827 bas Hofsperntheater daf., heirathete 1830 ben Schaufpieler F., war dann in Frankfurt a. M. u. feit 1836 in Braunfdweig angeftellt; ausgezeichnete Cangerin. 18) f. Bifber; 19) f. Bie fder. (Lr., Lo., Dg., Fst., Pr. u. Lb.)

Fischerboot, F-gerkthe, f. u. fifdertil).
Fischerel, 1 Das Hangen von fischen 1 Eegefaltite webbil von eigen fischen 1 Eegefaltite webbil von eigen fischen 1 Eegefaltite webbil von eigen fischen 1 Eegefaltite 1 E

man gewöhnlich in mit einem Daft berfeb nen 5-6 Perfonen faffenben F. rhooten u. ruftet bios, wenn bie &. an ents fernten Orten betrieben wird u. befonbre Brede bat (3. B. ben fang bes Rabeljar's ob. ber Beringe), eigne Schiffe (F-rschif-fe) aus; vgl. Bering u. Kabeljau. Bb) Im Binnens u. filegenben Maffer find bie befanntften arten ju fichen: a) & mit der Angel, f. u. Angel (bel. a); bi mit bem Fischhammen, einem faction migen Reb, welches mittelft eines Bugli (baber Bugelhamen) an einer weiter holgernen Gabel befeftigt ift. Man hat grot u. tieines nach bem vielfaltigen Gebrand fche burd bie große Dunbung beffelben na bem barin befindl. Rober binein, aber nie wieber berausgehn tonnen. Sie werh entweber an einem Pfabl befeftigt u. # einer Befdwerung bon Steinen unter ben Baffer gehalten, ob. in bie Tiefe ber gi u. Geen verfenet, wie bie Bouraque, am Enbe bon Fischzäunen (Fisch-wehren, quer burd bie Fiuffe gelegten trichterformigen Baunen, in beren Mitteen Deffnung ft, vor der die Keußen so.
Deffnung ft, vor der die Keußen so.
die Banfadeu, Rege, s. unten if jeftel
werden gelegt, wie die Bunge (Arom
mel); Taf. XXII. Hig. 49 befindet fiel
ein Fischgaum. Des Broggen u. Aber
werden die Reußen mittelft eines eisenst
werden die Reußen mittelft eines eisens. weren vie seines murcht eine eilene eines an einer langen Stange befestigten haltes (Fischhaken) aufgehoben u. die zingengenische besteht des befindt. Thurden beraus genommer Cin so im Balfre eingefaunter Ort bit Fach n. die im Zaume befestigten Roste baber gadreußen; ift eine Reuße gut aus Barn geftridt, fo beißt fie Barnreuft 'ad mit Finehnetzen, b. b. oon Bab faben gestricten Garnen (F-rgarnen) von berichtebner Grope. Diefe werben ein weber bon einem ob. mehreren Boom ob. in einem Heinern Gemaffer mit einer langen u. fcmalen Raden, F - rkala Boly ob. Rort angemacht (Befloffen, Betorten), bamit biefelben auf bem Bat fer fowimmen, an lettre aber Biei befthis (Bleien), um biefelbe auf bem Bobn it haiten. Dies Res wird an bem einen Ent eines Fluffes ob. Teichs ausgebreitet u. on einer ob. mehr. Perfonen (Garnleute) an

tiben Seiten an ben Dbers n. Unterleinen fast, man burdgieht bann bas Baffer imit an bem Ranbe, n. befommt fo bie bas it enthaltnen Rifde; eine Art biefer Rebe ennt man Bleiernes. "bb) Das Ereis Sad, bon 1 ob. mehr. Ellen im Durchs effer u. 10 bis 15 Ellen gange; born am eiteften, nimmt berfelbe an Beite ab u. bigt binten in einer Deffnung nad Beritnig feiner Große, bie man burch eine ningejogne Schnur jngiehn fann. Un bie iben Seiten bes Sade merben gerabe lanbe (Flugel) u. in benfelben ein viel irgrer u. engrer geftriett, beffen porbre effnung ber großen gleich ift, ber bann er gleich enger julauft u. fo meit am bina er gietal enger gutauft u. 19 weit um onne m Ende offen bleibt, daß die Fische be-em hineinkönnen (Eintehlen). Die ügel lanfen nach der Breite des Fluffes gu muffen noch etwas über das Baffer nausragen; Reifen werben eingebunben, ben Sad offen ju halten n. an biefelben th vorn n. ju beiben Seiten wieber ein fahl angebracht, um bas Gange ju bes Higen; auch bie Seitemvanbe u. bas Enbe Sonur wird burd folde Pfable befes eg jum Cade gezeigt. \* ee) Die Banbe ben fo weite Rafden, baf ber Tifd blos t bem Ropfe burchtann, ber übrige Rors aber jurudbleibt, fo wie berfelbe nun Riemen öffnet, bleibt er in ben Bans bangen. "'dd) Die Sente ein 4ediges te, bas an 2 freugmeis gebundne Reife ben Eden befeftigt wirb; bebt man es m an bem Rreugbunde ber Reifen, fo bes mit es eine Bertiefung, bas Gange hangt einer Stange, inbem an bas Rreugbund ne Sonur befeftigt wirb, bie man an bie ine berfelben bindet. 100 ee) Das Burfarn, ein großes trichterformiges Reb, as an bem weiten Enbe mit Bleitugeln bes wert wird , u. beffen obres Ende man mit ner Sonur folieft; es fintt, auf bie Dbers ache bes Baffere geworfen fonell unter umfoliest alle barunter befindl. Fifde, selde, ba man bas Garn mit einem, am peiten Ende angebrachen Buge jufdließt, die barin bleiben muffen. "If Die Ichlanchgarne (Garnfade, Garns dlauche) find bem Treibezeuge (f. oben abnlich, nur beftehn fie aus einem blos en langen Sade ohne Eintehlen ob. Bluget; ian befeftigt fie gletchfalls burd Pfable , ftellt fie bem gluß entgegen. 10 an) de gunfpforte (gunfporte) if let, welches 6 Seiten, wir ein Burfel hat; Seiten (naml, ben Boben ausgenommen) aben in der Mitte eine Deffnung ; bas Reg pirb an 4 Pfablen in bem Fluffe ob. Gee efestigt. u. Ein Geil mit bleiernen Rins

en an einem Rege, um baffelbe in ben drund ju giehn, heißt Bleireif (Bleiing, Bleifchnur). Ein Fischneh mit inem Beutel wird im allgem. auch Ben-

telgarn (Beutelnen) genannt; eine Banb bon Regen, welche an Pfahle gerabe aufge= von Negan, meide an phasse gerade ausge-fellt werben, beift ein engl. Fishgaun. Ein fawimmendes Fischerung nennt man Kosgarn, den odern Anab bestieben Kosser bei der Schieben der die Geraften der Fischerungs der Schieben man sie man-dertil Berrickungen, je ber Frechwel-de, einer Berrickung mit Teischwel-de, einer Berrickung mit Teischwel-Beiben, bie freumeis auf einander geschiche tet, oben mit allerlei Strauchwert, Gras u. bgl. bebedt u. binlanglich mit Pfalbe befeitigt werben, bamit fich bie Bifde ba-runter berbergen. 113 Benn fic biefe nun runter ververgen. Benn fic biefe nun dahin gewöhnt haben, so umftellt man diese Jurichung mit einer Wathe, zieht die Faschinen empor, scheucht die Fischtrampe, einer 6-7 Ellen lans gen Stange, welche am untern Theile mit einigen über einanber gelegten Scheiben von Bilg ob. Leber verfebn ift, aus ihrem Lager auf u. in die ausgefpannten Rege u. giebt folde fammt ben gifden beraus. Ift biefe Bus richtung von Bretern u. Steinen gemacht, fo wird fie ein Fischportgenannt. " e) Dit Fischleuchten; in einem von Drabt ob. Gifen geflochtnen u. mit einem Stiele perfehnen Rorbe (Leucht tor b) werben flein gespaline Kienftude angezündet; einer ber Sides halt biefes Feuer über ber Dberflache bes Fillfes ob. Bade, wodurch bie Bide geblendet werben, fo bag man fie beguem mit ben Banben, mit Gabeln ob. Depen fangen kann. Doch muß dies steels dem Strome enigegen geschen. An vielen Dre ten ist jedoch diese, so wie überhaupt die F. dei Racht verdoten. "O Mit Fischgabeln, Stedgabeln mit 2-6 Binten, an welden Biberhaten finb, an einem lans gen Stiel; bies Fischstechen ift nur bei großen gifchen (Ladfen, Storen ac.) in glußmunbungen ob, im Deere anwenbe bar. Treibt man bie Fifche gegen bie Rege u. in biefelben, fo beift bies Fischjagd. " g) Das Fischschiessen wird ber wertftelligt, inbem man bie Sifde mit Schiefgewehren erlegt, jebod immer wegen ber Strahlenbrechung im Baffer etwa eine Sand breit vorhalten muß. Unmeifungen de Fische mit einem durch Dulver adges schoffnen Pfeil zu erlegen, f. in J. A. Dempel, Der sicher Fischschuse, Altend, 1837. h.) Die Fischbeitze, mit bet aubendem Witteln, bes. mit Kokkelsbeitze, der nern ic. find gefeslich verboten u. werben wie gifchbiebftahl beftraft. 18 B) Die jahe me &. (Teiche &.), wird in bef. eine gerichteten Zeichen (Fischteiche) betrieben. 18 . Das Baffer wirb burd einen Cous, mittelft eines baju erbauten Dems mes abgelaffen u. bie Fifche bann burd Pers fonen, bie in bas nur feichte BBaffer mas ben, mit ben Sanben ob. mittelft Samen ob. fonftiger Rege gefangen. 17 Bei ber Gis. F., macht man loder (Bubnen)

mit einer langen Art (Cishauer), u. fucht mit Saten u. Stangen bas Reb (Eisnet, großes Barn, bisweilen 50 Rlaftern lang) bon einer Buhne gur anbern bingugieben; befdwerlich, jeboch einträglich. 11. Das Res gifter, welches auf großen, mit Leichwirths ichaft verfehnen Gutern über Leiche u. beren Befetung geführt wird, beißt Fisch-buch (Zeichbuch), Rame u. Große ber Duen (Leinbung), name u. Den be-Leiche find angugeben 3, zu bemerken, ob fie Streichs, Streds ob. Hauptteiche, mit was für Arten von Fischen fie beseht u. von wel-cher Größe diese sind. "III. Die Fischer betreiben gewöhnl. auch ben Fischhandel. Dagu bringen fie bie gefangnen gifche mittelft eigner Fischgefässe (Bannen, Raffer, Buber) in aus Bretern ob. Bobs len verfertigte Behaltniffe, bie an ben Geis fen mit Löchern zu Eindringung bes Baf-fers u. oben mit einem Deckel u. Schlof versehn sind. 16 Diese Fischkasten werben in einem Fluffe mit einer Rette an ciene Pfahl befestigt, ob. man bewahrt ste einen Mendt befestigt, ob. man bewahrt sie in einem kleinen, bes, bazu gegrabnen Leich (Fisschnätter) auf, aus bem man einige Kilche, so oft man sie braucht, mit leicher Muhe berausnehmen kann. Solche Kilch hälter müssen frisches sließendes Wasser dâter milfen fritiges fliefendes Wolfer daben, abgelfein vorten komme u. fo tief (ein, daß sie den Wintere hindung nich auch einer Weiselbeiten Fliefenden führe dabei der verfeichen Fliefenden inzeiten Weisel-stellen und der Verfeiche der Verfeichen die flieterung in solden Fliedeldern a. die kleinen Keichen, wo sie nicht genug Nad-ung haben, gefriecht der Karpfein u. and. friede Ricken mit Pissehbrend "d. die eine Att Brod wogs Bodenn, Prohapfei, mit einer Aufgeb von Alleiten, Trebern vom Mittheward und der Verfeiche der Verfeichen und die Wierbrauen, berechnem Walz, et u. etwas Verfeichen werden der der der der der Bierbrauen, verborbnem Dalg ze. u. etwas fcmargem Debl im Badofen gebaden ob. an ber Luft getrodnet werben; bei Raub-fifchen, ale Dechten, Forellen n. bgl., mit Bleinern ichlechten Fifchen, mit bem Eingeweibe n. geronnenen Blute von gefclachtes tem Bieb, bef. Rinbshergen u. Lebern ic. 30 Bu berfelben Abficht hat man and Fischgraben, welche 40-60 Ellen lang find. Buweilen bermahrt man bie Fifche auch gegen Diebftahl burd ein Fischhaus, b. i. ein Saus, mit bem man bie Fifchals ter überbaut. \*\* Literatur: E. L. Beter uberdaut. Extresaur: E.
1fch, Amweif, sur jahmen u. wilben K.,
2pg. 1794; K. A. O. v. Bofe, Das Ganze
ber K., ebb. 1893, Z. Auft. 1812; R. G.
C. Jöffigh, Sandbudd ber K., Ronneb. u.
2widan, 1802 u. 4, 2 Bde.; I. K. Ries mann, Draft. Abrif bes Fifchermefens, Epa. maint, Prart. Morty ver Fringerweiten, 23.
1804; I. Chler, Die Luft-F, 1c., ebb. 1806,
3. Anfl. 1813; S. F. Pobl, Das Reufte
ber F., ebb. 1820; D. I. Afdeiner, Der
woblerfahrne Fermeister te., Pefth 1821; 3. Chler, Der erfahrne Rifder ze., Epa. 1623; Derf., Fifchergebeimniffe u. Fifcher-

fifcbuch zc., Queblinb. 1824; 3. C. v. Reiber, Das Gange ber F., Rurnb. 1824; Q. D. Shilling, Die wilbe &. zc., 2pg. 1811; E. 2. Morand, Fifch : u. Rreisfangsge beimniffe ze., 2Beim. 1835; S. M. Albend tob, Fifchbuch, Rorbh. 1837; G. M. Senning. Bebeim gehaltne Rifdfunfte zc., Queblinb. 1837, 2. Muff. 1838; ze. 1 2) Der Dit wo gefifcht wirb. 24 3) Die Befugnis, in einem Rifchmaffer Fifche gu fangen (F. 24 Rach romifchem erechtigkeit). Rechte waren nur bie Fifche, welche m befonbern Zeiden ob. Rifdbehaltern auf bewahrt merben, Gigenthum besjenigen, welcher bas Rifcbebaltniß befaß, bie Rifte in Sluffen n. Deeren aber herrenlofe Gu den u. nur bann erft Gigenthum . wenn fi gefangen waren. to Diefe Anfichten ben man nahm u. nimmt ein Eigenthum man naohn u. ninmt em eigen ber Kilfe, Seen u. Meere, wente ftens in Anfehung gewiffer Segenden is Lestren, an; in lestrer Beziehung für gwifden verfchiedenn Aationen, jo zwisen den Engländern u. Franzosen, in versches nen Friedensichluffen, Berabrebungen ibn bie %. an ben Ruften von Reufounbland ( Stodfifd u. Rabeljau) getroffen worben "Die wilde &. ift an manchen Orten nad Analogie ber Jagb Regal, u. wird bam gewöhnl, verpachtet ob, von eignen Beam ten ob. Forftbebienten verwaltet; an anben Orten ift fie frei , u. es tann fifchen, ma will. " Die & ift auf fo mannigfache Beit wie die Jagd, modificirt; find Mehrere einem fing ob. Bach zu fichen berechts fo barf Keiner seine Befugniß zum Rattell bes Andern üben, ob. durch Berfesm theil ote Andern uben, ob. durch Beriebmi bee Fluffes ben freien Gang ber Fifche im been. Die Ausübung ber f. ift vermis ber gewöhnlich obwaltenden Berhaltniffe w bie F-ordnungen gebunden, nach mit den auch bie F - frevel beftraft mertes bgl. auch Flufrecht. (Fch., Hm. u. Pr.) Fischererbe, 1) erbl. Sut eins Fischerfamilie; 2) ein Sut, von eins Leichauffeber bewohnt. Fischergesellschaften , f. III.

Fischerin, Abart bee Titanit. Fischerinseln, f. u. Taywan. F. land, Balbinfel, f. u. Dare.

Fischerring (Annulus piscatories) Detrus als Fifder barftellend, bie Ramen bes Papftes ale Umfdrift; in Bermabrung bes Magister camerae papalis; wird in Gegenwart bes Dapftes ben Breven auf geriaft n. dann wieder bem Magifter üben geben ; nach dem Kob iebes Bupftes wie dem Cardinalkämmerling gerbrocken. Der F. ift wohl der Elemens IV. (con aufge kommen. Der hell. Studt) hat ein gestüblichense Siegel, womit nur die Bullet in rothem Mande beftegelt werben, ein brittes für specielle Falle. gebrudt n. bann mieber bem Dagifter üben

Fischersandwurm, f. Sanbwurm. Fischerschiff, f. unt. Sifderei .. Fischerstechen, eine in manden segenden ben Fischern gestattete Bestlich-tit, bei welcher fie fich auf Kabnen an imm Orte vereinigen u. ein Spielgefecht mungen, indem fie einander mit langen Hangen aus ben Rabnen ju ftogen fuchen; gl. Benebig (Staatem. u. Sittengefc.) at. Fischerwelde, f. u, Fifcherei u. Fischerzillen (Chiffw.), f. u. Dos

All 65. Fischfänger (Bot.), f. Piscibia. Fischfang, f. Sifderei. , Fischflossen, 1) f. Bloffen u. Sifde. ; berfteinerte, f. unt. Sifdverfteines

mgen. Fischfluss , f. u. Capland s. Fischgabel, f. u. Sifderei it; F. arn, f. cbb. 1; F-gefasse, f. cbb. 16. Pischgeler, 1) fo b. m. flufabler; b. w. Bafferweihe; 4) meißl. R., fo

w. Masvogel, fomubiger. Pischgläser, glaferne Gobiltugeln, rein man Golb : u. Gilberfifche fest. Fischgraben, f. u. Fifcherei n. Fischgrube, fo v. w. Fifcheffel 1). Fischhaber (Gottlob Chrift, Friebr.), 6. 1779 ju Göppingen, früher Repetent i theol. Geminar ju Zübingen; ft. 1829 Prof. ber Philosophie n. alten Literas am obern Symnafium ju Stuttgart; r.: leber bie Epochen bee Genius in ber fichichte; Beurth. ber in bie 3bee ber laateverf. über bie Form ber Staatecon= tution anfgeftellten philof. Grunbfate, ittg. 1817; Bebrb. ber Logit, ebb. 1818; iturrecht, ebb. 1820; gab auch Beitfchrift the Philosophie, Stuttg. 1818 - 20, 4 fte, beraus. (Lb.)

ich Sanbbunen gegen bie Dftfee gefdust. a ftarefte Bernfteinfifderei in Dreugen. Stadt bajelbft, an ber ichonen Biet udt bes Frifden Saffs), Gis bes Bernangerichte; 1500 Em. 3) (Gefch.). Bei murbe 997 St. Abalbert, ber bas Ehris thum predigte, bor ben beibnifden Dreus t erfclagen. Rach ber Ginführnng bes riftenthums refibirte bier gewöhnl. ber ichof von Samland u. ber beutiche Orben aute 1289 bas Schlof. 3n Anfang bes Jahrh. überließ es ber Bifchof Georg

Albrecht (f. b. 64), erften Bergog von eußen, woranf &. eine Propftei murbe; brechte Cobn u. Rachfolger, Albrecht iebrich hielt fich oft in R. auf. (Wr. u. Lb.)

Fischhaut, f. u. Meerengel. Fischhof (30fcph), geb. ju Butfco-wis in Rahren 1804; ftubirte ju Wien Me-bicin u. babei unter Sepfrieb Mufit, bit er fich biefer gang wibmete; feit 1833 Prof. bes Elaviere am Confervatorium ju Bien: bef. als Liebercomponift gefchatt.

Fischkalender, ein Bergeichniß ber bei ber Fifcherei im Laufe bes Jahre portommenben Arbeiten.

Fischkasten, f. n. Sifderei 1.

Fischkelle, fleine Schanfel von burchbrochnem, verginntem Gifenblech ob. bon Silber, um ben bei Tifche aufgetrage uen Rifd bamit aus ber Souffel su nehmen. Fischkessel, 1) f. u. Leich 1; 2) tupferner Reffel jum Gieben ber Fifche.

Fischkirrung, 1) fo v. w. Sifd: beige; 3) fo v. w. Fifchtober. Fischknochen, f. unt. gifdver-

fteinerungen.

Fischkoder, 1) Lodfpeife um Sifche fangen; bient entweber a) um an ben Angelhaten befestigt ju werben, ob. b) um, Bifche an einen gemiffen Ort binguloden, nm fie ba in Reußen, mit Reben ac. ob. mit ber Angel gu fangen; in erftre tommt mit der unger gu jangen; m eripre emmit ber Köber dann felbit. Da faft jede Kifche art ihr bes. Lieblingsfressen hat, so gibt es sein venschieden F.; sehr gute find: Heind kifche, Regenwurmer, Frosche, Deuschrecken, Grillen, große Kilegen, Mehlwurmer, Och fenhirn, ftintenbes Mas, Rinbeleber, in jenstin, inneences Aas, dinobleder, in Baffer gefortne Bohnen 2c. In hamen, Beugen u. Garnen gebrancht man Bocksbut, Backerinten u. bonig zu einer Augel gemacht, ob. in gleicher Korm 2 Theile Ponig, 2 Abeile Beigenkleie, 2 Theile Gerfte u. Waffer, ob. Mindeleber, Berftenmehl, Bodeblut u. Beinhefen ob. geftofine Bohnen, Unfdlitt von einem Biegenbod u. Balbrian , auch Reiherfdmals u. Sonig, von jebem 1 Löffel voll mit etwas Saffran ic. Ferner geben Malz ob. getochtes Ges treide, z. B. Gerfte, Biertrebern, faulende Kurbiffe u. Filde u. bergl. einen brauchbas ren &. ab; B) f. u. Angel . Fischkörner, fo v. w. Rottels.

forner. Fischkörnerkerze, f. Verbascum phlomoides.

Fischkorb, 1) Binfentorb, in bem man Sifde in fliegenbes Baffer fest, um fie einige Tage anfaubemabren ; 2) f. unt. Berberei .

Fischkugeln, fo v. w. Sifdglafer. Fischkunde, fo v. w. 36thpologie; bgl. Sifche.

Fischläuse (Caligida Cuv.), Abtheis ing ber Siphonoftomen (Riemenfufle); Shale ift ein großes ei = ob. halbmonbformiges Shilb, mit 2 ungeftielten Augen; 6 -7 guspaare, bie Borberfuße mit Rlauen jum Anflammern), bie bintern gefiebert ob. blattform., anftatt ber Riemen; f

(Wr.)

rogen auf Fifden. Dagu bie Gattungen: Finffifdlaus (Argulus), Deerfifd: Iaus (Caligus), u. Cecrops.

Fischlager, (1. Lecho., Fischlager, (1. Lecho., Fischlaus, Callgus Müller), Gatt. der Fischlaus (Callgus Müller), Gatt. der Fifchiaus; Brufträd: flach, länglich herzförmig; Fühler: Kein, borstenartig; Mund: fonabelformig; am Schwange 2 lange gaben. Dagu bie Untergattungen: a) eigentl. &. (Caligus Mull., Risolcus Leach), alle Fuße find frei, nur bie 2 legten nicht; einige Sinterfuße find ge= fiebert. b) Pterygopus (Latr.), alle Ruse frei & Chuabel: beutlich. e) Bomolochus (Nordmann), eiformig, Bauch: Gringlig. Art: B. Bellones, auf bem forns hecht. d) Ergasilus (Nordm.), eiform., Baud: breiringlig. Art: E. parvulus. e) Lamprogena, Rorper: lang, 4ringlig; Ropf: faft 4edig. Urt: L. pulchella.

f) Pandarus (Leach), mit 2 gaben am Sinterleibe; ber Sipho unbeutlich. P. Carcharlae , auf bem Riefenban, am großen Bruftidilb 9 fteife Borften . 2 lichte Bleden. g) Dinemura (Latr.), ebenfalls mit 2 gaben binten; ber Cipho beutlid. Art: Ladelaus (D. productus), Borberfdilb: rund, erhaben, 2 golbfarbige Augenpuntte. h) Aethosoma (Leach), ienem abnlid, bod mit 2 ideerengrtigen. hautigen, unten verbundnen gublern, bie um ben hinterleib geben, 1) Leptophtheirus, am Borberrande bes Ropfe idilbes ein einfaches runbes Auge. Mrt: gem. &. (Flunderlaus, C. curtus, Monoculus plsclnus L.), 4-5 2. lang, mit Unbang

amifden ben Comangfaben. Muf Meers fifchen. (Wr.) Fischleim , fo v. w. Saufenblafe. F - gummi , fo b. m. Carfofolla.

Fischleine, fo v. m. 2Ballfifchleine. Fischleuchten, f. u. Tifderei m. Fischloch, fo v. m. Fifchteffel 1). Fischmaul, ber Stern Fomahant.

Fischmeister, 1) Auffeber über große Zeichfichereien; 2) f. u. Deuticher Drben 14. Fischmeve, fo v. w. Seefdwalbe,

Fischmonat, chemals ber Januar. Fischnetz, fo v. w. Fifchernen. Fischniere, rundlide Daffen von grauem Raltftein im Rupferfchiefer, Abs

brude von Fifden. Fischöl, fo b, w. Thran. Fisch-

ohr, falfder Rame bes Anochens ber Sepie. Fischordnung, f. u. Tifcherei m.

Fischotter, (Lutra vulgaris, Mustela lutra), Art aus ber Satt. Otter (n. A. aus ber Satt. Marber), ohne ben 11 g. lans gen Schwang 24 &. lang, 1 &. hoch, 20-30 Pfb. fcmer, Beibden fleiner; oben bun-Belbraun, unten granlich, mit gang furgem Bale. 3In ber Sager fprace beißt ber Somang Ruthe, fie pfeifen, fifden, fteigen aus bem u. in bas Baffet, gebn uber Band. Der &. finbet fich in Eut Rafien u. Ramerita an ben Ufern bet Bluffe, unter alten Behren, Baumftammen u. Burgeln, auch wohl von bem Baffer entfernt, in alten Daches u. Fuchebaten, grabt fich auch eigne Uferlocher (Bane, Burgen); 'rangt im Febr.; bringt nad 9 Bochen 2-4, 14 Tage lang blinbe Junge, Die 2 Jahre jum Auswachfen brauchen, u. fich gammen laffen. "Rabrung: Kijde. Rrebfe, feitner Frofche u. Baffermule. Er fifcht des Rachts ftromaufwarts u. fob bet ber Tifchjucht febr, fcwimmt gut, linft fchlecht, ift ftart; bat febr gefchapte (in Racht wenn er fcwimmt phosphorestim bes) Fell (1 Ctud 8 - 12 Thir.), laft fá jum Fifchfang abrichten ; wogu man in fon in ben alteften Beiten in Europa, bi. in Ctanbinavien u. in mehreren Theler Frankreichs brauchte; auch in Indien bit man in ber neueften Beit Beifpiele bum gefehn. Das Fleifch bient jur Speife (ich ben Ratholiten als im Baffer lebenb, # ben Sifden gerechnet, Faftenfpeife). Ini ben Baaren verfertigt man bute (F-bite), die den Caftorbuten gleichen, u. frie Dalerpinfel (Fischpinsel). 'De f. gehort jur niebern Jagb, ift aber fomer erlegen. Dan fcbieft ton, inbem man få mahrend er frift, an ihn berangufdleiben fucht, ob. auf bem Anftand, fangt ibn ut bem Tellereifen, Stangeneifen, Schwann halfe u. Schlagbaum, welche ba, wo bit fis aus bem Baffer fteigen, aufgeftellt merb ober mit einer F - falle (f. Zaf. XXII. Big. 28), einem Rlos, welcher gwifden tes Ralgen bon 2 Saulen in bie Sobe gezoget werben fann, unten ift er mit eifenes Spigen berfebn; menn ber Rlop an int Sonur von Pferbebaaren über Rloben a gezogen ift, wirb bie Sonur mit einem Gre holze gestellt u. mit einem Drabt in Ber bindung gefest, welchen der &. beim Durch fdwimmen berühren muß. Golden gala werben mehrere quer burch einen flein Fluß ob. Baffergraben aufgeftellt. gent fangt man ihn mit bem F-netz, einer Reb, bas, wie ein Treibzeug (f. b.) wie einem fadformigen hamen u. Flugelmante eingerichtet, quer burch einen fleinen fin ob. Bach geftellt mirb, u. in welchem erfen ber &. bineinfdwimmt, fic vermidelt 1. fangt. Bei ben Rurfchnern beift ber em 8. Lanbotter, ber ameritan. Spiel' otter. (Wr. u. Fch.)

Fischport, f. u. Rifderei na. Fischraffel, fo v. w. Raffle. Fischraupen , Raupen einiger Bid-lerarten, wegen bes fcmal julaufenben bus terleibs fo genannt.

Fischrecht, fo p. m. Fifdetti 8). Fischreiher, fo b. m. Reiher . Fischreusse, f. u. Fifchereis. Fischreusse, fo v. w. Bogenfondt. FischFischroggen, f. u. Ci s. Fischsack, fo b. w. Garnfad. Pischantz, f. u. Zeid.

Fischschiefer, fo v. w. Mergels diefer, bituminofer. Pischschuppen, f. u. Sifche ..

Fischschuppenausschlag, 636

Fischschwanzraupe, bie Raupe ber generglude. Finchseife, f. u. Geife.

Fischstadt, fo v. m. Majulipatam. Pischstand, fo v. w. Fifchweibe. Fstange, fo v. w. Fifchtrampe. F-ste-chen, f. u. Fifcherei 1).

Pischstrich, Laiden ber Bifde. F. suppe, f. u. Cuppe. F. tau, fo v. w. Euchau. F. telch, 1) f. u. Teich; 2) (ant, lat. piscina), f. u. Fifche 3).

Fischthor, f. u. Jerufalem. Fischthran, fo v. w. Thran. F-tiegel, f. u. Fifchteffel 2). F-trampe, [ 1. Sifcherei 11).

Fischversteinerungen (36thpos lithen), finben fich in veridiebnen Steins uten entweber fo, baß bas Innre bes Fis bes vergehrt ift u. bie außre Saut u. Eduppen fich, nachbem fie jufammenge-Men finb, gleichfam wie ein Abbrud (Fifcabbrude) erhalten haben, ob. es ab bie außern Theile verloren gegangen, & es ift blos bas Gerippe, vielleicht mit fen flaffen, übrig geblieben; biefes am flufigften in Rale u. Mergelarten. Gie berben nicht überall, aber bann gabireich prroffen, u. ihre Lage laft nicht immer iffeinen gewaltfamen Zob foliegen. Bolls Binbige &. find felten. Die meremurbig= ten unter ben eignen Ramen. Theile von fifden finben fich gleichfalls, 3. B. Rifd = angen (im Rupferichiefer von Manefelb); nolaria), gewöhnlich Schmange, oft einzelne Strablen (vielleicht nur Edinitenftadeln); frinoden u. Femirbel (lehth. ossium), n berichiebnem Geftein an mehr. Drten, u. thtre oft ale Steinterne u. Berolle, # = duppen, an einigen Orten mit naturt. Retallglange; # = jabne flach, jungenfors mg, wenig gebogen, ob. breifeitig (@ loffos setren), ob. ein Convolut Meinrer Babne

Rodengahne), ob. halbtugel= ob. bumpftegelformig (Bufoniten) zc. F= ungen, fonft falfchlich bie verfteinerten ungenformigen Banfifdjabne. (Wr.) Fischverzäunung, fo b. w. Fifch: aun.

Fischvogel, bei Dien fo v. m. Sowimmoogel Fischwathe, fo v. w. Bathe. F. vehr. f. u. Sifderet.

Fischweide (meife, Salix viminas), f. u. Beibe.

Fischweiher, fo v. w. Sifchteid. Fischwenk, 1) Fifde, Krebfe u. Shalthiere; 2) (Bergb.), mit Mustlanben

u. Segen aufbereitetes Ers. Fischwirbel, versteinerte (Detref.), f. u. Fifcoerfteinerungen

Fischwürmer, bei Den Gattung ber Armwürmer; Leib weich, etwas flach, mit weichen Anhangfeln; schmaroben auf Fischen; bazu Clavella, Brachiella, Anops

u. Chondracanthus, fonft unter Lerneae. Fischwurm, fo v. w. Baudtieme. Fischwurz, Scrophularia nodosa u.

aquatica. Fischzähne, f. u. Fifdverfteinerungen.

Fischzaun, f. u. Rifderei .. Fischzitzenthiere, fov. w. Balls fifde.

Fiscum-Foss, Bafferfall, f. unt. Rord = Tronbhjem.

Fiscus (lat.), 1) Korb, 2) Gelbforb; 3) (rom. Ant.), Gegenfan von Aerarium (Boltsfchan), Schan bes Raifers, bis enblich ber &. bas Merarium verfdlang. 4) Der Inbegriff gemiffer Arten pon Staatbeintunfs ten (fiscalifder), vgl. Fiscalgerechtigfeit; 5) migbraudlich bas fammtl. Staatseintoms men u. Staatevermogen ; 6) Raffe, aus ber Mitterfügungen, Penfionen u. bgl. gegeben merben, fo Bittwens, Leichen (Sterbes) 2c. F. Bgl. Fiscal 2c. (Sch. u. Hss.) Fiscur (Mufit), f. u. Tonart.

Fiselliren, f. u. Tabatefabrication a. Fisetholz, fo v. w. Gelbhoiz 3). Fish, 1) Rebenfluß des hubfon, 2) des Eriefee, 3) des Miffouri, 4) der Mos bilebai, 5) bes Dbio; alle in Amerita.

Fisher (fpr. Fifder), 1) (John), Bis foof von Rochefter, half mabrideinl. bem Ronig Beinrich VIII, bei Berfertigung von Adsertio VII. sacramentorum adversus M. Lutherum, trat in ber Chefdeibungeface bes Ronigs ale Bertheibiger ber Ronigin auf. murbe beshalb nod im 80. Jahre gefangen gefest, u. ba er ben Ronig nicht als Dberhaupt ber Rirche anerteunen wollte, 1535 enthauptet, vergl. England (Gefd.) si .. 2) (Camuel), brachte bie Grunbfage ber Quater guerft in eine miffenfcafti. Form; ft. 1663; Sauptwert: Rusticus ad academicos in exercitationibus expostulatoriis apologeticis IV. (Ht.)

Fishermannscap, f. u. Reu : Guis Fishguard (Fishgard, fpr. Sifds garb), Martifleden, Safen an ber Smains munbung in ber Graffd. Dembrote (Bas les); 2000 Em. 1797 murben hier 1200

Frangofen, bie gelanbet maren, gefangen. Fishing (fpr. Fifching), 1) Rebenfluß bes Cumberland, 2) bes Ohio, 3) ber Gas vannah, 4) ber Susquehanna, 5) bes Zar, 6) bes Baterce, T) ber Chefapeatbai. Alle in Ramerita. F-kill, Ortfchaft, f. u-Reu= Port . B). F - river, f. u. Reu= Gub= Bales . Fisistock, Berg, f. u.

Berner Alben a. Pisju, 1) Surftento, f. u. Ripon myy) 2) Fürftenth., f. u. Ripon : S); 3) Prop., f. u. Riufin a c). Fisk (Fifd), Rednungemunge auf 36=

land, gefegmaßig 444 F. = 1 toln. feine Dart, 1 8. = 11,m Pf. pr. Ert., im gewohnl. Gefcaftevertebr nur balb foviel. alfo 1 %. = 5,ere Pf. pr. Ert.

Fiskernas, Colonie, f. u. Gronland :. Fismes (fpr. Fihm), Stadt am Bu-fammenfluß ber Arbre u. Besle im Begirt Rheims bes frang. Depart. Marne; 1000 Ew. F. ift bas alte Fines u. mar im Dit= telalter eine Domaine bes Ergbifchofs von Rheims, tam bann burd Rauf an bie Gras

fen b. Champagne. 881 u. 935 murben bier

Coneilien gehalten. Fismell (Mufit), f. u. Zonart. Fissidens (Hdg.), Laubmoosgattung. Finsti (b. lat.), fpaltbar; baber Elität.

Fissipedes, Rrebfe, fo v. m. Spalte füße. Finnula (Lam.), Gattung ber Fabens

wurmer, enthalt Arten Ophiostoma Rud. (f. b.). Fissur (v. lat. Fissura), 1) Anodens

fpalte, ale folge einer außern Gewalt; ift paute, ais goge einer aupen Gemai; pip nur in so weit gefährlich, als Zerreißung von Gefäßen u. Aussuß von Fruchtigkeiten damit verdunden sind, best, dei Schädelber-lehungen. B) (Anat.), Siellen, wo Kno-den, ob. anch andre Theile einen längt. Zwischen sich eine Spatt zvischen sich lafe. fen. 3) (Meb.), aufgesprungne haut an den Lippen 2e., hautschrund. F. des Afters, s. Strictur des Afters. F-rae orbitales, Augenhöhlenfpalten. (Pi.) Fissurella, fo v. w. Spaltfonede.

Fissus (Bot.), in. Blatt ve. 21.
Fissus (Bot.), in. Blatt ve. 21.
Fisse (Schopfbalgpilge, Grengels pilge), nach Dens alterm Pfangeniptem bie A.R., Blacemilge u. Bauchpilge enthaltend; nach dem neuften 8. Junft der 1. Al. (=Pilge), Anfange weiß, bann hautige Blas fen mit Camen u. Floden, theile bunnhautig u. verganglich, mit in ein Baargeflecht ges Areuten Samen, theils papierartig werbenbe, bleibenbe od. gerreißende Blafen, mit ge-bauften Samen u. wenigen Floden. (Su.) Fistel (Flstula, Chir.), 1) fiftn-

lofes Gefdmur, oft robrenformiges Gefdwur (Ulcus fistulosum, f. b.), bas fich unter ber Baut, ob. swifden anbern Theis len fortfest, alfo großtentheile bebedt ift u. fich immer mehr ob. weniger hartnadig liche &., ein franthafter, veralteter Ra-nal, welcher in einen Behalter ob. Kanal bes Rorpers geht, beffen Inhalt fich burch benfelben wieder naturi. entleert, mit einem anfange foleimhautabnliden, fpater eallos fem leberguge, meift Folge bie Banbe von Ranalen, Boblungen u. Organe gerftorenber Entjundungen ob. Berfcmarungen, feltner von Berwundungen. Richt immer laffen fic beibe Buftanbe genau trennen.

Theile nach ben leibenben Theilen, theils nach ben ausgeleerten Aluffigfeiten un tericbeibet man bon ben gen folgente: a) bie Daftbarm . R. (F. ani), in ber Rahe bes Afters, entweber blos bis jur Band beffelben reichend u. fic aufen if-nend, ob. biefe auch jugleich burchtringen). ob, auch nur im Innern beffelben eine Def nung ohne aufre Deffnung u. einen Rane bilbenb; 'b) bie Gallen : F. (F. bl liosa), entleert Galle u. führt aus ber Gallenblafe ob. aus ben Ballengangen in bie aufre Saut bes Unterleibe ob. in eines Darm, um fich ba ju öffnen; be) bie Sorte haut: F. (F. corneae), robriges finis fenartiges Gefdwur ber bornhaut, fie bute bringenb ob. nicht; 'd) bie Bahn: &. ( dentaria), Bohlgefdmur bes Babnfei fches, meift an ben Bahnen ob. ben Rufmen oben Rufmer ausgebenb, ? e) bie Thranen ? (F. lacrymalls), beruht auf Berftoping Berengrung ob. Berfchlie gung ber bie Thi nen ableitenben Ranale, bes Thranenfat u. bes Rafentanals burd Schleim, Mi loderung, Unfdwellung ob. Berharten ihrer Saute, ift einfach ob. mit Entjunden Eiterung ob. mit & n ber Thranentuni u. ihrer Rachbarfchaft ob. Rnochenfraj bei Thranenbeine complicirt, meift auf bothe fifdem Buftanbe, porzuglich ferophulofm ob. venerifdem murgelnb; " f) bie Zwei chel = F. (F. salivalis), betrifft monni bie Dorfpeicelbrufe u. ihren Ranal n. et leert Speidel burd bie Bange; \*g) bi Sarnhant . F. (F. urinaria), führten ben Sarnwegen, borgugl. ber Barurebet ber Blafe nach außern ob. innren Thein u. Soblungen, ob. bilbet bon ihnen gebenbe Boblgefdmure ohne anbermeine Deffnungen, ob. fic nach außen öffiet u. nur bis in bie Rabe ber Barnwegt # langende Soblgefdmure; 10 h) bie Roth F. (F. stercorea), in die Boble bes Dun fanals führenbe, wibernaturliche, preim Deffnung in ber Baudwant, burd welfe liegt bie Deffnung bes Darme naber mi bem Dagen bin, mehr Chymus, lieg ! mehr abmarte, niehr Roth ausgeleert wit mit Bermachfung ber Darmoffnung # 1 Baudmand, theilweife ob. gangliche 3et rung eines Darmrings u. entweber nob # nem ob. gefchlofnem (wibernaturiide After, Anus praeternaturalis) Bege buil ben Maftbarm; entfteht in Folge von, A Baudwand u. ben Darm burchbobrente Bunben ob. Abfceffen u. in Brand iber gegangnen Bruchen, ftort bie Ernahrung # fo mehr, je hoher bie Deffnung bes Dam liegt. Durch anhaltenbe Rudenlage, Con für gehörigen Abfluß bes Roths, nabre Diat, öftre Aluftiere u. Abführungemin fo wie paffende Behandlung ber Bunbe # lingt es bieweilen, bie Roth = &. ju britt indem fic bie aufre Deffnung folieft, ber Darm fich jurudgieht u. bas nadgejes Darmfell eine trichterformige Deffnung in

(Md.)

ben Durchgang bes Rothe bilbet. Bilben bagegen bei völliger Berftorung eines Darms rings bie beiben Darmftude in ihrer Beru, bie Communication bes Darms ftorenben Borfprung, fo muß diefer burch bie Dupuns trenfche Scheere entfernt werben. 11 Die iringe Scherte entreim wertoen.
zeigentl. F. heilt felten burch bie Naturetaft n. innert. Mittel. Die heilung berfelben bepvedt eine organ. Berfchließung ber F. u.
de Ableitung ber fie unterhaltenben Fluffigtrit nad einem andern Bege. Jenes gefdieht, inbem die Ranber berfelben nach vorherges gungner Ausschneibung ober Rauterisation bereinigt werben, ob. inbem man bie &. uns tribinbet, ob. mit bem Deffer ob. ber Scheere mffpaltet, ob. mohl auch ben gangen Ranal neibet, Diefes, inbem man ben naturl. Ausführungegang eines Theils wieber offs ne ob. einen neuen bilbet, ob. bas abfons bernbe Drgan burd Compreffion ob. Rans

trifation gu feiner Function untauglich t. 3) (F-stimme, Mufif), fo v. Fistelbistouri, F-messer (Ehtr.),

f. u. Biftouri (a. Biftouri. Fistelishier, f. u. Bohtwurm a. Fistelishier, f. u. Stabt, f. Biftife. Fistula (ast.), i. Bicht, f. Biftife. Fistula (ast.), i. Boht, Röbte; 3) (Git.), f. Biftife. F. dentalis, f. Bahnfifei. F. encharfstime (Affran, f. u. Bichbald u. F. laerymālis, Ahtanendrūbaldu. F. laerymālis, Ahtanendrūbaldu.

Fistulana, f. u. Bohrmurm .

Fistularia, 1) f. Pfeifenfich; 2) Burm, fo v. 10. Robrendoletburie. Fistulina (F. Bull.), Pilggatt. aus der nat. Fam. der hutpilge Rehnd., Hyme-nonycetes pileati Fries, Reische Ok. Art: F. bepatica (Leber f d wamm, Bluts fdwamm), mit fast stiellofem, jungenfors migem, oft fpannenlangem, jung bintrothem, bann rothbraunem but mit weißlichen Robs ren, an Stoden von Giden, Buden, Ras ftanien, meift lappig u. rafenartig gufam-men. Jung hat er reichliches, faftiges, roth u. weiß geflectes Fleifc, riecht angenehm weinartig, fomedt fauerlich u. ift efbar, hater ftreut er granlichgelben Samenstaub aus, wird klebrig, weich, last Tropfen wie Blut fallen u. wird endlich holgig. (Su.)

Fistuliren (Ruf.), Falfet fingen. Fistulös (v. lat. Fistulösus), töbs not, fiftelartig. F - ses Geschwür,

Pitats (Fitaqui), gurftenthum u. Stabt, f. Ripon ad) Fitere, Billa ber fpan. Prob. Rabars ra; berühmtes Mineralmaffer.

Fith, f. n. Shirman ... FI-ti, 465 -466 Raifer v. China, f. b. (Befd.) 14 b.

Pitis, fo v. m. ganbrogel d) Fittieh, fo v. w. Slugel, bef. in ber eblern Sprad

Fittre (Fittri), 1) großer fifchreicher See in DSuban, foll n. Ein. 4, n. Anb. 8 Aagereifen Umfang, mehrere Buffuffe has ben u. in ben Riger munben. Gehr unges wiß; 3) Reich, f. u. Borgu. Fitz (engl.) unehel. Cohn, in Jusams

menfegungen von Ramen, ; B. Gis : Bile liam zc.

Filze, Garnmaß, so v. v. Gebinde. Filzefelle, s. u. Einsten Filzegerald (pp. fiddfder'th, Laby), nat. Todier bed Herz, v. Dieans (Egalite) u. ber öffent. Meinnun nach der Frau v. Genis, ble fid jedoch viele Klube gist, die engl. Abs-flammung der Laby B. ju derwessen, bekannt ale Damela u. von ber Genlis mit ibrem Bruber Philipp erzogen, verheirathete fich mit bem irifden Lord F. u. als biefer bei bem Anfruhr in Irland 1798 hingerichtet wurbe, in Damburg mit bem Ameritaner Pittairn fdieb fich bon ihm n. lebte in Frantreich fern von Paris, wohin fie nach ben Julistagen tam, aber von Ludwig Philipp u. feiner Familie teine Anerkennung fanb und

Enbe 1831 bafelbft arm flarb.

Fitzhaken (Giebm.), f. u. Gieb 1). Fitzherbert (fpr. Fitherbert, Laby), geb. 1744 in Irland, Ratholifin, war in 1. Ehe mit einem Bruber bes Carbinal Bolb vermablt, jum 2. Dal an &. verheirathet ging fie eine Berbinbung mit bem Pringen v. Bales, nachmal. Georg IV. ein, mit bem fie ber Sage nach in Rom beimlich getraut murbe, mas in England um fo mehr Mufs fehn machte, ba bort jeber Pring burch bie Beirath mit einer Ratholifin ben Ehron verwirtt. Durch bie Bermablung mit Raroline v. Braunfdweig 1798 murbe biefe Berbin-bung getrennt. Laby &. genof bie Achtung ber gangen fafhionablen Belt u. ft. 1837 gu Brighton. (Pr.)

Fitzhorn, f. u. Delmuble. Fitz - James (fpr. g. - Didehme), 1) berg, v. Berwid, f. Berwid. 2) (Ebuarb), Berg. v. F., geb. 1776 gu Berfailles 1776, Urentel bee Bergoge von Berwid, naturi. Cobn Jatobe II., Ronige v. England, u. Une nas Enraill, manberte als Ropalift 1789 aus u. wies alle Unerbietungen Rapoleons gus rud. Rad ber Reftauration marb er Dair D. Frantreid u. Abjutant bes Grafen v. Artois (Karle X.), leistete gegen alles Erwartent Endwig Philipp ben Sib ber Treue, warb 1830—1838 Deputirter von Touloufe u. nachft Berryer ber befte Rebner unter ben Legitimiften in ber Deputirtentammer, beims lich eifriger Unbanger ber altern Bours' bone, nahm er Theil an bem Mufftanbe in ber Benbee n. unterftuste bie Bergogin von Berrn; ft. 1838.

Fitznauerstock, Berg, f. u. Rigi u. unt. Dobi s.

Fitzruthe, f. u. Beberfluhl a. F-stock (Siebm.), f. u. Sieb 1). F-zan-ge (Rabl.), f. u. Einfigen. Fiume (ital.), Fluß, baber mehrere Bus

fammen ftellungen Flume, 1) Rr. im ungar. Ruftenland, ans abriat. Meer grengend, 62 % DM. u. 136,000 Ew., meift flav. Abstammung (barrunter Tich iten), tathol. Glaubensbetennte

niffes, Bein=, Dliven=, Geibenban, Bie-nengucht , Fifcherei u. Ruftenfchifffahrt, Calafchlammerei u. Banbel; gebirgig burch Arme ber julifden Alpen; bat talligen Bos ben, Baffermangel, warmes Klima, ges tunt von ben Geewinden; 2) Diftriet bier, bat 12% E.D., meift Infein von 40,000 Em.; 3) F., hauprftatt beffelben am Fiumara u. bem Bufen Quarnero, Freihafen für Ungarn, bat Rreisamt, Apellationsges richt, Sauptfalgnieberlage, ttalten. Theaster, fcone St. Beitefirche, großes Rafino, Stabtbibliothet, verichiebne Schulanftalten u. 9000 Em., fertigen Buder, Zabat, Ros fier an bie Karolinerstraße, f. b. Bu F. (fat. Fanum St. Viti ad Fiumen, bab, auch beutich St. Beit) ob, vielmebr in bem naben Capuginerflofter 1618 Friede gwis fabrb, blubent burd bie Berbefrung bes Bafene, ber ben oriental. Banbel hierher jog. 4) F. de NIso, Fluß in ber ficil. Intensbantur Dieffina; 5) Stadt baran; Die einzige Stadt Siciliens, wo man Metall (Gilber, Rupfer, Blei, Spiefglang) finbet; 6) F. di Nato, ficil. Flufden, fonft Ufinaros; 7) F. delta Cane, bgl. fonft Cena; 8) Ort,

p. w. Fanoum. (Wr. u. Lb.) Fiunga, Fürstenthum, f. u. Riuftu . F). fo v. w. Fanoum. Piva, unter ben Zurten corrumpirter Rame von Theben, eigentl. Thiba.

Fren, dinel, Munge, fo v. w. Fen. Freel, Fins ber niederl, Prov. Grö-ningen bis Delfiyd foiffbar gemacht, heist auf diefer Strede Damter Diep. Fivelgau (m. Geogr.), ein Gau im Sanbe ber Friefen an u. um ber Fivel. Five shilling (fpr. Felf fdilling), engl. Gilbermunge von 1804, aus fpan. Dias ftern gepragt, ju 5 Schill.; ibr Bebalt aber

ift um 84 Pence geringer. Fivizzano, Stadt im toscan, Com=

partimento Difa; bat 8000 Em. Fix, 1) (v. lat.), feft; fo F-e Idee. Borftellung, bie bas Gemuth u. ben Billen beberricht, ohne bag ber Berftand fich ibs rer ermehren tann u. ber beffern llebergeus gung burd Bernnuftgrunbe Gebor gibt; 2) fo v. w. bebenbe, fcnell; 3) feuerbeftan-

Fix, fo v. w. Spig, fleiner, f. unt. Sund . d) aa). Fix-Accise, f. u. Accife 2) 4. Fixation, 1) Teftfepung, Befrimmung;

2) bef. bes Gintommens u. Behalts; 3) (Chem.). Umwanblung eines flüchtigen Stoffe, in einen relatio, feuerbeftanbigen. Fixa vineta (lat.), 1) Band : , wand :,

Plammers, niets, nagels, erbs u. murgels feft; 2) (Rechtew.), Alles, mas an einem

Bebaube von bem Schmieb ob, Schloffer, mittelft Gifen befeftigt ift. Anegenommen ift, was ber Bauswirth felbft burd Rage ob. Breden befeftigt hat. Deift bei Baufe faufen angewenbet; 3) alles, mas ibers haupt Pertinens eines Grunbfrude ift, bal. Meceffion u. Pertinengen. (Bo)
Fixe Idee, f. u. Geiftestrantheum.

Fixer Wahn, f. cbb. 11. Fixe Luft, 1) guft, bie unter den. Proceffen aus Korpern entweicht, weil mar

fich folde vor ihrer Darftellung in Gasfem in felbigen ale Beftanbtheil gebunden bachte bef. 2) toblenfaures Bas. F. Salze, feuerbestanbige Calse.

Fixes Einkommen, f. n. Cinton men 3).

Fixiren (v. lat.), 1) befeftigen; 2) fit wo hauslich nieberlaffen; 3) Einen unter manbt anfeben; bef. 4) beim Dagnetifitt, f. Ehierifder Dagnetismus. Pixirupg (v. lat.), fo v. m. giratin

i) u, 2). Fixmillner (Placibus), geb. 1721 in

Soloffe Moeleuthen in Deftreid, Bentin tiner, Prof. bes Rirdenrechts an bet & ligen Soule im Stifte Rrememunfter, baut, jum Aftronom bee Stifte ernannt, bie bet. Sternwarte u. machte mehr. gute Berbia tungen. So gab er Palande die Cientie ju feinen Merkurstafein, berichtigte just bie Uranusbahn in Aabellen, erwies, bif ein von Flamfteeb 1690 geschener Eta ber Uranus gemefen fei zc.; ft. 1791; fdr.: Meridianus speculae astron., Kremenis fter 1765; Decennium astron., 1776, 4) Acta astron., Kremomunfter 1776-199 u. m. (PL)

Fixsternbedeckung, f. a. Bo bedung eines Geftirne.

Fixsterne, bie mit eignem Sidt funteinb leuchtenten Sterne, welche graff einander ihre Stelle am Dimmel in gewide Beobachtung unverandert behaupten u. fell burd bie beften Gernrohre unvergroßert, ! (weil bann bas Funtein wegfallt) nur di Lichtpuntte erfcheinen. \* Da wegen ber Be wegung ber Erbe um bie Sonne Stanbpurite für ihre Beobachtung bie ju einer Beit über 41 Mill. Deilen von einander vetis ben find, auch bie Erbe um fo viel genit fen Simmeleraumen naber tommt u. ster mobl es nur erft ben angeftrengteften Bo mubungen ber Aftronomen in neuefter 3d gelungen ift, bei einigen gen eint ge unerhebliche, fcwerlich auf I Secunte fo belaufende Abweichung ihred Ctanbe (Par allare, f. b.) ju beobachten, über bet ber hauptete megbare Große eines co. bes at bern & = 6 im Gefichtefelb bes Fernistel aber noch 3meifel obwalten ; fo geht barent bie ungeheure Gutfernnug ber &. pel ber Sonne u. alfo auch ber Erbe Benn namlich bie Parallage bes necht 8=6 wirflich Gine Scounde betti murbe ein folder immer noch 206,264 Wa

weiter von une, ale bie Erbe son der Sons ne entfernt fein. "Es ift aber unbezweifelt bie Entfernung ber &. ungleich weiter u. burdaus unbestimmbar, gefdweige benn ber wie ein Rebel erideinenben. 4 Dan mterideibet aber überhaupt mit blofen, foarfen Angen ale eigne Sterne (nicht ale Rebel) leuchtenbe &. ale Sterne 1 .- 6. Große, u. nennt bie nur burd bas Fern= wirben auf etwa 7000 (nach Littrow nur auf 5000) gefcatt, mit biefen gablt Bobe 17,240, Lalande u. Beffel an 50,000 Sterne u. ba bei lestren Beobachtungen nur mes nig Sterne jenfeit ber Benbetreife mitgerennet find, fo tann man bie Babl fammts lider aufgegahlter &. auf 70 - 80,000 reche nen, bie Bahl ber bef. teleftopifch unterfcheib= baren geht aber in bie Dillionen. Bur 6. st. lesten Große gehoren alle, die nur in ofem bimmel fichtbar werben. Gie machen bei weitem die großere Bahl aus. Die von L-5. Broge find alle, Die von 6. Broge postentheils in Bergeichniffe gebracht u. in himmeletarten bargeftellt. 3. 1. Grobe, ie guerft in ber Dammerung fictbar merwynerk it der Danmerung pieces. de, voen die Some dis zum 12. Grad wier dem Horizont fic gefenkt hat, find hymilich 15: 4 im Thierkreis: Albebasian, Regulus, Spica, Antares, im der nordl. hemisphäre: Arktur, Cas bus; legter (bei une nie fichtbar) u. Sirius ibertreffen alle an Lichtglang. Gewöhnlich verben aber auch von ben Frn 2. Große Alphard u. Denebola, auch wohl Ra: toru. Deneb hierher gerichnet. ". Hebers saupt gehoren (nach Doppelmaier) nur 68 u fan 2. Große, 299 ju Fan 3. Große, 53 ju Fan 4. Große. Diefe Große purbe aber bisher blos als eine fcheinbare etrachtet; über bie wahre Große ber . magte man bisher nichts ju bestimmen, a alle auch bie icheinbar größten &. in fernrohren bieber nnr ale Lichtpuntte ers dienen u. teinen megbaren Durchmeffer eigten. Berichel ber Bater glaubte mit feis en Riefeninftrumenten guerft an ber Bega inen Durchmeffer von & Secunde gu bemers en, jest ift man aber burch volltommnere nftrumente babin gelangt, mehrere großre i. ale Scheibchen von 1-3 Gee. Durch= teffer ju erbliden u. bie Entfernung ber achften bon ber Sonne auf etwas mehr is 200,000 Entfernungen ber Erbe von er Sonne gu bestimmen, was bei einem lanetarium, wo bie Sonne 1 Boll im Durch: ieffer bargeftellt mare u. ber Uranus icon 72 F. entfernt fein mußte, einen Abftanb on 86 Detl. für ben nachften F. ausmachen urbe! Aber noch nnendlich viel weiter ent= rnt find bie Sterne, bie wir Sterne 2., 3. . bef. 5. u. G. Große nennen, u. bie te:

leftopifden nur burd anegezeichnete Große ju ertennenden, bie Derichel ale Sterne 7., 8., 9. u. 10. Große zc. bezeichnet. "Alle &. find feit ben alteften Beiten in gemiffe Grups pen (Sternbilber, f. b.) eingetheilt. Die Bertheilung ber F. am Simmel erfdeint febr ungleicharig u. regellos; an vielen Stellen ericheinen fie febr gebrangt; anbere Stellen bleiben, auch burch bie großeten Zeleftope befchaut, fternenieer. Bleichwohl finden fich Undeutungen, daß auch ber Unordnung ber &. eine gewiffe Ginbeit gu Grunde liege. Bef. leitet die Betrachtung, bağ ein breiter Rreis von bicht gufammens gedrangten &=n von 6. u. noch geringerer Große, die nur burch bas Fernrohr unters fchieben werben, u. gegen beren ungeheure, ju 75 Millionen fowerlich an boch gefcas= ten, Bahl alle übrigen nur ale feitwarte vereinzelte Sterne ericheinen, fich um ben gangen Simmel ais ein Lichtnebel (Milch: ftrafte, f. d.) herumgieht, gn der febr mahr= fceiul. Boraudfebung, daß alle eigene un= ichelle. Borauppang, oup auf eigene unter terfceibbare fr., u. nufere Sonne unter ihnen, ju Ginem Spftem gehören u. nach eignen Gefegen fic bewegen. Daß nieden nur mehr. f. in langen Beitperioben ihre Stelle um mehr. Minuten verandern, ja baf unfere Sonne in einem Bormarteruden begriffen u. nach ber Gegenb bes Sternbilbes Berfules gu fic bewege, haben bef. burd Berfdel ben Bater u. Strupe angeftellte vella, Wega, Atalr, 7 in der jüdlichen. Hergleichungen neuerer aftronom. Beobache Beteigen ze, Rigel, Acharnar, Sis tungen mit altren wahrscheinl. gemacht. Die ins, Proetyon, Fomagand, Kanos neusten Unterstagungen über das Hortschrei ten ber Sonne gegen bas Sternbild bes ber-tules find pom Prof. Ar gelanber ju Bonn mit Gulfe ber Methobe ber fleinften Quabrate, einer art Berechnung aus ber bobern Unalpfis, angeftellt worden. Chen fo ift von biefem n. anberen neueren Aftronomen bas langfame Fortbewegen mehr. F. nach einer Richtung bin deutiich ertannt worben u. fo bie alte Thee einer Centralfonne, um bie fich bie ju Ginem Spfteme gegorigen &. (wie bef. bas bie Diichftrage bilbenbe), in gleicher Art bewegen follen, wie bie Plas neten um bie Sonne, neu angeregt worben. Inbeffen eriftirt tein mahrnehmbarer hims meletorper, ben man fur eine folde nebs men tonnte u. man ift auf bie 3bee getoms men, bag es ein buntler Stern (beren es an mehr. gang fternenlos bleibenben Stels len bes himmels mehr. geben fann u. bie recht gut bentbar finb) fein tonne, ob. baß fich bie F. gegenfeitig im Gleichgewicht u. Angiebung um einen leeren Raum beme= gen. 10 Reuere Unterfuchungen über mehr. burd Rernrobre unterideibbare, burdfictige Lichtnebel, bie jum Theil burch fehr gute Teleftope fich ais einzelne Sterne barftels len (f. Rebelfterne u. Rebelflede), ba= ben ferner ber Unnahme großes Gewicht gegeben, baß folche nichts anbers, als nur in ungeheuern Entfernungen fich befindenbe F - systeme, abgefonbert von unferm Fixsterne bis Flacens

Firfternfpftem, aber in gleicher Art wie bie Rildftraße unfere himmele, feien, bie nach Chapungen, bie bon Abnahme ber Licht= ftarte u. Deutlichfeit bergenommen find, bie Entfernung bee Girius bon ber Conne 160,000mal, ja mohl gegen 320,000 (bie Entfernung bes Monbes von ber Erbe von 51,000 Dt. über 40 Billionen Dal) übers treffen moge. Birb bies aber, fo wie bie Bewegung ber &. jur Gewißheit, fo gewinnt auch bie Annahme, baß biefe fammtlichen &. Connen find, um bie fich Planeten De Monde, wie um unfere Conne, brebn, bobe BBahrideinlidfeit. 11 Der Glang einzelner R. fann eben fo von ihrer Große, ale ihrer Aldie, ob. auch von ihrer Lichtstafte herrüh-ren. is Einige F. zeigen sich in abwechfelns dem Lichte, so zeigt sich der Stern Ahol am Kopfe des Medusenhauptes 62 Stun-ben lang als Stern Z. u. 7 Stunden lang als Stern 4. Große, mas mabriceinl. von auf einer Geite beffelben befindlichen Cons nenfleden berrührt; andere icheinen jest in minderem ob. mehrerem Blang, ale fruber. Die &. wechfeln aber auch in ber Große, einige verfdwinden oft gang; fo führen bie Ulten ben Stern Caftor fleiner ale ben Dol= lur an, mahrend jest biefer ber größre ift, fo bezeichneten frubere Beobachter ben Stern a in ber Bafferichlange als 1. Große, wahrend er jest 2. ift, ber Stern e im gro-gen Baren, ber ju Tocho be Brahes Beiten 2. Große war, ift jest 4. Große. Roch mehr ift bies bei ben beranberlichen Sters nen, die noch jest beobachtet werben, ber Fall; fo ift ber Stern Dira im Ballfifd, welcher ju Bevele Beiten einmal 4 Sabre gar nicht fichtbar mar, noch jest nur in 334 Lagen einmal gang, ober fast unfichtbar, fo berichwindet ein Stern am Salfe bee Comans nach 4074 (fonft nach nur 4044) Zagen, fo bat ber Stern Algol, im Saupt ber Mebufa, 2! Zage feinen gewöhnlichen Glang, nimmt bann 31 Tage merflich an Licht ab, u. in eben fo langer Beit wieber au u. verharrt nur 18 Minuten im fdmade ften Licht ze. 13 Die &. find auch von ver: ichiebner Farbe, Die meiften ericheinen gwar meiß od. gelblich, andre aber auch roth, blau u. grunlich, ja einzelne wechs feln felbft bie Farbe, wie Girius ben Alten roth, jest aber fehr weiß ericheint. Bgl. Doppelfterne. 14 Much hat man Beifpiele von nenen & : n, bie aber nach einigem Bermeis Ien wieder veridmanben; bierber gehört ber bald ericeinenbe bald veridwindenbe Stern aus ber Raffiopeia; ein abni. Stern murbe von Reppler, fublid beim y im Schwan beeb: achtet, ber 19 Jahre binburd unveranberlich ericien, 1621 unfichtbar murbe, 1655 ale Stern 3. Große wieber fichtbar marb u. bie 1713 jum Stern 6. Große berabfant. 18 Alle biefe u. abnl. Erfcheinungen find noch Probleme fur Die Aftronomen. Ueber Die fdeinbaren Bewegungen bes gangen % sens bimmeld, bie von ber Bewegung ber Erbe ab:

hangen, f. Erbes n. vermanbie Artitel. (Pt.)

Fixum (lat.), etwas Beftimmtes, en jahrlicher Behalt.

Fizabad (Bangla), Stabt (Refiben; bes legten Rabob bon Mube) in ber brit. ind. Prov. Mube, am Fluß Gograb; bat Teftungewerte n. anfehnlichen Banbel, font

mehr. 100,000 Em. Fiznauer Stock, f. n. Dobi . Fjolner, Cohn von Fren, Konig von Schweben (f. b. [Gefd.] s.), ber 1. aus ben

Beidlecht ber Inglinger. Fjord (ban.) , fo D. m. Deerbufen.

Fl., Abfürjung, 1) (Deb.), für Flore; 2) (Rumism.), für Gulben (florenus, ferin); 3) dem. Beiden für Formpl.

F. l. a., Abfürjung für: Flat lege # tis , es merbe funftgemaß bereitet.

Flaak, ber unterfte Boben eines Caffee, worauf bie Bruchftude liegen. Flaaken, ein Geflechte bon Ruton mit Pfahlen befestigt, jum Sout ber lie gegen Bellenfolag, baber ein auf ben Co ten mit &. geidutter Deid, F-deich

Flabanigo (Domenico), 1030—181 Doge von Benedig, f. b. (Gefd.) u. Flabbe, chem. holland. Silberminy von 4 Stuber = 3 Sgr. 2 Pf.

Flabellaria (Flabellites), Il Petref.), fo v. w. Facerpflange; 2) Zoin

jo v. w. Fader = u. 3) Moosforallime 1). Flabellation (v. lat.), bie guftun eines gebrochnen Gliebes.

Flabellina (F. Cav), fächerartig, Flabellina (F. Cav), Gatt. ber Rabellina (F. Cav), Gatt. ber R

lich auf mehrern Stielen. Art: F. affinig fenft bei Doris. Flabellum (lat.), 1) fo v. w. gade: 2) Bebel, aus dunnem Pergament, Pfaur febern ob. Leinwand, womit man beim Die

opfer bie Fliegen bon bem Relche u. bet geweihten Brobe fcencht. Flaccesciren (b. lat.), erfolafa.

melfen; bab. Flaceidat. Flaccidus (Bot.), folaff. Flaceilla, 1) f. u. Antonia 6); # 1. Gemahlin bes Raifers Theodofius b. @

Mutter ber Areadius u. Sonorius. Flaceus (lat., b. i. ber lange, berab bangende Ohren bat), Familienname met rom. Gefdlechter. A) Ans ber Fulvla gens: 1) En. Fulvius &., Gobn bei Confuls (264 v. Chr.) M. Fulv. F., 218

Prator; erhielt Apulien gur Prov. u. en berte bie an Sannibal abgefallenen Statte wieder, ließ aber die Diseiplin fo ausaren, bag hannibal fein 18,000 Dt. ftartes ben bis auf 2000 vernichtete u. bas gange lager

erbentete. Deshalb u. als zuerft Flieben der angeklagt ging er nach Tarqumi in Exil. 2) D. Fulv. F., friegte als Comil 237 u. 224 ohne Gind gegen die Galler u. Galler in No. u. Ligurer in Ober = Stalien, eroberte aber,

n 3. Mal Conful , 212 im 2. pun. Rriege nno's Lager u. belagerte u. eroberte Cas 1, f. u. Punifche Rriege is. 209 marb Dictator gu Ermablung eines Confuls. E. Fulv. F., 184 Conful; betam bas nmanbo gegen bie fich emporenben Stlas

in Sicilien, f. Stlaventrieg. 4) D. In. &., erhielt ale Prator 182 bas bifs Spanien, folug bie Geltiberer in 2 tigen Schlachten, ward Pontifer u. 179 aful, befiegte bie Ligurer n. triumphirte. M. Fulb. F., einer ber von ben, gur annten Eriumvirn, bes jungern Scipio nb u. ale beffen Morber vergebene bes

itigt. &. marb beffenungeachtet 125 Con-Spater, ale bie Patricier fich gegen bie achifde Dartei bewaffneten n. bas Cas al befesten, leiftete er von bem Aventis bem Conful fraftigen Biberftanb. 3es ogadytet u. von Bielen aus dem Bolke laffen, ward er in eines Freundes haus idtet. B) Aus der Moratia gens: D. Horatius F., der Dichter, f. u. ratius. C) Aus der Pomponia

ns: 2) L. Pomponius &., Bertrauter Raifers Tiberius, 17 n. Chr. Conful, il ale Statthalter von Sprien. D) Mns Valeria gens: 8) 2. Balerins &., Conful; beftegte in feiner Prov. Stalien Bojer, baute bie im Rriege untergegangs Stabte, Placentia u. Eremona, wieber focht ale confular. Legat unter bem tful Dr' Acilius Glabrio 191 in Grie= ifanb, mar 184 mit DR. Dorc. Cato (ftren-

tel, Flamen martialis, 131 Conful mit t Pontifex max. D. Licinius Craffus Mus nehmften Dagiftrate auch bie pornehm= 1 Priefter waren, 10) 2. Bal. F., Sohn Bor., 100 v. Spr. mit Marius u. 86 Cinna Conful, Freund des Boffs, dem Gunften er die Valeria lex burchfeste; tte mit Cinna u. bem jungern Marius r gegen Gulla's Rudtebr. Muf einem Bus gegen Dithribates entzweite fich &. mit nbria, feinem Unterfelbbern, barüber u. r feine hinrichtung in Ritomebia, f. u. nbria. 11) L. Bal. F., Sohn bes Bor., egetribnn unter P. Gervilius in Cilicien,

after bes DR. Dife in Bifpanien, Legat D. Metellus Ereticus, 64 v. Chr., Pras unter Cicero's Confulat, bem er bei thedung ber Catilinarifden Berfcmoa biente, inbem er bie Befanbten ber obroger auffing. Uebrig ift vom Cicero e Rebe pro Flacco, worin er ihn, von Balius de repetundis Berflagten, theibigt. 12) 2. Bal. F., Gulla's eifris Anhanger, bei Gulla's Aufenthalt auf t Banbe, Interrer; ale folder verfchaffte burch bie Valeria lex bem Gulla bie nermabrenbe Dictatur, worauf er 82

Priperfal . Beriton, 2, Muff, X.

Mpillus R., rom. Ritteru. Statthalter von Megnpten, unter Tiberius n. Caligula, unster welchem Leptern, um beffen Gunft gu erlangen, er bie Juben bem rafenben Dos bel Alexandria's Preis gab; allein von Cas ligula's Freund, Agrippa, Konig von Ins baa, beshalb bei bem Raifer verklagt, warb er ine Exil gefchidt u. fpater bingerichtet. 14) f. Calpurnius 4). 15) f. Granius. 16)

Borbeonius &., muthlos, alt, gebrechlich, ernannt, bom Beere verlaffen u. ale Bes fpafian ale Begentaifer auftrat, im Bers bacht, bem Civilis jugethan ju fein, ers morbet. 12) f. Perfius. 18) &. MIbinus,

atabem. Rame Micuine, f. b. (Sch. u. Lb.) Flach (auf. b. gew. Beb.), 1) (Bilbb.), fo v. w. Basrelief; 2) fich allmablig erhes benb ob. fentenb, bef. im Bergbau, baber fee Gebirge, Teufe, Rlufte, fer Sang; 3) überh. Gegenfat von Tief, f. b. Flach, Dorf, f. u. Flachthal.

Flachau, Dorf im oftr. Rr. Galjad, großes Eifenwert, in ber Rabe bie Quel-len ber Ene u. bie Alpenfpige Latentogel

(6132 %. боф). Flachdeichsel, f. u. Deichfel 8). F-draht, fo v. w. Geplatteter Draht;

f. Drabtgieben a .. Flache Hand, 1) f. u. Sanb (Anat.) u. (Ber.); 2) f. u. Geborn .

Flacheisen, Deigel, beffen Scheibe einem flachen Birtel gleicht; etwas mehr ausgehöhlt ift bas F-hohleisen. Flachensee. f. u. Eming : See u.

) Cenfor. 9) 2. Balerius A., bes Bor. Flache Partie, ber Theil eines Ges malbes, ber teine (geiftigen ob. torperlichen)

Boben u. Tiefen hat. Flacher Bogen, f.Bogen (Baut.)1)c). Flaches Dach, f. u. Dach z.

Flaches Fahrzeug, Boot, bas Riel gebaut ift. Flach fallender Gang (Bergb.),

f. u. Donlege 1). Flachfisch, f. u. Rabeljau. Flachfiöte, f. u. Drgel a. Flächgarn (Jagbw.), fo v. w. Sted-

Flachhohleisen (Bilbh.), f. u. Flachs

eifen. Flachkafer, fo v. w. Leuchtfafer. Flachkantig (Min.), f. u. Ranten.

Flachköpfe (Flatheab, Euspes hab, Sobilpo u. A.), Indianer im nords ameritan. Gebiete Dregan auf ber Rorbs feite ber Columbia u. bes Clarte; gerfallen in viele Zweige mit verfcbiebenen Ramen, gablen gegen 60,000 Inbivibuen, gutmuth. Menfchen, nahren fich von der Jagb, Burgeln u. Beeren, wohnen in butten u. ftes en unter felbft gewählten Gatichems. Sie haben ben Ramen von ber Bewohnheit ft Magister equitum bes neuen Dictas bie Ropfe ihrer Reugebornen mittelft ameier s wurbe. E) Mnbre Romer: 13) Breter gufammen gu preffen.

Flách-

Flachleibmücke, fo v. w. Flachsfonate. F-mauler, fo v. w. Lachfe. Flachmaler, Maler, bie bie Bilber

auf ladirten Blechmaaren fertigen. Flachmeissel, f. u. Drechsler . . Flachperl (Steinfon.), f. u. Steins

Flachrellef, f. u. Relief.

me. f. u. Bange.

Flachruthe, f. u. Cammet; F-zan-Flachs. 1 febr angebaute Pflange, bepor er geerntet ift, auch Lein (Linum ust-tatlssimum). Der &. forbert einen fetten, aut, aber nicht frifch gebungten u. Plar gepulverten Bebm = ob. fanbigen Lehmboben (F-boden), wo er auf Reubruchen, ob. ale 2. Frucht, fonft aber nach Sadfruchten gebaut wirb. \* Das Land wird im Berbft fertig gepflügt u. im Frubjahr befaet; gefdieht bies im April u. Dai, fo beift er grub.g., Anfange Juni, Mittel . &., nach Johannis, Spat . F. befto fefter merben bie Baftfafern. Rach bem Auflaufen ber Gaat wirb er 2 Dal gejatet u. von Unfraut gereinigt. 3 Ge. erntet wird ber &. entweber gleich nachbem fich bie runben Camentapfeln (Drefchs Enoten) ausgebildet haben (Drefchlein), ob. wenn biefelben vollig gelb geworben find u. von felbft aufjufpringen (Rlang = lein) anfangen. Erftrer gibt gwar feinen Samen, aber iconern &. " Rach bem Raus fen bes & = 6, wo er nach bem Abblühn mit ben Sanben aus bem Arthe fo, bag man ibn beim obern Enbe fast, ausgezogen (Aufzieben) u. auf Bunbel gebunden, in biden Reiben forag gegen einander gelehnt, aufgestellt wird; werben die Sas mentapfeln abgeriffelt, b. h. mittelft ber F-raufe, einem Baum mit mehreren Rammen pon ftartem Gifenbrabt, abgerifs fen, bie einzelnen Stengel gehörig in Drb= nung gebracht u. bas Unfraut herausgejon gen, bie Stengel auf fleine Bufen (Bos fen, Bauften), ungefahr eine ftarte banb voll, gebunden u. geroftet. 'Die F-ronte bat jum 3med', baf fic bie Baftafern leicht von ben holzigen Theilen trennen laffen. Es gefdieht foldes entweber im Thau (Thaurofte, Luftrofte), wo ber abgeriffelte &. bunn u. reibenweife auf Biefen ob. Stoppelfelbern ausgebreitet (auf bie Breite gelegt) u. gewendet wirb, bis man an ber gelben garbe u. burd Pro= biren mit ben Fingern ertennt, bag fich bie Fafern leicht vom Bolge trennen (wogu oft 8 - 9 Boden nothig finb); ob. im Baffer (Bafferrofte), wo ber &. in Bune beln fo lange in einem Fluf, Bach, Teich, ob. in eigens bagu gefertigte Raften ob. Gruben (Feroften, Rottegruben) ge-legt u. mit Steinen befdwert wirb, bis er bie erforberl. Befchaffenheit hat, b. h. bis bie holgforper in Faulnig übergegangen finb. Beibe Methoben haben ihr Gutes, aber

auch ihre Dangel. Die Thaurofte berms facht gwar bie wenigste Arbeit, inbes co bei ber Bafferrofte, bie bagegen große Mus mertfamteit erforbert, bamit ber &. nicht, wenn er gu lange liegt, ub erroftet werte u. verbirbt. Buweilen ift auch bie Buffer rofte, weil fie einen abichenl. Gerud verup fact u. ber Gefunbbeit icablich ift, poligei unterfagt, mogu noch fommt, bag Tifde foldem Baffer fterben. Doch behalt bie Ba ferrofte immer ben Borgug vor ber Thin rofte, nur muß bas Baffer weich fem & ftebende Baffer beffer, als bas flufen. 5 %, tiefe Rottegruben find bie beften, legt fie gern in ber Rabe eines Fluffes um ihnen Bus n. Abfluß geben ju tonne. In biefe, erft mafferleere Grube, ftellt ma ben &. fdrag, bag bas Burgelenbe auf Boben au ftebn tommt. Benn bie 6 angefullt ift, wirb fie mit Bretern u. bil mit Steinen belegt, mas fpater, wem Gabrung eintritt, wieberholt werben mi Bei einer Temperatur pon 16-18' 8. den 6-8 Tage bin, um ben troden Baffer gelegten &. jur Berfehung ju bu gen, wo bagegen ber grun ine Baffer legte icon nach 4 - 5 Tagen gut Soon nach 2 u. 3 Tagen muß man alle 3 - 4 Stunden nachfebn, ob ber &. fei, ju welchem Bwed man einige Da herauszieht, fie um ben Finger midelt fieht, ob ber innere holzige Korper bril ob. ob fich ber Baft, wenn man em Balm gwifden Daumen u. Beigefinger bi gieht, & B. bavor gufammenfdiebt. 2ch ift, barf nicht in einer Grube geroftd me ben. Bohl thut man, ben & lieber balb, ale ju fpat, aus ber Grube m men u. ihn an ber guft nadroften ju fen, was volltommen gefchebn ift, mi fich bie Safern bei gelindem Reiben in bom Solgforper trennen. Das Roften 8:6 im trodnen Buftanb ift beffer als grunen. Man braucht ben &. auch gar ju roften, wogu aber fehr gut gebautt Be-mafchinen erforberl, finb. \* Rach bem ften wirb ber F. in Bunbeln (Staude in bie Bobe geftellt (aufgeftaucht) . ber Conne getrodnet, wogu er an im luftigen Orte (Breite, F-breite) einander gebreitet wirb, ob. in einem mohnl. Badofen, nachbem bas Brob ber genommen ift, ob. auf F-darren, flett jur Berhutung ber Teuerebrunfte aufer al ber Bobnorte errichteten Bebauben (Datil haufern), welche burch einen Dart ofen erwarmt find, geborrt, bann mit auf einem Rloge ob. Steine mit einem bie gernen Schlägel (Beutel, F. blauel Blanel) geflopft ob. gepocht (gebater) auch wohl gebrofchen ob. in eignen Pol mublen verarbeitet wirb, um bie auft. bulfe gu gerquetiden u. bie Safern en

Flachs m Bufammenhange ju bringen. Das jum ochen angewandte Dochwert (Flach 6. nible), pocht ben &. unter mehreren tempeln, welche burch bie Arme einer elle gehoben u. biefe burd bie Borrich: ng einer Baffer = ob. Binbmuble in Bes gung gefest werben; eine Perfon tann Stempel bebienen u. fo viel verrichten, e 10 Derfonen mit Schlageln. Das rechen gefdieht entweber im gebotten . ungebotten Buftanb, wovon erftres ben rjug verbient. Es gefdieht auf ber Fandbreche, einem Bertzeug aus 2 ilgern von ungefähr 3 g. Bange befte-nb; bas untre fteht unbeweglich auf einem felle u. ift mit 2 burd bas Bolg gebens & Rerben verfebn, swifden welchen ein nner Steg ift; bas obre Stud Soly hat r eine tiefe Rerbe, in welche ber ermabnte eg paft, u. ift an ber einen Geite mit em Griffe berfehn, an ber anbern burch ien Bolgenabeweglich an bas untre Solg feftigt. 19 Das Brechen gefdieht auch ro eigne Mafdinen (Brechmafdinen, ptemublen); es hat jum 3med, bie laigen Theile von bem Stengel ju entfers n, fo bağ nur die Fafern gurudbleiben. e Botemuble ift eine Dafdine, die bas echen (Stampfen, Boten) bes 8:6 richtet, inbem er burd 2 fic berumbres the Balgen geht; biefe finb ber gange d mit Rerben verfeben, bie wechfelfeitig bie Berporragungen ber anbern Balge greifen ; gewohnl, wirb bie Dafdine vom affer getrieben, bod bat man fie auch Bandmuble. Sie ift von ben Englans n tee, Bundy u. Sill u. von Chris em man bie Balgen auch ber Quere d mit Rerben berfah, fie mit Eifen bete u. um einen großen geriffelten Enlin-: mehrere fleinre bgl. anbrachte. Durch 5 Chwingen, bas entweber mit ber inb ob. burd Dafdinen gefdieht, wirb gebrechte &. bon ben barin bangenben baben befreit u. bie Refafern merben rd bas beftige Sinunterichlagen mit bem hwingbrete beffer gertheilt. Bevor man n ben &. hechelt, burftet man ihn, was meber auf einem, auf ben Rnicen lies iben Leber gefdieht, ob. bie Febufdel rben aufgehangt u. mit 2 Burften, bie ht fteife, weitlaufig ftebenbe Borften has a, auf beiben Seiten jugleich geburftet. 16 Dibben gefchieht mit bem fogenann-Bibbeeifen, einem Inftrument, bas s einem über 6 3. langen n. 2 3. breis i, verginnten, etwas jugefdarften, mit iem Sandgriff verfebnen Gifenbled, bes ht, meift abmedfelnb mit bem bedeln, fo B man bie & sbufdel, wenn fie noch mit haben verunreinigt find, auf ein leber ausd ber Spige an fcabt, woburd bie breis t gafern mehr gertheilt werben. Bulest

grobe u. feine Dedein (F-hecheln) ges jogen, auf Bunbel (Rauten) gebrebet u. perfauft ob. gefponnen wirb, folder F. beift Rauten= (Doden=) F. Gebechelter R. nimmt mit bem Alter an Gute su, inbem er aus ber Luft viel Feuchtigfeit angieht. 11 Durd Laugen fann ber %. außerorbent= lich verfeinert u. verebelt werben, baß fich bas allerfeinfte Gefpinnft baraus fertigen laft, n. biefer verebelte &. wirb alsbann Seiben = &. genannt. 12 Der befte &. wirb in Irland, Brabant, n. bei Riga (Babftuben), aud in Schlefien, in ber Dberlaufis, im Braunfdweigifden u. in Thuringen gebaut. 3m F-han-del, welcher fehr bebeutend ift, tommen von bem Rigaer &. verichiebne Corten por; ber feinfte wird Rafitfder genannt, ber gewohnliche aber Dreibanb, u. swifd beiden fteht ber Paternofter= &. mitten inne: Bauernband ift eine art furlanb. 6. 13 Mußerbem benutt man noch bie reis fen F-knoten, welche, nachbem fie abs geriffelt worden find, auf einen luftigen Boben gelegt u. getrodnet, hernach aber an ber Sonne geborrt u. gebrofden werben. Sie geben bas jur Firnifbereitung bef. ges eignete Beinol; in anbrer Begiebung ftebt baffelbe bem Rubfenol giemlich gleich ob. noch unter bemfelben. Die F-triebe find, nachbem ber Leinfamen bavon gefdieben worben, ein nahrhaftes Futter fur Comeine u. junge Ganfe. 14 Guter F. barf nicht fomarzlich ob. grunlich von Farbe, fonbern muß gelblich eb. hell filbergrau, fein, lang, weich, glangend u. ziemlich feibenartig fein, auch barf er feine banbformigen, breiten Theile haben, bie aus noch ungetrennten Abelle gaben, Die aus noch ungetreinten gafern beiteben. Der Unterficie bes Fes von bem Berg (Debe), besteht barin, baß bie Hafern bes legtern nugleicher, fürger u. mehr verwirte finb. Ble Bearb eit ung bes Fes wird burd bie Eigenschaften beffelben bebingt: obgleich bas Spinnen ber Safern ju einem regelmäßigen u. febr feinen Faben burch bie Bange berfelben er-ichwert wird, fo erhalt berfelbe jeboch eine febr große Festigkeit, ba nur burch wirkl. fett grope gengeter, on nur sung wirt, bereifen bet Rafern eine Erennung bes Fabens Statt findet. Um beim Spinnen bie Kafern gleichfam jusammen zu fleben, werben biefelben benehe, to die ichliche u. glatte Gestalt das Anhangen verhindert; auch wird burd bas Beneben bie Steifheit ber Fafer befeitigt. 18 Das Spinnen bes 2:6 (F-spinnerel) wirt entweber a) mit ber Sanb, u. bier an) mit ber Spinbel, ob. bb) mit bem Spinn = rab (f. b. u. Spinnen), ob. b) mit Das fdinen verrichtet. Das Spinnen mit Dafdinen (Dafdinenfpinnen) warb bef., feitbem Rapoleon einen Preis von 1 Mill, Fr. auf bie Erfindung ber Reibinnmafdinen feste, beachtet; porber mar bies nicht ber gall. Das jenen Berfuchen ju Grunde liegenbe Princip mar bas, bie Lange

ber Fefafern ju vermindern, naturlich wirb baburch ber Banptvortheil, bie Feftigfeit bes Fabens, aufgehoben; ob. man verfpann auch bas Berg gleich ber Baumwolle, 13 Das Berfahren bei ber Behandlung bes Fes mit ben F.spinnmaschinen, welche bie Gebrüber Girarb in Paris erfanben, ift im Befentlichen Folgenbes: a) Der &. wirb burd bie F. bandmaschine in Ban: ber vermanbelt; er wirb hierbei in eine Reihe fic fortbewegenber Dechein gelegt u. burch Balgen allmablig aus biefen heraus-gezogen. Anf einer ahnl. Mafchine wer-ben bann mehrere folde Banber, vielleicht 3 ob. 4, mit feinern Decheln bearbeitet u. fo nach n. nach ein Band von größter Bleich= heit gewonnen; b) auf ber Lodenmas ich ine werben Loden gebilbet; noch feinere

Becheln übergeben bier bie buplirten Bans ber ben Musgiehwalgen u. theilen bem bas burd erzeugten Banbe in einer colinbrifden Blechbüchse ob. burd eine Spindel einen geringern Grad von Drehung mit. Das Borfpinnen ber Loden, bie man an ben feinsten Garnen bestimmt; um bas fernere Ausgiebn ber F-fasten möglich zu machen, darf das Borgespinnst, wegen der Lange berfelben, teinen hoben Grab von Drebung erhalten; ba nun aber bie gafern einander genahert werben muffen, um bie fernre Behanblung ju vertragen, fo ermogs lichte Girarb baffelbe icharffinnig baburch, baß er an einem Puntte einer Robre bas Borges fpinnft brebte u. baburch bie Faben naberte, babingegen baffelbe an einem anbern Puntte wieber aufbrebte, woburch bie Ratherung ber faben nicht aufgehoben wurbe. d.) Dag beinfpinnen ber burch bas 2. u. 3. Berfabren erhaltnen Producte umfaßt bas weis tere Ansgieben u. nachfolgende Bufammens breben. Bum Burudhalten ber Fafern tons nen bie Bedeln bier nicht mehr gebraucht werben, ba ber nothige Bufammenhang nicht baburd erhalten murbe, beshalb merben, wie beim Baumwollenfpinnen, Stredwals gen mit Drudwalgen vereinigt angewandt, Beibe merben etwas meiter auseinanber weter beroen erwas wetter aubeinander gelegt, als die größte gange einer Frafer ift, well sonft eine Fafer, die von beis den Walgenpaaren ergriffen wird, zerreifen mußte; der auf einer so großen Entfernung leergehende Faben wird über eine Unterlage geführt, wo er mit Baffer benest wirb.

nen verfpinnen u. hierburch wirb ber große Rachtheil, welchen bie Anwendung ber Des delmafchine hervor bringt, gum Theil wies ber aufgehoben. Das Berfpinnen felbft gefdieht auf boppelte Art: a) burch frans bereitung burd bie Bedelmafdine u. wird bann auf abni. Art, wie ber & felbft, behanbelt; b) auf engl. Manier wirb bas Berg auf eine abnl. Beife, wie bie Baum-wolle, gefrant u. verfpannen. " Borgugl. fand bas Dafdinenfpinnen in England

allgemeine Berbreitung. 1838 belaß beis Land allein 332 folder Felpinmoldt-nen, bef. zu Leebs, mo 3 mit Oms-betrieben find, 2 arbeiten mit 18 Jen-ben Kraft, eine mit 30. 12,000 Spinkta liefern bort daß, 24,000 Grinden San. "(Gef.d.). Der F. fdeint eine mung-einbetmische ab. daß den den ber bei einheimifche ob. boch fcon in ben frubler Beiten von Mittel = Mfien (mo ibn Mofes fcon fannte) nach Europa gebrachte Pfing ju fein. Die Meghpter u. Griechen bur ten viel &. u. bereiteten Debreres bar ren vie g. u. vereiteren Megittes caus; auch im alfen Deutschland, ib. (Ant.) es n. sa. Die Römer bauten ibn mig, befto haufiger aber in Gallien, ich bie Caburcer, Caleter, Mutener, Minger n. Moriner; in Spanien vor Gen. tabis u. bie Begenb um Zarraco u. 3ml in Galligien berühmt burch &. u. Gendt baraus, u. er mar fcon bamale bam Eteratur, . m. (Fch., Lo. u. Ha.) ftoff gu Rleibungen. Bein. Flachs, neuseeländischer,

Phormium tenax. Flachsbaum, f. u. Antibeema

Flachsbaum, 1. u. unticent Flāchschelbe, 1. u. Ubrgebür Flāchschildraupen, (Ramenk Flāchschindbel (Burthus 1884), Gatt. ber Laufhühner; Schnabel mitten fig lang, die, platt, Fiße Lychig Eth B. magnirostria, auf Burbollan. die bet Eurier unter Regenpfeifer o. Defek Erschnabe (u. Burmörd)

Fischsdarre, f. u. Bilgmidt f).
Flächsdarre, f. u. Bladet
Flächsdotter, Myagrum sairan
Flächsfink (Fringilla linaris), f. 1

Banfling. Flächsgras, Ceriophorum angui folium.

Flachshechel, f. u. Bedel u Flatts F-klopfen (F-knoten), f. u. Habis Flachskraut, Linaria vulgaria Flachslanden, Martiff. im fat

gericht Ansbach bes baier. Rr. Mittelia Flachsmühle, fo v. m. Bofenitt F-raufe (F-riffel), F-reste,

u. Flache au. s. Flächsseide, Cuscuta europaea Fiachsspinnmaschine, f. =

Flache in ff. Flachstahl, f. u. Drechelet .. I.

stanze, f. u. Rnopfmacher. Flächstein, fo v. w. Mebeft. Flachstichel, f. n. Grabftidel.

Flächsweide, Salix viminalis. Flächthal, 1) Thal am Thur ERfein im Bit. Anbeifingen bes fang. Cantone Burich; 3) (Flach), Dorf buth. Beinbau, 1600 Ero.

Flach vor dem Winde negels-wenn ber Bind mit bem Laufe bet Edi fes einen Strich halt; F. in den Wind segeln, biefer Richtung gerate enge gengefest fegeln.

Flachwerk, bie Ginbedung bei 20

det mit fladen Biegeln (F-werksziegein, F-ziegein, Biberfdmangen). Flachwurm, fo b. m. Bungenthiers

áen

Flächzeiger, f. u. Steinschneiben. Flächzirpe, f. u. Fusgorellen. Fläckus (Mathias/ eigenst. Francos viş, auch flacher), geb. zu Albona in Jührien (daher auch Illpricus genannt) gupten (dager und Sebraischen zu Bite 1820; 1844 Lehrer des hebraischen zu Bite mberg, von da aber in der Reformation 1. wegen der, durch das Interim dort er-egten adiaphoristischen Streitigkeiten, wo r ale Delandthone Gegner an ber Spige er Antabiaphoriften ftanb, 2 Mal vertries en, murbe 1557 ju Jena Prof. ber Theosgie, mußte aber 1562 biefe Stabt wegen tiner Streitigfeiten mit B. Strigel (Fla-Manische Controvers) verlassen, ebte bann zu Regensburg, in Brabant, zu hraßburg u. st. zu Frankfurt a. M. 1575. Befannt burd bie Behauptung, bag bie Erbs

inde zur Substanz ber menschl. Ratur ge-dre, die er in einer Disputation mit B. ftrigel zu Beimar 1560 aussprach. Er at eine Menge theol. Streit= u. a. Corif= m herausgegeben, von benen, wie von feis em Leben, 3. B. Ritter, Frantf. 1723, ladricht gegeben hat. Flacianer, feine Inbanger, bef. in Sachfen febr verfolgt. (Ht.)

Flack (Schiffew.), fo v. w. Flaat. Flacken, 1) (F-eis), fo v. w. Eiss aden; 2) (buts u. Zudm.), fo v. w. achen 2).

Flacon (fr., fpr. Fladong), Flafchden on allerhand Stoffen mit Stopfel, jur lufbewahrung mobiriedenber Effengen. Flacourtia (f. Commers), Pflans mgattung aus ber nat. Fam. der Tilias ein Spr., Kapperngewächte, Flacourtieae dehnb., Glumen Ok., Ploicte, Pofandrie d., benannt nach Etien ne de Flacourt geb. ju Drieans 1607, Generalbirector ber 3ed. 3u Orieans 1000, Generalorector oet can3. softind. Compagnie u. Statthalter on Madagascar; ft. 1660; fdr. u. a.: iist. de l'isle Madagascar, Par. 1658 u. 1661, 4.3 Dictionnaire de la langue de Matagascar, and a langue de Matagascar. agascar, ebb. 1658). Arten: F. Ramontchl, uf Madagascar; F. sapida, Fruchtsträucher

DInbien, Sepiaria ebb. (Su.) Fladda, Infel, f. u. hebriben a). Fladder etc. f. Flaber u. Flatter. Fladen, Ruchen mit bunner Unteriern, Rahm, Cafran ic.; ba folde haufig ; ben Ofterfeiertagen gebaden werben,

ud Dfter &. Fladenheim, mahricheinl. bas Dorf larcheim bei Muhlhanfen, n. Anb. eine Buftung Flattich bei Deiningen (f. u. erlage bes Raifers Beinrich IV. burch e Thuringer u. Sachfen unter Otto von

orbheim. Fladenkrieg (Gefd.), f. u. Sachfen Βε(Φ.) se.

Fläder (F-baum), ber gewöhnl.

Mhorn. Flader, eine Aber im Bolge; baber

Flåderiges (Flåder-) Holz, mit pielen Arten burdmadfen. Fladrig, 1) f. u. Flader; 2) (Bergb.), murbe, loder; baber Fladeriges Ge-

stein, leicht losznarbeitenbes Geftein.

Flädstrand, Stabt, f. Sibrring. Flädungen, Stabt im Landgericht . Melrichstabt bes baier. Rr. Unterfranten 750 (1000) Em.; Biebaucht, fonft eignes ganbgericht, 2 D.M., 6500 Em.

Flache, 1) eine Ausbehnung in bie Bange u. Breite, nicht in bie Dide. Man wie biefe aus ber eines Punttes entftanben, benten. Sie ift a) eine ebne (f. Ebene), b) eine frumme F. In lettrer laffen fich entweber nach bestimmten Richtungen gerabe Linien giehn, 3. B. beim Enlinder u. Regel, u. bann beißt fie ein fa ch getrummt, ob. gerablinige &., ob. nicht, wie auf Rugeln, ob. fpharoibifden &sn, bie man dugen, wellen formen legen, winds foief, wellenformig fein, wenn fie burch betrengen, winds foief, wellenformig fein, wenn fie burch bie ftetige Bewegung einer geraden Linie befdrieben wirb, fo bag ber Durchs fonitt zweier nachften Linien veranberlich ift. Ab widel bare &., f. Developpable &. Die Ratur ber Fon wird burch eine Gleis dung swifden 3 veranberl. Großen auss gebrudt. Man fepe & Chenen fentrecht auf einander, fo ift jeber Puntt ber F. burch bie Abftanbe biefer 3 Ebenen beftimmt. Die 3 Abftanbe find bie 3 veranberl. Gros Ben in jener Gleichung. 2) Ein eiferner Dammer mit breiter Schneibe u. furgem

Stiel, jum Bearbeiten bes Ganbfteins; 3) Flache, capische, f. uff. Stellenbofd.

(Bergb.), f. u. Donlege.

Flächeln, mit flachen, frausen 30:-gen Figuren auf bas Blech ob. Binn gra-ben; geschieht mit bem F-melssel (Feisen), einer Art Grabftichel, ber eine forage Flache bat. Flacheninhalt, fo v. w. Flachens

raum; pal, Quabratmag. F-mass. f. u.

Flächenraum (F-area), einer Figur, ber zwifden ben fie begrangenben Linien liegenbe Raum; bef. fpricht man vom g. (gerabliniger) ebener griguren, p. Bierede, f. b. a, F. eines regularen Biele ede, f. Bieled s.

Flächenwinkel, f. u. Stereometrie. . (gerabliniger) ebener Figuren; F. eines,

Flächenzahl, fo b. w. Quabratzahl, Fläcken (Bafferb.), aus Beibenru-then gestochne Bierede, 14 F. lang u. 4. Streit; werben mit Pfäblen (F-pfih-len) an beschäbigten Ufern u. Deichstels--deichen) befestigt. len (1

Fläckhering , f. Budling 2). Flähme (Jagew.), jo v. w. Flanten 5). FIÄ-

(Tg.)

Flamingan (m. Geogr.), Sau auf bem rechten Ufer ber Elbe, ber einen Theil Anhalts n. Magbeburgs begriff, urfprungl. pon Benben bewohnt. Albrecht b. Gr. pertrieb biefe u. verfeste flaubrifche Coloniften babin, bie ein eiques Recht (Flaminchen Beeht) batten; ihre Guter jumeilen noch jest F -e Gater, u. noch jest heißt eine Raubhobe swiften Bittenberg n. Juters bod Flaming.

Flamisch (eigentl. flamlanbifd, ges mobnl. Blamifd), 1) fo v. m. Rieber-lanbifc; 3) ob. ju Brabant u. hennegau geborig; 3) f. Flanbrifche Sprace; 4) fruproving, of 1. gianbrifche Sprache; 4) frübere, aus Brabant u. Flanbern (Antwerpen, Brugge, Bruffel u. Gent) übergegangene holland. Rechnungsvaluts, die auch in Sambang jum Ihelf nach burg jum Theil noch gewöhnl. ift, 1 Dfb. plamifc hat 20 Chill., 240 Grot ob. Pfennige plam. ob. 6 &l. nieberl., f. Riebers lanbe (Geogr.).

Flämische Bänder (Soloff.), f. Banb (Baum.) s.

Flamische Inseln, fo v. w. Azoren. Flamische Leinen, f. unt. Leins

manb. Flamische Pforten, Gitterthore an Bofen u. Garten, bie oben offen, an ben Seiten mit Pfeilern perfebn.

Flamisches Fenster (Bauw.), fo v. w. Mezzaninen. F. Pfund, f. u. Há-mifc 4). F. Recht (jus Hollandicum, jus Flamingleum), f. u. Hámingau. Flämische Spräche, fo p. w. Flaubrifde Sprace.

Flämmen, fo v. w. Ausbrennen 6). Fläschel (Fläschehen), Krants

heit ber Schafe, wo ihnen von ungefundem gutter bie Drufen anfdwellen. Mittel bas gegen befres gutter.

Flascherberg, f. u. Graubunbtner Alpen a.

Pläs, ein grober Menfc, nach dem grob polemisirenden Flacius (f. b.) genaunt. Flägs, Berg, f. u. Island 2. Flagellanten (F-latören), so v. w. Geiselbrüder.

Flagellaria (F. L., Peitschens frauch), Pflangengatt, aus ber nat. gam. ber Smilacen, Ordn. Ruseinen, Spr. Lillengraser, Commellicae Rehnb., Cinberen Ok., 6. Al. 3. Ordn. L. Art: F. Indica, wilber Rottang in SIns bien, mit feilartigem, fingerebidem, fnos tenlofem, friechenbem u. hochfletternbem Stengel, ber fich fein fpalten laft u. gu allerhand glecht = u. Binbmert benust mirb.

Flagellation (v. lat. Flagellatio), fo v. w. Geifelung, f. u. Strafe at baber Fingelliren, geißeln.

Flagellum (Bot.), f. u. Schöfling 11. Flageolet (fr., fpr. Flascholab), 1) Pleine a bec flote von Elfenbein; bient, ben Canarienvogeln ein Lieb pfeifen gu lebs ren, auch wohl ftatt bes Gefangs jar Be-

aleitung ber Guitarret 2) f. unt. Bioline:

3) f. unt. Drgel ..

Flageo-lètton, f. n. Bislite.
Flageo-lètton, f. n. Bislite.
Flageo-lètton, some bis Dinca u.
Souvelen subren juweilen bergi. mit 2
Spifen, wie eine Bimpel, ob. mit 8 Gro, en. F. mit Zängeb Hahne von lichten, wollenem Beng (F-ntuch), 18—
19 Ellen lang. u. IZ breit. Sie wird gmeite lich binten auf bem Berbed am F-nsteel neben ber großen Laterne geführt. Eine aweite, fleinere &. (Geuß, Goldgens) führen alle Schiffe auf bem Bugipnet. Bgl. Bimpel. Beber, ber eine Abthelmy Shiffe befehligt, fuhrt eine &. (Commanbo-\$.) auf bem großen Daft, find aber Abmiral, Contreabmiral u. Schuntbe Racht jufammen, fo führt ber 1. feint ? auf bem großen Daft, ber 2. auf bem ged maft, ber 8. auf bem Befanmaft. Rate fabrer burfen bie & nur am hintermit auffteden. & Rleinere, verfchiebenfarbie Frn merben jum Signalifiren an mehrns Stellen bes commanbirenben Schiffes at geftedt. \* Wirb bie Rational= &. (Ram panje = F.), beren jebe ichifffahrttreibente Ration eine führt, vermittelft bem gugebin ben Fall (f. b. 16) aufgezogen, fo heißt bie! bie F. aufhissen ; bas Begentheil: bir F. streichen, geschiebt ale Chrenbegengers von geringern Schiffen gegen größert, aub wohl von einer minber machtigen Ratter por Schiffen einer anbern (pgl. Salutitet) ob. wenn im Geetreffen ein Soiff fid d übermunben betennt n. ergeben will; it F. schleben bagegen beift bas Tui ber &. oben gufammengiehn u. herunterlate ber &. bben gunnntengenn u. genannten fen, ein Signal bafur, bag man fich 2 Borb begeben foll, biefe F. felbft Bernt Die Matrofen, welche bie Fen unter iben Berwahrung haben n. fie beforgen, beifa Flaggsgasten. Ein Soif flags

b. b. fomudt fich mit allen Ken aus, mit ein großes Feft eintritt, ob. Jemanb bef. Em ermiefen werben foll. Die wichtigften fr bei mehr. Gelegenheiten finb: Baffen ftillftanbs= (Friebens=, Parlamm tairs=) F., bei jeber Nation weiß, bie Cer faren=f. fcwarz ob. roth; lehtre (Blub &.) am hintertheil aufgezogen, mar fe fonft Signal jum Gefecht (Gefechte: 3. Abfahrte . g. (Fahrt- g., Blue Pelau, mit einem weißen Biered auf to Spipe bes Borbermaftes aufgeftedt ju Beichen ber naben Abfahrt für bit at eine &., welche alle Befehlehaber an Bet bes Commanbirenben ruft, Signalsfif (Sene), Fen, welche Signale geben. 20 biefe betreffenben Artitein. \* F-mschiff nennt man ein Schiff, auf bem fic ber Com

manbirenbe (F-noffizier, F-nmann) einer Escabre befinbet. Der Capitain biefes Schiffes: F-neapitain. (v. Hy. u. Pr.) Flaggenauster, for. 10. Bartinere

flagitium (lat.), Schanbthat, Lafter, er F - tios , fcanblid. lagernerie (fr.), Suchefdmangerei.

lagrans (Flagrant), 1) brennenb; beftig; 3) baber erimen fi., ein ertapps handhaftes Berbrechen, wobei ber Berber auf ber That (in flagranti) erfen wirb, ericeint im rom. Recht u. in Carolina als eine Unterart bes erimen ufestum u. mit erhöhter Strafe bebroht. lagstad, Infel, f. u. Lofobben. lagstein (Miner.), fon. w. Schiefer. lahault (Augufte Charles Jofeph, if von f. Billardie), aus altabeliger nilie, geb. 1785, Sohn eines in ber Retion hingerichteten Generals, ward in jland u. Deutschland erzogen, trat, 1798 dgefehrt, 1799 als gemeiner Dragoner ie Armee, warb balb Dffigier, Abjutant rate in mehrern Campagnen, bef. 1805 Jeftreid, 1806 u. 1807 gegen Preufen purbe 1809 Abjutant Berthiers, Reichs=

n u. nach tapferm Benehmen in Rußs 1812, bef. bei Dobilem, Brigabegenes 1813 gu mehrern vertrauten Senbun-gebraucht, marb er Abjutant Rapoleons, bem Schlachtfelb von Leipzig Divifiones ral. Rach ber Rudtehr Rapoleons wies beffen Abjutant, murbe er nach Bien Depechen für Marie Louife gefenbet, d in Stuttgart aufgehalten u. jurud's bidt, begleitete bierauf Rapoleon nach terloo u. fucte in ben Rammern verns fur ibn ju mirten. Bon ben Bours s verbannt, begab er fich in bie Schweig tach England, mo er bie Dig Dercer biftone, Tochter bes Lord Reith, beiras e, melde 1823 bie Pairie erbte. 1860 be er als Generallieutenant wieber ans ellt u. marb Pair von Frantreich, 1831 e Beit Befanbter in Berlin, begleitete 2 ben Darfchall Gerard jur Belagrung Antwerpen u. marb 1837 jum Dber-Imeifter bes Bergogs von Drieans beunt, welche Stelle er balb wieber nieber-

Plabnen (Bot.), Stengellillen, nach ins neueftem nat. Pflaugeninftem, 8. Bunft 5. Rlaffe: Lilien, in beißen ganbern mifde Pflangen obne Gewurgftoffe, mit rigen, Pnolligen Burgeln, belaubten Stens n, Bluthen am Enbe, nicht auf befonbes t Chaft, in Scheiben; Reld u. Blume n atheilig, wenig rachenformig; 6 blus nblattahnl. Staubfaben in 2 Rreifen, benen nur 1, ber obere bes innern eifes mit Staubbeutel, bie übrigen fteril; iffel frei; Rapfel Bfachrig, oft fleifchig; men am innern Bintel. (Su.) Flajani (Jofeph), Argt u. Chirurg, . 1741 ju Amarano bei Afcoli, Primarnbargt bes Beiligengeiftfpitals gu Caria Rom feit 1772, feit 1775 Leibargt Pins , ft. 1808; fdr. Nuovo metodo di me-

are alcune maiattle spettanti alia chi-

gia, Rom 1785; Osservaz, pratiche so-

(Pr.)

pra l'amputazione etc., Rom 1791, beibe beutsch v. Ruhu, Lpz. 1799, 2 Bbe. (He.) Flake, großes Sifdernet, in Geen; ber bamit fifcht: Flaker.

Flamander (v. fr. Flammand), fo v. w. Flamlanber.

Flaman, Infel, f. u. Lewis. Flambeau (fr., fpr. Flangbob), 1) Fadel; 2) hober Leuchter mit vielen Lichtern.

Flamberg, im Mittelatter furges Schwert mit febr breiter Klinge. Flamborough (fpr. Klammborre), Stabt in ber engl. Graficaft Port; 2000

Em. In ber Rabe F-Hend (fpr. & bebb), mit Leuchtthurm.

Flame, bas Aberlafeifen fur Pferbe. Flamel, frang. Aldemift, f. unt. Als

demie .. Flamen (rom. Ant.), Priefter eines einzelnen Gottes, auch eines apotheofirten Raifers (f. u. Apotheofe s). Die 8 alteften, fon von Ruma eingefehten Flamines mas ren ber F. Dialis, F. Martialis, F. Quirinalis, Priefter bes Jupiter, bes Dars u. bes Quirinus (Romuins), ber Lettre beforgte auch bie Opfer ber Robigs mit. Gie maren ftete Patricier (baber majores genannt), befleibet mit langer, weißer Pratexta, auf bem Ropfe ben Albogalerus (Galerus albus, einen weißen, aus bem Relle eines, bem Jupiter geopferten Shafes gefertigten, oben barauf mit einem mit Bolle nmwidelten Dlivenftabden [apex]) verfebenen hut, in ber Sand einen Stab (commentaculum) jum Abhalten bes Bolts beim Opfern, mit Gebrauch ber Sella curulis. Den F. Dialls bes gleitete ein Lictor, u. er wohnte ben Gigungen bes Senats bei, burfte fein Pferb befteigen, nicht über Racht ans ber Stabt bleiben, feis nen Ring mit Chelfteinen tragen u. bei teiner bewaffneten Dacht fic befinben. Die Bes mablin bes &. bief Flaminica, fie trug ale Auszeichuung, ftatt bee Schleiere, bie Rica, ein 4ediges, mit Quaften befestes Stud Purpur. Bittme geworben, burfte fie nicht wieber beirathen, u. ber &. mußte nach bem Zobe ber Flaminica fein Amt nies berlegen. Die übrigen Flamines (Ples bejer, baber minores genannt) maren: F. Caesaris, noch bet Cafare Lebzeiten eingefest; F. Carmentalis, ber Cars menta; F. Claudii, bes pergotterten Rais fers Claubius tc. F. curialis, f. u. Cu-

Flamentiner Kirsche, f.u. Berge firfdes, c). Flamersheim (Flammersh.), Pfarrborf im Rreife Rheinbach bee preuß. Rasbile. Roln, 2 Rirden, 700 Em., befes ftigtes Solof.

Flaminger, f. u. Biebertaufer w. Flamingo (Phoenicopterus L.), Gatt. us ber Fam. ber BBafferftelgen (Drbn. ber Sumpfvogel), bet Euvier aus ber Ram. Langgeber (Drbn. ber Stelgvogel); Sonabe bet "veit, edig mtergebogn, länger ach ver "voll huterschadel macht eine eine einschaften bet den eine eine einschaften bet den eine einschaften bet der eine einschaften bet der eine Beite gebe an geben der geben der eine Beite geben der gestellt der eine Beite geben der eine Beite gestellt der eine Gestellt gestellt der eine Gestellt gestellt der eine Gestellt geste

aus DInbien.

Flaminia lex, Adergefen von E. Blaminias, f. Agrariae leges . F. porta (Top.), f. u. Rom (a. Geogr.) s. F. vin, f. u. Via,

Flamīnica (rom. Ant.), f. u. Flamen. Clamininus, 1) E. Quinctius &L. 198 Conful, beffegte Philippus ben Jungern von Dagebonien in mehrern Schlachs ten in Theffalien u. entgog ale Proconful bem Ronige bie Spartaner, unterwarf Boos tien u. ging auf Philippus los, ben er bei Rynostephala 197 entfcheibenb fclu ertlarte nun auf ben ifthmifden Spielen bie Griechen fur frei u. gwang ben fpartan. Eprannen Rabis ju einem nachtheilis gen Frieden, f. Latonita (Gefd.) 19 u. vgl. Griedenland (Gefd.) 12. 193 nach Rom gus rudgetehrt, feierte er einen Stag. Eriumph, 189 war er mit Dt. Claub. Marcellus Cenfor. 2) 2. Quinct. Rl., bes Bor. Brus ber, 196 curulifder Mebil u. 195 Prator, befehligte unter feinem Bruber bie Flotte gegen Philippus von Magebonien, berebete bie Achaer jn einem Bunbniffe mit ben Romern gegen Philippus, marb 192 Con-ful, befampfte 191 in Dberitalien bie Bis gurer gludlich, u. warb enblich, weil er einen eblen Bojer, ber mit feiner Kamilie gu ibm geflüchtet war, hatte graufam er-morben laffen, 184 aus bem Senate ge-ftoften. (Sch.)

Koch.) (Sch.) Flaminius, E. Flam. (Repos), 223 Conful., ging jurft unter ben Römern über ben Pabus, ichlug bie Inibere u., Gale lier u., triumphirte. 27 zum 2. Mal Conful, verlor er gegen hannibal am Trafimes aus Schladt u. Leben.

Flamin Lewiston, Schottin, begleitete Maria Stuart nach Franfreich; bort Geliebte Beinrich II., Mutter Beinriche v. Angouleme burch ibn.

Flamilander (Flämmänder), 1) m Flamilander (Flämmänder), 1) m Blagemeinen die Bewohner von Flanbern, henregau. Brodoni: 2) het, in Bolfeshumm bes beurschen Geblütz, wöhrend die Wallon en ich mehr ben Frangeschen der je der henre der die Anabei (die Golonisten, wolche, dund leberschwen mung vertrieben, von Albercht in ben Flamingau zeizegen vurben. Flämländische Mälerschule (Kunfig.), f. u. Rieberländische Schule, F. Spräche, so v. v. Flandrische Spräch. F. Ziegel (Bauw.), so v. debigs gel, doppelte.

Flamma, M. Calpurnius &1, 28 v. Chr. Legionstribun unter bem Confd Afflius Calatinus in Sicilien, retiete mit 300 Zapfern bie von ben Carthagmenien

eingeschloßne Armee bes Consuis.

Flämmänder, s. u. Plattapfel B) di
Flämma sylvärum, Pflanje, izm
coccinea.

Flamme, 1) f. u. Berbrennung; 1) bie rothe haut am Kopfe ber führensingen Rögel; 3) (Bergd.), so v. 0. Klamden; 4) flammenahul. Figuren; 5) neur bings fo v. v. leibenschaftl. Liebe, Gelieds; 6) (Ahieraryneit.), so v. v. Flame.

Flamme, fo v. w. Bankfis.
Flammen (auf. d. gen. Rebent.) fi flammen (auf. d. gen. Rebent.) fi in einem Klammenfrare trochten; 10 ft v. v. Erngen; 3) Kigten; von Settle einer Klamme auf perfolieten Gegendich ben Kand einer Leifte (F. -ruthe) si Ausbogungen verzieren; man gefrankfiv zu ben Aelifobel ob. das Flammelsen, der Stellen began gefriff für uneldes ein ben F. stock geforste unbeffen Echnie Bogun gefriff mu uneldes in den F. stocks der Stellen zu gefranden.

Zeug. (Fch)
Flämmenblume, f. Phlor.
Flämmend (Geralb.), f. Sonne.
Flämmeneule, fop. w. Shleinfah

bas Schiebloch u. die Mauer, welche is Arbeitsraum von dem Feuerraum trent, die Brude. (Dr.) Flämmenopal, f. u. Opal, eble. Flämmenruss, f. u. Rus.

Flämmenspitze (Ber.), f. u. Chus füde 11. Flämmersbach, Hieden, fo v. n. Frammersbach.

Flammette (fr.), Schröpfichneper. Flammeum (rom. Ant.), gelber elfeuerrothlicher Schleier, womit fic am heb

jeittage bie Braut verhüllte. Flämmeus (Bot.), fo v. w. Coccises. Flämmicht (Flammirt), fo v. w. Geflammi.

Flam-

Flämmige Nerite, fo p. w. Blips

Flammiren (Tifchl.), fo v. w. Flams

Flammirofen , f. u. Blaufarben:

Flammofen, 1) fo v. w. Raltofen; ) fo v. w. Flammenofen. Flammula (rom. Ant.), f. u. Fahne e.

Flämmula, (röm. Ant.), f. u. Fabne s. Flämmula, 1) f.n. Blätterfdwamm 11; JAtt von Clematis, auch 3) von Ranuns Ins. F. Jovin, Clematis erecta.

Flamonienses (a. Geogr.), 1) F. aliet, Umwohner des Tilaventus im metian. in Ober-Italien; 2) F. va-enses, ihre Nachbarn, die Einw. der

sie Flamotala.

Lamotala (İpr. Adimptib. 30ba), b. 10 Deb in Derbyihte 10da Africa.

La Deb in Derbyihte 10da Africa.

La Deb in Derbyihte 10da Africa.

m feil 1674 12 Benden, 1686 1681,

knum auf ber neu erristeten u. nach

knum auf ber neu erristeten u. nach

knum auf ber neu erristeten u. nach

knum 16 1674 1681,

knum 1718 (K. 1) 1681 (K. 1)

knum 1718 (K.

Flandern, font Grafforft, au Bole 30 Nathan, Somnegan bei Picartie u. tois (bas aber feit langer Zeit u. R. ger uits) ernen bei beit gernenb, pieter in bas d'hrei de, (i. 1414 fch.), bo fland. u. fran, F. (leps of int bas De., bei Arrond, Gringefteilt, au leiter theift ber In in See & (Flander, B. L. B.), au Beiter beit ber En in See & (Flander, B. L. B.), u. 281 eft. F. De bei, De la 282 eft. Phys. De ft. Dom Mitter bei et Beiter bei de bei Beiter bei et Beiter bei er bei be

Flanconnade (fr., Fechte.), Geitens

th, Seitenftoß.

Flandern (Gefch). "In ber after ein worden im Wortern, Percha, battler u. Menapler in bem nach ein worden in Ber andere u. Menapler in bem nach eine Gefcher und Befare. Durch ist der eine Benach eine Ber ab der eine Ber ab

F. (bem Gebiet von Brugge), ju bem er jest noch bie Gebiete von Gent, Courtrat, Zournai, Arras zc. u. bie Graffch. Artois blug. Balbuin I. ft. um 879 u. fein Cobn Balduin II. b. Rahle befeftigte Brugge gegen die Einfalle ber normannen; er ft. um 918 u. beffen Sohn Arnulf I. nahm feinen Cobn Balbuin III. ale Mitregenten an, ber um 950 bie erften Bebereien in &. einführte. burd welche nachmale &. fo berühmt murbe. Balbuin III. ft. 965, noch bor feinem Bater, ber nun feinen Entel Arnulf II. ale Mitres genten annahm u. 966 ft. Arnulf II. ft. 989. Sein Sohn Balbuin IV. b. Bartige emporte fic 1006 gegen Raifer Beinrich IL u. wollte Balenciennes erobern; er wurde aber beffegt u. mußte fic ale Bafallen beffelben betennen, betam aber Balenciennes ale Lebn u. ft. 1036. Balbuin V. b. Fromme, fein Cobn, bemachtigte fich fcon bei Lebzeis ten bes Batere eines Theile ber Berrichaft, bezwang bie Friefen u. führte mit Bergog Gottfried III. von Lothringen Rrieg gegen Raifer Beinrich III.; bennoch belehnte ibn Rach dem Tobe Ronig Beinrichs I. v. Frante reich ward er Bormund aber Philipp 1. Er ft. 106%. Bon feinen 2 Cobnen folgte Balbuin VI. b. Gute in &., ber anbre, Ros bert ber Friefe, befaß eine Beitlang Bolland u. Friesland. Jener heirathete Rischilde, Erbtochter Reiners, Grafen von Bennegau, erwarb fo biefe Proving n. blieb 1070 gegen feinen Bruber Robert. feinen Cohnen regierte & Arnulf III. ber Ungludliche unter Bormunbicaft feiner Mutter Ricilbe, aber fcon 1071 raubte ihm fein Dheim, Robert ber Friefe, Graffchaft u. Leben in ber Schlacht bei St. Omer (Mont Cassel) u. behauptete F. gegen die Anfpruche von beffen Bruber Balbuin II. von Bennegau. Diefem Robert folgte nun 1093 beffen Cobn, Robert II. Bierofolymitanus, ber ben 1. Rreuggug mitmachte, Douai von Bennegau erwarb, u. ale Robert II. 1111 an ben Rols gen eines Sturges mit bem Pferbe ftarb, beffen Cohn, Balbuin VII. b. Strenge. Diefer ftarb 1119 finderlos u. feste ben Pringen . Rarl I. b. Guten von Danes mart, feinen Better, jum Erben ein. Rarl, ein guter Regent, murbe 1127 ju Brugge bon einem gewiffen Burt hard meuchlings ermordet u. nun beriefen die Stande Bils belm v. Elint on, Sohn Roberts von ber Mormanbie jum Grafen, verjagten ihn aber, ba er fich ihnen verhaft machte, balb wieber u. mablten 1129 Dietrid v. Elfag, Gobn Gertrube, ber Tochter Roberte bes Friefen. jum Grafen. Er überließ Elfaß feinem jungern Bruber Simeon u. nahm bon &. jungern Bruver Sincen u. nagus von 15. Befig. Er führte Krieg mit hennegau u. ft. 1168. Sein Sohn Phillipp folgte ihm u. erwarb zwar Aelft als Reichslehn wies der, überließ aber 1180 Artois, als Mitgift feiner Bermanbten, 3fabellene von Bennes

gan, bie Philipp Muguft, Ronig v. Frantreich, ebelichte, biefem. Philipp ft. Linberlos 1191 (1192) u. ibm folgte feine Schwefter Margarethe, die Gemablin bes Grafen Balbuin bon Bennegan; biefer nahm ben Ramen Balbuin VIII. an, ft. aber icon 1194. . 36m folgte fein Cobn, Balbuin IX., berfelbe, ber fich als latein. Raifer 1204 Conftantinopele (f. b. 140) bemachtigte . 1205 aber in Griechenland ftarb. Bon feinen 2 Tochtern, erbte bie altefte, Johanna, &. u. beirathete Berbinanb (Ferranb) pon Portngal. Sie bestand, mit Eng-land verbunbet, barte Rriege wegen ib-res vaterl. Erbes, verband fich 1214 mit Raifer Dtto IV. gegen Franfreich, jeboch warb ibr Bemabl in ber Schlacht be i Bos pines 1214 gefangen n. erft 1226 mieber freigegeben. Babrenb beffen batte fie ges gen einen gewiffen Bertrand, ber lange ale Eremit in ben Rieberlanben lebte u. fic für ihren Bater Balbuin ausgab, in tame pfen, n. mußte bor ihm nad Frantreid flieben. Der Ronig von Frantreich aber berief biefen nach Baleneiennes , bort tonnte er fich aber nicht geborig ausweifen, u. bon ben Geinigen verlaffen, flob er nach Burgund n. wurbe an Johanna aufaelies fert, bie ihn ju Lille bangen ließ. 1233 ftarb Johannas Gemabl, u. fie vermahlte fich 1237 jum 2. Mal mit Ehomas, Gras fen von Savonen. Rach ihrem Tobe folgte ihre Schwefter, "Margarethe II., in g. u. Bennegau. Burtarb v. Avesnes, ibr Bormund, batte fie fcon 1218, mit ber Stande Bewilligung, gechelicht, Bon ibm batte fie 2 Sobne, Johann u. Balbuin, fpater aber beirathete fie, als fich zeigte, baß Burtbard die gefft. Reihen gehabt habe, als er die Ebe fchloß, n. ihre Ehe dar ber ungultig fei, Bilbelm v. Bourbon-Dampierre u. erhielt & Cobne von ibm, Bilbelm, Guibo u. Johann, bie fie mehr liebte ale ihre erftgebornen, u. benen fie baber bie Erbichaft jugumenten ftrebte. Dieruber entftanben, nachbem Bilhelm von Dampierre 1221 geftorben war, Unruhen Dampierre 1221 geftorben war, Unruhen u. Krieg, bis endlich König Ludwig IX. v. Krantreich w. ber Papit entschiefen, daß Hennegau den Söhnen I. Spe u. F. denen Z. bleiben folle. Aber Wilhelm von Dampierre wurde 1251, auf Anstiste feiner Stiefbruber, im Turnier gu Avesnes getobtet, u. nun brach ber Krieg von Reuem aus. Dargarethe rief bie Fran-Raifer Bilbelm v. Bolland, ber bie Gra= fen Guibo u. Johann gefangen nahm. Erft nach bes Raifere Tobe (1256) murben biefe wieder freigegeben u. die Unruben n. Zeh-ben dauerten bis zu Margarethens Tobe 1279 fort, wo ihr Sohn Johann in Hennes gan u. "Suido in K. folgte. Diefer vers dand fich 1291 mit dem Kaiser Abolf von Raffau u. mit England gegen Philipp ben Schonen v. Frantreich, u. ber Rrieg murbe

1295 burd Banft Bonifacius VIII. enbigt. Aber Philipp IV. von Frantrie fiel 1297 wieber in R. ein, eroberte ben größten Theil bes Lanbes u. nahm Goite u. feinen Gobn Robert gefangen. Erin ft. 1305 als Gefangner ju Compiegne Bie bert wurde gegen Abtretung von Lille; Dr dier u. Douan freigelaffen. Robert be ftrafte nun einzelne Stanbe, bie fich gegen ihn emport hatten, u. betriegte ben B fen Bilhelm von Bolland, weil er bie Beb pflicht megen Geeland verweigert hatte. Mi Frantreich mar er febr erbittert, ba in Stabte wieder ju geben, nicht erfüllte, ben icon begonnenen Rrieg, f. Frantiti (Befch.) se. Rury barauf entzweite fic Sie bert mit feinem Cobne, bem Grafen En vert mit feinem Sonte, eem Sieren bewig von Bevert, weicher nach findich flod u. bafelski 1822 ft. Bald barauf ft. mkobet u. "fein Antel Lu dwig ssagter Gein Entel Lu dwig ssagter Gegen ihn emporten sich die Flanden verjagten ihn; vod König Philipp VI. m Frankreich 200 nach Fr., schlug die Klauden 1828 bei Cassel u. rübrte Audwig jund 1828 von 1827 weich 1837 w Lubmig lebte febr wuft. 1877 empir fich Gent, u. Lubmig II. belagerte et to gebene, bann folug er bie Genter ! frang. Bulfe 1881 bei Rofebec, Philipp v. Artevelle (f. b.), ber ger gubrer, fiel, allein bie Genter, auf in Bulfe trauend, hielten boch teine Rube, & Englander ichlugen Lubwig bei Duntit den, u. erft 1884 tam burd Bermining Frantreiche ein Friebe ju Stante. 1855 ber Graf an ben Folgen einer Doldwind bie er vom Bergog v. Berry bei Beitg beit eines Streites erhalten batte. 3hn erbte feine Tochter Dtargaretha, bit an Philipp v. Burgund vermablte, m burd 10 R. an Burgund fiel (f. Burgi [Befch.] n. n) u. mit diefem Reich wie einigt blieb, bie es nach bem Tete Berias von Burgund 1482 an Oeftriffel. Mit ben Riebersanden verunt a. ihnen burd Rarl V. an Spanien to menb, mar bie Befchichte &se nun bie in großentheils bie ber Dieberlanbe " pergentoeus die der netedertanee bort ergabit, von da an (wo bas hollsbifde od. Sees F. davon losgeriffen und unt. Belgien zu. f. 11 Radbem Franteil fon 1667 F. befommen, wurte ihm 12 burch bie Frieden von Campo form 1797 u. Luncville 1802 gang jugefried u. machte (bas alte) einen Abeil bes De u. machte (bas alte) einen Abeil bei Dei Porth, (bas neue) das De., Bis (Banfel Brigge) u. bas De., Schelbe (Brift, Sein aus. \*\* 1814 wurde das 1802 absertum F, mit Ausnahme der führen Bellamps Frankreiche an die Piederlande aber-ben u. "es bildert de intelection hervie ein Die u. Bei bildert des indereinka hervie gen Die u. Bei Bilder de intelection hervie her die Benachte des des mendeltes bie belgifde Revolution bem neugebillein Staate Belgien (f. b. 1 1e.) augtfprede wurden. Se e . F. behielten bit Riche ber Chroniten gibt bie hiftor. Gefells (Lb. u. Js.) Bbc.

Flandri (Rirdengefd.), fo v. w. Alas

Flandrische Inseln, fo v. w. Flandrische Leinen, nach ben Bas

en bie feinften unter allen geinengeweben. Flandrische Mälerschule, fo b.

Mlamlanbifde Soule. Flandrische Pfläumen (Pomol.),

Raiferin, blaue. Flandrischer Pflug, f. u. Pflug

Flandrische Sprache, Sprache : Rieberlande, bem Deutschen, noch mehr er bem Bolland. fehr abnlich, wird norblich Belgien u. an ber Gerenge ber Riebers ibe, fublich einer Linie gefprochen, die fich t großen Biegungen von Dunfirchen über jielt, Aelft nach Bruffel, bann nach to-n, Tirlemont, Tongern u. Maftricht giebt, ridmilat bort in bas toln. (gelberniche) eutfd. Es zeichnet fich burch Rafentone s, mahrenb bas Bollanbifde mehr Baunione enthalt. Das &l., wie bas Ballo: ebetbucher gebrudt finb, fonbern in ber d Sandwerter, Rramer tc. correspondis n. Bgl. Deutide Sprace. (Pr. u. Lb.) Flanell, ein wollenes, leinwanbartig webtes, wenig ob. gar nicht gewalttes ug; wirb gu hemben, Jaden, Unterroden, utter u. bgl. gebraucht. Bauptgattungen: etoperter (Gefunbheites) F., mit nem Roper wie Rerfen, wird gur Befors rung ber Ausbunftung auf bem blogen ibe getragen; glatter &., von 5, 6, 7 } Breite; Futter= F., etwas geringer, Ell. breit, bient ju Unterfutter; frifir= tr &., ber ichlechtefte; bunter f. (ture., igl. ob. Golgads ), mit manderlei ngebrudten Blumen u. Bilbern, bef. gu rauenfleibern u. Roden. Bei ben meiften arn aus 2fduriger Bafdwolle, jum Eins hiag aber Burge Sommerwolle, Streiche toben &. auch Gerberwolle, genommen. inige fertigen bie Flanelle balb aus Baumhalb aus Schafwolle; bie bunten, gereiften betommen eine Rette von Leinens arn u. einen Ginfdlag von Schafwolle. er &. wirb in Franfreid, England, ben lieberlanben, Deutschland (ber befte in Bern) gewebt. Dav. F - (Golgas:) druker, die gelernte Druder, u. F - far-Plangen (Solglilien), Dt. 6. Bunft a 5. Rlaffe (Bilien) Orchibeen, beren Dols

enmaffen mit einem burdfichtigen Stieichen beiner Drufe an ber Rarbe hangen. In

Flaniren (b. fr.), gefdaftelos gaffenb.

eißen ganbern, Schmaroperpflangen.

be. Literatur: Gine Sammlung fland= bebaglich berumidlenbern u. bie Straffen burdgiebn; babon Flaneur.

Flanke, 1) bie Geite eines Dinges; eine anbre bon ber Ceite beftreicht; bef. 3) bei baftionirten Feftungen, ber Theil ber Baftion, ber amifden ber Face u. Courtine liegt, f. u. Bollwert z, f. bort auch mehr Bufammenfegungen mit &. 4) (Latt.), bei Truppen bie Linie, bie ben Enbpuntt ihrer Front rechtwinklig burchichneibet. Bei Linienanffellung ift die F. ber ichmachte Theil, ba die Truppen hier nur 3 Mann boch ftebn; bei ber Colonne nach ber Mitte tft fie foon ftarter, ba fie bier fcon 12 Dr. balt. Immer ift aber bie &. bet einer Mufftellung von mehrern Bat. ber fcmachfte Theil, ba felbft, wenn fich Truppen rechts wintlig bon ber eigentl. Aufftellungs Itnie aufftellen (eine F. formiren), ber Beind ben Bortheil bes concentrifden euere gegen bie Ede hat u. alfo jebe ber Einien flantirt (F-nfeuer gibt), woburd er, wenn fein Befdun nicht über 1000 Schritt entfernt ftebt u. recht trifft, gegen 80 DR. auf einen Schuß treffen, fie baber leicht werfen u. aufrollen tann. F-nmansevres, b. b. Berfuche, bem geinbe in bie &. ju tommen; finb baher ems

ten ju gewinnen, u. enticheiben, wenn bies einem Theil gelingt, meift ju beffen Bunften. 5) Bei Thieren, bef. bei Bilb u. Pferben, bie nicht bon Knochen bebedte Bes genb bes Unterleibes; 6) (Ber.), beibe Geiten bes Anbreastreuges. (n. Hy. u. Pr.) Flankenbatterien, fo v. w. Flans

ber gewöhnlichften Manoebres, um Schlachs

firbatterien. F-bewegung, 1) fo b. w. Flantenmas nobre, f. u. Flante 4). Flankenbruch, ein gewöhnl. Bruch

bei Thieren. Flankenfeuer, f. u. Flante 4). F. gallerien u. F-kasematten, f. u.

Rafematten. Flankenkiemen u. F - schuecken, f. u. Geitenfcneden

Flankenmarsch, Marid mit Redts ob. Linte um , nach ber Richtung einer Blante bin.

Flankenschlagen, f. u. Dampfs u. Bergichlachtigfeit. F-spannung, wie bernaturliche Auftreibung ber Bauchmus-teln bei Ehieren, gewöhnlich bei (F-eng) Pferben mit eingezognen Flanten. Flankenumgehung, f. n. Flanteten 4). F-winkel, f. u. Eurtinenwintel. Flankeurs (Rriegew.), fo v. w.

Blanter. Flankirbatterien, f. u. Keftungs:

frieg m b. Flankiren, 1) von Eruppen, bem Geinb in bie Flante fommen; 2) blantern. Flanena (a. Geogr.), Stabt in Liburnien; j. Fianona; babon Flanoticus sinus, i. Golfo bi Carnaro.

Flant-

Flantschen, f. u. Dampfmafdine ... Flappe (Baftmoofe), Dene 5. Bunft ber 2. Rlaffe (Moofe), aus ichlupfrigen Schlauchen gufammengefeste, bab, mafchenob. negartig ausfehenbe, grune Rohren ob.

Baute, in fußem u. falzigem Baffer. Flarchbeim, Dorf im Rr. Langen-falze bes preng. Rgebzte. Erfurt; 480 Em.

Bgl. Flabenheim.

426

Flasche, 1) Gefaß von langl. Form u. jum Steben unten abgeplattet, gur Aufbemahrung bon Fluffigteiten. Die gen finb pon Glas, Thon, Binn, Bled, Blei, Rupfer, Bafalt, Lava u. bgl. verfertigt, mit Rorts pb. glafernen, jum Theil gefchliffnen Stopfeln, auch mit Schraubenbedeln verfebn. Rach ben Stoffen, Die fie enthalten follen, unterfdeibet man Bier = (meift aus Thon), Bein= (meift aus Blas), Branntmein= (flein, meift platt gebrudt), Del . F. 2c. (vgl. Glasblafer u. Lopfer). Die glafers nen Ren (Glas=R.) werben faft in allen Glashutten (f. b.) verfertigt. Die befferen find gefdliffen ob. gewalzt. Man bat oft perfuct, mittelft &=n eine Correfpon= beng auf bem Deere, um im Fall, baß bas Shiff mit ber Dannicaft unterging, ob. bei ber Musficht auf eine noch lange u. ungemiffe Ceefahrt, Behorben ob. Perfonen Radricht von ben bieherigen Schidfalen ber Chiffsmannichaft, von gemachten Ents bedungen zc. baburch jugehn ju laffen, bag man fcriftl. Rotigen, in gut verftopfte, leere Fen einichloß u. biefe in ber Boffnung, baß Stromungen biefelbe an irgend einer Rufte an bas Land fpulten, u. baß fie aufaefangen u. ber Ginfolug bann an feine Abreffe gelangen follten, ine Deer warf. In ber That ift bies oft gelungen u. bie Fen find in Begenben, wo man fie beachtete, anges fpult worben, juweilen find fie aber erft nach Jahrhunderten, erblindet u. calcinirt, oft gar nicht aufgefifcht worden; 2) f. u. Blafchengug; 3) (Buchfenm.), f. u. Binbgewehr; 4) f. u. Giefflafche; 5) (Phyf.), f. Bolognefer Flafche u. Lenbner R.; 6) v. w. Daumen 4); 2) (Thierarineit.), fo v. w. Alafdel. (Fch. u, Pr.) Flaschenapparat (Phpf.), f. unt.

Galpaniemue in.

Flaschenbaum, Anona. Flaschenbier, auf Flafchen gezoge nes Bier, f. b. 42.

Flaschenbirn (Domol.), 1) grune, f. u. Commerbirnen .; 3) Rides f., f. u. Berbftbirnen B) a); 3) Bofees f., f. u.

Berbitbirnen . g) Fläschenbüchse, f. u. Binbges wehr. F-bürste, f. u. Bürfte 1). F-eisen, f. u. Steinfchgeiber. F-elektrometer, f. u. Elettrometer ..

Flaschenett, fo v. w. Flageolet. Flaschengeräusch, f. u. Mufculs

Flåschenkeller (F-futter), &aften, worin mebrere Racher finb, um Beins flafden bineinfegen n. fie auf Reifen b quem bei fich führen ju tonnen; bie gia ind mit End ob. Leber gefüttert; bage F-korb, ein Rorb aus Baft ob. Bin mit mehrern Abtheilungen für Glafden Blafer, um fie an nabe Orte ju trag F-kühler (F-sack, aud F-kelle blechernes Befaß voll talten, auch wohl Eis gefühlten Baffere, in welchem B Rafden im Commer in bas Speifegimmer bracht u. bort fubl gehalten merben. (F Flaschenkürbis, f. u. Eucuti

F-kürbisbirnen (Pomol.), f.u. þr birnen B) c).

Flaschenrahmen, f. n. Sieffa Flaschentragen, f. u. Sriefen Flaschenzug, 11) hebezeug Zaf. VII. Fig. 7 p); es besteht aus fl len, welche in 2 Gehäusen (Flasche beibe von Bolg, Gifen ob. Deffing; muffen, fo befestigt find, bag um biefe Rollen ein Geil geschlungen ma fann u. burch baffelbe beibe fis pereinigt werben; 2m) bie Rollen entweber in bem Bebaufe über eine (meift in jebem Bebaufe 3 Rollen); um bet bie Reibung bes Geile ju verm muffen bie entferntern Rollen einen gi Durchmeffer betommen u. bas Gebanfe fommt baber bas Unfeben einer Ria b) bie Rollen find in jeber Flafche einander, u. gwar entweber alle auf Belle ob. jebe auf ibrer eignen Belle; bie Glafden gleichen Balten, bie find uber u. neben einander, u. es b jebe Alafche aus 2 Alafchen ber erftern welche eine gemeinschaftliche Geiten baben. Es find aber leicht mehrere Ien angubringen. Diefe bienen be lich, lange Rorper gu beben. Beim brauche wirb bie obre Alafche an boben Duntt, bie untre an bie Laft beffe alfo bie untre Flafche qualeich mit Laft gehoben; baburd fann bie Rraft fo vielmal fleiner fein, ale bie laft, tragenbe Seiltrummer, b. b. & Seil, welche von einer Rolle jur at geben, porbanden finb. Den &. ber ! 3. Art tann man jur Erleichtrung eines rigontalen Bewegung anwenben. Die findung bes &=s fdreibt man Ardi bes ju; 2) fo v. m. Rollenguge; 3) auf See ein Zau, bas auf= u. abwarts ub mebriceibige Blode lauft u. ju bem gieben fcmerer Laften bient; 4) (Uitt bei Gewichtuhren bie Borrichtung, baf Gewicht über mehr. Rollen geleitet bamit es nicht fo balb ablauft. (Fek

Flaschner, fo v. w. Rlempner. Flaser, Mber im Solge ob. Geftein Flaserig, 1) fo v. w. Flaterig; 3) (Bergb.), vom Gefteine, fo v. m. gefter madfen.

Flassan (fpr. Flaffang, Gaetan be 3 ris be &.), geb. um 1762 in ber Grafia Beneiffin, ging frub nach Rom, tebrte 1787 ad Paris gurud, manberte 1791 aus, ing jum Coubefchen Corps, tehrte nach effen Auflofung nach Frantreich jurud wath nach bem 18. Brumaire Chef ber Abtheilung im Minifterium bes Mussirtigen, baufte aber balb ab; mar bann is 1814 Lebrer ber Beididte an ber Dis tirfoule gu St. Bermain u. begleitete bie un. Gefaubticaft ale Siftoriograph 1814 uf beu wiener Congreß; fur bie Unterlafing ber Berausgabe ber Befch, ber frang. Iplomatit von 1791 bis jum 1. par. Fries in erhielt er eine Penfion von 12,000 Fr.; fr.: Hist. gener. de la diplomatie franc., er. 1808, 6 Bbe., n. Muff. 7 Bbe., ebb. ill; De la colonisation de St. Domingue, ur. 1804; Des Bourbons de Naples, cbb. ill; De la restauration politique de l'Eupe et de la France, cbb. 1814, beutfc p. tubtner, Munch. 1814; Der Biener Contel gefdichtlich bargeftellt, beutfc mit

Bbe. u. a. Flasse (Droffel-Cameupflans in), & Buuft von Dens 10. Pflangentlaffe Samenpflangen) Rrauter, felten Straus n, mit mafrigem Safte, verschiebenartis Blattern, in allen Rlimaten. Reld u. lume Sjahlig, oft unregelmäßig, meift mit nal fo biel freien ob. verwachenen Staubs ben; 5 Fruchtbalge um 1 Mittelfaulchen madfen; Samen mit u. ohne Eiweiß.

Flata, Bolf, for w. Hellata. Flata, f. u. Fulgorellen g). Flatbow, See u. Huß, f. u. Dregan s. Flatbowh (pr. Klatfungh). Samptort narbamerik. New-York-Graffc. Kings

is de Arabeme Eras mus Hall u. 3000 10. hier am 26. Aug. 1776 Sieg ber isten unt. Howe über den Amerikaner istliban f. Kordamerikanischer Freiheits ist u. Flathead (spr. Flathebb), 1) luf u. Cee, f. Dregan : 2) Inbianer, f.

ladeopfe. Flathinnis (celt. Myth.), Aufenthaltes t ber Eblen u. Tapfern nach bem Tobe, ind. bem Chiftum ber Griecen befafrieben. Flatow, 1) Ar. bes vreuß. Agsbyts. artemerber, fatt 28 f.M., 36,600 Ert außer ber folg.: Dobbrin, Martifi, 10 Ew.; Kamiu (Kamius), Stabt an r Kamiouta, 800 Em.; Krojante trojenta), Stabt, Schlof, Zuchweberei, 00 Em.; Bempelburg, Stabt, Bebesi, 3000 Em.; Banbeburg, Stabt an nem ganbe See, Schloft, 1000 Em.; 2) tabt baf. swifden 3 Seen; Spigentlops lei; 200 Cm., bie Balfte Juben. (Wr.)

Flatschen, f. u. Geibenbau. Flatt, Fluffe in MMmerita: 1) Buffup S Mlabama; 2) bes Appamator; 3) bes tlamare; 4) bes Eno; 5) bes Dhio; 6)

Flatt, 1) (306. Friebr. v.), geb. 1759 Lubingen, Prof. ber Theologie u. Phi= Iof. baf.; ft. 1821 als 1. Prof. ber Theol. u. Pralat; for. u. a.: De theismo Thaletis Mil. abjudicando, Zub. 1785; Berf., theos log. frit. philof. Inhalts, 2pg. 1785; Beitr. jur Bestimmung zc. ber Caufalität, 2pg. 1788; Briefe ub. bie moral. Erfenntnifgr. ber Religion, Zub. 1789; Borlefungen über driftl. Moral, aus b. Papieren beff. berausgeg. v. J. Chr. F. Steubel, ebb. 1823; Opuscula academica, berausg, v. C. Fr. Guffind, ebb. 1826, Borlefungen über ben Brief an bie Romer, herausg. v. C. D

Fr. Soffmann, mit Borr. u. Charafteriftit bes Berem. v. b. Rolg., ebb. 1825; Ueber beibe Briefe an die Korinther, berausg. v. Demfelben, ebb. 1827; An bie Galater u. Ephefer, von Shr. Fr. Aling, ebb. 1828; An die Philipper, Kolosser, Thessalonider u. Philemon, von Demf., ebb. 1829; An den Limotheus u. Titus, nehft einer allg. Den A. morgetub u. Atuns, neof einer aug, Einleitung über bie paulin. Briefe te., von Demf., ebb. 1831; gab heraus: Magagin für driffi, Dogm. u. Moral, Tub. 1796—1810, 17. Oefte, vom 13. Oefte fortgefest von F. G. v. Süßtind. 2) (Karl Chris errebe bon M. E. Bermann, Deft 1830, ftian), geb. 1772 ju Stuttgart, Bruber bee Bor., 1812 Oberconfiftorialrath u. Stiftes prediger ju Stuttgart, 1813 Stubienrath, 1822 Pralat u. 1828, mit Beibehaltung feiner Aemter, Generalfuperintenbent ju Ulm; legte 1842 feine Stelle nieber; fct.

nim; iegte 1842 feine Steine never; ich. mehr, Programme, überfehre Cerre Lehre buch der chriftl. Dogmatik, Z. A. 1813, Z Bde., u. gad mit Ewald 1815 — 1819 d. Zeitschrift zur Rährung chriftl. Sinns, & Bde., heraus. Bbe., beraus. Flatten (Burgelfarren), Dfens 7. Bunft ber 3. Rlaffe (Farren) mit Rapfels haufden ohne Schleier; faft blos in heißen

Lanbern, bef. in BInbien heimifd. Flatterbinse, Juneus effusus. Flattereidechse (3001.), fo v. w. Drache, fliegenber. Flatterer, f. u Ahlenvogel. F-füsse, fo v. m. Flebers maufe 1).

Flattergold, fo v. w. Flittergolb. Flattergrob, f. u. Erompete. Flätterhaftigkeit, f. u. Unbeståns

bigfeit. Flatterië (fr.), Someidelei. Flatterkatze (Galeopithecus Pall.), Gatt. ber flebermausahnl. Thiere hei Cuv. (ber fleifchfreffenden Beutelthiere bei Dten), tagenahnlich, Flughaut zwifchen ben funt, fcarf nageligen Fingern ber Borberfuße, biefe zwifchen ben Beinen u. bem Schwanze behaart; Ohren furg; gebrauchen bie glugbaut nur beim Springen. Ractt. Thiere. bangen fic an ben hinterfußen wie bie Fles bermaufe auf; Frag: Infecten u. Fruchte; auf ben Molutten. Art: Diet (fliegens ber Mati, G. volans Pall., Lemur vol. L.), 1 F. lang, oben rothgrau, unten hells braun, bisweilen gefledt. (Wr.)

Flattermine (Kriegow.), f. u. Mine 11-Flatterrüster, f. u. ulme.

Flate

430 Flätterruss, f. u. Ruf. Flatterschweber, f. u. Arauere

Flattery, Borgebirg, f. u. Dregan :. Flatteur (ft.), Someichter, Flat-tiren, fdmeideln.

Flattig, Bufte, f. u. Georgenzell. Flatulent (b. lat.), 1) blabenb; 2)

eitel; daher Flatulens, f. u. Blahungen. Flatus, fo v. w. Blahungen. Flatus, fo v. w. Bahungen. Flat, J. fraftles; B Waare, mit wenig Rachfrage; B) unbestimmt in Kormen, Karben n. im Ausbruck, Holge einer übers triebnen Wertiebe für das Weiche u. Sanste;

4) f. n. Bind 14

Flatien, 1) im Baffer abfpulen; 2) Flaufase, fo D. m. Abflaufaf. Flauk (norb. Myth.), eine ber Bal-

Poren. f. b. Flaum, Flaumfeder, f.u. Febern is. Plaumen, f. u. Comein (wilbes). Flaumtaucher, fo v. w. Pachyptila,

f. u. Cturmpogel. Flausch (Flaus), 1) ein Bufdel Bolle ob. Saare; 2) Conrwolle, welche wie ein Fil; jufammenbangt; bab. F-rock (Flausrock), ein Rod von einem fehr langwolligen Beuge, meift Ralmud.

Flautando (ital.), bie flote nadahmenb, Bezeichnung in Stimmen fur Bogens inftrumente. Der Zon wirb gang weit vom Stege, nabe am Griffbrete, geftrichen.

Flautino, 1) eine fleine flote; bef. \* aber 2) bie flote à bec; 3) bie flageolets tone ber Bioline. Plauto (F. travērso), f. Siste. F. à bec u. F. amābile trans-vērsa, f. u. Orgd. F. dělec, fisit à bec. F. piceole, Octavföte, f. u. Siste. F. d amôur, F. dôuce, F. Itālica, f. u. Orgd. Flautbass, f.

u. Drgel e. Flautrog, ein Erog, in bem gepoche tes Ery burd barüber fliegenbes Baffer

gemafchen u. von ben erbigen Theilen ges reinigt wirb. Flau werden, geringfter Grab von

Dhnmacht. Flav., 1) Abeurgung für Flavius; 9) bgl. auf Recepten für Flavedo.

Flava fibrosa (lat.), fo v. w. China. Flavedo corticis aurantiorum, F. c. eitri (Pharm.), bie gelbe Schale bon Pomerangen, bon Eitronen.

Flaveria (F. Juss.), Pflangengatt, aus ber nat. gam. ber Bufammengefesten, Orbn. Eupatorinen Spr., Compositae amphicarphanthae Rehnb. , Streppen Ok., 3. Dron. ber 19. Rt. L. Arten: F. contrayerva u. angustifolia u. a., in Samerita. Flavescens (Bot.), ins Gelbliche fpies

lenb. Flavet, bunnes, glattes, orbinares

frang. Bollenzeug, aus Rammwolle, eine Art Gerge.

ber Theobora, f. b. 2). Flavia (a. Geogt.), Rame mebrere Stabte, fo F. Aeduorum, f. Auten (Gefd.). F. colonia, fo b. m. Caesara Strategie rea Stratonis. F. Caesariënsis, (. ... Britannia s. F. constans, fo b. n. Sifpellum. F. Constantia, fo b. n. Carocorinum ob. Conftantia caftra (Coutan ces). F. Firma Sura, f. Cura. F.

Flavia, rom. meiblid Borname, ; 8.

Gallien, Stadt der Jlergeten in Rispaia tarraconensis; j. Fraga. F. Irin, Stat der Artabri in Hispania tarraconen.; j. % brono. F. Neapolls, fo v. m. Sidem. F. Solva, Stabt in Roricum, benannt mit bem Raifer Flav. Befpafianus, viell in jes. Golfelb. (Sch. u. Lb.) Flaviales milites, bie vom Saje.

gefügten Golbaten. Flavia lex, Mdergefes bes Bollitis bun &. Flavius, f. Agrariae leges i.

Flaviana castra (a. Geogr.), [1 Bien (Befd.). Flaviana ütilis (Rechtem.), fo t. h. Calvisiana actio 2).

Flavianum jus, f. u. Stavins I). Flavianus, 1) & I., feit 381 Burb ard bon Antiodien, pertrieb bie Refe lianer (f. b.) aus feinem Sprengel, mi burd er fic bie Gunt bes Theobefis er warb; ft. 404; fdr. Epifteln u. benilien, nur Bruchftude übrig. 2) g. U. ft 499 Patriard von Antiodien; verbedigt bie Befdluffe bes dalcebon. Concil, bestell vom Raifer Anaftaffus 512 verbannt; 518. 3) (St.), Bifcof von Conftantite pel, Begner bes Eutpches, ben er auf tel Spnobe gu Conftantinopel verbannte; mat auf ber Rauberfonobe gu Ephefos 449 th gefest u. fo gemifbanbelt, bag er 8 200 barnach, auf ber Reife in fein Eril fint

Tag ber 18. Februar. 4) Biele anb. be (Sch) lige u. Martprer. Flavias (a. Geogr.), fo b. m. flerit polis 1).

Flavidus (Bot.), fo v. m. Flavescens Flavina (F-nium, a. Geogr.), Di in Etrurien, unter bem Berge Corum Flaviniacum, Stabt in Galila loph nensis; j. Flavignp.

Flavinschwefelsäure, f. u. 3ml Flaviobriga (a. Geogr.), f. n. & trigones. Flavionavia, Statt bet for fict in Hispan. tarracon.; j. Avilas. Flavionia, latein. Name für Composition Flaviopolis, 1) rom. Stabt in Sibitien; 3) jo v. m. Kratia. Flavium, 1) (F. Brigantium), fo v. m. Brigat tium 2); 3) (F. Laminitanum), Cat

in Hispan, baetica. Flavius. Die Flavia gens net ein angesehnes plebejifdes Gefdleht, mi den Familien Aper, Anaftafius, Ar tropius, Simbria, Gratianus, Do:

lavus (lat.), blaffer gelb ale luteus. lavus, Sp. Laertius F., tapfrer ur, der Horatius Cocles die Brude bei 12 gegen Porfena vertheibigen half. 506 30 Conful.

läwell, Dr., f. u. Toganburg 9, ILTmann (IP, Kläffendan, Jobn), IlTsim Bort, einer beit größere engl. Bilds Bort, einer beit größere engl. Bilds wit jeder 1287–1198 in Bom, mo er verfeichben Mammorarbeiten lumiffe mer u. Elfelburg ichniert, bit eiligen einer u. Elfelburg ichniert, bit eiligen den nom Sitzenbaufen, Geft. 189, 4., nach den nom Sitzenbaufen, Geft. 189, der den nom Sitzenbaufen, Geft. bu. Dame erfelben. Ma. jum defibe u. Dame m. Berfet: Bildt Staturn, Dent m. Berfet: Bildt Staturn, Dent T. K., johann bos Gelib bet Medites,

leanchus, Sohn bes Banquo, f. b.

"Baut". Echan, Cap", u. Wagindanao ; lechae fla F., [p. 1.4 Pf[6]6], 11 Pg". lechae fla F., [p. 1.4 Pf[6]6], 11 Pg". lechae fla F., [p. 1.4 Pf[6]6], 12 Pg". lechae fla F., [p. 1.4 Pg". lechae fla F.

rius, Jovianus, Leo, Petronius, Bergrößerung n. Berfchonerung, er ftiftete iscus, Pufio, Cavinus, Theo- auch 1608 das ton. Collegium, jest Militärs ius, Balens, Walentinianus, Be- fcoule.

Fliechter (pr. Hickoich, Espril), ach. 1823 au Drund ein Medicin preisgie in Breiter preisgie in Paris ser Luber in Medicin Stellief in Breau finder, finder in Manche 1868 Diriefs in Breau finder in Medicin Stelliefs in Breau finder in Breiter in Breite

9. 9. 3719, Warth 1828. (Hel.)
Fleehmen (fendines, Anna), die gewönnl. Endetein er Andetein, glängend meiß, unempfindlich bittles, and gedrängern Kallern gödleri dem gener Kallern gödleri dem geschen kallern gödleri dem gedrängern kallern gödleri dem gödleri dem gedrängern kallern gödleri dem 
Flechsenmole (Geburtsh.), f. u. Mole. F-scheide des Schönkels, fo v. w. Scheinkelbinde. F-scheiden. fo v. w. Scheibenbander, f. u. Flechen.

Flechte. 1) (Bot.), f. Miedten: 2)

Flechte, 1) (Bot.), f. Flechten; 2) (Gartn.), fo v. w. Ausfag 4). Flechte (Herpes, Meb.), 11) dron, hauftrantheiten aller Alter, Gefchlecher, Gefunder wie Rrantlicher, auf langre ob. furgre Beit, wohl Jahre, ja lebenelang bauernb, oft wiebertebrenb, meift truppmeife, Blaschen ob. Anotchen, felten Du-fteln auf einer rothen Grunbflache bilbenb, eine lomphat. Fluffigfeit ausfonbernb, Souppen ob. Kruften bilbenb, mit Juden u. Brennen verbunden, balb an einer Stelle bleibend. balb weiter foreitenb (Serpigo), ob. bie Stels Ien wechfelnb. \* Rach bem Unfebn unters deibet man Rleiens, Debls, Griess, Blafen=, Glas-, Friefels, rofenar-tige &., Blatter=&. Die freffenbe &. (Salgfluß) bilbet icorfahni. Schuppen, welche abfallen und immer wieber neu ents fteben. \* Die Rrantheit, bie in ben milbeften Graben (Cominben) oft taum beachtet wirb, verbient immer Berudfichtigung. Di werben burch entftebenbe Fen anbre Unpag-lichteiten befeitigt, u. es find Fen bann eine Raturbulfe. Gegenseitig entsteben auf, bef. burch außre gusammengiebenbe Mittel, ver-fcmunbne &en Krantheitegustanbe, felbft ernftrer Urt, bie nur nach wieber ericheis nenben &=n fich verlieren. Die Disposition u biefer Krantheit u. ibr Begug auf anbre lebel nennt man F-nscharfe, obgleich eine folde eine hopothet. Annahme ift. Bachfamteit auf bie Diat, in wiefern felbige nachtheilig auf ben Rorper wirten tann, ift

das beite Wittel, fig von F n ju verricht.

Ar vie fediginum Entre greivert eine wirt. Eine Wirt. deur in weder hinfe bürrein gent wirt. Eine Bürrein deur der Spiele gestellt deur der Spiele greife zu Spiele gemeine Gestellt deur eine Gestellt deur des Gestellt deur des Gestellt deur des Gestellt des Gestellt deur des Gestellt des Gestell

Flechte, Islandische, f. 36lanbis ides Moos. Flechten (Lichenes), 13. nat. Pflans genfam. Spr., 2. Rl. bes Reidenbachiden, 4. Orbn. (Bluthen moofe) ber 2. Kl. bes Denfchen Pflangenfpfteme, Begetabilien, auf einer noch febr niebrigen Stufe ftebenb. erzeugen, in einer rinben s, ob. laubs, ob. ftrauchform. Ausbreitung, Reimpulver ob. Reimforner, auch beu Früchten abnil. Kör-per, in welcheu fcheinbare Samen, meift in eignen Schlauchen, wie bei Schmammen u. Rernichmammen, vortommen, Gie serfallen nach Spr. iu bie naturl. Drbnungen : Idiothalami, Coenothalami, Homothalami (f. b. a.), nach Rohnb. u. Ok. in befonbre Kamis lien u. Buufte. " Sie machfen meift, mo nirgenbe fonft eine anbre Pflange forttommt, u. übergieben mit ihrer, auch vertrodnet fich erhaltenben Gubftang table Telfen, altes Gemauer u. Dolgwert, Baumftamme, bur-ren Boben te. "Ihre Rahrung gieben fie aus ber burch Regen, Rebel u. fonft jenen Begenftanben mitgetheilten Feuchtigteit, ob. auch aus ber Luft. Saufig fdeinen fic blofe braune, gelbe, graue, weißl. flede ju fein; bod ahneln anbre &. Pflangentheilen, bef. Blattern. Beift ift ihr eigentl. Leben im Binter, mogegen fie im Commer vers trodnen u. jugleich für anbre Bemachie, bei. Moofe, ben Boben bilben, indem fie auch ben tabiften Fleden, wenn fie abgeftors ben find u. faulen, einige Dammerbe geben. Jungen Balb: u. Fruchtbaumen werben fie als parafit. Bemadfe fcablid, finb jeboch meift mehr ein Probuct ber Berberbnif ber Pflange, ale ihre Urfache. 3In biefer Dine cht erhalten auch einzelne Arten (wie Parmelia parietina) ben Ramen Baum : ob. Confifteng nach noch befonbre Benennungen als: Staubs, Bargens, Schilbs, Schuppens, Blatters, Lebers, nabels formige, Beders, Strauds, baars &., ob. nach bem gewohnl. Stanbort: Steins, Banbs, Baums &. zc. " Ginige, wie bie Rennthier= F. (Cenomyce rangiferina), bienen Thieren (in Deutschland Dirfchen, in Someben Schafen) jur Rahrung, manche, wie bie islanb. &. (isl. Doos), auch Dens fden jur Rabrung u. Aranei. Debrere ents halten Farbeftoffe. 10 &. tommen auch per=

steinert vor, doch sind auch Neistwalen a. dafür ausgegeben worden. Bgl. Dis u. Woos. (Pl. u. Su Flechten auf das Rad (Ernatr.), s. u. Todesstrafe 2.

nair.), f. u. Tobeoftrafe 2 Flèchtenbitter, fo v. w. Com Flèchtenbräune, f. u. Brium Flèchtenbrod, f. u. Brob 11.

Flechtengeschwür, (.u. 500 le. Flechtengeschwür, (.u. 504 F-grind, (.u. 500). Flechtenroth, (ov. w. 504 Flechtenschärfe, (.u. 504

Flechtenstärkemehl (Chra v. w. Lidenin. Flechtenwurzel, Rhiso

communis.

Flèchte von Alèppe (Ra Aleppoübel.

Biechting, ber um den oben ber Maften ob, Stangen befestigte Tie Banbtaue rc., die fest um biese son ber Maften geschlungen u. mit einer abwärts bis auf die Bekleibung ber Sambarts bis auf die Bekleibung ber Bekleibung bekleibung bekleibung bekleibung bekleibung bekleibung ber Bekleibung beklei

herunter getrieben finb. Flechtschiene (Siebm.), ft

Schiene. Flechtweiden, f. u. Beiber. Flechtwerk, bei Relbverida ob. Bafferbauten eine von Ruthen jes Befleibung ber Bofchungen; bette fdmaden Beiben = ob. anb. 3weige um 1+ &. von einanber eingefchlagne geflochten werben. Dan fangt babei mit bem ftartern Enbe bes Mftes anu. bie ichmachen Spiten ber Mefte ti um ben Pfabl berum, biuter bem neuen Mft in bas &, einftedt, 3ft'n in bie Bobe, fo wirb um ben 2. Pfc Anterwiede gefdlungen u. burd einen hinten befestigt. Eine Flechterbrie von 5 bis 6 M, tann funblid 25 fertig machen. Das F. hat ben R bag bei Befchabigung bie Ausbefru befdwerlich u. langfam ift. Tragbat meift 5-8 %. im Quabrat, wemit # Graben bebedt, um über fie ju ton

Belleibungen ausbestert, Hurbe, et al. (E. Beleik (auß. d. gen. Bed.), 1) en Zeug, Leber 22: 3) (Sauhm.), ein Lever auf den Absah der Stiefelm nägeln angepflödet; 3) die Beitstelleibungen eine Absah die die Friegen Absah ein welche die Friegen ein dem mit; 4) Stiefe den der Einstelleibungen eine Einstelleibungen ein der Einstelleibungen eine Einstelleibung eine Einstelleibungen eine Einstelleibungen eine Einstelleibung 
ber Kiteri, 55 (Sen.), do. m. Mem Flock, 87 (Job. Krieb., Frib ju Breidau 1767; flubrer ju Pille? 1966, mard der aus Reigung Sasi 18 (zipig., ging bam 1775 ju Seise Omburg. 16 (Joernal 1788 ju Delste Bertin, murb maß Hriebeithigt. Löw malfibeaten 16, 1801, delben 18 caturcellen im bürgett. Sasnylus (zira. Saupfellungen. 28 (Sophiel fein. Saupfellungen. 28 (Sophiel fe), geb. Mit isl, geb. 1777 ju Berlin, 1978 das Serinter Khostera isle

mablte fich erft an ben Bor., um 1808 ben Rammermufitus Schrod; treffliche aufpielerin. (P)

Aleckausmachen, Beinigen von bern u. Juder, ob. and von Papier, j.c., von in baffelbe gebrachten fleden. F. beruht auf Kenntnis bes Zeugs, bem ein fled gebracht werben foll, fo bes Pigmente, mit bem es gefarbt ift, er Materie, bie ben Fled verurfacht hat. fe bangen fic oft nur an, ohne auf bas ment zu wirten, wie Fette, Bachs, abnl. ffc, welche Flede am leichteften burch e ather. Dele, wie rectificirtee Terpenob. Lavenbelol ausgebracht werben, in-man fie enwoeber falt bamit reibt ob. ot. ober fie bamit benest, auf beiben ten mit Lofdpapier bebedt u. ein beifes tteifen barauf brudt. Bettflede mers auch burd weißen Thon, ben man barauf bt, u. Ueberfahren mit einem beißen Gis unter mehrmaligem Bieberholen, mege act. Aus Papier entfernt man Fette burd weißen Bolus ob. Cimolit, aus Pottafdenlauge. "Ebeerflede porber Baumol ob. ungefalgner Butter eingeen u. wie bei bem vor. vorfahren. . barg bnl. Stoffe nimmt aud reiner Altobol ; jum Radauswafden bient in Baffer affene Dofengalle. "Dit achten gar : gefarbte Tuder (ausgenommen fcarroth) fonnen auch mit reiner Seife ausges den werben; gewohnl. bienen hier bie kugeln, welche am beften aus 8 Loth in ingeift aufgelofter Seife, 4 Stud Eigelb, is Terpentinol u. Balfererbe, mit weißem us, fo viel bavon jur Confifteng nothig, itet werben. Die Flede werben mit mars Baffer gemafden, bann mit ber gled's il überftrichen u. rein ausgemafchen. ne, wie Dbfts, Beins, Tintens u. Aflede, fo wie alle burd Pflangenpias ite bewirtte Flede auf Leinwand u. uns irbten Beuge verfdwinden leicht, wenn in fluffige ornbirte Galgfaure getaucht ben, Tinten = u. Roftflede auch in Mufngen bes Cauerfleefalges, ber Beinfteins au. a., auch Citronenfaft bezeigt fich febr aber baburd ebenfalle in ben meiften len entfarbt, mo bann bie Bieberber= ung ber Farbe gwar nicht unmöglich, aber nerig ift. Im Allgemeinen werben blaue ffe, welche burch eine Gaure gerothet ben, mit fcwachen Auflofungen von MIs en, bef. bes Ammoniums, wieber berges t. gegenfeitig, wenn violette ob. rothe mente burch Alfalien, Geifenwaffer, te, Urin, blauliche Stellen erhalten en, biefe burch verbunnte Gauren mege bafft. Flede, burd foleimige Stoffe aller bewirtt, werben am beften mit warmem ffer ausgemafden. 2 Den burd Rlede ornen Glang erhalten bie Beuge burch umiauflofung u. Preffen wieber. Flede miperial . Beriton. 2. Muft. A.

von rothem Bein gehn am beften burch Bafden mit lauer Mild beraus. Bon manden Beinen bezeigen fie fich bartnadiger u. verfdwinden nur nach mehrmal. Baf bieweilen mit Urin ob. verbanntem Calmiat. eift. \* Staubflede, bie bef. baburd ents ftehen , bağ eine harzige ob. fettige Subftang auf bas Ench getommen ift, in welchem fic Staub feftgefest bat, werben mit Gibotter, gu meldem etwas Bramtwein tommt, ausgerieben. \* Stodflede werden mit einer Auflofung von & Loth Salmiat n. 2 Sanbe Rochfalg, bas in Baffer geloft ift, beneht u, in ber Conne getrodnet; bas Berfahren mirb mehrere Dal wieberholt. Alle Bleichs fluffigfeiten jum f. werben verfciebenarig jufammengefeht n. bam off F. wasser genannt, fu. Bleichen i. Welvielen bie-fer Flede thut weißer Bolus mit Terpentin gemifcht, aufgestrichen n. bann aus-gestäubt, gute Dienfte. (Pt. u. Hm.)

Flecke, 1) f. Fied n. Fledansmaden; 3) (Reb.), f. Sautside. F. der Mörnhaut. f. hornhautflede.

Flecke (Ronrad von &.), Berfaffer bes altbentichen Gebichte Flos u. Blanteflos, f. b. Fleckefjord, 1) Meerbufen u. 3) Stabt, f. u. Manbal 2).

Flecken, Mittelort swiften Stabt u. Dorf, beffen Semeinheit gwar ben einen Bweig ber burgerl. Rahrung betreibt, aber feine, ob. boch nur einige Stabtrechte bat. Die Gemeinbevorfteber vermaften bie Bes meinbeauter, beforgen bie Gemeinbeangeles enbeiten, auch wohl einen Theil ber niebern Polizei, haben aber weber Gerichtebarteit noch fonftige Berechtfame eines orbenti.

feadmagiftats. Hat en f. das Marterecht, fo beißt er Marterecht, fo beißt er Marterecht. (Un.)
Flecken (auß. b. get. Beb.), 1) bem fleinen Gelbe die geborige Größe geben;
3) (Rabl.), Draht f., ibn flach (chagen;
3) (Chubm.), fo v. w. Beflecten.

Fleckenmücke(NephrotomaMeig.), Gatt, ber Duden (bet Golbfus Untergatt. pon Bachmude) ; bat 19gliebrige (beim Beibden lögliebrige) Fühlhörner, langettformige, halb offne Flugel. Art: N. dorsalis, rothlidgelb, fdwargftreifig. F-natter, f. u. Ratter. F - raupen, f. n. Raupen ir). F-schnepfe, fo v. w. Krummfonabels idnebfe.

Fleckerse, Infel, f. u. Mandal 2).

Fleckfieber (Mtc.), f. u. Petedjen. Fleckheringe, f. u. Budling. Fleckkugeler, f. u. Riedausmaden . Flecksieder, f. u. fleifoer s. Flecksucht (Spilosis), langwerige, mehr ob. minber verbreitete, meift fledige

Sautfarbung an einzelnen Stellen, ohne Sieber noch fonftige bebentenbe Befdwerben. Rad Geftalt , Farbe zc. heißen fie Blutmahl, Sonig =, Laub s, Rarben s, Ragelfled , Coms merfproffen (f. b. a.) zc. ; ofter aus Racherien (f. b.) bervorgebenb.

Fleckwanner, f. u. Fledausmachen. Flectiren (v. lat.), I) biegen, beugen; B) abanbern, bef. B) ein Wort in feiner Enduna f. Kierion.

Enbung; f. Flerion. Fledde, niebriger Grund im hohern Lanbe, 3. B. ein ansgetrodnetes Bafferbett,

Flederfisch, fo v. w. Fliegfifch. Fledermause, '1) (Slatterfüße, Chiroptera), Orbn. ber Gaugethiere (bei am. ber Raubthiere), burch eine gings bant find Borber . u. Dinterfuße berbunben; ber bintre Daumen ift frei, bie Bigen find an ber Bruft, bie Flughaut brauchen fie jum Ming ob. als Kallichirm, find Rachtthiere, leben von animal. u. vegetabil. Rahrung ; find bei Linne meift unter bem Gefdlecht Vespertilio begriffen; Goldfuß theilt fie in bie Rami= Iten: Alebermaufe, Barppien, Blattnafen, Delaffatterer; Envier in bie Gatt. Flebermans n. Delgflattrer. 3) (Kleberthiere, Noctillones), bei Golbfuß Ram, ber por. Rafe obne Unbange ob. Blattden; fliegen gefdidtn. oft boch , freffen Infecten n. anbre animal. Rabs rung, halten in faltern Gegenben Binters folaf, mobei fie fich mit ben Binterfugen aufbangen; mogen burd bie nadten Obren fein fühlen, fo baß fie ben Befichtefinn gum Theil baburd erfeben; fcnurren auf ebnem Boben bin , obne orbentlich geben ju fonnen. Dagn rechnet Golbfuß bie Gatt. Grabflieger, Bramler, Rantenlefger, Safenmaul, flies genbe Ratte, Flebermaus u. Schmalbauter. Steben bei Euvier alle unter bem Saupts gefdlecht Alebermaus. (Wr.

Fledermaus, 1) (Vespertitio L.), bei Gun, Gatt, ber Fledermaufe; ber Dbers u. Borberarm u. bie Ringer febr lang, amis fchen ihnen n. ben Dinterfußen eine bunne Sant gum Fliegen; ber Borberbaum bat eine Rralle, Binterfuße ichmad, Sfingrig, Mugen febr flein, Befuhl (mahricheinl. burch Dhra u. Alughaut) febr fein, baß fie auch obne Mugen fich behelfen tonnen ; fcblafen Bins teregeit, fliegen nur bei Dammerung n. Rachte. Ginige mogen Bugthiere fein. "Gus vier untericeibet A) Ruffetten (Rlat= terthier, fliegenber Bunb, Pteronus Briss.), oben u. unten 4 meifelartige Schneis begabne, 5 u. 6 Badgabne; Flughaut an ben Schenkeln ausgeschnitten ; großte Gles bermaufe in Oftinbien; Frag: Dbft, auch fleine Gangethiere u. Bogel; werben ge= geffen , find jahmbar. Arten : a) ohne Comang: fomargeRuffette (Ralong, Dinbung: indungen flugelweite 4 fuß, auf ben Subseinfeln, Fleisch nach Bisam schmedend; gem. Auffette (P. vulgaris), braun, Gesicht n. Seiten gelbrothlich, klaftert & guß, auf Baumen ; Fleifch beliebt ; b) mit fleinem Schwang, 4 Schneibegahne: ant tietenem Syndrag, \*\*Eupricegangt-dapptische Mussette (P. aegypila-cus), graubrann, in Södern ber Pyras miden. e) Großjunge (Macroglossy), Schauze lang, bunn; Art: P. miniums, mur 18 301 lang. \* 18) Jarbyie (Harpyia III., Cephalotes Geost'), die Flughäute hans

gen auf bem Ruden gufammen, Art: Berpoie (H. Peronli), brannroth, 4%, breit inf Timor. Die bisber Genannten bilben be Fam. Meganyctera bei Latreille. \* C) wah re Plebermanfe, & tegelform. jugefpipe Badengahne auf jeber Geite, nebft einign falfchen; Beigefinger ohne Nagel; u. jun a) wo ber Mittelfinger 3, die anden Finger ber Saut nur 2 Rnochenstente haben, bagu na) Gramler (1 lossus Geoffr., Dysopes Ill.), Schnaug ein fach; Ohren oren, aus, in beiben Infiniager ale bie Flughaut, in beiben Infin bagu bie Untergefchlechter a) Rlappenfdmang (Diclidurus Pr. H ber Schwang hat, binten 2 Rlappen; Mr weißer Rlappen fc wang (D. Freireisi weiß, Dhren fdmar; 6) Bafeumaul (Nje tinomus Geoffr.), Rafe aufgefdnitten aufgeftulpt; y) Soilbtrager (Thyreopim Daumen; Art: Th. tricolor; d) fliegenh Ratte (Myopterus Geoffr.), Rafe einfa Dhren breit, getrennt, oben 4, umm ! Badengahne, Schwangfpipe frei; Mrt. L senegalensis, u. a. bb) Rantenleiju (Noctilio Geoffr.), Schnauge fury, gefond Ien, gefpalten, warzig u. gefurcht; Gom furg, frei. Art: Bafen fcartiger & (Rachtthier, N. leporlnus), roftften aus Amerita. ce) Blattnafe (Phyllosio ma Geoffr.), auf ber Rafe ein aufftebentel langettformiges, hautiges Blatt, ein ante pertritt bie Stelle bes Dhrbedels, 3mg marzig, ausbehnbar, laufen beffer als anti Flebermaufe, faugen Bint bet Denfden Thieren. Ginige haben teinen Commidd) Bampnre (Vampyrus Spix.), but fauger, Phyllostoma Spectrum), Raft blatt eiformig, trichterartig, Paftanienbran. Broge eines Eichhorns, mißt mit quegeben teten Flügelu 2 F., faugt fclafenben Ro am Gewicht), wird baburd mobl beidmeil aber nur felten gefahrlich; in Gumerit Bon einer bem gemeinen Bampyr abnl & bat man perfteinerte Rnochen gefunden; All Brillennafe (Phyllostoma [Vampyru perspicillatum), Rafenblatt furz, aus-ichweift, 2 weiße Streife zwifden Rait. Ohren. Undre haben ben Schwang mit & Flughaut verbunden, ale: Langennait (V. hastatus); noch anbre ben Comm; fm als: V. crenulatus. 'ee) Bungenfreffer (Giossophaga Geoffr.), bie Blattmaits mit fcmaler, ausbehnbarer Bunge. #: Speernafe (G. soricina), aus Gurinam u. U.; 'b) mo ber Beigefinger 1, bit andern Finger 2 verenocherte Gliede haben. Daju an) Rlappnafe (Gref: hautler, Megaderma Geoffr.), bas Rafes blatt ift jufammengefest, Die Dormufdeln find über bem Ropfe gufammengewachfen, be Dhrbedel oft gefpalten. Arten nad ber Geftalt bes Rafenblatte: Leiers, Riees blatt:

ilatts, Herzuafe (M. lyra, trifolium, spas-na), u. a., aus Afrikau. Aften. <sup>9</sup>bb) Hufs-ifennafe (Kammuafe, Rhinolophus Kooffr., Noctilio Kuhl.), die Blätter u. Ramme auf ber Rafe bilben bie Geftalt eines bufeifens, bie Rafenlocher liegen in einer richterartigen Bertiefung. Art: gemeine pufeisennase (K. ferrum equinum), obblich assessing Kastert über 1 F., Ras mblattchen boppelt; Eleine Hnfeisens ia se (R. hipposideros), halb so groß,

nicht bas Junge jener. ee) Rachtflieger Nycteris Geoffr.), eine nactte gurche über er Stirn, im Maule Zafcen, Rafenlöcher erichliefbar. art: N. thebaica, baufig anf n Ruinen Thebens. \*dd) Faltennafe thinopoma Geoffr.), Rafe lang, ruffels rmig, born abgeftust, Blatt tlein, Rafens ube unbeutlich, Schwang geht über bie lughaut hinaus. Art: R. mierophyllum, na Ober-Megypten, ee) Grabflieger Taphozous Geoffr., Saccopteryx III.), lase mit rundi. Bertiefung, am Elinbogen in faltiger Beutel. Arri: T. persoratus, in rabhoblen Aegoptene; Bentelgrabflies er (T. iepturus), u. a. ff) Mormoops each., ber Scheitel ppramibenformig über r Rafe erhöht, ju beiben Seiten ber Rafe a Blatt. Art: M. Blainvilli, aus Jamaica. am) gem. Fledermaus (Vespertillo), idmange obne Blatter, vorftebend, Obreu etreunt, oben 4, unten 6 Schneibegahne, jaut mit bem Schwange betwachfen; fraß:

fecten; einige haben einen pfriemenfors tigen Dorbedel, als; bie gemeine R. (V. urlnus , V. myotis), Doren von ber Lange es Ropfe, langlich; oben faftanienbrann, nten bellgrau; gemein, gefellig, frift Cped; Hugelweite 16 Boll , bangt fich , wie mehrere nbre, Bintere an ben hinterfußen jum Binterfolaf auf; anbre einen edigen Ohrs edel, Mrt: V. serotinus, taftanienbraun. anghaarig; noch anbre einen halbmonbs örmigen, Art: Oped . &. (V. noctula, V. roterus Kuhl.), braunroth, Beine u. Flugs aut fchwarg, Ohren Sedig, in boblen Baus nen , alten Gebauben , geht auch nach Sped, pirb jeboch, wie jene Flebermaufe, burch Begfang vieler Infecten nublich; Zwergs 5. (V. pipistrellus), [dwarzbraun, nur 2 3. 1. 108. "hh) Großohr (Plecotus Geoffr.), bren großer ale ber Ropf, oben vermache en, Dhrbedel langettformig, febr groß. Art:

angobrige &. (Vespertilio [Piecotus] angobilge (Vellering frecous)
uritus), Ohren 13, Kirprer 13 301 [ang,
raufahl oben; gemeine Barbastello
V. [P.] barbastellos), Schnauge moysdrift
i) Nyclicejus Rassn., Schnauze eins
ach, Ohren mittelgroß, 2 Schneibezähne ben, aus Amerita. Rk) Somalhautler Stenoderma Geoffr.), Flughaut ift gwis den ben Schenteln ausgeschweift; Art: S. annte Gattungen find 3 meiblatt (Dihylla, Artibaeus), Einblatt (Monophyi-us), Rāchtling (Nyctophilus, Madataeus,

Fledermaus bis Fleisch

Matadus), Ruffels F. (Proboscidea, Ce-laeno, Scotophilus) u. a., meift von Leach, Spirn. Demareft aufgeftellt. Einzelne Theile ber Flebermaufe finben fich foffil. 2) fo b. ber Flebermaufe finben fich foffil. 2) fo b. w. Rleine Becaffine; 3) f. u. Balgens fonede. (Wr.)

Fledermaus, Maste, f. u. Carneval .. Fledermaus, Milbe, f. Caris. Fledermausfenster, f. n. Fenfter.

Fledermausfisch, fo v. w. Cees teufel. F-flege, f. u. Lausfliege. Fledermausflügel (Anat.), Bebarmutter.

Fledermausinseln, f. u. Mabas

aascar . n). Flederwisch, and bem erften Saupte gelent abgelofter (am beften rechten) Ringel

einer Gans, Ente, eines Ernthahns u. bgl. Flees, van der (Pomol.), f. u. Schlots terapfel B) c)

Fleet, 1) (Bafferb.), ber jumeilen faiffbare Sauptabzugetanal ber Binnens-Baffer, f. bef. u. Samburg; 2) (Fleeth), fo b. m. Doberfluß.

Fleetwood (fpr. Flihtmubb, Rarf), Eromwells Schwiegerfohn, Mitglieb bes langen Parlamente u. Dberfter ber Reites rei: bann Bicetonig von Brlaub, miberfeste fich aber Cromwell, ale er ben Ronigstitel annehmen wollte. Deshalb jnrudbernfen, fvielte er bennoch eine wichtige Rolle, bes ehligte gegen Rarl II. u. warb beshalb bet

Biebereinsehung beffelben von ber Amneftie ausgeschloffen, ft. jeboch balb baranf. (Lt.) Flegel, 1) fo b. w. Drefchftegel, f. u. Drefchen a; 2) Schimpfname eines groben Menichen, foll n. E. von ben Flagellanten (f. b.) hertommen. F-kappe, f. u. Dres

Flegelkrieg, Feldjug Friedrichs bes Streitbaren 1412 gegen ben Graf Gunther bon Comarburg; io genannt, weil Gnither ihm nur mit Drefcflegein bewaffnetes Bolt entgegen feben fonnte. Er nahm nach bem Lobe bes Unfuhmers, Friebrichs von Bels brungen, ber von ben Bauern erftochen marb, balb ein Enbe.

Flegelwischer (Rriegsm.), f. n.

Bifder. Flehende (Orbenem.), fo v. m. Difetat. Fleimsthal, Thal, f. u. Avis 2). Fleiner (Pomol.), fo v. m. Binterfleiner.

Fleiseh (caro), 11) überhaupt bie innern Beichgebilbe bes thier. Rorpers, mit Muenahme ber Gefafe u. Rerven , ber Bans ber u. ber baute. In biefer Beziehung uns terfcheibet man Mustel ., Drufen ., Ginges weibe ., Bahn . &. u. a.; 3) bef. bie Dlusteln in ihrer mustulofen Gubftang; 3) &. als Rahrungsmittel befaßt alle Beichtheile bes thier. Rerpers, bef. aber bas Dlustels fleifd. \* Es enthalt weit mehr Rabrungs. ftoff, ale irgend ein Pflangenproduct, u. bient alfo einer großen Menge Thiere (fieifch= freffenden) gar ausschließl. Rabrung.

Menich ift jur Fleisch = n. Pflangennahrung jugleich bestimmt. Eigentl. ift alles Thter. . nabrend, aber nur von wenigen Thieren wohlichmedenb u. auf bie Dauer jutraglich. "Robes &. ift bas fraftigfte, aber fdwer perbaulich u. nur in befonbern Bubereitungen (wie in robem Cointen) fomadbaft, "Ges bratnes, noch mehr gebampftes &. ift nabrhafter u. leichter verbaulid, als ac. tomtes, geraudertes u. gepoteltes &. weniger nahrhaft, als frifches, fcwer verbeulich find inebefonbre geraucherte Tifche. F. von altern Thieren taugt nur ju Bouillon. Bon Thieren, bie gewöhnlich gegeffen wers ben, u. bom &. ber Bierfüßler, ift bas Rind. &. bas fraftigfte u. jugleich verbaus lichfte; bas Ralb . f. ift wegen feiner Barts beit bef. Perfonen mit fcmachem Dagen jutraglich; nach ihm folgt bas Coops:R. in Berbaulichteit ; bas Ochmeines &. erfors bert ftarere Berbauungefraft. Bom Bilb : pret geben biride, Reben, Bafenleichte u. fraftige & fpeifen, weniger bas wilbe Schwein. Bon Geffügeln liefern Dub. ner bas milbefte &., auch Belbhubner, Bachteln u. Fajane; bas gariefte, aber minber nahrenb, ift Zauben = g. Rraftigere Rahrung geben Ganfe, auch wilbe; boch ere forbern fie, fo wie Eruth uhn er, Auerhabe ne, Berghubner, berbe Berbauungetraft. Enten= &. fteht giemlich bem Schweine= &. gleich. Rleines Geflügel, wie Berden, Spiegnogel, Drtolane, Beccafigue, find mehr Lederei, als erhebl. Rahrunges mittel. 19 Das &. ber Gifche gehort im Bangen gu ben beften Rahrungemitteln; boch fteht es bem ber ganbthiere an Rahrhaftigs teit nach (vgl. gifche). 11 F. von Fleinern Thieren ber ubrigen Rlaffen, pon Rrebs fen, Coneden, Muftern zc., fommt als Rahrungsmittel wenig in Unfchlag. 18 Biel tommt nbrigens bei Beurtheilung ber Bus traglichteit vom Regenus auf Auswahl ber Fribeile, ber mehrern ob. minbern Fettig: Beit, bas Alter bes geschlachteten Thieres, bie Zubereitung ber Speisen u. bie Juthat an (vgl. Daftung). 194) (Rocht.). Heber bie Bubereitung bes# ses gur menichl, Rabs Juberetrung vong ero gur meniqu. riap ring f. Roben, Dampfein, eriaffiren, Brasten, Rauchern n. Potein; vgl. auch die Bennugung ber einzelinen efbares F. gebenben Thiere, wie Mindviel, Kalo, Cocope, Comment, Dirich, Reb, Dafe, Kalan, Bubn, Bans, Ente, Rebbuhn, Schnepfe zc. 145) (Ant.). Die Ifraeliten burften u. burfen nur A. von reinen Thieren, b. b. fole den, bie jugleich wiebertauen u. gefpaltne Rlauen haben, effen. Rameel, Raninden, Safe, Schwein, Biefel, Maus, Igel, Mauls wurf waren baber un rein, ebenfo bie Raubs vogel u. Krahen, ber Biebehopf, Schwan 2c. A. ber Sauptbeftanbtheil eines guten Dable, perboten mar ihnen bas &. feines Thieren. w Dit ben chriftlichen Saften fam bas Enthalten von bem &=genuß ju gewiffen

Beiten auf u. hat fich in ber fathol, Ringe bis auf unfre Beit erhalten. Daß mande Priefterfchaften Mfiens, bie Effaer, ein Seelenwanbrung gar fein &. 18 6) F. als Denger wird am Befen mit magleisten Kalk die Kalk bestreut, seicht vergraben, nach 14% gen ausgeworfen, von den Anochen gesworten, wir Erde zu Sompos berment. Derfelbe muß numittelbar vor od. bei ben Saen bes Getreibes ausgestrent werben; "als Futter für Rindvien u. Comeine wird es von ben Enochen geloft, bis ju tinem gewiffen Grab murbe getocht, flein ge-badt u. mit Strobbedfel ob. Grunfutter permifct. Bei Futtermangel ift es ein mat unwichtiges Surrogat, ba es aus Cabaren beftehen fann. (Pi., Sch. u. Li) Fleisch, wildes, fo v. w. Bilti

Fleifd. Fleischanbeter (Rirdg.), fo b.b.

Anthropolatren. Fleischauswuchs (Mtb.), 1) [

fleifdgemads; 3) fo v. w. Granulatienen; 3) fo D. m. Bilbes Fleifd.

Fleischbäume, f. u. Randern. Fleischbank, fo v. w. Bant 17). Fleischbegierig machen Gab wiff.), fo v. m. Beneffen maden.

Fleischbeil, fo v. w. Bleifderbeil. Fleischblume, Cardamine prateuis, Lychnis flos Cuculi.

Fleischbruch (Sarcocele, Mth.) eine Auftreibung bes einen hoben, mi veranberter Confifteng, fo bag er fich fiente artig anfühlen lagt; balb gutartig, bil bosartig; erheifcht, wenn er fich febr te größert , fdmerghaft u. bosartig wirh u. and bic benachbarten Theile, bef. bie Cames ftrange, ergreift, bie Caftration.

Fleischbrühe, fo v. w. Bouille. pgl. Suppe. Fleischbündel, bunbelartige White lungen in Dusteln ob. mustelartigen Ib

len, wie F. des Herzens. Fleischdarre, fo v. w. Raude tammer.

Fleischeingeweidewürmer (Entozoa parenchymatosa), bei Euvier Eingeweidewürmer mit zelligem Körper; fien bes Darmtanals mit aftigen Gefaßen; bit Rahrung nehmen fie von außen burd Gaug-loder ein. Familien: Krahermurmer(Acut thocephali), Caugmurmer (Trematod) Bandwurmer (Taenloldes) n. Riemenmit

mer (Cestoidea). Flēischeisen n. Flēischen, f. 1. Gerberei 4.

Fleischer, 1 Bandmerter. melde ba efbare jahme 4fußige Bieb tanfen, folates a. daelin Cidden şerleşte Pielfd vertaufen; und verfedin, die verfatiedem Aren Murfi u maden, Pielfd zu dielen u. zu rüdden. Ihre Gefallen heißen F-durschen ob. G-gesellen, im gewöhn. Leden (was doch die F. ulaf telden vollen) F-kmechue; fie mulfen I Jahre wadern n. erhalten ein Cefdent; ibre Leftling lernen die 4 after. \*\*Doch & Erleftlig ift nach den

one of the state o

en fie Beinen Lehrburfden annehmen, fonern biefe muffen bei ben Stabt : &:n lernen.

in Dber Deutschland beifen bie &., bef.

benn fie fich nur mit bem Gieben ber Rals annen u. bem Berfertigen ber Burft behaftigen, auch fled fieber. Das Schlach. en felbft verrichtet ber &., inbem er bas Rin buieh mit ber Rudfelte eines ftarten Beile (Solagbeil) auf bie Stirn folagt, porauf es, wenn es richtig getroffen ift, pipigen, icarfen Deffer (Soladtmef. er) in ben Sale u. foneibet bie Gurgel u. ie Balbabern burch, bamit bas Blut geboria uslaufe. Geltner bebient er fich bet Fanes (Stichs), wobei er mit bem Deffer inter bem erften Salswirbel einfticht u. fo as Rudenmart burchichneibet. Ift burch de Hucenmarr vargigineren. 311 dans derwegen des Heiter des Blut abgelaufen, vertiges bef. zum Zuderraffiniren, zur Fa-nication des Berlinerblaue, als Dünger ze. knugt wird, so legt er das Thier anf den Kiden, schneider bei Haut auf n. löft sie ab Ausarbeiten); bann hangt er es mittelft mes ftarten, burch bie Gebnen ber Sinters

beine geftedten Bolges (Gperrbola), mos burch es jugleich auseinander gefperrt wirb, auf, nimmt alle Eingeweibe beraus, reinigt u. mafcht fie u. gerhaut bas Thier enblich in 4 Biertel. Das Befreien ber Eingeweibe von Schleim burd Abichaben u. Reiben mit Salg, nennt man Soleimen. . Rleinerem Bieh wird gewöhnlich fogleich bie Reble aufgefdnitten (Abtehlen). Shafe u. Ral's ber werben auf einer Bant ob. einer mit Bufen verfehnen Rrippe (Soladtbant) gefdlachtet; lettre merben auf berfelben, um ihnen ein begree Anfebn ju geben, burch binne Studden Dols (Rierenfpreiler) auseinander gespreigt. Das Shlachten (Abfteden) ber Schweine geschieht wie bei Schafen, Ralbern, Schopfen u. bgl. burch Auffdneiben ber Reble mittelft bes Schlachte meffere; um bie Borften leicht ausrupfen u. abichaben gu tonnen, bient bas Bruben; ber &. thut babei geftofines Ded in bas Baffer, bamit bie Borften, welche ber Burs ftenmacher verarbeitet, glatt u. ftelf werben; bann tommt bas Abichaben ber Grundhagre (Radbaaren) mit einem fcarfen Deffer ob. einer gefrummten, mit 2 Griffen perfehnen Rlinge (Schabe). Das Abgieben ber Saut (Schwarte) heißt Abich warten. Bum Berichneiben bee Spede bient ein Ianges, fcmales, febr fcarfes Deffer (Sped = meffer). \* Nach bem volligen Ertalten beginnt bas Ausschlachten, b. b. bas icon gefclachtete Thier wird jum Bertauf vollenbe Bubereitet. Das Berhauen (Berftudeln) bes fleifches erforbert ein richtiges Mugenmaß, bamit bas Stud gerabe fo fower u. groß werbe, wie es ber Raufer verlangt. Der &. bebient fich baju bes F-beils, eines fehr breiten, jeboch bunn gearbeiteten, bem fogen. Breitbeile ber Bimmerleute abnil. Beile, beffen Schneibe jeboch von beiben Seiten gleichformig abgefchliffen ift u. beehalb jum Berhauen ber Rnochen vorzuglich fich eignet. Mie Bulage gibt ber &. bon bem Abfall, b. h. ben Rebentheilen eines gefchlachteten Thierd. Der Tag in ber Boche, an welchem er wieber Bieb jum Bertauf ichlachtet, beißt Solachttag, bas Gebaube ob. ber Raum in einem Gebaube, wo gefdlachtet wirb, Cola chthaus. Das in großern Stabten jum Schlachten ber Thiere eingerichtete Saus nebft Sof, welches mehrern ob. allen & n gemeinschaftlich gebort, wird Ruttelhofgenannt. Unter Schlachts haufen berfteht man bie Menge Thiere, bef. Schafe, welche gum Schlachten bestimmt find; in manden Stabten baben bie &. für einen Schlachthaufen Eriftgerechtigteit. Solachtzeug bie Bertzeuge u. Gefaße, welche beim Schlachten gebraucht werben; mehrere gu erftern gehorenbe &-meffer, einen langen runben Benftabl u. bgl. tragt ber &. in einem Futteral von Solg u. Leber an einem Leberriemen um ben Leib (Deffergurt). Solde &., bie bas Schlachten bes größern Biebes in ben Saushaltungen Anbrer pers

richten , beifen Sausidlachter u. finb riden, beisen Daus faladete u. nus fellen junftig. "Literaturet B. B. Abon, Das Frankvert, Sim. 1825. (Fch. u. Im., Freisehere, I) (Gerbard), aus einer Familie, die lange foon den Buchaubet, ameneifig in Frankvert a. B., Gode eines batgen Buchdanblert, übmete fich vole (eine batgen Buchdanblert, übmete fich vole (eine Borfabren bem Buchbanbel, lernte bei feis nem Bater u. conbitionirte gu Breslau u. nem Sater it. Constitutite in Wefenn aber 19. Jahrh. gn Leipzig eine Buchbanblung u. betrieb nicht nur ben Gortimente, sondern auch ben Bers lagsbandel auf bas Effrigfte. In seinem Berlag erschienen namentlich mehrere Aus gaben von rom, n. gried. Rlaffifern, auch ven neuern Rlaffitern, bef. Frangofen, jum Theil fur bie Jugend beftimmt, eine griech. Grammatit von Thierich, andre Schulbucher namentlich von gohr. Bids, Roffelt zc., Dos fenbeimere Sometterlingewert, n. fonftige Schriften von Ernft u. Gelpte, Erome, Ca: rus, Jafobi, Romane von Lafontaine, Friebr. u. Raroline be la Motte Fouque, Lautharb, ber Didler; Erbauungebucher von Gintes nie, Tifder, Tafdirner, Beilobter, bas Tafdenbud Minerva bon 1809 - 1828, Bimmermanne Tafdenbud ber Reifen zc. Simmermanno Luguenvag ver oreigen ac-Allen diefen Berlag trat er 1829 feinem Sohn Ernft (f. ben Folg.) ab, 309 fic vom Buchhandel gang jurud u. ging nach ber Schweiz; die Gortmentshandlung überlleft er aber Mb. Frobberger. Spas ter tehrte er jurud, firirte fic in Dresben u. hat 1838 wieber bafelbft eine Berlage. n. na 1866 reiter Teinem Ramen begrüns bet. 2) (Ernft [Gerhard]), Sohn bes Bor., geb. 1799, lernte bei feinem Bater ben Buchhandel, reifte um sich zu unterrichten nach Conbon u. Paris u. etas blirte 1822 unter feinem Ramen ju Leip. gig eine eigne Bud - u. Kunfthanblung. Er gab in febr eleganten Abruden auf bas feinste Papier (eigentlich ber Erfte, ber hierzu in Deutschland ben Ton angab) bie Berte ber engl., italien. u. fpan. Stlaffifer beraus, namentl. Cooper, Chatespeare, Parnasso Italiano (Dante, Petrarca, Arioft, Eaffe, Bojarbo, Michel Angelo, Ml. Taffoni, Boccaccio), Theatro chastco Italiano, Calberon, Baltere engl. Beriton u. Flugele engl. Sprachlebre, Retiche Umriffe gu Chatefpeare, Raumanns Raturgefd. Deutschlands bers aus, ftarb aber, nachbem er 1829 ben Berlag feines Batere übernommen batte, 1832. Geine Buchandlung marb an Phil, Frang Mainoni, ber fruber ale Dffigier in oftr. Dienften mehr. Felbguge mitgemacht u. bann eine Geibenhandlung in Leipzig hatte, verfauft, ber fie noch jest befist. 3) (Georg Friedrich), geb. 1794 ju Leipzig, Better von &. 1), Sohn bee Buchhandlere 3oh. Benj. Georg F., ber feit 1788 eine Buchs bandlung in Leipzig begrunbet batte, er-lernte ben Buchbanbel in ber Sandlung feines Baters, machte mehr. Reifen, übernahm

1818 bas vateri. Gefdaft u. feste et unter ber Firma Friebrich Fleifdet fort. Geit 1831 ift er Mitglieb bes Ragifrats in Leipzig, u. fteht als foldes bebeutenbem Bweigen ber Abminiftration vor. Et war feit 1832 Ditglieb ber Buchhanblerbeputas tion u. in biefer Gigenfdaft ber Sauptveranlaffer bes Baus ber nenen Buchanbler= borfe ju Leipzig; fpater wirtte er für bie Gifenbahnen, bie Bant ac. 1842 murbe er jum ftellvertretenben Abgeordneten fur bie Stadt Leipzig am fachf. Landtag ermable. Seine Buchbandlung cultivirte Anfange nes ben ben anbern Branden (bef. Commif-fionegefchaft) bas frang. u. engl. Sortiment, u. war fast bie erfte beutfche, in ber man biefe Berte fonell u. punttlich erhielt. Much bat biefelbe Mbbrude von Golboni. Moore, Chatefpeare, BB. Irwing, Bulmer, Didens, fo wie von niehr. alten Autoren, bem Nov. Test. graec. geliefert, ferner et fdien in ihr eine Collectio patrum. Gie gab aud Francefons fpan. Beriton u. Murtans engl. Grammatit. Mufer ben Conften vieler anbrer Berfaffer erichienen in ibr velete andere Vertagler eriggienet in wo Chriften von Heinroft, Arng, Mattick Buddens, Arnht, Cafpari, Gallis, v. Badru Berry, Edmali, J. Schuberoff, German Vervig, Spir, Nartius, P. H. Eickoll R. Eprengel, Pfeil, Schiebe, Schiffer (Glap, Bogel; Romane von Cramer, Bacilo. M. Lafontaine, Fr. Rind, E. Storch. Reuer binge hat Fr. F. mehr. Berlage angekauft, u. unter Und. Gefiners Berte erworben. 4) (Beinrid Leberecht), geb. ju Coan ban 1801, ftubirte oriental. Sprace in Leipzig u. Parie, 1833 Dberlehrer an ber Rrengioule in Dresben, 1836 Prof. ber more genland. Sprachen an ber Univerfitat in Ῡcipʒig; fchr.: De glossis Habichtianis in IV priores tomos M1 noctium, Llps. 1836: verfertigte einen Ratalog ber oriental, Sanb foriften ber fonigl. Bibliothet ju Dreeben, 2pg. 1831, 4.; gab beraus : Abulfebas Historia anteislamica, ebb. 1831, 4.; úberf. Samadicharis goldne Balsbander, ebb.1835 Mlis 100 Spruce, ebb. 1837, 4.; 3) (Grang), fammelte für ben wurttemberg. naturbiftor. Reifeverein Pflangen in Im rel, Rarnthen, Caliburg, Iftrien, auf ne nigen Infeln bee Archipelagus, bei Smart u. Alexanbria. (Pr., Ap. u. Lb.) Fleischerhund, f. u. Sunb , H) fi außer biefer art merben alle großen Sunde Bullenbeißer u. bgl. ju geen gebraucht.

Fleischerscharren, fo v.m. gleifd bant. F-talg, rober Zalg, ber noch nich ausgelaffenift. F-taxe, f. u. Fleifder 2) (Beralb.), mit ihr werben Glieber bei menichl. Rorpers tingirt, weshalb fie and beim Blafonniren nicht angegeben u, burd Schraffirung nicht bezeichnet wirb Fleischfass, jo v. m. Botelfaß;

Bofeln.

Fleischfliege, Imehrere Arten bos

## Fleischfressende Thiere bis Fleischklösse 439

fliegen, bie bem Aleifde fcablid merben, ils 'a) eigentl. graue F. (Musca car-iaria L., Sarcophaga c. Meig.), Art aus er Batt. Fliege, etwas größer als Schweißs liege; Fühlerborfte gefiebert , Rorper grau, lugen roth, Bruftfud ftreifig, Leib vieredig effedt: bas Beibden bringt lebenbige Das en, F-maden (foll beren 20,000 im Leibe nherbergen), legt fie auf Fleifd, Aas, Bun-en; Berpuppen gefdieht nad & Tagen in ber Erbe; b) fleinre &. (M. vivipara minor), alb fo groß, hat doppelte Eierbindel. Rur in Carpen. c) Die blaue F. (Schmeiße liege, M. vomitoria L.), Bruft schwarz, tib glangend blau, mit schwarzen Binben, fühlerborfte gefiebert, ift & 3. lang, fliegt mit ftartem Gefums; legt ibre Gier auf Blifd in ben Speifetammern u. Fleifche kinten, auch in faulenbe Bunben; bie Gier bieden balb aus, geben ftintenben Beruch, lie garben machien außerorbentlich idnell werben in 24 Stunben gegen 200mal fcmes ter), fallen auf bie Erbe, wo fie fic vers puppen u. balb jur Fliege werben. Die fliege lagt fich bisweilen burch ben Geruch Stapelia hirsuta u. bes Arum dracunculus luisen, Eier barauf zu legen. 'el) Die Cadaverina), goldgrün, Einer als bie folgende, legt Eier auf Aas u. Mit. 'e) Die Leichenfliege (M. ortuorum L.), ift ber Schmeißfliege ahns

ic Untragatt. Echinomya, Gonla, Milto-gramma, Trixa, Gymnosomia, Cistogaster, Phaia, Trichopoda, Lophosia, Ocyptera, Melanophora, Xysta, Tachina, Dexia, Muca, Sarcophaga, Achias, Idia, Lipse, Argyritis. (Wr.) Fleischfressende Thiere i) (Fleischfresser, Carnivora), bei Euvier Ordnung ber Raubthiere; fie haben Rlauen u. 3 Arten von Bahnen (4 Coneibes, farte u. lange Ed = u. foneibenbe, ftumpfs biderige, jadige Badengahne) u. finb um fo mehr auf bie Gleifdnahrung eingefdrantt, le ichneibenber bie Badgabne finb; bie Unterfinnlabe bewegt fich nicht feitwarte, ber Shabelbau gibt fur ftartere Raumusteln Raum; ber Geruch ift porherricent ftart, wie bas Beficht; Die Bewegung ift fonell u. ftart; Rorperbilbung febr berichieben. Gie find getheilt: in Soblenganger (Planti-grada), Zebenganger (Digitigrada) u. 2) eigenel. F. Amphibienfaugthies re, (Carnivora), greifen fleinere Thiere an, haben 4 ftarte, freiftebenbe, fpipige Ed. Babne, 6 fcarfe Schneibegahne oben u. uns

ten, meift foneibenbe Badgabne. 291.

Raubthiere. Bon ihnen, bef. ben eigentl.

Fléischfrüchte (Bot.), (.u. Frudit 6). Fléischgabel, Algroße ciferne, mitst berjannte Bodel, mit nelder bas gefochte Lielfe aus bem Lopfe u. Leffel genommen mit: Algraße bligerne Bodel, mit welder man bas zu taudernbe Fléisch in den Nauchs dang ödigert u. beradnimmt.

Flěischgallerte (Koht.), so v. w. Aptc. Flèischgewächs (Sarcoma), steisch

r Fleischgewächs (Sarcoma), fleische, artiger u. schmerzhafter Auswuchs, entwes r ber außerlich ob. in Körperhöhlen, bes. ber is Nase u. ber Gebarmutter, von Polypen durch be feine breite Basis verschieben.

Fleischhaken, f. u. Kandern. Fleischhaken, f. u. Kändern. Fleischhaltung (Mal.), fo v. w.

Earnation.

Fleischhauer (3ch. Shriftian), ach.

Fleischhauer (30-6. Criffian), geb. 1772 ju Welfenfeler flubture für 1792 ju Zeigelig Zurügundenz, beitanktes 1800 zurügundenz, beitanktes 1800 zurügundenz, beitanktes 1800 zurügundenz, beitanktes 1800 zurügunden für 1800 zurügunden z

mediterm L.), ist ver Semmifflige dem Pfeirschnauer, so. v. Ficker.
M., Sopf gebugt. Die Kerner (d. einer Peirschnauer, so. v. Ficker.
M., Sopf gebugt. Die Kerner (d. einer Peirschnauer, st. fildat.), so. v. v.
von um er? an Leiden. \*9. Golbfliege Mustelhauer, st. bie bei mehren Zheren,
M. Caesar L.), wie vorige gefrührt, boch ib badwich eine igun Bernglichet ber
prifer, legt bie Etr in Mac. \*Die Fin blie hauteden einagen, fic unter bem Kette
mis bei Arteriel bei erfie Mirchelma ber finzenbe n. ossfielb erheitenies imt blienbe

Satung Musea; sie tebeff fins (etr greß u. mustudie Geldiar.)

kloffen die Gediningtelösfen fieß gann dag und Einstehhörner (Cornus carnes), it Untregant. Echinomyia, Gonla, Miltomodiarnier, piede, fielfelig Britinger musea, fritza, Gymnoonia, Gitzagaster, mung ner dage het fieldig Britinger E-keegel.

Manaphora, Aysta, Tachina, Dexia, fielfelige, unterhaber Bertinggrung ber Manaphora, Aysta, Tachina, Dexia, fielfelige, unterhaber Bertinggrung ber Manaphora, Aysta, Tachina, Dexia, fielfelige, unterhaber Bertinggrung ber Manaphora, Aysta, Tachina, Dexia, fielfelige, unterhaber Bertinggrung ber Manaphora, Artha, Idla, Lipse, narjagan Gepfaut, p. 5. beim Arutsbelt.

Fleischkammer, fo v. w. Rauchers fammer. Fleischkirsche, f.u. Sentirfce ab). Fleischklösse, aus gebratnem ob. getochtem Sammel ., Rind . ob. Ralbs fleifche, mogu baffeibe pon allen Cebe nen befreit, bann mit einem Biegemeffer fein gefdnitten u. geriebne Semmel, Gier, Sala, flein gehadte Schalotten baju gethan, gu einem Zeige gerührt, Rlofe baraus gebilber u. in Butter gebraten werben. Mis Bufas tonnen fein gefdnittne Garbellen, fein gefdnittne Citronenfcale, Duscatenbluthe ac. bienen ; man tann auch verfchiebne gleifche forten bagu permenben. Bu P-n von Finehen merben bie Rifde gefduppt, ausgenommen u. ausgewajden , ausgegratet , gehadt u. in einem Cafferol mit gerlagner Butter burchichwigen gelaffen ; baju tommen 2 Loth eingeweichte Cemmeln, Dild, Galg, Bwiebeln, Citronenfdalen u. Duscaten, bie man auf bem Reuer abrubrt u. ertalten laßt, mit & Giern u. geriebner Cemmel burdrubrt

gibt es foffile Meberrefte, mehrere in

440 Fleischklotz bis Fleischliche Verbrechen

u. von dem Atigs platte, runde Gride bilbet, welche man in geriedner Germel u. Buts ter umvendet u. in Butter brit. Gut sind auch die F. von rednem Kalbletische deren Bereinung den gewöhnt. ähnt. ist, nur dag das Fielich gestächt wird. Elm: Fleinehklotze, ein von einem recht harten Lischenfamm abgescheinter, mit 3 Beinen versehner Blod, auf welchem das Reitigs der kalbet wird. wie es für die Ander Reitigs der kalbet wird. wie es für die Ander

Fleisch knochengeschwulst, so

v. w. Ofteofartom.
Fleinculake, fo v. w. Bötellate.
Fleinculake, fo v. w. Bötellate.
Fleinculake, fo v. w. Bötellate.
fligte, berabhangenbe, fleischige, garthäutige
Theile mancher Bögel (hubner); find abges

runbet , ausgeschnitten ic. steischliche Engelsbrüder (Kirdengeld.), i. u. Engelsbrüder (Fleischliche Verbräcker Fleischliche Verbräcker den, Delieta earnis), 'im engften Sinn-biegefegwibrigeBefriedigung beellefdledis-triebes ohne Berlegung ber perfoni. Rechte Anberer, im weitern Ginne biefe legtere mitbegreifenb, im weiteften auch mit Ginfclu ben f. B. tommen in Betracht die ben f. B. tommen in Betracht die unmittelbare Berühung bes Berge-bens. A Die verfchiedenen Arten berfelben. Es sind dieselben nämlich: a) Schwächung (Stuprum), die außerebeliche naturgemäße fleifchl. Bermifchung gwifchen einem ledigen Manne u. einem ehrbaren, nicht in verbotenem Grabe mit bem Schuls bigen verwandten lebigen Beibe. Bei ben Romern war Stuprum bie außerebeliche fleifol. Bermifdung mit einer freigebornen, unbefcholtnen Frau. Die Strafe, Confies cation ber Balfte ber Buter fur Beibe, Suchtigung n. Relegation, fiel weg, wenn ber Stuprator bie Se fcan bete, Ge-fcmaachte (Stuprata, f. u. Concubines) gur Frau behielt. Das Kind galt als unebelid. Davon: Stapration, Bollgiebung ber anferebel. fleifchl. Bermifchung. Bebige Strafe (Stupration 6 ftrafe), turge Ges fangnis ob. geringe Gelbftrafe, erhoht bei Berlegung befonderer Pflichten u. bei Berführung burd Betrug zc.; geminbert, nach manchen Lanbesgefegen gang wegfallenb, bei nachfolgenber Berebelichung (Concubitus anticipatus). Wenn mehrere mit einem Beibe ju tonn gehabt haben, baß fich nicht ausmitteln laft, wer von ihnen ber Bater ber erzeugten Frucht ift (Constupratores), fo erleiden fie gleiche Strafe u. tragen gemeinschaftl. gur Erhaltung des Kindes bei. Strenger als der zewöhnl. Stuprator wird der Brauticanber, Berführer ber Braut eis nes Andern, bestraft. 1b) Surerei im engften Sinne (Fornication, Fornicatio,

Scortatio), Befriebigung ber Bolluft mit

feilen Dirnen (Suren , Meretrices), bu fleifchl. Bermifchung ; for nicant base ject biefes Bergebens. Es bebeutetaber bi rei an) bie außerebel. fleifchl. Bermifd bb) im engern Ginn baffelbe, im Gegeni bes Chebruche : ee) im enaften Ginnebiel nication. Rach romifchem Rechte ftel ift bas Bergeben jest einer willfuhtl. Gi unterworfen, abnlich ber Stubrationeffr baber alle Unguchteftrafen Fornication ftrafen beifen, boch barter gegen bie fi bef. wenn fie wiffentlich mit einem te Uebel anftedte. Daber bie Musbrude: & renbruche, burenbuße, Belbitrafebe Burenhaus (f. unt. er), Gurenften Gewerbftener ber Duren e) Concubin bei ben Romern bie gefehl. anertannte, bauernbe, ber ehelichen abni. Befdieht binbung swifden 2 unverbeiratheten fonen verfchiednen Gefchlechts, obne Abficht ber wirtl. Chelofung ( fectjo maritalis) u. ohne ebel. fo Beilgnptern, Perfern, Inbern, & den, Romern ic. erlaubt, mar bies bei tern fruber nur mit freigebornen Beiben nen niedrer Abfunft ob. Freigelaffenen, ter burd bie Lex Papia Poppaea mit Beibern, mit benen man eine fanbesm Che nicht eingeben tonnte, burd bie Julia de adulteriis auch mit folden, be um ihre Chre gebracht hatten. Dit an bigen Frauen, ohne vorherige Angeigt, gegangen, murbe fie für Stuprum (f. 0 auch murbe bas formliche bauernbe 3 menleben mit einer fein unehrl. Leben renden Freigebornen für eine per usm folofine Che, baffelbe mit einer fi lagnen, ob. wegen Chebruche Beftr (Adulterii damnata, f. unten 11), ob. Meretrix (f. ob. 1) für Concubinat get Rinber ane einem Concubinat biefen beri naturales, bie im Comuliebenben Personen Pellices, spater fo bas Beib, welches mit einem Chem unebelichlebt (Rebeweib). Unter Mug wurden bie eigentl. Concubinen aud fdlaferinnen, Rebenmeiber, M cubina, Amica, Convictrix, U gratuita). Es verbot ben Concubinat rend ber Che Conftantin, auch außet guerft (angeblich Raifer Leo) in ber 3 Bafilius Macebo. Das Erftre unter in Deutschland Rarl b. Gr.; gang verl murbe ber Concibinat erft burd bie Re polizeiordnungen von 1520, 1548 u. Go ift er bei une ein, in bem ebel. Bu menleben zweier Perfonen verfchiebnen folechte, bie nicht ehelich verbunden beftebenbes Bergeben, 2Muf immer gef fen ift er immermabrenber Conci nat (Concubinatus perpetuus), Berbem geitiger Concubinat (Con binatus temporarius); ift eine ber ben Perfonen, ob. find beibe anderweit ebelicht, Rebeebe (Politicatus). .

ft gemeinrechtlich willführlich Gelbbufe ob. Befangnis (früherhin Gerichteraumung, n. oncurrirte er mit Chebruch ob. Inceft, judthane). Dilbernngegrund: nachfolgenbe the; Erfcmerungegrunde: Concurrirenber februch ob. Inceft. In Burttemberg ift ie Strafe amochenti. Gefangniß bis Ar-eitsbaus. Im Ronigreiche Cachfen, in litenburg u. Gotha befteht tein Erimis algefet bagegen. Streng verboten ift bas ioncubinat in ben Staaten Rameritas. w die Puritaner Einfluß haben, gebuldet n Aby ffinien, gefehlich anerkannt in ihina, erlaubt in Frankreich, wenn die foncubine nicht im Saufe wohnt. 18 B) Rabe ber Bermandtichaft, baber 3us eft (Crimen incestus), a) im weis em Sinne, bie fleifdliche Bermifchung wifden Perfonen, unter welchen bie Che maen naber Bermanbridaft ob. Comagers haft verboten ift, baber incestuosi (liieri), Rinber, welche burch Inceft erzeugt ind. b) Blutfchanbe (Blntfdulb, ncestus in sensu stricto), bie in eis tem verbotnen Grabe eingegangne Che, ob. olljagne fleifchl. Bermifchung, bağ babon icht bispenfirt werben tann (f. Che n. Ber= bunbifdaft), alfo in ber geraben Linie ber Blutsverwandtidaft ob. Schwägerichaft u. mifden Gefdwiftern. 11 Rur zwifden Afcenenten u. Defcenbenten mar pon ie bei allen Rationen, aus naturl. Sittlichteitegefühlen, it Che verboten, bei mehrern griech. Bol-ern gwifden Bruber n. Comefter erlaubt. Redtemibriger Borfan , bier bas Bewußts tin bes porbanbnen Grabes ber Bermanbts daft u. ber Strafbarteit bes Beifchlafe, ift wihmendiges Erforbernif bes Berbrechens. Sonft ftrafte man bie Blutfchanbe in luf: u. abfteigenber Linie mit bem Zobe, it übrigen Grabe mit Gefangniß u. forberlider Buchtigung; jest willführlich mit Rudficht auf ben Unterfchieb ber Bermanbts daft in geraber ob. Geitenlinie ob. Schma= pridaft, ber fleifchl. Bermifchung in ob. mfer ber Che, ber Gefdlechteverfchiebens tit. Bei Ungucht in perbotnem bispenfas teln Grabe ift ber Inceft nur Erfdwerunges trunb ber gewöhnl. Strafe. Ibeale Bers rechensconcurreng tritt ein, wo bie Ungucht in Rechteverbrechen mar. Die Strafe geht on mehrmonatl. Freiheite bis ju Sjahr. ucht verbundne Berlegung ber peroul. Rechte, alfo fleischl. Rechts. verbrechen: a) Nothgucht (eineber 4 when Sauptwanbe, f. b.), an) im weite-ten Ginne bie mit Gewalt von einer anern Perfon erzwungne Befriebigung bes Be-Alechtstriebes bes Thaters. Gie ift bb) Rothgucht im eigentl. Ginne (Sturum violentum), b. i. durch rechtswis-brige phyfice ob. pindifde Gewalt ers wungne fleifch. Bermifdung mit einer un-efwitten Beidsperson. Do an einer Unnunbigen bies Berbrechen begangen werben

tonne, barüber f. bie neuften Unterfnchangen: Inrift. Magazin für bas burgerliche u. Strafrecht von Scholy III. zc. 8. Beft, Rr. II. 6. 34 ff. u. Beitfdr. für Rechtepflege u. Berwaltung junacht für bas Ronigreich Sachfen, Lyg. 1838, 2. Bb., Rr. XXV. (f. u. 17). \* Strafe, bas Schwert, wenn bie Rothrucht auch nicht mit Chebrud ob. Bluticanbe verbunden ift. Die Praris ertennt jest nur bei febr großer ob. ben Tob ber Genothjuchtigten berbeiführenber Gewalt barauf. Außerbem ftraft fie nur mit mehrjahriger bie lebenelanglicher Freiheites, in ber Regel Buchthausstrafe. Die Genoths gudtigte behalt alle Rechte einer reinen Sungfrau, barf ben Brautfrang tragen'ac. (f. abrigens u. Strafanberung s). Beachs tenemerther Borfdlag ber Berechtigung ber Genothjuchtigten gur Erauung mit bem Rothe auchter u. alebannigen fofortigen Scheibung bei: Ehrharbt, Entwarf eines Strafgefetbuche art. 1144 n. Jena'fde Lit. 3tg. 182 Dr. 203, S. 182. In England unter Chuarb 987. 208. S. 182. In England unter Eduard I. fep gefind befraft, wurde bei Mochyadu unter Effabeth wieber capital, die der (et 1829 nur an einem Mödden unter O. Jahren verübt. 19. Nötzigigung zur meturrivbeigen Befreibigung des Gefäleibigung  des bung, unfreiwillige Schwachung (Stuprum nolenti illatum, S. non voluntarium, S. nec voluntarium nec vioientum), bie ohne Gewalt, an einer Beibes perfon in einem, bie freie Einwilligung bin= bernben Buftanbe, verübte fleifdliche Bers mifdung gefdicht 17 am) an einer Dons madtigen, Schlafenben, vollig Bestruntenen ob. fonft ihrer Rrafte ob. Sinne vorübergehend Beraubten, a) menn ber Thater biefen Buftanb abfictlich herbeigeführt (Stuprum insidiosum), 8) ob. ben gufallig entstanbnen Bu-ftanb ber Unbeholfenheit blos benust bat (Stuprum furtivum); bb) an Blob= u. Bahnfinnigen (Schmid. diss. I et II de stupro in mente captam commisso, Lips. 1727, 1734); ec) an Un = munbigen (vgl. ob. 16); dd) an einer in manogen (vgi. 0b. 16); dd) an einer in ber Dage Getaufchten, baß fie bie Geftattung bee Beifdlafe für gerecht anfehen mußte (Stuprum fraudulentum): Neiterlat raudulentum) ; Beifchlaf nach porgeblichem Trauen ob. bes Beichtvaters mit bem benfelben ale geiftliche Losfprechung anfebens ben Beichtlinbe u. bgl. "Die in ben Ges fegen nirgende beftimmte, nach ber Praxis willführliche , mehr nach Analogie ber Roths ucht, als ber einfachen Schmadung ju beftimmenbe Strafe ift nach bem Berhaltnig bee Thatere ju ber Gefcanbeten, nach beren Perfonlichfeit u. ben angewenbeten Ditteln. mehrjahrige Freiheiteftrafe, bef. torperliche Budtigung. "d) Entführung f. b. "e)

Chebruch (nach Luthere Sprachgebrauche Chebrederei, lat. Adulterium), porfag= liche (au ben Mitteln ber Unterbrudung bee Ramilienftanbes, f. Balfdung e, geborige) Berlegning ber ehel. Treue burd Bermifdung mit einer anbern Perfon, ale mit welcher ber Thater verbeirathet ift ; bei ben Romern blos bie fleifchl. Bermifdung mit ber Chefrau eines Anbern; nach canonifdem Rechte auch bie Unjucht eines Chemannes mit einer lebigen Beibeperfon. Bei ben Romern traf Poena extraordinaria icon bie Manner. welche mit fremben Chefrauen ein vertraul. Berbaltnif, Bebufe bes Chebruche ob. einer Cheeingebung, einleiteten. Sollicitatio alieparum nuptiarum matrimonil interpellatio, Buhlschaft mit Chefrauen. 22 Sind beibe Berbrecher perbeirathet . fo ift ber Ches bruch ein boppelter (altbeutich Dberbus rerei, lat. Adulterium duplicatum). ift es nur ein Theil, einfacher Chebruch (Adult, simplex); war bie Che bes Une bern bem Ginen unbefannt, foulbhafter Chebrud (Adult, culposum), irrig fo genannt, weil jeber Chebruch Borfat (Do-lus), nicht bles Schulb (Culpa) unters ftellt. " Errig find bie Eintheilungen a) in u. ββ) uneigentl. (Quasladulterium), b. i. bie bon einer verlobten Perfon (bei ben Romern blos von einem verlobten Beibe) begangne Untreue, meil noch nicht in ber @he lebenbe Berlobte einen Chebruch nicht beges hen tonnen; β) in αα) phyf. u. ββ) mo = ral. Chebruch, letter, wenn Diann ob. Frau im Mugenblide ber innigften Bereinis gung ben Plat im Bergen, ber bem Ches gatten gebuhrt, einem anbern Gegenftanb einraumt; Goethe ftellt einen folden in feis nen Bahlvermanbtichaften auf. (Bgl. von Goens Cuningham acht Gefprache über mos ral. Chebruch, 2pg. 1811); y) in aa) mabren u. ββ) bermeinten Chebruch (Adult. verum et putatlyum), lettern ale ber Beifchlaf mit bem eigenen Chegatten in ber Meinung, mit einer fremben Person Ches bruch ju treiben; benn bie Che wird ba nicht gebrochen. Maber richtig find bie Eintheis lungen a) in aa) erwiefenen u. 88) vers mutheten Chebruch (Adult, proba-tum et praesumtum), lestern, ale ben aus gewiffen Unzeigen für mahr gehaltenen Chebruch, nach ben Gefegen ein Chefcheis bungegrund, verfchicen von yy) ver fuch = tem Chebruch (Adult. attentatum), im Begenfage bon dd) vollbrachtem Chebruch (Adult. consummatum); β) in aa) öffentlichen (prafumstiven) Ehebruch (Ehebrecherei), b. i. ben burd ungescheuten, fortgesetten Ums gang jum öffenti. Aergerniß werbenben Ches bruch (nach ber Reichspolizeiorbnung : bie in öffentl, Chebruch fiben), u. 88) nicht of: fentl., eigentl., wirel. Chebruch (f. pb. 21). Die Strafe: a) für bie Chebrecherei (f. ob. m), wenn wenigftens Gine

verheirathete Perfon fich von ihrem Gutta trennt u. mit einer leichtfertigen Derfon us fammenfebt, willführl. Strafe en Beib u. But; b) für ben nicht öffentl., eigentl. Gie bruch (f. ob. 21 u. 24) nach ben altern Strafen fegen Tob, Bermogeneftrafen für ben Dan Berftogung in bas Klofter, bei ben Droip ftanten Freiheiteberaubung für bie Beibe perfon ; bod lief man icon fruber que lan beeverweifung ob. Buchthaueftrafe einte ten; jest ift nicht mehr bie Tobes, bodftes Buchthausftrafe, in ben neuften Gefegen bis Gefangniß ob. Gelbftrafe, bei bem boppelin ftrenger, ale beim einfachen Chebrud, m wendbar. 26 Die Bergeihung bes uniqui bigen Chegatten (Condonatio), theils ante brudlich (Condonatio express), theile aus ichluffabigen Banblungen gb foloffen, 3. B. wenn ber unfdulbige Elegatte, mit bem Fehltritte bes Unbern befant, ihm wieber bie ebel. Pflicht leiftet, fille fcweigende Bergeihung (C. tacit, C. praesumta), wirft Strafmilberung bunt. Fürbitte bes Berlegten). Der Chelen wird auch nicht bon Umte megen, fonten nur auf ben Untrag bes unichulbigen Cho gatten unterfucht u. beftraft. 27 Rad rim fden u. altbeutiden fuberhaupt nad mit rern, nicht civilifirten) Rechten burfte bet Chemann feine im Chebruch ertappte Bar tin, fo wie ben Ehebrecher, eben fo bet Bater feine Tochter mit bem Chebrecherite ten; ftreitig, ob noch anwenbbar? Im mb fonft nicht ungurechnungefabig mademen Affecte geichab. 10 Der Chebruch ift beites Protestanten ein Grund jur Chefdeiten bei ben Katholifen jeboch nur Urfact ju welche in Chebruch gelebt haben, burfen fi nicht beirathen, boch wird hiervon bind bispenfirt. Die Folgen in Bezug auf Co icheibung u. Bermogenerechte f. n. Ete " Particularrechtlich fraft Deftreid "
1-Gmonatl. Arreft, bie Frau bei Ungenbeit ber Baterichaft ftrenger ale ben Ban-Preugen ben ledigen Chebrecher gar nidt ben fculbigen Chemann mit willfubrt Go fangnis, bie fouldige Chefrau mit 3-6 Monaten, doppelten Chebruch an Beder mit 1 Jahr Gefangniß ob. Buchthaus; bi Ronigreich Sachfen ben einfachen Go bruch an ber berehelichten Perfon mit 1monatlichem, an ber lebigen mit 2-in dentlichem, ben boppelten mit 2-3monat Gefängniß; Gotha ben boppelten mit Jahren Buchthaus ob. 8 Monaten Gefang niß, ben einfachen Chebruch einer fran at beiben Theilen, auch ben eines Chemanet an biefem, mit 1 Jahr Buchthaus ob. 4 Mer naten Gefangniß, ob. um 10-25 Tolt., ber ledigen Chebrecherin mit ber Salfte, and um 2 Thir. jur Dlilben = Caffe, in ben ibre gen Gallen von jebem Theile 4 Thir. biergi Altenburg bei boppeltem Chebrud bu Chebrecherin mit 2 Monat, ben Chebrede

nit 6 Boden Befangniß, ob. beibe um bes fallid 20-50 u. 15-40 Thir., bei einfastem bie Chebrecherin wie vorstehenden Ebes neder, ben lebigen Thater aber mit 4 2Bos ben Befaugniß ob. um 10-25 Thir., bie ebige Chebrecherin mit 10 Zagen Befangniß b. um 4-12 Thir. \* Die außerorbentlich eide Literatur über Chebruch ift ents jalten, aus ben altften Beiten in Lipenii bl-Motheca fammt Suppl. u. b. 28. Adulter u. Adulterium, aus fpatern gum Theil in Titnanns Danbb. ber Strafrechtewiffenschaft 2. Bb., Galle 1828, §. 574, Rot. s, aus ben neus ben in Bachters Lehrb. bes Strafrechts, 2. ich Stuttg. 1826, 6. 211, rudfichtl. einzelner Abbandlungen in Rapplere Jurift. Promps-warium, Stuttg. 1835, S. 217 ff. n. Si-fels Repertorium ze. 1. Bb., Lyz. 1835, 5. 178. 11 Bei roberu Boltern ift bie Strafe raufamer Zob, 3. B. burch Steinigen ber bebrecherin bei mehr. Dubammebanern u. bei ben Lesghiern auf bem Rautafus, fonft bei den 3 u ben burch Berreifen ber Ches brecherin von Sunben, Anschmieben bes Ches brichers an ein eifernes glubenbes Bett bei m bin bus, angebl, fucceffives ftudweifes Bergebren bes lebenben Chebrechere u. Stei= nigen ber Chebrecherin bei ben Reufeelans bern; außerbem einfacher Zob, 3. B. bei ben Urbewohnern von Chili, bann burch Ers hiefen bes Chebrechere von bem beleibigten latten bei ben gebachten Besghiern, bei manden Bolfern, 1. B. ben Rubafd anen u. Rafferu blos eine Bufe an Gelb ob. Bieb, bei ben alten Aegyptern Rafeabichneiden ber Chebrecherin, 1000 Stodichlage bem Ches breder. Bei ben mehrften ift bie Blutrache tehalb noch in Gebrauch, 3. B. bei ben Tiberteffen, Mainoten, Rolofden, Beutanern ; bei allen Dolpaamiften wird bie Frau barter als ber Mann beftraft, nach bem Roran burd Einfperren bis jum Tobe, bei ben alten Deutiden burd entehrenbes Muspeitiden u. Berjagen aus bem Dorfe. ad fpatern beutfden Gefenbuchern traf the Theile Enthauptung , Pfahlung ze. f Bigamie (Doppelehe, vielfache Che, lat. Bigamia), im weiteften Ginne bie The eines Mannes ju gleicher Beit mit mehr. Stauen (auch wohl einer Frau mit mehrern Rannern). In engrer Bebeutung nur bie Che mit 2 Gattinnen, war fie bei ben Griechen in einzelnen Fallen gewöhnlich, bei ben Ros mern nicht, nach Ginführung bes Chriftens thums hart verpont u. gewöhnlich mit bem Lobe gestraft. Go noch lange in England. In Frantreich wirb Bigamie mit bem Pranger u. ben Galeeren, in anbern gantern wie ein Chebrud mit erichwerenben Umftanben beftraft. 12. Bei une ift fie entweber fnes effive Bigamie (Bigamia successiva), wenn ein Gatte nach Trennung ber fribern Che noch einmal beirathet (bei Pros teftunten ftets, bei Ratboliten nur nach bem Rob bes erften Gatten erlaubt), ob. gleich. Britige Bigemie (Bigamia simulta-

propria, wo bies nicht gefcheben, ift grunde los, ba ber Beifchlaf bierin nichts anbert; aber begrundet ift bie Eintheilung in Big. simplex, wo nur Gin Theil, u. Big. dupilcata, wo Beibe icon verheirathet finb. \* Die Strafe ift nach ber Carolina bie bes Shebrude (w ff.), jest auch Indifaus u. offentl. Arbeiten, frenger ale beim Ches bruch u. frenger gegen ben verheiratbeten, ale ben unerfeiratbeten Ebeil, am frenge ften bei Big. duplicata. \*\* B) Raturwis brigfeit ber Unjucht (Gobomie, fo ges nannt, weil bie Bewohner von Gobom biefes Berbrechens bezüchtigt merben), im Allges meinen jebe naturmibrige Befriedigung bes Befdlechtetriebes a) burd fleifdl. Ber= mifdung an) mit einem Thiere (Brutalismus, Beftialitat, Sodomla ratione generis), bb) mit einem Denfden beffelben Beidlechte (Sodom, ratione sexus), a) eines Mannes mit einem Manne (Rnabenfdanberei, Paederastia, Commasculatio), #) eines Beis bes mit einem Beibe, ee) nature wibrig mit einer Perfon bes anbern Beidledte (Sodom, ratione ordinis naturne, Sod. praepostera cum feminis); b) auf eine anbre artalsburd Beifdlaf, 3. B. an) burd Dnanie (f. b.); fo genaunt pom Onan (Mof. 1. 38, 4. 8-10); bb) burd Selbftbefledung (f. b., lat. Manu-stupratio). "Die Carolina ftraft nur bie Sohomie zar' thoyny, b. t. Sod. ratione generis et sexus, u. 3war mit ber Feuers ftrafe; bie Praris ertennt nur Buchihauss ob. öffentl. Arbeits , bei andern Arten ber Sobomte Gefangniffrafe, in Mangel ersichwerender Umftanbe, 3. B. ber Berhalts niffe bes Lehrers gu ben Schülern, ber Conseurreng von 3. B. Gewaltthatigeit bei ges swungener Dateraftie, von anbern Fleifdesperbrechen te. "II. Rerner tommt in vergeben, "A) Ruppelei im weitern Ginne (Lenocinium), b. i. bie absichtiche Befordrung ber Unguchtverbrechen u. Bers geben ohne Gewaltthatigfeit, u. swar wenn fie gewerbmaßig, 3. B. in einem eigen bagu eingerichteten, haufig privilegirten Baufe, Borbell, Surenhaufe (f. b.), von einem Burenwirth, Inhaber eines Borbells. betrieben wirb (Buren wirthfchaft, Lenocinium vulgare), im Gegenfas von ber B) Ruppelei im engern Ginne, gefdiebt fie um Bewinnes willen (Lenoc. quaestuarium), außerbem Lenoc. gratuitum non quaestuarium; C) Ruppelei bes Chemanne ob. Batere radfictlid ber Chefrau ob. Zochter, felbft burch

Radlaffigfeit möglich (Lenoc. eminens qua-lificatum), außerbem Lenoc. simplex. "Der Thater, Ruppler (Leno, eigentlich Stlas benhandler, bod faft ftete mit ber Rebenbes beutung von Ruppler, ob. Eigenthumer von Stlavinnen, bie er für Gelb Preis gab) ; Lena, ein Beib, in gleicher Bebeutung. Beibe galten bei ben Romern für unebrlid, burften por Gericht fein Beugnif ablegen ac. "Die Strafe ift nach ber peinl. Ber. Drbn. wills Pubrlid für bie einfache Ruppelet, Chrlofigs Beit fammt ber rom. Strafe (mofur man ire rig bie Tobesftrafe annahm) für bie qualis ficirte, jest für beibe willtubrlich (mit Ruds ficht auf die Art der Ruppelei [f. ob. 11] bon der leichtften, dem Lenoc. simplex et gratultum an, aufwarts jum Lenoc. quaestuarium, bann Lenoc. vulgare bis jur fcwerften, bem Lenoc. qualificatum, auf bie Befcaffenheit bes beforberten Unguchteberbrechene n. auf bie Art n. ben Erfolg ber Beibulfe) forperl. Buchtigung , 4, 6, 8 Bochen Gefangniß , 1, 2, 8 Jahre Buchthaus. "Reben ben fur bie 8. B. bereits angegebnen Strafen pflegte fonft auf Rirdenbuße, b. i. eine Abbitte in ber Rirche megen bes berurfachten Stans bals, ertannt ju werben. Sie ift abgefcafft, bier u. ba wird bie Gebuhr an bie Geiftliche

feit bafür noch bezahlt , Bnft haler. (Bs.) Fleischlose, f. u. Eingeweibethiere u. Fleifdthiere. Flèischlurche, f. u. Amphibien a Flèischmachende Hinde, fo v. w. Bereinigende Binde, f. Binden (Chir.) 11. Fleischmachende Mittel (In-carnantia), balfamifde u. a. Mittel, bie bei Bunben bas Radmadfen neuen Fleis

fdes beforbern.

fter, grunbete 1799 bie Meifner Beinbaus gefellicaft; ft. 1831 ju Dreeben; for.: Blus menverzeichniff, Dreeb. 1783, 2. Mufl. ebb. 1784; Ueber bie Erziehung ber Maulbeers baume u. bie Beforberung bes Seibenbaues, ebb. 1784; Aufmunterung jum Seibenbau, ebb. 1789; überf. Lanbrianis Abhandl. über den Seibendau aus dem Ital., ebb. 1793. 2) (Gottfried), gcb. 1777 zu Erlangen, Professo der Heilfund an der Universität dascibst; sch.: Anleitung zur speren, u. po-tigeil. Untersuchung der Menschen u. These leichname, Ext. 1811; Anweit, zur Zerglieberung ber Rustein, ebb. 1811; Leidenoff. derung der musserin, ew. 1811; Leiweinig-nungen, ebb. 1815. 3) (Friedr. Ludw.), geb. ju Rürnberg 1806, Profector u. Prof. der Medicin in Erlangen; fdr.: Bilbungs-bemmungen der Menficen nur der Thiere, Rurnb. 1833; Scenographia arteriarum,

Erl. 1832; Scenographia nervorum, 1837. (Lo. u. He.) Fleischmarkt, f. n. Martt. Fleischmole (Geburteb.), f. n. Role,

Fleischmulde, f. u. Malbe r). Fleischnabelbruch (Chir.). gemade in ber Rabelgegenb, falfder Rabeb brud, f. Brud (Chir.) 1.

Fleischpilze (Fruchtpilge), f. Diens Fleischpolyp, f. u. Polup (Ach). Fleischreiher, f. u. Reiher 2). Fleischroth, f. u. Roth.

Fleischschätzer, f. u. Fleischa Fleischscharren, fo v. w. Fleisch

bant. Fleischseite, fo v. w. Masfritt. Fleischsohle (Pferbem.), f. n. bu. Fleischständer (paush.), fo n. n. Botelfaf.

Fleischsteuer. f. u. Stener u. Alth fder s. Fleischstrahl (Pferbew.), f. u. \$6 Fleischthiere, Thiere, mit eight. Anochen u. baran befindt. Fleisch, alle Gängtbiere, Bögel, Fisse Amphibien; F-lose bagegen die übrigen Abiere. Fleischtrockenstube, s. n. Ind

nen bes Fleifdes.

Fleisch- u. Klauenzange, f.L. Zortur 14. Fleischwunden, f. u. Bunben Fleischzahn , f. u. Bahne.

Fleischzangen, f. u. Zortst s. Fleischzehnt, f. u. Behnt. Fleiss, bas anhaltenbe Streben, fent Rrafte für einen rühml. 3med ju benugm, ohne burch Befchwerben ob. Entbehrungen davon fic abhalten zu laffen. Er ift, mit überhanpt nühl. Thatigkeit (Arbeitfau-keit), Pflicht; fein ihm entgegenftehenter Fehler ift die Faulbeit.

Flemming, 1) Lanbhobe, fo n. n. Slämming; 3) Grafich., f. u. Kentudy.
Flemming. A) Ablige u. grafifiet.
Derfonen: alte freibertl. pommerfec for mille, 1712 als Grafen anerkannt. Rech murbig finb: 1) (Saino Beinrid), geb. in Pommern 1632, bilbete fic auf Mir verfitaten u. Reifen, trat in branbens bann in taiferl. u. hierauf wieber in fum benburg. Dienfte, wurbe 1672 Dierft, ging bann in fachf. Dienfte, war bort bon 1681 -90 Feldmarfchall, wohnte ale folder ber Entfepung Biene bei, trat 1690 wieber in wattepung wiene ver, frat 1009 bieber in ben branbeitung, Diemt jurich, foch in Klanbern u. Brabant, ging nach bem Mie wider Frieben auf feine Ginter u. B. un bem Schoffe Buckon 1706. 2) Jateb hein richt, Reffe bet Bor., gel. 1867, nachm branbenturgische Dienste, dum fich fische, verschaffte 1897 August bem Bin En bis volle Ginterfer. ten die poln. Konigefrone u. zeichnete fis auch gegen Karl XII. aus, ber bei bem Ran-ftabter Frieden feine Ausliefrung verlangte

bod guber unterrichtet, mar er in bas Brem

leuburgifde geflohn. Er Pehrte balb barauf iad Dresben gurud, berebete nach ber Schlacht ion Pultama feinen Ronig jum Kriege ges en Comeben, u. führte in ihm bas Dbers ummando in Dommern. Er ft. ale t. t. Btaatsminifter u. Felbmarfcall ju Bien 728. 3) (Rarl Enbm. Abam Friebr.), eb. 1783, Cobn bes bamal, Rronfdwerts rigere Graf Johann Beinrid 30. iering ju Erfurt, jegiges Familienhaupt. 3) Andere Berfonen: 4) (Paul), 26. 1609 ju Bartenftein im Boigtlande, bubirte Debicin in Leipzig u. wollte fich ufelbft nieberlaffen ; allein bie Unruben bes Diabr. Rriege trieben ibn 1638 nach Bolbin; 1634 ging er mit Berg. Friebrichs v. tinen Schwager, ben ruff. Cjar, 1635 mit Mearins nach Perfien, woher er erft 1689 mudtehrte. Er ließ fich nun ale Argt in

damburg nieber, ft. indeß fcon 1640. F. ft ber hanptlyriter feiner Beit, fcr. Lieber, onette, Epigramme; er fcloß fic, obgleich ingeborner Schleffer, boch ber fclef. Schule a, f. Deutsche Literatur sz. Seine geifts b weltl. Poemata (barunter bie poet. Bals a), Jena 1642, Merfeburg 1685, bef. bie befange ber Liebe, bie Dben u. Conette errathen entschiebes Zalent jur lyr. Poes E. Fes etleine Gelichte u. Lebensbescht, w. G. Schwab, Stutte, 1829; auch Brit, Rüller, Lyp. 1822. (Lt., Pr. u. Lb.) Flemmingta (F. Roxb.), Pflanzens Att., aus der nat. Kam. ber hulfenpflanzen, Att., aus der nat. Kam. ber hulfenpflanzen, apilionaceae, Hedysareae Rchnb., Ques in Ok., Diabelphie, Defanbrie L., oftinb.

Straucher. Flenchi (m. Geogr.), Gau im jest Braunfdweigifden, erhielt in ber golge urd ben Ganberebeimer Gau eine neue Ibtbeilung.

Flench Keys (fpr. Flentich Sihe), Sandinfeln, f. Bahama r). Flensburg (F - borg), 1) Amt im an. Bergogthum Schleswig; begreift ben röften Theil bes ehemal. Laubes Angeln, 6 AM.; 30,000 Em.; 2) Sauptft. barin m Fierb gleiches Ramens, Feftung, hat tehrere Bohlthatigteitsanftalten n. Schiffs ahrtefdule, Gymnafium, mehrere Primars hulen, Segeltuchmanufactur, Buderfiebes eien u. Zabatfabriten, ftarte Branntweins rennerei, Schiffsbau, Handel (140 eigne jahrzeuge), tagl. Markte 3 23,000 Ew.; 3) Besch.). F. foll um 1200 von einem Sbelstanne Flenes gegründet worden sein; es urbe im Rriege swifden Erich b. Beiligen ; feinem Bruber Abel im 13, Jahrh. von frfterm erobert u. verbrannt ; in bem Kriege es Grafen Rittas v. Solftein gegen feinen

Bruber Beinrich befeftigt ; nach ber Ditte bes & Jahrh. von bem Grafen Beinrich an Erich II. ale Unterpfant gegeben u. nach geleiftes er Bablung nicht verlaffen, bie bie Danen bei

fagebed gefclagen maren. Dann nahmen

es bie Danen mieber; 1427 pergebene von Beinrich von Schleswig belagert; 1481 von ben Solfteinern erobert; 1627 u. 1628 bon ben Raiferlichen genommen n. verwüftet; feit 1643 ofter bon ben Comeben erobert; 1646 murbe auf bem bafigen Schloffe Ronig Chris flian V. geboren; 1655 murbe ber Gof pon Ropenhagen, wegen ber Deft, bierher vers legt. D. B. Möller, Siftor. Bericht von &., Fleneb. 1767. (Wr. u. Lb.)

Flensen (Flenzer, Flensstü-cke, F-werk, F-haken), f. u. Balls

fifch u. F-gat (F-loch), f. ebb. m. Flenten (lat., bie Beinenben), in ber alten Rirche bie 1. ber 4 Rlaffen von Bu-Bern; baber bie 1. Bufftation por ber Rirds thure . mo bie Bugenben jeben Gintretenben weinend um Furbitte anflehten.

Flentigau (m. Geogr.), Gan, bie Ges gend um Ganberebeim.

Flerzheim, Pfarrborf im Rr. Rhein-bach bes preuß. Rgebits. Roln; fonft ein befestigtes Schloß; 900 Em. Flesche, Felbichange, aus 2 unter eis

nem Bintel von 60° gufammenftogenben Bruftwehren, mit Graben, beftehend, wirb gewöhnlich mit bem Ruden an einen Flug ob. an ein ahnl. Raturhinbernis gelehnt, ob. burd eine Pallifabirung gefchloffen; bei Festungen am Buße bes Glacis ber aus-ipringenben Bintel beißen fie gewöhnlich Lunetten, Bor ber Fahnenwache im Lager wurden fie nur aus Gewohnheit aufgewors fen. Bgl. Außenwerte. (v. Hy.)

Flesensee, Gee im Grofberjogthum Medlenburg.

Fletcher, 1) (30 hn), geb. 1576 ju Rorthampton, Sohn bee Bifchofe von Lons bon, Richard &., entfagte auf ber Univers fitat Cambridge ber Jurisprubens, marb bras mat. Dichter u. fcrieb mit feinem Freunde Beaumont 50 Stude furs Theater, wovon biefem die Erfindung, &. aber die Musfuhs rung jugefdrieben wirb. Works of Beaumont and F., Lond. 1679, 10 Bbe. Fol., ebb. 1780, ebb. 1814, 14 Bbe., beutich von Rannegieger, Berl. 1808, 2 Bbe. 3) (Phi= neas), geb. 1582, ft. 1642 ale Pfarrer ju Bilgan in Rorfoltfbire; Dichter, ausges geichnet burch feine Sifcheribullen, Ebinb. Island.

Fleth , f. u. Ballfifc 10 u. Baring. Fletio (a. Geogr.), f. u. Bleten (Gefch.) Fletsch, Getrant; bas Gelbe von 3 Eitronen mit Buder abgerieben, 2 Rannen

Baffer u. ebenfoviel guter Rothwein bars uber gegoffen, burch eine Gerviette filtrirt u. mit in Waffer aufgeloftem Buder verfüßt. Fletsche .. f. u. Bahninftrumente ..

Fletschen (auß. der gew. Bed.), 1) breit schagen, bes. von Metallen; dab. 2) bessen Abgange beim hammern. Flette, Schischen zum Ueberschen von

Perfonen u. jum Eransport leichter Baaren. Fletus (lat.), bas Beinen.

Fletwood, fo v. w. Flectwood. Fleum (a. Geogt.), fo v. w. Flebum. Fleur (fr., pr. Flöbr), 1) Blume; 3) mas fich frisch, fein, glangend barftellt, mie F. die fanine. Arafmehl.

wit F. de farine, Araftmehl.
Fleurance (F-rênee, F-range, fpr. Hibrangs), Grabt, f. u. Lectoure.

Fleurenser (fpr. Klöhr...), truge Beneinung ber Kloriagenfer. Fleuret (fpr. Klöbrah), 1) (Holgew.), fo v. w. Kloretfeibe; 2) f. u. Blancarbs;

3) fo v. w. Aures; 4) (Fecht.), fo v. w. Stofrappier, f. n. Fechtfunft a. Fleurette (fpr. Flohrett), Quelle, f.

n. Rérac 2).

Fleuretten (v.fr.), 1) Schmeicheleien;
3) oft wiederholte Lieblingsgedanten eines
Componisten, wenn auch unter veränderter
Tons n. Tactart.

Fleurier (fpr. Flöhrich), Dorf, f. u.

Bal de Travers.
Fleurieu (fpr. Flöbriöb), 1) Infel det van Diemensland; 3) Bat u. 3) Fluß auf van Diemenslinfel; 4) halbinfel, f. u. Klindersland.

Fleurist (v. fr.), 1) Blumenkenner, Blumenfreund; 2) Blumenmaler. Fleuron (fpr. Florong), 1) Bergies

rung von Blumen u. Laubwerf; B) (Shrifts gatt.), so v. w. Buchtrusterftod. Fleuron (fr., fpr. Flörong), Lichtes Zeug von Seibe, Leinen u. Wolle.

Fleurs, Thal, f. n. Dellegrino. Fleurus (fpr. Floru), Marttfl. im belg. Bit. Charleroi, Prov. Bennegan, 2200 @w. Dier Chlachten: a) am 29. Mug. 1622 swifden bem bergog von Braunfdweia Chris ftian u. bem Grafen Ernft von Manefeld, u. bem General Corbopa mit ben Spaniern. Erftre folugen fich ju ben Bollanbern burch, f. Dreiftgjabriger Rrieg so; b) am 1. Jult 1690 Sieg bes Marfcalle von guremburg über bie Deutschen u. Bollander unter bem Fürften von Balbed, f. u. Lubwige XIV. Rriege; e) am 26. Juni 1794 Schlacht swifden ben Frangofen unter Jourban u. ben Deftreichern unter Dring Jofias v. Ros burg, ber, obicon Sieger, bas Schlachtfelb n. die Rieberlande raumte, f. Frangofifcher Revolutionefrieg at; d) Coladt am 16.

Kitej von 1812—15 ur. (Pr.):
Flēdry, f. u. Burgunher Beine s.
Flēdry (tr. Kjörl), B) (Claube), geb.
paris 1849; 1685 Parlamentabovcat,
1687 Beglither u. fpätre Infirmere ber fix
Fledrichter ber ingan Lubby XV, fb.
1723; fdr.: Hist. ecclesiantique (bis 1414),
Floridherter ber ingan Lubby (St.):
Floridherter ber ingan

Lobebe in Langueboc 1653; Almofenier bei

Juni 1815, f. Ligny u. Ruffifd = beutfcher

1698 Bifchof von Frejus u. bann Erjichte bes jungen Ludwig XV., bem er fich unent-behrlich machte. 1723 ward er Minifter ber geiftl. Angelegenheiten, 1726 Carbinal u. jugleich bon Lubwig XV. an ber Stelle bei von ihm gefrürzten herzoge von Bourben. Conde an bie Spise bes Minifteriums geftellt. Orbnungfliebe , Sparfamteit, befennene Rube u. Friebensliebe begeichneten baffelbe. 1788 marb er megen ber poin. Ab nigemabl in einen Rrice mit Defreid : Rufland verwidelt, &. erwarb in bem grib ben bon 1735 Lothringen für Ctaniffet Lescsineti, Comiegervater Lubmias XV., 1. nad beffen Tobe für Frantreid u. fuhr mm fort, einen Bermittler in allen Rriegefallen ju. maden. Rury por feinem Enbe etregte er, bie pragmat, Sanction brechenb, 1741 einen Rrieg mit Deftreid. Er ft. 1748 p Iffp bei Paris. 3) (B. be Chaboulet, D. M. Conarb, Baron), geb. 1779, 178 Anführer eines Bataillons ber Rations unpuper eines Batailions der Rations garde, jog am 13. Bendemiaire mit gegutet Rationalconvent, ward gefangen, wiederib freit, beim Finanzwesen angeftellt, dann lib terpräsect zu Chateau d Bois im Meante bepart., ging nach ber Reftauration nad 3100 lien n. nach Rapoleone Rudfehr nach Frant reich jurnd, u. wurte bon biefem jum geb. Gecretar ernannt. Rach beffen Mbbantung ging er ale Beachteter nad Conbon; nad 90

ber Ronigin u. bann aud bei gubn. XIV.,

ris juridgefehrt, fl. er bef. 1885; fet: Mem. pour servir à l'bist. du retour eis règne de Napoléon en 1815, 2enten 188, Jamh. 1820, beutig fr. p. 1820; (L.f. n. P.) Fiènète (Fiènètachier), P.) juinilé flacées Janbelsfehrynen ber dollante : Camburger, vorn u. binten febr bett, mi jumidé nichtigen Maften, fight 380 ill 900 Laften; wegen fibrer langiamen flatt nur noenig megt im Gebraud; 39) fe b. 1

Kleet.
Flevo (a. Geogr.), 1) der heutige Imberfee, wahrscheinlig zu der Wönnerzeit für ner, als jest, indem sie damit zugleis Pk-vum östlum, die össt. Münnung ist Meine, bezichneten; 20 Klund om Wündung des Rheins in dem vorigen; letter Geografie der die Berne fleven eine Ellum, Ort der Kliedory, in Alle die Bereffische der Kliedory, n. And, nach der Münner.

ber Ems. Flexa ācies (lat.), fo v. w. Gibbers acies. Flexībel (v. lat.), 1) biegjam; 1)

leicht zu behandeln 3) von Wörtern, ab verfaichte Erdungen annehmen, f. unt flexion I; dob. P-Blitäte, Bieglandti. Flexion (v. lat.), I) Becupny iht. 3) Berändeung ber form eines Worte, um die versiedenen Wohlfacmiene, berne ber durch besjielbe begeichnete Begriff filbi ift, anyueigem, flexibel find in ben meine Eprachen bas Cushantiv, Promenn, ab jectio (mit Jangerijf eines Lygist der Sabe rter u. bes Darticips), ber Artifel u. bas thum, baber fie flexible Rebetheile fen. Das Flectirem bes letten Rebes ile beift Coningiren, ber erftern Des niren (f. b.). Den Gegenfat ber Flext-Ha bilben bie inflexiblen Worter, iche nicht burch Endungen verändert wertonnen, wie Abverbia, Conjunctionen, ipositionen, Interjectionen n. ein Theil Babimorter. (Sch. n. Lb.)

Flexor (Anat.), Bengemustel. Flexumines, alter Rame ber rom.

tter, f. b.

iter, f. b.

\*\*Flexassus (Bot.), bin n. her gebogen.

\*\*Flexassus (Bot.), bin n. her gebogen.

\*\*Flexars estl, f. n. Darm w.

\*\*Flibüsster, 'im Anfang bestl. Jahrb.

\*\*ten einige, von der Infel St. Ehriftod

\*\*teine Engländer n. Franzeien fich auf

\*\*Edilbröteninfel, nach bei St. Domingo.

\*\*Landam um Andes ungen nd. auf

\*\*Dartham um Andes den dangen nd. auf bergelaffen, um Zabat gu bauen ob. auf Domingo Buffel ju jagen, beren Fleifch

nad Art ber Inbianer an ber Sonne dneten (baber auch Bntanier), u. eraubereien gu treiben, u. fuhren bagu gemeinen Boten (Flieboote, baher ihr met, ja in blofen Canots, in die See. war zerforten bie Spanier die Rieberlaf; ig der F. auf der Schildfroteninsel, bens bertrieben fie die Spanier Amal von r. Rad ber Musrottung ber Buffel burch Spanier auf St. Domingo trieben bie ausschlieflich Geerauberet, u. nach n. b trat ber Abichaum aller feefahrenben uitonen ben Fen bei, bie nun, von ber j. u. franz. Regierung Legunstigt, sich ju den größten Unternehmungen verein-" Em wurden balb die Ramen eines errele Grand, Levis Scott, Ednarb

abis, Alexanber b. Eifenarm, l'Dlois, Grammont, be Gouff, van Born, organ u. M. berühmt. \* Die Plunbrung : Stabt St. Frangisco be Campece ir bas erfte wichtige Unternehmen ber &., n balb mehrere abnliche folgten; l' Dlos is eroberte 1666 mit 660 Mann Maras ibo u. Fort be la Barra, 1668 uerto bel Principe auf Euba, orto bello u. ameritanifch Bibrals ju endlich um bas Cap forn gurude

jelten. 1683 warb Bera Erug von 1200 unter ban Born u. Chaumont überrum= It u. 1685 Campe de genommen, wo fie 1 Lubwigstage an Ehren bes Ronigs von antreid fur 200,000 Piafter Campecheholy rbrannten. 1685 fegelten mehrere Saufen , benen man jest von frang. u. engl. Seite n Sons ju verweigern anfing, 1100 M. ut von Domingo u. Jamaifa nach bem übmeere burch bie Dagellanftrafe, um bie

afen bon Chili u. Peru gu plunbern. Gie

then jeboch bort auf eine fpan. Flotte von

7 großen Schiffen, verloren ein gabrieug murben ganglich gerftreut u. Behrten groß-tentheils burch bie Magellanifche Deerenge jurud. Ein anbrer 285 Dt. ftarter Baufen, bem bie Schiffe fehlten, jog quer burch bas Lanb, über Ricaragna u. bie Stabt Reu-Segovia, u. gelangten nad ben arofs ten Comieriafeiten an ben Dagbalenenfluf. fdifften in Baumbaftforben ben gluß binab,

u. tamen fo nach Glagiger Banbernng am Meere an, wo fie in Canote nach ber Per-leninfel hinuber, von ba aber einzeln auf Sanbeleichiffen nach ben weftinb. Infeln fuhren. Bon ba an verfdwindet ber Rame ber &., indem fie größtenthells fic auf bem, an einer frangof. Colonie gewordnen Dos ningo anfiebelten. Rur 1697 begleiteten 650 berfelben ben frang. Abmiral be Pointis bei ber Unternehmnng gegen Carthagena, trennten fich aber nachher, weil ihnen ber Abmiral ihren Antheil an ber Beute vers weigerte, bon ber frang. Flotte, fehrten nach Carthagena gurud u. mpreften noch ein befonbres Lofegelb. Gie loften fich enbe lich in orbentl. Coloniften auf Bgl. b. are

denholy Gefd. ber &. im 2, Th. f. fl. hiftor. Coriften , Zub. 1808. (v. Hy. u. Pr.)

denbol Gelde, der F. im Z. Ab. 1. it. difter. Gefriffen, Züb. 1908. (\* 149. u. Pr.) Fildbatler, Infein, s.u. Denvirsland. Flick Gelfifdon, s. i. u. Gölte 2). Flickben, 1. d deut Guffelung eines Flicken, 1. d deut Guffelung eines Flicken, 1. d deut Guffelung eines Eidets, od. F-a, eine schabeit gewerder Zache wieder gang u. brauchder met abs. Eilekerei, Flickarbeit, die Banblung bes &st; in größern Stabten überlaffen viele Meifter biefe Arbeit ale Reierabend = u. Sonntagearbeit ben Gefellen.

Flickgans, eine halbe geraucherte Gans.

Flickgedicht (Poet.), fo v. w. Cento. Flickleder, fo v. w. Schneibeleber. Flickmesser (Glaf.), 1) fo v. w. Bleitnecht; 3) ein ftatt beffen gebranchtes

Bleitnegt; B) ein fiatt deljen gevinnigen. Meffer mit kutzer Klinge, womit das Hend fterblei aufgebogen u. abgeschitten wird. Flickwort, s. Expletiva particula. Flickwort (Schiffow), so v. v. Blieboot. Fliede, 1) bei Schaf u. Baumwolle fo viel Bolle, als auf einmal geframpelt wird; 2) fertig geframpelte Bolle, wie fie jum Spinnen gefdidt ift; hat bie Geftalt eines langen bunnen Filges; 3) F - enwelches über ein runbes Stud Bolgden gu-fammengewidelt wirb, um es ju fpinnen.

Flieder, 1) (Beeren Baubpflans gen), Dtens 15. Bunft ber 9. Ri. (Baubs pflangen); Baume u. Straucher meift mare merer Lanber, mit waffrigem Saft, weiße edigen u. enotigen Zweigen, gestielten Ge-genblattern, ohne Nebenblatter; Bluthen: regelmäßig Appaltig ob. Ablattig, meist in Igabl. Rispen; 2 Staubfaben; oft gespalts nen Griffel; tapfel =, pflaumen = ob. bees renartigen, 2fachrigen, 1-2 famigen Grichs

ten; Samen mit Eweiß; Mürzelden gegen dem Radel. Ab feliungen: A) Sads mineen, mit aufrechen Samen, auf bem Boben der Fäder; B) Dieinen, mit dangenden Samen; A) gemeiner K, Sanducis nigra; B) franischer K, Syringa vulgaris; A) perissider K, Suringa V, Suringa

Fliederschwanz, fo v. w. Ptychozoon, f. n. Gedo.

Fliege, 11) bei Reuern oft fo v. w. ein volleommnes, fliegenbes Infect; 28) bef. bie 3meiflugler, bie beehalb auch in Lauss, Comirrs, Comebs, Lippens, Raubs, Schnepfen = & = n ac. getheil. werben. (Musca), nach Linne Gattung ber 3mei= fingler, unterfcieben burch fleifchigen Rufs fel, 2 Geitenlippen u. Mangel ber Zafter; neuerbinge in viele Gattungen gerfallt u. bilben größtentheile bie Familie ber Lippen= F=n. Latreille theilt fie in Creophilae (Rleifd : Frn), Anthomyzida (mit ben Gatt. Anthomyia, Drymeia, Coenosia), Ilydromyzida, Scatomyzida, Dolichocera, Leptopodita, Carpomyzae (grncht = g = n), Gymnomyzida, Hypocera. 4) (Schmeiß = g., Musca), Gattung ber Lippen = & = n; Zafter: faben: formig ob. an bem Enbe bider in ber Munds grube; Comingericuppen: groß; glugel: meift ausgebreitet; faugen gluffigteiten; Barben im Mas, Dift u. bergl. ale weiße Burmer. Ginige gebaren lebenbige Maben. "Alls Untergattungen biervon find aufges ftellt: a) Löffel. E. (Lispe Metgen), gubs lerborften : ichmach gefiebert; Zafter : loffel= formig ; Mugen : getrennt ; Binterleib : 4rin= gelig; Art: langhalfige 2=F. (L. lon-gicollis), n. e. a. b) Schwarg=F. (Megicollis), n. e. a. 1b) Somara- g. (Me-lanophora Metgen), bie Bubler erreichen nur bie Salfte bee Borbergesichte u. ftogen an ber Burgel jusammen, bas Endglieb faft linfenformig. Ift mit Metopia unter Tachina bei Meigen vereinigt. Urt: Thaus weißen Blugelfpigen, im Gebuid. Gemit= ter= &. (M. meteorica), fcmarg, Augen rothbraun, hinterleib fehr haarig; Dens foen u. Bieb, jumahl bei Bewitterezeiten, wo fie bem Bieh in Die Dhren briechen u. fich an bie Augen feben, febr laftig. c) (Metopia Meig.), Fubler: jurudgebrudt, halb fo lang ale bas Borbergeficht, ftogen an ber Burgel gufammen; Enbglieb: lang= lich, malgenformig, mit nadter Borfte. Ift fpater von ihm mit Tachina (f. Conells fliege) bereinigt morben. Art: M. labiata. d) Comalben = F. (Ocyptera Latr.), Flugel ausgebreitet, 2. Fuhlerglied lang. 8. am langften; leben in Pflangenftengeln u. Burgeln. Art: Roblichmalben= 8. (O. brassicaria), fcmary, mit 2 braunres then Leibringen; O. lateralis, fcmags, mit 2 rothbraunen Geitenfleden am Bauche, legt gegen 20,000 lebenbige Larpen. . e)

Breit= &. (Phasia Latr., Thereva Fabr.), Fühler an ber Burgel getrennt u. paralle laufend, Rorper: turg, Sinterleib: flat fast halbrund, Flügel: groß. Art: halby bedte Breit=F. (Ph. subcoleoptrata, Mu ca s. L.). f) Sowing = F. (Sepis Fal len.), Ropf ift fugelig, Augen getrennt w rund, Untergeficht u. ber Leib nadt, fomin gen faft immer ihre Flugel, gemein Bras u. Beden. Art: Rafe=8. (f. b.). . Echinomyia, 2. Fublerglied febr lan Art: Riefens F. (f. u. Schnellfligen Mesembrina Melg.); u.A. 5) Eigen 8. (Musca Latr.), Leib breiedig, May ftehn nabe beifammen ob. berühren fi Arten: Fleifch =, Golb=, Comeij (f. b. unter Fleifcfliege), Stuben=R. b.), u. A. 6) Co p. w. Stubenfliege "1 Spanifde &., f. u. Spanifche flieges Pflaftertafer. " 8) Blinbe &., fos. Pflaftertafer. " S) Blinbe &., for Blindbremfe. Ginige Arten Fon ton in Bernftein eingeschloffen por. (Wr.) Fliege, 1) fleines Sternbild auf Sternen, bas Bevel gwifden bem 9 fenhaupt, bem Stier, bem Bibber u. be beiben Triangeln eingefügt hat; B) fon.

Biene. Fliege (in andrer Bebeutung) !
Budfeum.), fo v. w. Korn, v) (Chiff.) fo v. w. Andres (daufel, f. Andre.
Fliegeflesche, Fische, die fich mitti ihrer langen Floßfebern iber bas Belle erheben u. eine geldang ichwebend erk ein können, 3. B. Dactyloterus u. kw.

coetus.

Fliegen, 1 felbftftanbige Bemeg ber Thiere in ber Atmofpabre auf gn Streden. Bef. ift bas Bermogen bam Bi geln u. bem großern Theile ber Infet burd eigne Flugorgane (Flugel) verliet Das F. der Vogel wird burd it gangen Rorperbau begunftigt. Rur Strauß, ber Rafuar u. bie Fettgans babe einen ju ichmerfälligen Rorper um ju 3m Flug burchichneiben bie Bogel mit ib rem porgeftredten Schnabel, fleinen Rovi langen Sale, ovalen Rorper, jurudgejoutt Sugen, ausgebreiteten Comange bie 200 pfeilartig. Der Schwerpuntt fallt babn u regelmäßigem Sluge immer in ber Im ber Bruft unterwarts, bie ausgebreiten Flügel bienen ihnen nach Umftanben di Ruber, ale Gegel u. ale Fallidirm, bet Comany ale Steuerruber. "Die Beide tigfeit bes Bogelforpers wird burd hautige Luftfade, bie bie Bogel in ber Brufts u. Bauchhohle haben, erhobt, in welche Luft aus ben Lungen u. bei ben burd Flug fich auszeichnenben Bogeln in bie meis

ften ihrer Knochen bringt, bie um befinds

len martleer u. ftart ausgehöhlt finb. Utbs

rigens ift ber Blug einer jeben Bogelett

eben fo verfdieden, wie ihr Befieber. Die

größte Schwierigfeit ift immer bas Mafif.

Meift macht ber Bogel bann einen tinn

Sprung, ob. nimmt einen fleinen Mala

fentt fid borber bon einer Sobe berab. hnerartige Bogel f. nur mit großer Une ngung u. ftartem Stugelfclage auf furge reden aufwarts u. erhalten fich bochft per in horizontaler Richtung, Die Falsarten u. überhaupt Raubvogel f. bages auen n. woergaupt Rauvogel f. dage febr bod n., mie Angoögel, Schwalben 1., nicht nur fcnell, sondern auch lange baltend. Man schaft die Gefcwindigs bes flugs von Raubvögeln über 3000 in 1 Min. u. auf 10 M. in 1 Stunde. as &. wirb bei Bogeln nicht nur burch Starte ihrer glugelmusteln, fonbern burd bie vortheilbafte Anfegung biefer bas eigen bagu breite u. ichilbformige u. einem porfebenben Kamm verfebne aftbein u. ben ben Bogeln eignen Gabels den begunftigt. Die Beubungen im ige macht ber Bogel mit Leichtigfeit 6 Ungleichheit bee Flugelfdlage n. Bererung ber Richtung bes Ropfs n. bee manies. Der horizontale flug ift ein geraber, fonbern immer mehr ob. uger ein wellenformiger, tweeten flugels fid, unter Gentung, burd neue glugels ige wieber einen Auffdwung gibt, Biele jel, wie Spectre, f. nicht anders als tweife. Das icheinbare Someben Raubvogel auf einer Stelle wird burch sformiges Dreben bemirtt, in bem fie if funbenlang ausharren, mabrenb fie' weit ausgebreitetem flugel u. Schwang große Luftichicht unter fich haben. eim Rieber . R. überlaßt fic ein Bogel ft feiner Somere, inbem er fich nur bie tenrichtung gibt ; boch befchlennigen Ctofs reitete Flugel gemäßigt wirb, burch Mufs ttefchlagen ber Flugel u. Rieberfenten Ropfs. Das F. der Insecten ift

noch verfchiebenartiger ale bas ber Bos Daufig überfclagen fie fic u. flattern ftetem Umtehren. Durch bie Sonellige ber flügelbewegung erhalten fie ihren, Theil relativ febr fcmerfalligen Kore (wie 3. B. die Porniffen) fcmebenb; beswillen ift auch bei vielen mit bem f. ner ein fummenbes Beraufd verbunben. as F. der Vierfüssler, bie vogels ig f. (ber Flebermaufe), gefdieht burch ne weit ausgestredte Flughaute amifchen Borberfüßen. Anbern Gattungen, bie I auch ale fliegenbe bezeichnet werben, it ihre glughaut mehr jum weiten rung, indem fie ausgefpannt ihren Fall figt. 10 Fliegende Fische bemes figt. 10 Fliegende eine ausgebiln Rloffen, f. Fliegfifche. " Much von enfchen ift ber Berfuc, fich mittelft flicher Flugel (glugmafdinen) ble Luft ju erheben, oft gemacht wor-Schon bie gabel bom Dabalss Bearos bezeugt, wie alt bie 3bee, gut ift. Epater verfuchten Debrere bas &., in fammtlich ohne gludlichen Erfolg. ift waren es burd eine fire 3bee befangne

Iniperial . Beriton. 2. Muft. X.

Leute, bie ben Berfud mit bem Leben reute, vie oen serlum mit oben Leven ob. mit zerbrochene Gliebern basten, wie Giambatt. Dante im 18. Jahrb. Bon biefen Art woren bie Fliesperluch Weers weins aus Antiemhe 1702 pu Giefen u. bes Chinelbers Bereb linger zu Ulm; auch ber Rector Wilfelm zu Rofichen der Bert bie ber Bert fechen. rebete bem &. immer bas Bort u. fdrieb viel barüber. "Am weitften tam ber Uhrmader Degen ju Bien. Immer wirb es febr fcmierig, wenn aud nicht unmögl. fein, eine genugende Borrichtung, gum tett, eine genigenbe vorlingening, juni B. gu erfinben, weil, außer ber eignen Schwere auch noch bie ber großen Flügel gu überwinden ift, weil bem Menschen die großen Musteln an ber Bruft u. ben Ars men u. bie portheilhaften Unfate bafur gang fehlen, u. ber gange Bau bes Densifden ihm bas Durchichneiben ber Luft erfdmert.

Pliegenbaum, fo b. m. Uime. Fliegend (ber.), ift ein Bogel mit anegebreiteten Flügeln; aus ber Richtung bes Rorpers wird bestimmt, ob er rechts ob. linte fliegt.

Fliegende Batterieen, f. unt. feftungetrieg m. F. Brucke, f. unt. Brude m, k).

Fliegende Eldechse, fo v. w. Drache. Filegende Feldlehn (Rechtsw.), fo v. w. arlesgut.

Fliegende Fische, fo b. m. flies

gefifche. Filegende Hitze, fonell entftebenbes u. balb porubergebenbes Gefühl von Dise, wie Bieberhise, bei reigbaren, boll-blutigen Perfonen, auf leidte, oft nicht un-

terfdeltbare Beranlaffungen, meift aud mit Gefichterothe. Fliegende Katze, fo b. w. Slatters fate. F. Batte, f. u. Blebermaus . 6). Fliegender Brand (F-s Feuer,

Bieharyn.), fo D. m. Rarfuntel 5). Firegender Drache, fo b. m. Drace.

Fliegender Fisch (F. Hering), 1) fo b. w. Hiegfifd. 3) (Aftron.), ein nur aus B fleinen Sternen gufammenges festes Sternbilb, in ber Rabe bes Subpole bon Bevel eingefügt.

Fliegender Hund, f. u. flebers

Fliegender Klöben (Uhrm.), fo v. w. Unruhfloben. F. Rost (Bant.), fo v. w. Liegenber Roft. F. Sand, fo p. m. Triebfand. F. Schubkarren, f. n. Soubfarren.

Fliegender Schwalbenfisch, fo p. m. Springfifd. F. Sommer, fo b. m. Alter Beiberfommer. Fliegender Zehnt, f. u. 3chnt .

Fliegendes Blatt, fo D. m. Ettros nenvogel Fliegendes Corps, ein aus leide

ten Truppen, meift Capallerie mit Artillerie,

beftehenbes, von bem Gros ber Armee betas dirtes Corps, um ben Feind im Ruden gu bennruhigen, Couriere, Transports, fleine Abtheilungen ze. aufzuheben, u., wenn ber Feind gegen baffelbe anrudt, ihm burd for-eirte Darice ju entgehn.

Fliegendes Eichhörnehen, fo D. w. Flughornden.

Fliegendes Gerüst (Bant.), f. n. Filiègendes Lazareth (Rriegew.), f. Bofpital e.

Fliegendes Siegel, fo v.w. Cachet volant Fliegen des Specks, f. u. Sped. Fliegeneiland, Jufel, f. u. Riebrige

Infeln a. Fliegenente, 1) fo v. w. Sammets ente; 2) fo v. w. Loffelente.

Fliegenfänger (Muscicapa L.), 11) nach Cuvier Gatt, aus ber Fam. ber Bahnfcnabler (Singvogel); Schnabel von oben berab jufammengebrudt, an ber Burgel fteifhaarig, an ber Spipe gefrummt ob. ausgefdweift, mit Geitenterben; &rag: fleine Bogel u. Infecten; Aufentbalt: in Bale bern. Euvier theilt fie in folgende Unter. att.: "A) eigentl. &. (Muscicapa), Schnabel turger u. fcmaler, Schnabelhaare Furger, Schnabelipipe gebogen. "Arten: gefledter &. (M. grisola), oben grau, uns ten weißlich, mit rothlich grauen gangeftreis fen, trauriger Bogel; frift Infecten, auch Beeren, ift Bugvogel; in Europa; " Sals : banb . F. (M. collaris), oben fcwarg, mit weißem Balsband; "fdmargrudiger &. (M. atricapilla, M. luctuosa), fcmarg. Unterleib , Flugelftreife u. Steif weiß, fele bumm, niftet in Baumlodern; fleiner &. (M. parva), ameifarbiger F. (M. bico-lor); "larmenber F. (M. vociferans, M. plumben), afchgrau, in Brafiliens Balbern, dreit in Gefellicaft febr. 'B) Eprann (Tyrannus Cuv.), Conabel gerab, lang, ftart, mit gerabem Ruden u. ichnell gebogner Spine; vertheibigt felbft gegen ftarte Raubs vogel Reft u. Junge, lebt von fleinen Bos geln, auch vom Raube; in Amerita. Arten: Bentavi (Pitanga, T. Pitanga, Lanius P. Gmel.), fowary, unten gelb, bem Scheitel ein gelber Streif; aus Bras filien; Pipiri (T. Intrepidus; Muscicapa T. L.), oben fcmarggraubraun, mit oranges farbnem Feberbufch, beffen gebern weiße Spigen baben; foll felbft Abler burch Saden jum Rudjug gezwungen haben, in Rumerita, Fleifch fett u. wohlfcmedenb; Ronigewürger (T. audax), oben buns telfdieferfarbig, Ropf u. Schwang ichwarz, auf bem Ropf eine buntle, beim Aufgerich= tetfein icon orangefarbne Feberhaube; aus Mamerita; u. m. a. "C) &=fdnapper (Muscipeta Cuv.), Schnabel boppelt fo lang ale boch, mit ftumpfer Rudentante. fomach ausgefdweifter Spige u. ftarten Burgelhaaren; gewohnl, fcon gefarbt, mit

Feberbufden ob. langen Schwangfebern; meift in Afrita u. Indien. Art: braune A. (M. regia, Todas regius), fowarzense, Feberbuich braumroth, mit fowarzefiechen Spite. \*3) D) Plattfcnabel (Phtyrhynchus Temm.), der Schnabel fibm ter ale bie Stirn, boppelt fo breit als ling ter als die Dittn, doppset 19 bren as 100, febr platt, Hopfe, gefrämen, aus Sämeis, Jasetenfressen. Urt. 2 five en fathig Platt sign as est E. Olivaccond, derkmet kligst in, unten hellgründe n. graugsliß Kligst deungshowen; "E. D. Coop-plage, mit doben fichen, turgem Sown H. T. C. lescott. "Den f. nach sidner in H. T. C. lescott. "Den f. nach sidner in Robert is est of Cymnocophalas Sech," in Robert is est of the die the sidner in Robert is est of the die the sidner is a H. T. C. lescott in get the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert is est of the sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in the sidner is a sidner in the sidner is a Robert in the sidner is a sidner in th Mrt: tabler Radttopf (G. calva, fin cula calva, Corvus calvus), groß mit lit Rrabe, oben roftbraun, unten rothith; it bilbenbe Febern. Art: gefcmudtet Shopftopf (C. ornatus, Coracina con loptera), berbenweis in Sumpfrilm Brafiliens. 18 M) Drymophila, Con bel ftart, Dbertinnlabe faft breiedig, fi fury, bunn. Art: D. velata, ven ben Cu bainfeln. Debrerer biefer &., bef. ren it

Beteafignes, bie eingemacht von Eppern, 30 Fliegenfänger (F-falle, Bel Dionae muscipula. Fliegenfittige, bunne, faminist, filberhaltige flede, welche auf mehr. Com

arten zeigen.

Fliegenfürst, fo v. m. Beigind Fliegengarn, fo v. m. Hiegend Fliegengift, 1) fo v. m. Hiegen ftein; 2) mehr. anbre gur Bertilgung it Stubenfliegen bienenbe Bubereitungen, Abfud von Quaffia, von Pfeffer, Auf von Fliegenschwamm, Meerzwiebeligt.
Fliegenglas, Glaschlinter, oba m warts gebrudt u. mit einer fleiner Def

nung, es wirb beim Gebraud jur ball mit Bonigmaffer gefüllt um Aliegen bei ju fangen. Fliegengott, fo v. w. Bethan

pal. Baal . Fliegenjäger (Mylothera Illight Gattung ber Bahnichnabler; Schnabel no Big lang, an ber Burgel hober, at bil Spite andgerandet, vorn gebogen, file meift bod, Schwan; turg, laufen auf ter Erbe, ob. flettern, freffen Infecten; munt

bings getheilt in bie Untergattungen: A) Pitta (Vieill.), mit lebhaftem Genten: it ber alten Belt. Arten: P. Gigas, Grifeter Eifter, Schwangturg, aufgerichtet, lafurbin B) Eigentl. F. (M.), in Amerika, nenigt fcon. Arten: Konigs-F. (M. rez. for dus rex Gmel.), größter &., oben rothbrand unten heller, auf bem Bintertopf blangrei

for Stirn weiß u. braun; aus SAme, ai Solm a (M. colma, Turdus c.), rothrun, unten ajchgrau, mit weißer Reble; s Capeme; Araba (Turdus cantans L., idothera c. Nilay), retbéraun mit fedwart Duerffreifen, gelber Gurgel, weißen u. warpn Hieden, in Capenne, singl scho ich eine gangs Octave; pfrift auch wie Wenich.

Plügenskäffer, 1) (Hecrolythra), m. br. Käfer, Kapilleter; vom å, b, in. hr. Käfer, Kapilleter; vom å, b, in. hr. Käfer, Kapilleter; vom å, b, in. hr. Käfer, Kapilleter; vom br. distreter in den Enterter in den Enterter i Lauren 
najent afer (Ciscoleniae. Steph bet incille unter ben Fam.: Melonosomata, ulcornia, Trachelida verthelit. 2) So v. Afterholydod. (Wr.) Pitegenklappe, f. u. Segel.

Fliegenklatsche, ein runbes ob.
nistmiges Leber, an hölgernem Grief,
micht dem man fliegen in Smmers töbet.
Fliegenkobalt, so. w. Kliegenktin.
Fliegenkopt, 1) (Myocephalon,
ht.), ein Staphplom von der Größe
Bem eines Kliegentopfe; 2) umgekebre
1 Buchtade, 1, Buchvucken.

Buchtabe, f. Buchtruden is. Fliegenmonat, 1) Julius, auch

ol 3) ber August.
Fliègenmeiken, f. u. Müden.
Fliègenmeix, ein aus Binhaden ger nichts Leg, womit man im Sommer die finde dezh, womit man im Sommer die finde debeckt, um fie gagen die Stick der finde debeckt, der die die die die finde die die die die die die die finde die die die die die die die Fliègende de die die die die die angefendere jur Tebrung der Erwein In finde u. daet befrieden Spapier, angefendere jur Tebrung der Erwein In finde die die gefahre

sift. The second 
Fliegenschrank, Schrant, beffen inte von Leinwand ob. Bage find, jur ibroahrung von Egwaren. Fliegenschwamm 1 (Agaricus mus-

Fliegenschwamm on Epwaern.
Fliegenschwamm (Agaricus musius L. Amanlia muscarla Pers., Blatzinschmamm, 19 ganz Europa u. Maffiendingen, 3-6 3. hoh, at bet jungen Schwämmen rund, \* biber is bet jungen Schwämmen rund, \* biber is bortiontale Fläcke von 6-12 3. Durchsfürz glängend purpurroft, fpielf in Basmarn auch in Gelle u. if mit neigen

Bargen befest. Beber fein Geruch noch Gefdmad ift auffallend. Richt nur files gen ein Gift, wenn barüber gegofne Diid ihnen borgefest wird, fondern auch ein bors augl. Bangenmittel, bod aud fur Denfden ein nartot. Bift. 'Er erregt balb fruber, bald fpater, Etel, Busammengichung ber Reble, Angft, Erflickungsgufalle, Durft, Ros lit, Erbrechen, Kalte, Ohnmachten, Butern, Auftreibung bes Leibes, Irrereben, Cons vulfionen, u. bieweilen ben Tob. Gegens mittel: Bredmittel, in beren Ermang-lung Erinken vieles lauen Baffers, u. Ripeln bes Schundes mit einer Feber ob. bem ginger. Spater marme, foleimige Getrante, Dild, marme Umidlage auf ben Leib, talte Umfdlage auf ten Ropf. "In eleinen Gaben miret er nur beraufdenb u. wird hiergu in nordl. Gegenben, bef. bon ben Ramtichabalen, Dftiaten u. a. ruff. Bolfericaften abfictlich in Betrante gethan. Die Armen trinten bann ben Urin ber barin beraufdten Reidern, u. ber Urin behalt biefe beraufdenben Birtungen bis auf ben 4. Mann, \* Man hat ibn auch arge neilid empfohlen als Fungus muscarlus, außerlich ale Streupulver in bosartigen

Geschwuten, ingleichen gegen Spilepste ju 10-30 Gr.; vgl. Amanitin. (Su.) Fliegenstecher, so v. w. eigentl.

Fliegenschapper. Filegenstein, f. u. Arfenit s.

Fliègenvogel, branner, 1) fo v. w. Steinschmager; 2) fo v. w. Solibil. F-wanze, f. u. Blutwange. 20). Fliègenwasser, f. u. Arjenit v. Fliègenwasser, f. u. Arjenit v. beiten der Hiegen, Papierlyane, Achern webten der Hiegen, Papierlyane, Achern

wehren ber Fliegen, Papierspane, Febern u. bgl, an einen hölgernen Stiel gebunden. Fliegenwedel der Venus, f. u. Sornforafi.

Fliegfisch (Exocoetus L.), Gats tung ber ftustopfigen Bauchfloffer (ber Bechtartigen Cun., ber Baringe Ok.), Schuppen auf Leib u. (bem abgeplatteten) Ropf, an jeber Seite eine porfpringenbe Reibe getielter Schuppen, baneben bie Geis tenlinie, Bruftfloffen bon ber gange bes Leibes, vermittelft welcher er fic auf 2-3 R. aus bem Deere erheben u. fich einige Dunbert Schritte weit uber bemfelben erhalten tann. Gie werben im Baffer pon vielen Sifden, bef. Doraben, über bemfelben bon Geevogeln verfolgt u. vergehrt, fallen oft auf bie Berbede ber Schiffe; bies nen auch ben Menichen jur Speife. Ar= ten: Springfifch (fliegenber Baring, E. exsliens); bie Bauchfloffen find lang u. fiben weit binten, Ruden u. (bie 17-18 3. langen) Floffen blau, Geiten filberig; fcarenweife auf ber Dberflache bes Deers; moblidmedenb. Sodfliegler (E. evolans), mit Eleinen born ftebenben rothen Baudfloffen, Seiten filberig, Ruden graus

lich; fliegen ju Zaufenten auf, im atlant.

(Wr.) Flieg-

Fliegmaschine, fo b. w. Elugmas fdine, f. u. Bliegen 11.

Flienkraft, fo v. w. Centrifugals Braft.

Flices, f. u. Fluß a.

. Fliessbette, fo v. m. Gerinne. Bifesse, 1) (in bolland Plamusen. Baum.), thonerne, gebrannte Platten, in periciebnen formen, auf ber einen Geite glafirt u. oft bemalt; man belegt bamit ben Rufboben unter ben Stubenofen, por Raminen, oft auch ben gangen gufboben eis nes Bimmers, eine Flur, Banbe zc.; fie murben querft in Solland gefertigt. 8) Some b. &., graue u. braune Platten, pon einem groben Darmor (Fliessenstein) armacht; 3) fo v. w. Blice; 4) fo s. w. Pflaftergiegel. (v. Eq.)

Pliesse, Bluf, f. u. Spree 2). Fliësseler, f. u. Ci :-

Fliensend (außer ber gewöhnl. Beb.), 1) von afthet. Producten, wo Alles in un-unterbrochnem Bufammenhange ficht u. leicht u. unbemertt Eine auf bas Anbre übergebt. fo: F-e Bede, F-e Worte, F-er Styl. 2) Ju ber Ralerei F-e For-men u. Umrinne, ben feften, beftimmten entgegengefest, tommen bef. beim weibl. Sorper por; 3) (Duf.), mit fanfter, gleich. formiger, leichter Fortibreitung in Melobie u. Barmonie. Fliëssende Mämorrhoiden

(Meb.), f. u. Samorrhoiben. Pliessende Hitze (Eifenarb.), fo

p. m. Someifbine. Filesacold (Miner.), fo v. w. Bafde

golb. Fliessloch , im Comelgofen bas lod. burd welches Binn u. Schladen in ben Deerb

Fliespapier, 1) fo v. w. Drudpas pier; 2) fo b. m. Lofdpapier. Fliessungsgeschwindig.

keit (Ponf.), fo v. w. Mueftuggefdwins bigfeit. Fliete, 1) Inftrument jum Aberlaffen bei Thieren, eine gangettenfpipe an einem Banbgriff, wirb auf bie Mber mit ber Spise gefest u. öffnet fie burch einen Sola auf biefelbe; f. Aberlaß (Ehierh.) is; 3)

fo v. w. Langette; 3) f. u. Lapete. Firmmer, 1) bas Glangenbe, bas Strablenbe einer Sache ; 3) (Berab.), alans genbes taubes Foffil.

Flimmeropal, f. u. Opal, ebler. Flimmerthierchen, Batt. ber pos Ippenartigen Infuforien.

Flims , 1) Sochgericht im grauen Bunbe bes Someigercantone Graubunbten; 4000 Ero.; 3) Dorf bier, 8360 F. aber b. DR., 800 Em.; Das in bas Gernftthal.

Flinder, 1) (Flinker), fo v. w. flitter. 2) (Flinderke), Munge, f. Klinbrich 2).

Flinder, Sifé, fo v. m. Sim Flinders (Dathewe), geb. ju Dening ton in Lincolnibire; begleitete 196 bm fe pitan Sunber, Statthalter ber Berbuden colonie an Rem . Cib - Bales, nad Det adfon, unternahm pon bort mit ben Schiffedirurgus Georg Baf langt ter nach England jurud, ging wieber nat Rei bolland, unterfucte beffen 6: u. DRifte purbe aber , weil indeffen ber Rrieg jn England n. Frantreid ausgebroden wat fe ber Rudtehr auf Idle be Franct ge u. bie 1810 jurudbehalten; ft. 1814; ft. Bemert. ub. b. Kufte Ban Diemens Lond. 1801; Zageb. ber Reife nad Milti lien, Lond. 1814, 2 Bbe. (Lt.)

Flindersin (R. Br.), Pfangenen, aus ber nat. Fam. ber Drangengreifft. Swieteniene Rohns., Pattein Ot. Art T. ambolnensis, großer Baum mit trate ftanbigen, mobiriedenben Bluthen; gr formigen , weichftachl. Fructen; auf ta Molutten. Die nach ber Reife erhan Fruchtichalen, bienen ben Gingeborne di

Flindersland, Lanbftrid of in SRufte Reu-Sollands, greugt an Rritte n. Rapoleonsland, unterfucht von R. Jim bers 1802, von ben Frangofen unter Rut Leonsland mit begriffen; bat bie Born birge bes Mbieux, Fleurieu, Cotte Billonghon; bie Bufen Gpentet (Buonaparte, mit ber Infel Lagrant ber Gambieres [Berthiersa] Grusy4 bem Port Lincoln [Campagnybafet] febr groß n. bequem, Althorped Ba bans | Gruppe), n. St. Bincent (30 fephine, von jenem burch die hallen Vort [Cambaceres], vor weicht is Gruppe the Pages ob. Bourbet ist gefchieben), Coffin sha (Delembin, Cowler, Nepean u. a. \* Dode is Runte-ardinelagus (mit ben gran infeln , barunter Zallegrand, Gt.9" teregruppe, barunter Richelien . In renne); Inveftigatoregruppe (3" rome, baju bie W-rninseln), ber am pelagus La Place mit mehr. Infeln, Les pelagus La Place mit mehr. Inicia. ver ben, Franklininelin; de Kaispierus, Franklininelin; de Kaispierus, Executourd de Inicia de Inicia de Contourd de Inicia de Inic oft befucht. Am Golf St, Bincent mart em neue brit. Colonie 1837 angelegt, mit be Stabt Abelaibe, bie nad ber vermiement Ronigin Abelaibe v. England genarnt t gur Dauptftabt bestimmt warb. Die Bag biefer Stabt, von der bis jest nur bie Env

flennamen existiren, ift aber febr ungmilli gemablt, indem fie 1, Deile von eine

fdiffbaren gluß liegt a baber mur für Birb

üdier, nicht für den Sandel gunftig ift. Be ward baher 1840 verlaffen u. die Ew. millerten nach Neu Secland ans. (Vr.) Pfinderleh, 3) been. Scheldendinge, an 4 Gote, s. u. Bremen (Stadi) us. 18 =1 Mactiki., 3) (Flinder, Flind derte), fitief, Ellbericheibendinge von ziemt. gleis

im Berth.
Flink (Govaert), geb. 1616 zu Aleve, dater, bef. von Bilbniffen ft. 1660. Dft ab feine Gemälbe mit denen Rembranbts twechfelt worden, da er die Manter dies

i Reiftere nachahmte. Flinkkafer (Bembidion

Flinkkäffer (Bembidion Later.), 36tt. der Lanftäfer; vorletete Glieb der übern Tafter ift größer, aufgeblafen, Sirislinig, tepte febr flein; halbschib berglinig, Ert: gelbfußiger F. (B. flapes. Cleindela f. L.), bronzfarbig u. toth ül Golbfuß- unter Elaphrus, bei Envier a Subalinaless.

Flinkmeaser (Slaf.), fo v. m. Bleis

Filme (mittl. Geogr.), Gan in Schwes, a. worin die Willa Hob en first lag.
Plineriede, Münge, fo v. w. Hindrick,
Plineberg, gräft, fchafgotifches Dorf d. Lucie im Art. Söwenderg des preng,
höhlte, liegnig: 1850 Ew. hier brie ers
äbbitniquer Gif en que flein, zum Trins
M. Baden benuht, auch zum Werfenden,
hie im Wolfenanhalt.

Fline, 1) Gerifcheit im Müslete (Weiphi), 114 CMP., (6000 Enn. inclufier,
118 angebaut, an bem Küften teifig Bese118 angebaut, an bem Küften bem Hiller
118 angebaut, an ben Küften ben Hiller
118 angebaut, and ben Kuften ben Hiller
118 angebaut, and ben fine hiller
118 angebaut, and ben, feitet
118 fine Hiller
118 angebaut, and ben, feitet
118 fine Hiller
118 fine H

Flinte, Gewehr, beffen Lauf nicht gegan fit u. aus bem Augeln ob. Gerote
cidoffen werben. Die F. nur ju Rugeln
bon größter Eifenfarke n. bange bes
aufe, n. wird meift im Arieg jum Golsatten ber ber ber bei bei bei bei g.
ur Jagd ist leichter n. thriger, f. Schrobs
inte, u. Doppoffitite.

Flinten, Gerolle, meift von Feuer-

Flintenbohrmühle, f. n. Gewehrs irit .

Flintenkugela, (. Bleitugela. Flintenkung, F-rohr, (o v. v. ani; f. bort and Berverliguigen anf illutalani, F-achaft, (o v. v. Gogti. - schleas, (o v. v. Goverridos, F-chuh, fo v. v. Cauchireridos, F-chus, f. v. Gewert a. Geiefen. Flintensechn (öller promachu)

is Flintenstein

Mir. Riefel, son fibr erleim broffeffetjen. Sern, benigged de fieden jerfpringt gefalgen in glatte, flang. Stider, benige gefalgen in glatte, flang. Stider, benige fich in tugeleringten Gonglienceten von ber Greiße eines Michigentropie in Artich, Goppe Gruppat. Um die Geiten in form ju gere folgagen, bie fie bei bem Gebraufh befort mitjen, werden fe von ber Artich befreit brief et.) mit chenn filigdem gerichtigen. Det fie der bei der

u. bans in Stieden von 1.—2 Ppt. (Ens. stüder) met 1.—2 Pp

am Ranbe eine abgeftumpfte Soneibe bilbet u. in ber Mitte an einem 6 3. langen Belm

befeftigt ift), bem Deifel ob. Steins eifen feinem ans nicht gebartetem Stabl gefertigten 7 3. langen, 2 3. breiten, mel-felform. Inftrument, bas aber an beiben Enben angefcarft ift n. bei ber Arbeit 2-3 3. tief in einen holgflog, mit ber Schneibe nach oben, eingelaffen ift), indem ber Ar-beiter bas Schieferftud auf bie Schneibe bes Steineifens batt u. mit bem Schribers bammer gelinde Schläge barauf tout. Die fo erhaltnen Studen, beren man mehrere, je nach ber Lange bes Schieferstude erhalt, werben mit benfelben Beregeugen nnn weis ter zugerichtet n. geformt. Ein guter Ar-beiter fann jeben Lag 1000 Stud Schiefer beiter sunn feben Aug avon Gind Schiefer beiten, aber nur 500 Steine jurichten. Ein Songlomerat gibt fochftene 50 Steine, inbem 3 ber Maffe Abfall ift, ber ju Feuersteinen benugtwirb. "Chebem war bie Bereitung ber Fre Bebeimniß ber Frangofen, wo fie im Dep. Cher in ber Begend von Meni . Couffu. Ene verfertigt murben u. me es bei Zobes: ftrafe verboten mar, fic ben Bruchen, me fie gefunden murben, ju nabn. Bergebens foidten bie preuß., hannover. u. a. Regies rungen ju Anfang bes 18. Jahrh. Emiffare babin, um bie Behanblung ber Steine tens nen gu lernen. Sie fabn biefe gmar ab, waren aber ju wenig Mineralogen , um eine ahnl. Sattung Steine nachjumeifen u. ertfarten baber bie hornfteine in anbern

Lanbern für untauglich ju Freu. Erft 3ofeph II. erhielt burd Ausfehung eines Preifes von 800 Ducaten für bie Entbedung

bon F-lagern Radridt von folden in

Tyrel u. balb murben abnl. Lager in Des bolien, Galligten, Rrain, Galgburg

ac, gefunden n. in ihnen bie Koe gleich wie in

1...00

Frankreich bereitet. Die vorzügl. F-Im-brikem in Frankreich find ju Ropers, St. Aignan, Conffp, Meunes, Lvc, Cerilip zc. "1817 hat ber preuß. General Soper ein F lager auf Rugen entbedt, bas bereits für Rechnung ber Regierung bear-beitet wirb. Durch Einführung ber Percuffionegewehre u. ber dem. Feuerzeuge hat ber

F-handel febr gelitten. (v. Hy. u. Lb.)
Flintenstrumpf (Jagbw.), fo v. w.
Budfenfutteral. F-zwilling, f. u. Dops

pelgemehr. Flintern, fo v. w. Flitter.

Flintglas, f. u. Glas.

Flintsand, Sand mit fleinen Riefels ftudben vermifcht. Flintsehen (Bergb.), vom Erg, auf ben entblößten Puntten bem Auge jur Er-

fennung gegeben fein.

Flintzahn, f. u. Jahn.
Flintzahn, f. u. Jahn.
Flinz (flav. Whyth.), fo v. w. Flynis.
Flinz (flun), fo v. w. Effenfpath.
Flip (engl.), Gervant son Eimonieus
faft. Viern. Branntwein u. Juder.
Flischling., fo v. w. Effenfed.

Flissa - Mutaga, Boltsftamm, f. u. Rabplen. .Filtech (Dleg), Dorf (Martifieden) im illnr. Rr. Gorg, am Ifongo; ift Rammergut, jahlt wegen ber Unfruchtbarteit bes Bobens feine Abgaben; Ganfegucht; hat mit einigen anbern Dorfern 2100 Em. Dabei

Schlof u. Paf, Flitscher Klause (La chiusa di Plez). Flitsehen, fleine Rorner ob. Blatts ben gebiegnes Metall, welches auf bem Gefteine ob. zwifden Sanbe gefunden wirb.
Fittschhobel (Tifchier), hobel mit einem porftehenben Ranbe an ber untern

Seite, ber an ber icon glatt gearbeiteten Seite eines Brets lauft, wenn bie anbre behobelt merben foll.

Flitten (Grops-Samenpflanzen, Dis biften), 11. Bunft ber 10. Al. (Samenpflanzen) Ok. Schon blubnbe Kräuter, Sträucher, Baumden heißer Lanber; Bluthen wie bei ben Malven; Kapfeln meift holgig, aus verwachfnen Schlauchen n. Balgen gebilbet, Samen am Mittelfaulden, meift wollig;

Reid in einer Bulle.
Flitter, 1) fleine Bergierung von febr verfdiebner Geftalt, aus Golb = n. Silbers bled ob. aus Blittergolb (baber achte n. unachte gen); bie unachten werben vorjuglich in Rinnberg gefertigt, wo bie F-schläger junftig find. Die F. ftellen Blat-ter, Blumen (bef. Rofen), Sterne, Sonnen u. bgl. bar u. werben mit ben F-stempeln aus bem Bleche ansgefchlagen; folde gen beißen Folie=Fen. Eine anbre Art g. (Draht=g.) besteht aus platt gefchlas genen Drabtringelden u. ftellt fleine treis. runbe Scheibden. mit einem Loch in ber Mitte, bar; auf bem F-ambone werben fle flach gefchlagen. Das F-gold ift Def-fingbled, welches fo bunn wie Papier ift;

wird gu # = n, unachtem Pupe u. Spielere verbraucht; ber F-goldschlägerfdig es amifchen bef. bagu porbereiteten leten fruden mit einem Sanbhammer binn. Mehn ift bas F-silber; 3) (Jagbm.), ein ein gelner Tuchiappen; 3) fieine Deliping bie bie Lappen (f. u. b.) erfeten; 4) vo bem Jojahr. Kriege Mange in ADentistin = 1 Beller, tommen nach bem 30jahr. Aren nicht melr pore (Fch. u. Hm.) Flittersand, mit Glimmertheile

permifdter Canb. Flitterschmiele (Bot.), fo n. Silberbodbart.

Flitterwochen, bei Reubermaglen bie nachften 6 Boden nach ber Dochgen. FIIx, Feftung auf einem hoben felia in ber fpan. Subbelegation Taragon, & Ebro (fconer Bafferfall); 1400 En.

Flocens (Flocke, Flocellus), Mondefleid, so v. w. Encullus 3). Flock (Fifd.), so v. w. Flate.

Flocke, 1) fleine leichte u. leden bifdel; B) Bolle, von ber feinen abfalt wenn folde gefammt wirb; ju allertei Bei lengeweben brauchbar; 3) f. u. Pferbu; 41 (Zuchn.), Bolle, die beim Rauben in ber Rarben hangen bleiben ; 5) Bidel aus mit Fliebe, woraus ber Faben gefponnen unt 6) fo v. w. Rammlinge; 7) bei ber to tatifcten Floretfeibe filgige Rnoten; 8) brit bas Balten entftanbne Ungleicheim n Tud; 9) fo v. w. Fladen; 10) (Bergh) fo v. w. Trummer. (Fch) Flockenbett, ein Bett, flatt bei

bern mit Bollfloden geftopft. Flöckenblume (Bot.), Centaure, bef. C. Javea.

Flöckenerz, fo v. w. Flodiges Einer, f. u. Bleibluthe S). Flöckenlesen (gr., Carphologia

bas Berumgreifen Rranter auf bem Ben gleichfam als wollten fie gloden wegen men; gefährliches Beiden.

Flockenmaschine, fo p. m. frim pelmafdine.

Flöckenschimmel, fo p. m. Th ber Ok. Flocker, Zuchmader, ber bit p

Flöckgentibe, bas leichte Gefik welches burch bie Balge n. bie Flammt !! bie hohe getrieben wirb.

Flockige Haut (Anat.), f. s. e. rion 2). Flockiges Blet, fo v. w. Bleiblirk.

Flocke, Rorweger, gab ber Infel 34 land ihren Ramen, f. Islanb (Gefa.) 1 Flockroth, 1) bie fürzeften Cetter ber rothgefarbten Biegenhaare; 3) at ben Scherfloden bes Scharlache gezogne It's the Farbe.

Flockseide, 1) fo v. w. Flett; 1) fo v. w. Flett; 1)

Flocktapeten, f. n. Lapeten. Flocktuch, geringes End aus Fleden Plack.

-

455

Isekwolle, ber Abgang ber Bolle 1 Cheeren bes Enches, bef. ju F-ta-

ten gebraucht. lodden, Dorf ber Graffchaft Rorts berland (England). Sier 1518 Sieg

Englander über bie Schotten, f. Schotts (Gefd.) m. lodeardum, fo v. iv. Freboardus. loged (Auf Friedrich), geb. 1729 ju ft, ft. als Prof. an ber Stitterafade ju Liegnig 1789; fcgr.: Gefd. ber tosen Literatur, Liegn. u. Dp. 1784-8, be; Gefd. bes Greteskomifchen, ebb.

i; Befd. ber Dofnarren, ebb. 1789; b. bes Burlesten, ebb. 1794.

Johau , Stabt, fo v. m. Blejann. Johe (Suctoria), Fam. ber ungefichen Infecten; besteht nur aus ber einzie Battung Blob, unterfcheibet fich por zu faugenben Infecten burd einen zweis igen, von 2 geglieberten Blattden eins floffnen, malgen : ob. Legelform. Saug: 4, an beffen Burgel 2 Schuppen finb.

1, an beffen Burgel 2 Sauppen nam. Tone, 19 Rebenfuß ber Afchopan; borf baran, im Amte Bemmit, Kreis dau; Brude über bie Afchopan; Gestort Puffenborfs; 650 Ero. lohfalle (F-fang), ein mit vie-Bochern verfebnes Robrden, in meldes

Stempel gefdraubt wirb, ben man mit g ob. einem flebrigen, fußen Gaft beot, woran bie bineingefrochnen Rlobe jen bleiben. IShkraut, 1) bie Pflanzengattung jeron; 3) Pulicaria vulgaris; 3) Po-

mum amphiblum, Persicaria, Hydrolohsamen (Semen psyllit), ber febr imige, buntefrothe (baber ber Rame), igenbe, ovale, fleine Samen von Plan-Psyllium, ehebem als fühlenbes, eins Presitum, egeem als rugiendes, eins endes Mittel gegen Ruhren ob. fonft ewendet, jest meift nur von Bajderin-jum Starten von Spigen u. bgl. benutt. lake (Fifch.), fo v. w. Flate.

"loke (His.), to b. w. giate. 'löke, 21 (Flörken, Friedrich t.), ged. 1658 ju Altenkalden im Med-ung-Schwerinschen; ft. 1799 als Pris gleichter in Berlin; feste die Encyllo-ie von Krünic vom 72. die 74. Bande for. außerbem : Die leste Scene einer fl. Familie, ein mufital. Drama, Bus 1780; Ruth, Stenbal 1795, u. a. m. (Beinrid Guft.), Bruber bes Bor., 1790 - 97 Pfarrer gu Kittenborf, feit 6 Prof. ber Raturgefchicte n. Botanit Director bes botan. Gartens gu Roftod; 885 baf.; rebigirte eine Beitlang bie Rrit: de Enchtlopabie; for.: Repertorium Reueften u. Biffenemurbigften aus ber turembe, Berl. 1811, 2 Bbe.; Deutfche

enen, Roftod 1809-15, 10 Lief.; De lonlis, ebb. 1828. (Dg. n. Jb.)

Plorken (F. Willd), Pflanzengatt., b flore 2) benannt, aus ber nat. Fam. Ctorchichnabelgemachte, Limnantheas

Rehnh. Art: F. proserpinacoides, in Pennsylvanien in Sumpfen.

Florshelm, Dartiff. im naff. Amte Socheim; Beinban; 1800 Em.

Dochheim; Beinvan; sow ale.
Flosse, 'Anftalt, woburd holy (F-holz) aus einer holyreichen Gegend auf fliesenbem Waffer in eine holyarme Gegend aebracht wirds meift Landesanstalt. Das Sinabtreiben beffelben auf bem Kluffe beißt Flossen (Abflogen, Abfluthen). Ein Fliesmaffer eignet fich nur bann gur g., wenn es allenthalben 5-6mal tiefer ift, ale bas gn flogenbe Dolg im Durchmefe fer at u. nicht gn viele turge Krummun-gen macht. "Man flogt A) in Scheite von gewiffer gange (F-schelte) gertheiltes Brennholg (Scheit: F.) u. nennt bies in manchen Gegenben fomemmen; gespaltne Sheite (Rlobenholg) fdwimmen beffer als nur in Studen geschnittne Stamme (Enuppelholg). Deift flost man nur Rabelholg, ba bas Laubholg, bef. Eiche u. Buche, ju tief im Baffer geht u. febr leicht fintt, wenigstens labet man bas geridnittne bol; auf ein Flog von Rabelholgftammen u. flogt es fo. Die befte Beit hiergu (Fzelt) ift im Fruhjahre, mo bas meifte Baffer in ben Fluffen ift n. noch teine leberfdwemmungen burd Gewitterregen ju be-fürchten find. Dem gangen F- wesen, ben bei ber F. vortommenden Arbeiten, Beranftaltungen, Rechnungsmefen n. bgl. ftebt ein bef. Collegium, F-amt, bor, bas jufcheibet, bie landesherrl. Rechte bemahrt, bei ber &. begangne Berbrechen bestraft u. bie Dberauflicht über bie F-kasse bat, in welche bas aus bem verfauften &= bolge gelofte Gelb flieft, u. aus welcher bie beim ten merben. \* Unter bem # amte fteben bie F-beamten u. F-bedienten, als: ber F-meister, bem ber F-schrei-ber, bef. ju Schreibereien in Rechnungsfachen, beigegeben ift, ber F-verwalter. ber F-anweiser, welder bas jum gen bestimmte bolg ameift, bie F-hüter, welche an ben F-graben ze. wachen muffen, damit tein Bolg entwenbet wird ben Fholzdiebstahl f. unt. Diebftahl m s); bie Flosser mit ihren F-knechten. melde bas Ginmerfen, bas Fortichaffen u. Berauenehmen bes Bolges ju beforgen baben. Der Drt, mo bas bolg ans Banb ges jogen (ausgemafden, ausgezogen) wird, beift Auffdwemme, biefe Ber-richtung felbft Auffchmemmen, n. ber Arbeiter babei Muffdmemmer (Mus. mafder). Gie bebienen fic baju baten, F-haken, mit melden fie bas auf bas Seichte gerathne Sols fortftogen u. beim Berausnehmen anfpiegen. Das Sols wirb, nachbem es in bem Thalweg bes Fluffes bis

jum Ort feiner Bestimmung geffößt ift, burch ben F-rechen, einen Balten, an bem anbre rechenartig befestigt finb, aufgehalten

u. burd Safen, ob. \* bie F-scheitaushebemaschine berausgenommen. Die-fe befteht aus einer quer über ten glus gelegten Belle mit 6 ob. mehr burchgebenben Rreugarmen, auf melde ftarte Latten genas gelt merben; bie Belle wird mit hebeln ums gebreht, n. Sperrtfauen verhinbern bas Burudbreben berfelben; bas gattengatter fifcht bie vorliegenben Sheite aus bem Baffer, melde aisbann bie Arbeiter von bemfelben wegnehmen. Muf breiten Rfuffen muß ju Uns wendung biefer Dafdine bas & bolgerftburd Recen in einen engen Raum gebracht merben. 1. Die Cheite werben bann in S tern aufgefest u. tommen jum F-han-del. 3ft bie Strede, auf ber man floßt, gu lang, fo muß man bas bolg mehrere Maie herausnehmen u. auffegen, bamir nicht burch unterfintenbes Solg (Gentholz) gu viel verloren geht. 32 Die Befugnis, eine F. angulegen, tommt bem Banbesherrn gu (F-gerechtigheit, F-recht, Fregal); feine Privatperfon tann ibn bar-an hindern, bod wird benfelben, wenn fie burd bie &. an ben in bas Baffer gebauten Berten Schaben leiben, eine Entfcabigung ju Theil, welche haufig als F-zoll entrich tet wird. K-joll muß bingegen auch ba ents richtet merben, mo bie &. uber bie ganbes. grenge hinausgeht, wenn hierüber nicht be-ionbre Bertrage eriftiren. "Um bas auf ben F-gehauen (F-hieben, wenn es Berge finb, F-wande) gemachene, von ben fluffen entferntere Dois babin bringen ju tonnen, bebient man fic auch tleiner Bade (F-bache), welde vertieft werben, ob. bef. angelegter F-graben, bie man burch nabe Teide (F-telche, Stanungen, Bafferftuben) auf turge Beit fpeift. Diefe & graben werben auch jur Berbinbung von 2 gluffen angelegt, ob. um einen großen Bogen eines Fluffes abjufchneiben, bef. wenn an bemfeiben fich mehrere ber &. hinderliche Dublenwerte befinden. Bur Chonung ber Behre find auch oft an benfeiben F - gassen (F-strassen) angebracht. Sie bestehn aus 2 Banben von Baltenholze, bie auf bem Behre errichtet merben, u. swifden melden ber Boben bee Bebree mit Pfoften fcrag ausgelegt wird, auf welcher ichragen Flace bas bois allmabtig berabfallt. "M) F. von Stammbelg. Dies meift auch Pris vanpersonen auf Privattoften erlaubte Fen finbet auch baufig Statt bei bem Bimmerholge, wovon Balten ju Flossen (3im. mer=8.n, &loffe n) vereinigt toerben, indem man Balten ber gange nach neben einander legt u. fie mit gaben Ruthen (Fwieden) an einen Querbalten (F-band) binbet. Das an bem 1. u. 2. Berbanbe eis nes Bloffes befeftigte Stud Dola beißt Befalabe; ber Baumftamm, melder auf einem Stanber am Binters, auch om Borbertheil beffelben ruht u. gum Steuers ruber bient, Bartide, er ift born fpigig

um Angreifen u. binten breit gebauen; ber Blodnagel ift ein großer bile gerner Ragel, womit bie Banber bes fleies an bie einzelnen Baumftamme befefigt merben. 11 Der Befiser eines foiden Flosses heift F-herr; hat er mehrne, is läst er ste burch F-kneehte (F-män-ner, Flösser) auf dem Basser suhre. Soldie Flosse haben Ruder, wohl seiht auf Steuerruber, Beibutten ac. Mertwurbig fub die Rhein. Fon, f. b. n. Rheinfdifffein 13a Dft bienen folde &. auch im Rriege u.in and. Gelegenheiten, die Schiffe bei ben Cafe bruden ju erfegen; vgl. Brude. in fin (Bretere, Bret: R.), inbem man fe it bem einen Ende nicht gang burchfincibit :. fo ju Fon gufammen bindet, cb. inbem na fle Preugweis auf einander binbet. 11. Ben ben mehrere Bolgftamme gufammen berbin ben geflößt, fo nennt man bies Gebarb nes Floß; floßt man bingegen einem Stamme auf fomalen Balbbachen, fo in bies lofe gangholy. B. Die einzeier Gramme, bef. Cageblode, laft man bith ben Bach in einen Teich ob. bgl. fibre, bier werben mehrere mit farten Bieben 10 ben einander gebunben u. banu mehrere feb der Zafeln (Beftore) hinter einenber befeftigt; fo lagt man fie fortidwimmen L fahrt bamit bet junehmenber Breite u. Bei fermaffe fort; ber Sioger befinbet fig ut bem Borfloß u. leitet mit langen fich ftangen bas Gange, fo, baß bas Borki (Borfpis) nicht ans Ufer ftoft. Um to Ien Lauf beffelben ju binbern, bient bie emt gegen die Mitte befinbliche Sperre. Dus ift ein ftarter, jugefpitter Balten (Gpert balten), ber burch eine fleine Deffeut im Geftore forag nad porn in ben Bebet geftedt wirb. Gidenholy tommt entuete mifchen die Radelholaftamme, ob. oben til bas Blog. Ein abnliches Berfahren fentd bei ber lo fen Rurgholg . Statt. wia: Lanbfeen u. großern Fluffen, mo man flir terholy nicht in lofen Scheiten flogen tam wird C) bie Rarinen. (Riepen.) A. any menbet; es werben bagu 2 ftarte Gtenan geringe Baubolgftude ze. fo meit neben tiv ander gelegt, bağ quer übergelegte Rlafter fpalten nur wenig überftoßen, lettre mit ben 8 - 4 &. bod aufgepadt u. mittel biegfamer Stangen u. Bieben bacauf bei feftigt; burd Siofer werben fie an ben be ftimmten Ort gerubert. Rleine Rarinen & laft man gumeilen auch ohne gubter ferte treiben u. fangt fie burch quer über bet Sluß gelegte, fcwimmenbe u. lofe an em ander befeftigte Balten wieber auf. 11.31 Dberichlefien findet auch bie Ratatfer &. Anwendung , b. b. bas Rlafterhol mit in eine Art Rahmen freug. u. fdideneit geiegt, ber aus einem langlichen Bieret wir etma 40 F. Lange u. 20 F. Breit bent u. aus farten Balten von Rabeibel je mengefest ift. Die Bolamaffe muß etma R. über bie Balten, welche bas bolg bließen, emporragen; burd 2 Ruber an r langen Seite wird bie Matatiche forts , exiftiren F-charten, die Miles ents ten, mas an gluffen planimetrifc austhar ift u. auf bas &-wefen Bejug bat; alle Berte, Einrichtungen u. Berbalte am Fowaffer felbit, ale Uferbauten, iden, Stege, Bebre, Reden, Schlenfen. gangen Berhaltniffe ber F. orbnet gem. tigne F-ordnung an. 14 Durch bas ge Liegenbleiben bes bolges verliert bafe e viel an Dis u. bef. an Brenntraft; rechnet biefen Berluft anf 15 Broe. u. burd Abftofen, Splittern, Centbol hal. auf 5-6 Droc. " Literatur: &. 8. Jagerfdmib, Danbb. für Bolgtrans. be. (Fch., Pr. n. Hm.)

lone , 1) (Bergb.), ein langer, bels ter Raften, ber in bie Dammerbe gegras wirb, um bem einfallenben Baffer mehr ft ju geben, welches man jum Bermas n ber Seifengebirge gebraucht, bamit unhaltigen Raffen ohne große Rrafts Tengung ber Arbeiter entfernt werben ; (Dutteuto.), fteinernes Berinne, in wels i man bas gefdmolgne Binn flicfen laßt, it fic bas Dornichte abfdeibet. (Ptz.) losselhecht, fo v. w. Didir. lossen, I) f. u. Floge : ff.; 9) mit Bloggarne fifden. lossmeister, 1) f. u. Flofe .; 9) feber über eine Binnfloge, liste (gr. & nlos, lat. Tibla, frang. ite, ital. Flauto), '1) ein bolgernes idinftrument, beftebt aus einem boblen, ernen (meift buchebaumenen, felten glas ten), meift aus 4 Ctuden (bem & op fft ud, 29Rittelftuden u. bem Ru Be) perfers enu. jufammengufegenben Enlinber. Sie b nicht mittelft eines eignen Munbfrudes mirt, fonbern quer (baber and Flauto verso) an ben Mund gehalten n. bertelft bes Munblodes gefpielt. Außer em im Ropfftude befindlichen Munt. e bat jebes Mittelftud 8 Zonlocher u. Buß eine Rlappe, mit ber man gugleich tingeftrichne en u. dis hervorbringen in, ob. es find fur jeben bon biefen Ed.

t befonbre Rlappen angebracht. " Um bie berichieben ftimmen ju tonnen, fint meift brere Mittelftude borbanben. Ueber bem indloche ift ein Pfropf angebracht, bet teiner Pfropffdranbe bewegt wirb, burd bie &. beim Bechfel ber Mittels te rein gestimmt werben tann. Dies u. 2 Rlappen am Sufe ift bie Erfinbung lange. "Eromlis u. anbre Alotenfpieler ben feit 1790 mehrere Rlappen an ber angebracht, bie nicht nur bie Zone reis , fonbern auch frumpfe Zone ber tiefern taven fcarfer geben. \* Die & reicht vom geftrichnen d (bab, auch D. &.) burd alle

Stufen ber biatonifd . dromatifden Zons leiter bis au bem Sgeftrichnen b. Enbre Ron find a) bie Flute d'amour (Liebes-R.). Die eine fleine Zers tiefer, b) bie Zerge &., bie eine fleine Tery bober, e) bie Duart. F., die eine Quarte bober, d) bie Detav. f. (Piccol. f., Flauto plecolo Octavlno), eine Octave bober ale gewöhnlich, e) bie Es= ?., eine fleine Rone bober, f bie Detap . Zers . R., eine Deeime bober, find in Droeftern eben fo wenig eingeführt, ale g) bie C-8. h) Gine R. mit vielen Rlappen, weburd ber Umfang fehr vermehrt wird u. eine Quinte tiefer, beift Panauleon. Bei ber R. entftebn bie tonerregenben Comingungen, inbem man burd bas Munblod einen fomalen gufts from an ber innerlicen guftfaule vorbeis freiden latt. Da biefe mit mehrern Somingungefnoten fowingen tann, wenn bie gange einer febenben Belle ein Bielfaches ob. ein Theil ber gangen Luftfaule ift, fo tonnen and Zone von verfdiebner Sobe entfteben. Die Ceitenloder anbern bie Zonbobe burd Berturgung ber guftfaule. 2 Bgl. Quang, Berfuch einer Anweifung, bie &. gn fpielen, Berl. 1752, 4.; Eromlig, ansführl. Unterricht, bie &. ju fpielen, 2pg. 1791; A. C. Muller, Clementarbuch für & nfpieler, 2pg. 1815, Fol. 3) Die Fon ber Alten murben meift mit einem Munbftud intonirt u. glichen unferm Dboe ob. ber &. à bec. Da inbeffen bies Inftrument immer mit %. überfest wird, fo mag feine Gefd. bier aes geben merten, obicon es ein gang anbres unpollfommneres Inftrument mar. Das Baterland ber &. ift ber Drient, angeblich marb fie in Phrygien erfunden, menigftens erhielten fie bie Griechen von baber. Die Juben hatten &on verfchiebner Mrt, u. Domer tennt fie 16 bei ben Erpern, bie Enbier jogen unt, bem Rlange ber Doppel # 7 n in ben Rrieg. 11 Rach ber Dipthe batte fie Mtb es ne erfunden, aber ba fie megen ber bei ber Intonirung aufgeblafnen Baden bon Bere u. Approbite verlacht murbe, marf fie biefelbe mea u. belegte ben ginber u. fernern Spies. ler auf berfelben mit einem fcmeren fluche. 12 Diefer Finder mar ber Phrygier Mars fpas (f. b.) u, berbolltommnete fie jur Dop: pel. &., hielt mit Apollo einen Betttampf, ward aber überwunden. Und. foreiben bie Bervolltommnung feinem Bater Dpagnis ju; in Erogen galt Arbalos, Cobn bes Dephaftos, ale ber Erfinder ber &. " Der agnptifche Dothus laft ben Dfiris ameier. lei Fon erfinden, die eintobrige mit Munds flud (Monaulos) u. die Querof. (Phos ting, Plagiaulos). In ben Dofterien u. Beibnngen biente bie &. wegen ihres bewegenben Clements jur Erwedung ber Gebanten an bas Gottlide. "In Gries chenland ift ber Gebrauch ber &, nicht alt. Comer tennt fle nnr bei ben Eroern, u. noch im 7. Jahrh. v. Chr. tamen bie &-fpieles meift aus Rleinaffen,u. bas & - fpiel murbe

nur bei luftigen Feftzugen angewenbet, bef. bei ben Feften bes Dionpfos u. bes Pan, u. swar von Anechten u. Diethlingen, bas ber bef. auch von Bootern geubt, bie ben Dionpfos fehr verehrten. In Bootien muchs am See von Dromenes bas g = robr (Bom bat war, Beugites), n. bie Booter Mns tigenibes, 36menias, felbft Dinbar, maren ale &=nipieler berühmt, u. theban. Benfpieler burdjogen Griechenland u. fpielten felbft an Furftenbefen. Uebrigens berfcmahte man in Briechenland bie F. mit ihrem aufregenben, wilben u. jugleich buftern Zon. Allmablig aber fanb fie mehr Bingang u. murbe felbft bei ben belphifden Spielen, bei ben tempifden Bugen tc. ge-fpielt. Die Grieden unterfchieben swiften ppieli. Die Brieden unterihalen guiden einfacher in Doppel-S; jene bestand Anfangs aus einem blopen horn, Roch, hoblen Anoden u. halt, veränderte n. ver-schönerte aber balld bie Horm u. bekam Ed-der; bie Doppel-S; aus Z jusammengefeb-ten H-n mit Einem Bundhald. Die beiben Frieden der leigtern hatten entweder eine Frieden der leigtern hatten entweder eine gleiche Lange u. Dide u. ftanben in Gin-elang (gleiche Doppel=F=n), ob. nicht (ungleiche Doppel=F=n). 18 Bon biefen tonte bie eine (mannliche &., Aulos arthen, Tibia dextra) tiefer u. murbe mit ber Rechten, bie anbre (weibliche &., Mulos gynaifeia, Tibla sinistra) beller n. wurbe mit ber Linten gefpielt. Dit biefen Zibien gaben bie Blafer (Auleta, Tibicines) ben Biftrionen in ber Romos bie ben Zon an; gewöhnlich bliefen fie auf ameien gugleich u. amar entweber mit einer rechten u. linten (Tiblis imparibus), ob, mit 2 von gleicher Art (Tibils paribus). Auch bie Rebner ließen von Tibiens fpielern fich unterftuben, um immer ben rechten Zon ju haben. 16 Much unterfchieb man borifde, Inbifde, phrygifde ic. F.n. Fruh war auch bie F. bei ben Etruss tern befannt, u. Fenfpieler (Sabulones) fpielten bei ihnen bei Teftichmaufen, nes) ipittien ver ignen ver getriemmagen, Opferzügen, beim Ang, auf ber Jagb, beim Fauftdampf, ja beim Alang ber F. follen bie herren ihre Anechte gepeitscht haben. So auch in Rom, wohin die F. von Erns rien getommen, fpielte man an ben fleinen Quinquatrus. Das Material ber Etruster war fur Opfer - & = n Buchsbaum, für anbre Lotushola, Efeldenoden v. Gilber, Gie tanne ten aud bie Doppel = &. Bgl. Bottiger, Ueb. ten auch ote groppen g. by. and attifchem bie Erfindung ber ff., in Bielands Attifchem Mufeum, Bb. 1. Dft. 2; Bartholinus, De Mmferb. 1679. 17 Die tiblis veterum , Amfterb. 1679. 17 Die Infulaner ber See blafen ihre &=n mit ber Rafe; bei ihnen baben biefe Inftrue mente nur 2 loder, weehalb fie nur 4 Zone mit benfelben hervorbringen tonnen. 3) 6. u. Drgef e. (Sch., Ml. u. Lb.) u. Drgel . (Sch., Ml. u. Lb.)
Flote (in anb. Bebeut.), 1) (Beber),
fo b. w. Spute; 3) (Spitner), fo b. w. Fliebe; 3) fo b. w. Fliete; 4) ein Arink-

glas mit langem, jugespiptem Relde; 5] (Schiffb.), fo v. w. Finte.
Flote a bec, fonft holgernet Blate ftrument mit 7 Zonlodern, wobon 6 au te obern n. 1 auf ber untern Geite für ben Dus men; wurde wie jest bie Clarinette gebit ten u. mittelft eines eignen Runbfidet, bas in feiner Soblung einen Rern u. enn Ausschnitt hatte, gespielt. Gie reicht bir eingestrichnen f burch alle Zone bis in Sgeftrichnen g, jeboch hatte man eine Bib flote (F:baf), bie vom grofen f bis jum eingestrichnen d reichte, eine lo norflote, bie bom großen B bie jum is geftrichnen b ging (beibe hatten eine Rian . wurden wegen ber Applicatur mit enn S wie beim Fagott intonirt) u. eine Mib flote, bie vom fleinen f bis jum Zgeftichan

d reichte n. feine Rlappe batte. Flötenbass (Bafflote, ital flu

Flotenbohrer, 1) (F-machet), Inftrumentmacher, ber bef. Floten u. im liche fertigt; 3) Löffelbohrer, gur Brim

gang ber Abten.
Plötengehen. f. u. Balet.
Plötengund, fo v. v. Erompetafü.
Flötenmund, fo v. v. Erompetafü.
Flötenrohr, die Pflanzengatt. Syray. Flötenstimmen, f. u. Orgele Flötenuhr, f. u. Spielust. Flötenwerk, 1) ein Positiv milw ter Flötenstimmen; 3) sammtlide ju ein

Drgel gehörige ob. in ihr befindliche gie tenftimmen.

Flötenwürger, f. u. Burget n. Flöter (Barita tibicen), Art ber Sib benwürger, beliebt megen feiner Befdidlib feit, bie Stimmen anbrer Bogel nachuth men, aus Reubollanb.

Flotz, 1) Gange, beren Rallen unta 20 Grab beträgt; 2) Lagerftatten von mit lichen Foffilien, bie parallel bes Grunb: et. Sauptgebirge fich abgelagert haben, tom men meift in ben llebergange u. Ragebin gen vor, wie bie Steintoblen &. in bat Graumade u. bem Roblenfanbftein, wie bis Rupfericiefer = A. im Dansfelbifden # Bechftein. Das Liegenbe bes Fres beift tu Cohle, bas Sangenbe beffelben bas Dad (Dachgebirge), beibegufammen Gefdide Sind 2 &se in ber Sohle vereinigt, fo bo Ben fie Ge foutte. Die Rlufte in ber Cott eines gres beifen Schloten. Somale e. niebre Fre find 12-24 3oll, madtige et. bobe # se 1-6 Lachter barüber. F.ers, foldes, welches bei Abbau : Rsen gewens nen wirb; 3) ein Bang, ber 10-2 Grab (Pts.) fällt.

Flötzdolomit, f. u. Bitterfall. Flötzgebirge (Secunbares Bebirg), eine ber aufgefdwemmten Gebirgtarten. Bewohnlich nimmt man an, baf bas f. nad ber fogenannten lebergangsperiote fic ans gefeht habe; baher lagert es mifden bem Zertiar = u. Dauptfteintoblengebitg, bat bare

& Geftein ale erftres u. enthalt Hebers e aus ber Pflangen : u. Thiermelt. Bon angen enthalt es Gattungen u. Arten fige Farrentrauter u. a. Arpptogamen, belhols tc.), die jest nicht mehr lebenb wffen werben, wie bie organifden Rore (bon Schalthieren, Amphibien bon uns winer Große, wenigen Cangthieren), bes Refte fich bier verfteinert finben. Erge hier haufig n. in Daffen. Die Schichs ber &. find meift fehr beutlich; im glache se mehr horizontal, in u. an Gebirgen vertical ob. gebogen. Dan unterfcheis Rreibe s, Juras, Eriass u. Rupferfchies

(Wr.) 'lötzgrünstein, f. unt. Grünftein. sypsgebirge, f. unt. Supsgebirge. kalkgebirge, f. unt. Kalfgebirge. kleseischiefer, f. Liefelichiefer. klufte, horizontale Deffnungen zwis n bem Gesteine. F-mandelstein, Ranbelftein. F-riffel, tauber Gang glob, welcher einen erzführenben Gang bneibet ob. gertrummert. F-sandin, f. n. Sanbftein. F-schwarte, Wr.)

. w. Dach. (Wr.) 'logge, fluarjansicheibungen bes Ges

'leh (Pulex L.), einzige Gattung ber nilie Blobe; Leib mit gewimperten Soils t bebedt, eiformig, Ropf gufammenges dt, abgerundet u. abgeftutt, behaart, iborner gang turg, hinterleib groß, hinuse fart, ftachelig, jum Springen. Die r (Riffe) tlebrig, aus ihnen friechen je Larven, welche nach etwa 12 Tagen berpuppen u. nach abermals 12 Tagen tommne Jufecten werben. Steht bei Deen attung unter ber Sippfdaft Sonas nuden; er rechnet ibu alfo wegen ber manblung ju ben 3meifluglern. Arten: u. g. (P. irritans), braunroth; auf nichen, Sunben, Raben, fangt Blut, legt te Gier in Spalten von Dielen, felbit er bie Ragel unreinec Menfchen ac., ift Buglich für junge Thiere große Dlage u. burd fortgefeste Reinlichteit ju ber= ben. Der &. tam 100mal weiter fprins als er groß, u. eine Laft gieben, bie 80 dwerer, ale er fcmer ift. Dan hat ihe mit golbnen Rettden an fleine Bas gefpannt u. fie ju allerlei Runftftuden jerichtet; Canbeg.; Sunbesg. (P. ils), faft fcmarg, Mugen groß, auf Buns , Raben zc., plagt auch ben Denfchen, mo runbe, rothe Fleden mit einem Puntt urfacht; Mausef. (P. musculi), roths braun. u. a. (Wr.)

Flohiade , fderghaftes Bebicht in mas on. Manier, bas unter bem Titel Flola, tum versicale de fiois swartibus illisque iriculis, quae minschos fere omnes, man-5, weibras, jungfras etc., behuppere et tzibus suis schnabils steckere et bitere ent, auctore Gripholdo Knickknackio ex ilandia, 1593 beraustam u. ofter gebrudt

wurde, julest von L. Trof, Samm. 1822, lat. u. beutich, Amberg 1827, 2. verb. Auft., Gulgb. 1832, auch von Barbig, Rolb. 1830. (Lb.) Flohkafer, fo b. m. Drebtafer.

Flöhknöterig, Polygonum Persi-

caria. Flöhrmeister, f. u. Ramme.

Fidhrmeister, j. u. Kamme. Fidhrseile (Batl), j. u. Ramme. Fidhrseile (Batl), j. u. Ramme. Fidhelm, Martfl. an ber Bliefsdaf im K. Aljel ber Prot. Heimbesteil (Breis-bergogt). desten); Eugages; 1600 En. Fidodah, j. u. Rottvechfüße: Fidosps, Bolf, jo. v. v. Keinpes. Floor, B. dunnte. Mr. burdfidtger Ruge von Eibe, Leinen, Bolfe, Baums wolf. 28 alst auen Leiben, balkieihem. Beige bou erte, benen, woule, vaum wolle. Es gibt gang feibnen, halbeidnen, leinenen, wollenen, glatten, geftreiften, ge-mufterten, bunten, brodirten, weißen u. fchwargen, Krepps, Ausfdneibes u. Milde F., lettrer ift platt wie Laffet, gang burdfidtig u. meift weiß; ift er fdmar; gefarbt u. etwas bichter, beißt er Erauers vgl. Sage; geblumter g. wird aud & b. b., maft genannt; 20) beim Cammt, Mandeftet, Selbel u. bgl. bie in ben Gumb eingefchiage nen Faben, welche über bie Dberflache ber rechten Seite hervorragen; 3) bie gelbros then Blumen bes Safflors; 4) bie Beit, wo mehrere Blumen Einer Mu bluhen; 5)

eine Sammlung mehr. blubenden Blumen Einer Art; 6) fo v. w. Flora; 7) fo v. w. Boblftand, gludf. Juftand. (Wt. u. Hm.) Flore, Kabritort, f. u. Deifingland. Flore, Roger, f. Boger. Flora, Göttin der Blumen; Rymphe, marb von Bephpros geliebt u. erhielt von ihm bas Blumenreich jum Brautgefdent; angebi. tam ihr Gultus von ben Cabinern unter Zatius nach Rom. Dargeftellt jugenbe lid, leicht befleibet, mit Blumen gefdmudt; unter ihren Abbilbungen ausgezeichnet bef. bie farnefifche &. (f. b.). Der f. gu Chren feierte man feit 241 p. Chr. bie Florallen bom 28. April bis jum 1. Dai, mit fittens lofen Tangen n. Choren, mobei man fic mit Blumen betrangte. Much bei gu befürche tenbem Difmache marb bas Teft gefeiert. Rad Ein. hatte biefes Reft feinen Urfprung baber, baf eine reiche Buhlerin, Ramens &., ihr Bermogen bem Merarium mit ber Bebingung vermacht hatte, baf jahrlich ihr Beburtetag öffentlich begangen murbe. Mufs feber maren bie Mebilen, bie Erbfen u. Bobs nen unter bas Bolt austheilten.

nen uner oas spor aussigenen. (A. A.) Flora, Name Koms, f. b. (Lopogr.). Flora, I) die ju gleicher Zeit in Blü-the schenden Pflanzen; D) die in einem Lande od. in einer Gegend wild wachsenden Pflangen ; vgl. Fauna ; 3) beren Bergeichnif.

Florac, 1) Bit. fubl. im franz. Dep. Logere; 30.4 CM., 44,000 Cm. Dier St. Germainbe Calberte, 1200 Em.; Dies pagnac (36p ...), Martiff., 2000 @m.; 2) Sauptit barin, am Zarnou, Beinbau,

Florband, bunnes jartes Band von feiner Seite mit Streifen burchjogen. Flore, Orden von F., fo b. m. Aloriacenfer.

Flore (altbeutiche Lit.), fo v. w. Klos. Florent, Blutbenmonat, f. u. Jabr. republifanifches.

Floren, fo v. w. Bulben, f. Florenus. Florence (fpr. %lohrange). 1) Stabt. fo v. m. floreng; B) Drt, f. u. Alabama . Florence (fpr. Alobrangs), leichte u. bunne art Zaffet, bon welchem er fich burch einen großern Glang unterfcheibet, ber theile burch eine forgfältige Appretur mit Gummi u. Rlobfamen, theile burd bie bagu genome mene, gang getochte Seibe entftebt. Es gibt boppelte (Double: R.), balbe (Demis 8.), ftreifige, bredirte u. gemalte 8.6. Die gang bicht gefclagnen, fcmeren u. egal gearbeiteten fommen ale Darees ·line por.

Florennes (fpr. Florenn), Martifl. im Bgt. Philippeville ber belg, Drop, Ras mur, am 3bes, Colog, Part, Biehmartte;

1200 Em.

Florens, Rame, gleichbebeutenb mit Florian; bef. Grafen von Solland: 1) 8. I., Cobn Dietriche III., reg. von 1049 - 1061, f. Bollanb (Gefc.) s. 2) &. II., Cobn Dietriche V., 1091-1122, f. cbb. . 3) %. III., Entel bes Bor. , 1157-1190, f. ebb. a. 4) F. IV., Cobn Bilbelme 1., 1222 -1234, f. ebb. r. 5) g. V., Cobn Raifer 2Bilbelme, geb. 1254, reg. pon 1256-1296. f. ebb. 1.

Florensac (pr. Flohrangfat), Mrttfl., f. u. Begiere, Florentia, 1) alter Mame für Florens

(f. b. Gefd.); 3) Stabt in Gailia cisalpina am Pabus; j. Fiorenguolo. Florentin (St., fpr. Florangtang, fonft Churobriga), Ctabt an ber Armance u. bem Armançon im Bit. Aurerre bee frang.

Dep. Donne; 2400 Ein. Anfang bes Ranale von Burgunb. Florentine, weibl. Borname, f. unt.

Mlorian. Florentine, 1) (fr., fpr. Florangtin), ein bem forentin. in Frankreich nachgemache

ter Atlas; 2) glattes u. getopertes Ceibengeug gu Beintleibern; 3) farter Bollen= ftoff bon Dortfbire.

Florentiner Apfel, f. u. Rofens apfel B) e).

Florentiner Arbeit, f. u. Mofait, Florentiner Birn. f. u. Binters birnen B) c).

Florentiner Concil a. F. Friede, f. u. gloreng se n. ss

Florentiner Lack, aus Cochenille (ber une dte &. aus Fernambutholy) , wos pon man 4 Eb. mit 12 Eb. Alaun in bins langlichem Baffer tocht, bercitet, inbem man su ber burchgefeihten beißen Lauge eine Muf-lojung von Rali fo lange fest, ale fich noch

etwas nieberfdlagt; ber filtrirte ausgefüßte Rieberichlag, ein rother Then, wirt unn im Rugeln u. auf anbre Art geformt u. bient ben Dalern, mehr aber ben Auftreidern, ale gute rothe garbe. Er tam chemals pon Alorens ane in ben Sanbel, wird aber iest Bioring and in ben Sunter, win une jeg-ju Berlin, Bien, Rurnberg u. an anbern Orten verferigt. Acchter F. 2. muß febr leicht, gart u. leicht gerreiblich fein; unter Colombinlad verfteht man folden F. 2., welcher in tleinen 4edigen Studen über

Benebig in ben Sanbel tommt. (Hm.) Florentiner Liqueur, ein über Muscatbluthen, Engelfuß, Lavenbelblumen, Gemurgnelten, Sternanis, Rosmarinblus then u. Domerangenichalen abgezogner fei-

ner Branntmein. Florentiner Marmor, f. u. Ralle ftein.

Florentiner Schule, f. a. Raler Punft. Florentiner Weichsel (Pomel.),

fo v. m. Bruffeler braune Rirfche. Florentiner Zechine, f. u. b. dine, vgl. Zostana (Geogr.).

Florentines (Dolgem.), f. Denims. Florentius, prator. Prafect in Gallier unter Conftantius, weichlicher u. folanen Eprann, ber ben Gafar Julian mehrmals im Stiche ließ; biefer ließ ton, ale ber Be richtehof ju Chaltebon ihn jum Zobe veturtheilte, entfommen.

Florenus, feit bem 18. Jahrh. in flor reng geprägte Munge mit einer Lilie, babn ob. von ber Ctabt auch ber Rame, bon fit-nem Golb, ungefahr I Dneaten werth, in Deutschland balb nachgeahnt, Sologib ben genannt, woraus fpater ber Gulben entstand, baber für biefen noch bie Abtur jung Fl.; auch in Frankreich wurde nach bemfelben ber Florin d'or, Golbmunge bon Dueaten =, n. Florin George, ber

(30.) Doppelbucatenmerth geprägt. Florenz, '1) (Geogr.), Comparti-mento im italien. Großbergogth. Tosenn, norböftlichfter Theil bes Lanbes; befast bat Arnothal u. einen Strich an ben Apenninen. Dier noch: Borgo Buggians, Matifinit Schiof; Borgo bt Lorengo, Dori, i Richen, 8000 Ew.; 3) (tal. Fiereni), 'Hattenik bee Großbergogthus u. Refibengbes Großherzoge, an bei ben Ceiten bee fchiffbaren Arno; wegen it rer berrlichen Lage in einer Cone u. ihnt prachtigen Gebaube beift fie La Bella (bie Schone). Die in Birtelform gebaute Stadt theilt ber Mrno in 2 Theile, Die eint

Maner umfdließt (f. nut. so'z. a1). \* 60 theilt wird &. in bie 4 Quartiere 6. #a: ria Novella, S. Eroce, S. Spirits u. S. Giovanni, n. hat in 8000 hau fern gegen 108,000 Ew. Bon ben 7 (mit bry ftets verfchießnen Porta a S. Ministo 9) Thoren ift bef. bie Porta San Calle burd ben 1739 erbanten Eriumphbogen Raif. Frang I. andgezeichnet; von ben 8 99

liegen auf ber Reeite bie Fortiffa n. G. Biovanni, auf ber Deite 6. Miniate ühren 4 Bracten, ber Ponte Carjebaut, mit ben 4 Statuen ber Jabresseiten on Banbini u. Caccini), P. Becchio (bie belebtefte, mit practigen Gewolben ber Suvelierer u. Golbarbeiter) u. P. alle Graid. Coolorenter, u. p. atte Dan-jia. Coone Strafen bat f. außer bem tung Arno (ber Quai am Arno) n. bem borfo nicht, wohl aber viele enge, finftre z. fomutige Gaffen; fcon find die Plate in Rirden, Palaften u. an ben Arnoufern; unter ben 17 offentl. Plagen geichnet unter on 14 piagen zeignet geignet geignet geignet gere geignet geignet geigne gein gestellt gestellt geine geigne geine gein jierungen), die Piazza dell' Annun-giata (mit der Reiterstatue Ferdi-zande L. u. Loggien), die P. di S. Croce ber Bauptfammelplas ber gegen Abenb Spapirenden u. ber Dasten im Carneval), Spagirenen a. Der Mabeen in Carneval, per P. bel Duom of Q. Dum play, mit dem Sa ffo di Danti, einem Stein, wo Dante gewögnlich faß, u. der Statue des St. 28-0 nobius), die P. die N. trintta (hier die Branitfaule aus den Badern des Antoninus aus Rom), auf ber D. Becchia (bem alten Markte), wo Bictualien verkauft werben, it es am lebhaftesten. Unter ben 170 Kirchen, die jedoch nicht alle ausgebaut lind, ift bie merkwürdigste die Kathebrale Santa Maria bel Riore (pon Arnolfo bi Lapo 1298 angelegt, 426 F. lang, 292 F. im Kreuze breit, bie Bedige Auppel, Dom Bugboben bis jur oberften Thurmfpipe 371 %, bod, ift bas Bert Brunelleschis bem beshalb, fo wie Arnolfo bi Lape, auch rin Monument errichtet ift], an ber Borberfeite ber 250 guß bobe Glodenthurm; ber gußboden ift mit Marmormofait ausgelegt, das Aeußre mit schwarzem u. weißem Marmor damenbretartig belegt; außer meh-rern Gemälden italien, Meister ist bes. die Marmorgruppe über bem Mitare bon Baccio Bandinelli mertwurbig), por ber Rather brale bas Bedige Battifterio (Zauftas pelle) G. Giopanni (mit ben & ibie 4. murbe 1200 birmauert] brongenin Thuren bes Lorengo Ghiberti u. Ugolini, ber Dofait gefomudten Ruppel von Jaffi u. bem ben Ehiertreis barftellenden Dofaitfußboten); bie größte nach ber Rathebrale ift bie Rirche bi 6. Eroce (mit ben Grabmalern Dichel Angelos, Alfferis, Machiavellis, Balileis u. a. Runftler u. Gelebrten), Die Dominis canertirde bon S. Daria Ropella fau-Ber berri. Bemalben, bef. treffl. Blasmales reien), die Rirche bell' Annungiata (reid an Freecogemalten), die Rirche G. Borengo (mit 3 Schiffen, prachtiger Auppel u. bem Grabmal Cosmos v. Mebici, barin bie Ras pelle bi Depofitt, wegen feiner finnen

Bauart bas Bunber von Esscana ger nannt, mit ben Bappen ber toscanifden Stabte u. ben Grabmalern bes Inlius u. Borengo Debici; babei bas Borengelofter mit ber Borengbibliothet f. nnten is), bie Rirche bi G. Spirito, bie Rapelle ber Ricolini, bie Rirche S. Midele, C. Giorgio zc., mit ben berrlichften Berten ber Bau . Maler . n. Bilbbauertunft; auch eine proteftant. Capelle ift bier. \* Bon ben Balaften jeidnrt fic aus ber Palaft Pittt (Refiben; bes Großherzogs, 900 3immer, Gemalbegallerie) u. ber alte Palaft (Pal aggo Becchio, an ber Piaggabi Grans Duca, reich an herri. Bilbfaulen u. Freeces gemalben; bier bas Staatsfecretariat u. bas bes Ariegs u. der Finangen find durch eine 1500 Suff lange Gallerie verbunden; der Staats palaft (Palazzo begill Uffigit), nuten Arfaden mit gabtreiden Buben, oben bas archiv [Archivlo diplomatico, me bie Ardive faft aller toscan. Stabte verfame melt find] bie Schaptammer, mehr. Collegien, bie mebiceifche Gallerie); außerbem burd Runftidage u. Bauart ausgezeichnet bie Palafte Mitoviti, Borghefe, Brumaccini, Buenarotti, Capponi, Ces rini, Corfini, Giaccomi, Drlanbini, Panbolfini, Pernggi, Puoci, Ric. Sigungen balt), Sabiati, Calpiati, Stroggi, Ungnecioni u. a. 18 3n S. find bie oberften Landesbehorben, baruns ter bas Dberapprliationsgericht (Rusta), auch bas ergbifchöft. Drbinariat ift bier. "Bonwifenfchafti., Unterichtes u. Runftanftalten ift bie Meabemie ber bilbenben Runfte (mit Dalrr. Brich. nen . u. Bilbhauerfoule, Soule ber reins forentin. Runft in Gelenit ju arbeiten, Anftalt fur Mofaitarbeiten), bie Univer . fitat (1488 geftiftet), bie Scuola pla (mit Sternwarte), bie medicin. Lebranftalt nebft Anatomie beim nenen Bofbital C. Daria, bie Mtabemie bella Erusca. bie Atabemie be' Georgofili, Gefelijdaft für Geographie, Statiftie u. Raturlehre, bie Gefellichaft zur Aufmuntrung bes Elementarunterrichts (mit Coule brs gegrnfeitigen Unterrichts) u. v. a., f. u. Meabemie 1. b. "Bibliotheten find aufer bei ber Mabemie ber bilbenben Runfte, bef. bie Laurentiana im Lorengtlofter, neben ber Lorengfirche, entftanbrn jum Theil aus ber, von Lorengo Mebici angelegten mebis ceifden Bibliothet, frit 1571 bier; mit 9000 auf 80 Pulten angeichlofnen Manus fcripten, barunter bie Banbidrift eines Bire gil, aus bem 3. ob. 4. 3abrb., bie altefte befannte, außerbem nnr eine Cammlung erftet Ausgaben; als ihre Ergangung fann angro febn werben, die nabe Marucelli ana, mit 45,000 Bbn.; bie Magliabecciana, im Palaggo begli Uffigii, 100,000 Bbe, mit 8000 Sandidriften, u. bef. berühmt wegen brt 5000 Incunabeln; bie Riccarbiana, im

Palaft Riccarbi, mit 28,000 Bbn. u. 8500 Ranufcripten, lettre fur bie Literatur bes Mittelaltere wichtig u. a. 13 Bon Runft: fammlungen ift bef. bas naturbifter. Dufeum m einem Rebengebaube bes Das laftes Pitti ju nennen, welches 40 Gale mit pfifalifden Inftrumenten, Raturalien u. Bachepraparaten enthalt, babei bie Sterns marte, bas Dbferbatorium u. ber bos tan. Garten; außer ber Gemalbefamms lang in bem Palaggo Dirti (f. ob. s), wo fich bie vorzüglichften Berte ber größten Deifter finben, bie mebiceifde Gallerie im Palaft begli Uffigit, beren ein Cabinet ben Ramen Eribune führt, mit Runftwerten bes Alterthume u. ber peuern Beit (bier bie mediceifche Benus, ber tangende Raun, Raphaels heil. Familie, ber hermaphrobit, bie Gruppe ber Riobe [von benen mehr. nach ber frang. Decupation nach Paris gebracht maren, aber jest wieber nach &. jurud ges geben worben finb], in einem anbern bie Portrats von 300 - Dalern, bie fie meift felbft gefertigt, in ben anbern, je nach ben Schulen geordnete trefflichfte Gemalbe, bas Gemmen ., Cameen ., Debailleneabinet ic.), Die Gallerie in ber Academia, delle belle Arti, Die Statuenfamms lung in bem Rlofter Babia u. b. a. 14 2Ron Bobithatigfeiteauftalten geidnen fic aus bas neue Dofpital ber 6. Maria (fur 700 Rrante), bas Finbelbaus, bos fpital bon 6. Bonifacto (für 2400 Rrante, jum Theil Militarfpital), bas bos (pital 6. Giovanni (im Saus bes Ames rigo Bespucci), bas neue Arbeitshaus, Confraternita bella Difericorbia (mo 1200 arme, nothleibenbe, ungludt, aber unbeicoline Leute aus bem, ju ben Arti vill [Fleifder, Barbier, Rutider, Schufter] gebor renben Stanbe), Casa d'Industria, mo gegen 1000 Perfonen Unterricht in gemeinnugigen Renntniffen u. in Banbarbeiten erhalten u.a. " Dage u. Gewichte f. u. Zosseana (Geogr.). "Anftalten jum Bergun. gen: Bon ben 8 Theatern find außer ber gen: Bon ben 8 & neutern nne unper Carnevalezeit nur Z geoffnet, la Dergola (eine ber größten in Italien, für bie große Dpet u. pantomini. Ballet6) u. bel Cocos mero (für bie Opera buffa u. bas Luft(piel); es gibt jahlreiche u. fon becorirte Raffee : haufer (bef. am Domplage, an ber Diagga bi Gran-Duca u. am Arno, mo alle Erfrifduns gen gereicht werben), ber Abel tommt in feinen Cafinos, bie Burgerlichen in ihren Stangen (mo getangt, muficirt, gefcoffen wirb) jufammen; am Johannie fefte werben Bettrennen gehalten u. Illuminatio-nen angestellt. Bef. glangenb in g. ift bas Carneval (f. b.); bon Spagiergangen ift bef. bie Promenabe il Prabo an ben mit Bafaltplatten gepflafterten Ufern bes Urno juifden bem Ponte alla Caraja u. D. Bees dio befucht, ber Garten Boboli beim Palaft Pitti (mit Enpreffens, Mirtens, Drangengangen, Statuen, bie von Poccetti

emalte Grotte), bie Garten Bolboni, Cascine (eine malbartige Anlage, mit fconem Part, auf einer bom arno u. Dage none gebilbeten Infel, mit grofbergoglis dem Dalaft, mo fic bie pornehme Belt ben &. perfammelt). 19 Mußerbem finb in bet reigenbiten Umgegenb herrl. Lanbbaufer, bri bie Billa Ambrofio, Bello Squarbo, Careggi, Caftello, Epilaggi, Corfini Orlandini, Pulei u. m. a., auf einen Rebenhugel beim Palaft Pitti bie Billa Dacdiavellis; & Stunbe von &. liet Poggio Imperiale, ein großbergogleb dlos, & Stunden Pratoline (mit treff Alleen. Grotten u. BBafferfunften), n. 4. Des milben Elimas megen bringen biele Frembe von fomacher Gefunbbeit in t. um &. ben Binter ju. 10 Die 100,000 En. befdaftigen fid mit Geibenwebert, Berfertigung von fowargen Beugen, Do maft, Beinmand, Teppiden, Regenfdirmen, Florentiner Lad, Rutiden, Marmors 1. Anbern geboren : Machiavelli, Dante Wie bieri, Guieciarbini, Buonarotti, Galici. Bulli, Buig. Allemannt, Petori, Amer. Bel-pucci u. m. M. 3) (Gefd.). 18 g., bei bn Romern & lorentia, lag gmar in Ermin (baher Florentia Tuscorum), marchet gewiß meber von Etrustern gegrunbet, not fehr alt; n. Ein. entftanb es nach bem 2 pun. Rriege, burch Romer, um von ba and bie Bewegungen ber ligur. Bolfer ju beibe achten, n. Und. erft im I. Jahrh. v. Et. burd eine Colonie bon Fafula. Gine framt Colonie ju Cafare Beit murbe allething nad &. gefdidt. Darnach murbe &. ca. Bunicipium u. blubete febr , ba fie von nets rern Straßen bas Centrum mar. Bon Guit mußte auch &. viel leiben. " &. batte fon im Anfang bes 4. Jahrh. ein Bisthun. Bon Zotila jerftort, ftanb &. bamals fam ein aus ben Ruinen fich erhebenbes Doff. erft unter ben Gothen, bann unter ben Longobarben, bann unter ben Granten, bie bafelbft eigne Brafen batten. Ert Rarl b. Gr. fanb auf feiner Rudtehr ren Rom bie Lage fo reigenb , baß er Bent aus ber Rachbaricaft aufforberte, fic mir ber bier angubauen. 1078 murbe ber 1 Mauerfreis (Secondo cerchio) m bas erweiterte &. gezogen. &. ftanb mit unter ben beutichen Raifern. " Get Anfang bes 12. Jahrh. machte fic &. mi frei u. murbe Republit, f. u. florm (Befd. bes Staates). Es murbe gmar bef tig ericutert burd bie Parteiungen, mud! aber bennoch an Dacht u. Reichthum. 1239 ließ fic ber Sumiliatenorben in &. nieber. 1284 murbe ber 8. Mauerfreis (Primo cerchio) begonnen u. erft 1327 vollenit u. ift, obgleich mehrfach veranbert, ned jest borhanben. 1348 muthete bie Det in ter Papft Martin V., murbe bas Bisthum ju einem Ergbisthum erhoben u. 1436

neb ble Mujoerfilât gegründer. 1489 von des Aerenfalischen Concell, no i. 2 Juni mit der greich ihre der Gereill, von i. 2 Juni mit der greich ihre der Gereill ihre Gereill

fd. ber Stabt &.) unter ben anbern ital. abten allmablig feiner Unabhangig. it entgegen; feit bem Lobe ber Grafin athilbe (1116), wo bie Rampfe swifden athice (1120), wo die Rampe grotagen in Rolligen un kraffriger. Bwar saß bamals d ein kalferlicher Pfalggraf in F., h hinderte biefer das Fortscrieten der uthe u. Macht nicht, da der Kaiser viele. wilegien u. Freiheiten ertheilte. Reich rbe f. bef. burd Beben wollener Beuge, rben u. Bollenben rober Zuche, Seibens berei u. Bechelergefcafte. Die bamale uonbelmonte be Buonbelmontt, ein fer Florentiner, weil er einer Cbeln aus n Baufe M mi bei bas Cheverfprechen nicht salten batte, von Ginem aus biefem Baufe norbet, u. feitbem traten bie Parreiungen ifden Guelfen u. Gibellinen wieber ber-e. Auf ber guelf, Partei ftanb bas Bolt, obgleich bie gibellin, Partei öfter fiegte, tonnte fie bod nicht feften guß faffen. ft nachbem bie Florentiner 4. Sept. 1260 Montaperti bon ben Sienenfern gelagen worben waren, jog ber guelfifch a Gibellinen tehrten gurud; 1266 angen aber bie Guelfen burd Raris v. ijou Sieg über Ronig Manfreb wieber bie erhand. Reue Rampfe bis 1279 in ber

Stabt, mo ein Friede gefcloffen murbe. \*1282 murbe eine Nevolution des Bolts gegen das bisherige Regiment bes Woels ge-macht; jest traten bie haupter (Prioren) ber 6 obern Bunfte (Becheler, Mergte u. Cp:s eereihanbler, Ruridner, Zuchmader, Zuch banbler, Baarenbanbler) an bie Spige; je 2 Monate im Amt bleibend, leiteten fie bie Bes fdafte u. übernahmen bie Dberaufficht über bie Regierung. 1285 murben bie erften flo rentin. Statuten gegeben. Aber balb bes gannen nun bie reichften Burger gehben nnter einander, in die fich auch ber von feis nem Ginfluß verbrangte Mbel mifchte. Um bie Unruben nieber au halten, murbe auf ben Rath eines Prior. Giano bella Bella, 1292 ein Gonfaloniere di giustizia (Ges richtebannerberr) eingefent, ber mit bem richtebannerhert) eingeleft, ber mit bem Aufgebot ber 20 Compagnien Bürgermilitär gegen Unruhstifter banbein follte. Damals wurden auch bie Justizaverordnungen Ordinamenti di giustizia) gegeben, die das Ansehn bes Abels vernichteten. Aus. Rache bewirtte ber Mbel bes Giano Stury; biefer ging 1294 (falfdi.) befdulbigt, einen Bolto-aufftanb veranlaßt ju haben, freiwillig in bas Exil. \* Zegt begann ber verberbi. Rampf ber burgeri. Eerdin, abl. Donati; an ber Spite jener fand ber, burd Banbel empors getommene Bieri. Als die Parteibaupter ber Beigen u. Somargen von Piftoja, um in biefer Stadt Rube berguftellen, nach R. gezogen wurden, entftand burch fie ber Kampf in F. aufe Reue; die Cerchi, mit ben gibellin. Beißen verbunden, hießen nun felbft die Weißen, so wie die Donati, mit ben Comargen vereinigt, bie Schwarzen biefen. Der ausgebrochne Rampf enbigte bamit, baß bie Darteibaupter aus ber Stabt permiefen murben. Doch balb burften bie Beißen gurudtebren u. mit ihnen murben 288eigen guridrechten in mit ihnen wurden alle Nemter befest. Die Schwarzen riefen aus Rache Rari v. Valois jur hulfe u. Schlichtung bes Kampfes; biefer wurde, nachbem er geschworen, sich alles Eingreis fens in bie Berfaffung ju enthalten , 4. Rov. 1301 in &. eingelaffen; aber in ber Racht rief er bie Somargen in bie Stabt, u. Dorb u. Brant begann; bann jog Rarl ab u. bie Gerchi murben alle perbannt. Daburd fleaz ten die Gnelfen, n. von nun ward & bas Saupt diefer Bartei u. gang Italiens. \* Aber ber Abel hatte feinen Gewinn bavon. Best bilbeten fich vielmehr 2 Stufen bes Bolfe felbit; bem Popolo minuto, ber bie niebern Bunfte u. ben Pobel begriff, ges genüber bilbete fich ber Popolo grasso, Burgern aus ben 7 obern Burften (gu ben vorigen 6 mar noch bie ber Richter u. Rotare getommen); biefer, an politifder Bebeutung immer fteigenb, brangte ben Abel immer mehr gurud. Das Collegium ber Prioren, vereinigt mit bem Gonfaloniere di giustizia, bem Boltehauptmann u. 12 fogen. guten Leuten, bilbete bie Gignoria ber Ctabt. . 1811 murbe &. in bie Reichsacht erffart,

um feine. Parteifnot ju ftrafen. Um bes Raifers Gemalt ju entgehn , übergab &. 1318 bie Signoria bem guelf. Ronig Rarl Robert won Reapel, ber bis 1821 burd halbjahrlich medfelnbe Bicarien ben Staat vermalten ließ. Durd Caftruccio Caftracani febr bebrangt, gefclagen u. in ihren Befigungen verfürgt, mablten bie glorentiner 1825 ben Sery. Rarl v. Calabrien auf 10 Jahre ju threm Signore. Da biefer aber 1828 ft., fo mablten fie, ba er ihnen gar teine Bulfe geleiftet harte, wohl aber ihr Aprann wers ben ju wollen ichien, feinen herrn wieber. Durch neue Organisation ber Dauer ber Regierungejett ber Beamten, burch bie Errichtung eines Bolesrathe von 800 Mitgliebern u. eines Rathe ber Commune aus 400, balb Mbligen, halb Burgerlichen, murbe ber Billfubr porgebeugt u. ber Stabt Rube eebracht, 1 %, ftrebte nun immer mehr nach ber Degemonie, ja nach ber Eprannie über bie toscan. Stabte; junadit mar ihr Angenmert auf Encca gerichtet, aber biefer Staat mehrte fich mit frember Bulfe gegen &.; enbl. murbe 1839 Friebe mit Bucca gefoloffen u. F. erhielt einen Theil bes Gebietes von Lucca. 1888 hatten fie auch Dafta gewonnen u. 1387 unter ibre Sousberricaft be-Rommen. Ungufrieben bamit, begann &. ba fie ungludlich fochten, fo übergaben fie bem Bergog von Athen, Balther von Brienne, bie Anführung ber Eruppen, ber fic aber, begunftigt burd ben Abel u. ben Popolo minuto, bie beibe bie reichen u. regierenben Burgerfamilien haften, balb folden Einfluß erwarb, baß er 1842 auf Bebensjeit jum Dberherrn gemablt wurbe. Die Juftigverorbnungen murben aufgehoben. ber Gonfaloniere di giustizia abgefest, u. nicht lange, fo mar Balther ein vollemmner Aprann, verleste bas Recht, erhobte will-Bubri, bie Steuern u. verwanbeite ben Dalaft ber Prioren in eine Feftung. Das barüber entruftete &. machte & Berichworungen, 2 ber Abel, unter beren einer ber Bifcof felbft mar, eine bie Burger; am 26. Juli 1848 brachen fie gemeinicaftlich loe, 800 frang. Reiter murben auf ber Straffe niebergemacht u. ber Bergog in feinem Palaft belagert; nad 8 Zagen capitulirte er, entfagte ber Regierung u. warb über bie Grenge gebradit. "Run fanb wieber eine Beranbrung ber Berfaffung Statt; ba ber Abel an ber Befreiung bes Staates fo großen Theil hatte, fo wurbe er baburd belohnt, baß 530 Mitglieber bef= felben ju Burgern gemacht wurben (bies war nad ber Conftitution pon 1292 eine große Chre) u. Antheil an ber Regierung erhielten ; ferner murbe bem Popolo minuto, ber aus 14 Bunften beftanb, Bugang ju ben geringern Memtern verftattet; auch traten einige Milberungen ber Juftigorbnungen ein. Dagegen wurbe, um bie Bestimmung megen bes Popolo minuto ju befdranten u. alle Dacht wieber in bie Banbe ber pornehmen

Burger gu bringen, eine alte Parteianficht gelrenb gemacht u. 1847 bas Befen gegeben baß Reiner von ber gibellin. Partei, ju ber eben bie Riebern geborten, ein Umt bel men burfe, u. gugleich wurben bie alten Ctatuten 1854 burch Zommafo ba Gubbie neu georbnet, u. bies Befes wurde Itie gefdarft. Riemanb erhielt baber ein Amt, ben bie Bauptleute ber Guelfenverbintung (beren Baupter bie MIbiggi maren) nich wollten . benn biefe batten bie Prufung ber 6 Danner, nach beren Beugnif ber fo finnung Jeber erft amtefabig murbe. Ib jenigen, welche man nicht wollte, erbiem por bem Unhalten eine Beifung (an: monition) u. biefen beshalb Ammoniti (Gewarnte). Diefe Ammoniti bilbeten ball eine große Bahl Difvergnugter, u. um eine Berfcmorung ju binbern, trug ber Gotfaloniere di giustizia, Salveftro t. Str bici, 1378 auf eine Linberung ber berter Berfügungen gegen bie Ammoniti an. Da Popolo minuto, auch entruftet megen feinet Burndfegung, forberte ZZ, Juni eine Men brung ber Berfaffung, u. bie Tagelibur : Burger ber unjunftigen Banbwerte febri fen fic ber Revolution an, bie 20. 3ali anfe brach; bie Saufer pornehmer Burger wut ben geplunbert, bie Blutfahne bes Geris Ioniere erobert u. bie Rathsberren in ben Palafte belagert; biefe , pon Milen periafer, mußten bie Bilbung von Bunften finde Danbwerter geftatten; ein gemeiner Bel fammer. Didael Banbo, murbe Gorip Ioniere, 3 aus ben Proletariern. 8 miten Popolo minuto u. 8 aus bem Popole gr follten bie neue Regierung bilben. Det Revolution nennt man ben Aufftanb ber Wollfammer (Ciompi), nad ben flo men ber einen von ben beiben neuen Binfer. Banbe beruhigte nun bie Ctabt; bie Ineut Bunfte ber Zagelohner u. Bollfammer um ben wieber aufgehoben; bann legte fant fein Mmt nieber n. murbe perbannt. '30 mifden batte &. feit 1857 Rrieg mit Bil geführt, in bem Frieben 80. Mug. 100 erwarb &. mehr Bebiet u. Banbeldvorthei. Dann tampfte es mit ben anbern toscal Stabten u. ba biefe 1874 ben Dapft Bulfe baten, fo folos fic &. an Raim an, u. obgleich mit bem Interbict bei Priegte es bis 1879 gegen Rom. 10 3m 3mm banerten bie Parteiungen fort. Son weren bie Debigeer machtig geworden; &r Dauptfeinde waren bie Albiggi, bie et an burdfesten, bas Calveftro v. Debid 18 verbannt murbe. Run murben an ber Gril ber Debigeer Georg v. Scali u. Ehr bie, uneinig geworben, von ben Migt. 1382 gefturgt. Die nun gurudgeraftet Mebigeer bereiteten balb ben Mibigi bes Stury u. Salveftro fowang fic bab ! falt unumfdranttem Anfebn emper. Di Mibiggi gingen nach Siena u. murben Ber anlaffung jum Rrieg mit Siena, ber ch

1892 geenbet murbe. Auf Calveftre folgte ein Cohn Beri v. Debici, ber es 1398 blichnte, bas Bolt gegen bie inzwifden vieber machtig gewordnen Albiggi gu fuhs een; u. weil er bie Signoria getabelt hatte, aß fie bie bem Bolte gegebnen Berfpreduns gen nicht erfüllte, wurde er mit feiner Fa-milie verbannt. Ein Berfnd, am 4. Mug. 1397 mit bemaffneter Banb gurudgutebren, miflang, bie Berfdmornen murben getob. tet. Ein neuer Feind erftanb ben Florens tinern in Bergog Galeaggo bon Dais inerin in gergog Gutcugge von untal's land, ber unter dem Scheine, die Medi-geer gurudguführen, felbst Abfichten auf g. hatte. Gegen ihn gewann F. ben Papst, ber, von florentin. Wechslern unterstüpt, bantbar fic ihrer annahm, bod erft ber Tob bes Bergogs (1402) befreite fie von biefer Gefahr. 1406 tauften fie Bifa um 200,000 Golbgulben von Bergog Gabriel Baleaggo v. Mailand; Cortona erhielten fie im Frieben 7. 3an. 1411 bon Ronig Babislab v. Ungarn, gegen den fie, mit Siena ver bunden, feit 1409 Krieg geführt; der dalb vieder mit jenem ausgebrochne Arieg wurde 1414 beendigt. T. befag nun den größten Abeil von Loscana, einen Theil der Romagna, ber Garfagnana u. Lunigiana. 1424 Mieberlage der florentiner bei Zago nara durch die Gennefen; 1427 bald geendigter Krieg mit Benedig über Sanbelsinterseffen. 1415 war auch die schon 1404 bes gommene Umarbeitung ber Statuten bes Staates burd Paolo ba Caftro bes enbigt worben, u. jest murben bie florenstin. Statnten auch in ben meiften untergebnen Orten u. Stabten eingeführt. 11 Uns terbeffen batte fich in &. bie Familie ber Mebici großen Ginfluß pericafft; obs leich ben Albiggi Feinb, batte fic boch Robann von Medici burd fein Benebmen, burd feinen Reichthum u. feine alls gemeine Liebe erhalten. Rach feinem Tobe (1428) genoß fein Cobn Coemo v. Des Dici gleiche Achtung; er trat offner an bie Spige bes Bolfes, murbe aber, verrather. Berbindung mit Frang Sforga angellagt, 1433 auf 10 Jahre verbannt. Gein Saupt-gegner mar Rainald Albight, ber es aber bod nicht verhindern tonnte, baf Cosmo fon 1484 wieber von Benebig gurudgerus fen murbe. Er tehrte jurud u. blieb, ohne gerade aufren Glang ju entfalten, von nun bie Geele ber Regierung in f. Geine Pars tei ließ er flüglich nicht nach feinem Ramen nennen, fonbern fie bieß Pucci, nach Duccio Pucci; er erhielt, zwar nicht ohne Barte u. Billtuhr, bie Rube im Innern n. ben Frieben nach außen, mas ihm nm fo leichter wurde, ba 1447 mit Filippo Maria bie Bisconti in ber Lombarbei, bie Zobfeinbe bee Staates &., ausftarben. Er permanbelte bie Bablart ber Beamten n. führte ftatt bisberigen Loofes bie Balia, einen bagu mit bictator. Gewalt befleibeten Musichus, ein; er mar ein Befduser ber Runfte u. Univerfal . Berifon. 2. Muft. X.

Biffenfcaften (er grunbete 1489 bie platon. Afabemie, f. b. ma) u. warb nach feinem Tobe, 1464, mit bem Ramen eines Baters bes Baterlanbes beebrt. Cein Rebens bubler mar lange Reri Capponi; er gewann ibn endlich baburd, bag er ibm obe Stellen im Staate verfcaffte. Rad Onccios Zobe (1458) murbe Enca Pitti bas Saupt feiner Partet. " Cosmos Sohn, Pe-ter ber Sichtbruchige, frantlic u. an Beift bem Bater unahnlich, verlor viel von bem Unhang feines Baters, bef. ba er bie von feinem Bater ausgeliehnen Gelber mit Barte von ben Schuldnern jurudforberte u. feinen Cobn mit einer rom. Fürftin ver-beirathete (mabrenb ber Bater feine Rinber u. Entel mit Rinbern florentin. Burger verheirathet hatte) n. bereits hatte fich unter Buca Ditti eine Beridmorung gegen ter Luca piter eine verjamotung gegen ibn gebilbet, bod biefe murbe entbedt, Pitti für bas haus Meblei wieber gewom nen u. 1466 mablte bie Balia Petern. Bers gebens war ber Gegenpartei Answiegelung Benebias gegen bie Debici, pergebens ihre Bunbniffe mit anbern italien, Staaten, Des ter, bon Deiland n. Reapel unterftust, ter, von Welland n. Beapel mureprup, hielt fich, fart aber ichen 1469; auch er beschüpte Kunste u. Wiffenschaften. Ihm solgte i ein Sohn Lorenzo der Präckis-tige ob. der Erlauchte, der nach f. noch mehr Gelehrte u. Kunster, 1993, bes. den aus Conftantinopel fliebenben u. in Stalien perfolgten Belehrten ein Mil eroffs nete u. bie Stabt mit Runft . u. literaris iden Berten bereiderte u. burd bffentL Bebaube u. Anlagen periconerte. 1472 brachte er bas emporte Bolterra anm Geborfam gurud. Immer mehr übten bie Debict jest bie Berridermurbe, ohne ben Ramen ju haben; ihre Begner, bef. anges fehne Burger, unter ihnen bie ebeln Dagat, haßten fie u. mit Gulfe bes Papftes Cirtuel V., beffen Streben, feine Dacht im Rirdenftaat ausjubreiten, Lorenzo entgegen getreten war, machten jene eine Berichworung, Frang Paggi u. fein Dheim Jatob Paggi, ber Erzbifcof gran; Salvati vong. u. beffen Bruber Jatob Salvati u. A.; ben 26. April 1478 follte fie ausbrechen u. Lorenge mit feinem Bruber Julian in ber Rirche ber Reparta ermorbet merben; bod nur Julian fiel, Lorengo marb gerettet, u. bie Signoria, an ber Spise ber Gonfaleniere Cafar Detruggi, ergriffen bie eintreten. ben Berfcworer, bangten ben Erabifchof um genfter binaus auf u. nach ihm Frang Paggi, ben Morber Julians, bas Bolt mus thete gegen bie Berfdwornen u. gegen bie Reinbe ber Mebici, Jatob Daggi murbe ers dlagen, verftummelt u. in ben Mrno ges worfen, Baroncelli, ber anbre Dorber Julians, ber nad Conftantinopel gefloben mar, marb bon bort ausgeliefert u. 1480 bingerichtet. 14 Begen bes an bem Erabis dof vollftredten Urtheils murbe &, bon bem Dapft Sirtus IV. in ben Bann gethan.

Aff Floren Mit Ferbinand 1. von Reapel verbunden triegte Rom gegen &. 3war fieste bet Bernela über beite bei

ret eine Mem argen B. 3mer fiegten bei fierentien bei Perugia über die Popfischen, allein bleie fiegern bet Pagi bonit; fieden in fre Gebeit un aber bei gaben ist bei den die Beite der die fieden ber Gradt. Everage, der das gegen welcher algentlich bei einfolgie Beitunnun best Pupples gerichter wur, ging bemital und Regert, bemog ben Adnig um Artechen u. de ber Papil fich nur vernieffen ist, fieden er fiss aus mit fig. aus. fefter in ber öffent. Weitunn zu, zugleich and ber Wacht, aus der Machalle eine die Ausgeleich and ber Wacht, aus michtiger ung zu, zugleich und ret Wacht, aus michtiger zu, zugleich and ber Wacht, aus michtiger zu, zugleich and

Durch bied Berbernft um ff. fireg Vereng, ugietch in fer, mie er ffereil. Weitung n. jugietch in tridger Mann trat er auch offiner mit feinem Begebt nach ber herrfichet bervon. Sein Brurst u. bie Bernachfelfigung feiner Gelb gerichte ber bei der bei der bei den bei geschiefte brader fein Spass innem Bankt feine Schulben als die feinigen erflärte, wurden bie Melei gerettet. Dobet unter ber Jindfuß ber Ginalspupiere auf die Juffer berabgefegt, der be fin ff. auch fe uich erften krunte, wurden bei Capitale aller gelieben general general gestellt.

räckerufung au bemiten, mislangen, eben wie eine A. 1,500 no. 62 auf Borgia geleitete, u. er ertrant 1504 als Bertrieb geleitete, u. er ertrant 1504 als Bertrieb 160 er Damitischer ern un mit Scharft bei der Demitischer ern un mit Scharft bei der Bertrieb 160 er Demitischer ern un mit Scharft bei der Bertrieb 160 er 
große Berlegenheit u. fich um bie Gunft bes ofte; er murbe 1498 als Reger verbrannt. 17 Bon nun an lentte Deter Coberini, ale lebenelangl. Sonfaloniere au bie Spige geftellt, bie Staatsgefdafte in %. Unter ibm berrichte große Berruttung; bie Rrafte ber Republit murben burd ben, wenu and gludlich geführten u. 1509 beenbigten Rrieg mit Difa erfcopft u. burd ihr Bunbniß mit Frankreich war fie mit bem Papfte u. bem Raifer in Fetubfeligteit gerrathen. Papft Julius II., ein Freund ber Mebiceer, verlangte bie Mbfegung Coberis uis, ben Beitritt ber Republit jur Liga ge-gen Franfreich u. bie Derftellung ber Mebici. Als F. biefe Forberungen jurudwies, rudte ber papfti. Relbberr Raimund p. Corbona in bas florent. Gebiet ein, folug bie Blos rentiner u. nahm Prato. Unterbeffen bate ten bie Unbanger ber Mebiceer bas Bolt für beren Burudberufung geftimmt. Cobts rini mußte 1512 abbanten u. bie Debicett, bie fich jur Bermittlung eines Friedens mit bem Papfte erboten, murben mit Freuben wieder aufgenommen (Ructebr ber De biceer). 18 Die Mediceer anberten nad ibrer Rudtehr nichts Befentliches in ber form ber Republit, bod befdrantten fie bie Demofratie burd bie Bablen u. befesten bie wichtigften Memter mit ihren Anhangern. Der Carbinal Johanno. Debici, Cobn Peters, trat an bie Spige ber öffentl. Ge malt, bie er aber, als er 1513 ale Leo X. Papft murbe, feinem Bruber Julian über-ließ. Durch ben Papft gelang es nun feiner feet. Durch ein papt geinen ge num einen Jamille, die Regierung zu behaupten, wenn gleich der haß gegen fie, nach der Unterdrü-dung der Boltefreibeit, derinade allgemein wurde. Nach Julians Abdankung 1513 (er ft. 1516 zu Rom) folgte "Lorenzo, ein naturl. Cobn Peters, ber foon bom Anfang Bulians Mitregent gemefen mar; er fanb feine Liebe bei ben Florentinern, wie er (eibft fie nicht liebte. Rach beffen Tobt, 1519, ergriff "Julius, ein naturt. Sohn Julians, Cardinal u. Erzbifche v. F., bie Bügel ber Regierung. Diefer, 1521 als Ele-mens VII. Papt geworben, überließ bie mens vii. Papit geworden, weetigs eie Bermaftung feinem Beter, bem "Garbi-nal Hippoint von Medici u. bem Car-binal von Gertona, Pafferino Silvio, gegen ben fich ber Sas bed Boles, den bie ihnen feindliche Familie Stroggi forgi faltig nahrte, nicht öffentlich ju außern magte; nachdem aber ber Papft von Raifer Rarl V. augegriffen u. Rom von ben taiferl. Aruppen erobert murbe, brach in F. 1527 ein allgemeiner Aufruhr gegen bie Mebicert aus, hip polit u. Alexander wurden vertrieben u. die Freiheit aufs Reue ausge-Der Papft fchioß aber 1529 mit bem Raifer ben Arieben ju Barcelona, worin bie

Ructehr ber Mediceer mit bebungen war. Der Raifer vermablte feine nat. Zoche

ter Margarethe mit Mer. v. Debict u.

lies

ies fogleich ein Beer gegen &, aufbrechen, im feinen Gibam wieber einzufeben. florentiner vertheibigten ihre Stadt 11 Dotate lang gegen bas taiferl. 18,000 Mann tarte, von Philibert v. Dranien befehigte Belagrungsheer, bann mußten fie ich an Ferbinand v. Gongaga (ber nach Obiliberte Tobe biefem in Commando folgte) 530 ergeben u. bem Raifer bas Recht eindumen , ihnen eine neue Regierungeform porgufdreiben. Dem gemaß ließ ber Raifer um 29. Juli 1531 Alexander v. Medici um erbl. Herzog v. F. mit dem Erbfolge-echt feiner manni. Nachtommen nach der Erftgeburt, u. bei bem Erlofden auf bie manni. Rachtommen von Cosmo u. Lorengo ausrufen. Das Dberhobeiterecht bes Raifers über &. wurde erneuert u. bie republican. Berfaffung aufgehoben. 2 Bergog ber Freiheit, ben bie taiferl. Berfaffung ben Florentinern noch gelaffen hatte. Er ließ fich burch ben Magiftrat fur ben unumdrantten herrn bon &. ertlaren, baute eine Citabelle, entwaffnete bie Burger u. errichtete fich eine Leibwache von 1000 DR. Durd folde Billfuhr u. baju gefellte Graufamteit machte er fic verhaft. Die großen Familien Salviati, Strozzi, Rubolft klag-ten gegen ihn bei bem Kaifer; ba biefer ihnen aber tein Gebor gab, vielmehr Alers anbern jum Dberbefehlshaber aller faiferl. Beere in Stalien ernannte, ba verließen bie mehrften vornehmen Familien ihr Baterland; Mlerander, in Musichweifungen, die felbit ber edelften Blorentinerinnen nicht fconte, u. Graufamteiten fortfahrenb, marb von einem feiner Bermanbten, Borento Debici, 1537 ermorbet. Jest mar nur ein Sprofling ber Mebici, ber 18jahr. Cosmo übrig, ber burch bie Bermittlung bes Carb. Cibo gum Dberhaupte bee Staate, Anfange ohne Bergogetitel, ernannt u. bem ein Staaterath bon 48 Gliebern beigegeben wurde. " Coemo I. erwarb burd Beisheit u. Stanbhaftigfeit bie Liebe bes Bolte, u. ber Raifer ertheilte ihm ben Bergogetitel u. ficherte ihm fetnen Sous ju, die Radeommen bes Mors bere aber folog er für immer bon ber Erbs folge aus. Die ausgewanderten Feinbe ber Mediceer hatten gleich nach Alexanders Ermorbung ein heer errichtet u. fucten bergebene bie republican. Berfaffung in &. wies ber herzustellen. Gegen fie muthete Coomo auf bas Mergite, confiscirte ihre Guter u. erflarte fie felbft fur vogelfrei, wo er bann bie Morbthaten gegen feine Feinde gefet. lid erlaubte. Er fuhrte eine polit, u. relig. Inquisition in F. ein, ben hanbel machte er jum Monopol ber Regierung u. jog alle Bechselgeschafte wieber an fich. Die bas burd gewonnenen Summen verwanbte er gu Bauten von geftungen n. Palaften, Sammlungen von Runfticaben, Grunbung ber Beichnenatabemie (1562). Er befestigte burch

eine übrigens Huge Regierung bie Dacht feis

nes Banfes u. erwarb fid Anfebn unter ben italien. Staaten. In bem Rriege gwifden Rrantreid n. bem Raifer eroberte er 1555 mit großen Opfern für Lestern Siena, bas er 1557 für bie Rriegetoften abgetreten ete hielt, mofur er Rombino, Elba (bis anf Porto Ferrajo) u. Drtfcaften an ber mais land. Grenge abtrat. 1561 ftiftete er ben Stephansorben, jum Sous bes levantes handels. Cosmo vereinigte nun Siena mit &. u. grunbete foben menen Staat Toscana, welcher Titel aber erft nach feinem Tobe 1574 pon ben anbern Staaten, burd Beftas tigung bes Raifers, anerfannt murbe. 14 Cos. mos fernere Regierung u. wie 1564 nach feis ner Abbantung fein Sohn fr an j Maria folgte, ber, nachem fcon fein Bater 1569 vom Papt Paul V. jum Großberigo gribben worten war, 1574 vom Raifer als Große bergog v. Zoscana anerfannt murbe aber feine gludl. Regierung führte, wie 1587 fein Bruber Ferdinand I. folgte u. einfichte-voller bis 1609 regierte, was ferner unter feinem Sohne Cosmo II. (reg. 1609-1621) u. beffen Anfangs unmundigem Sobne Fers bin and II. (regierte bis 1670) gefchab, wie beffen Sohn Cosmo III. (bis 1728) bas Land burd Lurus u. Ausschweifungen gers ruttete, wie mit beffen Cobn 3o bann Gas fton 1787 bas Saus Debici ausftarb u. burd Frang Stephan, Gemahl ber Rais ferin Maria Therefia, F. an bas Saus Cos thringen-Sabsburg tam, wie auf Fram Stephan 1765 fein glorreider Sohn Peter Leopold I. u. nach beffen Erhebung jum beutiden Raifer 1790 fein 2. Cobn Rerbis nand III. folgte, ber bie Grauel bes frang. Revolutionstrieges in feinem ganbe fab u. biefes nach mander erlittnen Schmach 1800 an Frantreich abtreten mußte, welches nun Qubivig, Erbpring v. Parma, ale Ronig v. Etrurien erhielt, u. mie bas neue Ros nigreich 1806 mit Frantreich vercint murbe nigerch 1896 mit Frankreich vereint wurde u. eb bis 1816 bile, wie der richte Derri-(der bisher Aufrürt von Calsburg, dann Großpergon, Süurgbung, Frein and Hil, wieder 1814 dasim zurüffehre u. bis 1834 regierte, wo dien der noch geit regiernde Großpergo Leopols II. folget, durüber i. mehr u. Zeckann (Grifch, Byl. S. Abe-fürellt, forentinische et steilschaft, das eine Berten und der Schaften der der der Schaften der Schaften der Schaften d in t. Ueberfes. b. Cammtl, Berte von 3. Biegler, Rarler. 1834, 4. Bb.; M. Reu-

mont, Tavole cronolog, e slacron, della storie Florenias, filer, 1811. (£b.).
Flórens (st.), 3) Slimm; 3) (Bbam),
Flórens (st.), 3) Slimm; 3) (Bbam),
incritict Slimpin; 6): Mackes, Mustalistichen; 3) perféciene, auda mistratidiction; 3) perféciene, auda mistratidiction; 3) perféciene, auda mistratidiction; 4): Bennoce, 60 v. 0.
Schooliurer P. pilmbl, Sichicité, 6.
Schooliurer B. pilmbl, Sichicité, 6.
N. Scringter Galmat; F. a. Alla amamonined martiales, 60 v. 0. Signa
initit J. a. alla mamonined martiales, 60 v. 0. Signa
initit J. a. alla pan-

468 felblumen; F. Minel, fo b. m. Bint.

Biet; Pantar, an ber Strafe Alu; fabl. Ledunbana (Sanbelfplzinfel), Sumba, 108 D.M., Eino. angebil, Walaten, trub-finnigs femer Savu, 4 M. lang, 40,000 malaifce Eino. mit 5 Rabfcahs, unter Soeit ber Rieberlanber, Bafen: Geba; babet Rlein=(Reus) Savu, unbewohnt. (Wr.) Florescens (v. lat.), bas in ber Blus

the Steben.

Florestina (F. Cass.), Pfianzengatt. aus ber natürl. Fam. Compositae, Heliantheae. Arten: F. callosa, in Namerita, F. pedata, tripteris, in Mexico. Floret (fr.), 1) bas robe Gefpinnft, ob. ber Anfang von ber Berpuppung bes-

Seibenwurme, welcher fic abhafpeln laßt, aud 3) ber Abfall von anbrer guten Seibe. Der folechtefte &. (Spinnmebe, Batte ob. Berefeibe) wirb nicht farbatfcht, fons bern nur getrodnet; bie beffere, mit ben Rarben jugerichtete, bient ju ben grobften feibnen Beweben. Daraus merben bie Fselde n. E-seldenen Sachen gewonnen. F-bander, f. n. Banb :; 3) f. n. Damaft. (Fch.)

Floreteadas (fpan., Sblgsw.), fo v. m. Papeline. Floretleinwand, fehr loderes baum.

wollnes Gewebe, tommt aus Schwaben. Florets, ein glangenber, figurirter, bem Satin ahnl. engl. Stoff.

Florettas, 1) f. u. Blancarbs; 2)

f. u. Droguet. Florette, alte frang. Gilbermunge um 1890, von & Große, nach ben Lilien bar-

auf genannt.

Flores (fpr. Flores, Benriques), geb. 1701 ju Ballabolib; Augustiner; ft. ju Das brib 1778; for.: España sagrada etc., Rabr. 1754-1819, 48 Bbe., 4. (Optwert., vom 30. Bbe. an von Dan. Risco fortgefest); Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, ebb. 1757-73, 3 Bbc., 4.; Clave historical, ebb. 1748, 4., neuefte , ebb. 1798; Hist, geneal, de la casa real de Castilla y de Leon, ebb. 1761, 2 25bc., S. Muff. 1790. (Jb.)

Florfliegen (Hemerobini, Hemerobia Latr.), Fam. ber Repflügler (ber Plani-pennia Latr.); Subiborner fabenformig.

vielgliebrig, bor ben Augen eingefügt, hornig, Bectig, Leib lang, oft gebogen, Stof Bectig, herabgebogen, Flügel groß, fen go gittert, Beine bunn; leben vom Raub, legen bie Gier (an langen Stielden) auf Blatte. Gattungen: m) eigentl. F. (Hemero-bius L.), vorberes Bruftftud Hein, flagel bachformig, gart, Angen groß (oft metal-lifchglangenb), Sublhorner borftenformig; ftiuft febr, fliegt langfam. Die Laren (Blattlanelowen), freffen Blattlauf, haben im Schwanze ein Bertzeng zum Emfpinnen. Latreille hat gu Untergattungen Osmylus (mit 8 Rebenaugen. Art: gefledte F., Osm. maculatus), bram, Ropi und Beine giegelroth u. Hemerobles (obne Rebenaugen). Art: finkende f. (Hem. Perla) foongrun, goldaugi, mi gelbgrünlich schillernden Flügeln, dutis, d) (Resfliege, Semblls Cuv.), erster Me fouitt ber Bruft groß, bie Flügel raben borigontal, Tafter fabenformig, bas lett Blied berfelben tegel = ober malgenformis 3ft getheilt in bie Gattungen: Chan llodes, Fühler tammformig, viei ianger ale ber Ropf; Dbertiefer Bedig, tur, is wendig gragint, Rügel wagrecht, vottrel Bruftftid groß. Art: Rehfliege mit tam form. Fühlern (Chaul, pectinleornis Lair, Semblls pect. Fabr.), Kügelt wif, mit braunen Adern, in Namerika. Corygalis, Fuhler einfach, tury, malgig, Der Art: Coryd. cornuta. Sialis, Rinnight mittelgroß, Fühlhörner einfach, Flügel bid formig. Art: Solammnesfliege (Sen bils lutraria, Slalls niger), fcmars, mi hellbraunen, fcmarzaberigen glügein; gemein ; Beibden legt bie Gier in Raffen (# ju 1000 Stud') fentrecht neben einantet; Barve im Baffer, fehr beweglich. (Wr.)

Florincenser (Orben von Riere) geftiftet 1188 bon Joachim, Abt bes Ei gehrter 1200 beit gouten, auf ein ber bergientloftere Coraggo in Calabren, ib ber Einobe Flore, für febr ftrenges liben, 1196 bestätigt, über viele Alofter verbritt, mit ben naben Bafflianern in offnem blutigt Rrieg lebend, wegen Regereien bes Stiftet in fcwere Proceffe verwidelt, 1470 in Em menben permanbelt, 1570 mit fammtliden Rloftern ben Eiftercienfern einverleibt. Date felbe erlitten bie 1187 von Joachim geftiftetes Floriacenserinnen.

Florian (Florens, Florentin, b. lat., ber Bluhenbe), mannl. Bornames, eben fo Florentine, weiblider. Florian (fpr. Floriang), 1) (6t.), Fiorianus. 2) (Jean Dierre Elariste (n. Anb. ju Riemes), marb burd ben berjes b. Penthiebre, ju bem er 1768 ale Dagegetone men, Capitain in feinem Dragonerregiment boch lebte er größtentheils in Paris len Wiffenfchaften. Bahrenb ber Revelution berbannt, ging er nach Sceaux; nur Robets

bierres Stury rettete ihn vom Tobe; ft. 794. Cor.: Estelle (bentich Gera 1789) ; Nouvelles (beutfc von A. G. Deifner, Lps. 1786, von R. Dluchler, Berl. 1793); Numa Pompilius (beutfc Gotha 1787); Guillaume Tell (beutich Pirna 1808); beibe oft, bef. um Shulgebrauch berausgeg., Gonsaive de Cordoue (beutich von S. Baur, Berl. 1793, Thle.); Gaiathee (beutich von Dolius, Berl. 1787); Le deux billets (beutich von M. Ball, 2pz. 1789, n. Muff. 1808, u. a. m.); Denvres, Paris 1784, 24 Bbe., 16; ebb. 1805, 12 Bbe.; 2pg. 1799-1801, 13 Bbe., 1810, 13 Bbe., 1826, 8 Bbe. ; Sammtl. Bers te, überf. von 2. G. Forfter, Quedl. 1827 f., Boon (unvollendet); Lebensbeicht, von Roonp u. Jauffret n. in den Biograph. ber 3 lesten Jahrb., 28b. 8, Gt. 1, S. 70 f. (Dg.)

Florian (St.), 1) Martiff. im öftr. Erauntreis; fonft mit Augustinerchorberrnflift, fconer Rirche, 600 Em. In ber Rabe Tillye Burg, ein großes dediges Ges banbe. 2) Dartiff. im fteperichen Rreife Marburg; 500 @w.

Floriana, 1) (a. Geogr.), Ort in Pannonien bei Acincum, Station ber Donauflotte, Sig eines Prafeeten. Erummer bei Dfen. 2) (n. Geogr.), Infel, f. unt. Buapaquil. 3) la F., Fort, f. u. Bas

letta, la, a).

Florianus, 1) Dt. Annius, bes rom, Raifers Zacitus Bruber, 276 Gegens faifer bes Probus, balb ermorbet, f. Rom (Gefd.) in. 2) (Ct.), rom. Rrieger, Chrift, warb gn Rauriacum (Lord) im Anfang bes 3. Jahrh. auf Befehl bes Statthalters von ber Brude in ben Rhein gefturgt.

Floriceps, f. u. Bandwurmer e. Bgl.

Monobia Florida, 1. 1) Salbinfel in Mameris ta, feit 1819 Gebiet ber norbam. Freiftaasten u. Theil ber Muffe bes meritan. Meers bufens (baher beibe Floribas), " grengt an ben atlant. Deean, Georgia, Mabama, ben Bolf von Merico, 2890 (2622) OM.; "ba. gelig, im Innern fruchtbar, an ben Ruften Marichland (Savanne von Mlatfdua ob. Mlatfdama, 30 DM.), auch Sanbboben. Borgebirges auf ber Balbinfel: Espagnola, Caneveral, floriba, Cable (Kando), Punta larga (Cap Roman), Cebro; an ber übrigen Rufte: Blafius (Blaige). Rinfie: St. Marns (Grenge gegen Georgien), Perdido (gegen Alas bama), St. Johns (aus bem See Mapaeco; schiffbar, Lauf: 50 Meil.), Suwaney (aus bem Defende), Apas ladicola (aus Flint n. Chattaholfde ges bilbet) u. a. Geen: Danaco (Espiritu Santo), Georg; Sumpf: Deefenote; Baien: Chatam, Copiritn Canto (auf ber Salbinfel), Apalade, St. Unbre, Santa Rofa, Denfacola. 'Rlis magfaft tropifch, burd Geewinde gemäßigt, Barme felten über 27°, Ralte felten bis 0,

bod viel Sturme u. Gewitter. \* Producte: tropifde; viel Balb (Palmen, Dagnolien, Rabelhols), Drangen, Baummolle, Buder (nicht ausgezeichnet), Bein, Dbft, Banille zc., viel wilbes Bornvieh, ets was Raubwild, Geflugel, Fifche, Alligators, Perlen; von Mineras tien: Steintoblen, Gifen, Qued-fiber, Aupfer u. a. Juduftrie unbe-beutenb, berPlantagenbau nimmtzu, wie ber handel. 'Einwo. gegen 55,000, barunter Indianer: Seminolen (mit ben Deefes, 250 Ropfe, Samatles, 220 Ropfe, Utdees Ritchetas 2400, Attas pnigas 220 Ropfe), bann Guropaeru. 5400 Stlaven, " Sprache (Floridanische Sprache), von ben Erits, Mastojes ben, ben Shidfen, Tichattern, Pascagulen u. M. gefproden, ift eine ber Bauptfpraden Rord Ameritas, f. Rors ameritanifche Sprachen. 15 Berfaffuna. bom 31. Dtary 1822, ftellt einen, alle 3 3ahr ju mahlenben Gonverneur an bie Spine ber Regierung, ber mit 14 Beifigern bas Legislative council bilbet; 4 Dbergerichs te, jebes mit 1 Richter, Anwalt u. Marfoall, fprechen Recht; es gibt auch Frie-bensgerichte. Gintheilung in A) Ofts florida, ber nordl. Theil ber Salbinfel; Stadtt C. Auguftin (Agoftin o) an einer Bai bes atlant. Meeres, Bafen mit 2 Forts, febr gefund gelegen, 2600 Em. ; Reus Emprena, angelegt von Reugrieden n. Minoreas na, angelegt von Reugrieden n. Mintremern, ab er Museft is Infet (Einfabrt), mit Seidenbau, 2690 En; Infetns Museft a. Augustin ageenider, mit Fort; Amelia, 3 Mi. lang, Drit Ferrand ins, mit Fort, Jaffen, 1000 En; B) Shiftiss tida, fibil. Total ber Jaffen Augustin Greek, de greek d burd ben ber Golfftrom geht), von ben Bas hama . Infeln getrennt, mit vielen Banbs jungen, u. an ben Ruften mit gahlreichen Infelden u. Riffen (F. Meys, barunter Capo largo, E. be los Martpros, bie Dine Islandeu, a.); bier ber Baupts fin ber Seminolen. Diefe beiben & s hies Ben fonft Tegefte, Sptort: Ren 2Beft (400 "C) Mittelfforiba, vom Camans nee (Sumanen) bis jum Apalachicola, 18,000 Ew.; Sauptftabt: Zalahaffe (Zollahafi) am Dtolotnen, Spift. bes gangen Gebiets, neu angelegt, 8000 (1300) Em.; Eifenbahn nach St. Marcs; Dagnolia, Bafen an ber Apalachebai; Gabsben, am Apalacieola, 1000 @w.; G. Mares, am fluß gl. R.; Infel: St. Georg. Beftfloriba, vom Apaladicola bis jum Em.; Infel: St. Rofa, 2) (Gefd.). 18 0 es baftian Cabot entbedte 1497 bie Rufte &:6 u. 1512 nahm fle Donce be Leon von Do-

menlefe.

minge aus für Spanien in Beffe n. nannte fle, ba er gerabe am Palmfonntage (Palma Norida) babin tam, F. " Dergebens verfucte er u. 1526 Damphilo be Rarvaes Colonien bier ju grunben. 1588 eroberten nun zwar bie Cpanier bie gange Salbinfel, aber fie tonnten fie nicht gegen bie Uebermacht ber Gingebornen behaupten. 14 Ginis gen Frangofen gelang es 1562 bort eine Plieberlaffung ju grunben, aber 1565 murben fie von ben Spaniern vertrieben, bie nun bas Land colonifirten u. nach ihrer' Beife vermalteten, bis fie es 18 1763 an bie Briten abtreten mußten. Diefe thaten für bie Lanbescultur eben fo menig, ale bie Spanier, u. 1780 eroberten bie Epanier Beft. f. wieber, bie es auch im Frieben 1783 bebielten u. Dft. F. baju befamen. Rach alter Sitte foleppte fic nnn bas bort berricenbe Colonialmejen fort, bis 16 Spanien bie Balbinfel nach langen Unterhandlungen 1819 an bie nordamerit. Union abtreten mußte, bie auf baffelbe feit 1808 Ungride mabie, olt aufvereiert ross and feride mabie, feit fie Leuisaus von Frant-reich erkauft hatte. Im Dct. 1820 wurde der Bertrag ratificit, f. 1821 von der nordame-rik. Union in Bestig genommen u. bilbet nun feit 1822 ein eignes Eelsie berfelben. 11 Li-teratur: 3.D. Schöff, Reisedurch bie nord-

amerit. Staaten nad Dft-F. zc., Erl. 1788, 2 Thle.; 2B. Bartram, Reifen nach Rorb. 2 LHe.; 20. Butteum, Getten dem generalen. Die u. Wels-f. u., Berl. 1783; C. C. Robin, Reife nach bem Innern von Loufiana, dem welfe, f. c., Berl. 1809 f., 2 Their, Heiden von Berling, der Getten der Getten Befts, ber amerit. Indianer, beft, von Die u. Wefts, Fred. 1782. (We-, Js. u. Dg.) Florida, 1) f. u. Mabrib u. 2) Ctabt,

f. u. Montevibeo. Florida Blanca (Don 3ofe Monino, Graf von &.), geb. ju Elde in Murcia 1730; warb Gefanbter in Rom u. 1778, nach bem galle Grimalbis bis nach Raris III. Tobe 1. Staateminifter, ale ber er fich mm Kunfte u. Biffenschaften febr verbient machte. 28. Febr. 1792 wurde er plose lich verhaftet, wurde nach Murcia verwie-fen u. ft. ju Sevilla 1868; f. Spanien (Befd.) 200, 200.

(Lt.) Florida - Orden, f. Greif : Orben.

Floridene, fo v. w. Rernalgen. Floridia, verwitwete Bergogin von partana, verwitmett Pergogin von Bartana, Bergogin von g., seit Rovbr. 1814 Gemablin Konig Ferdinanbe IV. von Reapel in morganat. Ebe, begleitete ibn bie gn seinem Lobe 1825 auf allen Reisen; ft. 1826.

Florifer (Bot.), Bluthe tragenb. Florifertum (rom. Rel.), Teft, wo man ber Ceres Rornabren in ibrem Tems

pel meibte. Florile (Florilus Mont.), Gatt. ber Coneden, ben Schiffebooten verwanbt; eben, genabelt, Munboffnung Bedig, burch

ein Querblattden feftverfoloffen. Art: F. stellatum, mifroffopifc.

Florilegium (lat.), Anthologie, Blu-

Floriment, Rleden, fo v. w. Blus menbera.

Florin (fr., fpr. Florang), fo v. w. Guiben; F-d'or n. F-George (fpr. 8 s bobr u. 8 s Coorfd), f. u. Florenus.

Florinus, Couler bes Polntarp u. Freund bes Grenaus; foll ben Donars dianismus (bie Lehre von Ginem Chopfer alles Dafeins) fo auf bic Spise getries ben haben, baß er Gott auch gnm Urbeber bee Bofen machte.

Florie (Daniel, Graf von &.), 1710 ju Ubine, ft. baf. 1789; Freund Des taftafios; for.: Possie varie, Ubinc 1777, 2 Bbe., 4.

Floriren (v. lat.), 1) bluben ; 2) in anten Umftanben fein.

Florin (Grans, eigentlich Frane be Brienbt), geb. 1520 ju Antwerpen, Maler ans ber flanbr. Soule; erwarb fic ben Ras men bes flanbr. Rafael burd Radabs mung ber Formen biefes Deifters, arbeitete ungemein fonell n. oft fluchtig; unmäßiger Erinter: ft. 1570 au Antwerpen.

Florisando u. Florisel, f. u. Amabis .

Florissent (Mab.), f. Billington. Florist, fo v. w. Fleurift.

Florival, Stabt, f. u. Buebmeiler. Florkappe, Damenfoleier, um ba Beficht vor Luft n. Connenbige gu fcusen.

Flormücke, f. u. haarmûde. Florseide, f. u. Ceibe.

Flortücher, florartig gewebte Bals-tucher; es gibt cinfache, boppelte, glatte, geftreifte, geblumte, marlpartige mit feiben, ob. mit Golb . n. Gilberblumen, ober Streifen auf Seibe; tommen bef. aus Frantreid, ber Someis, Dentidland.

Florus, 1) fo v. w. Aquilius 5). 2) (2. Annaus), Spanier ob. Sallier, for.: Epitome rerum romanarum (von Roms Grunbung bis auf Auguftus), wegen ber panegprifden Schreibart in ben Anfang bes 2. Jahrh. gefest; nach Anb. gehort &. bem Augusteifden Beitalter an. 1. Ausg. v. Phil. Augustrigen Schultz und 1510, Fol.; Hauptausg. von Grave, Utrecht 1680, u. Duter, Lepben 1744, Z Bbc.; ron Tipe, Prag 1809; von Seebode, Lpg. 1821; beutsch von Kretsch Geebobe, Epg. 1821; beutich von Rretich-mann, Lpg. 1785; von Bertrand, Frantf. 1789. 3) (Gulpitius), Britannier, pon Galba mit bem Burgerrecht befchentt; ermorbete mit Statine Durcus ben Difo, ber fich beimlich in ben Beftatempel gefoliden u. bem Gottesbienfte bafelbft gugefeben hatte. 4) (Geffins), aus Alas jomene, rom. Befehlshaber in Jubaa; vers

mlafte burch Beig u. Braufamteit ben ros mighe ourm Deig in Cam (Gefd.) 111.

Flos (lat.), Bluthe, Blume.

Flos und Blankflos (Flore u. Blanticheflur, Fleur et Blancheflur, Rofe u. Lilie]), altbeutiches Gebicht bes 13. Jahrh. von Ronrad v. Flede, nad Rus recht v. Orbent. Inhalt: &., Cobn bes jeion. Ronige Benix (Feinix) von Spas tien, u. B., Tochter einer geraubten Chris tin-n. Stlavin ber Ronigin, werben mit inanber erzogen u. faffen eine brunftige je ftoren, wirb erft &. an ben mautuanifden bof gefenbet u. bann B, an babplon. Raufeute vertauft; bem &. fagt ber Bater, B. ei geftorben, bie Mutter aber entbedt ibm bre Entfernung. F. fucht fie nun auf, finset fie enblich am fultart. hofe gu Babnion 1. wird von bem Barter in einem Rorbe nit Rofen gu ihr gebracht, ber Gultan ers abrt ibre Liebe u. will fie verbrennen laffen, iber gerührt burch ihren Bettftreit, ba feins on beiben bes rettenben Bauberrings fich ebienen will, verzeiht er ihnen; fie tehren 1ach Spanien jurud, mo Benir geftorben ft, u. nadbem F. Chrift geworden, beiras bet ihn B.; ibre einzige Tochter Bertha nit bem Fuße wird fpater Pipins Ge-nablin u. fo Mutter Karls b. Gr. Danbo driften bes Gebichts in Berlin u. Beibels

Altplattbeutfchen Gebichten, Berlin 1798. Denfelben Stoff behandelt eine Dichtung Ruderte. (Lb.) Flos africanus, f. Tagetes patula. Floscopa (F. Lour.), Pflanzengatt, us ber nat. Fam. ber Baufenlillen, Smis acen, 7. Rl. 1. Drbn. L. Art: F. scanlens, fletternber Straud in Codinding.

Floscularia, f. u. Raberthierden, tinraberige. Flosculos (v. lat.), fo v. w. Blumig.

Flosculus (lat.), Blumden. Flonkel (v. lat.), 1) gierlicher, aus-

jefuchter Ausbrud; 2) Rebeblume; 3) done Borte um Jemand bingubalten. Floss, 1) f. u. Floge :: 2) (Fifd.), fo

Suttemm.), fo v. m. Deil. Flose, 1) Martifl. im Landgericht Reu-tabt an ber Balbnab, bes bair. Rr. Dber-

Pfals, Schlof, 1600 Em.; 2) Fluß hier, allt in ben Balbuab. Flossach, gluß, f. u. Minbel. Flössamt, F-beamter u. a. Sus

ammenfegungen mit Floß, f. u. Floße, lußerbem Flossbrücke, f. u. Brude m. Flouse, 1) Eifenmaffe von 4-5 Etr., 5 %. lang, 14 breit; 3) f. Floffen; 3) fo p. m. Rifderei n. Flosseis, fo v. w. Cisflos.

Flössen, 1) (300t.), f. u. Fifce . 2) f. u. Fifderei 11 ...

Flössenbett (Buttenm.), fo p. m. Tiegel.

Flossenfich, fo v. m. Limnadia Her-manni, f. u. Blatterfuße B) c).

Flössenflügler (Impeunes), bei Euvier Familie ber Comimmpegel, fo v. m.

Fettgans 1). Flössenfüssler (F. kraken, Pteropoda), Orbn. ber Beichthiere; Thier ohm Schale, Arme u. Fufe, bewegen fich burch

floffenartige Auhange am Munbe, welche qualeich Riemen finb; einige haben beutlichen Ropf, andere nicht; Meerthiere, 3mitter. Gattungen: a) mit Robf: Clio, Cleodora, Limacina, Cymbulia, Sauttieme (Pneumodermon), Gafteropteron (Gast.), Blattfrate (Phyllirrhoe), b) ohne Ropf: Hyalea, fteben bei Cubier jum Theil unter ber Conedenorbnung Heteropoda. (Wr.) Flossenfuss (3ool.), f. u. Blätters

füße A). Flössenkiemer (Stomatopoda), bei Den Sippicaft der Schwangerebfe, an ben Bauchfußen (Schwimmfußen), Leib zweis theilig; Gattungen: Blatterebs (Phyllosoma), Schaufelfrebs (Squilla), Erichthus

Rig; berausgeg. im 2. Theile von E. S. Dullers Sammlung beutider Gebichte aus em 12. zc. Jahrh., Berlin 1784; tur-Flossenqualle (Callianira Peron), Gattung ber Rippenquallen (ber Breitquale Safting der stippenquaien (der zeretquais ein bei Eren); maligi, röbensförnig, ab serm 20.5. 3 jedergett galammenfaufen u. bern 20.5. 3 jedergett galammenfaufen u. blatterigen. (finishe) bliben, breis blatterigen. (finishe). Sollen bereis gona, Brago, Roffen beteinderigen ber pert, im inb. Meere; 3 weiblatterige G. C. didontera u. M.

(C. diploptera) u. A. Flossenreif, f. u. Fifderei 11. Flössentaucher, f. n. Kettgans cl.

Flössfedern, 1) fo v. w. Floffen; 2) f. n. Schriftgießen 11.

Flossgallen (Pferbew.), fo v. m. Steingallen.

Flossgarn, f. u. Fifcheref 11 .. Flössgraben, f. u. Flöße a

Flossgraben, 1) Graben im Rr. Rinfterwalben, efferwerbe bes preuß, Regajste, Dotsdam u. Merfeburg n. in bem Amte Broßenhain bes fach. Ar. Dresben, jum Flögen bes dozes aus ber Finsterwalbichen daibe in die Elbe bestimmt; beginnt aus Zeichen 1 Stunde fublich von Binfterwalbe, führt in die fdmarge Elfter oberhalb Gifters werbe, verlaßt diefe wieder bei Elfterwerbe, burchichneibet bie Pulsuis u. Rober, u. fallt oberhalb Riefa in bie Eibe; gegen 8 Deil lang. 2) Mus ber weißen Elfter bei Rroffen

abgeleiteter, jum Flofen bes Brennholges bestimmter, 1579 - 87 unter Rurf. Muguft p. Cacfen gebauter Ranal im preug. Regby. Derfeburg u. im Routgr. Cachien; theilt Merfeburg u. im aveng. ber eine geht burd Sachfen u. fallt bei Leipzig in bie Els fter ; ber anbre fallt auf preug. Gebiete im

merfeburger Rreife in bie Luppe. (Pr.) Flössloch, f. u. hohofen. F-netz, fo v. w. Fiofgarn. F-ofen, fo v. w. Dohofen. F-reif, f. u. Fifcherein ..

Flotay (Flota), Infel, f. u. Dris nep 2).

Flotowia (F. Spr.), Pflangengatt. benannt nad Julius v. Flotow (preuf. Bajor zu hirfchberg in Scheffen, for.: Lichenen, hirfch. 1829, 1. Eent., 4.) aus ber naturi. Fam. Compositae, Cynareae Rehnd., Aremfen Ok. Arten: F excelsa, Baum in Chile, anbre in Brafilien.

Flott, 1) auf bem Baffer fcmimmenb; baber: Fl. werden, von einem Chiffe, meldes bei ber Cbbe auf ben Grund ges rathen ift, bard bie fluth gehoben werben; abnlid fl. machen ; 2) fo v. w. Comeer, Bett, Sahne, bef. bon ber Schafmild.

Flottbeck, Dorf in ber ban. Berrs daft Dinneberg, nabe bei Altona; Dufters otonomie, Baumfdule, Lanbhaufer.

Flotte, 1) eine Angabl Schiffe unter bem Dberbefehl eines F-führers, meift eines Abmirale, bie aus einer 1. Divifion (Bauptcorps), 2. Div. (Mvantgarbe) u. 3. Dip. (Arrieregarbe) beftebt, me bie Avantgarbe gewöhnl. bon bem Bices abmiral u. bie Arrieregarbe pon bem Cons treabmiral commanbirt wirb. Wenn fie fic in Schlachterbnung, b. b. in 1 ob. 2 ginien formirt, bleiben 2-3 leichte Fregatten (Res Befehle ju mieberholen, bie bier ftete burd Sianale gegeben werben. Bum Rampf wirb bie &. in mehrere Linien u. Reihen geftellt, bie neben u. hinter einander fegeln, boch immer mit Rudficht auf bie Starte u. Richs tung bes Binbes. Des Rachts führen alle Shiffe Laternen . um bas Bufammenftoffen ber Schiffe ju vermeiben. Gine &. von nur 8-10 Schiffen beift eine Escabre, eine nod fleinre, bef. von Rauffahrern: Flotille. Proviant . u. hofpitalidiffe, fo wie Branber, wenn fie beren führt, bleiben, fo wie bie Repetiteurs, bei einem Gefecht außers halb bes Schuffes, gewöhnl. mit einigen fres gatten jur Bebodung. 3) bie Gefammtheit bes Ceemefens eines Staats. (v. Hy. u. Pr.)

Flotte (in anb. Bebeut.), 1) fo v. w. Flofgarn; 2) f. u. Farbefunft 10. Flotte, unüberwindliche, fov.

w. Armaba. Fiotte, In, Martifl., f. u. Ré. Flotte (Pierre), Kangler Ronig Phis lippe IV. p. Frankreich, ber burch feine Rebe

an bie Reichsverfammlung in ber Rirche Rotre Dame jene gur Billigung ber Schritte

reich (Gefd.) n.

Flottemanville (Samuel), fo b. m. Baenage 1).

Flottiren (v. fr.), 1) bas on u. Berfcmanten einer Eruppenlinie bein Marfc; tommt auch bei ben geubteften Ernppen bei bem Linienmarfde por u. but feinen Grund im Entfteben fleiner Liden, welche ju fonell u. nicht wie es fich gefen, nach u. nach auegefullt werben; B) tel Banten von im Feuer ftehenden Truppn, burch ben Cob mehr. Leute eines Truppen theile veranlagt; muß, wenn ce bemett wirb, burd Praftige Dafregeln verhinten werben, inbem es fonft jur Flucht u. Auf lofung führt; 3) bas Abweichen ber Rugen von ber Schuflinie, f. u. Schiegen. (Pr.) Flottmilch , fo v. w. Schafmild.

Flottseide, f. u. Seibe. Flour(fpr. Fluhr, St.), 1) Byf. imfim Depart. Cantal; 31 D.M. u. 67,000 Cm. bin Daffiac am Arcueil, Stabt, Leinwebert 1600 Em.; Pierrefort, Stabt, 1500 fn. 3) Sptft, beffelben auf einem hoben Bry am Baugan, aus Bafalt gebaut u. bent gepflaftert, hat 2 Friebensgerichte, Bifde,

Flourensia (F. De C.), Offamengall aus ber nat. Fam. Compositae, Senecien deae. Arten: in Chile, Derico.

Flowdenfield (fpr. Flohb'nfill). Dorf in Mengland; hier Solacht 1511 mo Satob IV. von ben Englanbern gtidio gen murbe u. blieb.

Flowyl, Dorf, f. u. Toggenburg 4 Floyd (for. Fleub), 1) Canton, f. 1 Inbiana .; 2) Graffcaft, f. Rentudy 3). Flogen (fpr. Fluen), bas Schwellen bet Maffere bei ber Rluth.

Floyer (fpr. Flener, 3ob.), geb. 168 ju hintere in Stafforbibire, Argt ju Bibi-field, ft. hier 1734; fdr.: Pharmacobas-nos, London 1687, 1691; The preterat state of animal humors, Lond. 1696, 109; An inquiry into the right use of haths, feel. 1697, 1722, beutig Breslau 1749, 3. Auf-Stuttg. 1834; A treatise on asthma, 222 1698, 1726, beutich Epg. 1782; The phys cian's pulsewatch, 20nb. 1707, 1719. (#c) Fluates (Chem.), fluffaure Cale, u. Fluor.

2) Ginem ale Strafe Gottes etwas Bifet ob. ein Unglud verfünbigen ; val. Execratio; 3) bas leichtfinnige Schworen, jur Be tigung feines Ausspruche ob, aus biefe Gewohnheit. Flüchgesellschaft, fo v. w. Chi

Flüchen . 1) fich ob. Anbern, btf. bei

ftophelegefellichaft. Flucht, 1) bas regellofe Dan gefdlagner Eruppen. Sie wirb nad bem 66 fen mit bem Zobe beftraft, tommt jebod mo bei ben besten Aruppen vor. 3) (Jagow.), ber Ort, wohin fich bas angeschofine Thier begeben hat; 3) so v. w. Baulinie.

Flüchtbau (F-röhre, Jagbm.), 1. u. Bau 4).

Flucht eines Verbrechers (Eriminalr.), bie Entfliehung (Austreten) eines Angefdulbigten bor Beenbigung bes wiber ihn anhäugigen Eriminalproceffes, ift nicht immer gleichbebeutenb mit F. eines Arrestaten (über beren Begunftigung

. u. Amteverbrechen st u. Concursus ad delictum 12 a m), ba lettre haufig bor ber Arretirung bewirtt wirb ob. mit Entfers nung eines blos Angefdulbigten. Sausfudung u. bei beren Erfolglofigfeit Racheile, Amtesu. Gerichtsfolge (Jus sequelae, f. u. Amtefolge 1) u. 8), Sted: briefe, Ebictalcitation, finb bie Dag. regeln , bie man bei Abmefenheit eines Bere brechere befolgt. "Dit allen biefen Mitteln, felten für fich allein, pflegt bie Aufzeichs nung u. Befdlagnahme bes Bermis gens bes Angefdulbigten (Consignatio bonorum), in Gegentwart bes befets ten Berichte u. 2 ober 3 ber nachften Ber= manbten bes Angefdulbigten, angewenbet

ju werben, um bem Berfolgten bie Gubfis ftengmittel in ber Entfernung gu entgiebn u. Mittel gur Begahlung ber etwaigen Gelbftrafe , Roften u. Schabenanfpruche bes Damnificaten ju erhalten. 2 Das Bermogen wirb, nach bem Umfange ber Anfpruche an ben Angefculbigten, gang ober jum Theil, Erftres bann vorzüglich, wenn feine Rud's tehr baburch erwirft werten foll, mit Ges queftration belegt, feine Berbinbliche feiten gegen Dritte merben moglichft erfullt, u. ber Sequefter bort auf, wenn alle angegebnen 3mede beffelben erreicht finb. Bittet ber fluchtige um fichres Bes leit (f. u. Salvus conductus s), fo wirb ibm bie Urfunbe barüber, ber Beleite: brief, gegeben, wenn anbre Mittel ibn gu erlangen nicht borhanben ob. bebentl., auch teine Grunbe jur Berhaftung borhanben finb. 3nr Ertheilung ift gemeinrechtl. jeber (Bs.) Richter berechtigt.

Flucht Mühammeds, f. Begira. Flüchtstäbe (Mest.), fo b. w. 26s

frateftabe. Flüchwasser, f. Bittres Fluchmafs fer u. Gotteeurtheil s.

Fluctuation (v. lat.), 1) Schwanten; 2) Schwappen bon BBaffer ob. Eiter in eis ner Rorperboble ob. Abicef. 3) Unbeftans bigfeit, Banfelmuth; bab. Fluctniren. Fluctuos, mallend, mogenb.

Fludd (de Fluctibus, Rob.), geb. ju Dilgate in Rent 1574; Dhoftiter, machte burch feine theofoph. Schriften Muffeben; ft. ju London 1637. Berfe, Oppenheim 1617 - 81, 6 Bbe., find jedoch nicht volls fanbig, fo febien 3. B. Pathologia daemonica, Bouba 1640, Fol., u. a. m.

Flüder (Bafferb.), f. u. Teich t. F. brücke, über einen Ablauf gebaute Brude.

Flüchtig (anf. b. gewohnl. Bebeut., Jagbm.), bom Bilbe, in ichnellem gauf ans tommen; bagegen im Trabe tommen, trois Ien, im Coritte giebn.

Flüchtige Befestigungskunst, i. u. Befeftigungetunft; pgl. Felbicangen.

Flüchtige Körper, Rorper, bie burd Barme ob. in gewöhnlicher Zempes ratur in Dunfts u. Gasgeftalt übergeben.

Flüchtige Länderelen (Lanbw.), fo v. to. Balgende Grunbftude.

Flüchtige Oele, f. u. Del. Flüchtiger Salpeter, fo b. w. Salpeterfaures Ammoniat. F - es Alkali, f. u. Ammoniat.

Flüchtige Sappe, f. u. Cappe. Flüchtiges Bernsteinharz, fo b. w. Bernfteinfampher.

Flüchtiges Liniment (Linimentum volatile), burd Bufammenfdutteln pon Baum . ob. Manbelol mit Mehammos nium bereitete bunne Galbe, haufig mit ets was Rampher (ale Lin. vol. camphoratum) gum Ginretben in frampfhaften ober rheumat. Uebeln, bei Steifigfeiten u. Berhartungen u. in abnl. Fallen. F. Salmlaksalz, fo b. w. Englifdes Rieds fals. F. Salu, altrer Rame bes Ammo-

Fischtige Stone, f.u. Jechtlumtis. Fischtige Zenge, Benge, bunner u. leichter, als fie sein sollen, u. benen nan burch Appretur, Gummi 2c. nachges bolfen bat.

Flüdern u. F-holz, fo b. m. gloßen

u. Flocholy. Flue (Ricolaus von ber &.), f. Rlaus. Fluevogel (Accentor Bechet.), Gats tung aus ber Fam. ber Gingbogel, Orbn. ber Bahnichnabler; Schnabel mittelftart, gerabe, fcarf jugefpitt, mit eingebrudten Ranbern, Rafenloder in einer großen Bant, ounvern, regenooper in einer gropen hant, Füße ftart, langer Ragel an ber himerzehe; Standbogel, frift Infecten u. Samereten. Arten: Alben 3. (A. alpinus, Motecilla alpina L.), afcgran, buntel gestedt, an ber meißen Reble tieine fomaral. Rlede, auf b. Alpen, baut in Felfenlochern (Fluen), wohlfdmedenb; fdieferbruftiger & (Braunefle, A. modularis, Sylvia mod. Lath., Motac. m.); oben hellroftarben, braungefledt, Flügelfebern weißipigi; ilm terhato. Brutighefer blan zin Gebufchen in Europa, frift Infeeten u. Samereien, niftet mannehoch ine Gebuich, legt 5-6 grine Cier, bleibt oft ben Binter ba, lodt Titu, titu, fingt, wohlfdmedenb; Berg. &. (A. montanellus). (Wr.)

Flügel (Alae), 11) Flugwertzeuge ber Rogel; entfpreden bem borbern gus-paare ber Gaugethiere, bef. ben Armen ber Menfchen. Dan unterfcheibet bie innern, mit weichen, meift ftete bellern gebern bes

festen Geiten (Gadfen) u. ben angren, mit ben Schulter ., Ded . n. Schwungfebern befesten (Dad., Ded . S.). 3bre Grund. lage find bie F-knochen, namlich bas Schluffelbein, ein Robrentnochen von vorzugl. Starte, bas Schulterblatt, fcmal u. fabelformig, bas (blos ben Bogeln eigne) unpaarige Gabelbein vorn über bem Bruftbein u. vor ben Schliffelbeinen. Un bas Schulterbein fest fich, als ber 1. eigentl. Frinoden, bas Dberarmbein, an biefes 2 Borberarmbeine, n. an biefe bie ber Banb entfprechenben vorbern & etnochen, Dano entprecemen vortor in Fornoeien on in menett. 2 die handwurzet, 2, meift pusammengewachene, die Mittelhand, iben Daumen, 2 den nächften Finger in 2 oder auch 8 Gliedern u. 1 den lesten Tinger bildenden Anoden. Eie alle find burch Balber unter fich verdunden. An fle fegen fich bie F-muskein, namentl. ber große Bruftmustel, ber ftartfte Mustel ber Bogel, fur ben bas Bruftbein einen eignen Ramm, bat, ber mittlere u. fleinere Bruftmustel, ber breite Rudenmustel, ber große u. ber fleine Deltamnstel, ber Debemustel bes Dberarmbeine, der Dberfdulters blattmustel, ber fleine Schulters armmnetel; alle diefe bewegen das Dbers armbein; auch bie Borberarme u. Sands beine haben eigne Dusteln gur Beugung u. Stredung, bie mehr ob. meniger ben bes Menfchen abneln. Bie bie Rnochen u. Rustein ber Bogel, fo ift auch bad jene über-giehnbe Gefieder (bgl. Febern) bochft man-nigfaltig gebilbet. Bef. unterfcheidet man nigfaltig gebildet. "Wei, unterscheidet man als gefiederte F., vornehml. bei Raub-vögeln, 2 Arten: Kuder-F., spisig aus-laufend, lang, schmal (bei Falken, Schwal-ben u. A.), u. Segel-F., brett, lang, vorn abgerundet (bei Dabichten, Storden, Schwanen, Sanfen n. M.); zwifchen beiben gibt es Abflufungen. Die Bogel mit jenen fliegen ichnell u. bewegen ihre F. oft; die mit biefen erhalten fich langer ichwebenb in ber Buft u. haben einen langfamern Fing. \* Ras turhiftorifd unterfdeidet man noch außer ft lange (A. longissimae), wenn fie weit, febr lange (A. perlongae), wenn fie et. was über bie Schwangfpite geben, lange (A. longae), wenn fie bis jur Schwangfpite, faft lange (A. sublongae), wenn fie nicht gang bis babin reichen, furge (A. breves), wenn fie nur ben vierten Theil bes Sowans gee, außerft turge (A. perquam brevis-simae), wenn fie ben Schwang gar nicht erreichen. Die F. ber Infecten find bautig, troden, elaftifch, meift burchfichtig, figen an ben Geiten bes Rudens ob. Bruftfdilbs, baben feftere, anm Theil icone Debe bil. benbe Mbern (Buftorgane). Bei einigen find fie mit garren, feberartigen, oft fcon gefarbten Schuppen befent, 3. B. bei ben Schmetterlingen, bei anbern nadt; bei einiaen liegen fie ausgebreitet u. gerabe, bet anbern aufammengefdlagen u. gefaltet.

"Einige haben nur zwei, anbre bier; fene find meift mit Go wingt olben (Malere) verfchen. "Rach biefen ge-n beit mas ils Infecten eingetheilt in ung eflugelt, hart, halbbe de, Reg., baut, Staube, Gerabe, Bweifluger, a. a.). "B, g. verlieben bie Alten ben Ge

mit B, in bragieren, iour jud, 2005, per ju. Engel 10. (Pt. u. R. 2.) Flügel, 1) f. u. Flügelschneden; 9); u. Bluthe 20. Ribert (in andrer Bebeut.), 1) br

Pfügwel (in anbere Becent), 41 be suisceft Societ innef Sangen i, chimilande genthunds, belt mehn er in Z-höften gelte genthunds, belt mehn er in Z-höften gelte genthunds, belt mehn er in Z-höften gelte er innef societ innef societ in Z-höften gelte er in Z-höften gelte er innef Sangen genthunds genthund genthun

28) t. u. Smetofell. (Feb., Jan. L.v.)
Flügel, 7. J. Gleviarintiument
langer, field gulaufener, flügelswislanger, field gulaufener, flügelswisder der der der der der der der
Satten burd firen Shinden von is isSangan ber Doeder eingefebenen Alerfeber geriffen i. o. jaum Zünne gelesfeber geriffen i. o. jaum Zünne gelesfeber geriffen i. o. jaum Zünne gelesbad Machtingen bieler Ale ich beit Erfühben. Die Bonber gewöhnlich ist einer
fang von 5 wellen Bottanen von dentiel
siege deuten, bei mittel gelemmen gelegkeit geriffen der der der
siege deuten, bei mittel gelemmen gelegkeit gelegen der der
siege deuten, der der der
gefoppelt werben fönnen. Min ju zeiche
gefoppelt werben fönnen.

heil der Claves eingeseste Bolger, die nich den Resonangboden gehn u. die zwis jen die Saiten reichen) klappern u. bers isfahren, ift ein fdmales Bret (Barre) er ben Zangenten angebracht. "Best finb e &. nur noch felten jur Dirigirung großer rchefter gewöhnlich u. burd bie einen biel lbern u. bod babet ftarten Zon babenben -planofortes, Fortepianos, bie in t bem bes & s ahni. Gehaufe eingepaßt b, vollig erfest. Gin Doppel . S. ift t flugelartiges, verfchieben eingerichtetes iftrument mit 2 Clavieren an ben beiben tben. 2) f. u. Trompete 2). (Ge. u. Hm.) Flügel, 1) (306. Gottfr.), geb. ju irby 1788, ward Raufmann, ging, nachbem in ben porzuglichften Stabten Deutichs the conditionirt batte, nad Rorbamerita, bmete fich bier bef. bem Stubium ber engl. rache, tebrte 1819 nad Deutschland gurud. bm in Leipzig feinen Aufenthalt u. marb 24 Lector ber engl. Sprace an ber baf. Unis fitat, leate biefe Stelle aber 1838 nieber. bas Confulat für bie bereinigten Staas

ju übernehmen; for .: Bollftant, engl. radlebre für ben erften Unterricht u. für i tiefere Studium, 2pg. 1824-26, 2 Thie.; mplete English and German phraseolo-, £p3. 1832; Complete Dictionary of the gitsh and German, and German and Engi language, ebb. 1838, 2 Bbe. (Baupt: if u. borguglich gut); außerbem gab er rere Chrestomathien (The selector, 2pz. 7; Budget of Mirth, ebb. 1831, 2 Bbc.; wers of German Poetry, ebb. 1835); lerbem fchr. er 3 Ericotten (Danbelewors bucher in 3 Sprachen), 2pg. 1838-40; glifd = beutfches u. beutich = engl. Bans Sworterbuch, ebb. 1840, 2 Bbe.; Praft. ntbuch ber engl. Sanbelecorrefponbeng gl. u. beutfd), ebb. 1835 n. 1838, u. mehs : abni. Berte. 2) (Guftav Lebredt). ju Bauten 1802; ftubirte Theologie u. femitifchen Sprachen in Leipzig, Bien Daris, mo er Mitglieb ber afiat. Gefells ft mard, wurde 1832 Prof. an ber gans foule in Meifen; gab heraus bie arab. hologie bes Thaalibi unter bem Titel: vertraute Gefahrte bes Ginfamen in aufertigen Gegenreben, mit beutfcher erfegung u. Anmertungen, 2Bien 1829; dichte ber Araber, Dreeb. u. 2pg. 1882 8, 2 Bbe.; beforgte eine Stercotnbaus: e bes Roran, 2pg. 1834, 4., fo wie eine tgabe bes großen encotlopabifc = biblio. ph. Borterbuche ber Sabichi . Chalfa mit Ueberfegung u. Commentar, ebb. 1835-7, 2 Bbe., 4. (Ap. u. Pr.)

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

. Kriptegamen u. Tägelbuhnen (Bafferb.), fo v. w.

Flügeldeich, f. u. Deich u. Flügel der Nase, F. der Lüngen, f. u. Rafe u. Eungen. F. des Keilbeins, f. Schätellnocken n. u. u.

Flügelfach, f. u. Bindmuhle. Flügelfarren (Pteroldes), Farrens frauter, wovon die Kapfein eine Traube

ob. Riope bilben. Flügelfeder, Sometterling, fo v. w. gebermotte.

Flügelflosser (Pterois Cuv.), Gatt. ber bidtopfigen Bruftfloffer (ber gepangers ten Ctadelfloffer bei Euvier); ber Gattung Drachentopf nabe ftebend, bod ben Ropf mit fleifdigen Unbangfeln u. weniger Stacheln, meit porftebenbe Etrablen ber Rudens u. Bruftfloffe; in ben moluttifden Gemaffern. Urt: fliegender Dradentopf (Stas delbarfd, Pt. [Scorpaena] volitans), orange, braun, gelb u. weiß gebanbert; Bruftfloffen von Rorperelange, buntelviolet, fonceweiß gefledt; gublborntras er (Pt. antennata), die Strablen ber Bruftfloffen fint langer ale ber Leib, fonft wie Boriger, bie Safern über ben Mugen gegliebert, ben gublhornern ber Infecten abnlic. (Wr.)

Flügelförmige Förtsätze (Processus ptergoidel), f. u. Schöbelfnochen m. Flügelfortepiano, f. u. Fortepiano u. Flügel.

Flügelfrucht (Bot.), 1) f. Pterocarpus; 2) f. Samara. F-fruchtbaum, Pterocarpus.

Flünelführer, 1) nach einigen Reglements Unteroffiziere ob. alte Soldaten, bie ihren Plat in der außersten Andte rechts, u. lints jedes Jugs haben, nm bie Evolustionen bestelben besto punttlider auszusub-

ren; 2) f. u. Treibjagb t. Flügelfüssler, fob. m. Floffenfüßler. 476 Flügelgaumengrube bis Flügelschnecken Flügelgaumengrube u. F-gau-

menkanale, f. u. Schabelfnochen m. F-gaumennerv, f. u. Schirnnerven n. F-grube u. F-haken, f. u. Schabels Enochen se.

Flügelharfe, f. u. Barfe.

Flügelheerd (buttenw.), f. u. Scerb. Flügelhörnehen, fo v. w. Flugs bornden.

Flügelhorn, fo v. w. Signalhorn. Flügelkanäle, f.u. Shabelfnochen w.

Flügelkleid , chemale ein Rleib für Bleine Dabden , auf beffen Ruden 2 Streis

fen (Klugel) berabbingen. Flügelköpfe (Cephaloptera Dum.), Abtheilung aus ber Anorvelfischaatt. Roche ; bie Roden mit abgefrustem Ropf u. Ders langerten Bruftfloffen, bie flugel = ob. bor= nerabnl. Fortfage bilben; bie Babne find Pleiner ale bei anbern Rochen u. babei flar gesähnelt: Urt: bie Giorna (Raja giorna, R. ceph.); ber Rand ber Bauchfloffe bilbet fpiBige Eden; wird bis 25 %. lang u. bis 20 Etnr. fcmer, oben braun, unten weiß; C. massena u. a., u. bie Gattung Propterygia (Otto), Rochen; bie großen Bruftfloffen geben nicht bis jur Spige bee Ropfe, find flugelabnlich , am Ropfe find 2 fleine flugelart, Aloffen ; Schnauge lang, Comang furg. Art: braune P. (P. hyposticta), glatt, unten ichwarztupfelig, an ben Augen & Stacheln, auf bem Schwanze eine Stachels reihe; uur 10 3. lang. (Wr.) Flügelkolben, fo v. w. Balancirs

ftangelchen. Flügelleder, f. u. Roffer.

Flügelmann, 1) Colbat, ber ben Flügel eines Regiments zc. bilbet; 2) fo p. m. rechter Flugelmann bes 1. Gliebe, ber großte Mann einer Abtheilung. Flügelmauer, fo v. w. Flügel 6).

Flügelmeister (3agbw.), fo v. w.

Slugelführer.

Flügelmuscheln (Aviculae Goldf.). Familie ber Mufcheln; Mantel offen, obue Spalten u. Rohren, Chalen bunn, leicht, gleichformig, ungleichfeitig, nit Rerben im Schloffe, Bart, 2 Musteln; Meerthiere.

Gattungen: Cowalbenmufdel, Stedmufdel u. Erenatula. Flügelmuskeln (Anat.), f. u. Ropfs mudfeln so u. so.

Flügelmutter (Schloffer), fo v. w. Flügelfdraube.

Flügeln, einen Bogel mit einem Cous

am Alugel treffen. Flügelnerven, f. unt. Gehirnners

15011 42 Flügelort (Bergb.), eine Strede, bie bon einem Sauptftollen aus feitwarte getrieben wirb.

Flügelpflug, f. u. Pflug 28. Flügelpianoforte, fo v. w. Tlus gelfortepiano.

Flugelqualle, fo v. w. Floffenqualle. Flügelrad, f. u. Papiermuble e.

Flügelrahmen (Bergb.), f. Schachtgebieren. Flügelröhre (Mufit), f. u. Fagett.

Flügelscheide, fo b. w. Flügtle bede.

Flügelschnecken (Stromboldess Cuv.), Abtheilung aus ber Ordnung ber Rammfiemenfcneden, Familie ber Rinb borner; Ranal gerab ober rechts gebogen, bie aufre Lippe wirb im Alter breit (flugt artig u. beift bann Flugel) u. betommt bei einigen finger = ober lappenart, Auswuchft; an ber Rinne ift ein Ausschnitt gum Den porftreden bes Ropfes; baju bie Gattung: Hlugelfdnede (Strombus L.): a) mabie F. (Strombus Lam.), mit Flugeln ohm Finger, Augen auf einem Stielden an ber Seite ber gublhorner. Arten: an) ber maffnete &. (Fecter, St. pugilis), auf ieber Binbung eine Reibe Stacheln; auf bem Dittelmeere; bb) Dianenflugel (St. auris Dianae), langlich seiformig, grm, boderig, querftreifig; Comans gurudge bogen, Lippe bid, mit einem fingerformigen Lappen, aus Oftinbien; ce) Riefenfli-gel (St. gigas), von ber Große eines Am bertopfe, freifelformig; dd) ber Dabi (St. gallus), freifelformig, bodrig, ques gefurcht, weiß u. rothbraun ichedig, leht Bindung mit großen, Bedigen, fpibigen Bodern; ee) Ridfrofd (St. lentigino sus), Lippe Blappig, verbidt, Ruden mm gig, Comany ftumpf, aus Oftinbien. Bur ibm u. einigen anbern Schneden tommt bit Rauchertlaue ober Blatta byzantina. ff) Befahnfregel (St. epidromis), langlif oval, glatt, gelblich, bisweilen gefchedt Lippenrand rudgebogen; gg) Breitlippt (St. latissimus), groß, bauchig, glatt, gelb u. weiß geflect, innen roth, Flugel ragt über ben Birbel, Offinblen, felten. Mis Untergattungen von &. gelten ferner: b) ginger = F. (Pterocera Lam.), Dunbungs. rand ju langen, bunnen Kingern ausgewache fen. Arten: Krappenfonede (Pt. Lambis L.), mit 7 geraben, balb ausgebreis teten fürgern, balb langern auffteigenben Fingern, weiß u. braun; Zeufeletlaus (Bootshaten, Pt. Chiragra), eiformig handgroß, mit ben 5 Fingern noch größer, Schnabel frumm, Munbung rofenroth, jung obne Ringer; ber Scorpion (Pt. Scorpio), Zaufenbbein (Pt. miliepeda) u. a. plo), Laufenderin ft. mietebend, 26dle fpinbelformig, glatt, u. endigt fic in eine gerade, schanbelform Rinne. Arten: Poten ifet moffen, Anger pelecan), 4 finger form. Unfage an ber Lippe; Sternfpilo bel (R. fusus), glatt, braun, mit gegabater Lippe, thurmformig. Diefe Untergattung ift auch wieber geschieben in Hippocrona (Montfort), wo ber Munbrand ungegabet laria, wenn bie Munboffnung gegabnt if. Ginige &. fommen auch verfteinert por, 3. B. St. papilionatus zc., u. beifen Mlatie

en , bie mit fingern inebefonbere Strom: biten.
Flügelschraube, Schraubenmutter
mit 2 Griffen (Flügeln), an benen fie ohne Schraubenschliffel herumgebreht wers

ben fann. Flügelsprossen, f. u. Binbmuble. Flügelstreiche (Kriegew.), fo v. w. Flante.

Flügelthierchen, f. u. Raberthiers den, ameirabrige. Flügelthür, f. u. Thur.

Flügelwelle, f. u. Binbmuble. Flügelwerk, allgemeine Benennung ber efbaren Bogel. F-wildpret, fo v.

m. Feberwilb.

Flügge (Chrift. Bilh.), geb. 1772 an Biefen im Luneburgiden, 1794 Repetent bei ber theol. Facultat u. 1798 Univerfitates prebiger ju Gottingen, feit 1801 Prebiger in Scharnebed; fdr. u. a.: Befc. bes Glaubens an Unfterblichfeit, Epg. 1794 ber fant. Philof. auf bie Theol., Sannov. 1796 - 98, 2 Bbe.; Der himmel ber Bufunft , Altona 1804 u. m. a.

Flüggen (F. Wild.), Pflanzengatt. aus ber nat. Fam. ber Trifoffen, Orbn. Linogofteen, Spr. Rautengemachfe, Buxene Rehnb. Diocie, Petanbrie L. Arten: F .. leucopyros, borniger, offind. Straud mit weißen Beeren; F. javanica, microcarpa auf Java.

Flühe. 1) Steinmaffe, bie fich in bes tractl. Breite u. Sobe erftredt, val. Ragels flub; 2) Felewand.

Flülen, Dorf im Begirt u. fdweig. Canton Uri, am Bierwalbftabterfee, Schiff-fabrt, 600 Ew.; vgl. Tell. Flülereche u. Berweifungen bar-

, f. u. Fluevogel. Fluellit, Mineral, Alaunerbe u. Alufis fpathfaure enthaltenb; prismatifd, weiß u.

burchfichtig, aus England. Flünder, Sifd, fo v. m. Flunder. Flünderaffe, fo v. w. Tetragonopte-

rus . f. u. Characinus. Fluente Grosse (Math.), f. Klurios

Flüsse, f. Flus. Flüsse Sena, Lanbstrich, f. u. Cos fala .

Flüssigkeit, 1 eine Art bes Bufams menbeftehens von Korpermaffen, in ber fie, im Gegenfas von Feftigfeit, feine bauernbe Berbinbung ber fich berührenben Theile haben, fonbern auf bie leichtefte Ginwirtung fich verfchieben laffen, ohne bag gleichwohl ber Bufammenhang im Gangen aufgehoben wirb. \* Sie gerfallen wieber in tropfbare Fren, welche bie eigne Schwere aus ihrem Bufammenhang bringt, indem fie burd Cohafion nur bis ju einem gewiffen Betrag (in Tropfen) gufammengehalten mers ben, u. fich nur fcmer gufammenbruden

laffen; u. elaftifde ober inftformige, bie fic leicht gufammenbruden laffen, let-tre f. u. Gas. Begen ber Reigung, in Berbinbung ju treten, gebn erftre, wenn fie fich auch nur in Ginem Puntte berühren, aufammen. Durch biefes Bufammens fliefen bilben fie eine Daffe, die fich als folde u. amar ruhenb verhalt, wenn bei bos risontalem Stand Die Schwere nicht auf fie wirft, ohnebieß aber u. war bei ber mins beften Gentung ber Stubflache abfließt. Außerbem aber bedurfen fie auch bes Seis tenwiberftanbes eines feften Rorpers, wenn fie in einer großern Sobe, ale bem Betrag eines Tropfens, in Berbinbung find, u. fie verbreiten fich bann burch ihr eignes Gewicht (fo wie burch jeben Drud) nicht blos feitmarte, fonbern in communicirenben Robs ren allfeitig (f. Drud 1). Die rubenbe Dberflache einer tropfbaren &. nennt man Spieg el ber &. (Riveau, Libelle). Sie muß im Buftanbe bes Bleichgewichts immer mup im Autanoe des Sieingewichts immer fo beschaffen sein, daß alle auf dieselbe wir-kenden Krafte auf dieser Oberstäde sein-recht stehen, weil jede schief wirkende Kraft eine Berschiedung der Theilchen, also Storung bee Gleichgewichts, erzeugen murbe. Daher muß bie Oberflache bes Deers bie Bugelformige Beftalt ber Erbe annehmen. Dierauf beruht jum Theil bie Ginrichtung ber Bafferwaagen, Berben ber Bes weglichteit ber tropfbaren &. burch genau verichlofine Gefaße Grengen gefest, fo geis gen fie etwas Clafticitat u. tonnen in einem geringern Betrag burch heftige Gewalt gus fammengebrudt werben. Daber muffen bie untern Schichten eines tiefen Baffers, wie bes Meers, etwas bichter fein, als bie obern wie Pertins mittelft feines Diegometers (Drudmeffere) u. neuerbinge Derftebt u. Pfaff burch eine einfachre Borrichtung (Gilberte Annal. 72, 161) bargethan haben. Rach ben Berfuchen Lestrer fteht bie Bus fammenbrudung jeber &. in gerabem Ber-haltniffe ju ben belaftenben Gewichten; bie Bufammenbrudung bes Baffere beträgt für Eine Atmofphare O,00000 feines Bolumene, bie bes Quedfilbers O,ooooo, bie bes Comes felathers ift 3 Mal fo groß, wie bie bes Alfohols, 2 Mal wie bic bes Kohlenfulfu-ribs, 14 Mal wie bie bes Baffers 2c. Durch aufgelofte Calge, Alfalten u. Gauren wirb bie Bufammenbrudbarfeit bes BBaffere verminbert. Durch Barme behnen fie fich aus u. geben auch icon bei minberem Barmes grabe (f. Ansbunftung) noch mehr bei ftars ferem, in Dampf über, wo fie bann bie Glas fticitat eines Gafes erhalten (val. Dampfe). Co wie aber aus biefen, ob. nach Umftanben aus Gafen, fich tropfbare gren bilben, fo geben biefe auch in minbern Barmegras ben, ob. auch unter Ginwirtung dem. An-

giebung, in fefte Rorper über, chen fo mie

auch biefe in mehrern ob. minbern Siparas

ben wohl burchgangig, wenn fie nicht fruber verbrennen u. in Gasform überg eben (burch

Somelgen) fluffig merben. Unter fich uns terfcheiden fich tropfbare &sen auf bad Mans nigfaltigfte, bef. burd Starte ihrer Cobafion u. ihrer Eigenfdwere. Rach ben ver-fchiedenen Affinitateverhaltniffen verbinden gibt, fo gibt es feine abfolut tropfbar : fluf. figen. Am füffigften ift der fluffige Schwes felmafferftoff, fluffige Roblenfaure u. fluff. Roblenwafferftoff. Bur Beftimmung bee

478

Brabe ber R. laft man biefelbe aus einen eigene bagu porgerichteten Gefaße mit fehr enger Deffnung austropfen; ber Grab ber enger Deffnung austropfen; der wend en f. verhölt sich umgefehr ube das Product aus den Zeiten in das specifissie Gewisse. Dennach sindet man den Gesynd des Wis-jeres 1900 geset, den des Ditremös — ch. den des Alleboise 1988 i. Won 2 Jen-verschichten Gewissen, die sich nicht ver-binden, schwiemen die leichte auf der lichte tern.

Flüvogel, fo v. w. Flüevodel.

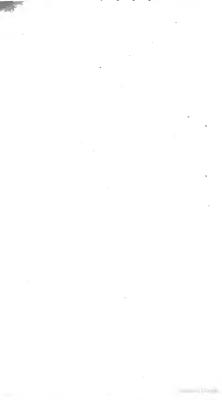



